

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



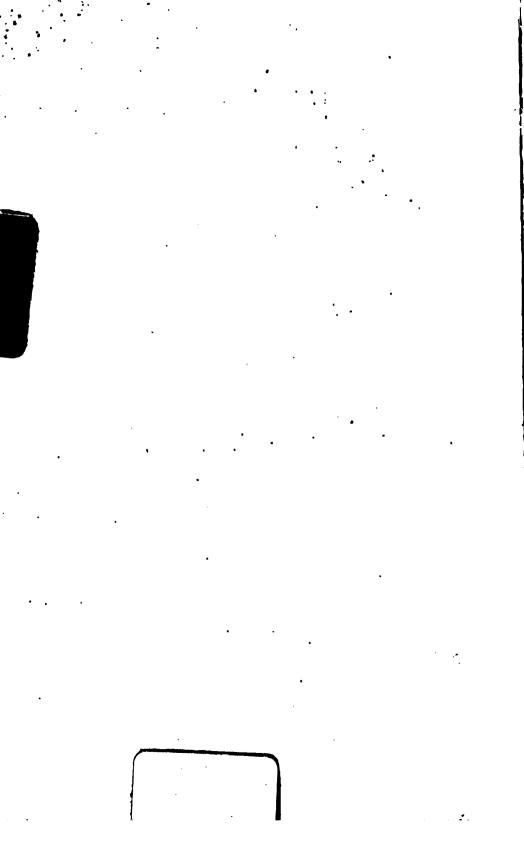

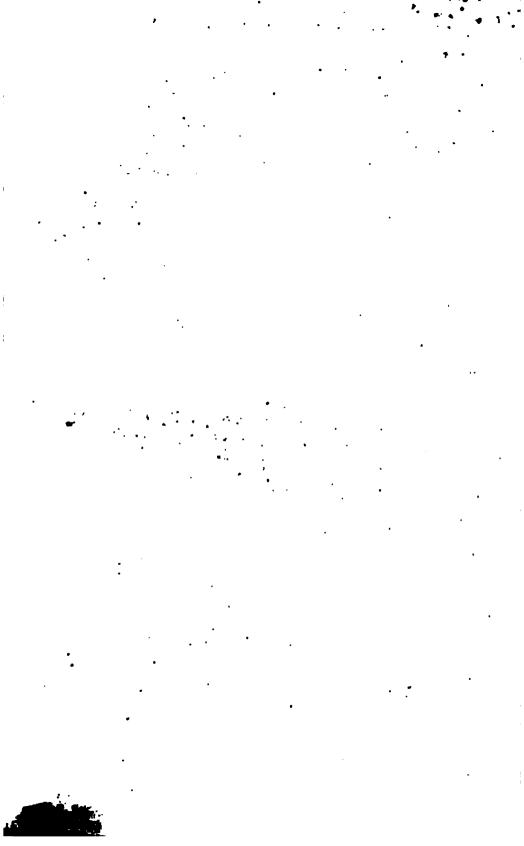

. . .

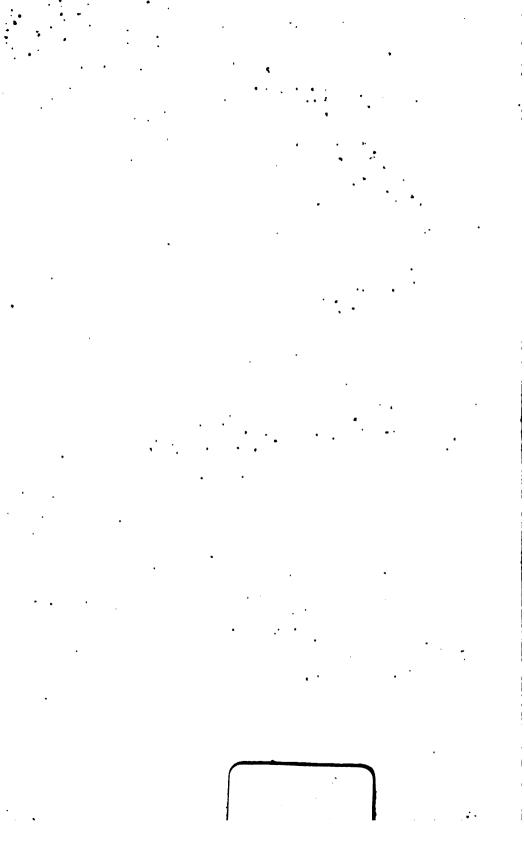

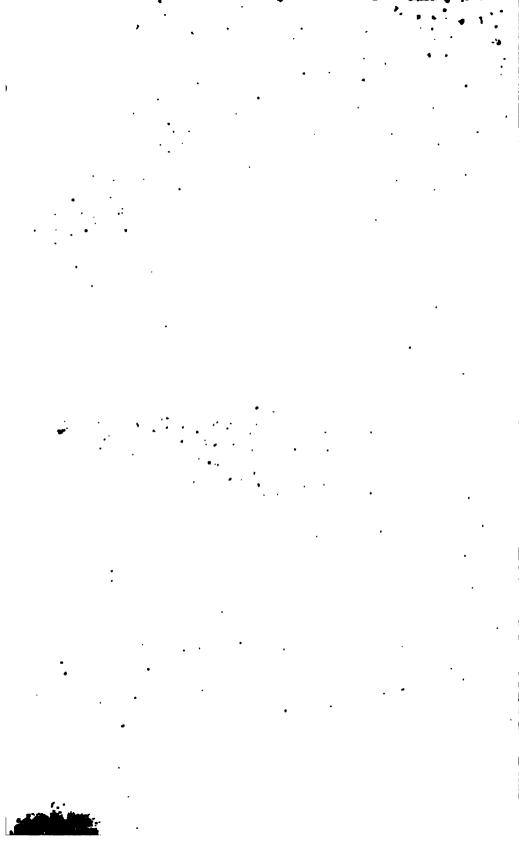

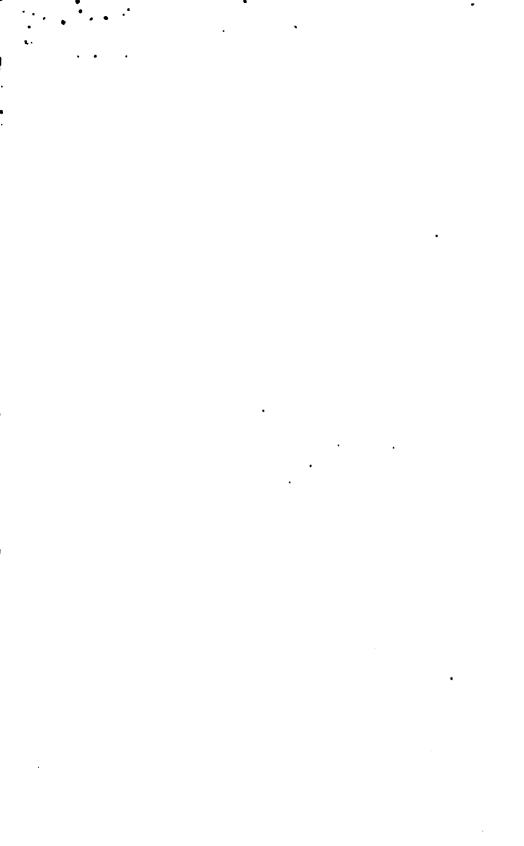

| • - |   |  | _ |
|-----|---|--|---|
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  | • |
|     | • |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
| •   |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     | • |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     | • |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
| •   |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |

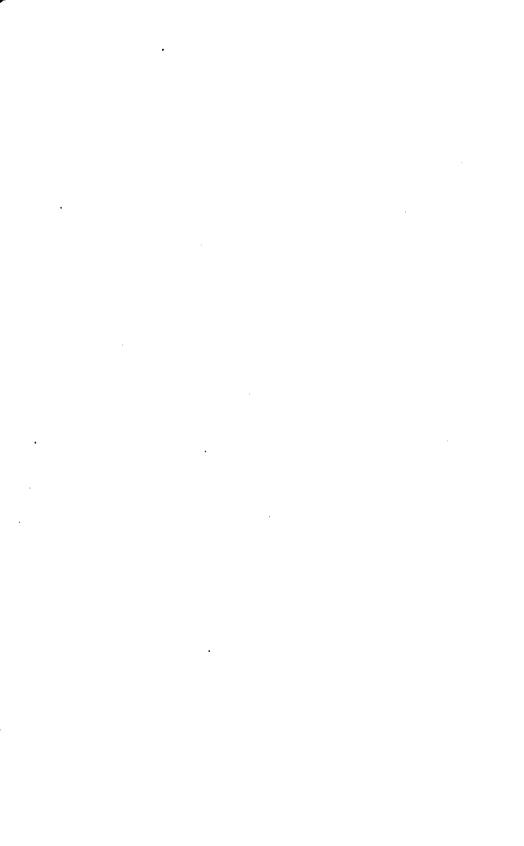

# BERTHOLD VON REGENSBURG.

VOLLSTÄNDIGE AUSGABE

## SEINER DEUTSCHEN PREDIGTEN

MIT

EINLEITUNGEN UND ANMERKUNGEN

VON

### D. FRANZ PFEIFFER

WEIL. O. Ö. PROFESSOR DEE DEUTSCHEN SPRACHE UND LITTERATUR AN DER UNIVERSITÄT ZU WIEN.

#### ZWEITER BAND.

ENTH.: PREDIGTEN XXXVII—LXXI NEBST EINLEITUNG, LESARTEN
UND ANMERKUNGEN

VON

### D<sup>R.</sup> JOSEPH STROBL

O. Ö. PROPESSOR DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITTERATUR AN DER FRANZ JOSEPHS-UNIVERSITÄT IN CZERNOWITZ.



WIEN, 1880.

WILHELM BRAUMÜLLER

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER.

100. r. 132\*\*



# MEINEM VEREHRTEN FREUNDE

UND COLLEGEN

FERDINAND ZIEGLAUER VON BLUMENTHAL.



### VORREDE.

Als ich im Jahre 1868 — nach Franz Pfeiffer's Tode - es übernahm, den zweiten Band seiner Ausgabe der deutschen Predigten Bertholds zu vollenden, war ich mir der Schwierigkeiten meiner Aufgabe wenig bewust. Pfeiffer hatte ja in seiner Widmung an J. Grimm versprochen, dass dieser zweite Band 'übers Jahr' gedruckt vorliegen werde. Ich muste daher erwarten, wenigstens das Materiale zur Fortsetzung vollständig vorhanden zu finden. Dies war indes nicht so. Es fanden sich im Nachlasse: 1. eine Abschrift der Heidelberger Handschrift Nr. 24; 2. eine solche der Heidelberger Handschrift Nr. 35; 3. Abschriften der in den Münchener Handschriften enthaltenen Predigten. Alle diese von Pfeiffer's Hand; 4. eine Abschrift der Klosterneuburger Handschrift von H. F. Massmann, im Jahre 1839 angefertigt; 5. ein Wörterverzeichnis zum ersten Bande in einem Zettelcatalog, angelegt von Zuhörern Franz Pfeiffer's; 6. eine ebenfalls von einem Zuhörer Franz Pfeiffer's VI Vorrede.

unter Beisetzung der Interpunction verfasste Umschreibung der Heidelberger Handschrift ins mittelhochdeutsche. Somit fehlten die wichtige Brüsseler und Donaueschinger Handschrift. Dass unter dem Mangel der ersten die Ausgaben im ersten Bande litten, werden die Anmerkungen dartun, dass ohne Kenntnis der zweiten kein einiger Massen klares Bild über die Überlieferung der in diesem Bande gedruckten Predigten zu gewinnen war, wird sich aus dem folgenden gleichfalls ergeben. Die Donaueschinger fand sich zwar bei Pfeiffer's Tode in dessen Hause vor, doch zeigte sich keine Spur ihrer Benutzung. Ich glaube daher in der Unvollständigkeit der Vorarbeiten den Grund zu finden für den Umstand, dass Pfeiffer seinen Plan allzurasch durch andere Unternehmungen in den Hintergrund treten liess. Im November 1862 war ihm ja, wie K. Bartsch in seiner Biographie Franz Pfeiffer's LXXVI berichtet, der Plan zur Ausgabe der Deutschen Classiker des Mittelalters nahegetreten.

Was Pfeiffer versäumt hatte, war daher nachzuholen, die Brüsseler Handschrift ward verglichen, das führte auf das Bedürfnis auch die grosse Heidelberger Handschrift selbst mit dem Drucke zu vergleichen. Ferner wurden die Donaueschinger Handschrift und eben alle Handschriften mit Ausnahme der Münchener neu verglichen, so dass unter dieser genannten Einschränkung, die Lesarten und der von mir gebotene Text vollkommen auf meine Verantwortung fallen. Diese nötigen Vorarbeiten haben neben meinen Berufsgeschäften die Ausgabe verzögert.

In zwei Puncten biete ich weniger als Pfeiffer versprochen. Nach I, VII sollte dieser Band 'eine erschöpfende Characteristik Bertholds und seiner Beredsamkeit geben, die das in den Predigten zerstreute zu einem Gesammtbilde zusammenfassen sollte'. Ich bringe in der Einleitung zu diesem Bande und in den Anmerkungen nur Bruchstücke zu diesem 'Gesammtbilde'. Ich habe schon unten gesagt, wie es ohne die lateinischen Predigten heranzuziehen, nicht möglich sei, Pfeiffer's Vorhaben auszuführen. Die Quellenuntersuchung, die wichtige Vorarbeit für ein solches 'Gesammtbild' kann sich ebenfalls nicht auf die deutschen Predigten einschränken. Ein anderes ist, dass die Predigten des Mittelalters in französischer und englischer Sprache heranzuziehen sind. Ich kenne leider noch zu wenig von diesen, um einen Einfluss auf die deutschen Predigten ausser Zweifel setzen zu können. Aber nicht allein das Verhältnis eines Teiles unserer Profanlitteratur zur französischen berechtigt, ja verpflichtet uns, diese Frage zu tun. Wenn sich nämlich auch keine Beeinflussung von einer Seite ergeben und das gemeinsame nur auf Einfluss der lateinischen Predigt beruhen sollte, so gibt es doch Einstimmungen, die ihren Grund in dem Wesen der Predigt, in dem gesprochenen Worte, in dem Verhältnis des Predigers zur Gemeinde und sonstigen gemeinsamen Bedingungen haben. Wie vieler oder weniger solcher ähnlichen Mittel sich ein Prediger bedient, wo und wann er dies tut oder unterlässt, muss genau untersucht werden, wenn das 'Gesammtbild' nicht Lücken haben soll. Auch was als Ergänzung der äusseren Lebensumrisse Bertholds zu bringen ist, wird mit Vorteil erst am Schlusse der Untersuchung über die lateinischen Predigten gegeben werden können. Eine Kritik der historischen Zeugnisse wird dabei nicht zu umgehen sein. Vorläufig haben diese eine wesentliche Ergänzung erfahren durch die Nachrichten Roger Bacon's und Salimbene's, welche K. Hoffmann beigebracht hat in den Sitzungsberichten der k. bair. Akademie der Wissenschaften 1867, II, 314. Ich kann leider die Ausgabe von J. S. Brewer hier nicht einsehen und daher auch nicht sagen, wie weit etwa Roger's Bemerkungen über die rechte Art zu predigen Kenntnis von Bertholds Kanzelreden zeigen. Salimbene nennt ausser der Auslegung der Apocalypse, zwei lateinische Predigten Bertholds, die uns erhalten sind.

Pfeiffer hatte S. VII ein Glossar versprochen, auch dies biete ich nicht. Sollte das Glossar wissenschaftlichen Wert haben, so müste es ein vollständiges Specialwörterbuch zu den Predigten werden. Ich glaube nicht, dass heute ein Bedürfnis zu einem solchen für Berthold vorhanden ist. Wer aber ausserhalb des Kreises der deutschen Philologen Berthold lesen will, muss sich eben die Mühe nehmen, unsere bekannten Wörterbücher zu Rathe zu ziehen, vor allem das Handwörterbuch von M. Lexer, der auch den Wortschatz dieses Bandes bereits verzeichnet. So sind denn auch die Anmerkungen etwas anderes geworden, als sie Pfeiffer sich vorstellte, der versprach, dass sie 'soweit es nötig scheint', einen Commentar bringen sollten.

Einen altdeutschen Autor commentieren ist heute nach den Proben Germania XXIV, 9 f. schwerer als je. Denn die nun landläufige Art von Erklärungen hat eine Gedankenlosigkeit erzeugt, vor der man erschrickt, und ein vernichtenderes Urteil über sie als jener Aufsatz hat noch kein Gegner der commentierten Ausgaben gesprochen. Was ich demnach unterlassen habe, gereicht hoffentlich nicht zum Schaden meiner Arbeit und gewis nicht zum Schaden meiner Leser.

Zum Schlusse gedenke ich des Mannes, dessen Namen ich meinem Buche vorgesetzt habe. Solche Leser wie ihn wünsche ich meinem Berthold ausserhalb des engern Fachkreises. Dem Freunde aber sei dies Buch ein dauerndes Denkmal gemeinsamer Arbeit, gemeinsamer Gesinnung. Dass es ein so schön ausgestattetes ist, dankt er mit mir und den Lesern dem trefflichen Verleger.

Czernowitz, 29. Juli 1879.

J. St.



### EINLEITUNG.

Der zweite Band der Predigten Bertholds von Regensburg enthält zunächst als XXXVII. und XXXVIII. Predigt die der Heidelberger 24 fehlenden zwei Predigten der Brüsseler Handschrift, vgl. unten S. 277. Auf die zweite derselben wird auch hingewiesen I, 9, 26. Die folgenden Predigten repräsentieren vier verschiedene Sammlungen, so dass unsere Überlieferung der Bertholdischen Predigten, die im ersten Bande mit eingerechnet, auf fünf grössere Predigtsammlungen zurückgeht.

I. Die Sammlung der, wie ich vermute (sieh zu 25, 35. 33, 8. 71, 30 dieses Bandes), in den Jahren 1261, 1262, 1263 in Österreich und Mähren gehaltenen Predigten. Sie sind in folgenden sechs Handschriften erhalten:

H. Die Heidelbergische Handschrift Nr. 35, Wilken S. 323, J. Grimm's kleiner Schriften IV, 354, aus dem Jahre 1439, wie die Schlussbemerkung sagt: Das ist geschriben nach liechmesz Im xxxviiij Jar konrat hug. Sie bietet zwanzig Predigten; wenn im ersten Bande S. VII von neunzehn Predigten die Rede ist, so ist übersehen, dass die achtzehnte Predigt in zwei zerlegt werden muss, s. Anmerkungen zu LVI und LVII. Die Sammlung ist zu practischem Gebrauche angelegt, was H noch erkennen lässt 101, 16. 216, 21, und geht, wie 232, 16 lehrt, auf Predigtconcepte, die aus der Erinnerung ergänzt sind, zurück, ebenso wie für die Sammlung des ersten Bandes unten S. 299 vermutet ward. Die Sprache der Handschrift ist die bairisch-österreichische Mundart, nicht ohne Anklänge an das schwäbische, wie das nicht seltene au für â, die nasalierte 2. plur. der Zeitwörter dartun. Das wird auf eine Augsburger Vorlage führen. Diese selbst mag auch Spuren vom mitteldeutschen aufgewiesen haben. Nicht blos pantlöse 213, 21 führt mich darauf. Es wird sich unten ergeben, dass mit H noch eine zweite Handschrift, die Donaueschinger, freilich durch Vermittelung eines Zwischengliedes auf dieselbe Vorlage zurückgeht. Vergleichung beider Handschriften in folgenden Fällen ergibt: 41, 15 Jâ ist manic heilige die hoch ze himel ist H der gar hôch z. h. i. D. 115, 7 Dâ von ist dem (HD) wîsheit michel nœter, die der sêle arzete sint, der Relativsatz heisst in D der der sele arzet ist. Ferners 209, 21 umb iuwern wirt, die so gar herte sint, vgl. dazu im ersten Band 2, 31 Sô dunket sich maniger wîse die einen buochstaben niht gelesen kan. Vorurteilslose Prüfung der Überlieferung führt auch hier auf die Form die für der. Auch bezüglich dieser Handschrift gilt der Dank, den ich unten S. 277 ausgesprochen habe.

D. Die Donaueschinger 292 (Barack 235) ist für ein Franciscanerkloster bestimmt gewesen, 166, 15. 186, 2. 281, 20, was auch erklärt, dass in der Predigt von den siben arzenîen die Reinheit, die der ausspendende Priester haben soll, gegen H und die andern Hss. so betont wird, z. B. 88, 17, 29; 92, 1; 116, 39 uö. Sie wahrt mit H 201, 16 die Erinnerung an die Absicht des Sammlers und weist, wie in der Anmerkung zu II, 239, 43 entwickelt wird, auf eine Vorlage kleinsten Formates zurück, deren äusseres also wieder durch den practischen Zweck der leichtern Tragbarkeit bestimmt war. Es lassen sich drei Hände unterscheiden, worauf freilich die Schriftzüge nicht so leicht geführt hätten, die wenigstens eine Schreiberschule verraten, als vielmehr die Beobachtung der Interpunction. Der erste Schreiber bis 86b kennt gar keine Unterscheidungszeichen, denn die zwei einzigen Punkte (64, 38. 240, 30 = 70<sup>b</sup> und 21<sup>b</sup>) sind kaum zu rechnen. Der zweite bis 158<sup>b</sup> trennt richtig und sorgfältig durch Punkte. Der dritte, auch sonst nachlässiger als seine Vorgänger, unterscheidet weniger und oft fehlerhaft, er hat offenbar erst vom zweiten gelernt. Die Handschrift bricht plötzlich mit der noch ganz beschriebenen Seite 170b (= 256, 22) ab. Als Ergänzung zur Beschreibung von Barack bemerke ich, dass als Vorsatzblatt vom Buchbinder eine Urkunde eines Passauer Bürgers Peter Fronauer an die erbern purger zech datz sand Merten zu Newnburg, wie zu Falzen Stücke ähnlicher Urkunden benutzt sind. Auf der rückwärtigen leeren Seite des Vorsetzblattes steht von einer Hand des 16. Jahrhunderts: Disz puch gehort in daz kloster . . . ingen prediger ordens. Ich weiss nicht, warum ihrer Pfeiffer in seiner Aufzählung der Handschriften (I, VII) nicht gedenkt.

Durch die rühmenswerte Gefälligkeit des Herrn Bibliothekars Dr. S. Riezler konnte ich sie hier mit Musse benutzen.

- K. Die Klosterneuburger 886 Perg. 145 Bll in kl. 4°. Die Klosterneuburger Handschrift 585 (Serapeum 1850, 103) enthält zum Schluss eine Abschrift des Anfanges von K.
- W. Die Wiener 2829; ich danke die Möglichkeit ihrer Benutzung der Güte des Herrn Hofrathes Dr. Birk. Sie stimmt im wesentlichen zu K und ich teile ihre Lesarten, aus denen für den Text nichts zu lernen ist, um Raum zu sparen, nicht mit.
  - M. Die Münchener Cgm. 1119.
  - m. Die zweite Münchener Cgm. 632.

Schon in der Anzahl der überlieferten Predigten trennt sich H von den übrigen Handschriften. Diese schliessen mit der 17. Predigt (= LV), es fehlen ihnen die 12. und 14. Predigt (= L und LII); nur W trägt diese am Schlusse ihrer Sammlung, u. zw. hinter unechtem nach, nebst der letzten Predigt von H in der Reihenfolge 20. 12. 14. In den genannten Handschriften DKWMm geht unserer Sammlung eine voran (II), wie ihr eine dritte folgt (III).

- II. LIX—LXII, vier Predigten, welche in *DKWMm* der Gruppe I vorangehen. Dass sie ursprünglich von I getrennt waren, zeigt, dass hinter ihnen, wie dies am Schluss von Sammlungen und Handschriften auch sonst üblich ist, herrenloses, Berthold nicht zugehöriges Gut erscheint. Darunter auch die als echt beglaubigte, oft handschriftlich erscheinende, aber immer schlecht überlieferte Predigt von den Bezeichnungen der Messe. Ich habe sie von ihrer Umgebung nicht trennen wollen und so erscheint hier alles, was zwischen LXII und der Gruppe I in unsern Handschriften steht, als Anhang A.
- III. LXIII—LXV folgen in den Handschriften auf Gruppe I. Nach LXV bringen sie LVII (= H 19), zwei weitere Predigten bringt der Anhang B.
- IV. LVI—LXXI, sechs in einem Frauenkloster (259, 35 f. 262, 18 f. 265, 15. 266, 20 f.) der Franciscaner (260, 24. 262, 21) gehaltene Predigten, u. zw. wol in der Klosterkirche, nach den gemalten Fensterscheiben 270, 9 zu schliessen, und in Baiern, denn es wird ein Herzog genannt 263, 28. Sie sind überliefert in W, ferners in

- E. Münchener Handschrift Cod. Emm. m. 5 (= A im ersten Bande der Mystiker XXXII).
- e. Münchener Cgm. 210. Beide Handschriften benutze ich in Abschriften Pfeiffer's.

Anhang C bringt, was in E den Klosterpredigten voran geht.

Die Handschriften KW überliefern eine gute Anzahl anderer Predigtbruchstücke, geistlicher Lehren, Gebete usw., die ich in diesen Band nicht aufgenommen habe. Sie mitzuteilen wird sich ein andermal Gelegenheit finden: ich fürchte nicht, dass ich durch mein Vorgehen Bertholdisches Eigenthum ausgeschlossen habe. Was in den Anhängen gedruckt ist, habe ich nur zu dem Zwecke aufgenommen, um ein Bild von den einzelnen Predigtsammlungen, soweit diese erreichbar sind, zu geben. Deutlich hebt sich II von I als ursprünglich besondere Sammlung ab durch den Anhang A, Anhang B muss zu III gehört haben, wie C zu IV. Die Sonderstellung, die wir H gegenüber den andern Handschriften einnehmen sahen, wird bestätigt durch die weitere Untersuchung des Handschriftenverhältnisses.

Ich beschränke mich hier bei der Fülle der Belege, welche die Varianten bringen, auf einige wenige. Ich fasse, der Untersuchung vorgreifend, die Gruppe DKWMm unter dem Buchstaben y zusammen. y hat nun gegenüber H:  $\alpha$ ) gemeinsame Auslassungen von Sätzen wie Worten,  $\beta$ ) gemeinsame Zusätze,  $\gamma$ ) gemeinsame Änderungen.

- α) Es fehlen in y: 37, 18 und alle bis 20 sünden. 37, 37 endürfen bis 38 tuon. 37. 38 selbe. 38, 18 niht bis 20 tohter. 39, 7 nû bis 11 aphel. 41, 22 alle. 41, 36 market, sieh Anmerkung. 44, 14 er. 45, 37 mengen siechtuom und. siechen. 46, 24 in den munt. 46, 35 Wagent bis tôdes. 47, 5 Nû seht bis 9 tôdes, wo eine Eigentümlichkeit Bertholdischen Stiles getilgt ist. 48, 38 Sich bis 39 frouwen. 53, 2 lâ die zwelfboten hungern. 55, 32 sie. 56, 39 danne. 59, 37 in bis 38 heizet. 59, 38 ir. 60, 14 allen usw.
- $\beta$ ) Gemeinsame Zusätze in y: 38, 25 den linden wec. 46, 8 sich des. 46, 13 sîn. 46, 23, wo KM gegen D leise ändern. 47, 5. 51, 29 ie. 52, 29. 59, 32. 76, 3 usw.
- $\gamma$ ) Gemeinsame Anderungen in y: 38, 14 hinz daz er ein frouwen sach ze einem måle H= untz (und KMm) ze einem måle ein hausfrawn (an KMm) sach y. 39, 15 Alsô wart diu eine sünde

gebüezet und enmohte doch niht gebüezet werden H. Da wart alles die ain sünd gepuezzt und si mochten in doch nie gepuezzen D. Abgesehen davon, dass KMm den ersten Satz nicht verstehen und die Negation einsetzen, wie von kleinen Änderungen im zweiten Satze, ergibt sich als die Grundlage von y der zweite Satz im Activum gegen die passive Construction in H. 41, 30 zwaierlai. 42, 23. 42, 36. 45, 11, sieh Anmerkung. 46, 4. 47, 15. 47, 16. 47, 37. 51, 30. 52, 16 dise y gegen die H usw.

Dass y aber nicht = D ist, dass also nicht etwa D Quelle von KMm ist, geht schon aus einigen der angeführten Belege hervor, wie z. B. 38, 14. 39, 15. 51, 29, wo das in D aus ie verlesene le (an sünde angehängt) in KMm richtig steht, kann aber noch des nähern erwiesen werden.

Zunächst stimmen KMm mit H in Stellen, welche D auslässt. 47, 30 übeliu und fehlen in D, erhalten in HKMm. 48, 19 eht bis zabeln fehlen in D, erhalten in HKMm, ebenso 48, 35 Bruoder bis 37 geben. 49, 34 in. 52, 12. 56, 17 Alsô bis 18 lâgen. 72, 7. 80, 18 usw.

Änderungen in D gegen HKMm: 42, 38. 45, 20, in HKMm das pronomen possessivum, in D der Artikel. Wichtig ist insbesondere 46, 14. Ein bæser enruochet waz siechtuomes er hat, daz eht er im pfenning gebe H. D ändert den ganzen Gedanken. Ein poser underbindet sich aines was siechtums er hat, daz er im ot sein pfenning geit. K bewahrt enruochet, daz M in acht nit ändert, KM haben wieder sein vor pfenning. Also in einem Falle stimmen die Handschriften zu H, und zeigen im andern Falle doch Verwandtschaft mit D. 72, 1 morder im Singular D, im Plural HKM. und seinen morthakchen D gegen und alsô maniger mortaxt HKM. 76, 14 we dem D dem ergaz got HKM usw.

KMm führen also nicht unmittelbar auf D zurück, sondern auf eine mit dieser gemeinsame Quelle, die ich oben vorgreifend y genannt habe; dieses geht aber eben so wenig auf H, vielmehr mit diesem auf éinen Archetypus, so dass wir zunächst unser Handschriftenverhältnis folgender Massen versinnlichen können:



Etwas verwickelt wird der Fall durch die Beobachtung, dass von KM einigemale eine zu H gegen D stimmt, oder umgekehrt während die andere mit der zweiten übereinkommt. 45, 3 bekom HK gegen kom DM. 47, 39 alle tage fehlen DM. 60, 24 haben wil HK gegen wil haben DM. 44, 22 ir friunden HM irer muter DK. 47, 13 stimmen HM gegen DK in der fehlerhaften Wiederholung von schelleclich schelcleichen. Ausserdem spricht die Stelle für eine gemeinsame Quelle von DKM, wie die Worte und deinen nachtpauren hörst du gerne übel reden in D mit ihren Varianten in KM beweisen. Reicheres Materiale würde also das Handschriftenverhältnis etwas genauer feststellen. Dagegen lässt sich von KMm aus nachweisen, dass sie nicht unmittelbar auf eine mit D gemeinsame Quelle zurückgehen, sondern eine Zwischenstufe, die ich y' nenne, führe. Vgl. 39, 15, sieh oben v. 46, 23 daz ist auch ain zaichen KM gegen D, die vielen KM gemeinsamen Auslassungen erweisen diese Gruppe als eine für sich selbständige. Es lässt sich also in unsern Handschriften eine dreifache Stufe der Entwickelung nachweisen: H, y, y'.

Durch das gesagte bestimmt sich die Aufgabe der Kritik von selbst. Es war für Gruppe I nur in den seltesten Fällen von H abzuweichen, da eine Übereinstimmung der übrigen Handschriften zunächst nur die Gewähr für das gab, was in y stand. Wo eine der Handschriften der andern Gruppe mit H stimmt, haben wir wol eine willkommene Bestätigung dieser Lesart: notwendig ist eine solche Hilfe nicht. Ich habe auch, wo H einen Fehler hat, erst gefragt, ob wir in y nicht blos eine Conjectur zur Besserung des Fehlers vor uns haben und in solchen Fällen nicht ohne weiters zu y gegriffen.

Anders steht es bei Gruppe II und III. Hier wäre y das einzig erreichbare, oder genauer, da eine so wichtige Probe für die Richtigkeit der Lesarten von D fehlt, wie wir sie für I in H haben, tritt D an die Stelle von y. Die übrigen Handschriften dürfen nur im äussersten Notfalle herangezogen werden, wenn auch sicher ist, dass sie manches aus y bewahrt haben, was D schon ändert: wie es auch in I der Fall ist. Ich habe hier lange geschwankt was zu tun sei. Endlich habe ich mich zu folgendem entschlossen. Da y nicht zu gewinnen war, D aus den Lesarten deutlich genug erscheint, die Stufe y' aber aus den Lesarten nicht ohne Schwierigkeiten zu erkennen ist, so habe ich y' herzustellen gesucht.

Je grösser die Entfernung vom Archetypus, desto geringer wird der Wertunterschied der einzelnen Überlieferungen. Wenn ich durch die Herstellung eines Textes von geringerem Werte also gewinne, dass die Stufen der Textentwickelungen deutlicher werden, so meine ich, ist dieser Gewinn um den kleinen Fehler nicht zu teuer erkauft. Die Geschichte des Textes zu kennen, kann unter Umständen wertvoller sein, als die Herstellung eines dem echten möglicherweise um ein weniges näher stehenden und doch nicht überall sicheren Textes. Ich habe die Lesarten von K nur für die ersteren Predigten angegeben, in Bezug auf die Orthographie bemerke ich, dass diese immer nur für die erste der angeführten Handschriften gilt.

Für die Gruppe IV habe ich mich hauptsächlich an die im allgemeinen bessere Handschrift e gehalten, und habe sie auch in allen zweifelhaften Fällen bevorzugt, wo möglicher Weise E das richtige haben konnte.

Es muss die Frage erhoben werden, ob wir nicht durch irgend welche Mittel der Kritik noch über X hinaus können, um die Entstehung dieses Archetypus zu erklären. Die Predigten sind sowol de sanctis wie de tempore. Die XXXIX. ist gehalten am Alexiustage 17. Juli 1261, XL am Mauriciustage 22. September 1262,\*) XLI an Maria Geburt 8. September. Die XLII. Predigt ist mir unbestimmbar, einen Tag Cyprian und Lucia finde ich nicht; ist gemeint Cyprian und Justina, dann gehört sie auf den 26. September. XLIII an Maria Magdalena 1263, einem Sonntage; die folgende für denselben Tag. XLV ist eine Predigt zu Pauli conversio 25. Januar; XLVI, XLVII stehen neben einander, wie im 1. Bande XIII, XIV. Sie sind, alles wol erwogen, am Aposteltage gehalten, 15. Juli. Der Bibeltext in XIV und XLVII gehört auf diesen Tag, XIII erwähnt namentlich den Apostel Bartholomäus. (Weiter stimmt A nicht, denn die XV. gehört auf Petri vincula, 1. August.) XLVIII am Ulrichstage 4. Juli. XLIX nach dem Texte 1, Petri 3, 11 am sechsten Sonntag nach Pfingsten (Anzeiger f.

<sup>\*)</sup> Die Conjectur 33, 8 am dunrestage halte ich zwar noch für richtig, verstehe die Lesart aber nicht, denn der daraus in der Anmerkung gezogene Schluss beruht auf einem mir unbegreiflichen Irrthum meinerseits. Die XLIII. Predigt beschränkt die Berechnung auf die sechziger Jahre, denn sonst könnte man auch an die funfziger denken, in denen nach Ottaker Berthold in Österreich war. Über diese Stelle urtheilt J. Grimm 298 richtiger als Pfeiffer S. XXIV.

XVIII Einleitung.

D. A. II, 230), inhaltlich stimmt sie zur XVII. Predigt, die am Pfingstsonntage gehalten ist. L nach XXVI und Inhalt an dem Tag der Märtyrer. LI ist für den neunzehnten Sonntag nach Pfingsten nach der Bibelstelle Matthäus XXII, 36, ebenso LIII, LV, LVII, letztere beiden nach der Epistel Eph. 4, 1, die zugleich mit dem angezogenen Evangelium gelesen wird. LIV am Tage der Engel 29. September. Die Anordnung der Predigten führt also nicht weiter.

Da ist es denn vor allem als ein für die Geschichte der Überlieferung Bertholdischer Predigten wertvoller Umstand zu bezeichnen, dass uns mehrere Predigten in verschiedener Ausführung vorliegen. Ich bespreche die XX. und XLV., ferners die XXXII. und XLI., erhalten in der Heidelberger 24 (H), die XXXII. auch in der Brüsseler, und ferner in X.

XX. XLV. Beide beginnen mit der gleichen Bibelstelle. Abgesehen von Einleitung und Gebet, die X fehlen, bringt dieses in einigen Worten die Beziehung auf das Fest Pauli conversio. 25. Januar. Wie Paulus hat er auch uns dieselbe Gnade verliehen, da seit der Erbsünde durch funfzighundert Jahre das Paradies verschlossen war. Guten und bösen war das Paradies verschlossen (so H. X sagt, sie musten in die Hölle, was dem Folgenden einigermassen widerspricht). Die bösen kamen in die Hölle, die guten ins Fegfeuer, und wenn sie hier ihre Sünde abgebüsst hatten, in die Vorhölle. (H 290, 2 Beziehung auf Augsburg, weitere Ausführung des Seins in der Vorhölle. Deutung auf den zweimal in jeder Messe zu singenden introitus.) 290, 34 = 82, 21. Ihr bitten und weinen hilft nichts bis ein Mensch geboren ward, der seine Bitten mit den ihren vereint. Das war Maria, die war so rein und vollkommen, dass Gott aus ihr geboren wollte werden. (Die Fürbitterrolle der Maria in H weiter ausgeführt durch die Erbsünde. Adam und Eva verschlangen ein Gift, das uns todtkrank machte an Leib und Seele. Von diesem Siechtum erlöst uns der Herr durch seine Arznei H. - X fährt an obiges anschliessend ohne diesen Übergang fort: Wir wären verloren gewesen, hätte uns Gott nicht eine Arznei gegeben.) Sie kostet ihn mehr als Silber und Gold, als Sonne, Mond und Sterne, als Berg, Tal, Laub und Gras nach H, mehr als güldene Berge, als Edelsteine, Silber und Gold. mehr als Sonne, Mond und Sterne, mehr als Himmel und Erde nach X. Sie kostet ihm sein Leben (fehlt H). Er vertraute die

Arznei keinem Engel an (ein Gedanke, den X erst 83, 23 bringt). Er sitzt dreiunddreissig Jahre über der Arznei, wären die neun Chöre der Engel (vierhundert Jahre X, dreissighundert, hunderttausend H) darüber gesessen, sie hätten sie nicht vollbracht. Er litt viel dabei, darumb ward aber die Arznei so kräftig. (Da sie so edel war, teilt sie Gott in sieben Stücke.) Trotz seines schweren Leidens gibt er uns die Arznei umsonst. (Wieder betont H hier die Gnade Gottes und gibt als Grund an. dass die Arznei niemand nach ihrem Werte zu bezalen im Stande wäre.) 83, 11 bis 84, 8 finden sich in H in ihren Hauptgedanken ebenfalls, u. zw. in der gleichen Reihenfolge. 1. Man soll die Arznei nicht verkaufen = 293, 20. 35. 2. Ohne sie kann niemand gerettet werden = 294, 1 (293, 10). 3. Man muss an die Arznei glauben 294, 2 (83, 39 = 298, 3). Während X nur diesen letzten Gedanken in ganz Bertholdischer Weise ausführt, benutzt H die Gedanken nur als Gerüste zu weit greifender Ausführung. — 84, 3—6 = 297, 2—7 geben das Thema des folgenden an. -84, 9 bis 85, 11 = 297, 7-38 zählen die Kräfte der Arzneien auf, in teilweise wörtlicher Übereinstimmung. nur dass X schon hier bemerkt, wie oft ein jedes Sacrament empfangen werden könne, was H hier nur bei der ersten tut. (84, 26 als ofte wirt man sterker in allen tugenden gên der sêle und aller meiste an der minne gotes = 297, 19 und wirt als oft gesterket an allen tugenden der sêle und allermeiste an gotes minne. 84. 34 als ofte vergit im got alle sine schulde und sünde = 297, 23 als ofte vergît im got alle sîne sünde. Der Übergang von den fünf notwendigen Sacramenten zu Priesterweihe und Ehe 84, 38 = 297, 26, wo X misversteht, denn es ist statt des überlieferten 'fünfte' wol 'fünve' zu lesen.) In der folgenden Aufzählung der Sacramente erwähnt H jedesmal insbesondere wie oft ein jedes empfangen werden kann. Sonst müssen beide Überlieferungen eine sehr verwandte Quelle gehabt haben, nur fehlte H die Ausführung des vierten Sacramentes und ist es bei der Besprechung der Ehe weitläuftiger.

XXXII. XLI. Beide behandeln die Zeichen des Todes am Leibe als Sinnbilder für die Zeichen des Todes der Seele. H zunächst beginnt mit dem Zuge der Israeliten, wie sie Gott leitete Tag und Nacht. So leitet er auch jetzt die Menschen, er hat ihnen zwei Bücher gegeben, das alte und das neue Testament, Nacht und Tag. Den Laien hat er als Bücher Himmel und Erde gegeben.

Heute sollt ihr an der Erde lernen, an euch. Berth. spricht nun von der Erbsünde, von der Erlösung, vom Nutzen der Krankheit, um rasch. fast unvermittelt zum Thema selbst überzugehen 509, 26, bringt die Geschichte von Ochosias 512, 20. X erzählt die Geschichte von Ochosiaz nach IV, Reg. 1. Er fiel von seinem Palast und kam in grossen Siechtum. Das Menschengeschlecht fiel vom Paradies gleichfalls in Siechtum. Ich habe viele solche sieche vor mir. Seht wie der Arzt die Kranken prüft, ob sie genesen können. In der Aufzählung der Zeichen des Todes ist manche Verschiedenheit. Hierauf folgt in X die Ausdeutung, in H findet sich 510, 18 bis 513, 37 noch ein längerer Einschub. In der Auslegung zeigen weder H noch X besondere Schärfe und Consequenz. Ein paarmal stimmen sie in der Deutung. 515, 9 = 47, 31 das Aufziehen der Lippe als Zeichen der Trägheit im Gebet. 515, 20 bis 48, 3 die Zunge gedeutet auf Lüge und Trug. Es gibt aber auch Krankheiten, die kein Arzt heilen kann, Mieselsucht, Aussatz der Ketzer. in X ausführlicher. (Fallende Sucht in H neben Aussatz auf den Ketzer gedeutet.) Todschlaf (H), fallende Sucht (X), kalte geistliche Leute, Sünder wider den heiligen Geist; bleiben sie lange in Sünden, so sind sie eben so wenig zu bekehren, als der Krystall wieder zu Wasser gemacht werden kann. Die dritte verwazene sünde fehlt in H, beide Überlieferungen handeln aber zum Schluss vom gitigen und führen das Beispiel von Judas aus.

Wir finden also Abweichungen in der Ausführung, aber Festhalten an dem leitenden Gedanken, ja teilweise wörtliches Anführen derselben. In X sehen wir diese leitenden Gedanken oft schärfer fest gehalten. Wie erklärt sich diese Einstimmung neben den Abweichungen? Wenn sich Berthold in den ihm geläufigen Gedanken wiederholt, so ist das etwas anderes als wenn Predigten verschiedener Ausführung sich an ein Schema halten, ja in den Gedanken, die das Gerippe bilden, wörtlich stimmen. Wir müssen daher annehmen, dass Berthold sich Entwürfe für seine Predigten anlegte, die er bei verschiedener Gelegenheit verschieden ausführte. Ich glaube wir haben einen solchen Bertholdischen Entwurf erhalten in der LVI. Predigt. Sie handelt wie die XIX. von den zehn Geboten unsers Herrn und soll nun besprochen werden.

198, 1-7 = 264, 1-8. 198, 7-14 (tuon) = 264, 8-16. (264, 16 als die zoubrærinne bis 265, 7 Ausführung in H.) 198, 14 (Daz) bis 17 (seit) = 265, 7 (Daz) bis 10 (seit). (265, 10-35 Aus-

führung in H. 198, 17 Des tuont niht die juden noch die ketzer deutet eine andere Ausführung an.) 198, 18-19 = 265, 35-37. 198, 20-23 (swern) = 265, 38 bis 266, 3 (solt). (266, 3 [noch umbe sus bis 33 weitere Ausführung in H.) 198, 24-27 (naht) = 266, 34-37. (236, 38 bis 267, 38 [nest] Ausführung in H.) 198, 27 Umbe disen bis 28 gerihtet = 267, 38 Umbe disen bis 39 gerihtet. 198, 29-32 (mæntage) = 268, 1-5 (måntage), (268, 5 bis 271, 19 Ausführung in H.) 198, 32 (Daz ander) bis 199, 1 geschaffen håt = 271, 19-21. 271, 21 bis 274, 14 Ausführung in H teilweise nach dem in X gegebenen Schema: Der mensche zestæret des herzen ruowetac, der herzen wunne oder freude oder ruowe gert wan got, ez si guot, êre, wîp, kint. Nur êre fehlt, von guot handelt 271, 21 bis 272, 33, von wîp, kint 273, 12 bis 274, 14. 199, 3-274, 14-16. (274, 16 bis 275, 18 bilden in H den Übergang von den drei Geboten, die Gott selbst angehen, zu den folgenden.) 199, 4-9 = 275, 19-27. (275, 27-33 Ausführung in H.) 199, 9-11 = 275, 33-35. (275, 35 bis 276, 8 Ausführung in H.) 199, 11-14 = 276, 9-10 (priester). 24 (Ir) bis 25 kristenheit. 10 (wan die) bis 11 (menschen). (276, 11-24. 26-28 weitere Ausführung.) 199, 15-20 bis 276, 29-35. (276, 35 bis 277, 2 weitere Ausführung.) 199, 20-21 = 277, 2-3. (277, 3-29 weitere Ausführung.) 199, 21-24 = 277, 29-34. (277, 34 bis 278, 4 Ausführung.) 199, 24 bis 26 = 278, 5. 199, 26-30 = 278, 6-10. (276, 10 bis 279, 29 Ausführung.) 199, 30-32 = 279, 29-31 (ohne Ausführung). 199, 33-35 = 279, 32-35. (279, 36 bis 280, 31 Ausführung.) 199, 36-37 = 280, 31-33. (280, 33 bis 282, 1 Ausführung.) 199, 37. 38 = 282, 2. (282, 2. 3 Ausführung.) 199, 39-42 = 282, 4-8. (282, 8 bis 283, 28 Ausführung.) 199, 42 bis 200, 18 = 283, 28 bis 285, 34. (Die Aufzählung der acht Gattungen der Lüge ist in H teilweise ausgeführter, systematischer ist sie in X. Fünf Arten von Lüge sind Todsünden, drei lässliche, beginnen beide Überlieferungen. H fügt gleich den Schlussgedanken von X hier an, die Aufzählung gehe von der grössten zur leichtesten herab [200, 17 = 283, 31]. 199, 44-47 = 283, 32-37. Die Einteilungsgründe, dass die eine Lüge einem schade, doch niemand nütze, oder einem schade und einem andern nütze, oder endlich dass sie niemand schade aber einem nütze, sind in H verschwiegen. Die zweite Lüge hat eine kurze Ausführung [284, 1-7] gefunden. Die dritte und vierte haben in H ihre Stellen gewechselt und sind weiter ausgeführt.

Die fünfte und die folgenden drei, von denen die zwei letzten wiederum ihre Plätze getauscht haben, sind ohne Ausführung geblieben.) 200, 19. 20 = 285, 35. 36. 200, 20—23 = 285, 37 bis 286, 10 (in weiterer Ausführung), 200, 23-26=286, 11. 200, 27 bis 31 = 286, 16—20 (286, 20-29 Ausführung). 200, 31. 32 = 286, 29—31. (286, 32 bis zum Schluss ist Ausführung in H.)

Bei der Frage nach der Bildung Bertholds werden wir zwei Elemente scharf aus einander zu halten haben, ein volkstümliches und ein durch seine geistliche Bildung bedingtes geistliches Element. Als drittes, was von beiden unabhängig ist, kommt dazu die Wärme, mit der er seinem Gegenstande gegenüber steht, auf der im wesentlichen die Wahl der Mittel beruht, welche ihm die Sprache bietet.

Die Frage nach dem volkstümlichen in Berthold führt zunächst auf die nicht seltene Verwendung des Sprichwortes, deren eines er mit dem technischen Ausdruck des deutschen Mittelalters 'bîspel' einführt 2, 144, 20. Es ist öfter gereimt, Swes daz kint gewont daz selbe im nâch dont 1, 34, 37. Zu fühlen ist noch der Reim 1, 207, 16 Wan der dâ verhilt der ist ein dieb als wol als jener der da stilt, vgl. Freid. 46, 23. Ferner 1, 85, 6 als die katzen ûz kument sô rîchsent die miuse 2, 143, 1 ein gelîchez vindet ein gelîchez.

Ein bîspel ist auch 1, 6, 11 Dû solt ouch niht tuon, als jener, daz ein sieche den andern frâge umb erzenîe, wande er spâte gesunt werden mac swer den siechen arzât frâget umbe gesuntheit. Hieher lassen sich wol am besten stellen Ausdrücke wie 2, 39, 38 breiten riemen snîden ûz fremedem leder und 2, 40, 1 heft und klingen wider geben. 2, 139, 11 daz golt zimt wol bei der wæte. Dem entspricht manches drastische Gleichnis, das uns bei Berthold begegnet, wie dies von den zwei langen Hosen, die Gott haben müsste 1, 402, 2. Kenntnis des Volksepos lässt sich bei unserm Prediger nicht nachweisen, wol aber könnte auf Bekanntschaft mit einer volkstümlichen Strophe zurückzuführen sein 1, 26, 1, sieh Anmerkung zu der Stelle.

Der volkstümliche Redner zeigt sich auch in der heufigen Verwendung der Diminutiva, in den Substantivbildungen auf -ach, -ech, worüber J. Grimm handelt aaO. 347 f. Die Kenntnis des Volksglaubens, des Zaubers, brauchte zwar nicht aus dem Verkehr mit dem Volke selbst entnommen zu sein, dagegen führt auf einen solchen die genaue Vertrautheit mit dem Leben des Volkes. Er

weiss, dass beim Landvolk ein Dienstbot zu Hause zu bleiben hat, um daheim zu goumen. Noch heute wird im Salzburgischen derselbe Ausdruck für dieselbe Sache verwendet. Er kennt alle die Schliche ungetreuer Dienstboten, die sich des Morgens heimlich eine Schüssel Brot mit Fett begiessen, und so statt ihr Pater noster zu beten stehlen 1, 85, 22. Lebendig schildert er den Betrüger, der vorgibt, in die Hölle zu fahren, und sich anbietet, einen Rock, Schuhe oder etwas Geld für den Todten da in der Hölle mitzunehmen, um sein Loos in etwas zu erleichtern 2, 18. 34. 44. Nicht minder ist er eingeweiht in die Kunstgriffe der Handwerker und Händler, die er höchst anschaulich darstellt I, 16 ff. Wie er aber hier tadelt, nimmt er sich anderseits kräftig der Armen gegen Bedrückung an, z. B. 1, 58, 20.

Der volkstümliche Prediger zeigt sich, wann er sich und seine Zuhörer in Beziehung zur Umgebung setzt. 1, 310, 29 Und sæhet ihr guldine vogele obe iu fliegen, ir soltet doch niwan für iuch sehen. 2, 32, 25 als då ein vogel fliuget in den lüften, der håt ob im luft und unter im und enneben im und vor im und hinter im, und ist alumbe und umb in niht wan luft. Vgl. auch Wackernagel's altd. Predigten 362. Heufig holt er seine Bilder daher aus dem Anschauungskreise des Volkes, wie jenes von der Sonne 1, 26, 25. II, 30, 12.

Als Kenner des Volkes weiss sich auch Berthold am richtigen Platze jener Mittel zu bedienen, welche die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer erhalten und die etwa gesunkene wieder erwecken. Ich führe jene rhetorischen Mittel an, die Berthold offenbar aus der ihm bekannten Litteratur entlehnt. Zu diesen rechne ich 1. den Dialog, 2. die Spannung, die dadurch entsteht, dass Berthold das Wort, auf das es ankommt, erst in verschiedenen Umschreibungen andeutet, bevor er es nennt, und endlich 3. die Ankündigung der folgenden Erzählung (Iwein 3474). Dialog 1, 81, 6. 2, 163, 6. 189, 18. 265, 26, insbesondere 2, 247, 11. Spannung 1, 96, 3. 2, 152, 11. 162, 31. Ankündigung 209, 13.

Die Frage, ob Berthold Kenntnis der deutschen Dichtung zeigt, darf aufgeworfen werden. Ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich, dass Berthold, der auch seiner biblischen Erzählung durch einige zugesetzte Striche Lebhaftigkeit, Volkstümlichkeit verleiht (1, 37, 22), die getadelte Verwechselung Alexanders mit Antiochus aus dem Grunde vornimmt, weil Alexander ein volkstümlicher Held ist. Aus

XXIV Einleitung.

dem Umstande, dass 1, 271, 3 ab erzürnen nur noch bei Wolfram Parz. 463, 1. 798, 3 nachgewiesen ist, wie aus den verwandten Ausdrücken 2, 41, 36 wan ir envindet niender der buoze market (1, 76, 14) und Wolfram Parz. 358, 14 er sol mins lones market han ziehe ich keine Schlüsse. Anders steht es vielleicht mit Freidank und gewis mit dem jüngeren Titurel.

Freidank 27, 15 des wuochers phluoc ist sô geriht, er slaphet und envîret niht, er gewinnet nahtes alsô vil sô tages, der ez merken wil . . . Sîn gewin allez für sich gât sô al diu werlt ruowe hât. Auf die Verwendung des Wortes phluoc für das Gewerbe des Wucherers hat Wilhelm Grimm in der Anmerkung zur Stelle schon hingewiesen (1, 271, 24. 244, 33). Namentlich die erste Stelle zeigt nahe Beziehung: Sô alliu diu werlt hât ruowe, sô gelît dîn pfluoc niemer: der gewinnet niemer deheine ruowe weder tac noch naht. Weiters vergleicht sich 2, 131, 10 f. Ir andern sünder, ir lât doch got etewenne geruowen doch die wîle ir slâfent . . . . Sô lânt dise gîtigen wuocherer dem almehtigen gote keine frist am heiligen tage ze wîhnahten, am heiligen karfrîtage. Die Zusammenstellung der Tugenden und Laster 29, 2 Dem tiuvel nie niht liebers wart danne nît, huor und hôchvart: so ist des tiuvels herzeleit dêmuot triuwe gedulticheit ist wie Berth. 104 f. hôchvart, dêmuot, 101. 529 zorn, gedultikeit 105. 526 unkiusche, kiusche.

Die Bekanntschaft Bertholds mit dem jüngeren Titurel ist schon lange bekannt, wenn ich nicht irre, hat W. Wackernagel der erste darauf hingewiesen, dass Berthold 1, 157 (Kling 162) Verse aus dem jüngeren Titurel (Hahn 6182) in eine seiner Predigten einflicht. Wir wissen über die Composition dieses umfangreichen Gedichtes noch gar nichts, nach Strophe 5986 (Lachmann über Singen und Sagen 18) brauchte Berthold nicht einmal den ganzen jüngeren Titurel zu kennen, um diese Verse beizubringen. Für andere Übereinstimmungen konnte leicht eine gemeinsame Quelle vermutet werden, sieh J. Grimm aaO. 339. Doch wortliches Zusammentreffen an Stellen, die sich gewis nicht zum Gesange eignen, tut deutlich dar, dass Berthold den jüngeren Titurel gekannt haben muss. Die Anmerkungen bringen Beispiele von Übereinstimmungen leichterer Art, aber auch einige Abweichungen werden angeführt. Zwei wichtige Stellen habe ich besprochen in der Jenaer Literaturzeitung 1877. 656 f. Berthold 1, 525, 14 wird der trâcheit an gotes dienste gegenübergestellt snellekeit an gotes dienste, daz ir gar snelleclîche und willecliche gote dienen sult, wie im Marienlob 31 (Zarncke, Graltempel 512) got dienen willecliche der träkeit an gotes werken. Zorn und gedultikeit, Gedicht 33 (Zarncke 512), Berth. 1, 101. 524. Nit und haz und wäre minne Gedicht 34, Berth. 1, 100 (haz unde nit, wie das Gedicht) 522, Gitekeit und miltekeit 1, 107, 28. 108, 28, womit zu vergleichen 1, 529, 25, wo miltekeit und gerehtekeit gegen die gitekeit stehen, und Gedicht 29 (Zarncke 511).

In dem Teile des Gedichtes, den Zarncke Auslegung nennt, stimmen folgende Strophen zu Berthold. Ich setze sie der leichteren Vergleichung halber neben einander:

10 Zwô tür an allen kæren sint wol zů rechte wesende.. diu eine was gehêret, von smacke irdischer wunne ein überkrône. Ein ember rîch von golde, darûz der smack sô dræhet: durch recht daz wesen solde, wan drinne was daz himelzierde wæhet mit werdicheit, und bî der andern porte der selben wirde rîche kein lîp entsebete niht gein einem worte.

Berth. 2, 35, 14 [Dâ giengen zwô türlîn în, diu wâren von golde und öleboume und bî der einen tür dâ was ein (III Reg. VI, 31) alter (aaO. VI, 22), dâ brunnen vierleie wurze, dâ von gienc sô süezer smac und alsô linder smac und senfte als die rôsen, und bî der andern tür was des niht.]

12 Si was noch mê gezieret, diu eine port sô tiure, von gold rîch geslôrieret, zwên engel grôz mit slügen breit gehiure: von engeln unser köre sint gerîchet, der heilicheit des brôtes mit werdicheit der grâl sich wol gelîchet. Wan dô si in der wüste, di Israhêlen wâren . . .

und dar nâch wâren zwên engel von golde rehte als si lebeten, den giengen die vettachen von einer mûre zuo der andern (VI, 27), und danne fürbaz alhinder, dâ stuont ein eimber, dâ was des brôtes innen daz von himele regente und daz smacte sô wol, daz dem niht gelîch was

Der Titurel hat in 11, 1 einen alten Fehler, der vielleicht zu erklären ist durch Contamination der Schilderung im III Reg. VI mit der im Hebräerbrief IX, 3. 4, wo ebenfalls die urna vor den Engeln genannt wird. In Strophe 12 bringen einige Handschriften das richtige emper. Die zwei Thüren werden auf die zwei Wege gedeutet, die in den Himmel führen. Berthold hatte die Schilderung

schon mit III Reg. VI, 3 begonnen, daher greift auch seine Auslegung weiter.

16 Diu eine heizt unschulde: der sich von houbetschulden behåt.. daz ist der sanfte wek sô reine. 37, 15 Der linde wec süeze, den gênt die unschuldigen, die got noch nie beswærten mit tætlichen sünden.

17 Swer aber sich gesellet mit einer houbetsünde, di såze im gar enpfellet, di herte stråze můz im werden künde: ob er dem himeltrône wil genâhen, sô gê di herten stråze, daz ist er sol die rechten bůz enphâhen.

38, 25 Sô ir sünder den linden wec verlorn habet, sô wil ich iu râten, daz ir doch den herten gêt. 'Nû wie?' Dâ sult ir in die buoze gên und büezen.

Dem Dichter des jüngeren Titurel und Berthold muss hier dieselbe Quelle vorgelegen haben, gekannt hat aber Berthold die Darstellung im Gedichte jedesfalls.

Die Aufzählung der vier Tugenden Graltempel 532 recht geloube, minne, gedinge, stæte stimmt zu Berthold 1, 63 f. kristengeloube, gedinge, minne, stæte, ohne dass sich hier eine nähere Beziehung als die Annahme einer gemeinsamen Quelle behaupten lässt.

Die Frage nach Bertholds gelehrter Bildung könnte hier bei der Ausgabe seiner deutschen Predigten nicht anders als unvollständig beantwortet werden. Sie bleibt also der zukünftigen Ausgabe der lateinischen Predigten vorbehalten. Auch in den Anmerkungen habe ich nur bei ein paar Gelegenheiten Bertholds Quellen angezogen, wo sie zum Verständnis des Autors dienten, das Register führt sie unter Augustinus Beda Gregorius Hraban M. an. Ich muss aber jetzt sehon sagen, dass mir beim Auffinden dieser Quellen der Minorit Wolfhart, der Rubricator der Brüsseler Handschrift (sieh unten 282), eine nicht unbedeutende Hilfe gewährt hat. Auch L. Rockinger hat in seiner Abhandlung Berthold von Regensburg und Raimund von Peniafort, im sogenannten Schwabenspiegel, Abhandlungen der hist. Cl. der k. bair. Akad. d. Wiss. XIII. Bd. III. Abth. S. 165-253, einen Weg gewiesen, den zu verfolgen sich gelohnt hat.

Bertholds Kenntnisse im deutschen Recht haben schon von mehreren Seiten Untersuchungen erfahren, ja einige Male hat man in ihm den Verfasser des sogenannten Schwabenspiegels vermutet. Über diese Frage orientieren kurz die beiden Abhandlungen Richard Schröder's, Die neuesten Untersuchungen über die Abfassungszeit des Schwabenspiegels, Zeitschrift für deutsche Philologie 1, 273, und Das Alter des Schwabenspiegels, ebenda 418. Die Abhandlung von J. Ficker über die Entstehungszeit des Schwabenspiegels in den Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. d. kais. Akad. d. Wissensch. 77. 795 ff. hat die Frage zum Abschlusse gebracht. Rockinger hat in seiner oben angezogenen Abhandlung mit grosser Vollständigkeit die Stellen gesammelt, welche Berthold dem Spiegel deutscher Leute entlehnt, wie jene Ausführungen aus Bertholds Predigten, welche in den Schwabenspiegel übergegangen sind. So ferne dies Rechtsbestimmungen sind, sind es solche, welche Berthold aus dem canonischen Rechte geholt hat. Mit der Nennung des Spiegels deutscher Leute sind die Quellen für Bertholds Kenntnis des deutschen Rechts nicht erschöpft, er weiss, dass die Fürsten das Recht haben, vor allen als Kläger von dem König gehört zu werden 1, 88, 4, er ist bewandert im Stadtrecht 1, 86, 25, vgl. ausserdem 1, 90, 33. 116, 8. 217, 1. Die Strafe, welche das weltliche Gericht über den Gotteslästerer verhängen soll 1, 207, 17, finde ich in unseren Quellen nicht, die letzte Forderung, dass er mit Pfenningen büssen könne, steht auch Wasserschleben Bussordnungen 709. Den Ausdruck geschribenez reht kennt Berthold, wenn ich nichts übersehen habe, nur mit Rücksicht auf das geistliche Recht 2, 253, 22 Und brennet ir ein kirchen abe man gît in funfzehen jâr, daz ist geschribenez reht Wasserschleben 709. Was die Kenntnis des geistlichen Rechtes anlangt, so kann auch darüber erschöpfend erst bei den lateinischen Predigten gehandelt werden.

Auch die Darstellung der formellen Eigentümlichkeiten der Bertholdischen Rede muss aus demselben Grunde verschoben werden. Einiges, was namentlich vom Gesichtspunkte des volkstümlichen Redners wichtig ist, und auch für die Wärme zeugt, mit der er seinem Gegenstande gegenübersteht, brachte ich oben, sofern es an ähnliches in der deutschen Litteratur erinnert, anderes bringen die Anmerkungen, wo es für das Verständnis des Textes notwendig war. Reicher übersehen wir Bertholds Art an der Hand der lateinischen Predigten, von den ersten schülerhaften Versuchen bis

zu den vollendeten Mustern seiner Rede. Es wird dann auch Davids Bedeutung für ihn deutlicher werden. Es werden sich auch aus dem Gegensatze lateinischer und deutscher Rede die Eigentümlichkeiten einer jeden schärfer abheben.

## INHALT DES ZWEITEN BANDES.

|         |                                                 | Seite |
|---------|-------------------------------------------------|-------|
| XXXVII. | Von Dâvîdes drîen buozen                        | 1     |
| XXVIII. | Wie man vasten sol                              | 14    |
| XXXIX.  | Wie man widerreiten sol                         | 24    |
| XL.     | Von dem tempel hern Salomôns                    | 33    |
| XLI.    | Von der sêle siechtuom                          | 44    |
| XLII.   | Von den drîen huoten                            | 54    |
| XLIII.  | Von den sehs mordern                            | 66    |
| XLIV.   | Von den vier orten des kriuzes                  | 74    |
| XLV.    | Von den siben erzenîen                          | 81    |
| XLVI.   | Von den siben volken                            | 94    |
| XLVII.  | Von den die got frô machent und den tiuvel      | 104   |
| XLVIII. | Von der fizsetzikeit                            | 114   |
| XLIX.   | Von dem fride                                   | 124   |
| L.      | Von den vier stricken                           | 137   |
| LI.     | Von den dienern des tiuvels                     | 145   |
| LII.    | Von dem wege der erbarmherzikeit                | 154   |
| LIII.   | Von gotes minne                                 | 165   |
| LIV.    | Von den engeln                                  | 174   |
| LV.     | Von den drîen fürstenamten                      | 185   |
| LVI.    | Von den zehen geboten unsers herren             | 198   |
| LVII.   | Von den fünf schedelichen sünden                | 201   |
| LVIII.  | Von den zwelf sündern                           | 211   |
| LIX.    | Von bîhte und buoze                             | 221   |
| LX.     | Von drîer hande marter                          | 226   |
| LXI.    | Von den siben plânêten                          | 233   |
| LXII.   | Von den drîen mûren                             | 228   |
| LXIII.  | Von der wirtschaft in der himelischen Jerusalem | 242   |
| TYIV    | Von den drân terremeiden                        | 246   |

#### Inhalt des zweiten Bandes.

| LXV.          | w    | ie m  | an  | go   | te  | leit | u | nd | all | erl | eid | este | tı | 10 |  |  |  |  | Seite<br>251 |
|---------------|------|-------|-----|------|-----|------|---|----|-----|-----|-----|------|----|----|--|--|--|--|--------------|
| LVI-LXXI.     | Kl   | oster | pre | edig | ter | 1.   |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 258          |
|               |      |       |     |      |     |      |   |    |     |     | _   |      |    |    |  |  |  |  |              |
| Lesarten und  | Anm  | erku  | ıng | en   |     |      |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 275          |
| Zum ersten Ba | nd   |       |     |      |     |      |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 277          |
| Zum zweiten F | Band | ι.    |     |      |     |      |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 559          |
| Anhang        |      |       |     |      |     |      |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 670          |
| Register      |      |       |     |      |     |      |   |    |     |     |     |      |    |    |  |  |  |  | 695          |

# **PREDIGTEN**



#### XXXVII.

#### VON DÂVÎDES DRÎEN BUOZEN.

 ${}^{ ext{t}}\mathbf{D}\mathbf{E}$ r lôn nâch den sünden, daz ist der tôt, aber diu genâde gotes ist daz êwige leben.' Alsô spricht sant Pauls in sîner episteln. Nû seht, ir hêrschaft, welhez iuch wæger dunke, der êwige tôt oder daz êwige leben? Wanne der zweier muoz ie einez sîn. Die den sünden dienent den gît man ze lône den éwigen tôt, und alle die dâ gote dienent den wirt daz êwige leben. Und darumbe râte ich iu. daz ir iuch vor allen tôtlîchen sünden hüetet, wanne iu ist niht schedelichers. Sie sint vil schedelicher, wanne wolfe oder natern oder kroten oder sust rouber. mortbrenner oder sust kein ander dinc, swie vergiftic 10 oder schedelich ez ûf ertrîch ist. Die sint vil schedelicher wanne der gæhe tôt oder ander unrehte tôde, sie sint vil schedelîcher wanne diu helle und alle tiufel. 'Bruoder Bertholt, nû ist doch niht wirsers noch bæsers wanne der tiufel und diu helle!' Die tiufel die sint gar und gar bæse und übel, aber alliu diu bôs- 15 heit, die sie habent, diu kan noch mac dir niht geschaden als wênic als umbe ein hâr, sô dû âne tôtsünde bist. Dô sant Mertîn sterben wolte, dô was der tiufel dâ und wartet ob im diu sêle iht werden möhte. Dô sprach sant Mertîn: 'var hin, bluotigez tier, ez ist allez mit einander gebüezet.' Und hæte er 20 ein tötlich sünde ûf im gehabt, diu wære im vil schedelîcher gewesen, wan alle tiufel. Dô er denne keine ûf im hete, dô mohten im weder die tiufel noch niht geschaden. Herre, sand Nicolâûs, swie übel der tiufel und diu helle sîn, sô mohten si dir doch keinen schaden getuon, weder kleine noch grôz. Und 25 hætest du éin tôtlich sünde ûf dir gehabt an dînem tôt, dû müestest in die helle sîn, als wol als Kathô. Der was gar ein PFEIFFER-STEOBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

2 xxxvii.

guoter, slehter, gerehter man und muoz doch êwiclich in der helle sîn, von éiner sünde wegen, die er ûf im hete, daz ist, daz er des geloubens niht enhete, und daz ist diu aller schedelîchste sünde. Und dâ von sô schadent ju die tôtlîchen sünde 5 vil mêre, wan allez daz gesîn mac, helle und alle tiufel. Darumbe sô hüetet iuch vor tôtlîchen sünden, wanne ir lôn ist der êwige tôt. Und wie maniger hant tôdes der sünder muoz ersterben daz spricht sand Johannes in apocalipsim. Der sach siben engel, die heten siben ampeln in der hant. Dô sprach 10 unser lieber herre zuo dem êrsten engel: 'giuz ûz! giuz ûz mînen zorn ûf den sünder und giuz in die sunnen, daz der sünder als gar manigen tôt lîde und sô maniges tôdes sterben muoz, als stoubes in der sunnen sî, und wenne daz ein ende habe. daz denne sîn tôt und marter aller êrste an vâhe.' Dô 15 sprach er zuo dem andern engel: 'giuz ûz ûf den sünder mînen zorn und giuz in daz mere, alsô daz der sünder als manigen tôt muoz lîden, als maniger tropfe in dem mere sî, und wenne daz geschehe, daz denne sîn tôt, pîn und marter aller êrste an vâhen sulle.' Nû sich, armer sünder, wie schedelich dir die 20 sünde sîn. Alsô hiez unser lieber herre die andern ampelen alle ouch ûz giezen ûf den sünder. Nû seht, wie möhte man geschrîben und merken der sünder tôt, die wîle man umb ein einic tôtsünde sô vil tôde und marter lîden muoz. Nû prüefet, wie gar manigen tôt denne der lîden muoz, der drîzic oder 25 vierzic tôtsünde ûf im hât. Ich spriche mêre, ich hân eteliche vor mir, die fünfhundert tôtsünde ûf in habent. Nû seht, wie då ein marter werde! Då von spricht Paulus: 'der lon nach den sünden ist der tôt.' 'Bruoder Bertholt, du machst uns den wec gar enge zuo dem himelrîche und gar hart und gar 30 sorclich.' Seht, ich machez anders niht, wanne als im ist und dennoch niht gar. Welt ir mir nû volgen, so wil ich iu einen guoten rât geben. Ez ist doch bezzer kampf, wanne hals ab. Ez ist vil bezzer, ir büezet die sünde hie ûf ertrîche, wanne daz ir mit dem tiufel êwiclichen brinnet.

Ich hân iu gesagt von grôzen sünden, von kleinen sünden, von fremeden und von eigen sünden. Nû wil ich iu sagen mit welhen dingen man die sünde büezen süle, daz ist iu ein gar und gar nütze lêre und daz beste daz ir denne gelernen müget. Und wie man die sünde büezen sol, daz hât uns der almehtige

35

got erzeict in der alten ê. Wanne swaz uns cristenmenschen künftic was in der niuwen ê an der sêle daz hât er uns erzeict an der liute leben in der alten ê. Ez hete künic Dâvît zwei künicrîche. Jêrusalem und Bersabêê, dâ von gewan er ein grôze hôchvart, daz er ie wizzen wolte, wie vil er strîtbærez volk gehaben möhte in den zwein künicrichen. Den hete der almehtige got von dem vihe genomen an dem velde und hete in ze einem künige gemacht, und der hiez daz volk zelen von rehter hôchvart wegen. Er hete einen marschalk, der hiez Jôâb, zuo dem sprach er: 'var hin und besich mir, wie vil 10 ich stritbæres volkes in minen künicrichen habe und zele mir daz allez mit einander.' Der marschalk was ein gewizzen man und weste wol daz er got dâ mit erzürnende würde und sprach 'nein, herre, du solt daz volk niht zelen; daz ir dâ sî, daz sî und sie müezen sich mêren und niht minnern.' Dô 15 sprach der künic, er wolte sîn niht enbern, er wolte sîn ie wizzen, wie vil er strîtbæres volkes hæte. Dô zelet der marschalk daz volk mit einander und sagte dô dem künige, der wæren hundert tûsent und ahtzic tûsent. Darumbe zurnte der almehtige got als sêre, daz er im enbôt bî einem wîssagen, der 20 hiez Gad, der sprach 'Dâvîd, du hâst gesündet an got, darumbe số muost dû büezen und unter drîen buozen muost dû je eine ûf nemen und des mac kein rât gesîn.' Der künic sprach 'herre genâde, ich wil ez nimmer mêre getuon.' 'Nein, nein,' sprach der wîssage, 'dû muost ie der drîer buoze eine ûf nemen. Sich, 25 dû muost ze buoze nemen, daz siben jâr gar grôzer hunger sî in allem dînem lande oder daz drî mânôt grôz manslaht und kriec in dînem lande sî, daz dîns volkes vil erslagen werde oder daz drî tage ein grôzer liutsterbe sî in dînem lande, der drîer muost dû ie einez ûf nemen, dû tuost ez gerne oder niht.' 30 'Owê, herre, genâde, mac ich sîn nimmer wider komen ze gotes genâden und ze sînen hulden?' 'Niht, genâde ist ûz, got wil es niht enbern, ez muoz ie sîn!' Dô sprach der künic als ein wîser man und sprach im selber 'nim ich nû diu siben hungerjar, so stirbet mir allez mîn volk, die sint ze mâle 35 unschuldic an mîner sünde. Wes solten sie engelten? Ich wil der buoze niht. Ich gewunne wol, daz ich genuoc hæte, sô sturbe mir sust allez mîn volk.' Und sprach 'herre, dîn barmherzikeit teile mir mit! Nim ich denne, daz drî mânôt urliuge

4 xxxvii.

in mînem lande sî, daz ist gar ein swære und ein müelich dinc. Ich kæme etewie dâvon. Ich hân starkiu mûl und snelliu pfert, sô blibe ich wol in mînen slozzen, ich hân guote vesten und bürge, Syôn und Jêrichô, ich genæse wol vor mînen vîn-5 den, aber allez mîn volk wurde mir erslagen, die sint doch an mîner sünde gar unschuldic. Ich wil die dritten buoze nemen, der liute sterben drî tage, herre, sô triffest du mich und mîniu lieben kint und ander die mir liep sint als schiere als die fremeden. Wanne ich bin der, der die sünde getan hat, lieber 10 herre, und die râche solt dû über mich lâzen gên.' Und dô der tac kam, als diu râchunge sîn solte, dô legte er sich in dem tempel an sîn venie und ruofte got an und sprach 'herre, genâde! erbarme dich über mîn volk, wann ez ist unschuldic an mîner sünde und lâz die râchunge über mich gên.' Nû seht, 15 wie gar ein tugendhafter man und wie gar ein reinez gebet und wie getriuwe und gereht sîn herze und muot was! Dô der almehtige got sîn grôz riuwe und tugent ersach und daz erkante er ouch an Dâvîdes herze vil wol und tete als genædiclichen und als tugentlichen, und also tuot er noch hiute disse 20 tages, und liez die drî tage noch ab, ân ein kurze stunde. Und als der liutsterbe an vienc, dô stuont ein engel in den lüften und het ein swert in einer hant von gotes zorne und swelhen enden er daz swert kêrte, dâ viel daz volk allez hin und was ze stunt tôt. Und dô Dâvîd als grôz riuwe hete und daz unser 25 herre erkante und sach, dô erbarmte er sich über in und erhôrte sîn gebet, und diu râche, diu da drî tage solte sîn, diu werte niur von prîmezît hin ze terzezît. Dô liez der almehtige got sînen zorn ab und hiez die engel ûf hæren. Nû seht, ir hêrschaft, daz hât iu der almehtige got ane sache niht getan. Ze 30 gelicher wise muoz ein ieclich cristenmensche ouch unter drin buozen eine ûf nemen, ist daz ez gesündet hât, und daz mac nieman überhaben sîn. Sô verre und ir nû græzer sünde getân habet, wan Dâvîd an dem daz er sîn volk zeln hiez, sô tuot ouch als er und erwelt iu darunter die aller nutzlîchesten und 35 die besten und die ringsten. Nû erzeiget hiute, daz manic wîser man und manic wîsiu frouwe vor mînen ougen ist und tuot hiute als wîslichen, daz ir ewiclichen dâvon erfröuwet werdet. Wanne Dâvîd ist nû alle zît ein hôher künic in dem himelrîche, darumbe daz er daz wægeste und daz beste ûf nam.

Und tuot ouch alsô und vertiliget und stillet den rach und den zorn unsers lieben herren. Wanne dise drî râchunge oder buoze die sint als gar ungelîche, daz halt kein dinc nie sô ungelichez wart. Diu eine ist unmazen bitter und scharpf, swære, lanc, griulich und als gar clegelich und immerlich, daz daz nieman volsagen mac und dennoch sô hilfet sie nihtsnit und ist ze nihte guot. Diu ander ist ouch swære und herte und ist niur ze einem dinge guot. Diu dritte ist kurz, senfte und guot und gemechlich und ist ze zwein dingen guot. Diu êrste buoze ist bezeichent mit den siben hungerigen jaren und 10 bediutet die bittern helle und die sûren und engestlîchen und iæmerlîchen marter, diu darinnen ist und niemer kein ende nimt, gelîcher wîse als ein hungerjar ze mâle lanc ist und dunket, daz ez nimmer ende nemen welle. Sô ir denne vil sîn, wie wellen denne diu iemer ende nemen? Wanne nû der mar- 15 ter kein ende ist in der helle, sô helfe mir der almehtige got, daz ir sie nimmer ûf nemet und iuch dâ vor behüetet. Wanne sô ir ie lenger brinnet und sît in fiure und in starker buoze, sô iuwer hofnunge ie minner ist, daz ir immer erlôst müget werden, dâ von sô ist sie ze nihte guot noch nütze. Diu siben 20 hungerjar diu bezeichent sibenerleie hunger, die die ewiclichen haben und liden müezen, die denne die selben buoze ûf nement. Wanne alle die in tôtlîchen sünden von diser welt scheident, die müezen alle in die helle und in die hellische buoze, dâ sie die siben hunger êwiclichen lîden müezen ân endelôse 25 marter. Den êrsten hunger den sie habent, daz ist riuwe und hungert die verdamten sô sêre dar nâch, daz alle welt und allez vihe ûf ertrîchen nie sô sêre gehungert nâch keiner spîse. Und diu selbe spise diu dûhte sie hie ûf ertrîche nihtsnit wert, sie dûhte sie gar bitter und gar sûre sîn und hantic und sie 30 was in gar widerzæme. Dâ hungert sie nû alsô sêre nâch. daz sie ûf ertriche nach keinem dinge sô sêre ie gehungerte. Wanne sie wizzen nû daz wol, hæten sie wâre riuwe ûf ertrîche gehabt, daz sie alsô niht verlorn wæren worden, wanne hæten sie die spîse liep gehabt, sô wæren sie alsô niht verdampt. 35 Ir verdampten, daz iuch denne noch serer darnach hungert, so mac sie iu doch niht werden, wanne ir habet sie versmæht in dirre welt, dâ von sô muoz juch jemer darnâch hungeren und mac sie iu doch niht werden. Ir habet nû bitter riuwe und

6 xxxvii.

tregt iuch nihtsnit für; hætet ir der daz hundertst teil ûf ertrîche gehabt, sô wæret ir dirre nôt und jæmerlicher pîn aller überhaben. Und iwer ist maniger in der helle, den ich daz allez vor gesaget hân als wol als disen, die iezuo vor mir 5 sitzent und sie habent sich davor niht gehüetet, daz riuwet sie iezuo vil sêre und clagent clegelîche, daz sie mir niht gevolget haben. Diu ander spîse, dâ sie ouch sô sêre nâch hungert, daz ist lûter bîhte. Ez bîhtent manic tûsent und bîhtent niht lûterlichen und genzlichen und alsô varent sie in die helle mit 10 bîhte und mit alle. Und dâvon hungert sie immer mêr êwiclichen nâch der lûtern bîhte, daz sie ûf ertrîche wolten sîn unz daz sie gebihten, lûterlichen und durnehticlichen. Diu dritte spîse, darnâch sie ouch hungert, diu heizet buoze. Wanne sie wizzen daz vil wol, der swæren buoze, die sie dâ lîdent. 15 daz sie der niemer bezzer werdent, wanne diu selbe buoze tregt sie nimmer nihtsnit für, weder cleine noch grôz. Dar zuo wirt ir nimmer ende und davon hungert und jamert sie sô sêre nâch der buoze ûf ertrîche, die die priester gebent und setzent für die sünde. Sie wolten allez daz gerne leisten und halten, 20 daz man in denne vor gezelen oder ûf gesetzen möhte, und vasten und hungeric sîn, als Hêlîâs tet, und alle die buoze, ob sie ez erlîden möhten ân den tôt, die diu welt ie erleit, die wolten sie gern erliden, und alle die marter, die alle die marterer erliten. Sie wolten gerne ein krote unter einem zûne 25 gesîn unz an den jungesten tac. Ez mac aber niht gesîn, sie müezen ie brinnen und brâten in der helle. Diu vierde spîse, dâ sie ouch als sêre nâch hungert, daz sie ûf ertrîche nie nach keiner spîse sô sêre gehungerte, diu selbe spîse ist der wirsten spîse einiu, die diu welt ie gewan, sie ist unreiner 30 wanne kroten und bæser wanne trâkengalle, sie ist wirser wanne allez daz übel daz ûf ertrîche ie zuo übele wart ân daz ein. då sie sô sêre nâch hungert. Und diu selbe spîse heizet der tôt. Nû seht, wie gar ein griulich spîse, wie gar bitter und wie gar sûre sie ist! Alliu dise welt fürhtet den tôt, alliu tier. 35 sie sin wilde oder zam. Seht, daz dunket die diu aller beste spîse, diu ûf ertrîche ie wart, sie dunket sie bezzer sîn. wanne honic oder denne kein dinc, daz ie ûf ertrîchen wart. Wanne möhten sie ersterben so hæten sie die marter alle überwunden. die sie immer êwiclichen lîden müezen. Wanne sie müezen

manic tûsent marter und tôde erlîden und hebet sich ir marter denne allerêrste an. Die vier spîse dunkent uns gar bitter und sûre sîn und sie hungert darnâch daz sie nie sô sêre gehungert nach keinem dinge ûf ertrîche. Die andern drî spise, die sint unmâzen süeze. dâ sie ouch nâch hungert. Sie sint süezer wanne bonic oder zucker oder kein dinc daz diu welt ie gewan und ist einiu süezer und bezzer wanne die andern. Und die êrste unter disen drîen spîsen, dâ die verdamten sô sêre nâch hungert, ist gar ein edeliu frouwenspîse und hât unsegelich fröude. Sie heizet gemeinschaft aller gotes heiligen. Seht, da hungert 10 sie also sêre nâch, wanne sie wizzen wol, daz sie fürbaz nimmer mêre kein hofnunge darnâch gehaben mügen, wanne ir aller fröude habent sie von ir sünden wegen verlorn. Die sehsten spîse dâ ist in ouch wê nâch, wanne möhten sie die selben spise gehaben, sô westen sie daz wol, daz aller der 15 zorn gestillet gegen in wære, den sie über got verdienet habent und alliu ir marter und nôt müeste ein ende haben, daz sie sust immer êwiclichen lîden müezen. Und nâch der selben spîse sô hungert sie unmâzen sêre, diu heizet barmherzikeit unsers herren und sîner küniclîchen muoter Marîen, wanne sie 20 wizzen nû daz wol. und wære ir sünde und missetât noch tûsentstunt als vil als ir ist, sô wurde fride und suone zwischen in und got. Wanne swenne diu küniclîche muoter Marîâ stêt für ir liebez kint und ermant in muoterlicher triuwen, sô enkan noch enmac er ir niht versagen. Und sô stêt denne der 25 sun für den vater und bitt in, daz er sich über den sünder erbarme, den er mit sînem tôde hart erarnet hât. Und darumbe, ir sünder, sô möhtet ir gerne unser liebe frouwen an ruofen, daz sie sich über iuch erbarmt, und wenne ir daz mit rehter riuwe und mit lûterm herzen begert und ganzen willen habet, daz ir 30 nimmer mêre kein tôtsünde getuon wellet, sô wirt aller zorn ab genomen und wirt fride und suone zwischen iu und gote. Daz wizzen die verdamten gar wol daz disiu spîse sô nütze und sô guot ist und möhten sie niur als lange gehaben, biz daz man ein pater noster gesprechen möhte. Weiz got, ir ver- 35 damten, ir habet die spise verlorn, sie mac iu niht wider werden. Die wîle ir ûf ertrîche wâret, dâ wæret ir der spîse gar wol bekomen, da leite man sie iu alle tage für. Dô woltet ir ir niht und heten kein ahte darûf und liezen ez alsô hin

8 xxxvii.

gên einen tac nâch dem andern und schubet ez allez ûf. Wanne daz bæste, daz unter allen dingen gesîn mac, daz ist verziehnüsse der waren riuwe und der buoze. Daz ez alsô möhte gesîn, daz ich wider die gereden möhte, die da den bæsten 5 teil ûf genomen habent, möhten sie mir denne geantwurten, sô spræchen sie Bruoder Bertholt, wir haben des alle guoten willen gehabt, sô hât uns anders niht darzuo brâht, betrogen. wan daz wir daz allez verzogen und ûf geschoben haben. Nû ist ez leider uns ze spâte.' Wê, der ist gar vil, den ich daz ge-10 sagt und geprediget han, und hat sie leider niht geholfen, sie haben daz bæste erwelt. Darumbe sô hüetet iuch und sehet für iuch, daz iu ouch iht geschehe als jenen, wanne ir ist gar vil in der helle, die kein sorge heten und niht meinten. daz sie iht sô kurzlichen in diser welt sturben und in die êwigen 15 verdampnüsse kæmen, då sie iezuo innen sint. Und sie clagent vil sêre, daz sie mir niht volgeten. Und darumb durch den almehtigen got so hüetet iuch, ir wizzet niht wie gar nâhen ez iuwer etelîchem lît und ist. Dâ uns alle got für behüete, sô ist etelîchez vor mînen ougen, daz inner zehen wochen oder 20 in einem halben jare in die ewigen verdampnüsse, pin und marter kumt, dâvon ich iezuo sage, und spræche ich noch in kurzer frist, sô möht ez dennoch wol geschehen. Sô sint ouch eteliche vor mir, die ob got wil in der selben frist bi unserm lieben herren in sînen frouden sint. Ô wol in wart, daz sie 25 ir muoter ie getruoc an dise welt! Wâ sitzet ir vor mînen ougen, ir himelische kinder? Wenne ir zuo den fröuden kumet, sô bittet den almehtigen got für mich! Aber, ir verdampten, wê iu, daz ir ie geborn wurden, daz iuch die wolfe niht zerzerret habent an iurre muoter brust, daz dû zuo den nœten 30 und engesten der helle niht komen soltest. Diu sibente spîse, diu ist alsô, daz aller der hunger, den alliu welt ie gewan, der möhte disem hunger niht gelichen, den sie nach der sibenden spîse habent. Diu selbe spîse ist aller spîse ein überkraft, diu ie wart, und sie heizet daz wunnecliche antlütze unsers 35 lieben herren. Daz sie daz unmâzen gerne sæhen, darnâch hungert sie sêre, daz nie kein hunger sô grôz wart. Alle die fröude, die alle engel und heiligen habent, daz habent sie von dem wunneclichen antlütze unsers lieben herren. Und ich wil ein grôz dinc sprechen, wære ein dinc mügelich, daz man iezuo

spræche wider ein mensche, daz vor gote iezuo ist 'nû tuo hiute einigen ougenblic von gote, niur als lanc, als man ein hant wol balde zuo getuon mac und sich in alsbalden wider an, und sich in immer êwiclichen an unterlaz' ich sage iu wærlichen, daz er des niht entæte. Und hæte er zehen kint ûf ertrîche, die liez er immer mêre nâch dem almuosen gên, ê daz er einen ougenblie von dem antlütze unsers herren tuon wolte. Wænet ir. daz im alsô si, als hie ûf ertrîche, dâ ein mensche daz ander liep hât? Geloube mir, ez wart nie kint sîner muoter sô liep und sæhe sie ez drî tage an, sie æze an dem vierden 10 tage gerner. Und ich wil ein grôz dinc sprechen, ob ez denne alsô wære. - daz denne doch nimmer geschehen kan noch mac, wan daz ich ez alsô spriche, ob ez gesîn möhte - daz ich iezuo den verdampten in der helle ein geteiltez gæbe und spræche alsô 'ir verdampten, wederz wære iu lieber, ob ir in 15 der helle immer solten sîn, als ir doch sîn müezet und daz ir alle die marter und alle die nôt lîden soltet, die ir sust iezuo habet und daz ir daz antlütze unsers lieben herren gesehen soltet oder welt ir in dem himelrîche sîn, dâ die heiligen und engel inne sint und daz ir gotes antlütze nimmer gesehen 20 soltet,' seht, der sie also welen lieze, sô wolten sie vil lieber sîn in der helle in der pîn und marter, dâ sie iezuo inne sint, und daz sie gotes antlütze sehen solten, wanne daz sie in dem himelrîche solten sîn und gotes antlütze niht sehen solten. Wanne swenne sie gotes antlütze an sæhen, sô möhte in kein 25 marter niht geschaden, allez daz krouwen und brennen, sieden, brâten, daz die tiufel immer mêre getuon künnen oder mügen, und daz man sie mit glüenden spizzen durchstieze, seht daz möhte in allez niht geschaden, swanne sie gotes antlütze sæhen: in wære vil baz, wan daz sie in dem himelrîche wæren und 30 gotes antlütze niht sæhen. Und då von hungert sie nâch der spîse alsô sêre, daz daz niht ze sagen ist. Ir unsæligen in der helle, iuch muoz immer mêre hungern nâch den siben spîsen und mügen iu doch niht werden, wanne ir habet den bæsten teil ûf genomen, der unter den drîen buozen ist und ist iu 35 doch weder nütze noch guot. Darumbe, ir hêrschaft, durch den almehtigen got sô hüetet iuch vor disen siben jaren. Diu ander buoze, die ouch Dâvîd niht enwolte, diu ist in guoter wîse ouch müglichen herte, strenge, sûr und bitter und ist niur ze

10 xxxvii.

einem dinge guot. Diu selbe buoze heizet daz vegefiur. Die pîn und marter mac nieman volsagen und ist niur ze einem dinge guot. Daz ist daz, swer in daz vegefiur kumt, der wirt der helle überic. Darzuo ist ez im guot, daz er der stinkenden helle <sup>5</sup> überic wirt, er lîdet aber sust sô gar unsegelich, pînlich marter daz im wê wart, daz in sîn muoter ie getruoc. Doch nâch ungenâden sô ist ez guot. Mir ist vil lieber daz dû zehen jâr oder drîzec jâr oder hundert jâr brinnest in dem vegefiure, denne immer in den verfluochten abgrunden der helle. David 10 der wolte doch daz niht ûf nemen. daz drî mânôde strîte in sînem lande wæren. Diu drî dinc bezeichent daz vegefiur. Wanne darinnen krieget man mit der armen sêle mit manigerleie marter und pîn, die man an sie leget, alle, die dâ ze lûter bîhte und ze wârer riuwe komen sint und alsô mit ir sünden 15 doch sterbent, ê denne sie die buoze geleisten, die sie ze rehte geleist solten haben nâch genâden. Wanne nâch reht möhte alliu welt éine sünde niht gebüezen und swaz der mensche ûf ertrîche gebüezet hât daz büezet er in dem vegefiure niht. Wanne wenne er darinnen gebrinnet als lanc, unz er alle sîne 20 sünde gebüezet hât, sô vert er denne zuo den genâden gotes. Und darumbe durch den almehtigen got, sô haltet und habet iuch an die selben buoze, alsbalden ir die sünde getuot, sô sult ir alsbalden ze stunt wâre riuwe gewinnen, als liep iu daz himelrîche sî und als liep iu daz sî, daz ir niht immer in der 25 êwigen pîn und marter sîn sult, dâ ir solichen durst haben müezet, den die verdampten da ewiclichen habent in der hungerigen helle. Wenne ir in tôtlîchen sünden sît sô wizzet ir niht ob ir als lanc geleben müget, unz daz man ein pater noster gesprechen möhte. Wilt dû denne ein ander sünde zuo der 30 êrsten tuon und die dritten ûf die zwu und die vierden ûf die dritten, unz daz ir wol zwênzic werden oder hundert oder tûsent, sô kumest dû denne der sünden in ein gewonheit und veraltest darinnen, daz sie dich denne beträgen und beswæren ze bîhten und maht denne kein wâre riuwe gewinnen. Alsô 35 verhertest dû in den sünden. Darumbe sô ist dir niht als schade als diu sünde. Got behüete mich vor allen sünden. ich wolte wunsches gewalt darumbe niht nemen, daz ich niur ein einigen naht ein tôtsünde ûf mir wizzen wolte. Wie getarst dû n tac immer geleben daz dû ein wîle in tôtsünden bist.

Nû weist dû doch niht wenne der tôt kumt und wie er kumt und dich hinwec zücket, daz dû daz antlütze unsers lieben herren nimmer beschouwest und da von ist dir niht als schedelich als diu sünde. Alsô werdent manic tûsent sêle verlorn, die alle gedenkent, sie wellen die sünde büezen. Ir seht vil sünder, ir seht aber wênic, die ir sünde nû buozten. Und dâ von, die der siben hungerigen jare überhaben wellen sin, die sin da bi gewarnet, swenne sie ein tôtsünde getuon, daz sie denne ze stunt ware riuwe darüber gewinnen und die lûterlichen bîhten und buoze enphåhen nåch den genåden gotes und nåch ir 10 staten. Die ouch alsô sterbent, daz sie gerne bîhten und zuo der bîhte niht komen mügen noch ze buoze, und gewinnent sie ware riuwe und verheizent dem almehtigen gote bezzerunge. sterbent die also in der riuwe und in dem guoten willen, die kument niur ouch in daz vegefiur und büezen dâ als lanc unz 15 daz sich got über sie erbarmt. Daz ist diu ander buoze diu ze mâle bitter und herte ist und ist niur zuo dem einigen dinge guot, ez ist doch daz beste unter allen dingen, daz ir der ewigen marter über sît. Nû müget ir wol ein vil bezzerz und ein vil wægerz tuon, als der edel Dâvîd tete. Alsô sult ir ouch 20 hiute daz beste ûf nemen. Die drî mânôde, die Dâvît niht enwolte, daz sint drierleie schaden, die dû daran nimest, ob dû in daz vegefiur kumest. Der eine, daz ist grôz marter, darinne dû lîden muost, die ân alle erbermde sint von hitze und von marter, daz daz nieman volsagen mac, als sand Augu- 25 stin spricht Unser fiur daz ist gegen dem vegefiure als dâ ein fiur an einer want gemâlet stêt.' Der ander schade ist, daz dir der jamer als wê tuot, daz dû der marter sô gar sanfte überhaben wærest gewesen an zwein enden. Daz ein, daz du wol weist, daz dû die sünde tûsent stunt senfter hætest gebüezet 30 ûf ertrîche, denne in dem vegefiure. Daz ander, daz dû die sünde hundert tûsent stunt baz vermiten hætest, wanne daz dû sie alsô bûezen muost. Der dritte schade, den dû in dem vegefiure nimst. daz dîn lôn in dem himelrîche niht dester græzer wirt, swie vil dû der marter lîdest, als ob dû die sünde 35 vermiten hætest. Alle die wîle und dû in tôtlîchen sünden bist ân riuwe und ân bîhte, swaz dû in der wîle guoter dinge getuon maht mit gebet, mit almuosen oder mit andern dingen. darumbe gît dir got keinen lôn in dem himelrîche und daz

12 xxxvII.

ist der drite schade, der daran lît. Wanne dû alsô in dem vegefiure gebrinnest, daz sich got über dich erbarmen wil, daz dû
ze himele verst, so wirt dir der aller niderste lôn, den ieman
in dem himelrîche hât. Daz minst âvê Marîâ, daz minst

5 almuosen, daz du iemer geben oder getuon maht mit worten
oder mit werken, dâ gît dir got lôn umbe in dem himelrîche,
alle die wîle dû ân tôtsünde bist. Und dâvon sult ir tuon als
Dâvîd der nam daz beste und daz nutzlîcheste unter sînen
drîen buozen, er nam die drî tage. Er wolte der siben hunger10 jâre niht, er wolte ouch der drîer mânôde niht, er nam daz
beste: drî tage sterben.

Die drî tage liutsterben, die bezeichent die buoze, dâmit man den lîp tœten sol für die sünde. Diu selbe buoze ist tûsentstunt kürzer gegen der endelôsen marter, die ir êwiclichen 15 lîden müezet, dâvon ist diu selbe buoze als gar kurz gemezzen, drî tage gegen siben hungerjâren. Unser lieber herre der tuot dir dennoch genåde an der selben buoze, als er Dåviden tete. Daz drî tage solte haben gewert, daz werte niur von prîmezît biz tertiezît. Seht, wie er im ab sluoc und waz genâden er 20 im tete. Alsô tuot der almehtige got hiute disse tages. Swer die buoze hie ûf ertrîche nimt, diu dâ der siben heilikeite einiu ist, sô ist der almehtige got als gar genædic, daz er iu die selben drî tage ringer und senfter macht an dem vasten und an dem heiligen antläze. Daz man iu antläz gît ûf kirch-25 wihen oder ouch sust, wie daz denne bestætiget ist von unsern heiligen vetern, den hât iu got ze genâden gegeben ûf ertrîche allen den die nû hie buozen wellen. Und denselben antlaz nimt man von den heiligen menschen, die man in kintwesen in clôster tuot und die alsô an alle sünde lebent und alle tage 30 dem almehtigen gote mit ganzem ernest dienent und nie sünde getâten und ganzen willen habent, daz sie nimmer kein sünde getuon wellen unz an ir tôt. Wanne die selben nû mêre guotes tuont wan übeles, dâvon nimt man den antlâz, den wir iu dâ geben von predigen und ze kirchwîhen. Wê, pfennincprediger, 35 wie stêt ez umbe dînen ablâz, dâmit dû alle tage die welt betriugest, mit dîner valschen zungen und mit dînen valschen predigen und mit dîner valschen ablæze dâ mit bevilhest und gîst dû dem tiufel manic tûsent sêle. Nû seht, ir hêrschaft, die den rehten antlaz verdienen wellen, die sullen an alle

tôtsünde sîn und in einen guoten fürsatz und willen haben, nie kein tætlich sünde nimmer mêre ze tuon. Den wirt der antlâz, und ir buoze wirt in geringet und gekürzet als Dâvîden, wanne daz sint die selben, die da die drî tage nement. Daz ist diu ringeste buoze. Nû seht, ir hêrschaft, wie kurz und wie ringe iu der almehtige got die buoze machet. Und wære, daz dû der græsten sünder einer wærest, den diu welt ie gewan und wilt dû die dritten buoze an grîfen und lûterlichen bîhten und hâst den ganzen willen, daz dû ez nimmer mêre getuon wellest und stirbest dû alsô, sô bist dû der helle überic 10 und verst in daz vegefiur und got erbarmet sich über dich, daz dû behalten bist. Und tætest dû daz niht, sô wærest dû immer êwiclichen verlorn. Dû maht soliche riuwe hie ûf ertriche haben, daz dû in einem tage hie mêr gebüezen möhtest, wanne dort in einem halben jare. Ich spriche mêre, dû maht die hei- 15 ligen buoze sô ernestlichen angrîfen, daz dû in einem tage wol büezen möhtest, darumbe dû dort zehen jar brinnen und brâten müestest. Ich spriche mêre, dû maht sô starke riuwe haben, daz dir got alle dîn sünde vergît, als sand Marîen Magdalênen. Dâ von durch den almehtigen got, ir hêrschaft, 20 sô tuot als wîslichen als Dâvîd und nemet daz beste und daz nützeste iurre sèle und gewinnet soliche riuwe hie ûf ertrîche. Wanne dâ sint sie iu nütze, daz iu alle iuwer sünde vergeben werdent. Daz uns daz allen widervar, daz helfe uns etc. -

### XXXVIII.

#### WIE MAN VASTEN SOL.

WIr begên hiute die hôchzît der heiligen goltvasten. Etewâ heizet sie quatember. Sie heizet wol diu goltvaste, wanne sie ist bezzer wan golt und silber und edel gesteine. Sie heizet ouch quatember, daz sie in daz jar ze vier zîten geteilt sint. 5 Diu selbe vaste was vor ze zwelf ziten geteilt, daz man in iedem mânôde einen tac vastet. Sô haben wir sie nû gelegt ze vier zîten in daz jâr, ie drî tage, und daz ist ân sache niht geschehen. Swaz wir durch daz jar vasten, daz geschiht an sache niht. Wir vasten dise goltvasten darumbe, daz wir im lîp 10 und sêle dâmit verzehenden. Wanne er wil niht enbern, man enmüeze im verzehenden allez daz, daz uns denne wehset und swer sînen zehenden ân alle geværde niht git, der wirt verstôzen des êwigen lebens. Wanne ez ist gar vil menschen, die sich an dem zehenden verwürkent ir heil ze libe und ze 15 sêle. Unser lieber berre der bricht uns den ertwuccher darumbe ab und daz ertriche wirt deste unfruhtbærre. Wanne ir setzet iu einz für und daz tuont niur die gar unversunnen menschen und gedenkent 'wer hæte bezzer reht darzuo, wan ich? ich han ez harte erarbeit, die pfaffen habent sust genuoc. Sie sagent 20 von grôzem grûsen darumbe daz in dester mêre werde und gar werde, daz wir denne erarbeiten.' Daz ist ein gar tôtlich gedanc. wan gæbe man ez den pfaffen niht, sô müeste man ez ûf dem velde verbrennen. Diu cristenheit hât daz geboten, daz man den pfaffen den zehenden geben sulle und daz ist vil bezzer 25 er kumt der welt ze nutze, wan daz man in verbrennet. Darumbe sult ir in dester gerner und dester getriulicher geben. wanne din cristenheit bedarf die pfaffeheit gar wol, man git

in ouch daz sie dâmit lernen sullen, daz sie unz fürbaz wîsen und gelêren mügen. Wanne nû uns der almehtige got von sîner genâde wegen des wunneclîchen himelrîches und sîner unsegelîchen fröuden teilhaftic gemacht hât, sô wil er niht enbern, wir ensullen im sêle und lîp ouch verzehenden. Der lîp ist von vier stucken gemacht, von fiure, von wazzer, von lufte und von erden. Sô ist diu sêle von drîen himelischen kreften gemacht und dâvon hât man die zwelf ze vier zîten geteilt in daz iâr. daz wir dâ bî bekennen sullen, wie uns got geschaffen hât und wie er uns lîp und sêle gegeben hât. Und darumbe 10 sult ir got mit rehter andaht an ruofen in der goltvasten, daz er iu lîp und sêle beschirme, daz der leidige tiufel nimmer an uns gefröuwet werde und daz wir sie im wider antwurten, daz er dâmit gelobet werde und allez himelesche her gefröuwet. Unser lieber herre der wil ouch niht enbern, sô wir im guot, 15 lîp und sêle verzehenden, daz wir im die zît denne ouch verzehenden sullen, die er uns ze leben gegeben hât. Wanne wenne man daz jâr gezelt, sô sint ez vierdehalp hundert tage und funfzehen tage, dâvon so vasten wir die vierzic tage vor ôstern und unserm herren geben wir die vier tage zuo, wann ez wære 20 sust niur sehs und drîzic tage und ein halber. Dâmit verzehenden wir unserm herren die zît und alsô sult ir fürbaz unz an iweren tôt wizzen warumbe ir ein iegliche vasten vastet. Sô vasten wir die heiligen frîtage ze lobe und ze êren, als unser lieber herre die jæmerlîche marter und den bittern tôt 25 von unser wegen geliten hât. Er leit ouch des selben tages grôzen durst, er hete allez sîn bluot als gar vergozzen und verrêret', daz ein einiger zaher bluotes noch ein tropfelîn keiner fiuhtikeit in allem sînem lîbe niendert was und er hæte die welt mit einem zaher bluotes wol erlôst und der wære 30 dannoch vil kostlicher gewesen wan allez himelriche und ertrîche. Er tete ez darumbe daz der mensche sæhe und bekante sîn grôze triuwe und liebe und minne, die er zuo im hât, daz in der mensche hin wider ouch von ganzem herzen vor allen dingen minnen und liep haben solte. Und davon sprach er 35 'sicio, mich durstet.' Dâ meinte er den durst den er nâch dem sünder hete. Darumbe sô solten wir im des mit guoter andaht immer danken mit weinen, mit gebete mit almuosen und mit allen guoten dingen und sunderlich sullen wir in bitten und

16 xxxviu.

manen des bittern durstes, den er des selben tages leit, daz uns alsô nâch im durste und daz wir in alsô liep haben, daz wir êwiclichen von im nimmer gescheiden werden. Pfi, ir trinker und ir frezzer, die ir also gar bediet in dem luoder und in 5 der frâzheit sint, ez wær iu wæger, ir æzet ein stucke fleisch, wanne daz ir iuch alsô überfüllet mit win an dem fritage oder an andern tagen, sô man bî dem banne gebiutet ze vasten. Dû trinker und dû frâz, wie dankest dû dem almehtigen gote sîner marter und sîns tôdes und sunder sîns durstes, den er 10 durch dich erliten hât, daz dû in gar sô wênic êrest mit hunger oder mit durste. Des tuot er dir ouch weder hie noch dort weder êren noch sælden. Woltest dû unsern lieben herren nâch sîner marter dâmit niht êren, sô möhtest du dich doch selben êren und daz durch dîns lîbes nutz willen tuon. Unmâze des 15 mundes hât die bôsheit an ir, ân daz daz sie des menschen sêle verdampt sô tuot sie dem menschen zwên der græsten schaden, die iendert gesîn mügen daz ist an gesuntheit und lancleben. Ez nimt dir ouch guot und êre und alle dîn gewizzen, daz dû und dîniu kint alwegen dester swecher und 20 dester unsæliger müezet sîn, ez bringt manigen darzuo daz er stilt oder roubet und denne erhangen oder ertrenkt wirt. Seht wie manigerlei verdampnüsse und schaden an frâzheit lît. Sô vasten wir die samztage unser lieben frouwen ze lobe und ze êren. Wanne dô die juden unsern lieben herren sô 25 jæmerclichen handelten und marterten, dô gefluhen und verzwîvelten sie alle, dô bestuont unser liebe frouwe und der geloube bleip aleine in ir herzen den samztag, als unser herre in dem grabe ruowet. Und darumbe êret man sie billichen mit vasten, mit beten und mit dem heiligen ampte an dem 30 samztage. Sô vasten wir der zwelfboten und etelîcher heiliger marterer âbent, als sand Laurenzen etc., daz wir sie dâmit êren als sie manic grôz pîn und marter durch die minne und liebe unsers lieben herren erliten haben und umbe den rehten gelouben, daz sie unsern herren für uns bitten, daz wir an 35 dem rehten gelouben funden werden und daz wir ze bihte, ze riuwe und ze buoze komen aller unser sünde und als sie ein reinz, sæligez ende genomen haben und die êwigen fröude enphangen haben, daz sie ouch unsern herren bitten und in ir marter manen, daz er uns ouch ein guot, vernunftigez ende

verlihe und uns gebe nach disem leben daz êwige leben. Sô vasten wir sand Markestac und die drî tage vor unsers herren ûffarttage. Die vier vasten wir darumbe, daz uns got die fruht mêre und beschirme, und den ertwuocher behüete, er sî im kasten oder ûf dem velde. Unser lieber herre wil, daz wir in ze keiner andern zît umbe irdischiu guot bitten, wan ûf die selben zît, sô man diu criuze tregt, wanne ez ist alse gar ungelich daz ewig guot und daz zergenclich guot, daz unser herre niht wil wan daz wir in umbe daz êwige guot bitten suln, an zuo der zît sô erloubet er uns umbe irdischiu guot ze bitten 10 und umbe des libes nôtdurft, ze andern zîten sol man bitten umbe der sele sælekeit. Darzuo nement in die menschen manigerleie vasten von in selben. Etelîche êrent sand Niclausen an der mitwochen oder ander heiligen. Swaz man guoter dinge tuot, daz ist allez guot. Ez sint aber etelich menschen, den 15 rætet der tiufel, daz sie ze vil gevasten und gebeten unz an die zît daz sie den sin verwandelnt. Und daz tuot er darumbe. daz ir lôn dester minner sî und daz tuot er dén menschen allermeiste, die er sust ze sünden niht bringen mac. Sô er anders niht geschaffen mac, sô tuot er als die lockspiezen, 20 wanne den niht anders werden mac, sô luckent sie den spiez. Alsô tuot der tiufel, sô er an guoten menschen niht anders geschicken mac, sô kumt er zuo in, als ob er ein engel sî und gît in solichen rât, daz sie den lîp ze sêre an grîfen mit vasten, wazzer und brôt und mit andern dingen, die über des menschen 25 kraft sint. Sô verre sol sich nieman an grîfen. Alsô begên wir hiute die hôchzît der heiligen goltvasten. Sô sprechent etelich menschen, die niht bezzers wizzen, unser lieber herre der sitze an dem gerihte an dem samztage in der goltvasten und man urteile einem ieclîchen menschen, waz im in dem jare ge- 30 schehen süle, ez sî ze übele oder ze guote. Daz ist ein rehtiu lugen und ein grôzer ungeloube. Got hât dem menschen frie willekur gegeben, daz er mac tuon swaz er wil, ez sî übel oder guot. Darumbe ist ez ein rehter ungeloube daz man iemanne urteile ze keiner zît. Etelîche sprechent unser 35 lieber herre der sitze an sand Thomastage ze gerihte und er erteil einem ieclîchen menschen waz im daz jâr geschehen sulle. Daz ist aber ein ungeloube und ein ketzerîe. Sich dû maht hiute ein guoter, reiner, tugenthafter mensche sîn. PPEIFFEE-STROBL, Borth, v. Regensburg Predicton, II.

18 xxxviii.

dû maht in einem tage oder in einer wochen in grôze tôtsünde vallen. Sich, daz tuost dû und dîn frie willekür, wanne ez ist swærlich und groplich wider got wanne der mensche sündet. Gedenkest dû denne, daz er dir sünde erahte? 5 Waz bæsen gedanc hâst dû? Sich, dû maht hiute ein grôzer sünder sîn, dû maht soliche riuwe darüber gewinnen und haben, daz dû an daz lebendige buoch geschriben wirst. Etelich sint ouch rehte trügener und lieger und sprechent sie varn in die helle und sehen alda wie ez umbe den menschen stê. 10 Owê, wie du liugest. Welher tiufel hat den von dannan geholfen? Sich, daz ist ein rehtiu warheit, swer in die helle kumt, der kan noch enmac niemer von dannen kumen. Sie gênt zuo den einvaltigen menschen und sprechent 'seht, liebe frouwe, iwer wirt oder iwer vater oder iwer muoter, die sint 15 in der helle, ir möhtet in gar wol gehelfen mit lihten dingen von dannen, mit fünf schilling pfenninge oder mit einem rocke oder mit zwein schuon.' Pfî, dû rehter trügener und valscher gotes und der welt, dû bist in der helle niht gewesen, dû kumst aber vil ze zîte dar, vil ê, denne dir liep ist. Mit dîner 20 grôzen trügenheit wilt dû dich des an nemen daz alle heiligen niht getuon mügent. Geloube mir, swer in die helle kumt den mügen alle pfenninge von dannen niht gehelfen, die ie geslagen wurden, noch alle guldîn berge, die in Indîâ sint, noch alliu diu clôster, diu ie gestift wurden und wæren diu alliu von 25 sînen wegen gestift. Allez daz bluot unsers lieben herren, daz er ie vergozzen hât, möhte einen menschen ûz der helle niht gelæsen. Nû sich, du leicher und trieger, wes nimst dû dich denne an? Ir arbeitenten menschen, iwer wirt gar vil behalten, wan daz ir ze vil ungelouben habt, dâ gêt allez mit umbe, 30 dâ sît ir alle mit verlorn, ob iuch der tôt dâ mit begrîfet ân riuwe und ân bîhte. Und mit zouber wirt iwer manic tûsent menschen verlorn. Ir man, ez ist wunder, daz ir niht unsinnic werdet von grôzem zouber, den iuch die frouwen an legent, und dâmit sie sich selbe verdampnent. Darumbe ist 35 kein mensche, daz anders ze sînen tagen komen ist und nâch dem toufe gesündet hât tôtlichen, ez sî arm oder rîch, jener oder diser, geloubic oder ungeloubic, die müezen alle griulîcher gerihte drî lîden. Diu sint als gar sorclich, daz ez alliu welt niht volsagen kan. Ich sage dir niht von dinen gerihten,

då dû von sagest in der goltvasten und an sand Thômas âbent. Ich wil dir von drîen gerihten sagen. Und dâ hüete dich vor, als liep dir daz himelrîche sî und schicke dich alsô, daz dîn reht da guot werde, anders dû muost jæmerlichen dannen scheiden aller genâden ân. Daz êrst gerihte dâ müezen wir alle gemeinlich für und daz mac kein rât gesîn. Der rihter ist scharpf, er siht weder an friunde noch an måge, an miete noch an dienest, heizet der tôt. Wanne ez darzuo kumt, daz ir weder hinter iuch noch für iuch müget, so rihtet der tôt denne über iu. Er rihtet über houbet, über ougen, über zungen 10 swærlichen, über hant - swaz danne an iwerm libe ist, ez sî cleine oder grôz, daz hât allez angest und nôt und zittert allez iur geæder in iwerm lîbe gegen dem engestlîchen gerihte des tôdes. Und wære daz, daz ir nimmer noch nimmer kein ander sorge gewunnet oder hætet, so hætet ir got genuoc ze bitten, daz er 15 iu ein vernunftigez ende gebe und einen genædigen tôt, wanne er ist einem menschen zehen stunt herter, wanne dem andern. Darumbe sult ir got alle zît an ruofen umb ein vernunftigez. redelîchez ende, daz ir mit rehtem gelouben und mit warer riuwe und bîhte und mit hoffenunge des êwigen lebens von 20 hinnen scheident. Wanne der tiufel ist des gar flîzic, wie er dem menschen sinen gelouben und sine hofnung an gewinne. Und darumbe sult ir von iwern kintlîchen tagen vesten gelouben haben, wanne swer ein hûs ûf eine guote gruntveste bûwet, daz stêt wol sicher vor wind und vor regen und vor anderm 25 ungewitter. Alsô stêt ez umbe den rehten gelouben, den sol aller menglich wol kunnen, die gelêrten in latîne, die ungelêrten in diutsche. Und den sol man alwegen sprechen des morgens, des man ûf stêt und des nahtes, sô man nider gêt. So gewinnet ir des gelouben ein guote gruntveste in iurem 30 herzen. Swenne denne der tôt kumet, sô müget ir in dester minner verliesen, sô mügen iu die tiuvel den niht an gewinnen. Darumbe sô ist er ouch dem menschen als gar væric. Wanne er weiz wol daz der mensche mit sô grôzen næten bekumbert ist, daz er lîhte sîn gewizzen verliesen mac, beide an dem ge- 35 louben und an der hoffenunge und darumbe sult ir keinen ungelouben haben noch an warsagen, noch nach nihtsnit fragen, wie jenem oder disem sî. Welt ir ieclîchem in den munt sehen, sô möhtet ir wol ze ketzern werden, und welt iur gedanken

20 xxxviii.

lâzen fliegen, alsô daz ir gedenket, wie ir gerne wizzen woltet, welhez der beste geloube wære unter cristen, juden oder heiden, sô werdet ir sigelôs. Und wære daz ir unter wilden wæret, sô sol iwer geloube sô veste und stark sin, daz ir iuch 5 hundertstunt ê woltet lâzen tœten, wan daz ir iuch von gelouben welt lâzen wîsen. Die tiufel, die sint ouch als gar bæse und listic, swenne dû in ob lîst und an gesigest an dem gelouben vor dem rihter, sô versuochent sie ez dennoch vil und vil baz und legent allen ir flîz daran, wie sie dich von dîner guoten 10 hoffenunge bringen möhten und daz dû verzwiveltest an der grôzen barmherzikeit unsers lieben herren und füerent dir vor diu ougen alle die sünde, die dû ie getân hâst und der dû denne niht gebiht und gebuozet hetest. Sie varent scherzende vor dir als diu kelber und grisegrament und grient, sô sie aller 15 meiste mügen, daz dû dester ê verzagest und verzwîvelest. Und darumbe sult ir ûf den rihter sorge haben und von iuwern kintlîchen tagen sult ir des guoten vil tuon und des bæsen wênic, daz der hûfe der guottæte græzer sî wanne der übeltæte, sô müget ir niht verzwîveln. Wanne wenne die tiufel die sünde 20 und daz übel dar bringent, sô bringent die lieben engel die guottæte ouch dar. Ist aber der hûfe der übeltæte und der sünden græzer wanne der guottæte, dennoch sult ir niht verzwîveln, ir sult got vaste an ruofen, daz er sich über iuch erbarme. Und meget ir mit dem munde niht gereden, sô gedenket daz mit dem 25 herzen, daz hæret unser lieber herre als wol, als ob ir gar lûte schriet. Er hôrte Môysen gedanc, er gedâhte niur in dem herzen und tete den munt niht ûf, wie er daz volk durch das rôte mere füeren wolte und er wart des gewert und fuorte daz volc an schaden durch daz wüetende mere. Alsô sult ir ouch got an 30 ruofen mit innerclîchem herzen, swie grôz iwer nôt vor dem rihter ist. Wanne ist iwer hûfe der guottæte ze cleine und der übeltæte ze grôz, sô leget der almehtige got sîn bluot und sîn marter darzuo, wenne ir vesten gelouben habet, daz iwer hoffenunge gesterket wirt, daz ir niht gezwiveln müget. Und 35 darumbe sult ir immer sorge haben ûf daz sorclich und jæmerlich gerihte des tôdes. Daz ander gerihte, daz ist auch gar ein engestlich gerihte, daz ist daz gerihte, daz unser lieber herre mit der sêle haben wil. alsbalden swenne sie niur von dem munde scheidet, sô wil er wizzen wâ hin sie gehære, in daz himelrîche

oder in daz fegefiur oder in die helle. Daz ist aber schiere ergangen. Daz daz wâr sî, daz hât uns got erzeict in der alten ê. Wanne swaz uns an unser sêle künftic ist, daz hât uns got erzeict in der alten ê. Dô Jerusalêm gewunnen wart, swaz des volkes dô gevangen wart, daz wart in drî teil geteilt. Man fuorte 5 eteliche in ein stat, diu heizet Masnat, eteliche fuorte man gegen Babilône, etelîche liez man ze Jerusalêm. Alsô gelîcher wise tuot unser lieber herre, swenne diu sêle von dem lîbe scheidet sô wil er wizzen ob sie wider gegen Jerusalêm gehôre oder gên Masnât oder gên Babilônje. Alle die gên Jerusalêm 10 gehôrent, daz sint alle die, die an alle sünde sint, sie sîn tegelich oder tôtlich, die lât unser herre zuo Jerusalêm, daz ist in daz himelrîche. Ist aber daz sie gesündet haben, ez sî tegelich oder tôtlich und haben daz genzlich gebiht und gebüezet nâch genâden — wanne nâch reht mac nieman gebüezen, — 15 die blîbent dâ, wanne diu genâde unsers lieben herren ist als gar grôz, daz vil manic mensche wol hie gebüezet, daz sie nimmer in kein fegefiur komen. Sô sprecht ir einvaltigen menschen, ez wurde nie kein mensche sô guot, ern müeste in daz fegefiur, und des ist niht. Alsô sand Mertîn sprach, dô 20 er ouch an dem gerihte was, dô hæten in die tiufel ouch gerne gehabt, dô sprach er 'var hin, dû bluotigez tier, ez ist allez gebüezet, ez sî cleine oder grôz'. Alsô mac ein mensche wol hie büezen, daz ez nimmer in kein fegefiur kumt. Die andern die fuorte man gên Masnât, daz sint alle die, die tegelîche 25 sünde ûf in habent, die müezen in daz fegefiur, unz daz diu tegelîche sünde von in gebrinnet, sô varnt sie denne ûz dem fegefiure in daz himelrîche. Und alle die tôtlîche sunde ûf in habent und ware riuwe darüber gehabt habent und die gebiht und buoze darüber enphangen habent, die füeret man ouch 30 gên Masnât in daz fegefiur und læt sie dâ büezen nâch reht, wanne sô vil und man in guotez tuot in der heiligen cristenheit, daz sleht in unser lieber herre ab. Die dritten füeret man gên Babilônje, dâ beschirme uns der almehtige got vor, daz wir nimmer dar komen. Daz sint alle die, die mit tôtlîchen 35 sünden begriffen sint und alsô von diser welt scheident, daz sie niht ware riuwe gewinnent darüber und der niht ze bihte und ze buoze komen sint, als sie solten, die werdent gefuort gên Babilônje, daz ist in die helle, in die êwigen verdampnüsse.

22 **xxxv**III.

Die tiufel gebent rât ze allen zîten. Der êrste rât ist daz man sünde tuo. Der ander daz man kein riuwe darüber haben süle. Der dritte daz man die niht bîhten noch büezen süle. Vor disen drîen ræten hüete sich alliu welt. Ist aber, daz ir in 5 tôtlîchen sünden sît, sô gewinnet wâre riuwe darüber und kumt ze bîhte und ze buoze, wenne ir vor dem rihter stêt daz diu schult denne nicht juwer si. Swie lihte ir der ringesten bosheit erziuget werdet, sô mac iuch nieman ûf ertrîchen erwern, ir müezet in die êwigen verdampnüsse, dâ iwer nimmer mêre rât 10 wirt. Vor demselben gerihte mac nieman niht verbergen, weder cleine noch grôz. Bîhte und riuwe ist vor gote ein tôtez dinc und riuwe an bîhte daz selbe, ez sî denne an der nôt, daz ein mensche niht lenger geleben mac, gewinnet ez denne wâre riuwe und den willen in sînem herzen, daz ez gerne lûter bîhte 15 tæte, ob ez möhte und hât denne den willen genzlichen und vesticlichen in sinem herzen, ob er hundert jar leben solte. daz er durch alle die welt nimmer kein tôtsünde tuon welle und hat ouch willen, daz er gerne bezzern und büezen wolte unserm herren allez swaz er wider in ie getân hât, wanne 20 anders wære diu riuwe niht ganz, die möhten wol in daz fegefiur gewiset werden. Ez geschiht aber selten oder nimmer, daz kein spætiu riuwe ze nutze und zuo der sêle heile immer kom, darumbe sol nieman sîn riuwe und sîn bihte verziehen. wanne verziechnüsse der bîhte, daz ist daz aller schedelicheste 25 dinc, daz ûf ertrîche gesîn mac. Das dritte gerihte daz wil got haben mit dem lîbe und mit der sêle an dem jungesten tage. Daz wirt aller êrste ein griulich gerihte, swer aber von dem andern gerihte kumt, daz er niht kên Babilônje gefuort wirt, der kumt ouch von dem dritten gerihte gar frôlichen. 30 Wanne daz dritte gerihte daz gêt über nieman, wanne über die, die ûz der helle für gerihte gefuort werdent. Daz selbe gerihte mac nieman versitzen, ez müezen alle engel und heiligen dar, alle juden, heiden, ketzer, alle die ie geborn wurden. Alle ungeloubigen menschen, juden, heiden, ketzer, als balde sie für 35 gerihte komen, sô verdampt sie der tiufel und werdent wider in die helle gestôzen an allez urteil. Den cristen tuot daz unser herre ze êren, daz er sie mit urteile verdampt. Die werdent denne verurteilt mit lîbe und mit sêle in die êwigen marter. Wanne ein ieclich sêle muoz wider zuo dem lîbe komen.

Ist abe, daz dînen lîp die vogel habent frezzen oder die vische vor sehs tûsent jâren oder ist er ze bulver verbrunnen, daz ein teil bî dem andern niht enist, so muoz ez doch allez wider zesamen komen, wanne der almehtige got hât in vor ûz nihte gemacht, der mac ouch daz nû wol getuon, daz sêle und lîp 5 wider zuo ein ander komen. Swelhe denne zuo dem himelrîche gehôrent, von den wirt ein solichiu fröude und ein jubilieren, daz dâ von nieman gesagen mac. Die aber in die helle gehôrent, von den wirt ein solicher jamer, clagen, schrien und weinen, daz ouch unsegelichen ist. Dâ wirt ouch diu marter zwîvalt. 10 wanne diu sêle hât vor aleine geliten, sô muoz denne sêle und lîp mit ein ander lîden. Sie wirt ouch hundert tûsent stunt swærlicher, herter, pinlicher und jæmerlicher wanne vor. Gelicher wîse als ob unser einz ûz einem küelen touwe in den græsten berc sliefen solte und müeste, der iendert in der welt ist und 15 der îtel fiurîn und glüejendic wære, seht daz wære gar ein swære und ein herte dinc, noch hundert tûsent stunt swærer und herter ist der sêle, wanne sie nâch dem jungesten gerihte wider in die helle muoz. Wanne die pîn und die marter die siht sie denne vil græzer sîn wanne vor. Darumbe ist in, wie 20 sie ûz einem touwe in einen fiurigen berc aller êrste fliehen müesten. Darumbe wirt ze in gesprochen 'gêt hin, ir verfluochten, mit den tiufeln in daz êwige fiur.' Der almehtige got verlîhe uns allen mit einander die genâde, daz wir die sîn, die dâ stên sullen zuo der sîner rehten hant und zuo den er sprichet 'kumet her, ir mîn ûzerwelten, in daz rîche mîns vater, daz iu sit anegenge der welt bereit ist.' Daz uns daz allen widervar etc.

#### XXXIX.

#### [WIE MAN WIDER REITEN SOL.]

EIn herre enpfalch siner knehte einem fünf pfunt. Der fuor då mit ûz und gewan an den fünf pfunden, daz ir zeheniu wurden. Und dô er kom und sînem herren wider reite, und dô der herre sach, daz er sô wol gewunnen hæte, dô sprach 5 er: 'nû hab danc, getriuwer kneht! dû bist getriuwe gewesen über ein wênic guotes: nû wil ich dich setzen über allez mîn guot. Nû bis frô, getriuwer kneht, gang in die freude dînes herren!' Und ez was ouch jenes pfundes vil mê danne hie ze lande eines pfundes ist: ez wâren grôziu pfunt; niht ein pfunt 10 von zweinzic schillingen, als hie ze lande: ez was eins pfundes zwei und sibenzic pfunt oder zeheniu und hundert pfunt und diu gelîchnüsse ist âne sache niht nâch geistlîcher bediutunge. Von disen worten hân ich willen ze sprechen, als ich gester sprach. Uns hât unser herre gar vil buoch gegeben und sunder-15 lichen zwei grôziu buoch: einez von der alten ê und einez von der niuwen ê. Und ir leien habt ouch zwei grôziu buoch, den himel und die erde, dar an ir gar vil guoter dinge und nützer dinge lernen und lesen sult. Sô lange ir niht lesen künnet an unsern buochen, sô möhtet ir gar vil nützer dinge lernen an 20 dem himel, und möhten wir den himel gesehen, den uns got behalten hât, wir würden der werlte niemer holt. Nû lêrt ich iuch gester ein leccien an dem himel, nû ist ir noch ein michel teil, die gar nütze sint und wære daz irz erkantent . . . Nû künnet ir niht lesen an dem gestirne und halt an der erden 25 då hât iu der almehtige got gar vil wunders an geschriben, daz ir dar an leset und lernet daz iu nütze sî an lîbe und an sêle. Und halt an iu selben müget ir lesen und lernen alle die

sælde die got ouch an iuch geschriben hât, wie ir zuo dem himel komen sult. Ich lêrte iuch gester an dem himel lesen ein leccien, nû wil ich iuch hiute ein leccien lernen an der erden, und die sult ir an iu selben lesen, wan ir sît der erden ein kleinez stücke. Unser herre nam einen kleinen klôz der 5 erde und machte uns dar ûz: darumbe sô mijezen wir alle wider zuo erde werden. (Hæten wir die sünde vermiten, wir enwæren niemer wider zuo der erden komen!) Und daz wir gar ein kleinez stücke der erden sîn, daz mac man wol sehen, swâ ein mensche erfûlet ist, sô ist gar wênic erden ûz im 10 worden, wan ez was ein kleinez stücke der erden, dâ uns got selbe ûz machet. Wan er uns anders hât geschaffen danne die wolfe und danne die vogele und danne daz viech und danne ander krêatiure, wan wir haben fünf vinger an der gerehten hant und haben fünf vinger an der linken hant und an den 15 füezen fünf zêhen und dîn houbet ist von fünf stücken, dîniu ougen von fünf stücken, din nase von fünf stücken, wan wer eins tôten houbet siht daz erfûlet ist, der siht wol daz diu nase von fünf beinen ist gewesen. Nû seht, alsô ist ez allez von fünf stücken, daz got an dich geschriben hât, wan er hât uns 20 allen fünf pfunt behalten, uns gewahsenen liuten, wan des wil ouch unser herre von nieman enbern, ane diu kleinen kint, ez sî rîch oder ârm, gelêret oder ungelêret. Sô müezen wir alliu fünf pfunt wider reiten an dem jungesten tage, und der ouch danne gewunnen hât an sînen fünf pfunden, wol im wart, wan 25 sô sprichet unser herre: 'Nû habe danc, getriuwer kneht, dû bist getriu gewesen über ein wênic guotes ûf ertrîche, nû wil ich dich setzen über allez mîn guot. Nû bis frô, getriuwer kneht, gang in die freude dînes herren!' Daz iu daz widervar und uns allen samt des êrsten an der sêle und an dem jungesten 30 geriht an lîbe und an sêle, des helfe uns got, als dem guoten sant Alexien geschach. Der was ein getriuwer kneht unserm herren und hât an sînen fünf pfunden wol gewunnen und er hat in gesetzet über allez sîn guot. Daz geschach im als man hiute las, êrst an der sêle und an dem jungesten gerihte geschiht 35 ez im an lîbe und an sêle. Bî disen fünf pfunden dâ bezeichenet uns unser herre bî, daz er uns allen bevolhen hât fünf dinc. Ez sî frouwe oder man, dierne oder kneht, diser oder der: sô mac des reht nieman über werden, er enmüeze got an dem

26 xxxix.

jungesten geriht von fünf dingen wider reiten, und wer ouch danne wider reitet, alsô daz er gewunnen hât, den setzet er über allez sîn guot und sprichet als ich ê sprach. Wan er hât sie uns darumbe bevolhen daz wir dar an gewinnen sullen (got 5 helfe mir daz uns iht gebreste); und darumbe hât er uns diu selben fünf pfunt geschriben an uns selben, und an unseriu gelider, daz wir niht vergezzen und alle tage lesen an uns selben, sô wir hende und füeze an sehen, an den henden fünf vinger und an den füezen fünf zêhen. Swar ir sehet, so sehet 10 ir daz ez allez von fünfen ist und hât daz got allez darumbe getân, daz ez niemer von iuren herzen kome, als ir iuch selbe an sehet, daz ir dâ bî gedenket der fünf pfunde. Und alsô hât uns got unseriu gelider ze nutze geschaffen, einhalp zuo dem lîp und anderhalp zuo der sêle. Nû wil ich iu für legen 15 welhez diu fünf dinc sint und wie sie iu got bevolhen hât und wie ir got dâ von wider reiten sult.

Daz êrste dâ wir got von wider reiten müezen, daz ist von uns selben, von unserm libe, daz ander ist von unserm ampte, daz dritte von unserm guote, daz vierde von unser 20 zît, daz fünfte von unserm ebenkristen, und müezen von ir iegelichem zwîvalt wider reiten. Nû hæret alle samt. Daz êrste dâ von wir got zwîvalt wider reiten sullen daz sult ir lesen an dem dûmen, der ist der êrste an der hant. Seht, sô ir den an seht, sô sult ir an daz êrste pfunt gedenken, an 25 iuch selben, wan unser herre wil daz ir im alsô von iu selben wider reitet zwîvalt. Ir sult zem êrsten wider reiten von iu selben, daz ist, daz wir uns üeben sullen in uns selben gên der sêle, dâ sullen wir uns üeben mit guotem willen und mit guoten gedanken und mit guoter andaht und mit guoter be-30 gerunge und mit allen guoten dingen: dâ sullen wir uns an üeben innen gên der sêle, als sant Alexie und ander heiligen tâten, die vor uns ze himele sint. Nû seht, ob ir daz tuon welt oder niht, daz stêt an iuwer frîer willekür, die dô nieman mac betwingen wan ir selbe. 35

Sô müezen wir zuo dem andern mâle von unserm lîbe wider reiten, daz ist daz wir uns ûzen an uns selben üeben sullen mit guoten werken an unsern gelidern, diu uns got ze nutze hât geschaffen, einhalp zuo dem lîbe und anderhalp zuo der sêle. Unde darumbe sult ir diu selben gelider üeben an

20

unseres herren dienste. Mit den ougen fliehen dâ von ir gebæsert möhtet werden, und ûf sehen zug unserm herren und vaste weinen, als sant Franciscus, der weinete, daz er nâch erblindet was: und mit dem munde vil gebeten und gerne bibten und niht unnützes reden und swigen durch unsern 5 herren (wan daz ist im ouch liep), und gerne lernen guotiu dinc und predigen lesen und singen und gerne vasten, daz sullen wir alle üeben mit dem munde, und mit den ôren gerne hæren guote lêre und predige und messe, wan daz sol kein kristenmensche lâzen, ez enhære alle tage eine messe (ez 10 enwende dan êhaftiu nôt): und mit den henden guotiu werk würken, iuch selbe villen und slahen an heimlichen steten. und mit den füezen gerne gên ze kirchen, ze antlâzen und ze predige und venjen vallen: und ze allen guoten dingen sol der fuoz gar snelle sîn, und alliu unserin glider, diu sullen 15 wir alsô üeben daz got dâ von gelobet werde und wir geseligôt. Nû seht, ob ir daz tuon welt oder niht; welt ir alsô gewinnen an iuwerm êrsten pfunde, so werdent ir frælichen wider reiten und habent wol gewunnen an dem êrsten pfunde. [Diu rede gehæret nâch ieglichem pfunde.]

Von dem andern pfunde müezen wir ouch zwîvalt wider reiten, daz ist von unserm ampt, wan ez enist nieman er enhabe ein ampt, aber niht als wir selbe wellen, wir haben ampt als unser herre wil. Er wil, daz der ein ritter si, der ein pfaffe, der ein koufman, der ein rihter, der ein gebûr, der ein smit, 25 der ein schuoster, der ein weber, der ein snider. Alsô ist nieman, er habe ein ampt, er si rich oder arm, edel oder unedel. Sô müezen wir alle ampt hân, aber niht, als wir selbe wellen, sunder als unser herre wil: wan dû woltest lîhte gerne ein grâve sîn, sô muostû ein schuoster sîn; und unser ampt sî nider 30 oder hôch, sô müezen wir alle zwîvalt dâ von wider reiten. Daz êrste ist, wir sullen daz ampt, daz uns got verlihen hât, daz sullen wir durch got üeben. Die pfennincprediger und die trüllerinne und die würfeler und die mezzer da slahent. und der ist gar vil die ir ampt von dem tiufel habent, wan 35 sie hant es von got niht und mügent ouch sin durch got niht güeben, sie üeben ez durch den tiuvel, der sol ouch in des vil wol lônen: alle die ampt von got habent, die suln sie ouch durch got üeben. 'Wê, bruoder Berhtolt, wes suln ich und

28 xxxix.

mîniu kint danne leben, sô ich mîn ampt durch got sol üeben!' Sich, alsô meinte sîn got niht, ir verstêt unsers herren wîsheit niht. Swaz man dir gît von dreschen, von mæjen, von zimmern, von disem oder von jenem, des gan dir unser herre gar wol: 5 gît man dir einen schillinc, den soltû nemen, gît man dir ein halp pfunt, daz soltû nemen, gît man dir drîzec schillinc, die soltû nemen. Ich spriche mê: gæbe man dir drîzec pfunt von einem tagewerc, er hæte dir dannoch ze rehte niht gelônet. Wan dû bist als edel, als er, dem dû dâ dienest, wan dû solt 10 noch die krône vor dem almehtigen got tragen. Nû sich, umbe den lôn soltû dîn ampt üeben. Lîd eht dû ez güetlîche; sô dû schuochwere würkest, sô soltû sprechen: 'herre, allez in dînem namen.' Dû dierne, sô dû den haven waschest, sô sprich: 'herre daz sî allez in dînem namen.' Alsô sult ir alle iuriu ampt durch 15 got üeben, ez sî hôch oder nider, jenez oder ditz. Wan lônet man iu hie niht, sô gît iu got vil hôhen lôn in jener werlte. Ir herren, ir priester, ir sult ouch durch got iuriu ampt üeben. ir ritter, ir sult durch got iuriu ampt ouch üeben. Ir habt ein scheene ampt von got, daz sult ir ouch durch got üeben, daz 20 ir witewen und weisen schirmet, niht durch unrehte stiure noch durch unreht gelt noch durch unrehte zölle. Ir rihter, ir sult ouch iuwer ampt durch got üeben, niht durch miete noch durch liebe noch durch vorhte noch durch kein dinc wan durch got. Zuo dem andern mâle müeze wir ouch von unserm ampte 25 wider reiten, daz wir unser ampt mit triuwen üeben sullen. Ez sî hôch oder nider, sô sul wir ez mit triuwen üeben âne valsch. Pfî, trügener an dînem hantwerc, waz sprichestû dar zuo? An dîme koufe gibest dû ein muoterîn vleisch für bergînez: er mac den grimmen tôt daran ezzen, daz dû schuldic an im bist. 30 Etelîcher giuzet wazzer in wîn: pfî, trügener aller der werlte! Sô leit einer fûle epfel under guote. Sô leit einer krumbez holz unden in den wagen und rogelt daz sleht dar ûf, sô wænt jener, ez sî allez holz, sô ist ez niur ein trügenheit. Pfî, trügener, verkoufestû den luft für holz! Füert er ein fuoder höuwes, 35 er tuot daz selbe. Ir hêrschaft allesamt, ir sult iur ampt mit triuwen üeben. Ir ritter, ir sult witewen und weisen mit triuwen schirmen, niht rouben und brennen noch v\u00e4hen noch stummeln noch unrehten gewalt an legen. Ir rihter, ir sult ouch iuwer ampt mit triuwen üeben, niht durch friunde noch durch gabe

daz gerehte krümmen noch daz krumbe slihten, wan reht dem armen als dem rîchen, dem fremeden als dem nâchgebûren, allez nâch reht. Ir vorsprechen, ir sult iuwer ampt mit triuwen üeben, armen liuten wort sprechen. Iuwer ampt sî hôch oder nider, ir sult alle iuwer ampt mit triuwen üeben, kneht und 5 dierne iuwer hêrschaft getriulichen dienen, niht steln noch untriulichen würken noch unwilliclichen, und sô ez weder herre noch frouwe siht, sô sult ir als vaste dienen als ob sie ez sæhen. Ir priester, pfleget dirre liute mit triuwen, an bîhte und swâ in iuwer nôt geschiht, sô sult ir gâhende in der 10 naht ûf stên. Üebet alle iuwer ampt mit triuwen durch den almehtigen got.

Daz dritte pfunt müeze wir ouch wider reiten an dem jungesten gerihte. Daz ist von unser zît, die gab uns ouch unser herre durch zwei dinc: daz ein ist, wir sullen unser 15 zît nützlichen an legen, niht vertanzen noch mit unnützelîchen dingen ane werden, noch bæslichen ane werden, wan unser herre wil die minneste zît niht übersehen von der wîle daz wir geborn wurden, biz daz ein brâ an die andern kumt, hinz an unsern tôt: sô wênic er des kleinesten hâres vergezzen wil, swie wir 20 ez verlorn haben. Darumbe ir hêrschaft alle samt durch den almehtigen got, leget iuwer zît nützlichen an. Wir komen alle niulichen her und müezen alle schiere von hinnen. Zuo dem andern måle sullen wir wider reiten von unser zît. daz ist daz wir alle unser zît stæte an got belîben sullen 25 und niemer von got gescheiden wellen durch keiner slahte guot noch durch friunt noch durch vorhte, noch durch iht ûf aller der erde, wan daz wir stæten willen haben bi got ze blîben.

Daz vierde pfunt daz uns ouch unser herre bevolhen hât 30 durch zwei dinc, und müezen ouch zwîvalt wider reiten von dem selben pfunde, daz ist irdisch guot. Dâ von sult ir zuo dem êrsten wider reiten, daz ir kint und hûsfrouwen und iuch selben dâvon besehen sult an spîse und an gewande die nôtdurft, und ouch iuwer gesinde und sult des andern ein teil 35 durch got geben und niht durch êre noch durch ruom noch durch güften noch durch loben, weder gumpelvolke noch spilmannen noch nieman wan durch got. Sô sullen wir danne ander stunt wider reiten von unserm guote. Swaz uns über wirt

30 xxxix.

über unser nôtdurft, daz sullen wir lîhen durch got armen liuten ûf guotiu pfant. Daz ist ân sünde daz ir ûf guotiu pfant lîhet wan ez ist nû sô vil trügenheit in dem lande, daz man ez niemer mac ze sicher machen, dâvon ist ez ân stinde, daz 5 ir guotiu pfant nement und sult aber nihtes niht darumbe nemen weder vor, noch nach, weder pfenninc noch kleinat, noch ditz noch jenez, noch clein noch grôz, wan gotes lôn. Nû seht, ich wære reht ein tôr, ob ich gotes hulde wol erwerben möhte ân aller slahte kumber und an arbeit und an aller slahte schaden . . . . 10 Alsô müget ir gotes hulde erwerben an aller slahte ungemach, niur daz ir lîhet durch got und daz ir niemer deste ermer werdet. Wan daz man lîhet, dem ist reht als dem sunnen schîne: swie vil uns diu sunne ir liehtes lîhet, sô hât sie sîn niht deste minner, wan sie nimt ez ie des nahtes wider zuo ir 15 und schînet aber des andern tages alsô vil sô dâ vor. Und darumbe daz uns diu sunne ir lieht lîhet bî dem tage, sô wil sie unser herre vil schæner machen an dem jungesten tage, dan sie iezund ist und wil den manen ganz machen darumbe daz er uns sîn lieht lîhet etwan ein wênic bî der 20 naht: alsô wil iuch der almehtige got gar scheene machen, die also wider reitent, daz sie durch got lihent und gebent. Pfi rouber, waz lihet ir disen gotes kindern, din hie sitzent vor mînen ougen! Und ir gewaltiger und dû gîtiger, wie widerreitestû an dem jungesten tage, und ir frouwen, die dô 25 gewandes über einander legent, daz ez erfûlet und daz reht diu stange nider bresten möhte. Sô mantel und mantel. sô röckelîn und röckelîn, sô badelachen und badelachen. sô fürspange und fürspange, des ist alsô vil des etelîche über einander legent, und ist manic armer mensche der reht 30 erfriesen mac dâ bî. 'Bruoder Berhtolt, dâ welle wirz durch unser sêle willen geben, sô wir an unserm tôde ligen. Sô geturren wir vor unsern wirten niht anders geben wan unser gewant'. Vil wunderlichen balde hin, gebent ez umbe pfenninc, wan des ir ze nôt bedürfet: sô gebent daz ander hin umbe 35 pfenninc, und lihent armen liuten durch got. Jâ helfent etewenne sehs pfenninc alsô wol, der sie im lîhet als der sie im umbe sust gæbe. Dar umbe, ir hêrschaft, durch den almehtigen got werbent also umbe gotes hulde, und dazz iu doch ân schaden sî.

Daz fünfte pfunt, dâ wir gote von wider reiten müezen an dem jungesten tage, daz ist von unserm ebenkristen: dâ von müezen wir ouch zwîvalt wider reiten. Zuo dem êrsten, dû solt dînen ebenkristen liep haben, daz dir leit sî swaz im werre, und ob er baz mac wan dû des soltû in niht nîden, ob er dir niht liebes hât getân, sô soltû in durch got liep haben, und durch reht weder nit noch haz tragen. Håt er dir aber leide getân, sô soltû in durch got liep haben. Ist ieman hie, der vintschaft habe und sinem ebenkristen nit und haz trage. der sol daz hiute gote ergeben, den worten daz iu der almeh- 10 tige got alle iur sünde vergebe, wan ir müezent von dem fünften pfunt als wol wider reiten, als von dem êrsten und von dem andern, und von dem dritten als wol als von dem vierden und von dem fünften. Darumbe ir hêrschaft allesamt durch den almehtigen got habent iuren ebenkristen liep durch 15 got, ob er ez umbe dich verdient. Hât er dir dînen vater erslagen oder dinen bruoder oder bi diner swester gelegen oder dîn niftelîn entêret oder dîn hûsfrouwen oder swaz er dir ze leide getân hât, daz soltû im allez durch got vergeben, daz dir got alle dîne sünde vergebe. Zuo dem andern mâle sult ir 20 iuwern ebenkristen liep haben in got. Nû seht, daz ist alsô: din ebenkristen der dir niht entuot, dem soltû weder nît noch haz tragen durch got, und dem der dir leit hât getân, und der dir danne liep hât getân, daz dû den in got liep habest, alsô daz dû in niemer alsô liep habest daz dû iemer mê tœt- 25 lîche sünde tuost durch sînen willen: ez sî kint oder vater, oder neve oder bruoder, noch kein mensche sol dir niemer als liep werden daz dû tætlîche sünde tuost durch sînen willen. wan daz ist unrehtiu liebe. Swer durch sînen friunt tætlîche sünde tuot als Judas, der wart gîtic durch sîner kinde willen, 30 dà hüete sich reht alliu diu werlt vor. Lât iu nieman ze liep sîn, als Judas, daz ir unreht guot gewinnent durch hûsfrouwen oder durch kint oder durch iuch selbe, noch meinswern, noch nieman slahen durch keinen iuwern friunt, noch keiner slahte tætliche sünde sult ir tuon durch iemen; daz ist iu got. Ir 35 sult ouch nieman vînt sîn, der iu halt leit hât getân: daz ist durch got.

Alsô lernet wider reiten und seht alle tage an hende und an füeze, wie ir diu fünf pfunt wider reiten sult. Wan

daz hât iu got an iuwer hende und an iuwer füeze geschriben. darumbe sult ir lesen und lernen alle tage. Leset an den gelidern, daz ir gote schuldic ze widerreiten sît fünf pfunt. Und swer diu also wider reitet, als ich iu han für geleit, dem ge-5 schach wol, daz er ie geborn wart, wan der stêt frôlîche an der reitunge und swer ouch niht alsô wider reiten wil, der sol hende noch füeze niemer mêr an gesehen. Pfî, gîtiger, wie reitestû wider an dem jungesten tage? Dir gebristet an dîner reitunge, dû enwoltest danne gelten und wider geben, oder 10 iemer mit dem tiufel brinnen. Ir hêrschaft alle samt, nû seht, ob ir alsô wider reiten welt oder niht, daz stêt an iur frîen kür, die nieman mac betwingen, dan ir selbe. Und swâ ir iuch da her versûmet habent, daz ir iuch also niht geüebet habent zem êrsten mâle an juwerm lîbe und an juwerm amte 15 und an iuwerem guote und an iuwer zît und an iuwerem ebenkristen, sô gewinnet wâre riuwe und komt ze lûterre bîhte und enpfähent buoze nach gotes genaden und nach iuwern staten, und nement iuch an hinnen für hinz an iuwern tôt, daz ir wol wider künnent reiten und daz ir wol gewunnen 20 habent an iuwern fünf pfunden. Wan sô sprichet unser herre: 'habe dank, getriuwer kneht, dû bist getriuwe gewesen über ein wênic guotes ûf ertrîche. Nû wil ich dich setzen über allez mîn guot: wis frô, getriuwer kneht, gang in die freude dînes herren.' Sô kument ir in die êwigen freude, dâ ez allez ein 25 freude ist, als dâ ein vogel fliuget in den luften, der hât ob im luft und unter im und enneben im und vor im und hinter im, und ist alumbe und umb in niht wan luft. Nû seht, alsô stêt ez in den êwigen freuden: dâ ist ez allez samt éin freude, swaz man sihet dâ ist freude, swâ man ist in himelrîche, dâ 30 siht man anders niht wan daz ez allez ein freude ist genzlichen. Daz uns diu allen widervar, daz verlîhe uns der vater und der sun und der heilige geist. Amen.

#### XL.

### [VON DEM TEMPEL HERN SALOMÔNS.]

WIr begên hiute zwô grôze hôchzîte: Sant Maurîcien tac und die goltvasten; etewa heizet man sie die quatember: sô heizet man sie etewâ die goltvasten. Sie mac wol diu goltvaste heizen, wan sie ist goldes wert. Wir haben wol fünfer leie vasten in dem jâre, âne die die liute selbe nement. Etewâ vastet man den mântac, etewâ die mittichen, ie als des landes gewonheit und site ist. Aber gewonlichen vasten wir den frîtac, darumbe daz unser herre tâlanc erstarp. An dem dunrestage, sô man diu kriuze treit, sô vasten wir für den schelmen und für den gæhen tôt und für hungerjar und für bisez. Und der 10 zwelfboten abent und der marterer abent, die vasten wir durch die gehügnüsse ir marter, und die zwên und vierzic tage vor ôstern die vasten wir daz wir dâ mite verzehenden die zît die wir von gote hân, wan wir allez daz verzehenden müezen daz wir von gote haben. Swaz wehset ûf der erde und swaz wehset in 15 der erde, golt, silber, îsen und vische, wazzer und allez daz wir von gote haben, daz müezen wir allez gote verzehenden. Diu niuniu sint unser lêhen von gote, daz zehent teil wil er selbe haben, und darumbe sô müeze wir die zît verzehenden mit den zwein und vierzic tagen die wir dô vasten vor ôstern, 20 wan die zît haben wir ouch von gote; und alsô vasten wir die goltvasten, daz wir lîp und sêle verzehenden dâ mite, wan unser herre hât unsern lîp von vier stücken gemachet, und unser sêle von drîen kreften. Welhez diu vier stücke sîn des lîbes und die krefte der sêle, dâ wil ich ietzunt niht von reden, 25 Und alsô vasten wir die quotember, daz sint drîstunt vier tage und vierstunt drî tage, und alsô verzehenden wir diu vier PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

stücke des lîbes und die drî krefte der sêle, und in der alten ê, dô vaste man die selben tage, ie in dem mânôde einen tac. Nû habe wirs in vier in daz jâr geteilet, ie drî. Nû wellen etelîche liute wænen, des niht ist, und sprechent, an 5 dem samztage in der quotember sô sitze got ze gerihte und rihte, swaz geschehen sülle hinz an die andern quotember. Swer des ie gejach oder der sin noch wænen wil, der sol ez bîhten, wan es ist niht. Wan unser herre rihtet swenne daz mensche stirbet: dâ ist im ein tac als der ander zuo, und 10 darumbe sol daz nieman reden für war, noch sol sin nieman wænen, und man sol ouch den niht gelouben, die dâ jehent, daz sei ze himel varn oder ze helle, und sagent iu, wie iuwer vater oder iuwer muoter da müge und wie man in gehelfen müge: den sult ir niht gelouben weder kleine noch grôz durch 15 den almehtigen got und sult in ouch niht gelouben, wan sie sint trügener und wellent iuch also betriegen oder sie betriuget der tiuvel, wan der muoz eintwederz sîn, daz sie trügener sin oder sie triege der tiufel. Wan er giht des: 'Ich was zer helle und sach dînen vater oder dîn muoter und man 20 hulfe in wol mit zwein schuohen', geloube mir, man hulfe in mit allen den schuohen niht, die diu werlt ie gewan. Ich spriche mêre, swer dâ ze helle ist, im möhten alle die messe von helle niht gehelfen, die ie gesungen wurden. Ich spriche mêre: im möhte allez daz bluot, daz got an dem karfrîtage vergôz, daz 25 möhte im von der helle niht gehelfen. Nû seht, ob er danne niht ein trügener sî, oder daz in der tiufel triege, sô einer sprichet, man helfe in wol mit zwein schuohen von helle. Ez sprichet sant Pauls an der heiligen episteln hiute von dem tabernaculô, daz got den zwelf geslehten dâ bereiten hiez und 30 disiu wort hânt grôze bediutunge nâch den buochstaben, wan ez sprach sanctus Paulus: 'Ich mac sîn niht allez geschrîben.' Daz gezelt, daz man dô sach in der alten ê daz bediutet den tempel, den her Dâvît unserem herren ze lobe wolte machen, wan er het in ze einem künege gemachet. Darumbe gedahte 35 er ein hûs ze machen ze lobe unserm herren, dâ von diu werlt ze sagenne hæte. Dô zeicte im unser herre, wie erz machen solte sus und sô. Dô Dâvît an dem tôde lac, dô sprach er: 'Sun, mach ein hûs gote, dâ von diu werlt sage' und zeicte im wie erz machen solte und wie er im darumbe erspart hæte

manic tûsent mark goldes und gesteine und îsen und swaz man darzuo bedorfte. Und alsô machte ez Salomôn. Zem êrsten vier frîthove, die wâren gar wît, vor an dem berge hin ûf, und daz tempel wart gemachet, daz man dâ nie gehôrte axtslac noch nebeger noch îsenslac. Nû seht, ob ieman ein goteshûs alsô gemachen müge. Innen was ez rehte von lûterem golde allez samt, daz man sich darinnen ersehen mohte und ûzen von marmelstein und dâ zwischen von holz. Und alsô hiez ez got hern Dâvîten machen. Ûzen machet er ez. daz er einist in der wochen grôze wirtschaft dâ hæte und machte einez 10 hinden daran, als die kære, die an den kirchen sint, und vor dem tempel stuont ein schaf mit wazzer. Und sô man in den tempel kumt, daz hiez diu vorder heilikeit, und darnâch einez daz hiez diu inner heilikeit. Dâ giengen zwei türlîn în, diu waren von golde und von ölboume, und bi der einen tür, da 15 was ein alter, dâ brunnen vierleie wurze, dâ von gienc sô süezer smac und alsô linder smac und senfte als die rôsen. und bi der andern tür was des niht, und darnach waren zwen engel von golde rehte als sie lebeten, den giengen die vettachen von einer mûre zuo der andern, und danne fürbaz alhinder, 20 dâ stuont ein eimber, dâ was des brôtes innen daz von himele regente, und daz smacte alsô wol, daz dem niht gelîch was, und diu ê, die got satzte in dem paradîse. Nû waz bediutet got dâ mite? Daz wil ich iu sagen. In den êrsten frîthof kumt ein michel teil liute und in den andern, und in den dritten 25 und in den vierden und in die vordern heilikeit kumt ouch vil liute în und in die innern gar wênic. In den êrsten frîthof kument juden, in den andern heiden, in den dritten ketzer, in den vierden bennic liute, die in dem hôhen banne vervarnt. als die då kirchen brennent oder brechent und die klôster 30 roubent und alle die geistliche liute slahent oder vahent und alle die des bâbestes brieve velschent als die pfennincprediger und alle di bî nunnen ligent, die orden habent in klæstern, die sint alle in dem hôhen banne und alle die sie beschirment, die kument alle in den vierden frîthof: buoze nime ich ûz. 35 Wer sint, die in den tempel gênt? Daz sint kristenliute. Der tempel ist diu kristenheit. Dar kumt juden und heiden niht. Und dannoch ståt ein schaf vor dem tempel und swer in daz tempel wolte, der muoste hende und füeze schône waschen,

wan ez mac nieman in die kristenheit, er müeze gewaschen werden ûz dem heiligen toufe. Wir kristenliute nû sîn wir in den tempel komen, in die vordern heilikeit: wie kumen wir in die innern heilikeit? Owê, der ist gar wênic. Diu innre heilikeit 5 ist daz himelrîche, und darumbe, ir leien, ir sult niemer in den kôr komen, noch nieman, wan die der engele genôz dâ sint, die dâ zem amte helfen muezen. Wanne ir sît in der vordern heilikeit, sô mugent ir niemer in die inren komen, ir müezet ê durch ein tuoch, daz hanget vor der innern heili-10 keit, komen: alsô müezen wir alle sterben, ê wir ze himele komen. Got helfe mir, daz wir dannoch dar komen. Nû seht, ir hêrschaft, alle samt, daz wedere türlîn ir în wellent, wan ez gêt rehte kein ander wec dar, wan die selben zwên, die gênt von kristenliuten dar von der vordern heilikeit. Sie gent beide 15 gên dem himelrîche rehte nâch der snüere und gênt ze grôzem lône und sint doch gar ungelich, wan der ein ist senfte und linde als pfeller und rôsen smac und sueze als honic und ist als gar und gar überguot, daz rehte nihtesniht ungemaches dar an ist, weder kleine noch grôz. Media caritate constravit 20 sibi. Alsô stêt dà: 'ez ist bestreut mit minnen,' wan im ist niht gelîch an süezikeit und an genuocsame. Sô gêt der ander wec ouch zem himelrîche, ze grôzem lône und ist aber gar und gar herte und griulich scharpf und unmügelich herte und bitter, und ist gar kumberlich und unsenfte und ist rehte 25 niendert gemechelich und gêt doch rehte gên himele, ze grôzen freuden und ze grôzem lône und leitet iuch in alle sælde und ist doch gar und gar wehse und scharpf. Ir hêrschaft alle samt, nû trahtet vor, welhen wec ir wellent, wan swer der zweier wege einen niht engêt, der gêt niht gên himele. 30 gêt ouch nieman wan kristenliute ûz der vordern heilikeit. Nû, ze swederm türlîn ir în welt ûz der vordern heilikeit in die innern, daz ist ûz der kristenheit in daz himelrîche, dâ helfe uns got allen hin. Nû ist der türlîn zwei und wellen wir zem himelrîche, sô müezen wir durch ir eintwederez. Ir seht, 35 swâ kirchen sint, dâ gênt allez zwei türlîn in den kôr, als zuo der innern heilikeit. Und was bî dem einen gar guot gesmac, bî dem andern was des niht. Dâ bî bezeichnôt unser herre die zwên wege zem himelrîche, wan swaz uns endehafter dinge künftic was in der niuwen ê, daz erzeicte got in der alten ê.

Also erzeicte er dise wege anderstunt in der alten ê. fuorte unser herre ze einen ziten fünf hundert tûsent volkes durch daz bitter mer, daz gesalzen mer, einen bittern wec und einen gar übel wec, daz sie alle sturben. Als dô ein ander volk gewuohs, die fuorte er einen linden wec durch ein süezez wazzer, daz heizet der Jordan (und gêt von zwein brunnen, der heizet einer Jor, der ander Dân) der tet sich vor in ûf. daz sie trucken durch giengen und daz in niht geschach. Daz sint die zwên wege. Nû seht, wedern ir wellet, wan swer der zweier wege niht einen gêt, der gêt in die helle und des mac 10 rehte nieman überic werden, er si rich oder arm, gelêret oder ungelêret, junc oder alt. Nû wil ich iu die wege nennen, den worten daz ir eintwedern kumt, ob ir niht ûf den linden kumt. daz ir iedoch ûf den herten kument, wan sô kumt ir ouch zem himelrîche. Nû seht, ich wils iu nennen kurzlichen. Der linde 15 wec, sueze, der aller do bestreut ist mit minnen, den gênt die unschuldigen, innocentes, die got noch nie beswærten mit tætlichen sünden, und alle, die got beswæret hânt, die kument niemer ûf dén wec. Ich hân, ob got wil, manigen menschen hie, der got noch nie beswærte mit tætlîchen sünden. Eiâ, wol 20 dich wart, daz dich dîn muoter ie getruoc, wie sælic dû bist geborn! Darumbe, ir jungen liute, die noch nie tætlîche sünde begiengen, die hüeten sich und behalten unserem herren und unser frouwen ir reinikeit, die sie von ir muoter lîbe und ûz dem heiligen toufe brâht habent. Die kiusche sult ir behalten 25 biz an iuwern tôt, sô gêt ir den linden wec, den mîn frouwe sant Maria giene und unser herre Jesus Kristus und sant Uolrich und sant Martîn und sant Niclâûs und der andern ein michel teil. Manic tûsent heiligen sint ûf dem selben wege gên himel komen und darumbe sprichet unser frouwe selbe: 'wol her ûf 30 mînen wec, der ist sueze als honic und linde als pfeller und ist gar vol freuden und aller sælden', und ladet iuch ûf ir wec. Sô ladet iuch der almehtige got anderhalp ouch ûf den selben wec, der sô vol ist aller genâden. Nû hæret wie linde und waz sælikeit an dem selben wege lît und wie senfte! Sie 35 endürfen sô vil niht gevasten, noch gewachen noch gebeten, noch endürfen sô vil niht villåt genemen, die den linden wec gênt, sie enwellen dan selbe guot tuon, swaz aber sie des getuont, daz gêt in allez samt ze nutze. Sô gât ez jenem niur

38 xl.

für sin sünde und stêt dannoch an gotes erbermede ob er gebüezet. Des sint diu sæligen gotes kinder alles überic, diu ân tœtlîche sünde sint und alsô blîbent biz an ir tôt. Éiâ. wol dich wart, und hætestû niht mêre sælden, wan daz dû grôzer 5 schanden überic wirst in der bîhte, dû hætest sælden genuoc. Darumbe sprach der wissage Dâvît: 'Ich wil ûf den wec der unschuldigen, wan die sint des himelrîches sicher.' Nû seht, alsô sueze ist der wec, daz sie des himelrîches rehte sicher sint. Waz woltent ir. her sünder, darumbe geben, daz ir des 10 himelrîches sicher wærent? Owê sich lieze etelîcher tæten. Ich hân manigen vor mir, dem daz türlîn zuo getân ist der unschuldigen. Wâ von? Dâ hât ez der verworht mit unê. der mit êbrechen, der mit disem, der mit jenem. Unser herre hete einen friunt, der was im gar liep, hinz daz er ein frouwen 15 sach ze einem mâle, der wart er alsô holt, daz er bî ir lac. aber mit ir willen, und schuof, daz man ir man ermordete. Dô sprach unser herre: 'Jâ hâstû mir daz getân, nû hüete dich alsô daz niemer mêre swert ûz dînem hûse kume.' Niht mêr, 'mîn zarte tohter.' Dô weinet er alsô lange, hinz im 20 rehte got vergap. Als hüetent iuch rehte alsamt, wan als der mensche die sünde getan hat, sa ze hant 'fride ûz' niht 'mîn zarte tohter.' Sô vînt ist der almehtige got den sündern. Er zerbræche ê himel und erde, ê er einen menschen behielte mit einer tætlîchen sünde, ir enkument dan ûf den herten wec dar. 25 Sô ir sünder den linden verlorn habet, sô wil ich iu râten, daz ir doch den herten gêt. 'Nû wie?' Dâ sult ir in die buoze gên und büezen, daz ist noch bezzer, dan mit dem tiuvel brinnen iemer mêr dâ ze helle; wan ez sprichet Sanctus Grêgôrius: 'Swer gesündet nâch dem toufe tætlîche sünde, der 30 mac niemer ze himele komen ân grôze arbeit.' Ir enwellet oder wellet, ir müezent die sünde büezen oder iemer êwiclichen mit dem tiuvel brinnen in der helle. 'Wie sol man büezen?' Nû seht, man muoz an zwein enden büezen: unserm herren nâch genâden, und dem menschen nâch rehte. Iu ist ouch got 35 herter an der buoze, die ir dem menschen sult und schuldic sît, dan an der buoze, die ir gote schuldie sît, wan solte man gote nâch rehte büezen, daz möhte nieman getuon. Sô sprichet etelîcher: Bruoder Bertholt, gebt mir buoze nâch rehte für alle mîne sünde und swaz ir mir gebt, daz wil ich gerne leisten.

Nû hære, wie dû dan büezen solt, ob dû nâch rehte büezen wilt, daz dû niur ze einem mâle bî einem wîbe zer unê lîst. Daz dir alliu diu werlt biz an den jungesten tac hulfe büezen und vasten, und swaz dû dan selbe gebüezen möhtest, dû hætest dannoch die sünde niht nâch rehte gebüezet. Daz 5 müget ir dar an sehen, dô Adam und Evâ ein obz stâlen in dem paradîse. Ir heizet ez einen apfel. Nû sî ein vîge oder ein apfel. Ez was ein obz, daz Adam und Evâ dô stâlen. Ist ieman hie, der ie kein sünde als grôz begienc? Nû seht, niur umbe die einen sünde was Adam niun hundert jar, daz fleisch 10 noch win dewederz under sinen munt kom, und buozte und weinte und enmohte sie doch nie gebüezen in niun hundert jâren, und im hulfen alle die büezen die dâ lebendic wâren bî sînen zîten. Im hulfen ouch alle die büezen, die nâch sînen zîten wâren. Alsô wart diu eine sünde gebüezet und enmohte 15 doch niht gebüezet werden in fünf tûsent jaren und in zwein hundert jaren an éin jar, und daz in der selben wîle kein mensche nie ze himele komen mohte, allez umbe die einen sünde, hinze daz got selbe mensche wart, der half drî und drîzec jar büezen und starp eines bittern tôdes an dem kriuze. Dô 20 wart aller êrste diu sünde gebüezet, daz Adam ûz der helle kom. Nû seht, alsô vînt ist der almehtige got den sündern. Daz dû daz niemer tarst geleben, daz dû dîme got ungehôrsam bist. dem alliu krêatûre ist undertân, wan der übel mensche, dem hôhen herren, der himel und erden von nihte machte. 25 Jedoch sô lanc ir nû den linden wec verlorn habent, sô verzwîvelt niht und gêt doch ûf den herten. Ir müezent haberstrô ze gelte nemen und büezent nach genaden unserm herren, und iuwerm ebenkristen nach rehte, daz ist gelten und wider geben dînem ebenkristen. Swaz dû des sînen ze unrehte hâst. daz 30 muostû im gelten und wider geben drîerleie. Zuo dem êrsten dû solt genzlichen gelten. Daz ist, ob dû einem zehen pfunt solt. sô gibst dû im zwei, daz er dir daz ander vergebe. Sô weiz iener wol waz dû wilt, wan dû hâst hefteshalp und gedenket er: 'mir ist bezzer ein wênic dan niht' und vergît 35 dir daz ander. Er næme ez vil gerne gar, sô weiz er wol daz dû imz niht gibst und stêst alsô gên im und dingest mit im umbe sîn eigen guot, als ez dîn sî, und wilt breiten riemen snîden ûz fremedem leder. Dû hâst im niht vergolten, dû muost

im heft und klingen wider geben. Gibstû im zehen pfunt ân einen schilline, dû hâst im allez niht genzlichen vergolten. Dû muost genzlichen gelten und wider geben, pfunt für pfunt, marc für marc, schillinc für schillinc, pfenninc für pfenninc, vierlinc 5 für vierlinc, alsô verre, sô dû ez geleisten maht und gîstû aber zehen pfunt gar und gar, sprichet er danne mit guotem willen: 'Ich wil der zehen pfunt niht, ich wil niur zwei, got gesegen dir daz ander,' daz hâstû mit rehtc. Alsô sult ir gelten und wider geben. Requiem omnium. Alsô sprichet got selbe: âmen 10 dico tibi. Ir müezent genzlichen gelten. Daz nimt dir weder buoze ab noch kriuze noch mervart noch Priuzenvart, noch niht in aller der werlte. Ir müezent ie genzlichen gelten und widergeben oder iemermêr brinnen, daz allez daz fiur ist, daz an dir ist: dîn vel, dîniu ougen und aller dîn lîb ist aller ein 15 fiur, als îsen in der esse, daz dâ glüet. 'Owê, bruoder Berhtolt, sît ez alsô darumbe stêt, sô wil ich gelten und widergeben.' Nû, sag an, wie? 'Dâ wil ich im hiure ein wênic geben und vürwert aber ein wênic, und wil im von jâr ze jâr ie ein wênic geben, hinz ich im vergilte. Bruoder Berhtolt, des helfent mir. 20 daz er ie ein wênic neme. Sô wil ich im gerne gelten und widergeben.' Sê, wel der tiuvel hât mir den gewalt verlihen über sîn guot? Des gewaltes hât der bâbest niht noch nieman in der werlte. Dû muost schiere gelten, alsô stêt dâ: zem êrsten genzlichen gelten und wider geben, zuo dem andern male schiere, 25 zuo dem dritten mâle frælichen und rinclichen und darumbe soltû schiere gelten. Mit wiu hât er daz verworht, daz dû im sîn guot über sînen willen vor hâst? Zuo dem dritten mâle, dû solt frilichen und frælichen gelten, daz ist, daz ir rinclîche ein wênic guotes lâzen sult durch den der iu lîp und sêle ge-30 geben hât und hôhe sinne, und daz ir wol gewahsen liute sît und schoene liute. Nû losset mit eime wênic guotes ein michel teil, zuo dem êrsten iuwer selbes sêle und iuwer kinde sêle und alle die sêle die von iu komen sullen hinz an daz zehende geslehte. Den ir daz unreht guot lât und sie wizzentlichen nâch 35 iu erbent, die sult ir alle samt læsen und lât rinclich und frælîche daz unreht guot. Iu gibt doch got iemer iuwer nôtdurft wol. 'Bruoder Berhtolt, des han ich mich noch niht betrahtet.' Sich, sô hât sich got betrahtet, daz dû alsô lange brinnest ze helle, sô got in dem himel ist. Sô sprichet einer, sô ich von

unrehtem guote reden: 'Owê, bruoder Berhtolt, dû machest daz ich verzwîveln mac.' Dû ensolt des keinen zwîvel hân, læstû unrehtez guot, dir gebe doch der almehtige got din lipnarunge wol. Wiltû aber des niht tuon, sô soltû weder sust noch sô keinen zwîvel daran haben, daz dîner sêle niemer rât wirt. Dâ 5 soltû niht an zwîveln, mir werde halt vil leit daz dû des iemer keinen zwivel gewünnest. Ir andern sünder, ir sult alle wider kêren ûf den herten wec, in den wec der buoze, wan swer zuo mir spræche, ob ich einen tac gerner wolte sin an einer heizen sunnen oder zehen tage in einem glüenden oven, seht so næme 10 ich daz wæger. Ez ist verre bezzer ein tac an einer heizen sunnen, dan zehen in einem glüenden oven. Nû seht, ir hêrschaft, alsô stêt ez umbe iuch und umbe die buoze hie ûf ertriche und in jener werlte. Darumbe, ir hêrschaft, durch den almehtigen got, gêt doch ûf den herten wec. Jâ ist manic 15 heilige, die hôch ze himele sint und die grôze fürsten sint in himelrîche und giengen ûf dem herten wege dar, als der guote sant Pêter und sant Paul und sant Maria Magdalêna und sant Afrà und als her Davît und ander manic heiligen. Die sint alle ze himele komen ûf dem herten wege und darumbe 20 gêt frælichen ûf dem herten wege in die heiligen buoze. Gewinnent alle ware riuwe umb allez daz da ir got ie mit beswærtent. Tuot als sant Pêter und her Dâvît, die weinten gar griulichen unz daz sich got über sie erbarmete. Alsô gewinnet alle ware riuwe und enphähent buoze nach genaden. Pfi, gîtiger. 25 sich, dir gît nieman buoze nâch genâden. Dû hâst allenthalben daz unwæger. Ir andern sünder, enpfahent alle buoze nach genâden. Gîtiger, dû muost zwîvalt büezen: unserm herren nâch genâden, dînem ebenkristen nâch rehte. Jâ wâren diu türlîn zweier hande, von ölboume und von golde . . . und da von, du 30 gîtiger mensche, dû kumst niemer mêr ûf den linden wec. Pfî. gitiger, nû wiltû ouch ûf den herten wec niht. Her zwîveler an aller gotes erbermede, wie griulich iuwer marter wirt. Ir andern sünder, verzwivelt niht und verzaget niht als die gitigen und enpfähent buoze, die wile ir ûf ertriche sit, wan ir envindet 35 niendert der buoze market, dan ûf ertrîche, diu nütze sî. Ze himele ist niht buoze, då ist niht wan freude. Ze helle ist ouch niht buoze, diu für trage. Swie vil priester ze helle sî, sô gît iu keiner buoze dâ ze helle. Man vindet ouch bischove dâ und

ebbete und prôbeste, die vindet man alle ze helle, und mac iu doch ir keiner buoze då gegeben. Darumbe nemt die buoze an iuch, die wîle ir lebent, wan diu buoze ist gewaltiger vor got. dan die engel und die heiligen und dan allez daz ûf ertrîche 5 ist und dan allez daz in dem himele ist, wan daz möhte iu allez niht gehelfen ane buoze. Nû seht, ir hêrschaft alle samt, wie gar nütze! Seht, sie ist also nütze, daz sie alle tage manic hundert sêle gên himele bringet, der niemer rât wurde biz an den jungesten tac. Noch danne wurde ir niht rât, wan buoze. Diu ist dem 10 almehtigen gote als liep, daz er ir niemer niht verseit, und darumbe mir wære diu buoze lieber mîn vorspreche vor gote, dan alle die heiligen und alle die engel, die in dem himele sint. Ich spriche mêre. Sie wære mir lieber ze vorsprechen. dan die heiligen zwelfboten, oder mîn frouwe sant Mariâ. 15 Alsô liep ist gote diu buoze und als nütze und als gewaltic vor gote. Swie grôz eins menschen schulde sîn und sprichet vor gote diu Buoze: 'Herre, ich was im heimlich ûf dem ertriche,' der almehtige got ist så ze hant sîn friunt. Diu buoze tuot alliu dinc wol, wan vier dinc. Ist ir iht mêr, der hân ich niht 20 gelesen. Alsô gewaltic ist diu buoze wol, daz sie alliu dinc wol tuot, dan vier dinc. Daz ein ist, sie mac nieman von der helle erlæsen, swer dar kumt. Daz ander ist, daz ouch diu buoze niht getuon mac, swer sîn zît, die er gelebt hât, unnützlich verliuset und unnützlichen an leit, die mac diu buoze 25 niemer mêr gewinnen. Daz dritte ist, swer sînen magettuom verliuset, den kan ouch die buoze niemer mêr wider gewinnen. Daz vierde ist, swaz der mensche guotes tuot, die wîle er in tætlîchen sünden ist, daz ez niemer ze staten komet. Nû seht, swie gewaltic diu buoze ist, sô mac sie doch der vier dinge 30 deheinez tuon. Jedoch sô tuot sie wol vier dinc, diu sint disen vieren nâhent glîch. Daz eine ist, daz diu buoze wol tuot, sie mac nieman von der helle bringen, sie brenget aber wol einen menschen von der helle porten. Daz ist, sô sie den menschen von tætlichen sünden bringet. Wan, swer in tætlichen sünden 35 ist, der ist rehte an der helle porten. Daz ander ist, sie mac die überigen zît niht wider gewinnen. Sie erwirbet aber daz wol, daz dû die sünde gote bezzerst mit der buoze, dâ mit dû dîn zît unnützlich verlorn hâst. Daz dritte ist, sie mac dir den magettuom niht wider gewinnen, sie hilfet dir aber wol,

daz dû die sünde gebüezest, dâ dû den magettuom mit verlüre. Daz vierde ist, daz sie dir die guottæte niht wider mac gewinnen, die dû in tætlîchen sünden tæte. Sie gewinnet dir aber wol, swaz dû guotes begienge, ê dû in tœtlîche sünde viele, daz dir daz wol ze staten kumt. - Nû seht alsô nütze ist diu 5 buoze und darumbe verzaget niht durch den almehtigen got und gewinnent alle samt ware riuwe und komt ze lûterre bihte, und enpfâhet buoze, die wîle ir lebet, sô lange sie alsô nütze ist. Sô enpfahet die buoze nach gotes genaden und nach gotes erbermede und nâch iuwern staten und habet des ganzen willen, 10 daz ir niemer tætlîche sünde getuon wellent, und wol dan alle zem himelrîche. Pfî, gîtiger, wie stêt ez umbe dîn buoze? Dû muost gelten und widergeben, daz ist dîn buoze, der wiltû ouch niht leisten, dû wilt ê iemer mit dem tiuvel brinnen. des! Ir andern sünder, wol dan alle zem himelrîche, zem êrsten 15 an der sêle und am jungesten tage an lîbe und an sêle. Âmen.

### XLI.

## [VON DER SÊLE SIECHTUOM.]

WIr lesen nâch pfingesten an vier buochen, diu heizent der künige buoch. Då lesen wir von zweier slahte künigen, der wâren die einen von Israhêl, von Samarîâ, die andern von Jerusalêm. Die von Samarîâ, die wâren alle übel, die von 5 Jerusalêm, der wâren drî gar guot und drî ein wênic guot. Man nennet sie alle, sô unser frouwen tac ist, als sie geborn wart, in dem êwangêlîô liber generationis. Wan sie wâren alle unser frouwen neven und ir ist doch etelîcher dâ ze helle, wan unser herre siht weder an niftel noch an neven näch geistlicher 10 bediutunge. Wie ez den liuten sol ergên in der niuwen ê. daz erzeicte got allez in der alten ê, dâ an der liute leben. Die künige von Israhêl von Samarîâ wâren alle gar übel. Ezn wart halt nie keiner guot. Der selben künige einer hiez Osochias, der viel von sînem palas, und er wart gar siech von dem valle. 15 Dô was ein abgot ze Accarôn, ir heizet ez Âkers, der hiez Belzenbug. Då sante Osochias einen boten hin, ob er genesen möhte und liez unsern herren sus. Alsô tuont noch etelîche, die sendent hin ze wârsagen und hin ze wârsagerinnen. Alsô seit man mir von eime, der nimt sich ouch wissagens an, ich 20 enweiz wâ iezuo er die liute triuget, und sagt den liuten, er var gên helle. Sô loufent etelîche tôren und tœrinne dar und frågent von ir vater und von ir friunden, und frågent alsô den trügener, disen zouberer und wellent wænen, er var gên helle. Geloube mir, swer einest ze helle komet, der komet 25 niemer mêr von dannen. Ez sprichet sanctus Augustînus: 'Und wære mîn vater dâ ze helle, ich gebæte got als wênic umb in als umbe den tiuvel. Wan ez hulfe als wênic als ob ich umbe

den tiuvel bæte.' Alsô tet jener, der sante hin ze Belzbob und liez den almehtigen got sus. Daz geviel ouch unserm herren gar übel, und dô sîne boten ûf dem wege wâren, dâ bekom in Élîas, der wîssage und sprach: 'Saget iuwerm herren, daz er unsern herren hât versmæht und daz er hin ze Belzabob gesendet 5 hât darumbe muoz er sterben des tôdes.' Und alsô seiten sie ir herren. Dô sprach er: 'Wer was der man, der iu daz sagte?' Dô sprâchen die boten: 'Herre, ez was gar ein wunderlich man mit rûhem gewande und truoc einen rûhen gürtel umbe.' Dô sprach er: 'Daz ist Êlîas, der wîssage,' und sante 10 ze hant nâch im einen herren mit fünfzehen mannen. Dô was Êlîas ûf einen berc komen. Dâ funden in dise boten und ruoften im hin ûf alsô: 'Gotes man, gotes mensche, dû solt hin ze unserm herren, daz dû im sagest, ob er genesen müge.' Dô sprach Êlîas: 'Sît ich gotes mensche bin, sô kum ein fiur 15 und verbrenne juch allesamt.' Alsô geschach ez. Er sante eht aber einen dar mit fünfzehen mannen. Den geschach als den êrsten. Zem dritten mâle sante er aber einen dar mit fünfzehen mannen. Der was gar ein guot man. Der gienc hin ûf den berc zuo Êlîam und viel für in nider an sîniu knie 20 und sprach: 'Herre, erbarme dich über mich. Dû hast mînem herren vil liute verbrant. Nû hât mich mîn herre her gesant, daz dû hin zuo im komest und im sagest, ob er genesen müge. Elîas, der kam dar und sprach alsô: 'Osochias, dir hât unser herre enboten, daz dû zem êrsten santest ze Belzebub, darumbe 25 muostû sterben des tôdes.' Nû seht, alsô geschach im. Dâbî bezeichnôt unser herre: Osochias, der ab sînem palas viel, von sîner wirtschefte kom er in grôzen siechtuom. Daz ist, daz des menschen künne viel von dem paradîse in den siechtuom der sünden, von der grôzen wirtschefte. Daz ist diu wirtschaft, 30 die wir verlurn in dem paradîse, wan dâ ist gar übergrôze wünne und maniger hant genuocsame inne. Dâ stât ein boum inne. und hæte Adam niur ze éinem mâle des selben boumes obz gâz, wir wæren allesamt noch iemer mêr deste gesunder und lebeten ouch deste lenger. Der boum heizet der boum des 35 lebens. Alsô viel des menschen künne ab sînem palas in grôzen siechtuom. Nû hân ich mengen siechtuom und manigen siechen vor mînen ougen, der gar siech ist an sîner sêle. Nû seht, ob ir senden wellent ze Belzabob oder ze unserm herren, ob ir

46 XLI.

genesen mügent oder sterben. Welt ir mir nû volgen, sô wolte ich iuch allesamt lêren, daz ir wol wizzent, ob ir genesen mügent oder sterben an der sêle. Nû lernet allesamt.

Nû seht, swenne ein sieche lît in grôzem siechtuome, ist 5 danne der sieche rich, sô sendet er nâch dem arzte und ist gar frô, wenne der arzt kumt, und ist der arzt danne ein wîser meister, sô nimt er drîer dinge war an dem menschen, ê daz er sich des siechen under winde. Daz ein ist, ob er den siechtuom hât, den man niemer gebüezen mac. Daz ander, ob 10 er den siechtuom hât, den man im gebüezen mac. Daz dritte, ob er sterben wil. Wan wil er sterben, oder håt er den siechtuom, den er noch kein arzt niemer mac gebüezen, sô unterwindet er sich sin fürnames niht, ob er ein guot meister ist. Ein bæser enruochet, waz siechtuomes er hât, daz eht er im 15 pfenninge gebe. Des tuot ein wiser meister niht, der læt ez durch sîner êren willen. Nû merket allesamt, wie der wise meister des war nimt, ob der sieche sterben wil. Zem êrsten grîfet er im an die ougbrân: rüeret sich diu niht, daz sie stille lît, daz ist ein zeichen, daz er sterben wil. So siht er im under 20 diu ougen. Hât sich sîn antlütze verkêret an der varwe und an der gestalt, daz ist ein zeichen daz er sterben wil. Fliuhet der sieche die liute mit den ougen und daz lieht, daz ist ein zeichen des tôdes. Er nimt sin ôrsmer und heizet ez ein kint in den munt nemen an die zungen: daz tuot wol ein kint sînem 25 vater. Ist danne daz ôrsmer süeze, daz ist ein zeichen des tôdes. Wan daz ôrsmer ist gar bitter und sol bitter sîn. nimt er ein niesewurz und blaset im daz in die nasen. Ist daz er niht niuset, daz ist ein zeichen des todes. Daz sol aber nieman tuon. Daz verbiute ich gar und gar, daz nieman dem 30 andern niesewurz in die nasen blase. Daz verbiute ich rehte gar und gar, daz ez ieman an einem siechen versuoche, wan ir möhtent schuldic an im werden. Dâ von daz sol nieman tuon, dan ein meister, der dâmit kan. Kürzet im der munt die lesse ûf gên der nasen, daz ist ein zeichen des tôdes. 35 Wagent im die zene, daz ist ein zeichen des tôdes. Ist im ein plâter an der zungen, daz ist ein zeichen des tôdes. Stinket im der âtem, als der mist oder als der fûle vische hât gâz, daz ist ein zeichen des tôdes. Sint im die hende siech und die vinger kalt und swarz, daz ist ein zeichen des tôdes.

sprichet der arzt: 'Mügt ir niht slâfen?' sô sprichet der sieche dan: 'Nein ich,' daz ist ein zeichen des tôdes. Wirfet er daz houbet, dâ die füeze ligen sullen, daz er keine ruowe haben mac, daz ist ein zeichen des tôdes. Switzet er kaltez tou, daz ist ein zeichen des tôdes.

Nû seht, ir hêrschaft allesamt, disiu tœtlîche zeichen siht der wîse meister alle an dem lîbe. Daz ist uns allez samt bezeichenet innen gên der sêle.

Dem daz ôrsmer süeze ist, daz ist ein zeichen des tôdes diner sêle, wan dû gerne hærest bæse rede. Diu ist dir gar 10 süeze in den ôren, und hærest daz nütze gar ungerne, und dinem nâchbûren dem hærestû gerne nâch reden und schelten, und hærest dich selben gerne loben und schelleclîchiu wort. Die sint alle tôt an der sêle, und ungehôrsam in geistlîchem lebene, daz ist allez samt ein zeichen des tôdes der sêle, dem 15 daz bæse süeze in den ôren ist.

Die danne daz lieht und die liute niht gesehen mügen an dem tôde, daz bezeichent die vor nîde ir ebenkristen niht an gesehen mügen, ob er iht baz mac wan dû. Daz ist ein rehtez zeichen des tôdes dîner sêle, wan dû windest rehte diu 20 ougen ab im, sô dû sihest, daz er baz mac, wan dû, oder ob im sîn dinc baz gât dan dir. Dû bist dôt an der sêle. Buoze ist alle zît vor ûz genomen.

Dem die zene wagent an dem tôde, daz bezeichenet die gerne bæsiu wort und übeliu wort sprechent mit schelten und 25 mit fluochen. Die sint tôt an der sêle, wan ez ist allezît niur grînen und zannen umbe sie. Frouwe oder man, kneht oder dierne, junc oder alt, alle die mit schentlichen worten und mit schentlichen dingen und mit übellichen dingen und mit übellîchem schelten und fluochen umbe gênt, oder swie man übeliu 30 und bæsiu wort sprichet, die sint alle tôt an der sêle. Dem diu lefse kurzet an dem tôde, daz bezeichenet die ungerne den lefse und den munt rüerent zuo dem dienste unseres herren, daz sie ungerne pater noster sprechent oder avê Marîâ oder keiner slahte gebet selten iemer in ir munt kumt, sie ensprechen 35 dan, so sie des morgens ûf stênt: 'Nû beschirme mich got vor houbethaften sünden und vor werltlichen schanden: so wellent sie gar vil gebetet hân und sprichet etelîchez des niht. Jâ solte ein ieglich kristenmensche alle tage sehs und sibenzic pater

noster sprechen, daz ist sîn rehtiu tagezît, der niht mêr sprechen wil. Nû seht, ob ir daz tuon welt oder niht.

Der eine plâter an der zungen hât, sô er an dem tôde lît, daz bezeichnôt lügener und trügener, die meineide swernt 5 und vil geswernt unnützelschen. Daz ist gar ein übeliu plâter an der zungen, wan sie ist ein zeichen des tôdes dîner sêle.

Dem der âtem smecket an dem tôde als der mist, und der fûle vische hât gâz, daz bezeichnôt die vol steckent nîdes und hazzes. Die sint alle tôt an der sêle, wan etelîcher stecket 10 nîdes und hazzes alsô vol, daz er sînen ebenkristen gerne wolte ermordet hân. Daz ist ein gar griulich zeichen des tôdes dîner sêle.

Der dâ switzet kalten sweiz, daz bezeichnôt geistlîche liute, die kalt und træge sint an gotes dienste und alsô über15 windlingen gote dienent. Pfî, daz ist gar ein tôt der sêle!

Die niht släfen mügent an dem tôde und niht ruowe haben mügen, daz sie daz houbet werfent, dâ die füeze ligen solten, daz bezeichnôt die niemer keine ruowe gehaben mügen vor würken noch vor zabeln, eht dar und dar zabeln und wür20 ken den sameztac hinz in die naht, und an dem heiligen suntage und an der zwelfboten tage, sô ûf den market mit schuohen, sô mit wegen, sô mit karren, sô vihe trîben, nû daz, nû daz, sô hin, sô her, daz eht dû niemer keinen tac ze rehte vîrest, den dû vîren soltest. Dû bist rehte tôt an der sêle, 25 wan dû soltest vîren. Sich, nû bistû doch niht ein jüde, noch ein heiden, noch ein ketzer, noch ein tiuvel. Jâ bistû ein kristenmensche. Ez ist ein zeichen des tôdes dîner sêle.

Dem die vinger siech sint am tôde und die hende swarz und kalt, daz bezeichnet, daz dû gar ungerne almuosen gîst 30 und gar ungerne giltest und wider gibest. Pfî, gîtiger, daz tuostû aber gar ungerne, wan allez daz man disen gîtigen tuon hieze, daz tete er allez samt, wan gelten und wider geben. 'Bruoder Berhtolt, ich wolte mich bîhten und wolte niemer mêr unreht guot gewinnen.' Nû bîhte und bîhte, dû muost gelten 35 und wider geben. 'Bruoder Berhtolt, ich wolte die sameztage vasten unserre frouwen.' Sich, dû muost gelten und wider geben. 'Bruoder Berhtolt, ich wolte die sehs wochen vasten vor wînahten.' Sich, nû vaste vor wînahten und die sameztage unserre frouwen, nû vaste nû vaste, nû bîhte nû bîhte:

sich, sô muostû gelten und widergeben (wie lange sol ich d daz sagen), oder dû muost mit vasten und mit bîhten, m allem hin ze helle. 'Ich wolte über mer varn.' Sich, dû muo gelten und widergeben. Wie lange sol ich daz mit dir trîber Wan des enmöhten dir alle die bîhte noch alle die vasten noc alle die merverte noch alle die Rômverte niht gehelfen noc alliu diu klôster, diu diu werlt ie gewan, überhebent die niht, dû enmüezest gelten und widergeben, als verre dû geleisten maht, oder dû muost iemer mit dem sihtigen tiuv dâ ze helle brinnen êwiclichen.

Owê des, owê wie maniger hande siechtuom und man siechiu sêle mir hiute dâ her brâht ist, die noch wol genese möhten vor dem êwigen tôde, wolten sie mir volgen, und d doch des êwigen tôdes zeichen hânt. Ir hêrschaft alle samt, 1 seht, ob ir sterben welt des tôdes, oder ob ir genesen we wan ich han der noch ein michel teil die wol genesen möhte Nû waz? Der wîse meister, der arzet, siht er, daz der siecl niht mac genesen, sô underwindet er sich sîn niht. Hât ouch den siechtuom, den er niht gebüezen mac, er underwind sich sin aber niht, wan etelicher siechtuom ist ouch. de niemer kein arzet gebüezen mac, als die lange ungeredet un ungespræche sint gewesen, als altstumben: daz ist der siec tuome einer die enbor oder niemer kein arzet gebüezen ma der ander der lange ungehærende ist gewesen, der dritte is swer die vallenden suht hât über fünf und zweinzic jâr, d vierde ist alter siechtuom in den lenden, noch die alten mise suht, noch den alten harnstein.

Nû seht, sô getânen siechtuom enmac borwol ieman g büezen und sint ouch alle bezeichent bî den sünden die niems enbor wol niemer mac bekêren. Nû seht maniger hans siechtuom, der hât got aller an uns verhenget durch uns manicvaltige sünde, daz die dâ bî bezeichent sint. Unser her beschirme uns alle vor den sünden, die nieman dâ bekêrs mac. Nû wil ich iu sie nennen, den worten daz ir iuch e vor hüetent, wan sie sint gar griulichen. Nû hærent alle san Diu altiu miselsuht, daz ist ein siechtuom, den niemer ke arzât mac gebüezen, und lebete halt noch her Ypocras, dhôhesten arzete einer von der werlte, noch her Constantînu noch her Galiênus, noch her Avincennâ — die wâren alle d

hûhesten meister von erzenîe - ir keiner næme sich des an, daz er die alten miselsuht iemer möhte gebüezen. Seht, dâ ist einiu der græsten sünden bi bezeichnôt von der werlte. Dâ beschirme got alle die werlt vor: daz ist der ketzer. Wan den 5 kan nieman bekêren, er wære danne niulichen dar în komen so bekêret man in lîhte. Ist er aber lanc dar innen gewesen, só endarf des nieman muoten, daz er dar ûz kome. Ez sol ouch nieman vil an in versuochen, wan daz spricht sanctus Augustînus: 'den ketzer sol nieman ze vil versuochen. danne 10 mit éinem worte oder mit zwein, wan sô man in ie mêr versuochet, sô er ie bæser ist, und sô er ie mêr predige hæret, sô er ie bæser ist.' Wan gêt er und hæret die predige, sô wære er mir lieber dâ heime, wan er gêt durch kein guot her, niur durch gelichsenüsse, oder ob er mir iht verlernen müge. 15 Poverlewe, Ringler, Ortlieber, bist dû iendert hie? Seht, wære er halt hie, sô bezzerte er sich doch niht: als wênic sô sich der tiuvel iemer bekêret, als wênic bekêret sich der ketzer. Man büezte der miselsühte noch ê, wan got tæte ein zeichen wol, wolte er ez tuon, sô daz ein ûzsetzel gesunt wurde. Sô 20 hilfet an dem ketzer weder zeichen noch predige noch erzenie, noch kein dinc als wênic, als an Judas, dâ half weder predige noch erzenie noch zeichen.

Swer die vallenden suht hât über fünf und zweinzic jâr, des neme sich ouch kein arzat an, daz ern iemer gesunt 25 mache. Und sô er lît und gevallen ist und rüeret weder vinger noch houbet, sô sol im nieman daz houbet haben. Der imz aber haben welle, der habe sich verre hin dan, wan sin âtem ist sô griulichen, kumt er etewanne in ein mensche, ez gewinnet den selben siechtuom. Diu vallende suht ist grôziu 30 trâkeit an gotes dienste. Kalte geistlîche, mærsager und vil kûme dienen unserm herren, daz ist ein griulich siechtuom. Diu alte lemde, daz ist alter stumbe wider den heiligen geist, daz ist ein sünde, die got niemer vergeben wil. Iedoch sô getet nie mensche sô übele, ez enpfahe got, wil ez sich wider kêren. 35 Alsô sult irz niht verstên, daz got ieman sîn genâde versage. die selben mac aber enbor wol iemen bekêren. Judas was in der selben sünde einer; den kunde nieman bekêren, er enwolte sich ouch selbe niht bekêren. Als sanctus Augustînus sprach: 'Im was gæher zem galgen, danne daz er sich bekêret hæte.'

Nû seht, rehte als der kristalle: der ist von wazzer komen, den möhte aber nieman wider ze wazzer bringen.

Diu dritte verwazene diu bezeichnot ein sünde: die sint ouch fremede geste in dem himelrîche: die sint ouch rehte bezeichent bi der dritten verwägenen. Wan die selben sünde verwäzent alle andern sjinde und hazzent alle sjinde. Alle andern sünde verwäzent die selben sünde und hazzent die selben sünde vor allen den sünden, die diu werlt ie begienc und sie hazzet got selbe als griulichen, daz er ein lant verderben liez, dâ diu selbe sünde zem êrsten geschach. Ir seht 10 wol, ez wehset in dém lande korn. Sô wehset in dém lande wîn, dâ ditz. dâ jenez. Niur dâ diu verwâzene sünde geschach. dà gewuchs niemer mêr weder ditz noch genez. Bruoder Berhtolt, wir enwizzen, waz dû meinest.' Sich, daz ist mir daz allerliebeste. 'Ob wirs nû gerne buozten, sô enwizzen wir 15 es niht ob wirs getân haben. Sô habe dir den schaden. Ein schalkhaft herze verstat mich wol. Wan diu selbe hant solte niemer mêr weder brôt anrüeren noch ezzen, noch trinken, noch kein guot dinc. Ich sprîche mêre. Sie wære halt des niht wirdic, daz sie den galgen iemer an gereichen 20 solten, noch natern noch kroten. Pfi, wå sitzestů, verwäzen vor allen sünden? Der werdent ouch niemer deheine bekêret. ob sie dar inne blîbent, ich weiz wol wie manic iar. 'Bruoder Berhtolt, sage uns, welhez ist diu sünde, die dû sô gar griulich machest.' Niht, niht: ich wil die engel niht von iu trîben. 25 Jedoch daz ir iht gar verzwîvelt, sô wil ich iu ir ein wênic sagen, oben über hin: der da verstê, der verstê. Der niht verstêt. daz ist mir daz aller liebeste. Nû gedenke im ein ieclich mensche in sînem herzen, ob ez ie kein sünde begienc, die ez noch nie durchnehticlîche torste gebihten. Nû sich, daz 30 ist ez, swaz daz ist, daz dû dich nie getorstest gebîhten vor schame. Vil wunderlichen balde in starke buoze, die niulichen darîn sint komen, wan werdent sie drinnen alt, sô kunnent sie kûme oder niemer dâ von komen.

Der alte harnstein bezeichnôt ouch einer leie sünder, die 35 selten bekêret mügen werden, er enmüeze ein guot meister sin, der den alten harnstein büezen möhte, und müeste ouch ein guot teil erzense versuochen und sniden. Då reden wir priester niht von: wir priester sullen von sniden niht reden.

Sich, gîtiger, daz bistû. Ez mac nieman den alten harnstein von dir bringen, daz unreht guot. Von snîden sol ich niht reden. Bistû niulich drîn komen und hâst sîn danne wênic. sô möhte man dich wol von dem unrehten guote bringen. 5 Sîstû aber lanc darinne gewesen und hâst sîn danne vil. sô tuo sich des aller menneclich ab. daz dich ieman da von bringen müge. Man buozte aller der siecheit also sanfte die diu werlt ie gewan, der alten lemde, der drîer verwâzenen, der vallenden suht, der möhte man aller noch ê gebüezen, ê 10 des siechtuomes, der dâ heizet gîtikeit. Die lanc mit unrehtem guote sint gewesen und sin danne vil hant, da hilfet weder predige an, noch erzenîe, noch zeichen, als wênic als an Judas half, der got selben hôrte predigen und sach in zeichen tuon und wart nie deste bezzer. Ir tiuvel, ir habent manige 15 guote predige gehæret und hæret ouch mich iezuo wol: ir wurdet nie deste bezzer. Nû seht, wie die gîtigen sitzent. Sie tuont alsô wênic dem gelîch, daz sie sich bekêren wellent von dem unrehten guote, als Judas, an dem ouch noch nie kein predige, noch zeichen, noch erzenîe gehalf. Owê, ir gîtigen 20 liute, daz ir niur ein erzenîe nemen woltet, seht, sô möhtet ir gar wol genesen vor dem êwigen tôde. Nû seht, ir hêrschaft, die selben erzenie die mügen wir sie niht ûf gebinden, wir geben in guoten trost oder niht. So kunnen wir die selben erzense niemer genœten, wan als wir in die selben 25 bieten, sô grînent sie der gegen und zannent der gegen und bellent als die hunde, sô wir sie in bieten, und alle die buoze und allez daz man sie tuon hieze, daz tæten sie allez samt, daz man sie niur einer erzenîe über hüebe, diu heizet gelten und wider geben. Etelîcher versuochet ob in iergent kein 30 ander erzenîe gehelfen möhte und spricht alsô: 'Bruoder Berhtolt, ich wolte ein klöster machen, da man iemer mêr gote diente.' Sich, dû muost gelten und widergeben. 'Bruoder Berhtolt, ich wolte daz kriuze nemen und über mer varn oder gên Rôme oder ze sant Jâcobe.' Dû muost gelten und wider 35 geben. Bruoder Berhtolt, ich wolte in ein klôster varn, gotes dienst alle tage hæren und wolte då hin geben, daz man win von mir hæte etewenne in dem jare und daz ein lieht brunne von mir durch daz jâr.' Sich, dû muost gelten und wider geben - wie lange sol ich dir daz sagen - und lå klöster

ine wîn und âne lieht. Ich spriche mêr. Sihestû, daz halt die zwelfboten hungeric vor dir sæzen und min frouwe sant Marîâ: lâ Marîâ hungern, lâ die zwelfboten hungern, und gip ez dem dû ez durch reht solt, wan des enmöhten dich alle bæbeste niht überheben, noch alle patriarchen, noch alle prophêten, noch alle . . . die diu werlt hât. Dû muost gelten und wider geben oder iemer mit dem tiuvel brinnen. Ir andern sünder. ich wil iu einen trôst und einen rât geben, als sant Pêter einer frouwen ze einem mâle, der tet ein brüstelîn wê, und dô sie zuo sant Pêter kam, dô sprach er: 'Ich sihe wol, 10 daz dû wol genesen maht.' Alsô mac ich sprechen. Ir andern sünder, gewinnet ware riuwe und komet ze lûterre bîhte und enpfahet buoze nach gotes genaden und nach iuwern staten. Sô hân ich daz ersehen, daz ir wol genesen mügent vor dem êwigen tôde. Des helfe mir und iu der vater und der sun 15 und der heilige geist. Âmen.

### XLII.

# [VON DEN DRÎEN HUOTEN.]

WIr begên hiute zweier grôzer heiligen hôchzît, san Cyprianen und sant Lucien. Und do sie in dirre werlte waren und lebten, dô leite in der tiuvel grôze lâge, ob sie im werden möhten, und von den genaden gotes entrunnen sie dem 5 tiuvel, wan der tiuvel lâget ze allen zîten der werlte, fruo und spâte, tac und naht. Sô kêret er sînen flîz dar an ze allen zîten, wie sie uns die sünde gerâten, wan sie trahtent weder umbe spîse, noch umbe gewant, noch umbe daz himelrîche, noch umbe ditz, noch umbe jenez, wan wie er uns gevåhe mit 10 den sünden. Uns rætet der tiuvel etelîche sünde, sô tuon wir etelîche selbe, und sprechent etelîche in der bîhte: 'Mir riet ez der tiuvel und bîhtent für den tiuvel. Warumbe læstû den tiuvel niht selben bîhten, ob er bîhten wolte? Ob dir der tiuvel tætliche sünde rætet, sô soltû im niht volgen, wan wir alle 15 wol wizzen, daz er uns vînt ist offenlîche und ist uns halt alsô vînt, daz er iemer deste græzer marter wolte lîden, den worten daz er uns mit im ze helle möhte bringen. Und darumbe sô rætet er die sünde sô gerne, wan er keinen gewalt hât über die sêle. Wan hæte er gewalt über die sêle, sô lieze er nieman 20 genesen. Nû hât nieman gewalt über die sêle, wan got aleine. Der hât uns ouch die genâde erzeiget dâmite daz er uns die sinne hât verlihen, daz wir wol ir râte widerstên mügen, swie vil sie uns gerâten, wan wir wol verstên übel und guot. und den worten daz wir uns vor in hüeten sullen, daz sie 25 uns niht bringen in die êwigen marter, der nieman dâ gewonen mac, wan ez mac der marter in hellerîche nieman gewonen, swie lanc einer dâ gewesen sî. Nû tuot diu helle hiute als wê,

als des êrsten tages. Welt ir mir nû volgen, ich riete iu wol, daz sie iu niemer keinen schaden getuon möhten. Daz ist gar nütze, und des ist iu ouch gar nôt, wan sie iuwer lâgent tac und naht. Sô swîgent sie, daz ir einer ein wort niht sprichet. Nû seht, wie stille sie swîgent und ir ist doch ein michel teil hie. Ir tiuvel sê, warumbe swîgent ir sô stille, daz ir niht sprehent? Nû hæret ir mich doch gar wol. Seht, wie stille sie swîgent. Daz tuont sie allez, daz ir iuch vor in niht hüetent. wan, swenne ein mensche tætliche sünde tuon wil, horte er danne den tiuvel, der im die sünde riet, er lieze die sünde 10 blîben. Dâ von sô swîgent sie sô stille. Und darumbe ir hêrschaft alle samt, durch den almehtigen got, sô hüetent iuch vor tôtsünden. Sô sie iu der tiuvel ræt, sô sult ir im niht volgen, so lange und uns die tiuvel vînt sint, daz sie uns alsô fliziclichen lägent und also mengen enden, und aber sunder- 15 lichen mit drin lagen, die legent sie uns kristenliuten ze allen zîten. Dâ vor wil ich iuch hiute warnen, gibet mir got die genâde und welt ir mir volgen. Ich warne iuch wol, daz ir in engênt. Des helfe mir got von iu allen saint, wan ez ist nieman, er sî junc oder alt, arm oder rîch, gelêret oder un- 20 gelêret, sie legent im die lâge alle drî. Ich spriche mêre. Sie wolten halt sant Pêter hin hân in der selben lâge einer. Alsô fliziclichen hüetent sie unser in den selben drin lagen. Ich spriche mêre. Sie versuochten halt, ob sie got selben hin möhten han gefüeret in der selben huote einer. Nu seht, also 25 vint ist uns der tiuvel. Alsô gar flîziclichen lâgent sie uns allez swîgende mit disen drin huoten, und wie daz wâr sî. daz erzeicte unser herre in der alten ê, in der rihter buochen. Dâ liset man alsô. Ez kam ein michel volk für ein stat, diu hiez Gâbâ. Dâ leiten sie sich für, daz sie nieman mohte ge- 30 sehen, und lâgeten alsô heimlichen ir vînden. Und die in der stat, die kômen her ûz under sie, und striten sie mit in. und kômen în âne schaden. Zem andern mâle striten sie aber mit in. Aber die in der stat, die kômen aber ane schaden von disen. Zem dritten måle dô kêrten die vor der stat. Dô 35 lâgen alle ir sinne dar an, wie sie in möhten werden, die in der stat, wan sie heten des gesworn, daz sie sie alle verderben wolten, und dô den in der stat zwir alsô wol gelungen was. des wurden sie balt und fuoren aber küenlichen ûz. Die vor

56 xlii.

der stat, die lågen eht in ir huote und sie sach eht nieman. Dô die in der stat aber mit in strîten wolten, dô heten sie in alsô gelâget, daz sie sie alle samt ersluogen, wan sehs hundert frumer man, die entrunnen. Von der eines geslehte wart sant 5 Paulus sît geborn, und hæten sie die selben gevangen, sie hæten alle samt erslagen. Dâ bî sint uns bezeichent drî lâge, die uns der tiuvel leit, und dâ uns der tiuvel inne hüetet, wie er uns gevâhen müge und ertæten des êwigen tôdes, als die vor der stat ir vînden tâten. Nû seht für iuch, ir kristen10 liute, wanne jene vor der stat, die wurden ir vînden nie sô vînt, uns ensîn die tiuvel michel vînder.

Diu êrste huote, dâ unser die tiuvel inne lâgent, daz ist sô wir in die werlt komen und aller êrste in die werlt varn. Sô lâgent sie uns mit zwein dingen in der selben huote, zuo 15 dem andern mâle zer andern huote aber mit zwein lâgen, daz ist sô wir durch die werlt varn. In der dritten huote sô legent sie uns aber zwô lâge, daz ist sô wir ûz der werlte varn. Alsô lâgent sie uns in ieclîcher huote mit zwein lâgen, und vor den lâgen wil ich iuch warnen, den tiuveln ze leide und ze 20 laster und iu ze sælden an lîbe und an sêle.

Diu êrste huote ist, sô wir in die werlt varn. Sô legent uns die tiuvel zwô lâge, der ist einiu vor dem toufe, diu ander nâch dem toufe. An der êrsten lâge sô legent die tiuvel allen ir flîz dar an, daz diu kint niht getoufet werden, wan als 25 sie dem kinde die toufe wernt, sô wizzen sie wol, daz ez gotes antlütze niemer mêr gesiht, daz sie dâ verworht hânt, und dar umbe sô râtent sie den frouwen, daz sie diu kint verliesen, wan wir haben unter allen dingen kein so groz dinc. daz sô schiere erwendet sî. Ich wil sô verre drumbe niht 30 reden. Ich hân etelîche vor mir, die an vier menschen schuldic sint. Wê dir, daz dû dem tiuvel des gevolget hâst. Darumbe wirt ouch dîn niemer rât. Dû bist ir gote schuldic ze büezen mit starker buoze oder in die helle. Etelîche frouwen wizzent darumbe niht, niur die mit lüppelach umbe gênt und ir 35 willen haben wellent und der erbeit wellent über sin. Vil wunderlichen balde in starke buoze. Dû weist selbe niht, an wie maniger sêle dû schuldic bist. Daz râtet allez der tiuvel, ê daz kint lebendic wirt. Sô ez danne lebende wirt, sô kêret er dannoch allen sînen flîz dar an, und schündet und ræt, wie

diu muoter daz kint verderben müge in ir lîbe, dankes oder undankes. Er rætet ir eht, daz sie tanze oder daz sie ringe oder hüpfe und ungewar trete oder valle, oder daz sie sich harte über ein kisten neige, oder daz sie der wirt slahe. Ir herren, daz iu got lône, schônet der frouwen gar wol, sô sie der kinde grôz sint. Ir frouwen, schônet ouch iuwer selbe gar fizicliche vor springen und vor schimpfe und vor tanzen. Daz ist iu halt ze andern zîten guot. Seht, alsô vînt ist uns der tiuvel mit also maniger hande lâge. Nû seht, ob ir iuch dâ vor hüeten welt oder niht. So danne daz kint geborn wirt, 10 dannoch kêret er allen sînen flîz dar an und alle sîn sinne, wie daz kint ân toufe sterbe, und darumbe sô rætet er daz man den touf ûf schiebe, sô durch gevetrîde sô durch êtouf. Sô wil man des und des bîten, und daz man vil gevatern habe, die ein kint heben. Seht, sô wære sîn an einem gevatern 15 iemer genuoc. Ist ir aber zwei, sô ist ir gar vil, wie an drin rehte übrigez. Nihtes niht bedarf man ir mêr, die einem kinde der sêle helfen sullent. Sô rætet er daz man ez ûf schiebe biz zuo einer êtoufe, daz man ez eht ûf schiebe und eht daz kint ân toufe sterbe. Und sô man ez aber zuo dem toufe 20 bringet, dannoch irret er den touf, sô er aller meiste mac und darumbe seht ir wol, wie der priester stêt ob dem toufe und wie flîziclîche er liset und liset: daz ist allez darumbe, daz er den tiuvel dâ mite beswert, daz er den touf iht irre, und dannoch, sô man toufende wirt, dannoch irret er, daz man diu 25 wort niht rehte spreche, daz eht daz kint niht rehte getoufet werde. Nû hæret alle, wie rehte vînt uns der tiuvel ist und daz ist diu ein lâge, die uns der tiuvel leit in der êrsten huote vor dem toufe.

Zem andern måle nåch dem toufe. Wanne als ein kint 30 geborn wirt, sô werfent die tiuvel einen ûz in, der niemer mêr von im kome und im eht râte, daz ez übel tuo, daz ez grîne und weine, übellichen schelte und fluoche und bæsiu wort spreche, und daz ez mit andern kinden ab wege sliefe mit bæsen gebærden und mit schelklîchen griffen. 'Bruoder 35 Berhtolt, nû mügent doch kleiniu kint niht tætlîcher sünde begân. Warumbe rætet in danne der tiuvel also flîziclichen bæsiu dine?' Hæret, daz wil ich iu sagen. Daz tuot der tiuvel durch zwei dinc. Daz ein ist, daz sie sîn gewonent in der

jugende: wanne swes daz kint gewonet in der jugende, daz hanget im vil gerne iemer mêre an, ez sî übel oder guot, wanne gewonheit ist wol halbiu nâtûre. Swaz zuo dem êrsten in den haven kumt — daz ist den frouwen kunt – daz sî ezzich 5 oder swaz ez alsô ist, dâ smecket er vil gerne iemer mêr nâch. Nû seht, ir tiuvel, darumbe râtet ir den kleinen kinden bæsiu dinc, daz sie sîn gewonen, wan ir wizzet vil wol, daz ez vaste an in hanget, swaz kint in gewonheit bringen. Daz ist einez. Zuo dem andern mâle daz vater und muoter marter 10 lîdent darumbe daz sie den kindern bæsiu dinc vertragent, und ist halt niur ir spil, und sprechent: 'Sich, slach den. schilt den!' Sô wænet ez, ez tuo gar rehte, sô man sîn alsô lachet, und gewonet sîn alsô dâ von, daz ez im iemer schade ist und wirt sô schalkhaft, daz ez ie ein bæserz tuot, danne 15 daz ander, und sô ez ie kündiger wirt und ist, sô ez ie græzer sünde tuot. Bruoder Berhtolt, wie alt sol ein kint sîn. daz ez tætlîche sünde tuot?' Geloube mir, des kan ich dir niht gesagen. Wan ie dar nâch daz ez die witze hât, ez ist einez ouch kündiger, und hât einez mêr witze, daz aht jâr alt ist. 20 danne etelîchez, daz zwelf jâr alt ist. Dâ von mac nieman gewizzen, wanne ez tœtlîche sünde tuot, in welchem alter, wan ie darnâch, als ez witze hât. Und darumbe wirt vil vater und muoter verlorn, daz sie den kinden niht bæser dinge wernt. und aber aller meiste ir frouwen, die ir töhterlîn sô zîte zuo 25 der hôchverte wîsent und ziehent, wan sô sie michel werdent, sô hânt sie es gewonet und volget im iemer mêr nâch. Ir soltent sie ziehen in durchnehtiger wise und soltet sie daz pater noster und daz avê Marîâ und den gelouben lêren und soltent in bæsiu dinc wern mit einem kleinen rîse. daz ez im 30 fürhte. Ir sult ez niht mit stecken slahen, noch mit der hant umbe daz houbet, oder iendert, dâ ez iht lam oder ze einem tôren werde, niur mit einem kleinen ruotelîn. Daz sol ze allen zîten ob iu stecken. Und lêret iuwer kint guotiu dinc, daz sie sîn gewonen und wert in daz bæse dinc, wanne swâ ir des 35 niht tuot, dâ müezent ir gote darumbe antwurten an dem jungesten tage, als ein abbet für sine klösterliute und als ein bischof für sine priester und als ein pfarrer für sine pfarrliute. 'Owê, bruoder Berhtolt, ja wil mir mîn kint niht volgen.' Sich, sô bistû unschuldic, wenne dû imz gewerst, als verre sô

35

dû maht, sô bistû gar unschuldic. Wan her Abraham hete einen sun und kunde in nie geziehen, und er was doch selbe ein heilige man. Daz selbe spriche ich hin zuo herren Îsaac und herren Dâvît. Die wâren heilige liute, und mohten etelîche ir sun niht geziehen. Nû hân ich iu für geleit, wie man sich 5 hüeten sol an der êrsten huote, sô wir in die werlt varn.

Nû sîn wir alle, wir gewahsen liute, durch die êrsten huote komen, und ist uns aller êrste not, daz wir uns hüeten in der andern huote. Dâ legent uns die tiuvel als zwô huote. daz ist, sô wir durch die werlt varn. Dâ gên wir iezuo durch. 10 Ir tiuvel, wellent mir dise kristenliute nû hiute volgen, ich wil sie hiute lêren, daz iu diser kristenliute rehte einer niht wirt. Pfî, ir tiuvel, ez ist iu gar leit, daz ich dise kristenliute iezuo warne, iu ze laster und disen liuten ze sælden. Des helfe mir der almehtige got. Zuo der andern huote, sô wir durch die 15 werlt varn, sô legent uns die tiuvel zwô lâge, der heizet einiu: unrehtiu vorhte, diu ander: unrehtiu liebe, und an den zwein hangent alle sünde. Darumbe habent sie uns die selben zwô geleit, sô wir durch die werlt varn.

Diu êrste heizet unrehtiu vorhte. Dâ hangent vil sünden 20 an, dâ mite vâhet ir tiuvel gar vil liute in der lâge, diu dâ heizet unrehtiu vorhte. Gar vil liute kæmen ze himele, wan unrehtiu vorhte. Wanne ez fürhtet einer spot, sô fürhtet einer armuot, sô fürhtet einer drô, sô fürhtet der daz, der daz. Nû sô rætet der herre sînem knehte tætlîche sünde. Sô fürhtet 25 der kneht den herren. Daz ist allez unrehtiu vorhte. Und ein frouwe fürhtet ir wirt und volget im eines niuwen. Ein schalkhaft herze weiz wol. waz ich meine. Daz ist allez unrehtiu vorhte. Ir sult durch keiner slahte vorhte tætlîche sünde tuon. Lât iu ê den lîp nemen und daz guot. Ez ist bezzer, daz dû dir lîp und guot lâzest nemen, danne daz dich der tiuvel füere zuo dem êwigen tôde. Sie wolten halt sant Pêtern hin haben. Der gewan ouch unrehte vorhte, und enhæte er niht starke riuwe gewunnen, sie hæten in hin gezogen. Alsô hüete sich diu werlt in der lage der unrehten vorhte.

Dannoch sô râtent sie iu an unrehte liebe. Dâ sult ir iuch gar flîziclichen vor hüeten. Daz ist diu ander lâge in der andern huote, diu dâ heizet unrehtiu liebe. Sô legent sie iu drîerleie huote, allez heimlichen, daz ir einer ein wort

60 TLII.

5

niht sprichet, daz ir iuch deste minner vor in hüetent. Då hüeten sich rehte junc und alt, arm und rich, geleret und ungelêret, wan sie habent manige sêle gevangen mit unrehter liebe, mit drîer hande unrehter liebe.

Diu êrste: unrehtiu liebe des fleisches. Nû seht, in der selben lâge hæten sie hern Dâvît nâhen hin zuo aller wîsheit der er wielt, und sînen sun, hern Salomôn. Der hete mêr wîsheit, danne daz mer griez, und den brahte unrehtiu liebe des fleischs dar zuo. daz er in tætlîche sünde viel. Ob er 10 gebüezet hât, daz bevelhen wir gote. Daz spriche ich von Sampsône, der grôzer sterke pflac, und brâhte in doch dar zuo, daz er verråten wart. Darumbe sô hüetent iuch vor unrehter liebe des fleisches. Sie hânt manic sêle gevangen dâ mite. Lât niht dem fleische allen sînen willen mit ezzen oder mit 15 trinken, mit unê oder mit ê brechen. Dâ mite hæten sie herren Dâvîden nâhe hin, hæte er niht gebüezet fræliche mit wârer riuwe. Und darumbe, als liep iu daz himelrîche sî, sô hüetent iuch vor unrehter liebe des fleisches und hengent niht dem fleische nâch, als ez ger, wan iu rætet der tiuvel gar flîziclichen 20 an unrehte liebe des fleisches. Welt ir iuch dâ vor niht hüeten, sô füeret iuch der tiuvel hin. Nû seht wederm ir volgen welt, mir oder dem tiuvel.

Diu ander lâge der unrehten liebe, daz ist unrehtiu liebe der êren, daz einer vil mêr êren haben wil, danne der ander 25 an friunden oder aber an andern dingen. Ir tiuvel, dâ mite habet ir ouch manic sêle gevangen, der niemer mêr rât wirt, in der selben lâge, und aller meiste der frouwen, wan die gênt mit nihte umbe dan mit tuochlachen. Swie ir im tuot, ir frouwen, sô ist ez niur ein tuochlach, dâ iuwer der tiuvel 30 aller meiste mite vâhet, sô mit gelbem gebende, sô mit sleiger, sô ist ez niur ein tuochelach, dâ ir mite umbe gêt, und dâ ir daz himelrîche mite verliesen mügent durch ein klein êrlîn. daz man iuch deste baz habe und iuch deste baz êre und deste baz gevallent, daz man iuch lobe: 'Owê, wie scheene!' Nû 35 weder wænet ir, daz man iuch deste edeler habe, oder deste schæner? Geloubet mir, nieman. Man hât iuch deste tærehter und sit dem tiuvel vil deste lieber.

Diu dritte lâge der unrehten liebe, dâ beschirme uns alle vor der vater und der sun und der heilige geist. Dâ tuot alle

daz kriuze für iuch, wan daz ist der griulîchsten lâge einiu, die diu werlt ie gewan, oder iemer mêr gewinnen sol. Nû seht, wie griulich sie ist. Die tiuvel wolten got selben hin hân in der selben huote. Pfî, ir tiuvel, des was iu gar ze vil, daz ir daz ie getorstent geleben. Des wirt iuwer niemer mêr 5 rât. Diu selbe lâge heizet unrehtiu liebe des guotes. Der ist gar vil. die unrehte liebe zuo dem guote hant, der mit trügenheit an sînem bantwerke, mit trügenheit an koufe, mit wuocher, mit satzunge, mit diupstâle: des unvolkes ist alsô vil, daz unrehte liebe zuo dem guote hat, daz der tiuvel got selben versuochte 10 mit unrehter liebe des guotes. Ze einem mâle kam unser herre ûf einen berc und der tiuvel kom für in und der tiuvel gedâhte gegen unserem herren alsô (jâ im ist sô wê, wie er vil sêlen gewinnen müge:) 'Ich wil im guot geheizen,' sô gedenket er im: 'dâ gewinne ich vil sêlen mite,' und der bæse 15 wiht wolte wænen, daz er got selben alsô betriegen möhte. Dô sprach der tiuvel alsô hin zuo unserm herren: 'Nû sich. al umbe diu lant und diu künicrîche sint alliu mîn: diu wil ich dir geben, daz dû mich an betest.' Dô sprach unser herre: Var hin, dû Sathanas. Man sol dich niht anbeten. Man sol 20 mînen vater an beten,' und in læt der tiuvel, daz er niendert einen heller geleisten mohte. Pfî, ir tiuvel, schamt ir iuch des niht, daz ir alsô liegent, daz ir pfenninge habent? Geloubet mir, ir hêrschaft, der tiuvel ist rehte ein dürftiger armer: er enmac einen helbeling niht geleisten. Pfî, ir tiuvel, und 25 möhtent ir pfenninge haben, sô möhte iu ein sêle niht. Pfî, gîtiger, sô würdestû aber des tiuvels gar und gar eigen, möhte er dir pfenninge geben nach dinem willen, wan dû wilt umb ein wênic guotlachs iemer brinnen, dû und dîniu kint und alle dîne nâchkomen, die daz unrehte guot wizzentlichen von dir 30 erbent. Owê, zwîveler an aller gotes erbermede, dû wilt dich den tiuvel hin lazen füeren in der selben huote. Ir tiuvel, wie manic sêle habet ir gevangen in der selben låge. Ich hån menige vor mir. Ir verlieset iuwer lâge niht an im umbe tûsent marc, (wan die wider kêrent,) und vert er ê gên helle. - 35 Und swer sich niht alsô hüeten wil vor unrehter vorhte, und vor drîerleie unrehter liebe: diu êrste unrehtiu liebe des fleisches, diu ander der êren, diu dritte des guotes, welt ir iuch då vor niht hüeten, sô füeret iuch der tiuvel in der andern

huote enwec gên helle zuo der êwigen marter, der nieman dâ gewonen mac.

Ist aber, daz ir durch die andern koment, als durch die êrsten, sô legent sie iu aber zwô lâge in der dritten 5 huote, sô wir ûz der welte varn. Und daz ist, sô wir an dem tôte ligen. Sô wirt uns aller êrste nôt, daz wir hüeten, wan in der selben huote versuochten sie aber got, ob sie in möhten hån gevangen. Und daz wiste unser herre vor wol, wan er sprach ze sînen jüngern an der naht, dô er des morgens 10 den tôt lîden solte: 'Morgen komet aber der fürste von der helle zuo mir und wil mich versuochen. Er schaffet rehte nihtes niht. Er envindet niht an mir.' Alsô kam der tiuvel des morgens an dem karfrîtage ze gote selben an daz kriuze und versuochte, ob im diu sêle werden möhte. Nû seht, ir hêr-15 schaft, sô lange des got selbe niht über wart, sô hüetet iuch gar flîziclichen durch den almehtigen got, wan alsô wênic mac sîn nieman überic werden, er sî übel oder guot, ân diu kleinen kint, gelêret oder ungelêret, rîch oder arm. Sie legent im in der dritten huote ouch zwô lâge, wie sie uns zwô tugende an 20 gewinnen mügen. Sô wir an dem tôde ligen, dâ kêrent sie allen ir flîz an und alle ir sinne, wie sie uns der zweier tugende eine abe gewinnent am tôde, dannoch füerent sie uns hin. Dâ beschirme uns got vor. Dâvon versuochten sie sant Martînen ouch in der selben huote und manigen grôzen heiligen. 25 Nû enkan ich den tiuveln niht leiders getuon, dan daz ich iuch kristenliute warne, disen tiuveln ze schaden und iu kristenliuten ze sælden, als got darumbe gelobt werde und die tiuvel geschendet, die uns dâ sô vînt sint, daz sie iemer deste græzer marter lîden wellent, den worten daz wir mit in ze helle brinnen 30 solten. Unser herre müeze mir helfen durch aller sîner güete willen, daz wir aller ir huote engên. — Diu êrste tugent, die sie uns dô sô gerne abe gewinnent, sô wir ûz der werlte varn, diu heizet kristengeloube. Pfî, ir tiuvel, wie gerne ir den menschen von dér tugende bringent an dem tôde. Ir hêrschaft, 35 wizzet ir warumbe? Seht, da habent die tiuvel alle ir êre verlorn von kristenlichem gelouben. Då mite haben wir in alle ir êre benomen, wan man êrte ir etelîchen gar hôch in der alten ê mit opfer. Die êre hât in kristengeloube gar benomen. Dâ von nement sie uns kristengelouben alsô gerne.' Owê,

35

bruoder Berhtolt, wie sullen wir uns da vor hüeten?' Nû seht, welt ir mir nû volgen, ich gibe iu einen rât, daz der bâbest einen bezzern niht gegeben mac, noch engel, noch bischof, noch priester; niemen in aller der werlte möhte einen bezzern råt niht vinden. Nû seht, ob ir mir volgen welt oder niht. Swer 5 rehten gelouben niht verliesen wil an sinem jungesten ende. der sol gar veste und stæte sîn an rehtem kristengelouben. und sol bæsem gelouben niht nâch gên. Swer alsô gedenken wil: 'Ich enweiz wer reht hât, jüden oder heiden oder ketzer,' den habet ir tiuvel gar schiere von sînem gelouben brâht. Iuwer 10 geloube sol veste sîn, rehte als ein stein, daz er lange stêt. Sê, swer ein hûs zimbert ûf guote gruntvesten, daz stêt eht veste vor winde und vor regen: swer danne ûf sant zimbert. den hat der wint und der regen schiere undergraben, wan diu gruntveste ist bæse ûf dem sande. Die tiuvel, daz ist der 15 vînt, sô ist regen und guz der Endekrist, und dar umbe ir hêrschaft alle samt durch den got, der iuch geschaffen hât, und als liep iu daz himelrîche sî, sô sît gar stæte an rehtem gelouben, und sô sie die gruntveste von sande undergraben wellent, sô kêret iuch daran niht und sît eht veste und stæte, und sô 20 die tiuvel zuo blasen als der wint, sô sît veste, und ob halt der Endekrist kome mit gewalte sam regens guz, daz iuwer gruntveste alsô stæte sî. Ir sullet iuch ê lâzen tæten, ê daz ir von iuwerm gelouben koment, und wære ez von tûsent liben iuwer kint, daz von jener werlte kæme und wolte iuch 25 von iuwerm rehten kristengelouben wisen: ir sult iuch dar an niht kêren und alsô sult ir die gruntveste gar stæte machen vor dem tôde, daz sie an dem ende niht gewichen müge, und dar umbe sô sol ein ieclich kristenmensche den gelouben alle tage zwir sprechen: des morgens, sô ez ûf stât, und des nahtes, sô ez nider 30 gât, und ir ungelêrten liute ir sult in niur in tiutsche sprechen. Allez darumbe, daz eht iuwer geloube stæte sî an dem tôde. Und die leien wænent etelîche, daz gesanc sî durch ein gestüppe erdâht

Nû biten wir den heilegen geist umbe den rehten glouben, aller meist, daz er uns behüete wol am ende, so wir heim suln varn von disem ellende. Kyrie eleyson; des helfe uns der vater und der sun und der heilige geist. 64 XLII.

Nû seht, daz sult ir gar andæhticlichen singen und gar lûte hin ze gote ze allen zîten, daz iuch der tiuvel des rehten gelouben iht geirren müge am tôde. Und darumbe sô seht ir wol, dâ zetelîchen klôstern, sô einez an dem tôde lît, sô loufet allez daz in dem klôster ist für ez und sprechent im den gelouben vor, daz ez der tiuvel deste minner irre. Darumbe sô habet eht starken gelouben, rehte als ein stein. Dâ tœtet ir den tiuvel genzlichen mite.

Der andern tugende sult ir ouch gar fliziclichen hüeten 10 an dem tôde, wan in der selben lâge fuorten sie der hôhesten manne einen hin, den got iendert hete. Seht, er predigete und tet zeichen: alsô heilic was er, wan er was rehte sant Pêters genôz, und man müeste noch sînen tac vîren neben sant Pêters tage, und hæten im die tiuvel die selben tugent niht abe ge-15 wunnen: er hiez Judas. Dô der got verkoufte, dô stuonden die tiuvel für in und machten im sô grôzen grûsen vor. Unser herre ist sô guot, er hæte im ez vergeben, wan daz in die tiuvel dar zuo brâhten, daz er die tugent verlôs, diu dâ heizet: gedinge. Wan sie sprâchen: 'Owê, waz hâstû getân! Wê dir, 20 daz dû ie geborn wurde,' und machten alsô dâ mite daz er verzwîvelte. Dô sprach er: 'Ich hân daz rehte bluot verkoufet.' dâ mite lief er und hienc sich selbe. Alsô tuont uns die tiuvel an dem tôde ze allen den næten, die wir haben. tragent sie zuo und füerent zuo fremede sünde und eigene sünde. 25 vergezzen sünde, wan sie hânt sie alle an geschriben, daz einer niht vergezzen wirt. Die legent sie alle ze einem hûfen und machent den grûsen und angest alsô grôz und als griulichen dem menschen, daz ez erschricket und rehte verzwîveln mac. Wan die tiuvel machent die angest alsô grôz, daz iu des gar 30 nôt ist, swie grôz iuwer gedinge wirt, daz ir iht verzwîvelt. Wan also huetet iuch. Wie ir verzwivelt, so sit ir verlorn. Owê, bruoder Berhtolt, wie sullen wir uns da vor hüeten?' Owê, welt ir mir nû volgen, dâ künde ich den besten rât für, den diu werlt ie gewan, oder iemer mêr gewinnen sol. 35 möhten halt die engel von himelrîche einen bezzern rât niht gegeben noch heiligen, noch grawe münich noch swarze, noch nieman den diu werlt hât. Nû seht, ob ir mir volgen wellent oder niht. Nû merket alle samt, den worten daz die tiuvel alle ir lâge verliesen an iu. Des helfe uns der almehtige got. Nû

hæret welch einen guoten rât. Ir sult den hûfen der übeltât minnern ie von tage ze tage. Sô sult ir iuch des hiute an nemen und trîbent daz hintz an iuwern tôt, daz ir alle tage den hûfen der übeltât minnert mit wârer riuwe und mit lûter bîhte und mit buoze nâch gotes genâden und nâch iuwern 5 staten, und sult den hûfen der guottæte mêren. Swenne die tiuvel die übeltat bringent, so sûment sich die engel ouch niht und legent die guottæte ouch ûf die wâge. Und alsô daz danne der mensche siht, daz die engel ouch zuo füerent almuosen und gebet und vasten und maniger hande guottæte, då ir den 10 hûfen mit sult mêren, sô wirt der mensche frô und verzwîvelt niht. Ist halt der hûfe der übeltæte mêrer danne der guottæte, dannoch sult ir niht verzwîveln, wan sô leit der almehtige got sîn bluot und sîn marter ouch ûf die wâge, wan er hât iuch vil harte erarnet. Gewinnent ware riuwe und hüetent iuch 15 alsô in der êrsten lâge und in der andern und in der dritten, daz der engel hûfe græzer sî dan der tiuvel, als dem künige Karol geschach. Dô sie des lâgeten am tôde, dô was der hûfe sô grôz vor almuosen und vor andern guottæten, daz die tiuvel alle ûf hôher muosten stên. Daz selbe geschach dem 20 bischove Turpîne und dem guoten sant Martînô. Dô dem der tiuvel ouch lâgete am tôde, dô sprach er: 'Dû bluotigez tier, dû vindest rehte nihtes niht. Ez ist allez samt gebüezet.' Daz iu daz wider var und mir einen menschen, daz verlîhe uns allen samt unser herre Jêsus Kristus, der meide sun. Âmen.

## XLIII.

#### [VON DEN SEHS MORDERN.]

'DEr sünden ende ist der tôt nâch menschlichem siechtuome.' Als ir iuwer gelider erbietent den sünden, alsô sult ir iuwer gelider erbieten dem dienste unsers herren. Des tete sant Marîâ Magdalênâ niht: der was vil ernster zuo dem dienste 5 unsers herren, dan ir zuo den sünden was gewesen. Ez sint zweierleie sünde, dâ diu werlt mite sündet. Der heizet einz tegelîche sünde, daz ander heizent houbetsünde, und die dâ tegelîche sünde heizent, die heizent niht dar umbe tegelîche sünde, daz man sie alle tage tuon sulle. Nû welhez sint tegelîche 10 sünde? Seht, der mac nieman ze ende kumen, wan ir ist alsô vil, sô daz stüppe in der sunnen, und dâ von sprichet sant Jâcob: 'Wer ist der mensche, der âne sünde ist?' Ez wart nie mensche sô guoter ûf ertrîche, der gar âne sünde wære. wan unser frouwe und unser herre. Etelich geistlich mensche 15 möhte sô guot sîn, daz ez sich dâ vor etelîche wîle behüete. Der ist aber gar wênic, die sich vor tegelîchen sünden mugen behüeten. Aber ein ieglich mensche mac sich wol behüeten vor tætlîchen sünden, und darumbe, swer alsô sprichet, ez müge nieman ân tœtlîche sünde sîn, daz ist rehte ein ketzerîe, wan 20 ez ist rehte nieman sô getâner, er müge wol âne tœtlîche sünde gesîn, und swer ouch tætlîche sünde tuot, der vert in die êwigen marter. Umbe tegelîche sünde vert man in daz vegefiur. Jedoch sô ist daz gar guot, daz man sich dâ vor hüete, swâ man ez getuon mac. Doch vert nieman dar umbe ze helle. Wan hæte 25 ich alle tegelîche sünde ûf mir, ich füere doch darumbe ze helle niht, und begienge ich niur éine tætlîche sünde, darumbe müeste ich ze helle. Nû welhez sint tætlîche sünde? Des mac

ich niht gesagen in fünf predigen, daz ich anders niht tæte. dan daz ich spræche: 'daz ist ein tætlîche sünde und daz einiu, und daz einiu.' Ich möhte sie iu vil lîhte in fünf predigen niht genennen alle. Ich wil der tegelichen sünden geswigen. wan der ist alsô vil, als stoup in der sunnen. Sô lange und ich 5 niht mac sagen, welhez allez tætlîche sünde sî, sô wil ich doch ein teil sagen von den die uns gemeiniclichen den aller græsten schaden tuont in der werlte, und der sint sehs. Die tuont uns den aller græsten schaden von der werlte, wan sie habent vil manic tûsent ze helle brâht in die êwigen marter und sie 10 bezeichente unser herre in der alten ê an einem wîssagen, der hiez Ezechiel. Der hete wize wæte an. Den hiez unser herre: 'Ganc hin,' sprach er, 'Ezechiêl und swer mîn volk sî, dem strick ein kriuze an daz houbet vor an die stirnen.' Dô sach unser herre sehs morder mit sehs mortlichen exten, und die 15 hiez unser herre nâch dem wîssagen gên und sprach unser herre zuo den mordern: 'Nû ermordet mir alle, die sîn zeichen niht tragent, junc und alt, frouwen und man, arm und rîch. Der lat rehte éinen niht genesen und erslahet mir sie alle samt ze tôde, die sîn zeichen niht tragent.' Und alsô geschach 20 ez. Der wîssage gienc vor in wîzer wât und die sehs mörder nâch mit ir griulîchen mortexten, und swen der wîssage niht zeichente, die ersluogen sie rehte alle samt, und ersluogen alsô vil volkes, daz die gazzen ze Jerusalêm alsô vol wurden. und die vier frîthove, die her Salomôn dâ machete. Dô daz 25 der wîssage sach, daz ir sô unmügelichen vil dâ ermordet lac, do begunde er weinen, wan in die liute gar harte erbarmeten und darumbe ruofte er lûte hin ze unserm herren: 'Hær ûf, herre,' sprach der wissage, 'es ist genuoge.' 'Niht, niht,' sprach unser herre, 'slach eht ir dar, slach eht ir dar mir sie alle ze 30 tôde!' Waz meinte er dâ mite, unser herre? Nû seht, ez was ein zeichen an unsern sêlen, wan swaz uns endehafter dinge künftic ist in der niuwen ĉ gên unsern sêlen, daz erzeicte unser herre allez in der alten ê, dâ an der liute lîben, und alsô erzeicte er dise morder dâ in der alten ê an ir lîben. Dâ 35 tuont uns nû ouch sehs morder grôzen schaden, wan rehte alsô haben wir nû sehs morder, die uns alle tage manic hundert sêle ermordent, daz ir niemer mêr rât wirt. Unser herre müeze mir helfen, daz wir in allen samt doch, wir kristenliute, disen

68 xliii.

mordern entrinnen, daz sie uns die sêle iht ermordent zuo dem êwigen tôde. Nû wer sint die mörder, die uns alsô grôzen schaden tuont? Owê, seht und woltent ir nû einz tuon, daz ir die selben morder fliehen woltent und iuch vor in hüeten woltent, den worten, gît mir got die genâde, sô hân ich des willen, daz ich iuch vor in warnen wil. Nû seht, ob ir sie fliehen welt oder niht.

Der êrste morder, der ist gar ein griulich morder. Ir hêrschaft allesamt, durch den almehtigen got, sô hüetet iuch 10 vor disem morder, wan er ist der wirsten morder einer, den diu werlt hât under gemeinen mordern und er heizet: grôziu hôchvart. Grôziu hôchvart, seht, alsô heizet er, und der selbe morder was niur einen tac ze himele und ermordete manic tûsent engel dâ, daz ir niemer mêre rât wirt, und dô er ze 15 himele nieman mêr mohte ermorden, nû seht, dô kom er ûf ertrîche und hât sît hie manic tûsent sêle ermordet zem êwigen tôde, und meiste der frouwen, wan die gênt aller meiste mit hôchvart umbe und machent eht nætlîche mit nihte, wan ez ist rehte ein niht, niht niur ein tuochlach. Pfî, ir frouwen, habet 20 ir anders himelrîches niht, sô habent ir hie und dort ze wênic. Ez ist ein gespöt und ein gestüppe, dâ ir himelrîche umbe gebet. Nû seht ir tiuvel, der morder hât iuch allesamt ermordet.

Der ander morder, der heizet unrehtiu vorhte. Ir frouwen würdet maniger sünden über, wan unrehtiu vorhte gên iuwern 25 wirten. Und die meisterschefte pflegent in klôstern, die habent dicke unrehte vorhte gên ir undertânen und übersehent ir undertânen vil manigez durch unrehte vorhte, des sie niht übersehen solten. Sie fürhtent in. Jâ gedenkent sie: 'Wer ich dir es, sô wirstû mir niemer mêr holt.' Daz ist unrehtiu vorhte. 30 Ir knehte, ir fürhtet iuwern herren und tuot ouch tætlîche sünde durch unrehte vorhte. Nû tuot ez durch den almehtigen got, alle die tætlîche sünde tuon wellen durch unrehte vorhte, sô fürhtet den harter, der iu lîp und sêle genemen mac, danne der iu niur éinen schaden mac getuon, und lât unrehte vorhte. 35 Wan der selbe morder hât ouch manige sêle ermordet.

Der dritte morder, pfî, der ist ouch ein griulich morder, wan der hât sîn mortaxt gesliffen, und darumbe sô hüete sich rehte alliu diu werlt vor dem dritten morder, wan er hât manie tûsent sêle ermordet. Nû seht, ob ir den fliehen welt

oder niht. Ir sult in gar fliziclichen fliehen, wan er hât gar vil mortlicher exte. Der tuot den græsten schaden von aller der werlte mit sînen exten allen, und heizet unrehtiu liebe des fleisches. Der hât ein mortliche axt, dâ mite er grôzen schaden tuot. Diu heizet unê, dâ ein lediger man ein ledigez wîp hât. Dà wirt gar vil diernen und knehte und junger liute mit ermordet in den êwigen tôt. Sô heizet einiu êbrechen und tuot ouch grôzen schaden. Sô heizet einiu sippe brechen. Und der einer meide ir magetuom nimt, daz sint allez griulîche mordexte, und die bi nunnen ligent, die orden habent in 10 klôstern. Die sint ze hant in dem hôhen banne, daz niemer kein hæher ban werden mac. É daz ich messe von im hôrte, ich wolte ê iemer ane messe sîn. Ir frouwen, die bî gewihten priestern ligent, daz ist ouch der wirsten mortexte einiu, die der morder iendert hât, wan alliu diu werlt hæte ze vil an 15 diner marter, die dû ze helle lîden muost. Nû seht, ir hêrschaft alle samt, welch ein griulich morder, der da heizet unrehtiu liebe des fleisches, und waz er griulîcher mortexte hât. Den sult ir alsô fliehen durch den got, der iuch geschaffen hât und durch iuwer selber sêle. Sô hüetet iuch vor disen 20 mordern, vor unkiusche, vor unrehter liebe des fleisches, und welt ir iuwer geslehte mêren, sô komet zuo der ê. Sô mac juwer dannoch rât werden.

Der vierde morder, der uns ouch manic tûsent sêle ermordet, der niemer mêr rât wirt, dâ hüete sich rehte alliu 25 diu werlt vor. Pfi, der selbe morder ist der aller ungewerlichsten morder einer, den diu werlt hat under gemeinen mordern. Der heizet gîtikeit, und hât ouch gar vil mortexte. Der heizet einiu symonîe, sô heizet einiu sacrilêgje, einiu roup, einiu diupstâl, ein bedahter wuocher, einiu offener wuocher, einiu 30 rêroup, unrehtiu vogetie-pfander, dingesgeber, untriu trügener an dînem hantwerke, ist ieman hie, der den morder fliehen wil? Welt ir nû disen morder fliehen, sô hât iu der almehtige gelobet, der kein lügen nie begienc, er welle iu doch iuwer nôtdurft wol geben hintz an iuwern tôt, den worten daz ir 35 disen morder fliehet. Wan der selbe morder håt under allem leben daz mêrre teil vil nâhen ermordet: klôsterliute mit symonie, die geistliche gabe koufent oder verkoufent, und alle die eigenschefte in klostern hant über ir meisterschefte willen,

70 xliii.

daz ist gîtikeit; und alle die kirchen hânt und die niezen wellent und dâ bî lebent, als leien. Symonîe, proprietarîe, sacrilêjer, bistû iendert hie? Hüete dich, der morder hât sîn axt gesliffen! Ir rouber, ir abetrager, ir diube, ir diubinne, waz 5 sprechent ir dar zuo? Weder welt ir fliehen, oder welt ir iuch ermorden lân? Ir müezet iemer gelten und dem widergeben, dem dû ez gestoln oder geroubet hâst, als verre sô dû ez geleisten maht und sô dû die liute weist und ir erben. Weistû aber nieman, sô soltû ez wider geben nâch dînes bîhtigers rât.

10 Und ir rêrouber, die daz guot în nement, dâ man den sêlen mite helfen solte — nû seht, wie grôzen schaden uns diser morder tuot und wie maniger hande schaden.

Nû fliehent ouch den fünften morder, der vil manic tûsent sêle ermordet, und ie mitten alle tage sô ermordet er vil 15 tûsent sêle, wan der selbe morder hât gar vil, unmügelichen vil mortexte, und er heizet ungeloube. Welhez sint sîne mortexte? Daz sint juden, heiden und ketzer. Ketzerîe daz ist sîner mortexte einiu, dâ hangent wol anderhalp hundert mortexte an. Ir ist wol anderhalp hundert slahte ketzer: Pôver-20 lewen, Patrîne, Sporer, Rünkler, Ortlieber, Gazarî, Sîferder, Arriânî, Arnolder, Manachêî. Nû seht, daz ist alsô vil des volkes, daz dâ ketzer heizent. Dâ hüetent iuch gar flîziclichen vor. Hæret niht ir heimlichen lêre in den winkeln. Swer iuch guotiu dinc welle lêren, den heizent iuch an dem liehte lêren. 25 Und dannoch hât diser morder ein wênigez mortaxtlîn. Daz ist wol halbe ketzerîe und daz ermordet aller meiste der dorfliute. Dar an tuot uns der morder gar grôzen schaden mit dem wênigen mortextlîn, daz dâ halbe ketzerîe ist. Owê, ir dorfliute, iuwer kæme vil ze himele, wan daz selbe extlîn, daz 30 ermordet alle, die an zouberîe geloubent und an wârsagen und an wârsagerinne und an lüppelerinne, an nahtfrouwen und an sô getân gespüc und an pilwiz. Und etelîche geloubent an heilige brunnen, sô an heilige boume, sô an heilige greber ûf dem velde. Pfî, wâ sæhe dû zeichen dâ bî? Und eht niur gênt 35 sie mit zouberîe umbe. Pfî, wiltû einen man alsô mit zouberîe gewinnen! Sê, tærinne, daz dû dâ niht einen künic bezoubertest, sô wærestû ein küniginne, daz dû eines bûren sun oder sînen kneht niur bezoubert hâst! Sô nimt diu her und toufet ein wahs, diu ein holz, diu ein tôtenbein, allez daz sie dâ mite

5

bezouber. Dâ zoubert diu mit den kriutern, diu mit dem heiligen krismen, diu mit dem heiligen gotes lîchnamen. Pfî, es entæte ein jude niht, noch ein heiden. Wê dir, daz ie touf ûf dich kom! Wie dich der tiuvel triuget, wan sie zoubert, ê sie den man geneme. Sie zoubert, sô sie den man genimt. Sie zoubert hin, sie zoubert her. Sie zoubert, ê daz kint geborn wirt. Sie zoubert vor dem toufe. Sie zoubert nâch dem toufe. Nû sich, dû gewinnest dînem kinde, daz ez iemer deste arbeitsæliger sin muoz von dime zoubern. Ez ist wunder, daz ir man niht ûzsetzic werdent von zouberîe. Pfî, geloubestû 10 daz dû einem man sîn herze ûz sînem lîbe nemest und im ein strô hin wider stôzest? Sich, dû kanst borwol niemer ein reht ende nemen von dînem ungelouben, den dû trîbest mit zouberîe. Hüete dich als balde, swenne ez dunret, daz dich der hagel iht slahe oder der dunre oder daz dû ertrinkest oder ver- 15 brinnest in dem fiure oder swie ez ergêt, daz eht dû borwol niemer reht ende genemest. Und wie daz war si, daz wil ich iuch lâzen hæren. Der künic Saul, der was sô übel, daz er sibenzic priester ersluoc umb unschulde, und was sô übel, daz er den künic Dâvît ûz dem lande sluoc. Der was sîner 20 tohter man. Und ze einen zîten dô stuont sîn dinc übele gên sînen vînden, und er frâget einen warsagen, wie im gelingen solte gên sînen vînden. Nû seht, er erstach sich selbe ze tôde mit einem swerte. Nû ruoften sie alle: 'Jâ, herre, war umbe hât unser herre des tôdes an dem künige Saul verhenget?' Dô 25 sprach der: 'Darumbe daz er die priester sluoc.' Sô sprâch der: 'Von der oder der sünde nihtes niht, daz hat im allez niht geschadet, und hæte er den wârsagen niht gefräget.' Alsô vînt ist der almehtige got den, die mit zouberie umbe gênt. seht, ob ir den mörder fliehen welt oder niht. Und ir hêrschaft 30 alle samt, sô hüetet iuwer selber vor allem ungelouben.

Der sehste morder tuot uns ouch grôzen schaden an maniger sêle. Der heizet übel zunge und hât sibenzehen mortexte. Der heizet einiu liegen, so heizet einiu rüemen, einiu spotten, einiu nach reden. So heizet ein mortaxt smeichen, so 35 heizet einiu schelten, einiu lougenen in der bîhte und einiu schelten got und sîn muoter, einiu grînen, einiu bæsen rât geben. Der mortexte, der sint alsô mit sunderlichen namen sibenzehen, die der morder hat und da er grôzen schaden

mite tuot. Nû seht, wer der sî, der disen mordern und alsô maniger mortaxt entrinnen müge, ist ieman hie, den dise morder troffen habent. Ez sprichet Sant Jâcob: 'Ich sach ein kleinez fiur in einem walde brinnen.' Der geistlich wænet sîn, der 5 ist ein valscher mensche. Owê, wie griulich dise morder sint! Owê, wie vil und maniger hande ir mortlîche exte sint! 'Herre, ist aber ieman hie, der vor in genesen müge?' Alsô rief der wîssage Ezechiêl hin ze unserm herren gar lûte ze drîen mâlen. 'Owê, owê, owê, des ein owê!' Nû hœret, alsô rief der 10 wîssage: 'Owê, herre, mac aber ieman genesen?' 'Niht, niht,' sprach unser herre, 'erslahet eht mir sie alle samt ze tôde.' Owê des! Nû seht, alsô hân ich manige sêle iezuo vor mir und mînen ougen, diu gar wunt ist und diu ermordet ist und diu erslagen ist. Zuo dem andern mâle ruofte der wîssage: 15 'Owê, herre, daz in nieman wider gehelfen mac.' 'Jâ, 'sprach unser herre. Nû hæret alle samt ein træstlich wort, dez unser herre, der almehtige got dô sprach, dô des volkes als gar unmügelichen vil då lac ermordet und erslagen, daz die gazzen ze Jerusalêm alle vol lâgen, und die vier frîthove hern Salomônes 20 alle vol lâgen. Dô sprach unser herre daz træstlîche wort und daz guote wort. Nû sach unser herre, daz ein grôz wazzer ûz einer kirchen floz. Do sprach unser herre: 'Swen daz wazzer nû berüeret, die stênt alle wider ûf und werdent gesunt.' Nû seht, daz ist diu wâre riuwe: die daz wazzer berüeret, daz dâ 25 ware riuwe heizet. Nû han ich menige sêle hie, diu erslagen ist mit tætlîchen sünden. Nû erbarmet iuch alle über iuch selbe, daz ir alsô ermordet sît mit sô maniger hande exten. daz ist sô mit maniger tætlîchen sünde, dâ mite iuwer sêle ermordet ist und dar umbe sprichet der wissage: 'Weinet den 30 tôten, den ir dâ tragent.' Und gewinnent wâre riuwe, sô stêt ir wider ûf unde werdent gesunt durch den almehtigen got. Swer nider geslagen sî mit sünden, der stant frümeclîche wider ûf mit der wâren riuwe, sô lange uns der almehtige got gît, daz wir dâ mite genesen mügen. Und kumt ze lûterre 35 bîhte und enpfâhet buoze nâch gotes erbermede und nâch iuwern staten und habent ganzen willen, daz ir niemer mêr gesündet. Lânt iu leit sîn, swaz ir ie wider got begiengent und gewinnent riuwe und weinet den tôten, den ir dâ tragent. Die mit den ougen niht weinen mügen, die weinen mit dem herzen und

begiezent mir die hunde, die tiuvel, mit iuwern zeheren. Jâ begiezet man einen hunt, der in einer küchen schaden tuon wil, den begiezet man mit heizem wazzer. Alsô verbrüet mir hiute dise tiuvel mit den zeheren von iuwern ougen und mit der waren riuwe. Sô stêt ir alle wider ûf und werdent sa zehant gesunt, nû zuo dem êrsten an der sêle und an dem jungesten suontage an lîbe und an sêle. Daz uns daz wider var, daz verlîhe uns allen samt unser herre. Âmen.

### XLIV.

## [VON DEN VIER ORTEN DES KRIUZES.]

DEr wise Salomon, dem unser herre mêr wisheit hât gegeben, danne mers griezes, der hât uns driu buoch gemachet und an der buoche einem, dâ reit er gar vil von frouwen und an des buoches ende, dâ sprichet er: 'Wer vindet ein starke 5 frouwen, und vindet man sie, ir wirt wol gelonet: man lonet ir von verre, man lônet ir von dem jungesten ende und der starken frouwen wirt der wirt gar edel, sô er kumt under die porten zuo den fürsten des landes.' Und die starken frouwen. die hât unser herre hiute funden, und sie ist sancta Marîâ 10 Magdalênâ, wan sie kêrte von den sünden. Dô wart sie gar stark an der wâren riuwe und an der wâren minne unsers herren und man lonte ir von verre und von dem jungesten ende. Wan unser herre erzeicte grôze genâde an ir, wan ouch sie grôze liebe gên im hete. Des ist ir alles nû gelônet 15 mit übergrôzer freude im himelrîche. Nû ist mir bezzer geswigen danne krenklichen gelobet, wan ich möhte den minnesten heiligen niht volloben, der iendert in dem himele ist, und dar umbe wil ich mich niht an nemen, daz ich der græsten heiligen einen lobe, der iendert in dem himele ist, wan daz 20 wære der græsten tôrheit einiu, die diu werlt ie gewan. Und alle, die zuo der obern freude wellen komen, die wil ich daz hiute lêren, und welt ir mir sin volgen, ich lêre iuch hiute, daz ir alle samt zuo dem himelrîche kumt, und mac nieman anders dâ hin komen, âne diu kleinen kint, er muoz vier dinc 25 haben, und swer ouch diu vier dinc hât, der kumt dar, und swer ir niht enhât, der kumt niemer dâ hin. Und hât man ir zwei und der andern zweier niht, sô kumt man niht dar. Und

30

der ir driu hât, und hât er des vierden niht, der mac dannoch als dar niht. Seht, wer sie alliu vieriu hât. der vert rehte für sich hin zuo dem himelriche. 'Owê, bruoder Berhtolt, nû sprichestû hiute, wir sullen vier dinc haben, sô komen wir zem himelrîche. Sô sprichestû etewenne, wir sullen zehen dinc haben, etewenne sehsiu, etewenne niuniu, etewenne zwelfiu. Owê, bruoder Berhtolt, wie solten wir des alles gedenken! Nû hœret, des wil ich iu antwurten. Dâ enruochet rehte, swaz ich iu ie geseite oder allez daz man iu biz her geseit hat, und alle die predige, die ir gehortet oder iemer mer gehoren sult, 10 von mir oder von keiner slahte priester, ob ir des alles samt vergezzen habet, sô behaltet mir niur disiu vier dinc, und wol dan alle zuo dem himelrîche! Ich spriche mêr. Ob ir halt in einem walde wæret hinnen für hintz an iuwern tôt und daz ir niemer mêr predige gehærtent, und ob ir halt nie keine predige 15 gehæret hætent, und behaltet mir niur disiu vier dinc und lâzet sie rehte an juwer sêle vallen und in juwer herze, daz sie niemer mêr dar ûz kument hintz an iuwern tôt, sô sît ir himelrîches sicher, und ob ir halt nie predige hætet gehôrt und niemer mêr gehæret. Wan allez daz iu ie geprediget wart 20 und iemer mêr geprediget wirt, und swaz iuch zem himelrîche bringen sol, daz ist allez samt beslozzen mit disen vier dingen. Nû seht, ob ir diu halten welt oder niht. Owê, welt ir mir der vier dinge volgen, sô kumt ir zuo den übergrôzen freuden, dâ von niemer munt volsagen mac. Unser herre helfe mir von sinen 25 genâden. daz wir sie alle frælîche sehende werden. Berhtolt, welhez sint diu vier dinc, und wie gewinnet man diu vier dinc?' Ich wil sie iu nennen rehte ûf iuwer genâde, den worten ob ieman hie sî, der ir biz her niht gehabt hat,

die sullent sie aber hinnen für hintz an ir tôt behalten. Und wie ir disiu vier dinc gewinnen sult, daz hât uns der almehtige got erzeict an im selben, und mit im selben, wan er truoc sîn eigen kriuze selbe ûf im zuo der marter. Und dar umbe sprichet er dort, alsô dâ stêt: 'Nemet mîn kriuze ûf iuch und gêt 35 nâch mir.' Und alsô hât ez manic heilige ûf sich genomen, der dem almehtigen gote nâch gienc, daz sie die marter liten durch in, als ouch er durch uns, und die niht marter liten, die giengen im sus mit guoten werken und mit rehtem gelouben nâch, daz

76 xliv

sie doch daz himelrîche besezzen hânt. Und der ze himele wil, der muoz alsô nâch gân, und swer ouch niht ein kriuze hât

an dem jungesten gerihte, sô tragent ez die engele für. Nû 5 seht, sô ist daz heilige kriuze alsô schœne und alsô lieht, rehte als diu liehte sunne, und ist gar und gar schœne und gar hôch und liuhtet sam diu sunne und swer ouch niht ein kriuze hât, er sî gelêret oder ungelêret, arm oder rîch, frouwe oder man, âne diu kleinen kint,

10

Sô muoz ein ieglich mensche ein kriuze hân von vier orten. Nû seht, daz sint diu vier dinc, diu sô gar übernütze sint. Swer danne sîn kriuze mit vier orten hin für gebieten mac, der ist sælic geborn, und swer sîn niht enhât, dem ergaz 15 got, daz er ie geborn wart.

Daz eine ort des heiligen kriuzes, daz ist diu hœhe des kriuzes, daz ander diu breite, daz dritte ist diu tiefe des kriuzes, wan ez wart tiefe, tiefe in den stein gestôzen under sich. Zem êrsten sult ir haben die hæhe des kriuzes. Daz ist 20 daz ober ort, daz hôhe und bezeichent ouch ein hôhe tugent. Die habent alle die heiligen gehabt, die vor uns ze himelrîche komen sint, und swer daz selbe ort niht enhât und hât er halt diu andern driu gar und gar, ez hilfet in niht, er wirt verdampt zuo der êwigen marter zem êrsten an der sêle, und 25 am jungesten suontage am libe und an sêle. Wan ez ist daz aller hôheste ort an dem kriuze, wan dô unser herre gemartelet wart, dô wart ein tavel gehenket an daz selbe ort, dâ was an geschriben: Jêsus Nazarênus Rex Judæorum, und diu wort schreip man dar von drîer hande sprâche, die diu werlt hât 30 under zwein unde sibenzigen sprâchen. Daz was êbrâisch, kriechisch und latîn. Ebrâisch ist dâ von diu edelste, daz sie diu êrste ist. Sô ist latîn dâ von diu edelste, daz sie diu schœnste ist. Wan latîn ist diu schœnste sprâche unter allen sprâchen. Sô ist kriechisch dâ von diu edelste, daz sie diu 35 tiufeste ist. Und alsô hienc Pilatus die tavelen an daz kriuze an daz obereste ort, und ez was etelîchen juden gar leit. 'Niht, niht,' sprach er, 'ez muoz dâ hangen'. Und alsô ist die hœhe des kriuzes under den vier orten daz aller hôheste, und bezeichent ouch die hôhesten tugent. Und daz hôheste dinc, daz

diu werlt ie gewan, und iemer mêr gewinnen sol, daz hulfe in allez niht wan diu hœhe des kriuzes, und daz ist der hôhe gloube. Daz ist diu hæhe des kriuzes, wan kristengloube ist gar hoch über alliu kristenlichiu dinc und begrifet alliu kristenlichiu dinc. Wan wir müezen manic kristenlichiu dinc glouben. daz man weder gesehen, noch gehæren mac. Man sol ouch niht ze vil grübelen in dem hôhen kristengelouben. Dâ sult ir ouch niht ze vil inne grîfen, wie daz oder daz gesîn müge, und wie daz gesîn müge daz ein wazzer einem menschen sîn sünde abe genemen müge in dem heiligen toufe. Daz sult ir 10 gar wol gelouben, swenne man diu wort dar obe rehte sprichet, diu got dar zuo geordent hât. Und wie daz sîn müge, daz ein priester, der selbe in sünden ist, ein mensche enbinden müge von sünden. Und wie wârer mensche und wârer got bedaht sîn müge in einer kleinen oblâten. Dem sult ir allez 15 niht vil nâch gân, grübelen und grîfen: 'Jâ, wie ist dem, wie mac daz gesîn?' Seht, der got, der alliu dinc wol tuon mac. der mac ouch daz vil wol getuon, und mac halt vil mêr getuon. Und swer des niht gelouben wil, des wirt niemer mêr rât. Ir sult ez allez samt durnehticlîche glouben und niht vil 20 grübelen, wie daz und daz gesin müge. Ir seht ez allez samt wol, sô ir nû ze himele kument, als sant Marîâ Magdalênâ. Sie hete den hôhen glouben gar durnehticlichen, und ist ouch iezunt gar hôch in dem himelrîche. Und unser herre, der helfe uns allen dar. Habet ir nû daz eine ort, den hôhen gelouben, 25 durch den almehtigen got sô koment von dem orte niht, und hæret von niemanne keiner slahte lêre. Swer iuch guote rede an biete und alsô spreche, er welle iuch guotiu dinc lêren an der heimliche und in den winkeln, des sult ir weder sus noch sô hæren. Wan ez sint ketzer und wellent iuch ketzerîe 30 lêren, daz ir ze ketzern danne von in werdent, als sie ouch selbe ketzer sint. In nomine, her ketzer, sô lanc und ir dise liute guotiu dinc lêren welt, war umbe gêt ir danne an daz lieht niht? Dâ ist iuwer geloube der nider geloube in den winkeln und in den vinstern löchern. Sô ist kristengeloube 35 der aller hæheste und liehte geloube und dar umbe sô müget ir gerne den kristengelouben halten, der alsô gar hôch ist, und sult halt alsô veste und stark sîn an kristenlîchem gelouben, daz ir iu den lîp liezet nemen, ob der Endekrist kæme. Sô

78 xliv.

soltet ir iuch ê lâzen marteren, ê daz ir von kristengelouben kæmet, und welt ir mir des nû volgen, daz ir alsô kristengelouben welt behalten hintz an iuwern tôt und allez bæse geloublach lâzen, ob ir halt nû niemer mêr predige gehærtet, sô hætent ir doch daz eine ort des kriuzes am jungesten tage. Und dannoch, swie wol ir daz eine ort habet, sô künnent ir niht behalten werden, ir enhabet ouch danne daz ander und daz dritte und daz vierde. Und habent irs danne alle vieriu, sô habent ir ein kriuze, alsô got selbe.

Daz ander ort ist diu breite des kriuzes. Wan ez ist breit, 10 sô hin und sô her: daz ist diu breite. Daz selbe ort müezet ir ouch haben, wan ez wære daz kriuze anders niht ganz. Ein ieglich kristenmensche, swer ze sînen tagen komen ist, von dem wil der almehtige got alle tage zwei opfer. Swer diu gote 15 alle tage gît, der hât daz ander ort. Nû welhez sint diu zwei opfer, der got dâ niht enbern wil? Nû seht, daz êrste sol ein ieglich mensche hân, daz ein ieglîchez kristenmensche alle tage an got gedenke iemer etewaz guotes. Des sol man von gote gedenken, und mit guoten dingen, und des sult ir iuch 20 an nemen, swer sîn biz her niht getân hât. Sô tuotz nû iemer mêr, daz ir alle tage iemer zuo dem êrsten guote gedenke gên gote habet. Zuo dem andern mâle sô sult ir iemer gote etewaz liebes tuon mit den werken. Zem êrsten guote gedenke gên gote, zem andern mâle guotiu werc. Dâ sult ir dem almeh-25 tigen gote mite opfern. Zem dritten måle sô mit gebete, mit weinen, mit villâte, mit vasten, mit almuosen, ie dar nâch und des menschen state sint. Iuch sol aber des rehte kein unmuoze irren, ir engebet dem almehtigen gote alle tage disiu zwei opfer. Der niht ze geben hât, noch ze lîhen und grôzer guot-30 tæte niht vol bringen mac vor armüete oder vor unmuoze, der mac doch wol an got gedenken und dar nach sin gebet sprechen und sîn venie vallen. Der ez mac getuon, und sô man des ie mê getuot, sô der mensche gote ie lieber ist und im ie mêr freude gît oben ûf dem himele. 'Bruoder Berhtolt, wie vil sol 35 man alle tage beten?' Zwên und sibenzic pater noster ist iedes menschen reht, daz ze sînen tagen komen ist, daz niht mêr sprechen wil. 'We, wie möhtich daz getuon vor unmuoze, oder diu dierne und der kneht von meisterschefte?' Seht, nû wære ez doch iuwer reht vor dem almehtigen gote.

Sô tuotz sîn doch sô vil ir müget, und swenne ir die wîle habet an dem vîretage und an dem frîtage, swenne eht heilige zîte sint, sô sult ir ouch gote deste flîziger dienen. etelîchez wænen, ez sî dâ mite ledic, ob ez niht tætlîcher sünde tuot, und wil ouch gote darumbe niht dienen. Jâ getuostû 5 niemer tætlîche sünde, sô wil doch got der zweier opfer von nieman enbern. Diu kleinen kint nim ich alle zît vor ûz. Und wie daz war si, daz got von ieclichem menschen alle tage zwei opfer wil, daz hât er uns erzeict in der alten ê. Do brahte man dem almehtigen gote alle tage zwei opfer, ie 10 dar nach und der man mohte. So brahte der pfeller, so brahte der golt, so brahte der kupfer, der rôtez lösch, seht so brahten etelîche geizhâr. Seht, alsô sult ir dem almehtigen gote alle tage zwei opfer bringen, ie dar nâch als iuwer state ist, swie der man welle bringen, als in der alten ê. Dér brâhte golt, dér daz, 15 dér daz. Alsô sult ir kristenliute nû tuon, ie dar nâch und ir müget: der golt, der pfeller, der kupfer, eteliche niur ein geizhâr. Got helfe mir, daz iuwer etelîcher doch ein geizhâr bringe, den worten daz er ouch daz ander ort am jungesten tage habe, die breite des kriuzes. Wan diu breite des kriuzes hat zwei 20 ort: einez zuo der gelinken hant, daz ander zuo der gerehten hant. Ist danne, daz ir dem almehtigen gote disiu zwei opfer bringet alle tage, sô habent ir daz eine, die einen sîten der breite am kriuze. Als ir die habet, alsô sult ir ouch die andern sîten haben. Seht, daz ist ouch ein opfer, daz sult ir ouch alle 25 tage bringen mîner frouwen sant Marîen, der edeln küniginne. Ir wizzet wol, swer einem künige hôhe gâbe gît, der sol ouch der künigîn etewaz bringen. Wan sô got an dem jungesten tage an dem gerihte sitzet, sô ist unser frouwe ouch dâ. Unser herre ist der kunic und unser frouwe diu kunigîn, und sint am 30 jungesten gerihte beide bi einander. Und darumbe wære daz gar unbillich, ob ir dem künege bræhtet und der künigîn niht. Und alsô sol man ouch der küniginne alle tage driu opfer bringen. Sô habet ir ouch die andern sîten an der breite des kriuzes. Nû seht, ir hêrschaft, ob ir nû unser frouwen 35 ouch bringen welt oder niht. Und den worten sult ir ouch unser frouwen disiu driu opfer bringen, daz iu nieman als wol gehelfen mac âne den almehtigen got. Daz êrste opfer, daz unser frouwe von iu wil, daz ist daz ir unser frouwen êre

80 xliv.

bietent mit vasten an dem samztage, und swenne ir âbent sî und daz ir an diu knie vallent, swenne ir sie hæret nennen in der messe, und avê Marîâ diu sult ir ouch unser frouwen gar flîziclichen sprechen, und mit almuosen, und swaz irr 5 êren gebieten müget, daz sult ir tuon, ie dar nâch als ir müget. Daz ander ist, dâ ir ouch unser frouwen mite dienen sult — und daz selbe ist ir ouch daz aller liebeste, daz irr iemer gedienen müget, wan ir künnet unser frouwen halt mit keiner slahte dinge iemer lieberz getuon noch baz gedienen, sô mit einem 10 dinge — daz ist, daz ir sie alsô liep habet, daz ir alle tætlîche sünde durch unser frouwen liebe lâzet. Sô künnet irr niemer lieber gedienen. Nû ist daz dritte opfer unser frouwen ouch gar liep. Daz ist, daz ir sie hôch habet, daz sie hôch ist über alle heiligen in dem himelrîche. Welt ir nû daz tuon, sô habet 15 ir diu zwei ort am kriuze.

Daz dritte ist diu tiefe an dem kriuze. Wan ez wart tiefe under sich gestôzen in den stein. Daz ist, daz ir iuch hüeten sult vor allen tætlîchen sünden, vor nîde und hazze, vor zorne und vor hôchvart, vor gîtikeit. Pfî, gîtiger, under allen 20 tætlîchen sünden wie wiltû dich hüeten? Nû muoz ich hiute die gîtigen âne nôt lâzen, und wil dise sæligen gotes kinder lêren, wie sie ze himelrîche komen sullent. Got helfe daz ir iuch hüetet vor tætlîchen sünden. Sô muget ir wol dar komen.

Daz vierde ort am kriuze, daz ist dem almehtigen gote 25 ouch gar unmügelichen liep. Daz ist diu lenge des kriuzes. Wan ez ist hôch und breit und tief und lanc. Und darumbe sô müezet ir ouch die lenge an dem kriuze haben, sô habet ir sie alliu vieriu. Sô stêt ir frôlichen am jungesten tage, habent ir zem êrsten die hæhe am kriuze, den hôhen kristengelouben: 30 zem andern måle die breite, daz ir unserm herren alle tage zwei opfer bringent und unser frouwen driu opfer: zem dritten måle die tiefe, daz ir iuch iemer mêr hüetet vor tiefen sünden, daz ist vor allen tætlîchen sünden: daz ist meineit und trügenheit an koufe und an hantwerke und eht swaz tætlîche sünde 35 heizent. Dâ sult ir iuch vor hüeten, und swer sich dar an übersehen habe.

### XLV.

# [VON DEN SIBEN ERZENÎEN.]

 $^{ ext{`DAz}}$  ich då bin daz bin ich von der genåde gotes und din genade gotes ist niht îtel in mir gewesen.' Alsô sprichet der guote sant Paulus, wan dem erzeicte unser herre gar grôze genâde. Wan wir vinden niht, daz got ie keinen heiligen bekêrte alsô genædiclichen, als sant Paulus bekêrt wart und ob ez halt iemer keinem menschen geschiht, daz bevelhen wir gote. Diu genâde unsers herren was niht kleine an dem guoten sant Paulus, und darumbe hât er gote vil ze danken. Und wir allesamt, wir haben alle unserm herren gar unmügelichen vil ze danken. Wan er hât uns ouch gar grôze genâde erzeict, 10 dô wir verlorn wurden von der ungehôrsame, die Adam und Êva begiengen in dem paradîse. Und darumbe sô muosten sie ze helle sîn funfzic hundert jâr niur umbe die einen sünde, und alle die in den selben funfzic hundert jaren sturben, die muosten ouch alle samt ze helle varn. Sie wæren übel oder 15 guot, sô muosten sie doch gên helle. Swie guot sie wâren. sie muosten dar. Aber die dô übel waren, die muosten iemer mêr dâ sîn, und die guoten, die dâ niur tegelîche sünde ûf in heten. die fuorte man in daz vegefiur, hintz in die tegelîchen sünde abe gebrunnen. Sô fuorte man sie danne in die vordern 20 helle. Nû seht, swie guot sie wâren und swie vil sie got an geruoften und bâten und an geweinten, daz mohte sie allez niht gehelfen. Unser herre, der zurnete eht mit in funfzic hundert jar, allez umbe die einen sünde. So mohte eht nie kein mensche zuo dem himelrîche komen, swie vil sie got ge- 25 flêheten und gebâten: daz half eht nihtes niht, unz dô ein mensche wart geborn und der begunde ouch den almehtigen PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

got biten und half den andern unsern herren ouch gar getriulichen biten, daz er sînes zornes erwünde. Nû was der selbe mensche alsô gar kiusche und sô reine und alsô gar volkomen an allen guoten dingen, daz in niemer munt volloben kan ûf 5 aller der erde. Und der mensche was alsô grôzer êren wert. daz in der almehtige got dâ gerne hôrte und in fürbaz hôrte, dan er då vor in funfzic hundert jåren je keinen menschen erhôrt hete. Und der selbe was mîn frouwe sant Marîâ. Diu was alsô vollekomen in allen tugenden, daz sie unser herre 10 erhôrte und halt mensche von ir geruochte werden, den worten daz er uns erlôste von dem êwigen tôde. Und die grôzen genâde erzeicte uns got, wan wir müesten iemer mêr verlorn gewesen sîn, und wære got niht mensche worden. Und darumbe haben wir gote vil ze danken. Und dannoch wæren wir verlorn 15 gewesen, und hæte er uns niht mêr genâde erzeict, wan wir wæren dannoch des êwigen tôdes gewesen, wan daz er uns wider brâhte mit einer erzenîe, die machte er selbe und koste in gar unmügelichen vil. Nû seht, diu selbe erzenîe, diu koste den almehtigen got mêr danne die güldînen berge und danne 20 allez daz edelgesteine und allez daz silber und golt, daz diu werlt ie gewan oder iemer mêr gewinnen sol. Ich spriche mêre. Diu selbe erzenîe, dâ mite uns der almehtige got wider brâhte. sie koste got mêr, danne sunne und mâne und sterne. Sie koste in mêr, diu selbe erzenîe, dan alliu werlt und danne himel 25 und erde. Wan sie koste in halt sîn selbes lîp, und er saz dar obe wol driu und drîzec jâr, ê daz sie gar bereit wart. meisterte sie alsô wol, und wæren alle die engele dar obe gesezzen, die dâ ze himele sint von dem obern kôre biz an den nidersten, ez sîn halt Michael und Gabrihel noch Raphahel 30 und Chêrubîn und Sêraphîn, noch die niun kære alle samt, und wæren die alle gesezzen ob der erzenîe vier hundert jar. sie enmöhtens alsô wol niht gemeistert haben, als sie der almehtige got gemeistert hât in drî und drîzic jâren. Wan er saz ouch dar obe mit grôzer wîsheit, und kom in gar harte an. 35 und er leit grôze angest und nôt dar obe von hunger und von froste und von smacheit und meniger hande nôt. Seht, im wart als wê dar obe, daz er etewanne bluot switzte. Im wart halt alsô wê dar obe, hintz er dar obe erstarp des bittern tôdes. Und der erzenîe sint siben, die got alsô hôch kostent und

alsô harte an komen sint, darumbe daz wir dâ von genesen vor dem êwigen tôde. Wan die selben erzenîe hânt sô gar übergrôze kraft, swelhem menschen sie ze rehte werdent, daz ez unmügelich ist ob ez iemer verlorn wurde. Die kraft gap in der almehtige got, dô er sie machte. Und swie hôch sie 5 got kostent und swie harte sie in an koment, sô hât uns got die selben erzenîe hie ûf ertrîche gelâzen, daz man sie uns umbe sus gebe. Uns kristenliuten sol man die selben erzenîe niht anders geben, wan umbe sus, und daz sullent die tuon, den unser herre den gewalt dar über håt verlihen. Den gap 10 er sie ouch umbe sus, daz sie sie uns umbe sus geben. Und darumbe sol sie rehte nieman verkoufen, noch sol sie ouch nieman koufen, und habent alsô grôze kraft, swelhem menschen sie ze rehte werdent, daz ez unmügelichen wære ob der mensche iemer verlorn würde. Und swem ir nihtes niht wirt, der mac 15 niemer behalten werden. Und darumbe, ir hêrschaft alle samt, als liep iu himelrîche sî, sô merket dise krefte gar flîziclichen, die der almehtige got ieglicher erzenie besunderlichen gegeben hat und sult sie darumbe also wol und als fliziclichen merken. Wan swer des niht geloubet, daz sie alsô grôze krefte hânt, 20 als ich iu dâ von sagen wil und als sie got selbe dar an hât gemeistert - wan er hât sie selbe gemeistert und gemachet: er getrûwet niemanne als wol dar über als im selben, weder engel noch menschen, weder in himelriche noch üf ertriche sô getrûwet nieman als wol gemeistert haben - und swer des 25 niht geloubet, daz ieglîchiu die kraft hât als ich iu dâ von sagen wil und als ouch dar an lit und als ir got selbe gap, des sêle wirt niemer rât, und hæte er halt nie kein sünde begangen, und begienge ouch niemer mêr kein sünde, wan daz er niur niht geloubet, daz die siben erzenîe sô grôze kraft niht 30 habent, als sie då hant. Und geloubet er halt gar wol von zwein erzenîen oder von den drîen, daz sie die kraft habent, diu ouch dar an ist, sô wirt sîn doch niemer mêr rât, er geloube ez danne von den andern. Geloubet er ez ouch von sehsen und von der sibenden niht, sô wirt sîn niemer rât, er 35 geloube ez durnehticlichen von allen siben. Und dâ von sult irs liep haben und gar wol êren durch die grôzen kraft, die in got selbe gap, wan des sol nieman zwîvel hân, oder er ist êwiclich verlorn. Ob ein mensche niht gelouben wil, daz der

84 xLv.

stein oder diu wurz die kraft niht habe, als ein arzät giht, der wirt darumbe niht verlorn, swie doch wurz und stein vil krefte haben. Nû wil ich iu ir kraft nennen, den worten daz ir starken gelouben und guote andäht dar gên habet. Nû sult ir sie gar wol 5 merken und behaben. Swenne ich sie danne her wider sagen, sô darf ich ir niht anderstunt nennen. Nû merket flîziclichen, und lât sie niemer mêr ûz iuwerm herzen komen. Daz ist iu nütze.

Die êrste erzenîe gît man ieglîchem menschen niur ze 10 éinem mâle und hât die kraft, hæte ein mensche alle die sünde begangen und alle sünde ûf im, die diu werlt ie begienc, und als im diu erzenîe ze rehte wirt, im ist diu sünde vergeben, als ir nie gedâht wurde. Die kraft hât diu êrste erzenîe. Sô ich sie nû her wider sage, sô nenne ich iu sie und wie mans 15 enpfahen sol. Der andern erzenîe, der hât got die kraft geben, swelhem menschen sie ze rehte wirt, der ist iemer mêr deste sterker wider allen sünden und wider allen untugenden und wider dem tiuvel und wider dem fleische und wider allem dem, daz uns geschaden mac an der sêle. Die kraft hât diu ander 20 erzenîe und die gît man ouch ieglîchem menschen niur ze éinem mâle. Die dritten erzenîe enpfâhet ein mensche wol mêr dan ze éinem mâle. Diu wirt etelîchen menschen gar ofte. Dâ muoz man sich gar wol zuo bereiten, und wirdiclichen und andæhticlichen enpfähen, und als ofte sie dem menschen wirt 25 ze rehte, diu dritte erzenîe, sô hât sie die kraft, als ofte sie ein mensche ze rehte enpfahet, als ofte wirt man sterker in allen tugenden gên der sêle, und aller meiste an der minne gotes. Wê, welch ein erzenîe daz ist! Diu vierde erzenîe hât ouch sô grôze kraft. Owê, welch ein erzenîe daz selbe ist: 30 und sie kom in ouch gar sûr an, den almehtigen got. Im geschach gar wê dar obe, und hât die kraft, daz ein mensche alle die sünde begangen hæte, die din werlt ie begienc, daz die alle ein mensche ûf im hæte: als ofte im diu vierde erzenîe ze rehte wirt, als ofte vergît im got alle sîne schulde und sünde. 35 und wurde sie im hundert stunt, im vergæbe ouch got als ofte sîn sünde. Diu fünfte erzenîe hât die kraft, swem sie ze rehte wirt, der ist deste sterker an libe und an sêle. Die kraft hat ouch diu fünfte erzenîe. Nû seht, dise fünfte erzenîe, der bedürfen wir ze rehter nôt, und die müezen wir haben, alle die

liute, die ze ir tagen komen sint. Der sehsten und der sibenden, der sol man nieman nœten. Der sie wil, dem sol man sie geben. Der ir niht wil, den sol man ir niht nœten, wan unser herre der vindet wol liute, die sie gerne nement. Dise fünf sult ir haben ze rehter nôt. Swer der zweier niht 5 enhât, der wirt darumbe niht verlorn, habent eht ir die fünfe ze rehte, und darumbe bedarf ich iu niht sagen von disen zweien. Nû wil ich iu sie her wider sagen, wie sie heizent und man sie ze rehte enpfähen sol. Hætet ir mir sie nû wol behalten, sô dorfte ich iu niht aber sagen, welhe kraft 10 sie hânt.

Diu êrste hât die kraft, daz sie alle sünde nimt. Daz ist der heilige touf. Und dô got die erzenîe machte, dô machte er sie mit vier himelischen wurzelîn und swelhes dir gebristet, sô ist der touf niht gereht. Daz êrste himelische wurzelîn. daz 15 ist, swer dâ toufet, der sol andaht haben zuo dem toufe, alsô daz er tuo, daz diu kristenheit tuot, und alsô niht, als dô man ein jüdelîn toufet, daz diu kint oder die schuoler her nement ein jüdelîn und sie sprechent, sie wellent den juden toufen. und stôzent ez alsô in eime spotte und anders niht in ein 20 wazzer. Daz hât kein kraft, und darumbe spriche ich, er sol andâht haben, der dâ toufet, daz er ernst und andâht zuo dem toufe haben sol, daz er im kristenreht dô gebe, innen des sô er toufet. Daz ander wurzelîn ist dâ man inne toufet, daz sol niur einvaltigez wazzer sîn. Man sol niht in milch toufen, ez 25 sol ouch niht win sin, noch ein ameizhufe, noch sant, noch asche, noch erde noch nihtes niht in aller der werlte, wan niur wazzer. Daz dritte himelwurzelîn, daz ist, daz man nihtesniht toufen sol, wan ein lebendigez mensche. Ez sol niht sin ein tôtez bein, noch ein wahs, noch ein holz, noch ein tôtez 30 mensche, noch keiner slahte dinc in der werlte wan ein lebendigez mensche. Pfî, zouberærinne, toufestû einen frosch! Ein frosch muoz ein frosch sin, ein holz ein holz, ein krote ein krote. Unflåt aller der werlte, man sol niht toufen, wan ein lebendigez mensche! Daz vierde himelwurzelîn, daz sint diu 35 heiligen wort, diu der almehtige got dar zuo gesetzet hât. Diu sol man rehte sprechen, daz man diu wort iht wandele, wan rehte als sie got selbe dar zuo gesetzet hât, und daz man ouch diu selben wort sô spreche rehte innen des sô die hende

86 xlv.

würkent, sô sol der munt sprechen. Man sol diu wort niht sprechen, ê man in den touf stôze. Man sol ouch niht vor toufen und diu wort hin nâch sprechen. Rehte innen des die hende würkent, sô sol der munt diu wort sprechen. Und daz 5 man diu wort iht wandele, wan diu sult ir ebene merken und lernen, ê daz ein kint ungetoufet blîbe, daz ir im danne an der sêle alsô helfet mit disen worten: 'Ich toufe dich in dem namen des vater und des sunes und des heiligen geistes. Âmen.' Man sol niht sprechen: 'Ich toufe dich in namen gotes' oder 10 'in gotes namen,' oder 'unsers herren namen': niur als ich gesprochen hân. Swenne sîn nôt beschiht, daz ir vorhte habent, daz ein kint des priesters niht erbîten müge, sô sult ir im der sêle ouch alsô helfen, ez sî kneht oder dierne, oder swen man hât, der tuot daz wol. Und swenne ir vorhte habet, ez 15 sterbe ein kint, daz wizzet ir frouwen wol, ê daz ez gar zuo der werlte kome, sô toufet im ê daz höubetlîn, dan ê daz ez ane touf sterbe. Vergizzet man des namen vor unmuoze, des wirt guot rât. Got der gibet im wol einen vil hôhen oben in dem himele.

Alsô hærent disiu vier himelischen würzelîn zuo dem 20 heiligen toufe. Swelhez der vier dinge einez gebristet, sô ist daz kint ungetoufet, und diu selben kint, diu niht rehte getoufet werdent, oder ungetoufet sterbent, diu varnt ze heiden und ze ketzern und ze judenkinden, und varnt alliu an ein stat. 25 daz heizen wir die vordern helle. Dâ ist in weder wol, noch wê, wan daz sie gotes antlütze niemer mêr gesehent. künden sie sich versinnen, wie vil sie freuden verlorn hant an dem antlütze unsers herren, daz sie die freude wider möhten gewinnen, darumbe wolte ir ieglîchez an einer glüenden siule 30 ûf und nider varn hintz an den jungesten tac, und wære halt diu siule voller snîdender scharsache, und wolten allez ir antlütze alsô zesnîden. Wan ez wære lieht, als diu sunne, ob ez rehte getoufet wære. Wâ von gît man den kinden ein brinnende kerzen in die hant? Dâ solte man im die sunnen in die hant 35 geben. Sô mac man sie niht hân. Wir geben im, daz wir dâ haben. Und dar umbe, durch den almehtigen got, ir hêrschaft, verwarlôsent diu kint niht, swå ir sie behüeten mügent an dem toufe. Ir wizzent niht, waz ir im hôher êren verliesent mit dem toufe. Zuo dem êrsten: er sol andâht hân zuo dem toufe.

der dâ toufet. Zuo dem andern mâle: ez sol der touf niur wazzer sîn. Daz dritte: man sol niht toufen, wan ein lebendez mensche. Daz vierde: man sol der worte niht wandeln, und sprechen mit dem munde ie mitten sô die hende würkent.

Diu ander erzenîe, daz ist diu heilige firme. Daz 5 ist gar ein hôhiu erzenîe, wan sie gebent niur fürsten und bischofe. Und diu hât sehs himelische wurzelîn. Dâ hân ich nû niht von ze reden. Wan swer die erzenîe ze rehte enpfâhen wil, der sol sich bîhten vor durnehticlich, oder sol ganzen willen hân, müge er es niht vor getuon, daz er sich 10 hin nâch bîhten welle, und sol sie danne mit guoter andâht enpfâhen, und habe danne ganzen willen, daz er kein tætliche sünde niemer mêr getuon welle. Swer die heilige firme alsô enpfæht, der mac allen untugenden iemer deste baz wider strîten. Warumbe bindet man iu die binden 15 umbe? Seht, dâ sît ir gotes ritter worden und sult strîten wider bôsheit.

Diu dritte erzenîc, daz ist der heilige gotes lîchnam. Dar zuo gehærent vier himelischiu wurzelin. Daz êrste heilige wurzelîn, daz ist diu materie, daz diu ganz sol sîn. Und nihtes 20 niht in aller der werlte sol anders zuo der materie sin. wan driu dinc: brôt, wîn und wazzer. Und keiner leie ander brôt, danne einvalt weizenbrôt oder weizen geslehte. Und wîn, der getempert sî mit einigem tropfen wazzers, der erliutert den wîn als wol, als ein michel teil. Ô, ir messenære, ir sult gar 25 fliziclichen dâ mite umbe gân, und reinlichen mit grôzen sorgen und mit vorhte, daz ir diu vaz gar scheene machent, diu dar zuo gehærent, daz sie niht schimelic sîn, noch den win niht ze lange behalten, hinz er erfûle: noch des wazzers sult ir niht ze vil giezen, daz der win deste lenger were. Nû seht ir 30 wol, daz niur ein herre ezzen sol und trinken sol, daz muoz gar reine sîn. Sô ist noch michel billîcher, daz man dâ mite reinlichen umbe gê, daz zuo des almehtigen gotes dienste gehæret, der ein herre ist über allez himelrîche und über ertrîche. Daz ander himelische wurzelin, daz ze gotes lichnam ge- 35 hæret, daz ist der gewihte priester. Ez sol nieman sin in aller der werlte, noch mac anders nieman gesin, der brôt gesegenen müge, daz ez verwandelt werde in gotes lîchnam. Des möhte alliu diu werlt niht getuon an einen gewihten

88 **xlv.** 

priester. Ir frouwen, ez ist manic guotiu frouwe vor mînen ougen, ob got wil, ich wil iuch alle dar laden, und nemt sant Katherînen zuo iu und sant Margrêten und sant Laurencen und sant Gêorjen und segent und segent hin und aber her 5 wider, swå ir ez danne segenent in aller der werlte, sô ist daz brôt ein brôt, der win ein win. Daz mac der gewihte priester wol getuon. Ez sol ouch nieman anders getuon, noch mac halt nieman anders getuon. Daz dritte himelwurzelîn sint diu wort diu der almehtige got dar zuo gesetzet hât, daz diu 10 der priester ze rehte sprechen sol ob der materie, als sie der almehtige got dar zuo gesetzet hât. Sô sprichet diser unsælige ketzer, wie daz gesîn müge, daz wazzer und wîn von worten verwandelt werde in fleisch und in bluot. Sich, unsæliger ketzer, der got der mit einem worte alle die sternen an dem 15 himele gemachet hât und alle die tropfen in dem mer mit éinem worte gemachet hât, sich, alsô mohte er den worten die kraft wol geben, wanne sie der gewihte priester dar obe sprichet. Sich, ketzer, ich wil dir noch ein grôz dinc sagen, und daz ein græzer wunder ist von gote, von der nahtegaln. 20 Und daz sprichet sant Ambrôsius in Examerôn: Swenne diu nahtegale daz ei geleit hât, sô singet der nahtegal gên dem ei, hinz daz ein vogel dar ûz wirt. Nû sich, ketzer, daz ein ei was, daz wirt bluot und fleisch und ein lebender vogel niur von sînem süezen gesange, daz der nahtegal dâ singet eht gên 25 dem ei. Alsô mohte er ouch die kraft einem priester geben, daz er wîn und brôt mit den heiligen worten segent, diu got dar zuo gesetzet hât, daz sie verwandelt werden in sîn fleisch und in sîn bluot. Daz vierde himelwurzelîn, daz ouch zuo gotes lîchnam gehæret, daz ist: der priester sol andâht haben 30 zuo den worten. — Owê, diu selbe erzenîe, wie gar übernütze ist diu, und gît man sie niht ze einem mâle als die êrsten und die andern, man gît ir ouch niht ze drin mâlen, noch ze vieren, wan ir kein zal ûf gesetzet ist, wie ofte sie der mensche enpfähen sulle als die êrsten und als die andern. Wan 35 rehte swenne sîn der mensche wirdic ist, daz er sie ze rehte enpfähen sol, sô gît man sie dem menschen wol. Und ouch swer die selben erzenie nemen wil, der sol sich gar und gar flîziclichen ê dar gên bereiten, und swer die rehte und redelich enpfähet, und als ofte man sie enpfähet, als man sie ze

rehte sol, als ofte wirt der mensche sterker an allen tugenden, die der sêle guot sint und aller meiste an der minne gotes. Seht, diu dritte erzenîe, der heilige gotes lîchnam! Sô sprichet etelîcher, sô man in ersleht oder sô man in henken wil: 'Owê, gip mir einen brôsemen her, daz ich âne gotes lîchnam iht sterbe,' oder ein erden heizet er im ouch für gotes lîchnam geben. Gizzet er vil erden oder vil brôtes, er ist niur deste swærer, sô vil erden oder brôtes in im ist. Ein erde ist ein erde, ein brôt ein brôt, gotes lîchnam ist gotes lîchnam.

Die vierde erzenie ist ouch gar und gar übernütze, und 10 die enpfähet man swie ofte man ouch wil und hat die kraft, daz ein mensche alle die sünde hæte getan, die diu werlt ie begienc, und swie ofte ez die sünde begangen hæte, sô ez die vierde erzenîe an grîfet, als ez ze rehte sol, als ofte vergît im got alle sîne sünde. Owê, wie gar sûr ouch diu selbe 15 erzenîe dem almehtigen gote wart. Seht, er starp eines bittern tôdes umbe die selben erzenîe. Sie hât ouch die kraft, der allez sîn leben ein schächer oder ein morder gewesen ist und grifet er die vierde erzenie an ze rehte, er wirt der heiligen genôz. Und daz ist diu heilige buoze, wan diu buoze ist ouch 20 der siben heilikeit einiu und sie hat manigen heiligen gemachet, der iemer brinnen müeste ze helle. Die sie ze rehte enpfähent, die werdent heilige. Då hærent driu himelische würzelîn zuo der rehten buoze. Daz ein ist wâre riuwe, daz ander lûter bîhte, daz dritte alle tage bezzerunge nâch gotes 25 genâden und nâch juwern staten. Owê, diu selben wurzelîn sint ouch gar bitter. Sie sint niht sô sueze, als diu andern wurzelîn, und dar an tet ouch got wîslich, daz er diu selben wurzelîn sô bitter machete. Wan wæren sie süeze gewesen, sô hæte man der sünde gar ze vil getân. Man tuot ir halt 30 sus gar ze vil.

Diu fünfte erzenîe, daz ist daz heilige olei. Daz hât die kraft, swer ez ze rehte enpfâhet, sô er an dem siechbette lît, ist, daz er genesen sol, sô wirt er deste sterker an dem lîbe und wirt deste schierre gesunt. Ist aber, daz er stirbet, sô 35 brinnet er deste minner in dem vegefiure. Und darumbe sult ir daz heilige öl gar gerne enpfâhen wirdiclichen und andæhticlichen. 'Owê, bruoder Berhtolt, jâ lieze ich mich vil gerne öln. Nû hære ich sagen, man sterbe deste schierre.'

90 xlv.

Sich, daz ist ein rehtiu lügen und ein ungeloube. Jâ wirstû halt wol deste sterker, ist, daz dû genesen solt, sô genisestû deste ê und wirst deste ê gesunt. Wan, swenne man den menschen ölt, sô gât ez in sin verch und trîbet den siech-5 tuom deste schierer von im und alsô gêt ez ouch innen in die sêle. Diu grôze heilikeit diu sleht rehte hin durch den lîp in die sêle. daz sie dâ von gesterket wirt und nimt dir dîner sünden ein teil, ist halt, daz dû sterben solt. Als grôze kraft hât diu heilikeit des öls. Bruoder Berhtolt, nû fürhte ich mir 10 aber!' Nû, waz fürhtestû aber? 'Nû hære ich sagen, swer sich ölt, ob der halt geniset, er sulle barfuoz niemer mêr an die erden getreten und sül niemer mêr kein fleisch gezzen, noch bî sînem gemechide geligen, und er sül ûf daz lîlach niemer mêr komen, dâ man in ûf ölte, er muoz ez durch got geben.' 15 Sich ez ist allez samt gelogen und ist ein ungeloube. Ez sint niur zouberer und zoubrerinne, die des jehent und triegent die liute oder sie triuget der tiuvel. Lebestû anders rehte mit dîner ê, dû maht wol âne sünde bî dînem gemechede ligen, daz dû ze rehter ê hâst. ez sî man oder frouwe. Unê ist ze allen 20 zîten verboten. Dû maht ouch wol barfuoz ûf die erde treten als ê âne sünde und fleisch ezzen, sô mügelich ist. Und wiltû dîn lîlach durch got geben, daz mahtû wol tuon. Wiltû ouch noch dar ûf ligen, daz tuostû ouch wol âne sünde in gotes namen. 'Bruoder Berhtolt, jå fürhte ich mir aber.' Jå, waz 25 fürhtestû aber nû? 'Dâ hœre ich sagen, daz etelich pfaffe nieman öln wil, man müeze im pfenninge geben. Der rich ist, der müeze im deste mêr geben, und er müeze mit im dingen, ê daz er in öln welle.' Seht, daz verbiute ich iu rehte als liep iu daz himelrîche sî, daz ir niemer in kein gedinge kumet, 30 wan sie liez uns der almehtige got, die selben erzenîe alle siben, daz man uns sie umbe sus gebe, und swer sie ouch darüber verkoufet, daz ist rehte symonie. Pfi, rehter sacrilêjer, wie getarstû ez iemer erleben, daz dû die heilikeit verkoufest. die dich der almehtige got umbe sus geben hiez. 'Bruoder 35 Berhtolt, ob er mich sus niht öln wil, weder sol ich ez danne koufen, oder sol ich an öl sin?' Sich, du solt guoten willen haben, daz dû daz heilige öl gar gerne hætest, ob ez dir umbe sus werden möhte. È daz aber dû ez koufest mit gedinge, sô soltû sîn mit guoter andâht gern und solt ê un-

geölet sterben, ê dû ez koufest mit gedinge. Wan mir ist lieber, daz dû deste lenger in dem vegefiure brinnest ân öl. dan ob dû ez koufest. Sô müesest iemer êwiclichen brinnen dà von mit öl und mit alle. Und jener, der ez dâ verkoufet, der muoz ouch iemer mêr brinnen. Dâ von ist mir lieber. daz dû eine deste lenger brinnest in dem vegefiure, dan daz ir beide iemer brinnent ze helle. Jedôch sô wil ich iu dar zuo râten, swenne iuch der priester geölt, daz ir im von iu selben etewaz gebet, ie dar nâch als ir welt und als ir state habent. Sô bitent sie got für iuch deste flîziclicher. Ob ir genesen 10 sult, sô werdent ir deste ê gesunt. Sult ir joch sterben, sô bitents aber unsern herren. daz ir deste ê ûz dem vegefiure kumt. Seht, daz ist diu fünfte erzenîc, der wir dâ ze nôt bedürfen. Swer der zweier niht enwil, der laze im sie ligen unserm herren. Er vindet wol die liute den sie rehte koment. 15 Nû darf ich iu ir niht nennen, der zweier heilikeit. Wan dem ir nibt wirt, der ist darumbe niht verlorn, werdent eht im die fünf ze rehte. Wan swem die fünf ze rehte werdent, daz ist unmügelich, ob er iemer verlorn wirt, und swem ir ouch nihtesniht wirt, des mac niemer rat werden. Und swer ir ouch 20 niht wil und sie wol gehaben möhte und ir niht ahten wil der kraft, die sie hânt, der sie alsô smæht, des wirt ouch niemer mêr rât.

Dise zwô erzenîe habent ouch grôze kraft.

Diu êrste ist der priester wîhe. Die nenne ich iu kurzlichen. Und zuo der selben erzenîe gehærent sehs himelischiu
wurzelîn. Dâ hân ich ouch niht von ze reden iezuo. Und diu
selbe erzenîe hât die kraft, swem sie ze rehte wirt, swen der
mit rehte bindet, der ist gebunden. Swenne einem priester diu
wîhe wirt ze rehte, der hât den gewalt, swen er ze rehte 30
bindet, der ist gebunden von der gemeine der heiligen kristenheit. Ich spriche mêr. Sie habent noch græzern gewalt dan
grâven und dan herzogen und dan künige und dan keiser.
Dannoch ist der priester gewalt alles hæher. Wâ von? Dâ seht
ir daz wol, daz der lantherren gewalt, der mac niht fürbaz 35
gân, dan in steten und in dörfern und ûf bürge und türne,
daz sie liute in türne werfent und in stöcke heizent legen.
Und sô getânen gewalt, den trîbent die lantherren und künige
und keiser wol ûf ertrîche und mügent ouch niht fürbaz mit

92 xLV.

ir gewalte. Sô habent die gewîhten priester sô vil mêr gewaltes. Wie gar verre iuwer gewalt reichet, ir priester! Seht, er gêt hinz in den himel, der priester gewalt. Als vil ist er hæher dan künige und keiser gewalt und lantherren. Wan swem sie 5 den himel mit rehte ûf gesliezent, den getar kein engel, noch kein heilige ûz getrîben. Als grôze kraft hât diu sehste erzenîe. Swem sie ze rehte wirt, der hât alsô grôzen gewalt ûf der erde und in dem himele.

Diu sibende erzenîe, daz ist diu heilige ê. Daz ist ouch 10 der siben heilikeite einiu. Wan uns ist manic grôzer heilige hin ze himele komen ûz der heiligen ê, zwelfboten, marterer, nôthelfer, meide, und bringt uns alle tage êrlîche liute, der wir niemer enbern möhten. Wan uns koment bischove und bæbeste, und alle tage koment manic hundert heiligen zuo dem himel-15 rîche von der heiligen ê. Nû hæret, wie heilic diu ê ist und wie grôze kraft diu ê hât. Und die selben kraft gap ir got selbe. Ob ein man niur ze éinem mâle ze unê bî einer frouwen lît, die müezent beide iemer mêr darumbe ze helle sîn, sie bezzern ez danne. Sô ist diu ê sô heilic, wan zwei 20 himelwurzelîn dâ bî sint, diu darzuo gehærent. Sô mêrt ein man und ein frouwe ir geslehte wol und tuont doch daz selbe daz jener nascher und nascherin tuont. Und tæten sie ez halt niur ze éinem mâle und daz sie ez nie mêr getân hæten und ouch niemer mêr getæten - buoze nim ich alle zît ûz - seht, 25 sie müezen als lange ze helle sîn, als got im himel ist. Wâ von? Dâ sint sie in der heiligen ê niht. Wan die in der heiligen ê sint, die tuont daz selbe, daz jener dâ tuot vierzic jar oder funfzic jar oder sehzic jar, und tuont doch niemer tœtlîche sünde, als verre sô ez die ê an gêt, behaltent sie eht 30 diu zwei wurzelîn, diu zuo der ê gehærent. Und der mac ich ze disen zîten niht gesagen, wan ez wurde als lanc, sam diu predige alle samt. Und daz ein ist, wie man zuo der ê komen sol, daz ander, wie man mit der ê leben sol. Ir nascher und ir nascherin, balde von der unê, dâ ir alsô lebent als daz 35 vihe, und kumt zuo der heiligen ê. Dannoch mac iuwer rât werden und mügent iuwer geslehte mêren in der heiligen ê. Bruoder Berhtolt, nû wolt ich kiusche sin gewesen. Sô lange dû nû gihest, daz diu ê sô heilic ist und sît daz dû die ê sô hôch gelobet hâst, sô wil ich rehte zuo der ê grîfen.' Niht,

5

niht: des wil ich niht. Swie diu ê der siben heilikeite einiu ist, und witewen leben und meide leben niht der siben ist, sô ist ez doch bezzer, daz dû kiusche sîst. Sich, ich meine diz unvolc, daz dâ mit der unkiusche und mit der unê umbe gât. Wan werdent sie alsô funden, sie müezent iemer mêr brinnen mit dem tiuvele etc.

## XLVI.

### [VON DEN SIBEN VOLKEN.]

Unser herre, der saz ze gerihte mit sînen engeln an dem aller êrsten tage und verdammete ein michel teil engel, der niemer mêr rât wirt. Und alsô wil er ouch an dem jungesten tage ze gerihte sitzen mit sînen heiligen ûf êrtrîche, und wil 5 er ouch des tages manic tûsent verdammen. Die heiligen rihtent die diet und hêrschent über diu volc alliu, diu man hie in disem lîbe in guotem leben und in rehtem leben hât gesehen. Und die man in disem lîbe ze unrehte gerihtet hât, die werdent sie mit rehte rihten, als man sie mit unrehte geriht hât. Alsô 10 werdent sie die übeln mit rehte rihten, und werdent sie halt vil und vil griulîcher rihten, danne sie hie über sie geriht habent. Alsô geschiht ez an dem jungesten gerihte, sô der almehtige got die übeln verdammen wil, und wil den guoten und den rehten volliclichen lon geben. Wan die koment alle 15 samt am jungesten tage von himele mit allen sînen heiligen und mit allen sînen engeln, daz rehte niendert ein heilige noch ein engel in dem himelrîche des tages blîbet, er sî hôch oder nider, kleine oder grôz: mîn frouwe sancta Marîâ, die heiligen zwelfboten und die heiligen marterer und alle die heiligen. 20 die iendert in dem himele sint, klein und grôz. Wan sie wellent sich des tages rechen an allen den, die in ie kein leit getâten und die in diser werlte über sie gehêrschet habent mit unrehtem gewalte. Wan sie waren hie fremde bilgrim worden in dirre werlte. Ir heimuot was hie niht. Sie was in ir vater 25 rîche zuo den êwigen freuden. Dâ wâren die übeln hie heime in ir rîche und rihten sie ze unrehte. Und darumbe wellent sie mit rehte über die übeln rihten und über sie hêrschen am

jungesten tage, sô sie ouch heime sint. Sie werdent aber vil griulicher über sie rihten, danne sie geriht sin. Sant Pêter wirt vil grôzlîcher über hern Nêrô rihten, danne her Nêrô und Dioclêziànus und die andern habent über manigen marterer. wellent sich alle selbe rechen an den übeln. Wan sô unser herre kumt des tages mit allen sînen engeln und mit allen heiligen, die im himele sint, sô kument ouch alle tiuvel und alle die verdampten, die in der helle sint. Und warumbe man der grôzen heiligen hôchzît begêt als flîziclichen ie danne als sie von dirre werlte gescheiden sint? Seht, dâ mite hât uns got 10 erzeiget, daz er in des selben tages die êwige freude gap an der sêle. Warumbe begêt man danne ir octave an dem shtenden tage? Dâ erzeicte uns got mite, daz er in am jungesten tage ir lîp wider geben wil und daz er in danne an libe und an sêle iemer wünne und freude geben wil. Und die 15 übeln verteilt er zuo der êwigen marter. Wan ez wirt sô griulich des tages, daz unmügelich ze sagen ist. Und dâ von hât manic heilige gar grôze sorge gehabt ûf den jungesten tac. Vor aht hundert jaren, do heten sie gar grôze vorhte der gên. Und er was in doch wol verrer, dan er uns nû ist. Wan er 20 was nie liuten mêr sô nâhen sît anegenge der werlte. Sô wart daz jungeste gerihte nie liuten mêr sô nâhen als uns und in gevorhten doch liute nie als wênic, den er als nâhen wære. Nû soltent ir halt vil græzer vorhte der gên haben, dan die heiligen hie envor. Wan wir haben under allen den dingen, 25 die diu werlt hât, sô haben wir kein dinc sô gar gewis, sam zwei dinc. Daz ein ist der tôt, daz ander daz jungeste gerihte unsers herren. Und darumbe sol ein ieglich mensche im ze sinnen nemen und sult reht alle samt iezuo gedenken in iuwerm herzen, als ob hiute der jungeste suontac sî. Wan als rehte 30 gewis ir den tôt habt, als gewis habt ir daz jungeste gerihte, und haben halt in aller der werlte nihtesniht sô gewis, sô den tôt und daz jungeste gerihte, ir habt sô gewis niht, daz ir iemer mêr von der stete komet. Und darumbe sult ir alle fürhten daz selbe gerihte, rehte als ob ez hiute sî. Wan ez 35 ist nieman in aller der werlte, er muoz in eintwederre teile sîn, die got verteilt zuo der ewigen marter oder der die zuo den êwigen freuden kument. Und wer die sîn, die der almehtige got an dem jungesten gerihte verdammen wil, und wer die sîn,

96 xlvi.

die dô über sie rihten sullen und hêrschen, daz hât uns got erzeiget in der alten ê. Wan swaz uns nützer dinge künftic was in der niuwen ê und endehafter dinge an unsern sêlen, daz erzeicte got allez in der alten ê, dâ an der liute leben. 5 Und alsô liset man in der rihter buoche. Dô was ein herzoge, her Jôsuê. Der hete zwelf her, zwelf schare, die gar schæne waren und michel. Nû waren siben volc in dem heiligen lande ze Jerusalêm. Die erbuten dem almehtigen gote alle tage grôze unêre mit sünden. Und diu siben volc heten einez und drîzic 10 künicrîche. Und dô sîn got niht mêr vertragen wolte, daz sie im alle tage unêre erbüten in dem heiligen lande, dô hiez er über sie rihten, und alsô sprach dô unser herre ze hern Jôsuê. der die zwelf schar dâ hete: 'Jôsuê, var mit den zwelf scharn in daz heilige lant gên den siben volken, diu dâ einez und 15 drîzic künicrîche habent. Daz ein volk heizet Chananêus, daz ander Ethêus, daz dritte volk Évêus, daz vierde Pheresêus. daz fünfte Jergesêus, das sehste Jebusêus, daz sibende Amorrêus. Diu soltû rehte alle samt erslahen. Swaz der siben volke sî, der lât rehte einen niht genesen, daz kint in der wiegen. 20 daz kint in der muoter, ez sî frouwe oder man, junc oder alt, sô ermordet und ertætent sie alle samt, daz rehte einer niht genese.' Und alsô fuor her Jôsuê dar mit sînen zwelf scharn und gewan zwô stete, Jêrichô und Hâî, und ersluoc die liute alle samt. Dô wurden in die andern stete fürhten und allent-25 halben in den landen. Nû vorhten sie in gar übel in einer stat, diu hiez Gâbaôn. Dâ giengen sie ze râte, wie sie genesen möhten vor dem herren, der dô sô gewalteclichen kom mit sînen zwelf scharn und funden einen rât, wie sie genesen möhten. daz sie nâmen alte schuohe, und die bæsten schuohe, die herte 30 und bæse waren, daz etelîcher ûf einem mist gelegen was: als bæse wâren sie. Und sazten der einen flec über den andern. Und nâmen altiu lægelîn, diu gar und gar alt wâren, daz sie vil nâch zervallen mohten, und vil kûme iendert ein tropfe dar innen blîben mohte. Und nâmen alte hadern, altez gewant, 35 daz bæste, daz sie iendert vinden kunden, und altez brôt, hertez, daz allez schimelic was und herte. Nû seht, alsô nâmen sie disiu vieriu, zuo dem êrsten alte schuohe herte, zuo dem andern mâle altiu lægelîn zerbrosten, zuo dem dritten mâle bæse hadern alte, zuo dem vierden måle schimelic brôt hertez.

und fuoren då mite gên dem herren Jôsuê und sprâchen: 'Gote wilkomen herre, gote wilkomen herre!' und alsô sprâchen die mit den bæsen schuohen. Herre Jôsuê und sîn fürsten sprâchen: 'Waz volkes sît ir? Wir sullen iuch erslahen, ir sit der siben volke, diu da gesündet habent in dem heiligen lande.' Dô sprâchen dise alle: 'Vî, herre, wir sîn halt alsô verre und verre her gevarn von dem aller verresten lande ûf iuwer genâde, daz ir uns fride gebet. Wan iuch fürhtet allez daz in dem lande ist, verre und nâhen, die habent grôze angest gên iu.' Sie sprachen aber: 'Ir sit der siben volke. Wir wellen 10 iuch erslahen.' 'Nein, herre, genâde: nû seht, wie verre wir gevarn sîn. Daz gewant und die schuohe wâren niuwe, dô wir von heime fuoren, und die lâgeln und die büteriche, und daz brôt fuor rehte ûz dem oven, und haben die schuohe alsô sît geflicket, daz wir eht her komen ûf iuwer genâde, und daz ir 15 uns iuwern fride gebet.' Und alsô geschach ez. Her Jôsuê und alle sîn fürsten, die swuoren in, daz sie in niemer mêr kein leit tæten. und die von Gâbaôn fuoren hin wider heim. Her Jôsuê und sîn fürsten fuoren für baz ûf diu siben volc und ersluoc der gar unmâzen vil. Sô sie iezuo dô ein stat gewunnen. 20 sô gewunnen sie aber eine und liezen eht nieman genesen, swer der siben volke was. Wan unser herre hete alsô gesprochen: 'Erslach mir diu siben volc, diu dâ einz und drîzic künicrîche hânt und mir gesündet hânt in dem heiligen lande. Tœte mir allesamt diu siben: Chananêum, Ethêum, Pheresêum, Jerge- 25 sêum, Amorrêum, Jebusêum, Évêum!' Und alsô ersluogen sie ir ouch gar vil. Und dô sie kômen gên stat Gâbaôn, dô giengen sie gên in her ûz und hiezen sie gote wilkomen sîn. Sie sprachen: 'Wer sît ir?' 'Herre, wir sîn die den ir gesworn habt.' 'Niht! Ir språchet êr, ir vart von verren landen, nû sît 30 ir der siben volke. Wir wellen iuch tosten.' 'Herre, wir haben uns an iuwer genâde ergeben, und habt ir uns gesworn und alle iuwer fürsten. Welt ir uns darüber tæten, daz tuot.' Nû seht, dô liezen sie sie genesen, wan herre Jôsuê und alle sîn fürsten heten in gesworn. Dô wolten sie niht meineide werden as und beschirmeten sie halt von andern ir vînden. Nû seht, ir hêrschaft alle samt, daz ist von aller êrste diu schale. Die schale, daz verstêt der jude vil wol, aber den süezen kern, den wil er niht an sehen. Ir kristenliute, gît mir nû got die

genâde, sô sage ich iu den süezen kern, als verre ez uns an gât.

Der herzoge, her Jôsuê, der alsô dâ rihtet über diu siben volc, der bezeichent unsern herren Jêsum Kristum. 5 Wan der wil ouch am jungesten tage mit zwelf grôzen scharn komen, daz heiligen sint, gên siben leie sündern, die ouch dem almehtigen gote grôze unêre hânt erboten in dem heiligen lande, in der heiligen kristenheit, allez umbe die die selben siben sünde tuont. Wan sie sint aller meiste und tuont uns 10 ouch gemeineclichen den græsten schaden und sint uns bezeichent bî den siben volken, diu dâ sô vil künicrîche heten und wider got lebten. Alsô lebent dise nû in der heiligen kristenheit. Pfî, wâ sitzestû dâ vor mînen ougen? Chananêus, Ethêus, Évêus und Pheresêus und Jergesêus, Jebusêus und 15 Amorrêus, bist dû iendert hie, sô warne dich und sich dich für. Wan dû endarft des rehte keinen zwîvel haben, sie koment dâ gên dir, die dich verdammen sullen gên der êwigen marter. Die koment mit grôzen scharn und mit grôzem her. Die niun kære der heiligen engel, die koment alle samt und 20 zwelf schare der heiligen: der ist einiu schæner und græzer danne die andern, wan ez sint niur heiligen, swaz der zwelf schar ist. Und diu êrste ist gar und gar schene und grôz und hât gar vil êren. Sô ist diu ander aber scheener und græzer, und hât mêr êren. Diu dritte ist aber scheener und græzer 25 und hât mêr êren, dan aber diu êrste und diu ander. Sô ist diu vierde aber græzer und schæner und hât mêr êren, dan aber diu êrste und diu ander und diu dritte. Alsô sol man ze ieglicher schar sprechen. Sô ist aber diu zwelfte alsô gar schœne und grôz, und swie gar vil êren diu êrste schar hât, 30 sô ist doch ie einiu schæner dan diu ander. Nû seht, wie scheene danne diu zwelfte sî! - Und der füeret ieglîcher ein scharpfez swert in sîner hant: daz snîdet beidenthalben, wan ez snîdet lîp und sêle. Und diu selben swert sint weder von îsen. noch von stahel: sie sint von geistlîchem gerihte, und dâ 35 mite rihtent sie über siben leie sünder. Alsô seht juch für. Wan dô wirt allez daz ze liehte brâht, daz der mensche ie begie, grôz und kleine: dô blîbet niht bedecket noch verborgen. Sich mac halt nihtesniht des tages verbergen von dem grôzen liehte, wan der aller minneste heilige, der iendert

20

dâ ist, der ist liehter danne diu sunne, ân ander lieht, daz dâ ist von den engeln, wan der blibet einer niht in den niun Die heiligen koment darumbe dar, daz sie rihtent über die, die got gesmæhet hant mit sünden, an der stat, da sie gesündet hânt. Wan sie die sünde ûf erde hânt begangen. darumbe wil got ûf erde über sie rihten mit den heiligen. So koment die engel sus mit gote her abe, darumbe daz sie ir ambet üeben. Wan sie habent alle samt ie ein ambet die niun kære. Waz aber iegelîcher ambetes habe, dâ hân ich nû niht von ze reden, wan ir etelîche müezent ir ambet üeben an 10 dem jungesten gerihte. Sô bringet etelîcher daz tôtenbein zesamen; swâ ez gelegen ist und erfûlet in aller der werlte, sô bringent sie ez ze samen. Sô habent etelîche aber ein ander ambet. Sô habent etelîche ein hæher ambet, und alsô üebent etelîche des tages ir ambet, etelîche ouch niht. — Nû sich, 15 rehte dô ein keiser einen grôzen hof hæte, sô müesten die fürsten alle då sîn und müesten ir lêhen dienen. Sô muoz der den stegereif haben, sô muoz der marschale sîn, der dáz ambet üeben, der dáz. Alsô wil der keiser von himelrîche gar grôzen hof haben an dem jungesten suontage.

Nû welhez sint diu siben volc, diu man dô verdammen wil. Daz ist Chananêus, Ethêus, Évêus, Pheresêus, Jergesêus, Jebusêus und Amorrêus. Daz sint diu siben volc, diu dem almehtigen gote alle tage smâcheit bietent in der heiligen kristenheit. Daz wirt ouch gar und gar griulich und engest- 25 lichen gerihtet mit scharpfen swerten, diu beidenthalben snident und sint spitzic, wan sie versnîdent die übeln an lîbe und an sêle. Und alsô koment die zwelf schar mit den scharpfen swerten, und der schar ist ie einiu græzer und schæner dan diu ander, und hânt mê êren. Und ir koment ie zwô und zwô 30 mit einander. Die ersten zwô schar sint gar schœne und grôz und hânt vil êren. Daz sint zweier hande marterære. Diu êrste schar daz sint, die kurzlich marter liten, daz sie niht maniger hande marter heten, die grôz und griulich wæren. Ez sint, die gâhes und kurzlîche ir bluot verguzzen in dem dienste unsers 35 herren, als sant Mauritz und sin gesellen oder als ander heiligen, die niur erslagen oder gehoubet sint. Diu ander schar daz sint die mit grôzer marter und griulicher marter gemartert sint, als sant Bartholomeus. Die habent aber mer eren danne

100 xlvi.

die êrsten, dâ von daz sie græzer marter liten. Die andern zwô schar daz sint zweier hande rihter. Daz êrste sint werltlîche rihter, die då nâch rehte rihtent in dirre werlte, als der keiser Heinrich und der künic Karl und als ander guot rihter, die 5 weder durch miete, noch durch liebunge noch durch kein dinc rihtent, wan nâch rehte. Sie rihtent niht, als nû die rihter tuont, die daz gerihte nû darumbe koufent, daz sie den liuten ir guot abe sprechent. Sô gâben sie etewenne guot, daz man sie des gerihtes erlieze oder rihten, daz sie ze himele mit 10 bluotigem swerte fuoren. Der ist vil, die alsô rihter wâren, und der ist iezuo gar wênic. Diu ander schar daz sint geistlîche rihter, als sant Gregorius und sant Uolrîch. Die dritten zwô schar daz sint zweier leie geistlîche liute. Die êrsten die niht orden habent in klôstern, die andern liute die 15 orden habent in klôstern. Die vierden zwô schar daz sint zweier hande êliute: die êrsten, die mit ir ê gelebet hânt, als got geboten hât, die andern, die mit der ê sunderlich leben hânt, als her Abrahâm und her Môyses. Die fünften zwô schar daz sint zweier hande witwen: die êrsten, die den 20 magettuom verlorn hant mit une, alse sant Belaie und sant Afrâ. Diu ander schar daz sint die witwen, die ir magettuom mit der ê verlorn hânt, als sant Elizabêth. Wan alle, die den magettuom verliesent mit der ê und ane ê, und wellent die dar nâch kiusche sîn durch unsern herren, die hânt der witwen 25 lôn. Die sehsten zwô schar daz sint zweier hande megede. Daz sint die êrsten, die niht wizzent dannoch umbe die werlt und alsô sterbent. Diu ander schar vî! daz ist ein schœniu schar. Diu hât gar vil mêr êren danne diu êrste und diu ander etc., und denne diu einlifte. Daz ist danne diu zwelfte. 30 diu dâ sô vil êren hât. Wan in der selben schar sô kumt mîn frouwe sancta Marîâ, gotes muoter, und wil ouch am jungesten tage ze gerihte sitzen und alle himelische megede und ir iegelîchiu füeret ein scharpfez swert in ir hant, dâ mite sie diu selben volc rihtent.

Wer sint nû disiu siben volc, diu sie dô verdammen wellent? Daz sint siben leie sünder, die mit siben houbetsünden umbe gânt, die uns den græsten schaden tuont von aller der werlte unter gemeinen sünden. Diu siben volc, diu bezeichnent die siben sünder. Diu siben volc, der heizet daz êrste Etêus:

30

35

daz ist als vil gesprochen als ein furhter oder ein schricker und bezeichent die træge sint an gotes dienste. Wan swâ sie gote dienen sullent, dâ hânt sie manige vorhte gên, und swâ sie der werlte dienen sullen, dâ sint sie gar snel zuo . . . der üppikeit: und swaz ze gotlichen dingen gehæret und ze geistlîchen, ez sî beten oder vasten oder ze kirchen gên und ze allen guoten dingen dâ sint sie træge.

Daz ander heizet Amorrêus: dêst alse vil gesprochen, die bitter sint gên ir ebenkristen und bezeichent die nîdes und hazzes alsô vol sint, daz sie niht mugen gesehen, ob ein 10 anderez baz mac dan ez und gerne hærent und sehent, daz andern liuten übel geschiht, und swâ iemanne wol geschiht, daz hærent sie ungerne.

Daz dritte heizet Évêus: daz ist als vil gesprochen daz aller bæste mensche und bezeichent die da gebarent, sam sie 15 tinvel winnende sîn vor zorne. Daz sol man swære machen.

Daz vierde heizet Pheresêus: daz ist als vil gesprochen ein sæjer, der då sæt und bezeichent die mit unkiusche umbe gênt. Wan ich han etelichen vor mir, er hat ûf zwelf ecker gesæt: ich hân etelîchen, er hât ûf zweinzic gesæt. Nû warne 20 dich: sie koment dô gên dir mit scharpfen swerten, diu beidenthalben snîdent. Hüete dich, nascher: des gât dich nôt an. Ez nâhent alle tage daz sie gên dir kument, die dich dô verdammen sullent zuo der êwigen marter.

Der fünfte heizet Jebusêus: daz ist also vil gesprochen 25 ein schâf oder ein esel, daz stêt ob einer krippe dâ ein vihe ûz izzet, und bezeichent die sich überezzent und übertrinkent. Pfi, ir armen liute, daz gât iuch niht an, ir nemt niur die nôtdurft. Ez sint die swelher, die trinkent hinz daz sie an der strazen nider vallent, daz daz vihe über sie gêt.

Der sehste heizet Jergesêus: daz ist als vil gesprochen, der den bûman vertrîbet, und bezeichent die mit grôzer hôhvart umbe gânt. Sô wil der mêr friunde hân und broget von sînen friunden, der von sînem guote, und broget der hin, der her, und brogent und brogent. 'Schône, herre, schône', jâ koment sie dô gên dir mit scharpfen swerten und wellent griulich über dich rihten. Und ir frouwen, seht iuch für mit dem gelben tuochlach: ir tribet gar vil hôhvart mit nihte.

102 xlvi.

Der sibende heizet Chananêus: daz ist als vil gesprochen ein sitzunge, und bezeichent die gîtigen, die dâ besitzent ze unrehte des sie niht beståt, ez sî diz oder daz. Wan ez wil der mit trügenheit unreht guot besitzen, und gewinnet der 5 mit satzunge, der mit fürkoufe, der mit wuocher, der mit roube, der mit steln, der mit sacrilêje, mit symonie, mit unrehter vogetie, mit unrehten zöllen, mit unrehter bestiure, mit unrehtem ungelte, mit valscher münze. Nû seht, des volkes ist sô vil. des mac nieman ze ende komen, daz allez nâch un-10 rehtem guote gîtic ist. Ist ieman hie, der unreht guot habe? Vî, Chananêus, wâ sitzestû dâ? Dû solt gelten und wider geben, und warne dich: sie koment gên dir mit scharpfen swerten. Dîn eigen kint wirt über dich rihten, daz dû ez niht erbarmest. Sich erbarmet daz kint über den vater niht, noch 15 der vater über daz kint, wan ez gewan nie muoter als liebez kint, daz sie sich des tages über ez erbarme, wan nach rehte.

Seht, nû habet ir nihtesniht als gewis als den tôt und daz jungeste gerihte. Und darumbe sullent ir ietzunt gedenken in iuwerm herzen als ob hiute der jungeste tac wære. Er wart 20 ouch nie liuten mêr sô nâhen, als er uns hiute ist.

Nû hân ich iu für geleit, welhez die zwelf schar sint, die von himele koment und ouch wider ze himele varnt zuo den êwigen freuden, und welhez diu siben volc sint, diu sie dô verdammen sullent zuo der êwigen marter. Nû trahte ein 25 ieglîchez mensche, ob ez in der zwelf scharn keiner blîben welle oder der siben volke, wan des mac nieman über werden, er müeze in der zwelf schar einer sîn oder der siben volke. Ist ieman hie, der der siben volke sî, der træge sî an gotes dienste und der hezzec und nîdic und der zornic sî und hôh-30 vertic und der mit unkiusche umbe gê und die sich überezzen und übertrunken haben und die gîtic sîn: sô warnent iuch durch den almehtigen got gên zorniclîchem gerihte, dâ niht ungerihtet blîbet, ez werde allez samt ze liehte brâht. 'Owê, bruoder Berhtolt, wie sullen wir uns dâ vor hüeten?' Seht, welt ir mir nû 35 volgen, ich kan iu einen guoten rât tuon, daz ir gar wol geneset vor den zwelf scharn und vor ir scharpfen swerten. Seht, sô tuot als die von Gâbaôn, den der herre Jôsuê und sîn fürsten dô swuoren und sie genesen liezen. Nemt alte schuohe und zebrosten lageln und altez gewant, daz allez

5

25

hadern sîn und schimeligez brôt, hertez, daz allez zevallen sî ze stücken: seht, dâ mite genâsen jene, die von Gâbaôn, daz sie herre Jôsuê genesen liez mit sînen zwelf scharn, und swuoren daz er in niemer kein leit getæte und beschirmete sie halt vor andern ir vînden. Welt ir nû genesen von dem êwigen tôde, sô müezent ir daz selbe tuon. Sô nemt zem êrsten alte schuohe, daz ist der alte kristengeloube: zuo dem andern mâle nemt alte lågeln. då niendert tropfe innen beliben müge, daz ist daz ir ware riuwe nemet in iuwerm herzen umb alle iuwer sünde. Wan die alten lageln da möhte ein zaher niht inne 10 bliben: alsô sol niendert tætlîcher sünde ein tropfe in iuwerm herzen blîben irn sult wâre riuwe darumbe gewinnen. — Zuo dem dritten måle sô nemt altez gewant, daz allez haderot sî, wan ir wizzet wol, swer bæsez gewant ane hât, daz zebrosten ist, den siht man hin und her blecken: sô blecket er hie, sô 15 blecket er dâ. Daz ist diu lûter bîhte, daz ir iuch gar enblœzen sult wider iuwern bîhtigære, daz er alle iuwer schulde blecken sehe, daz nihtesniht bedecket sî. - Zuo dem vierden mâle sô nemt schimeligez brôt, hertez. Alsô teten die von Gâbaôn. Daz ist diu buoze. Wan schimeligez brôt ist ermeclich und 20 herte. Alsô ist diu buoze, got weiz, vil herte. Jedoch sô ist sie vil bezzer dan iemer brinnen mit dem tiuvel. Und dar umbe sô nemt disiu vier dinc. Sô gît iu herre Jêsus Kristus fride, er und alle sin fürsten mit sinen zwelf scharn und beschirmet juch vor allen juwern vinden. Amen.

### XLVII.

# [VON DEN DIE GOT FRÔ MACHENT UND DEN TIUVEL.]

Schaffet ez alsô, daz mîn freude an iu sî und daz mîn freude an iu werde vollebrâht.' Alsô sprach unser herre ze sînen jüngern, und alsô was ouch sîn freude an in und wart an in vollebrâht. Und alsô sint noch etelîche liute die den 5 almehtigen got gar frô machent. Sô sint ouch etelîche liute, die den tiuvel frô machent. Drîer leie liute machent den tiuvel frô, und drîerleie liute machent got frô. Nû ist mêr, die den tiuvel frô machent, danne der die got frô machent. Und darumbe sô wil ich von den zem êrsten sagen, der dâ mêr ist: 10 drîer hande die den tiuvel dâ sô frô machent. Der ist einer hant, die machent in gar und gar frô, von den andern wirt er vil und vil frôer danne von den êrsten, aber die dritten die machent in sô frô, daz er von liuten nie mêr sô frô wart noch niemer mêr wirt.

Die êrsten, die den tiuvel sô frô machent, daz sint alle, die in tætlîche sünde vallent. Die habent sâ ze hant den tiuvel frô gemachet. Er sî junc oder alt, arm oder rîch, diser oder der: als er in eine tætlîche sünde kumt, dâ von wirt der tiuvel gar und gar frô. Dâ von, seht, dâ ist er iesâ sîn diener worden, 20 und hât den gedingen, daz er im werde, und dâ von freuwet er sich. Wan er hât sich ûz dem dienest unsers herren genomen und hât sich in des tiuvels dienest erboten: daz sint die den tiuvel frô machent. — Pfî, ir tiuvel, wie iuch danne die andern frôer machent, die machent in gar und gar unmügelichen 25 fræer. Swie er doch von dem êrsten frô sî, sô wirt er von dem andern vil und vil frôer. Seht, daz sint die lanc in den sünden sint. Des wirt er gar græzlichen gefreuwet, wan er weiz wol,

als der mensche der sünden gewont, daz sie danne sô vaste an im haftent, daz er kûme oder niemer der von kumt. Daz weiz er vil wol, und dâ von ist er alsô frô, sô sie lange in den sünden ligent. Wan er hât den gedingen, daz sie sich niemer mêr bekêren. Und darumbe, ir jungen liute, durch den almehtigen got, hüetet iuch vor den tætlichen sünden, daz der tiuvel iht von iu gefreuwet werde. Wan er gît bæsen lôn umbe die selben freude. Si aber, daz ir in sünde vallet, sô wert niht lanc in den sünden, daz der tiuvel iht gar frô von iu werde. Wan sîn freude ist valsch und ist niur ein lûteriu 10 schalkeit. Hüetent iuch vor sîner valschen freude, diu sô gar ein lûter schalkeit ist und kumt inzit von tætlichen sünden, daz ir ze lange iht dar innen liget, wan ez ist gar ungewerlich. - Die dritten, die den tiuvel gar und gar vil froer machent, danne die êrsten und danne die andern - vî! wie gar un- 15 mügelichen frô er von den dritten liuten wirt, und machent in alsô frô, daz er nie von liuten mêr sô frô wart, noch niemer mêre wirt - daz sint die in den sünden sterbent. Owê des, owê, wie frô er von dén liuten wirt. Seht, sô ist aller êrste sîn freude ganz, wan die wîle der mensche lebet, sô fürhtet 20 er allez die marter unsers herren, daz iemen die neme und daz der mensche då von bekêret werde. Seht, des håt der tiuvel allez vorhte von der genâde unsers herren alle die wîle, und er lebt. Swie er sich doch freuwet, sô der mensche in sünde vallet, und danne aber frô wirt, sô er lange in den 25 sünden lit, sô wirt er dâ von danne aller fræeste, der tiuvel, sô der mensche in sünden stirbet. Wan sô fürhtet er danne nieman mêr, der im in genemen müge. Vor des sô vorhte er allez, der tiuvel, daz er bekêret werde von guoten liuten und von guoten predigen und vorhte danne aller meiste gotes marter 30 und sîn genâde und die erbarmherzikeit mîner frouwen sancte Marien und ander genâde die wir ûf erden von gote haben. Seht, die fürhtet er niemer, als der mensche in tætlichen sünden stirbet, und dâ von gewinnet er übergrôze freude von den dritten liuten, die in den sünden sterbent. Pfi, her tiuvel, wer 35 ist danne fræer wan ir: wan ir wizzent wol daz sie iu niemer genomen werdent.

Nû ist ouch etelîcher liute, die unsern herren frô machent: der sint ouch drîer hande, die got frô machent. Und von den

êrsten wirt er gar frô, und von den andern vil und vil fræer, und von den dritten wirt er alsô frô, daz er nie von liuten alsô frô wart. Und die êrsten, die got frô machent, daz sint alle die im dienent mit gebete und mit almuosen, mit vasten, 5 mit villat an der heimelichen, mit venie oder swâ man got mit êret. Dâ von wirt er gar frô, wan als ofte dû gote einen pater noster sprichest, sô gewinnet got gar übergrôze freude, und von einem avê Marîâ dâ gewinnet er gar vil freuden von. Sô sprechent etelîche: 'Wê, waz ahtet got ûf mînen pater 10 noster, ûf min avê Marîâ!' Sich, des soltû niemer gedenken. wan dû weist niht, wie grôze ahte er dar ûf hât. Daz wolte got, daz dû alsô grôze ahte dar ûf hætest als got, wan er wil dir halt grôze freude umbe daz selbe geben. Sô gedenkent ouch lîhte etelîche: 'Wê, waz freude möhte got alsô grôzlichen 15 von mir gewinnen?' Sê, nû sihestû wol, daz ein vater sich freuwet von sînem kinde, und ob er des kindes keinen nuz hât, dannoch freuwet er sich von dem kinde. Nû sîn wir alle unsers herren kint, und dâ von wirt er ouch gar frô, sô dû im êre biutest mit almuosen, mit gebete, mit venie. Als ofte dû 20 daz tuost und swenne dû daz tuost, als ofte træstest dû got und wirt als ofte frô des. Die engele in dem himele, sô die sehent, daz got als frô wirt von dir, sô freuwent sich die engele alle samt in himelrîche, daz got sô frô ist. Nû seht, der den ermesten menschen næme, der vor mir ist und der den mit aller der 25 werlte gunst und mit des bâbestes gunst und mit der fürsten rât, die den wal hânt und mit ir gunst und mit der aller gunst und willen einen armen menschen ze keiser machte, nû seht, wie frô der mensche würde, noch vil fræer wirt got von dînem pater noster. Und die freude gewinnet got von niemanne 30 wan von rehten kristenliuten, von juden noch von heiden noch von ketzern dâ hât er keine freude von, niur von guoten und rehten kristenliuten, die nie tætlîche sünde begiengen, und die von tætlîchen sünden wider kêrent ze wârer riuwe, lûterre bîhte. Und darumbe ir hêrschaft alle samt, sô behaltet niur 35 doch daz éine wort und lânt ez in iuwer sêle vallen, daz ez niemer mêr dar ûz kome hinz an iuwern tôt. Seht, daz ist daz wort, daz ir iu iemer mêr gedenken sult: 'Ich wil ietzunt gote eine freude machen, und wil ein pater noster und ein ave Marîâ sprechen,' oder swâ man gote êre mite bieten sol, daz sult ir

deste rinclîcher und deste gerner tuon, daz ir sô grôze freude unserm herren dâ mite machet, und sô dû ez niemer durch dîn selbes sælde getuon woltest, dannoch soltestû dir gedenken: 'Ich wil dem almehtigen gote eine freude machen.' Daz wort sult ir mir gar flîziclichen behalten unz an iuwern tôt. Ich spriche mêr. Er wirt halt sô frô von dîner guottæte, daz er sich selben lobet: 'Wol mich, daz ich den menschen han gemachet, der mir alsô freude machet.' Nû machet got frô und soltet halt des gar frô sîn, daz ir got als frô machen mügt, wan er wil ouch iuch gar unmügelichen frô machen 10 und wil iuch schône krænen. — Die andern, die got aber gar vil fræer machent, daz sint alle die an sînem dienste lange stæte sint. Vî! die machent in gar und gar frô und krænent halt den almehtigen got, und sô sie gote ie meniger hande êre enbietent, sô sie gote ie meniger hande krône ûf setzent. 15 Und dâ von wirt er aber froer von den andern die lange stæte sint an gote und im maniger hande êre enbietent mit guoten werken. Sô diu ie meniger hande sint und ie dicker und ie ofter geschehent, sô die selben liute ie ofter got frô machent und im ie meniger hande krône ûf setzent. Und dâ 20 von sô sprichet sant Jôhannes in apokalipsî, der sprichet: 'Dô ich ze himele was, dô sach ich gar vil krône.' Daz got gar und gar vil krône hete umbe sich, sich daz bezeichent: dâ wil er alle die mite krænen die in hie krônten mit guoten werken.' Darumbe daz sie in hie freuten und krônten mit 25 guoten werken, alsô wil er sie her wider krænen in den êwigen freuden. - Die dritten, die dâ got aller fræeste machent, daz sint die in guoten werken sterbent, und die gesach got, die hinz an ir tôt in gotes dienste sterbent, die habent ez wol geschaffet, wan gotes freude was an in 30 und sîn freude wirt an in vollebrâht. Wan er sprichet: 'Schaffet ez alsô, daz mîn freude an iu sî und mîn freude an iu werde vollebrâht.' Und dâ von machent sie got aller fræeste, wan die wîle sie lebent, sô fürhtet er allez des tiuvels rât an in und des fleisches brœde und die trügenlîchen süeze 35 der werlte. Seht, alsô wirt sîn freude vollebrâht an in, wan sô sint sie dem tiuvel entrunnen. Owê, ir sünder, wie lange welt ir den tiuvel frô machen und krænen, wan als die guoten und die rehten got frô machent mit guoten werken

und krænent, alsô machet ir sünder den tiuvel frô und krænet in, als ouch sant Jôhannes in apokalipsi sprichet: 'Ich sach einen rôten tracken, der hete siben houbet, und dô ich in rehte ersach, dô sach ich, daz er ûf iegelîchem houbete 5 eine krône hete und daz er gar vil sterne nâch im her zôch.' Daz bezeichent siben houbetsünde. Swer die tuot. der krænet den tiuvel, und sô man die siben houbetsünde ie mêr tuot, sô man den tiuvel ie mê krœnet. Diu êrste ist trâkeit an gotes dienste, diu ander haz und nît, diu dritte zorn, diu 10 vierde unkiusche. Ir schuoler, ir knehte, ir dierne, junc und alt, gelêret und ungelêret, seht, als ofte ir die selben sünde tuot, als ofte krænet ir den tiuvel, und sô irs ie schelclîcher und ie ofter tuont, sô ir den tiuvel ie schôner und ie ofter krænent. Und alsô wirt ouch dich der tiuvel krænende, 15 im zerrinne danne alles des fiures, des er iendert hât. Die fünften daz sint überezzer und übertrinker, daz sehste sint die mit hôchvart umbe gênt, die sibenden daz sint die gîtigen. Alle die mit disen sünden umbe gant, als ofte sie ez tuont und swenne sie ez tuont, die wirt er ouch krænende, im zer-20 rinne danne alles des fiures, daz er iendert hât. Alsô machent ir den tiuvel frô und tuot dem almehtigen gote gar ein herzeleit. Wan næmen im die tiuvel die sterne und den mânen und daz mer, daz wære im sô leit niht, sam daz sie im die sêle nement. Wan got der hât sîn bluot vergozzen 25 durch den menschen. Des hât er durch ander dinc niht, und dâ von mac er im niht leider getuon. Swie man den tiuvel mit iegelîcher tôtsünde krænet, sô krænet man in doch sunderlichen mit siben und daz tuont sibener leie sünder. Die krænenten noch aller meiste und aller schönste vor allen 30 den sündern, die diu werlt ie gewan und iemer mêr gewinnen sol, und die krænet er ouch aller meiste und aller næheste an den grunt der helle. Und då vor wil ich iuch warnen, daz den tiuveln gar leide ist. Wan ez ist, ob got wil, etewer hie der in engêt. Jedoch ir tiuvel, gehabet iuch 35 wol, wan ich fürhte, iu blîbe doch daz mêrre teil, wan sie wellent sich niht der sünden abe tuon. Und da von wirt ouch der tiuvel gar unmügelichen frô, als Phâraôn, der was ouch gar unmügelichen frô, dô er umbe sach

20

Der êrste ist Assûr: daz ist alse vil gesprochen, als ein vorst. Daz sint, die alse vil sünden hant, als der walt boume, daz sie als lanc in den sünden gelegen sint von der gewonheit. Wan etelîche, den halt niht wol mit den sünden was, die hânt sîn gewont, daz sie dâ von niht mugen von der gewonheit, hinz er als vil sünden ûf ladet, daz ir rehte ein walt wirt. Sô lanc man niur umb eine tôtsünde verlorn wirt und éwiclichen brinnen muoz darumbe, wie sol danne der brinnen, der sehzic üf im håt, oder hundert oder zweinzic hundert. Ich predige etelichem hie vor mir, der sehzic hundert 10 tætlîcher sünde ûf im hât. Owê des! owê, wie griulich des marter wirt an dem grunde der helle. Vî, Assûr, sitzestû iendert då, alliu diu werlt möhte dîn marter niht gezeln. Jå ist etelîcher vierzic jar oder funfzic in tætlîchen sünden gewesen und hât alle tage ie mêr und mêr dar zuo gesündet. 15 Sît man umb eine sünde brinnen muoz, als der ein schît an ein fiur leit, daz brinnet, der einez dar zuo leit, daz machet daz fiur græzer und heizer, sô danne drîzic oder hundert oder ein ganzer walt dar an lît, nû sich, Assûr, alsô stât ez umbe dîn marter an dem grunde der helle.

Der ander heizet Elam: daz ist als vil gesprochen, als ein übertür — superliminare — daz sint, die als grôze sünde tuont, die hôch über ander sünde reichent, und die sô swære über ander sünde sint, daz sich ander sünder dar abe erschreckent, als die êbrecher - dêst der græsten sünde 25 einiu, die diu werlt ie gewan - und die verzwîvelt hant, und die den tiuvel an betent und die in dem hôhen banne sint und die kirchen brennent und die frouwen, die bî gewihten priestern ligent, die sich mit den henden tasten lant, dâ man der meide sun mit gehandelt - owê des! owê, daz 30 ie touf an dich kom, wie griulich dîn marter wirt am grunde der helle - und die kint verliesent, die ir kint verderbent in ir liben oder sust ein tranc trinkent, daz sie niemer kint tragende werdent und wellent ir gelust han mit mannen und der arbeit niht haben mit den kinden - an wie maniger 35 sêle bistû schuldic, owê, wie dich dîn herre krœnet am grunde der helle - und die gotes verlougent hant und zoubernt mit unsers herren lîchname - owê des! und sô getânez unvolc, seht, des ist alsô vil - ez sî sippebrecher, und

110 xlvii.

alle die sô griulîche sünde tuont, die krænent die tiuvel aller meiste. Sô diu sünde ie græzer ist, sô sie den tiuvel ie mêr gekrænent, und er dich ie græzer marter an leit an dem grunde der helle. Der zweier darf ich niht.

Der fünfte heizet Sidonîî: daz ist als vil gesprochen als ein lâger, wan sie vâhent dem tiuvele manic sêle, der niemer mêr rât wirt. Ir frouwen habent zweier slahte lâger under iu und wir pfaffen einer hant lâger. Ir frouwen habent einer hant jegerinne, daz sint des tiuvels vorboten und des tiuvels 10 korder, daz sint die trüllerinne etc. und dise bæsen hiute ûf dem graben, die ie die sêle ze hallern gebent. Und wir pfaffen haben einer hant jeger, die heizent pfennincprediger.

Dâ swer man ûf als anderswâ dâ von.

Die sint ouch dem tiuvel aller liebeste am grunde der 15 helle in der griulîchesten marter. Wan sie vâhent dem tiuvel manic sêle und krænent in aller meiste unter allen sündern, sie selbe sibende. Er wirt sie ouch krænende, im zerrinne denne alles fiures daz er iendert hât.

Der sehste heizet princeps de aquilone, die fürsten von 20 Aquilôn. Dâvon kumt allez übel. Daz sint unrehte rihter, ez sîn künige oder herzogen oder grâven. Die niht rehtes gerihtes pflegent, die sîn arm oder rîch, die sint ouch der sünder, die nieman suochen sol, wan an dem grunde der helle. Wan ir komet niht eine ze helle, wan als ir sît an iuwerm lebene, alsô 25 lebent ouch iuwer undertâne: sît ir rouber, sô sint sie daz selbe.

Der sibende ist Ydomêâ êdom: daz ist als vil gesprochen, als ein egel geheftet, sô kumt sie niht ab, ê daz sie genuoc gewinnet. Alsô ist dem gîtigen: der gehæret niemer ûf. Sô er ie mêr gewinnet, sô er ie gerner mêr hæte. Vî, 30 gîtiger, bist iendert hie? Owê, leider ich fürhte, daz ir maniger vor mir sî. Sê, hært ir gîtigen!

Sant Jôhannes, der sach daz ein engel durch den himel flouc und ruofte drîstunt, daz man ez überal in dem himele hôrte und ruofte alsô drîstunt: 'Wê, wê, wê über die gîtigen: 35 verdammet sint sie alle an lîbe und an sêle!' Nû sint alle sünder verdammet, ander sünder dan die gîtigen, daz der engel über die niht schrê. Er schrê wê über die gîtigen vor andern sündern durch driu dinc. Daz êrste wê daz ist, daz sie sô vil sêlen mit in zuo der helle bringent. Got wolte, daz er niur

eine kæme zuo der helle, sô wurde als vil sêlen von sînem unrehten guote niht verlorn, wan alle die ez wizzentlichen erbent hinz an diu hindersten kint, die sint alle verlorn. Owê, ir unsæligen hunde, daz ir disen gîtigen ab sîner muoter lîbe niht zartent! Ir verfluochten tiuvel, daz ir in ûz der wiegen niht nament, und hætent in zezert, daz niht sô manic sêle von im verlorn wære! Owê, dô dich diu erde von êrste enpfienc, daz sie dich niht verslant! Owê ir unsæligen wolve, daz ir in ab sîner ammen schôze niht nâment und hætent in gezzen! Sô wære sô manic sêle von sînem unrehten guote 10 niht verlorn. Rouber, êbrecher etc. Ez muoz vergolten werden oder ir sît verdampt zuo dem êrsten an der sêle, und am jungesten suontage an dem lîbe und an sêle. Vî, gîtiger, ir fürsetzer, dingesgeber ûf daz tiureste, fürkoufer ûf daz nâher, verkoufet dem almehtigen gote sîn zît. Wê, wê über dînen 15 lip und über dîne sêle, und bist halt alles verdammet. Daz ist daz ander wê. daz der engel über dich schrei, daz dû alsô gar verdammet bist, dû engeltest danne durnehteclichen und gebest wider, daz man halt dîn niemer mêr gedenken sol, noch daz man niemer mêr keine erbermede über dich ge- 20 winnen sol. Owê des, owê ir frouwen, daz ir niht bluotige zeher weinent umbe iuwer wirte und ouch umb iuch selbe. wan ir welt vil guotiu kleider tragen und scheene leben haben mit wol ezzen und trinken. Ir müezent ez gelten, ez wirt iu wol în getrenket. - Daz dritte wê, daz sie sô herte sint die 25 gitigen, daz sie nieman kan bekêren, man predige in suoze oder sûre, barfüezen oder prediger, daz hilfet an in niht. Nû hæret. Unser herre selbe was ein guoter prediger. Er predigete einem gîtigen zwei jâr, der hiez Jûdas: daz gehalf nie niht. Er sprach, er wolte sîniu kint niht lân verderben, und alsô 30 predigete im unser herre hinz er den prediger selben verkoufte umbe drîzic pfenninge. Alsô sprichet der gîtige: 'Ich kan dem und dem niht gedienen, daz ich von mir gæbe und ich niht hæte, ich mac niht verderben und mîniu kint: predige er swaz er welle.' Hære, gîtiger, daz gebot unsers herren, dû muost 35 gelten und wider geben hie oder an der helle grunt. Dû bist als herte als Phâraôn, der wolte ouch nie daz volc gelâzen, swie im got daz wazzer ze bluote kêrte. Waz tet unser herre? Dô sante er in die helle, dô muoste er daz volc lâzen. Sich,

gîtiger, alsô tuot dir got, wiltû daz unrehte guot niht lâzen, sô setzet er dich an den grunt der helle, und muostû danne daz unrehte guot lâzen. Wan swie dû tuost, ez muoz vergolten werden, oder dû muost an den grunt der helle, und alle dîn 5 nâchkomen, die ez von dir wizzentlichen erbent. Wan hæte der êrste keiser, der ie keiser wart, hæte der sîme nâchkomen, dem andern keiser, aht pfenninge gelâzen unrehtes guotes (ich spriche halt noch minner, woltet ir ez gerne), und hæte die selben aht pfenninge ie ein keiser dem andern geläzen, und 10 hæte sie ie der ander wizzentlichen geerbet hinz ûf den zweinzigisten, sie müesten alle dâ ze helle sîn niur umb aht pfenninge. Vî, gîtiger mensche, wes gedenkest dû dir? Nû sich, ich weiz wol, wes dû dir gedenkest. Er gedenket: 'Jâ, ich bin ein starker man. Sô gît man daz kriuze ieze für alle sünde, von 15 dem bâbest, daz wil ich nemen in gotes namen, und wil über mer varn. Jâ, daz ist vil guot, der über mer vert. Sô nim daz kriuze, daz dir der bâbest gît, und nim dar zuo daz kriuze, dâ der guote schâcher ane hienc, und nim sant Andrêas kriuze, und sant Pêters kriuze - und daz sint allez gar 20 guotiu kriuze — und dar zuo nim das kriuze, da got selbe an erstarp an der menscheit, und füere diu kriuze alliu über mer und slach heiden und Tatânen, und wirt erslagen in gotes dienste, und lâ dich in daz grap legen, dâ got selbe inne lac, und lâz über dich legen diu heiligiu kriuze alliu samt, und lâ 25 got selben und mîn frouwen sant Marîen, und die vier êwangelisten und die heiligen zwelfboten ze dînen füezen und ze dînen houbten stên und alle gotes heiligen neben dir und alle engele neben dir und nim den heiligen gotes lîchnam in dînen munt, und dû solt niur aht pfenninge, die hâst dû unrehtes 30 guotes ûf dir, und dû weist wol, wem dû sie solt, und maht sie wol geleisten und wilt ir niht gelten und widergeben: ir tiuvel kument dar in namen des vater und des suns und des heiligen geistes, und sô lange er niht gelten wil und wider geben, und zerret im sîn sêle ûz sînem lîbe und füeret sie in die êwigen 35 marter, då dîn niemer mêr rât wirt. Sich, gîtiger, wie gevallet dir daz? - Ir andern sünder, swie ir den tiuvel ofte gar hôch gekrænet habent mit kleinen sünden oder mit grôzen, sô gewinnet noch ware riuwe. Seht, sô ist got sô guot und sô barmherziger, daz er iuch dennoch enpfähet, getuont ir ez eht niemer mêr.

wan ich hân an disen gîtigen deheinen gewalt niht, die sint herte als der tiuvel, wan daz ich ez den andern sage, die sîn ein wênic hânt unrehtes guotes, daz die in zîte dâ von komen, oder die sîn noch niht habent, daz sich die dâ vor hüeten.

Ir sünder gewinnent wâre riuwe etc. Ir sæligen gotes 5 kinder, die got frô machent, blîbent stæte an gotes dienste und machent in eht ofte frô und krœnent in flîziclichen, und schaffet ez alsô, daz sîn freude an iu werde vollebrâht, daz er iuch danne ouch kræne zuo den êwigen freuden. Daz uns daz wider var, des helfe uns der vater und der sun und der heilige 10 geist. Âmen.

### XLVIII.

## [VON DER ÛZSETZIKEIT.]

WEr ist der wîse kneht, der getriuwe kneht, dem sîn herre sîn gesinde empfilhet und den sîn herre setzen wil über allez sîn guot? Nû seht, den dürfen wir niht verre suochen. wan den haben wir hiute funden. Daz ist der guote sant 5 Uolrîch, des hôchzît man hiute begêt. Der was ein wîser kneht, ein getriuwer kneht unsers herren. Wan er het im sin gesinde enpfolhen, daz zuo dem bistuome gehôrte ze Augesburc: des pflac er ouch gar wislich und getriulich, wan er nam niht unrehter stiure noch unrehter zolle noch unrehtes ungeltes noch 10 nihtesniht, daz unrehte genomen wære, und pflac sîner kirchen und sînes bistuomes wol, daz ez guoten fride hete, und swes er pflegen solte, des pflac er wîslichen und getriulichen. Des hât er in gesetzet über allez sîn guot, und dâ von wære allen den wîsheit nôt, die des almehtigen gotes knehte sint, den er 15 sîn gesinde bevilhet, daz sie sîn getriulichen und wîslichen pflegen, als sant Uolrich und ander manige bischove und bâbeste und epte und prôbeste und priester: daz sint die, die unsers herren knehte sint und die im sînes gesindes wîslichen und getriulichen pflegen sullen, der heiligen kristenheit. Wan 20 diu heilige kristenheit ist unsers herren gesinde und ist im gar liep, wan er hât sie gar harte erarnet. Und swer im ir ouch wîslichen und getriulichen pfliget, den wil er setzen über allez sîn guot, und der im ouch sîn gesinde verwarlôset, der muoz gote darumbe antwurten an dem jungesten tage. Und dar-25 umbe ir hêrschaft, daz iu got lône, als ir seht daz iuriu kint niht gar wîse werden wellen, so twinget sie niht zuo der lernunge, daz sie priester werden.

Wan ez ist gar ungewerlich, die ungerne lernent oder herten sin habent, daz sie niht wol lernent. Hæret ir daz. ir schuoler! Als ir iuch des verstêt an iu selben, sô loufet dâ von und werdet fürbaz niht priester. Nemt iuch etewaz anderez an, danne daz vil sêlen von iu verlorn werden. Wan die 5 priester müezent der sêle arzete sîn. Nû seht ir wol, der halt des libes arzet ist, im ist nôt grôzer wisheit. Dâ von ist den wîsheit michel nœter, die der sêle arzete sint. Nû wâ von habent die priester ein schener leben wider aller der werlte? Wan ez ist nieman in der werlte, ane die priester aleine, er muoz 10 etewaz arheit haben. Ritter und herren müezent ofte verre rîten herverte und reise und mit harnasch rîten, sô sie ir guot schirment. Sô müezent koufliute arbeit haben, daz sie dicke müede werdent mit rîten und mit gân und muoz sorgen, wenne man im lîp und guot neme. Sô müezen gebûren 15 arbeiten und antwercliute, smide, schuoster, und halt die frouwen lîdent dicke arbeit von kint tragen. Sô sleht etelîche ir man, daz sie vil arbeit dâ von hât. Daz tuont aber aller meiste niur unbiderbe liute, daz povelvolc: edele liute oder sust frume liute die tuont daz niht. Und alsô ist nieman, er 20 habe arbeit, wan priester, die sint frî als die vogele. Ir seht wol, die vogele sint alle fri und habent gar ein schoene leben und habent alle genuoc und lebent schone und singent frôlich, wan sie fliegent unbetwungen an erbeit, an sorge. Seht, rehte alsô lebent die priester, die sint ouch frî und sin- 25 gent als die vogele und lebent schône und hânt genuoc von singen, wan sie arbeitent niht darumbe, daz sie sich etzende werden. Und daz leben hânt sie von dem almehtigen gote, der hât in daz verlihen, daz sie alsô frîlich und alsô schône lebent ân arbeit, und daz sie keine sorge noch arbeit haben 30 sullen, umbe daz sie lebent. Daz hât in unser herre darumbe getân, daz sie alle ir sorge und alle ir ahte und alle ir arbeit daran leiten, wie sie wise wurden, und daz sie ander arbeit daran niht geirren möhte an lernunge und wol lêrten und fliziclich. Wan sô lange einem arzâte wîsheit nôt ist, der niur dem 35 libe erzenîet, sô ist den michels nœter wîsheit, die der sêle arzete sint, als die gewihten priester. Wære der priester niht in der heiligen kristenheit, vî. så schiere wære grôzer unflåt worden in der kristenheit von sünden, von ungelouben!

sullen sie allez mit wîsheit bewarn. Dâ von hât in got verlihen sîn selbes guot ûf ertrîche. Wan unser herre hât alliu dinc geschaffen von nihte und dâ von alles des wir leben, daz uns wehset, des wil er den zehenden teil im selben haben. 5 Wan ér ez nû allez gemachet hât und ir ez von sînen genâden habet, swie ez iuch harte an kumt, daz ir etelîchez bûwen müezet, dannoch wurde iu sin niemer niht, wolte ez iu got nemen. Då von sult ir juch hüeten an dem zehenden, daz ir då von iht nement iu selben noch anders nieman då von låzet 10 nemen, als verre irz behüeten müget mit allen iuwern sinnen. noch sult niemanne niht då von geben weder durch got noch durch êre noch durch miete noch durch vorhte, noch sult då von niht lônen weder dem knehte noch der dierne noch dem sniter noch dem hirten noch dem måder, noch sult iuwerm 15 vihe kein fuoter då von geben noch juwers herren knehte noch niemanne in aller der werlte niht geben von unverzehendem guote, daz sî korn oder ander guot, vihe oder swaz iu ûf der erden wirt, des sult ir ze nihte rüeren, ê daz ir daz zehende teil her dan gelegent. Sô gebent von den niun teilen und lônet 20 sniter und hirten und swem ir welt und ouch anders niht, rehte als liep iu himelrîche sî, daz ir des zehenden teiles nihtesniht rüeret. Wan ez bestêt iuch niht, ez ist des almehtigen gotes. Der wolte ez niemanne lân, wan im selben, weder künige noch keiser noch gebüren noch rittern noch koufliuten noch 25 pfaffen noch niemanne in der werlte, weder vogele noch tiere. Sô ist das zehende teil niemannes wan unsers herren. Wan dô er Adâme und Êven allez daz obez undertân machte, daz in dem paradise was, do wolte er im selben einen boum haben, und daz sie im dô sîn teil niht liezen ganz âne leit, darumbe 30 wurdens aller genâden verstôzen, die sie in dem paradîse heten, und wir alle samt müezen noch hiute not und angest darumbe lîden. Und dâ von ir bûliute und alle die den guot wahse, daz sie verzehenden sullen, dâ hüetent iuch gar fliziclich an dem zehenden teile, daz gote ieman kein leit dar an 35 tuo. Er mac sich dar an verwürken, daz er hie noch dort niemer sælic wirt. Wan ez hât niemen niht dâ mite ze tuon, wan got aleine. Nû seht, daz hât er einer hande liuten verlihen, die an sîn selbes stat sint ûf ertrîche. Daz sint die priester, den er sîn gesinde bevolhen hât. Die sullent dâ mite

30

lemen, daz sie der heiligen kristenheit wislichen pflegen kunnen. Darumbe hât in got daz zehende teil verlihen den priestern. wan er hat ouch vil bezzer spise oben ûf dem himele danne gersten und habern und danne bonen und arbeize. Und ir priester, ir sult drîer hande kunst hân, drîer hande wîsheit. Die sol rehte ein ieglich priester haben und kunnen. Daz wil ich den jungen priestern sagen, die alten kunnent daz selbe wol. Wie man nû dise drîer hande künste sol kunnen, daz hât uns got erzeict in der alten ê. Wan swaz uns endehafter dinge künftic was in der niuwen ê an unsern sêlen, daz hât uns got 10 allez erzeict in der alten ê an der liute leben. Alsô hât er uns daz erzeict, wie die priester drî künste kunnen suln: daz stêt in her Moyses büechern. Swenne man zwîvel hete, daz ein mensche üzsetzic wære, sô besach man ê gar wol ob er ûzgebrosten wære oder ob er ûzsetzic wære an dem barte 15 oder an dem glatze oder am houbete oder an dem velle oder an dem håre oder an dem lîbe, der ist ietweder sehzehen oder sibenzehen der üzsetzikeit am libe, und nam danne war, ob diu ûzsetzikeit rôt was oder bleich oder wîz oder blîvar oder grâ. Sô wâren etelîche ûzsetzic an dem gewande, sô heten etelîche 20 ûzsetzigiu hiuser. Der an den hiusern ûzsetzic was, sô hiez man den die üzsetzigen steine üz brechen und einen andern an die stat setzen. Half daz niht, daz aber einer ûzsetzic wart, sô muoste man daz hûs nider brechen und ûz an daz velt füeren, daz kein anderez unreine wurde. Der am gewande 25 ûzsetzic was, daz muoste man verbrennen. Swâ danne der mensche ûzsetzic was am lîbe, sô sprach der êwarte, daz man im daz hâr abe scher daz iendert an sîme lîbe sî 'und bringent mir lebendez wazzer und ein opfer. Diu driu bringet mir mit im her, sô mache ich in gesunt.'

Nû seht, ir jungen priester, alsô sult ir gar wol drîer hande künste kunnen, als die êwarten in der alten ê. Die êrsten kunst die ir haben sult, daz ist, ir sult gar wol wizzen. ob der mensche ûzsetzic sî oder niur ûzgebrosten. Daran sult ir iuch gar wol für sehen, wan des ist gar nôt. Wan swer ein 35 mensche zige, daz niur uzgebrochen wære und man jæhe, ez wære ûzsetzic, dâ mite wære ez gelestert und alle sîn friunde. Der ouch eine ûzsetzikeit ze einer ûzgebrochen machte. zaz wære ein grôzer schade, wan dâ von wurden ander liute

118 XLVIIL

unreine. — Diu ander kunst, daz ir kunnen sult, sô der mensche ûzsetzic ist, wâ der mensche dønne ûzsetzic sî, an dem barte oder an dem velle oder an der kelwîn oder an dem hâre oder an dem lîbe oder an dem gewande oder an den hiusern: daz sult ir allez gar wol wizzen. — Diu dritte kunst, ob der mensche ûzsetzic ist, daz ir in gesunt machet.

Zem êrsten sult ir sehen, ob er ûzgebrochen sî oder ûzsetzic und dise kunst sult ir alle in der bîhte wizzen. Swer ouch ûzsetzic ist. ez sî am barte oder am velle oder am hâre 10 oder an der kelwîn oder am gewande oder an hiusern, den sult ir von den liuten scheiden. Ist er aber niur ûzgebrochen, sô lânt in bî den liuten. Ûzsetzikeit daz sint tœtlîche sünde, der ûzgebrochen ist, daz sint tegelîche sünde, und dâ von ist des gar nôt, daz ir ez gar flîziclichen underscheiden kunnent, ir 15 jungen priester, welhez ein tegelîchiu sünde sî oder ein tœtlîchiu sünde. Wan ez wære ouch gar ungewerlich, ob ir einem menschen ein tegeliche sünde seitet, daz ez ein tætlichiu sünde wære. Wan ez möhte der sünde lihte niht låzen oder ez wolte ir niht låzen: tæte ez danne ein tegeliche sünde für eine houbet-20 sünde, sô füere ez ze helle darumbe, und wære sus niht ze helle gevarn, hæte er im ez niht geseit. Sô wære ouch daz ungewerlich, der eine tôtsünde zuo einer tegelîchen machte, swanne er einem menschen seit, daz ein tôtsünde niur tegelîchiu sünde sî, daz ist ouch gar ein grôzer schade, wan der 25 vert ouch gên helle. Dâ von ist des gar nôt, daz ir ez gar wol underscheiden kunnent. Swer ûzsetzic ist, als ich iezuo sprach, den sult ir von den liuten tuon: daz ist, swer in tœtlîchen sünden ist, den sult ir tuon von der gemeine der heiligen kristenheit, daz ir in gotes lîchnam niht geben sult, weder 30 mit gesundem lîbe noch mit siechem lîbe noch vor dem tôde noch nach dem tode, ir müget in danne gesunt machen. -Zem andern måle sult ir ouch gar wol merken, ob sie an dem barte ûzsetzic sint oder an dem velle etc. daz ir den menschen ie dar nâch gesunt machen kunnent, swâ er eht ûzsetzic sî.

Die an dem barte ûzsetzic sint, daz sint die bæsiu wort sprechent mit schelten und mit fluochen und meines swern. Des unvolkes ist gar vil, die gar und gar ûzsetzic umbe den bart sint, als die toppeler und spiler und eht alle die scheltent und fluochent und meine swernt. Und ir liute dâ ze dorfe.

35

ir sît gar ûzsetzic umbe den bart, iuwer ein michel teil. Wan diu selbe ûzsetzikeit hât beidiu frouwen und man: aber der frouwen dâ ze dorfe ist mêr ûzsetzic umbe den bart, dan anderswâ.

Sô sint etelîche ûzsetzic an dem velle. Daz sint, die niht genüeget an der varwe und an dem antlütze, daz in der almehtige got håt verlihen: sie wellen sich selben baz machen und schener, danne sie got gemachet hât, und nement her und verwent sich und velschent die varwe und daz antlütze daz got selbe machete. Pfî, unflât! Jâ möhte dich alliu diu werlt alse 10 scheene niht gemachen, dû bist gar griulîcher ûzsetzikeit. Ir jungen priester, die sult ir alle von den liuten tuon, und die dâ ûzsetzic sint an der kelwîn. Daz sint die mit tuochlach umbe gênt, mit gelwem gebende, sô gelwe sleir, sô pfawenhüete: daz ist allez ûzsetzikeit an der kelwîn. Die an dem hâre 15 ûzsetzic sint, daz sint alle die ez nœtlich machent mit ir hâre. and die ir wîle mê wan halbe unnützelichen verliesent, wie sie ez nœtlich der mite gemachen, ez sî frouwe oder man und aller meiste schuoler und pfaffen, die ir hâr lânt wahsen, sam leien und wellent kirchen alsô niezen und gant alsô und lernent 20 niht. Und setzent einen priester ir kirchen, sie enruochent, ob er gelêret ist oder ungelêret, daz eht er wênic neme, er lât sîn pfarreliute wol beriht sîn oder niht. Sich, dû muost gote für sie antwurten am jungesten gerihte, daz dir wê wart, daz dû die kirchen ie gesæhe. Wan ez ist gotes selbes daz heilige 25 widemguot, daz dû dâ in leien wîs niezen wilt. Ez hât got den verlihen, die im sines gesindes pflegent. Wie pfligest dû des? Si ist gar ungewerlich diu ûzsetzikeit. Dû schamest dich der blatten und des kurzen hâres und schamest dich der kirchen niht daz diu giltet?

Sô sint etelîche ûzsetzic am gewande: daz ist zweier hande ûzsetzikeit, diu einiu rôt, diu ander wîz. Ist dîn gewant von unrehtem guote her komen, sô hât ez die rôten ûzsetzikeit, wan ez ist armen liuten abe gebrochen, die ez mit ir rôtem sweize gewunnen hânt und mit ir bluotigen sweize. 35 Und dû bist vil selten darumbe erswitzet als diu armen gotes kinder, den irz abe gebrochen habent, sô mit unrehter stiure, mit unrehtem ungelte und unrehtem gewalte, unrehter vogetîe, unrehter rihter, übel herren, rouber, diebe, sô mit fürkoufe, sô

120 XLVIII.

brichet der abe mit trügenheit an koufe. Seht, daz ist diu rôte ûzsetzikeit am gewande. Diu ander ûzsetzikeit am gewande daz ist, ob dîn gewant mit rehte her komen ist, treistû dîn gewant hôhverticlichen, daz ist diu wîze ûzsetzikeit. Diu ist 5 aber niur an iuwerm frouwengewande, wan ir kunnent ez niemer ze nœtlich gemachen, sô mit wæhen nâten, hie den lewen, dâ den kranech, hie den tôren, dâ den affen etc. und verlieset gar mit nihte ein schœne himelrîche, ir frouwen, niur mit tuochlach. Sô verliesent ouch die man mit bürgen und mit schœnen rossen 10 daz himelrîche und mit andern biderben dingen.

Alsô sint ouch zweier hande ûzsetzikeit an den hiusern, an der gewaltesære hiusern, ûf den bürgen: dâ sint zweier hande ûzsetzikeit an. Diu êrste ist, daz sie arme liute twingent, die müezent steine füeren, die holz, die ir êhalten dar lîhen, die selbe dâ würkent mit ir eigener zerunge, und muoz allez daz dâ heime lân stân, des im not wære. Owê des, ir armen gotes kinder, lîdet ez eht güetlich, sô hât iuwer arbeit schiere ein ende, aber iuwer freude gewinnet niemer ende,

wan sie brechent iu ê an manigen enden abe dise abebrecher 20 und broger. - Diu ander ist, swaz sie sust abe brechent mit roube und mit unrehter stiure, unrehte zölle und ungelt etc. Sô hant ander liute hiuser ouch etelîchiu zweier hande ûzsetzikeit: diu eine, die ez mit wuocher, mit fürkoufe, mit satzunge, mit trügenheit oder swie dû ez unrehte gewunnen hâst, sô ist dîn 25 hûs gar ûzsetzic. Ist dîn hûs mit rehte gewunnen, dennoch mac dîn hûs ûzsetzic sîn, daz ist aber aller meiste armer liute hiuser, die wizzentlich unrehtez volc hant in ir hiusern, als die einem pfaffen sin wip behaltent durch ein wenic nutzes oder swelher hant une dû wizzentlich vertreist, oder sust 30 schedelîche liute; sô ist dîn hûs ûzsetzic. - Nû seht, ir jungen priester, daz sult ir allez in der bihte erkennen, und swer alsô ûzsetzic sî, den sult ir von den liuten tuon, wan rehte als widerzæme iu die ûzsetzel sint, als widerzæme sint unserm herren, die in tætlîchen sünden sint und noch widerzæmer. 35

Und an dem lîbe sint sehzehen ûzsetzikeit oder sibenzehen: die sult ir ouch erkennen. Der hât etelich mensche eine oder zwô oder vier oder vil oder lützel. Daz sult ir allez wizzen und ez solte alliu pfaffeheit wizzen, wan ez ist einiu

vil schedelicher und ungewerlicher danne diu ander. Und soltet ir dâ von wol wizzen, daz ir ie den menschen dar nâch gesunt machen kunnent. Nû mac ich ir aller niht gesagen. Jedoch so nenne ich ir ein teil, der ungewerlichesten under gemeinen sünden. — Diu êrste ist diu ketzerîe. Diu ist dâ von der ungewerlichesten einiu, daz der ketzer wil wænen, er si ûf dem wege des himelrîches, rehte als der in einem walde gât, und man seite er hæte guoten fride und im wurre niht und er wolte wænen, daz er ie gewerlicher gienge und er sinen tôtvinden ie baz in die hant gienge, und daz er sînen vînden rehte ent- 10 runnen wære. daz sie in niemer mêr gesæhen, und in danne rehte in die hant gienge: seht, alsô ist dem ketzer. Sô der dem himelrîche ie næher wænet sîn, sô er ie tiefer in die helle gât. Dâ beschirme uns alle got vor der sünde. - Diu ander ist da von der schedelichesten einiu, daz sie liute mit ir 15 in sünde bringet. Daz sint bennic liute: die bringent mit in vil liute in sünde, wan die mit in redent wizzentlichen und ezzent oder trinkent, die sint in dem banne. - Diu dritte heizet da von der schedelichesten einiu, daz sie uns den græsten schaden tuot, den diu werlt iendert hât. - Diu vierde ûzsetzikeit 20 diu ist aller üzsetzikeit ungewerlichestiu und man büezet aller der ûzsetzikeit alse sanfte, die diu werlt ie gewan, als dise, und dâ von ist sie diu ungewerlicheste und tuot uns gar grôzen schaden an maniger sêle, der niemer mêr rât wirt. Und diu selbe ûzsetzikeit heizet gîtikeit. Wan allez daz die andern 25 ûzsetzikeit gesunt machet, daz hilfet den gîtigen niht, daz er doch iemer då von gesunt müge werden. Ir andern sünder alle samt, ich wil iu einen guoten trôst sagen: swie ir ûzsetzic sit oder swâ ir leprosi sit in aller der werlte âne die ûzsetzikeit, diu dâ gîtikeit heizet, sô sînt ir anders nie sô gar ûzsetzic, 30 noch enhabet niendert sô grôze sünde ûf iu noch sô vil, und woltet ir mir hiute volgen, ich mache iuch alle samt gesunt, als der êwarte sprach in der alten ê: 'Swâ sie an dem lîbe ûzsetzic sint, sô bringet mir sie her, und schert in allez daz hâr abe, daz iendert an in ståt tougenlich oder offenlichen Swie 35 heimelîche ez verborgen sî sô lânt niendert hâr an sînem lîbe, ir bringet mir ez und ein lebendez wazzer und ein opfer; bringent ir mir disiu driu dinc, sô wil ich iuch gesunt machen. Alsô sprach der êwarte in der alten ê. Alsô spriche ich hinz

122 XLVIII.

den sündern allen samt ane den gîtigen: Bringet mir lebendez wazzer und allez daz hâr an allem iuwerm lîbe und ein opfer, sô mache ich iuch gesunt, als ir disiu driu dinc bringet. Nû sich, gîtiger, wie gar bistû verschaffen vor allen sündern. Wan 5 wiltû nû gesunt werden, sô muostû disiu driu dinc gar hân und dannoch daz vierde dar zuo, daz ist dir ouch daz aller wirste. Ir andern sünder, ich ger niur drîer, zem êrsten lebendez wazzer oder tôtez. Seht, daz lebende wazzer, dâ ir gesunt von werden sult, daz ist wâre riuwe, daz iu gar leit sî allez 10 daz ir ie wider got begienget. Daz sol iu alsô leit sîn, daz ir rehte von herzen weinen sult: daz ist lebendez wazzer. Der mit den ougen niht weinen müge, der weine mit dem herzen, daz eht ir lebendez wazzer bringet mit der waren riuwe. Und habet ganzen willen, daz ir ez niemer mêr geevert, sô habet 15 ir der drîer dinge einez, daz alle sünde büezet wan die gîtekeit. Daz ander ist, ir andern sünder, ir sult allez iuwer hår, allez daz an iuwerm lîbe iendert ist. abe schern: swie tougenlich ez stê an keiner stat, heimlich oder offenlich, sô sult ir niendert har an iuwerm libe lazen, ir sult mirz her bringen. 20 Wan alsô sprach der êwarte in der alten ê. Sô ir lebendez wazzer bringet, daz ist daz ir zem êrsten zuo dem priester sult komen mit der waren riuwe, daz ist daz lebende wazzer. Zem andern mâle allez iuwer hâr: daz ist lûter bîhte, daz ir liuterlichen allez daz sult sagen, daz ir ie wider got begienget, daz 25 des rehte nihtesniht blîbet in iuwerm herzen, kleine noch grôz. Swie ez halt geschehen sî und swie heimelichen oder swie verborgen, sô sult eht ir ez her ûz schern ûz iuwerm herzen. Zem dritten mâle ein opfer. Seht, daz ist buoze, daz ir iemer gote bezzert nâch sînen genâden und nâch iuwern staten. Wan 30 got ist sô guot und sô barmherzic, daz nie mensche als übel getæte, hât ez disiu driu dinc und bringet disiu driu dinc sîn êwarten, ez werde gesunt von aller sîner ûzsetzikeit, daz ist daz iu got alle iuwer sünde vergeben wil, wan dem gîtigen aleine. Pfî, gîtiger, sich, wie griulich dîn ûzsetzikeit ist, daz 35 disiu driu dinc alle sünder reine machent, danne dich, den morder, die halt den tiuvel an betent, den ketzer, ob er sich bekêren wolte etc. Und swer ez in al der werlte ist, der mac ze gotes hulden komen mit disen drîn dingen, wan dû gîtiger. Dû muost vieriu hân. Dû muost disiu driu hân und dannoch

daz ist gelten und wider geben. Sich, gitiger, in aller der werlte tuost, sô muostû gelten und wider Des mac dir alliu diu riuwe und alliu diu buoze noch Bes mac air amu aiu riuwe una amu aiu puoze noon
liu bihte niht gehelfen, die diu werlt ie gewan. Dû muost 123 Belten Und Widergeben oder iemer brinnen mit dem tinvel in der Verdampten helle, als lanc sô got in dem himelrîche ist. Giller, hore, ich wil dir ein grôzez dinc sagen. Ich weiz dinc, din hânt alsô grôze kraft von gote, ob ein mensche alle die sünde ûf im hæte und alsô vil sünden hæte begangen als all in diu werkt ie begie — daz wære ein michel teil sünde 10 nû sich, daz die alle ein mensche ûf im hæte, der wurde der sünden aller samt ledic und reine, ob im der drier dinge niur eines wider vert; sich, gîtiger, diu mugen dir alliu driu niht gehelfen, daz dîn niemer mêr rât werde, dû engeltest und gebest wider. Daz érste, daz dem menschen alle die sünde nimt, die 15 din Werlt ie begie, daz ist der heilige touf. Wære der mensche BOCh ungetoufet, der als vil sünden hæte getân als alliu diu Werlt: als er getoufet wurde, sô wære im vergeben, als ob ir nie gedaht wære und daz ir halt got niemer mêr gedenken wil. Aber eine sünde, hât er die ûf im, die wil im got niemer 20 vergeben, daz ist, ob er unrehtez guot hât. Pfî, gîtiger, daz muostû gelten und wider geben. Des mac dir alliu diu werlt niht gehelfen, ob dû halt noch ungetoufet wærest dû muost gelten und wider geben, als verre du ez geleisten maht oder iemer brinnen mit dem tiuvel. Daz ander, daz ouch dem 25 menschen die sünde nimt als der touf, daz ist der sich martern lât, ê daz er gote abtrünnic werde. Geschiht daz in einem walde âne bîhte, âne gotes lîchnam, im wirt alliu sîn vergeben. . . . . Âmen etc.

### XLIX.

#### VON DEM FRIDE.

Ez sprichet der guote sant Pêter: 'Swer ein guotez leben und ein senftez leben welle haben, der beslieze sîn lefse vor übeln worten.' Swer daz tuot, der hât ein guotez leben und ein senftez leben und mac doch wol zem himelrîche komen, 5 und wie man gar wol zem himelrîche kumt mit guotem leben, dâ von hân ich willen ze sprechen.

Unser herre, der almehtige got, der ist gar ein rîcher künic und gar gewaltiger künic, wan er ist über alle künige und ist über alle herren und hât ouch ein wîtez künicrîche 10 und ein scheenez künicrîche oben ûf dem himele, wann alliu disiu werlt ist ein kleine dinc wider dem himelrîche. Nû seht, swie michel daz ertrîche sî und swie grôż iuch dunket, daz diu werlt sî: rehte als grôz alliu diu werlt ist wider einem nâdelspitze, als grôz und alsô wît ist daz himelrîche wider alle 15 die werlt und wider allem ertriche, und alsô wit und grôz daz himelrîche ist, sô ist doch niendert über al in dem himele kein stat, wan daz allez samt vol freuden ist, und daz man niendert eine nâdel möhte gestupfen über al in dem himelrîche, wan daz allez samt vol freuden ist. Wan nû unser herre ein 20 sô rîcher künic ist und ein sô rîchez künicrîche hât und daz alsô wît und alsô grôz ist und alsô gar grôzer freuden und wunnen und êren vol ist, daz ez niemer munt volloben kan, daz wolte er niht eine haben, wan ein künic der hât gar gerne vil volkes und ist des frô daz er vil gesindes hât. Sît unser 25 herre sô ein rîcher künic ist und ein sô rîchez himelrîche hât, dô erdâhte er wie er einen list funde, dâ mite er der liute aller meiste in sîn himelrîche bræhte in sîn künicrîche. Wan

125

er ein künic ist, dô wolte er ouch ein bot gebieten, daz man sîn dâ bî war næme, wan ein künic der sol gebieten, und dar umbe gedahte unser herre wie er ein küniclichez bot gebieten möhte, dâ mite er der werlte aller meiste in sîn künicrîche bringen möhte, und erdahte eines dinges, daz die liute aller gerneste tæten und in aller sanfteste und aller beste mite wære. Daz wolte er den liuten gebieten, den worten daz der liute deste mêr in sîn himelrîche kæmen. Nû seht, ir hêrschaft, daz hât uns der almehtige got allen samt geboten, daz wir tuon ein dinc, dâ uns aller beste mite ist und daz uns gar sanfte 10 tuot und daz alliu diu werlt gerne tuot. Wan er gedâhte, ob er uns ein dinc geboten hæte daz wir ungerne getân hæten, daz wir daz niemer hæten behalten, und dâ von hât er uns daz geboten, daz wir alle gerne tuon. Alsô gerne sach unser herre, daz vil gesindes in sînem künicrîche wæren. Got helfe 15 mir, daz wir alle dar komen.

Seht, welt ir mir nû volgen, sô kumt ir gar sanfte zuo dem himelrîche, dâ sô vil freuden ist und alsô wit und alsô grôz ist. Sô behaltent niur daz eine dinc, daz uns got geboten hât und daz wir doch alle gerne tuon und dâ uns gar wol 20 mite ist: des sol uns halt wol lusten, sô lanc und lanc ir ez gerne tuot und doch daz himelrîche dâ mite gewinnent, und der sîn ie mêr tuot und ie ofter tuot, sô im got ie mêr êren und freuden geben wil in sînem himelrîche. Nû seht, ob ir ez tuon welt oder niht. Wan ez ist alsô guot daz selbe dinc, daz uns 25 got geboten hât, daz wir dâ mite ze himele komen, daz sîn der vogel in den lüften begert, der wolf in dem walde, der visch in dem wâge, der wurm in der erde, diu tier, daz vihe, und eht allez daz lebt, daz begert allez samt des selben dinges, ez sî man oder frouwe, arm oder rîch, gelêret oder ungelêret, alt 80 oder junc, diep und rouber: sin wirt halt der tiuvel nach dem jungesten tage begernde, sîn begernt die verdampten in der helle, die im vegefiure und eht allez daz lebt ûf erde, daz ist des dinges begernde, daz uns der almehtige got dô geboten hât. Daz ist ein küniclich gebot, daz man alsô wol behaben 35 mac und dâ man alsô grôze êre und freude mite verdienen mac. Seht, nû wil ich iu ez nennen und rehte ûf iuwer genâde, den worten daz ir ez alsô behaltent, daz ir zuo dem grôzen und zuo dem schænen himelrîche kumt, dâ der êwigen

freuden niemer zerinnet. Nû muget ir ez gerne haben, sô lanc sîn alliu diu werlt begernde ist und alliu krêatiure und ez heizet fride. Fride, fride, seht, alsô heizet ez. Wan es ist diu werlt begernde und alliu krêatiure. Swaz man tuot, daz 5 tuot man allez durch den fride, und swaz alliu krêatiure tuot, ez sî vogel oder tier, daz tuot ez allez durch den fride. Daz ich iezuo tuon, daz tuo ich durch den fride. Wan ez sitzet einez in mir, daz heizet der hunger: daz vihtet her ûz und vihtet mich an, sô izze ich eht dar, sô schiube ich eht în, daz 10 ich niur einen fride gemache vor dem, daz der hunger heizet. Sô sitzet einez in mir, daz heizet der durst, daz vihtet mich an, sô trinke eht ich dar, daz ich mir einen fride mache vor dem, daz der durst heizet. Sô vihtet mich einez ûzen an, daz heizet der frost, sô lege ich gewant an, daz ich niur einen 15 fride mache vor dem, daz der frost heizet. Und daz wir slafen, daz ist durch den fride, daz wir sitzen, daz wir ligen, und eht allez daz wir tuon, seht, daz ist allez durch den fride, daz er im einen fride mache an dem herzen. Daz der diup stilt, daz tuot er durch den fride, daz er im einen fride 20 machen müge vor der armüete, und eht allez daz begert des frides, wan wir möhten halt keine wîle leben wan der fride. Und alsô nütze ist uns der fride, und daz got mensche wart, daz tet er durch den fride, wan dô er geborn wart, dô sungen die engel: Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bone 25 uoluntatis. Und dô er mit sînen jüngern hie ûf erde gienc, sô giengen sie in kein hûs, ez wære iemer ir êrstez wort, daz sie språchen: 'der fride sî in disem hûse,' und dô er ze himele fuor, dô sprach er zuo den jungern: 'pax uobis,' und alle tage wünschet man iu halt in der messe: 'Der fride unsers herren 80 der sî mit iu.' Nû seht, wie nütze und wie gar guot der fride ist an allen dingen, den uns der almehtige got geboten hat, daz wir den behalten, dâ mite komen wir alle zem himelrîche. Und er hât ouch gar wîslich gedâht, dô er uns den fride gebôt, sît daz er alsô guot ist, wan er alle die werlt dâ mite 35 ze himele wolte bringen und hete ouch daz gar wol getan, wan ein dinc. Dô die tiuvele sâhen, daz der werlte alsô vil ze himele komen wære mit dem dinge, daz got dô geboten hete, dô giengen sie ze râte, wie sie einen list funden, daz der liute sô vil ze himele niht kæmen. Owê des, owê ir unsæligen

tiuvele, daz ir den list ie erdahtent, wan hætet ir den list niht erfunden, sô ist niendert mensche vor mînen ougen, ez wære ze himelrîche komen. Wâfen über iuch geschrirn, über iuch, versuochten tiuvele, daz ir des listes ie erdahtent. Wan dô unser herre den fride gebôt, dô gebôt er den reinen fride, den rehten und den guoten. Als daz die unsæligen tiuvele såhen, daz unser herre sô vil der liute dâ mite ze himele wolte bringen, dô sluogen sie valsche münze ûf den rehten fride unsers herren, rehte als der ûf rehte münze und ûf guote münze lûter valsche sleht: alsô sluogen die tiuvele valschen fride und un- 10 reinen ûf den guoten, den uns got gebôt. Wan er gebôt uns drîer hant guoten fride, und alsô sluogen die tiuvele drîer hant valschen fride und also hant sie drier hant valschen fride geworfen under den rehten und hant ouch da mite manic tüsent sêle zuo der helle brâht, der niemer mêr rât wirt, die 15 alle zuo dem himelrîche wæren komen, hæten sie den valschen fride niht geworfen under den rehten. Wan alle die den valschen fride haltent, die sint verdampt zuo der êwigen marter, aber alle die den rehten fride haltent, die sint des rîchen küniges gesinde, der ein sô schænez himelrîche hât. Nû wil 20 ich dise kristenliute warnen vor dem valschen fride disen unsæligen tiuveln ze leide und ze laster und disen kristenliuten ze sælden. Pfî, ir tiuvele, daz ist iu iezuo gar leit, rehte als leit einem velscher ist, der sin valsche münze offenbarte, alsô leit ist den tiuveln iezuo, daz ich dise kristenliute warnen wil 25 vor ir drîer leie valschem fride, wan ez ist, ob got wil, ein michel teil hie, die sich da vor hüeten wellent. Jedoch, ir tiuvele, sô fürhte ich, iu blîbe ir doch daz mêrre teil.

Der êrste fride under den drîn valschen friden daz ist ungeordent fride mit dem fleische, daz ander ungeordent fride 30 mit den menschen, daz dritte ist fride mit dem tiuvel. Die êrsten, die ungeordenten fride mit dem fleische hânt, daz sint alle die dem fleische nâch volgent sînes willen mit überezzen und mit übertrinken und mit andern bæsen gelusten, sô lânt sie diu ougen fliegen hin und her. Daz ist allez ungeordent 35 fride mit dem fleische, sô mit griffen, mit bæsen gebærden, mit unkiusche, mit trâkeit an gotes dienste: daz ist allez valscher fride, ungeordenter fride mit dem fleische und ist der sêle tôt. 'Bruoder Berhtolt, sol des diu sêle engelten, waz daz

128 xlix.

fleisch tuot? Daz ist doch der sêle gar leit, sô ist diu sêle unschuldic.' Jâ, diu sêle ist ouch schuldic, wan sie ist rehte ein wirtin in dem lîbe und dâ von solte sie dem fleische frumeclichen widerstân, rehte als ein frumer wirt sîns hûses pfliget und ein frumer künic sînes künicriches: alsô frümeclîchen solte diu sêle des lîbes pflegen vor bæsen gelusten und vor bæsen werken, und swenne daz fleisch des bæsen frides gert, sô solte diu sêle eht wider ziehen ze guoten dingen, ze beten und ze vasten und ze venien und ze andern guoten dingen.

10 Wil sie danne dem fleische nâch volgen durch des fleisches liebe, sô muoz sie ouch die marter lîden mit dem fleische.

Der ander ungeordent fride daz ist ungeordent fride mit den menschen. Daz sint drîer hande menschen, mit den man ungeordenten fride hât. Der sint eine ob dir, die andern neben 15 dir. die dritten under dir. Und då vor sult ir iuch flîziclichen hüeten, als liep iu daz himelrîche sî, daz ir des dem tiuvele niemer mêr gevolget, daz ir mit keiner slahte menschen ungeordenten fride habet. Wan swer durch des andern liebe keiner hande dinc tuot, daz wider got ist und tœtlich sünde 20 ist, der haltet des tiuvels fride und des lônet er dir vil wol. im gebreste danne alles des fiures, des er iendert hât. 'Bruoder Berhtolt, ich muoz mit minem herren riten herverte und reise und brennen und rouben, und tæte ich des niht, min herre hieze mich vâhen oder kæme niemer mêr in sînen dienest und 25 wurde mir nie mêre holt.' Sô hære ich wol, dû wilt ungeordent mit dînem herren sîn und fürhtest aber dû niht, daz dû daz schæne himelrîche verliesest durch dînen herren, daz er dir vînt werde oder daz dû etelîchen nuz oder etelîche êre verliesest, die dû von im hâst. Sich, dû hâst drîer hande lider 30 an dir: der sint einiu ob dir, diu andern neben dir, diu dritten under dir. Diu ob dir daz sint diniu ougen. Diu schænsten lider und diu edelsten sint dîniu ougen und diu hôhesten diu iendert an dînem lîbe sint, wan dû næmest niht ein grôz guot für dîniu ougen. Nû sich, swie edel dîniu ougen 35 sint und swie grôzen nuz und êre dû von in hâst, und hâstû ein ouge, daz dich zuo der helle wîsen wil, daz soltû rehte ûz brechen: dir ist vil bezzer, daz dû âne daz ouge gên himele komest zuo den êwigen freuden, danne mit zwein ougen ze helle in die êwigen marter. Daz ander sint diu lider, diu dâ

neben dir sint. Daz sint dîne hende. Wil dich ein hant zer helle bringen, die slach abe. Dir ist bezzer, daz dû âne die hant ze himele komest, danne mit der hant zuo der helle. Din dritten lider under dir daz sint dîne füeze. Wil dich dîn fuoz zuo der helle bringen, sô slach in abe. Dir ist vil bezzer, daz dû âne den fuoz ze himele komest, danne mit dem fuoze ze helle. Jedoch sô wil ich des niht, daz iemen selbe sîniu ougen ûz breche oder hende oder füeze abe slahe. Wan swer sich selbe tœtet oder lidelôs machet, daz ist gar vil sünder, danne der ez einem fremeden tuot. Ez ist gar ein 10 groziu sünde, der den andern tætet oder lidelôs machet: ez ist sber michel græzer sünde, der im ez selbe tuot mit willen. Ich meine, ob dich din herre tætliche sünde heizet tuon, brennen oder rouben, oder einen spehen oder verraten oder swaz ez ist in aller der werlte, oder umb eine frouwen, daz 15 dû im die iht werbest ze unê oder nâch ir gân, oder ditze oder jenez, daz eht tætlîchiu sünde ist, daz soltû niht tuon, und solte ê allez daz guot und alliu diu êre hin sîn, die dû von im gehaben maht. Got der nert dich doch wol. Er sî ritter oder kneht, frouwe oder man, sô sult ir doch keinem 20 iuwern übergenôzen weder durch liebe noch durch leide noch vorhte niemer tætliche sünde getuon. Daz ist der mensche, der dâ ob dir ist als dîniu ougen. Diu sint dir bezeichent bî dîme herren oder swer ein oberre ist. Wis den herren ê âne. Dir ist vil bezzer ane herren ze himelrîche bî dem obersten 25 herren, der alsô vil freuden und êren und gezierde in sînem wîten künicrîche hât, danne daz dû mit dînem herren iemer mêr ze helle brinnest in der êwigen verdampnüsse. Owê ir tiuvele, då habet ir manige sêle hin braht mit iuwerm valschen fride. Der ander mensche neben dir mit dem soltû ouch niht 30 ungeordenten fride haben. Daz sint dîne bruoder und mâge und sust din guote friunt. Ob dich der bitte meines swern oder einen slahen oder mit im gån steln oder swaz ez ist in aller der werlte, daz tætlîchiu sünde ist und sprichet er vil lîhte: 'Jâ und hilfest dû mir niht mîner êren, wir sîn iemer mêr ge- 35 scheiden,' sich, sô slach die hant ê abe, den friunt neben dir. Wan dir ist michel bezzer ane den friunt [als da vor gesprochen ist]. Die dritten die dir bi den füezen sint bezeichent, daz ist dîn gesinde, daz under dir ist: kint und hûsfrouwen.

130 xlix.

Ob dich die mêr muoten, danne dû vollebringen maht, kleider oder spîse oder iht, sô soltû darumbe niht unrehtez guot gewinnen, daz dû ungeordenten fride mit in habest und in ir armuot deste baz gebüezen mugest. Dû solt sie ê arm lâzen 5 sîn und bis ouch selbe ê arm, ê dich dîn gesinde zuo der helle bringe. Sô slach die füeze ê von dir, lâz sie ê dienen. Daz ist dir vil bezzer, danne daz sie mit dir unt tû mit in iemer êwiclichen brinnent. Und alsô hüetet iuch alle samt vor dem valschen fride, den der tiuvel hât geworfen in den 10 rehten fride: zem êrsten ungeordent fride mit dem fleische, zem andern mâle ungeordent fride mit den menschen, zem dritten mâle fride mit dem tiuvel und dar zuo sol man niht sprechen ungeordent fride.

Nû wie hât man fride mit dem tiuvele? Swer die sünde 15 tuot, diu dem tiuvel aller liebeste sint und die der tiuvel aller meiste selber tuot, die hânt fride mit dem tiuvel, und dâ beschirme uns alle samt der almehtige got vor. Wan dem tiuvel ist mit zwein dingen aller beste. Swer diu zwei tuot, der hât fride mit dem tiuvele. Wan under allen dingen die alliu diu 20 werlt hât und under allen den sünden die in der werlte sint, sô ist dem tiuvele mit keinen sünden baz dan mit zweier hande sünden. Daz eine ist, swer ze allen zîten sündet ân underlåz, daz ander der sich niemer bekêret von den sünden. Swer dem tiuvel gelich ist an den zwein dingen, der hat fride mit 25 dem tiuvele, wan din zwei hat der tiuvel selbe. Ir tiuvel, ir wizzet wol, ir habent gesündet sider anegenge der werlte, daz ir zem êrsten von himele verstôzen sînt und alsô habent ir iemer mêr gesündet ze allen zîten und alle wîle und alle stunde, tac und naht, als verre ez an iu gestân mohte und 30 sündet hiute als gerne als des êrsten tages. - Daz ander ist, ir tiuvele, daz ir iuch niemer bekêren welt. Und dâ von, ir tiuvele, swer iu an disen zwein dingen gelich ist, der ist iu aller liebeste, und daz sint ouch die dritten, die fride mit dem tiuvele hant. Wan under allen den sündern, die diu werlt ie 35 gewan oder iemer mêr gewinnen sol, sô ist dem tiuvele nieman sô gelich als einer hande sünder. Wer ist der? Seht, der heizet der gîtige, wuocherer. Pfî, gîtiger, daz dû sô gar verdampt bist vor aller der werlte, daz dû dem tiuvele sô gelîch bist. Wan dû sündest ouch ze allen zîten und alle stunde

und alle wîle, tac und naht. Man singe mettîn, man singe prîme, man singe terz, man lese oder singe, sô gelâst dû gote niemer kein ruowe mit dîner sünde. Diu gât eht alle wege für sich, sô mit wuocher und mit fürkoufe in daz jâr, und swaz der ist, die lant got niemer geruowen, wuocherer, satzunger dingesgeber in daz jâr umbe tiurre, fürkoufer umbe daz næher, und verkoufent gote sîn zît, sie sî heilic oder niht. Sô ist kein zît die sie lâzen ruowen: in der heiligen messe, sô man gotes lîchnam wandelt, die kleine stunde gât sîn sünde als vaste für sich als umbe mittentac und als umbe vesper. Ir 10 andern sünder, ir låt doch got etewenne geruowen doch die wîle ir slafent; sô sint sie doch etewenne siech daz sie niht sünden mugen, sô tuont sie doch etewenne etewaz anders, daz sie niht sünden. Sô lânt dise gîtigen wuocherer dem almehtigen gote keine frist am heiligen tage ze wihnahten, am hei- 15 ligen karfrîtage, dô er die marter leit. Sich, alsô marterstû got ze allen zîten, als verre sô ez an dir stât. Alsô spriche ich, alsô marterstû in am ôstertage, am pfingestage, an aller heiligen tage etc. Sô wirt eht niemer kein tac noch naht noch wile, daz got niemer kein ruowe von dir gewinne, als verre 20 ez an dir ståt. Pfî, fürkoufer, hære waz got selbe dar zuo sprichet. Er sprichet ein griulich wort gen dir, daz ich niht wolte nennen . . . . daz ich alsô spreche vor disen liuten, als got selbe gên dir hât gesprochen. Ich fürhte, ich trîbe die engele von uns und ez unreinet den liuten als got selber gên 25 dir hât gesprochen. Sô wil ich ez doch alsô werlichen niht gesprechen. Jedoch sô wil ich ez sprechen. Ich wil ez aber vil scheener machen vor disen liuten . . . . Ir andern sünder. ir lânt doch den almehtigen got etewenne geruowen nâch iuwern genâden. Ir morder, ir lât in etewenne ruowen, wan 30 ir sitzet iezuo da vor mir wol schône, daz ir nieman mordent. Ir êbrecher, ir brechent doch iezuo mit niemanne iuwer ê etc. Seht, sô hât diser gitige mit sînem fürkoufe niur sît daz er iezuo dâ her gie, sît hât er an fürkoufe oder an wuocher vil lihte einen helbelinc gewunnen, niur sit er iezuo nider sitzen 35 begunde. Nû sich, gîtiger, dâ von darf dich niht belangen, dû versûmest nihtesniht, dîn pfluoc gât alle zît. Ir armen liute, iuch mac wol belangen, wan ir hant sit niht gewunnen als diser gîtige. Nû gehabet iuch wol, wan ir habet ouch sît

132 xlix.

niht gesündet als er, noch ir andern sünder, ir habet mir ouch dem almehtigen gote frist geben. Nû wellent aber dise gîtigen im keine frist geben, sô lange daz ein brâ zuo der andern kome. Nû seht, ir gîtigen, daz ist einez dâ ir dem 5 tiuvele mite gelîch sînt. Ir tiuvele, welhez ist daz ander, daz iu ouch aller liebeste ist? Daz ist, daz man sich niemer bekêre. wan ir tiuvele habet aller riuwe noch aller willen einen niht, daz ir iuch iemer welt bekêren. Seht, als wênic hât diser gîtige keinen willen noch aller der riuwe eine niht, 10 die diu werlt ie gewan. Sich, daz ist daz ander, dâ dû dem tiuvele gelîch an bist. Dû hâst fride mit dem tiuvel en zwein enden. Aller sünder bekêret man etewaz wan der gîtigen. Vî, ir frouwen, wie sitzet ir sô, daz ir niht bluotige zehere weinet umb iuwer wirte, die da vor mir sitzent, herter danne der 15 tiuvel. Wan er håt keinen willen daz er welle gelten und wider geben. Ir frouwen, ich mac hinz iu sprechen als Êlysêus, der wissage, in der alten ê. Der sprach alsô hin ze einer frouwen, diu was ein künigîn und hiez ir man Jeroboâm, und was gar ein bæsewiht der selbe, wan er hiez daz Israhêlsche 20 volc abgot an beten. Und diu selbe künigin hete ein siechez kint und fuorte daz hin ze Élisêum und hete fremedez gewant an, daz er sie niht kante und frågete den wissagen, ob ir kint genesen solte. Dô sprach er gegen ir: 'Hærâ, warumbe bistû her komen in fremedem gewande? Ich erkenne dich wol. Dû 25 bist ez diu küniginne. Ich bin ein herter bote ze dir gesant: ez sol noch diu zît komen.

Sich, frouwe, alsô mac ich sprechen hin ze dir. Wan alsô bistût her komen in fremedem gewande. Ich erkenne dich vil wol.

30 Dû hâst dich behüllet mit fremeder wæte. Wan sie hât dîn wirt armen liuten abe gebrochen mit unrehtem gewinne und soltestût ez ze rehte gelten und wider geben, dût müezest âne mantel vor mir sitzen. Ich spriche mêr. Dût müezest âne suggenie sitzen. Dico plus. Dût müezest âne sleir vor mir 35 sitzen. Ich spriche mêr. Dir blibe niendert vadem an dînem libe. Ich spriche mêr. Soltestût ze rehte gelten und wider geben, dir blibe des hâres im houbete niht, wan daz ist gewahsen von unrehtem guote. Sich, wie dût danne sitzest! Ez hæten jene vil billîcher an in, wan ez kom sie vil harte

an und dich vil sanfte. Waz woltestû her in fremedem gewande? Ich bin ein herter bote ze dir gesant. Ez sol noch diu zît komen, daz daz kint von dînem unrehten guote verdammet wirt, daz noch beslozzen ist in siner muoter libe ir frouwen seht, daz saget iuwern wirten - und diu kint, diu iezuo geborn sint und noch über vierzic jar geborn werdent hinz an daz drîzigeste geslehte, diu ez wizzentlichen erbent. Pfi, verzwîveler an aller gotes erbermede! Und hætestû ein künicrîche, daz soltest ê lâzen, danne sô manigiu sêle von iuwerm unrehten guote verlorn wurde. Sich, gîtiger, 10 ich wil dir einen guoten trôst geben. Sich, gehabe dich wol, dû bist aber sît ê vier eir rîcher worden: sô hât jenem sîn kneht ouch vier pfenninge ze ungelte genomen. Vî, ir armen liute, ir sitzet gar ungewerlichen bi disen abebrechern, wan sie gewinnent iezuo: des tuont ir niht. Owê, ir gîtigen, 15 daz ir sô vaste fride mit dem tiuvele habt. Ir möhtet iuch doch erbarmen über iuweriu kint, daz diu iht êwiclichen verdampt wæren. Seht, swaz ich an sie geruofe, daz hilfet niht. Ir engele seht, ob ir iht an in geschaffet, wan ich schaffe an in niht. Wan er sitzet då und gedenket allez ûf den næhsten 20 bi im. 'Jâ,' gedenket er in sînem herzen, 'hât der noch mêr dan ich,' und gêt im niur ze éinem ôren în, zuo dem andern ûz. Ir frouwen, ich wil noch driu dinc versuochen an iuwern wirten, und helfent diu niht, sô sagent iuwern wirten, ich welle sie rehte ane not lan, wan ich schaffe an 25 in niht. Und helfent ouch diu driu dinc niht, sô wil ich mich ir genzlichen abe tuon, wan under allen dingen sô ist kein dinc, daz des mannes muot alsô gæhes erweichen müge, und dâ von wil ich diu selben driu dinc an in versuochen. Ir engele, helfent mir hiute dise liute erweichen. Ir frouwen 30 und ir hêrschaft alle samt, helfet mir got biten, daz ich etewaz an disen liuten schaffe, daz sie sich hiute erbarmen über sich selber und ein wênic unrehtes guotes lâzen, daz als manic sêle dâ von iht verlorn sî, und helfe daz ouch niht, sô wil niht helfen. Und dâ von list man in einem buoche, heizet Esrâ. Dô sprach einer, daz wære der wîn, der machet einen der von helbelingen reit, daz er niur von pfunden reit und von marken und von bürgen und von höhen dingen. Dô sprach einer, der künic möhte ez noch baz getuon, wan

134 XLIX.

der wære gewaltic und swaz er gebiete, daz müeste man leisten. Dô sprach der dritte: 'Ich weiz ein dinc, daz des mannes herze aller schiereste erweichet: daz ist diu frouwe. Wan ein man der waget den hals durch sine frouwen und 5 vert in ein ander lant darumbe, daz sîn frouwe mit êren lebe und menic dinc tuot ein man durch sîne frouwen, daz er durch nieman anders tæte. Und dar zuo sach ich, daz ein künic eine frouwen hete und daz er rehte vor ir saz und sô diu frouwe frô was und lachete, sô was ouch der 10 künic frô, und sô sie trûrete, sô was dem künige leit wie er sie aber frô machete, und ich sach daz sie rehte den künic ûf den hals sluoc.' Dô sprâchen sie alle, der hæte aller beste geseit und daz keinez alsô war wære. Sô lanc nû disiu driu dinc des mannes herze alsô weich machent. 15 daz wil ich rehte versuochen an disen herten liuten. Nû wil ich zem êrsten den win versuochen und wil sie trenken mit aller der wunne und grôzen êren, die die engel in dem witen himelrîche hânt. Nû seht, ir gîtigen liute, lâzet unreht guot den worten, daz iu alle die engele schenken mit 20 aller der freude und mit aller der gezierde, die sie mit gote iemer êwiclichen haben sullent. Dâ mite wellent sie iu alsô wirdeclichen schenken, daz ir niemer mêr dâ von gescheiden werdent. Ist ieman hie, der unrehtez guot habe? Seht ir engele, ir schaffet niht. Sie wellent sich an allen 25 den win niht kêren den ir in geschenken möhtent. - Jedoch wil ich noch diu zwei versuochen. Daz ander ist daz ouch des mannes herze wol betwingen mac, daz ist der künic. Nû sich, gîtiger, nû wil ich einen rîchen künic an dich senden, des sint halt alliu künicrîche und müezent im alle 30 künige undertænic sin. Daz ist der almehtige got, der ein sô grôz künicrîche dâ hât und daz man niendert eine nâdel gestôzen möhte in dem wîten künicrîche, ez sî allez samt voller freuden und rîcheit. Sich, gîtiger, den künic wil ich hiute an dich senden, daz dû hiute ein wênic unrehtes guotes 35 lâzest durch den grôzen gewalt, den got hât über alliu künicrîche. Im ist halt daz mer undertan und helle und vegefiur, himelrîche und ertrîche daz ist im allez undertan. Der hat dir gelobet, ob dû ein wênic unrehtes guotes wellest lâzen, daz er dir ganzen erbeteil gebe in dem schænen künicrîche

mit allen den heiligen, die im himele sint, und wil dir doch dîn nôtdurft geben hie ûf ertrîche hinz an dînen tôt. Vî. verzwîveler an aller der milte, die got ie gewan, des mahtû dem rîchen gote niht getriuwen; wie starc dîn fride mit dem tiuvel ist! - Daz dritte, daz ouch des mannes herze weichet, daz sint frouwen. Ir gîtige liute, nû lât hiute daz unrehte guot durch der aller scheenesten frouwen willen, die diu werlt ie gewan und iemer mêr gewinnet. Wan sie ist scheener wan diu sunne und überlichtet alle die heiligen. die in dem himele sint, mit ir schoene. Daz ist mîn frouwe 10 sant Marîâ, gotes muoter. Sich, diu ist ein bluome über alle frouwen und ein klarheit über alle gimme und ist alsô gar vollekomen an aller gezierde, daz halt himelrîche und ertrîche von ir gezieret ist und mit ir geêret ist. Die sult ir ouch hiute êren, daz ir unreht guot lât, daz ir doch 15 müezet lâzen, sô ez iu niht ze staten kumt. Vî, des möhtet ir iuch harte schamen, ob ir einer sô getânen frouwen versagen woltet, da von ir iemer mêr im himelrîche gekrænet wæret! - Ich schaffe niht an in. Ir engele, ir schaffet niht, wan sie erhertet alsô der tiuvel. Ir engele, gesâhet 20 ir ie liute als herte? Ir tiuvele, gesâhet ir ie liute als herte? Ir frouwen, saget iuwern wirten, daz sie sich wol gehaben, ich welle sie rehte ane not lan. Ir kint, loufent von iuwern muotern, von iuwern vetern, ê danne daz sie iuch des êwigen tôdes ertæten mit ir unrehten guote und iuwers kindes kint 25 hinz an daz drîzigeste geslehte. Ir andern sünder gewinnet ware riuwe, ich kan an disen gitigen niht geschaffen.

Nû solte ich von dem guoten fride hân geseit, durch den got von himelrîche wider ûf die erde kom. Nû ist ez ze lanc worden von disen gîtigen. Jedoch sô sult ir drîer 30 leie rehten fride hân. Zem êrsten fride mit gote: swâ ir gotes hulde verlorn habent, sô machent einen fride mit der buoze zwischen iu und dem almehtigen gote und tuot als ein herre, der mit andern urliugen wil. Hât er ez danne gar unwæger dan ir, sô sendet er an iuch umb einen fride. 35 Alsô sendet die heiligen buoze an got umbe den rehten und guoten fride und habet willen, daz ir in niemer mêr gebrechen welt. Zem andern mâle sol diu sêle fride haben mit dem fleische, daz sie daz fleisch ziehe von allen bæsen

136 xlix.

gelusten. Sô sol ouch daz fleisch der sêle volgen ze allen guoten dingen. Zem dritten mâle fride zwischen dem menschen und dem menschen, daz dir kein mensche alsô liep sol sîn, daz dû tætlîche sünde durch sîne liebe tuost. Swer dir halt 5 leit tuot, dem soltû daz vergeben und gunnen daz im wol geschehe und daz er zem himelrîche kome. Âmen.

#### L.

#### [VON DEN VIER STRICKEN.]

Anima nostra sicut passer erepta est etc. Unser sêle ist enbunden von dem stricke der jagenden als ein spar von dem netze.' Disiu wort gezement wol allen den die von diser werlte sint gescheiden zuo der êwigen freude, diu niemer wirt verzert oder nieman mac verzern. Got helfe mir, daz wir alle dar komen. Nû kæme unser verrer vil dar wan die tiuvele. die dâ vârent. Die nîdent daz der mensche die selben freude besezzen hât und kêrent darumbe allen ir flîz und alle ir ahte, wie sie uns die selben freude erwenden, daz wir zem himelrîche iht komen, daz sie dô verworht hânt. Nû mugent 10 sie uns mit gewalte die selben freude niht genemen. Sie legent aber alle ir sinne und ir witze und ir liste dar an. wan sie kunnen gar vil liste. Wan sie habent wol sehzic hundert jâr gelernet allez bæse liste. Got helfe mir, daz sie alle ir liste an iu verliesen und darumbe swer gote alsô dienet, daz sie zuo 15 den übergrôzen freuden koment, die mugent wol sprechen: 'Unser sêle ist enbunden von dem stricke der jagenden,' und daz ist uns ein lêre, wie wir uns ouch hüeten sullen vor der tiuvele stricke. Wan sie habent uns rehte die werlt vol stricke geleit mit ir listen, rehte als man die vische vâhet die kleinen 20 und die grôzen, etelîche mit dem angel, etelîche mit der riusen und etelîche mit der segene. Alsô vâhent iuch die tiuvel und darumbe durch den almehtigen got, sô seht iuch für und hüetet iuch vor den stricken, wan der ist ane zal. Sô hant die tiuvel anders niht ze schaffen. Sie trahtent weder umbe 25 gewant noch spise noch umbe himelriche noch umbe kein dinc, wan wie sie uns in ir stricke gevâhent und legent uns stricke

138 L.

an dem wege, sô legent sie stricke iuwern ougen, iuwerm munde und iuwern henden, iuwern worten, iuwern werken etc. und eht an allen steten. Und sie dunket, daz sie niht geschaffet habent, sô sie die sêle niht verwunden mit tætlîchen 5 sünden und tuont daz allez stille swigende, daz einer ein wort niht sprichet, wan sie lânt sich weder sehen noch hæren, darumbe daz ir sie an keinen dingen fürhtent. Pfi, ir tiuvele, nû ist iuwer doch manic hundert hie, war umbe swîgent ir sô stille? Nû hœret ir mich doch gar wol und ist iuwer gar vil 10 iezunt hie. 'Bruoder Berhtolt, nû sich ich doch einen niht.' Sich, daz ist ouch der aller græste schade, der dir iemer geschehen mac. Wan liezen sie sich sehen, sô dû die sünde tuost, dû gehüetest sîn rehte wol. Seht, als meniger hande stricke legent uns die tiuvele, und da von sprichet ein heilige, 15 der dâ sach, daz alliu diu werlt vol stricke lac. 'Owê, herre, sprach er, mac ieman genesen vor disen stricken allen?' Und aber die tumben liute vahent sie rehte als diu vögellîn. Und dâ von sprichet Salomôn: 'Der wise man fürhtet im und hüetet sich vor dem übele, sô vertriuwet sich der tumbe und tringet 20 rehte selbe in den stric und dâ von ist tumben und wîsen nôt, daz sie sich hüeten.' Ich meine niht tumben, die dâ tôren sint von natûre, wan des wirt guot rât. Ich meine, die wider ir schepfer ungehörsam sint und übel und guot erkennent. Die sullent sich alle hüeten vor der tiuvele stricke, wan sie 25 habent manigen werltwîsen man gevangen. Sie viengen Nêrô in einem stricke, sie viengen Jûdas mit einem etc. den in dem, den in dem, wan ir ist unmügelichen vil. Wan ir nû sô vil ist, daz ich ir aller niht gesagen mac, sô wil ich iu doch ein teil sagen, die die aller schedelîchesten sint under allen ge-30 meinen stricken. Und der sint vier, die uns den græsten schaden tuont und aller gemeinste sint. Die wil ich iu sagen, disen tiuveln ze leide und ze laster und iu ze sælden, ob got wil. Der hant sie einen den jungen liuten geleit, den andern den frouwen, den dritten den alten liuten, den vierden legent 35 sie gemeineclichen oben über. Owê des, wan dâ vâhent sie der werlte aller meiste mite! Seht, daz ist ein griulich stric und ein schedelicher stric, und den hant sie darumbe oben über geleit, sî daz er sie niht gevâhen müge in dem êrsten noch in dem andern noch in dem dritten, daz er sie in dem

vierden vâhe, und dâ mite vâhent sie iuwer aller meiste. Wan sie sint uns alsô vînt, daz sie iemer deste græzer marter wellent lîden, daz wir mit in ze helle brinnen. Dâ beschirme uns der almehtige got vor.

Der êrste stric ist der jungen liute, und der kæme gar vil ze himele wan der stric und der selbe heizet joch ein segen. Sie zucket ir aller meiste în diu segen, dâ von daz vil liute mit der selben sünde verlorn wirt. Diu heizet unkiusche. Vî. tiuvele, war umbe habet ir jungen liuten den stric geworfen? Nû seht, ir jungen liute, dâ ist kein sünde iuwer natûre sô 10 zelich. Daz wizzen sie vil wol, wan daz golt zimet wol bî der wæte. Seht alsô sît ir, jungen liute, heizer natûre, als ouch diu selbe sünde. Wan junge liute wæren gar guot an ze wîsen guotiu dinc, und als sie sint in den jâren, daz ir sêle aller beste guoter dinge begernde wære, sô vallent sie in den 15 selben stric der unkiusche. Und daz diu selbe unkiusche alsô gar verfluochet ist, daz erzeicte ir unsers herren lêre und der engel und der guote sant Paulus und diu wize der selben sünde. Unsers herren lêre erzeiget ez alsô. Swer eine frouwen an siht in dem willen, daz er gerne mit ir sliefe, der hât diu 20 were vollebraht, und da von sol man sich hüeten von der gesiht der unkiusche. Wan Dâvît der viel in grôz gesiht. Der sach niur ze einer zît eine frouwen. Dô wart er der frouwen als holt, daz er mit ir lac und schuof, daz ir man ermordet wart und daz dâ von alle sîne vînde gefreuwet wurden. In die 25 sünde alle samt viel er niur von der gesihte, wan hæte ers in dem willen der unkiusche niht an gesehen, er wære in die sünde nie gevallen. Zem andern mâle erzeiget ez der engel. Unser herre sante drî engele der hæhesten in dem himele durch den menschen: sant Michahêln, der die sêle enpfienc, sant Ga- 30 brihel, der kunte unsern herren miner frouwen sant Marien. Nû seht, dô wart der dritte niur umbe die selben sünde gesendet ûf ertrîche: daz was sant Raphahêl. Der pflac eines jüngelinges, den sante sîn vater herre Tobîâs verre in fremediu lant. Dô was der engel sîn geverte in eines guoten mannes 35 wise, und kômen hin ze einer frouwen, der hete der tiuvel siben man ertœtet. Dô sprach der jüngeline zem engele: 'Ich fürhte des tiuvels gewalt.' 'Niht,' sprach der engel, 'ich wil dir sagen, über wen der tiuvel gewalt hat: die verlazenlich

mit der unkiusche umbe gênt, alsô daz vihe.' Sich, nascher, der bistû einer, dâ der tiuvel gewalt über hât. 'Bruoder Berhtolt, war umbe tœtet sie der tiuvel danne niht, sît er gewalt über sie hât?' Dâ wil sîn got niht gestaten durch des engels 5 huote. Seht, als griulich ist diu sünde. — Zem dritten mâle erzeiget ez sant Paulus, wan er heizet die selben sünde flîziclichen fliehen: fugite fornicationem. Und sant Johannes sprichet: 'Alle die in der werlte sint, die umbe gênt mit unkiusche an ê, die hant niht teiles mit gote. - Zem vierden male sô erzeiget 10 ez diu wîze der selben sünde an Absalôn. Der tet der selben sünde gar vil und hete sîns vater hûsfrouwen und daz er die selben sünde tet, daz wart alsô an im gerochen. Dô er einest alsô reit und urliuget mit sînem vater, dô reit er durch ein eich üf einem müle und swief sich sin här umb 15 einen ast, daz er behienc, und lief daz mûl hin. Dô wurden zehen sper durch in gestochen, då von er den tôt nam. Daz bezeichent zehen untugende, die an der unkiusche hangent, der iegelîchiu der sêle tôt ist. Buoze ist alle zît vor ûz genomen. Nû seht, wie vînt der almehtige got der sünde ist. -20 Daz êrste sper bezeichent eine untugent: daz heizent bæse geluste des fleisches, sô dem menschen zem êrsten wol ist in sînem gemüete mit dem geluste der unkiusche. Von der fröude vâhet der wîzigære, der tiuvel, dîne sêle êwiclichen. Zem andern mâle daz ander sper heizet, der gerne schentliche rede 25 dâ von rett, und der ez gerne hæret reden. Daz dritte schentlich gesiht, mit den ougen schelklichen hin und her fliegen. Daz vierde daz schentlich küssen. Daz fünfte diu schentlich begrifunge der lider. Daz sehste sper diu schentlichen werc und unkiusche selbiu. Diu stinket ouch für den almehtigen got 30 und für alle sîn engele. Pfî, ir nascher, sol man sulichen unflât von iu hæren! Balde zer ê oder in die êwigen marter, nû zem êrsten an der sêle und an dem jungesten suontage an lîbe und an sêle. Nû seht, ir jungen liute, wie maniger hande bôsheit an iuwerm stricke hanget, und darumbe durch den almehtigen 35 got, die noch niht in den stric gevallen sint, die sullen in fliehen iemer mêre, wan ich han manigen vor minen ougen, der im vor zweinzec jaren also hæte geprediget, er hæte nie sô vil genaschet. Dâ von, ir jungen liute, ir sult got iemer loben, daz ir iuch wizzet ze hüeten vor disen stricken: daz ist

ze guote an lîbe und an sêle. Wan ez verdienet maniger in der jugende mit sînem genesche und sô er zuo der ê kumt, daz in sin hûsfrouwe niemer alse wertlichen gehandelt hât, als er gerne sæhe; wan sie kom im reineclîchen zuo, sô hât er sich dicke verunreinet, sô hie, sô dâ, und wænet daz er gote und siner reinen hûsfrouwen als genæme si als er sin niht tuot. Alsô ist ez iu ze manigen dingen guot, und sînt grôzer schame überic in der bîhte. Die ir magetuom niht wellent behalten hinz an ir tôt, sô verlieset in doch mit der ê. daz ir in den stric niht komet. Daz sibende sper daz ist êbrechen. Ist 10 ieman hie, der sîn ê gebrochen habe? Balde in starke buoze, wan ez ist daz aller swærste. Der almehtige got wil selbe rihter sîn, künftec rihter am jungesten tage über êbrecher. Daz ahtende sper ist aber swærer: daz sint die bî geistlîchen liuten ligent, die gote gemehelt sind, daz niunde mit sippe- 15 brechen aber swærer. Daz zehende ist aller swærste.

Daz ist noch sünder danne der bî sîner muoter ist gelegen. Ist ieman noch in dem stricke, der kume dâ von.

Ir alten liute nû hân ich iuwern sun gewarnet. Nû seht 20 iuch für, ir habt ouch sunderlichen einen stric, wan iu ist himelrîches alsô nôt als jungen liuten und als frouwen. Ir frouwen, ich wil von iuwerm stricke von aller êrste sagen. danne von den alten. Iu, frouwen, iu habent die tiuvele einen stric geworfen, dâ tuont sie iu den græsten schaden mite. Der 25 heizet hôchvârt, ân ander stricke, daz sie mit zouberîe umbe gânt, sô sîn rucke swirt oder swaz ez denne ist. Vî, ir tiuvele. war umbe wurfet ir den frouwen den stric! Seht, ir frouwen, dâ mohten sie iuwer mit keinem alsô vil gewinnen, wan ir frouwen sînt vil kiuscher danne die man, wan ir sît an einer 30 kiuschen stat gemachet in dem paradise. Des wurden die man niht, und då von sult ir halt von rehte kiuscher und zühtiger sîn, als ir ouch sînt, und sît erbarmherziger, danne die man und betet gerner, mit venie, mit kirchgengen, mit riuwe, mit ûf stên, mit salter lesen, mit vigîlie, mit maniger guottæte sît ir 35 bezzer danne die man. Nû seht, ir frouwen, des mugent iuch die tiuvele alle niht erwern, ir tuot wol alle tage ein michel teil guottæte ie dar nåch als ir mugent oder welt und daz iuwer gar vil ze himelrîche kæme, und darumbe hânt sie den stric

geworfen der hôchvart. Wan sie wizzent wol. daz ir anderre grôzen sünde niht tuot. Ir roubet niht, ir mordet niht, ir brennet niht, und grôzer sünde ist vil, der ir alsô vil niht tuot als die man und tuot vil mê guotes. Ir tiuvele, daz wizzet ir 5 gar wol, daz diser frouwen vil ze himele kæme. Då von wurfet ir den stric der hôchvart. Wan einiu diu ist hôchvertic von ir guote, sô hôchvertet einiu von ir schænen wirte, daz der starc und scheene ist, diu von ir selber scheene, diu von ir gewande, diu von friunden. Sô hôchvertet diu mit edelkeit. 10 diu mit wæhen tritten. Daz tuont alle samt niur durch löbelech, eht löbelech, daz es man sie lobe: 'Owê wie schoene, owê wie edel und wie wol gefriunt!' Vî, ir frouwen; waz welt ir ûz iu selber machen! Ja was unser frouwe gar vil edeler und schœner und was gar diemüete. Und allez daz, dâ ir sô grôze 15 hôchvart mite trîbent, daz ist allez gotes gâbe. Wan ez hât iu der almehtige got allez gegeben und daz kêret ir im niur ze hazze und soltent im ez ze dienste kêren, wan ir ez allez von im habent. Owê ir tiuvele, wie grôzen schaden ir uns tuot niur mit hôchvart an disen frouwen: halt in der kirchen, dâ man 20 gote aller meiste êren erbieten solte mit dienste, dâ mugent sie ir hôchvart niht gelâzen, wan ez wil diu vor der andern in die kirchen gan oder hin ze opfer. Sô wil sie daz petze vor der andern nemen, daz man durch fride und durch suone gît. Und ir frouwen, daz kêret ir ze einer missehellunge und 25 eht allenthalbent sô trîbent ir hôchvart und gebent umb ein kurze freude ein scheene himelrîche. Und ich spriche mêr. Ist halt ein dinc, daz ir iuch hôchvart abe tuot vor dem tôde, dannoch ziehet ir iuweriu kint und iuweriu kindeskint ze hôchvart. Sô ist ez niur siben jâr alt: sô ez danne gewehset, sô wil ez ze 30 einem rehten hân . . . Ir tiuvele, daz wizzet ir allez wol. wan hætent ir den stric den frouwen niht geworfen, sô wære ir vil ze himele komen, die sust zuo der êwigen marter iemer brinnen müezent. Owê des, und darumbe, ir frouwen, als liep iu daz himelrîche sî, sô lânt hôchvart, sô kumt iuwer gar vil ze himel-35 rîche. Nû seht, ir frouwen, ob ir daz tuon welt.

Nû hân ich die jungen liute und frouwen gewarnet: welhez ist nû der dritte stric der alten? Owê, ir tiuvele, daz ist ouch ein griulich stric, heizet gîtikeit. Pfî, ir tiuvele, sê war umbe habt ir den alten liuten den stric geworfen? Ir alten

liute, dâ ist kein stric iuwer natûre sô gelîch. Wan ein gelichez vindet sîn gelîchez. Als sie den jungen liuten ir natûre geliche hant funden, also habent sie den alten liuten ir nature gelîche funden. Wan sô die liute ie elter sint, sô ir natûre ie kelter ist, und dâ von kêrent sie allen muot niur ûf daz, daz ir natûre aller gelîcheste ist, daz ist diu erde. Diu ist ouch von natûre kalt, und dâ von ist alliu sîn ahte und sîn muot, wie er des horwes der erde vil ze samen bringen muge: huobe und hof, wise und ecker. Er ist kalt an gotes minne und ahtet ouch anders dinges niht, weder ûf hôchvart noch ûf unkiusche. 10 Jedoch sô ist etelich alter schedel, der mit unkiusche umbe gât. Der ist ouch sô gar der tiuvele gespöte und ist halt tôt an libe und an sêle. Und sô ie næher dem tôde, sô in daz guot ie lieber ist, wan sie gedenkent: 'Ich mac hin für niht arbeiten, sô wahsent diu kint. Owê, wes solten wir leben? Nû wære 15 mir aller nœteste wol ezzens und trinkens,' wan altiu gurre darf wol fuoters, und gewinnent ez, swie sie mugent, mit trügenheit an koufe, mit satzunge etc. Daz wizzet ir tiuvele allez vil wol, und darumbe wurfet ir in den stric, der dâ gîtikeit heizet, ir möhtent ir halt mit keinem dinge mêr ge- 20 vangen hân, und danne zem andern mâle darumbe, daz sie niemen von dem selben stricke erlæsen mac weder vor dem tôde, noch an dem tôde. Ir tiuvele, ir wizzet vil wol, der alle sîn tage ein êbrecher gewesen ist, man gewinnet im doch an dem tôde an, daz er sîn êbrechen verlobet. Daz selbe spriche 25 ich hin zuo dem mörder und dem nascher und zuo den, die ze turneien varnt und tanzerie: den gewinnet man allen wol an, doch sô sie an dem tôde ligent, daz sie niemer tanzent noch turneiliute sint. Aller sünder bekêret man etewaz, wan der gîtigen. Wan im ist rehte alsô dem, der in ein wazzer 30 vellet. Der habet allez daz vaste, swaz er begrîfet, des lât er von im niht; sô er halt ertrinket und tôt ist, dannoch lât er ez kûme. Alsô tuot der gîtige, sô er in daz unrehte guot vellet. Daz mac im nieman an gewinnen weder vor dem tôde noch an dem tôde. Swaz wir geruofen oder getuon, daz hilfet 35 niht. Und då von sprichet got selbe: 'Sie sint herter, danne so der adamas.' Wan alle hamerslege die möhten den adamas niht zebrechen. Pfi, sich, noch herter bistů! Wan den adamas machet man weich mit bockes bluote. Daz man danne alle

die hamerslege mit predige ûf dich slüege, die diu werlt ie gewan, man kan dich niht erweichen. Wir predigen von der freude im himelrîche, wir predigen ditz oder jenez, ez hilfet niht. Pfî, ir tiuvele, wie wol ir den stric gemeistert habt, seht 5 der hebet vaste. Ir hêrschaft alle samt, gesähet ir ie liute sô herte mê? Ir engele, gesâhet ir ie liute sô herte mê? Nû sich gîtiger, daz den herten adamas bockes bluot erweichet, und daz dich gotes lîchnam und sîn bluot niht erweichen kan. Owê des, owê! Lât es iuch alle erbarmen 10 daz sich got über iuch erbarme, ir süne, ir tohter, ir frouwen, ir êwarten, helfet mir alle got biten und helfet mir alle ruofen an dise gîtigen, die sô gar an gote verzwîvelt hânt. Ez sach sant Jôhannes in apokalipsî drüster, diu heten îsîne halsperge an und heten scorpenzegele an und menschenantlütze und 15 lewenzene und frouwenhar. Nû seht, disiu drüster bezeichenent die gîtigen. Wan der gîtige ist an der natûre ein höuweschrickel. Wan der höuweschrickel hüpfet ze allen zîten in dem grase. Sô ist sîn bûch doch mager. Alsô ist der gîtige, swie vil der hât, sô wirt er niemer vol und dâ von sprichet 20 ein bîspel: 'Der übeln bûch wirt niemer setic.' Pfi, gîtiger, daz dich nieman ersetten mac und alsô bezeichenent disiu trüster die gîtigen. Ez hete lewenzene, daz ist daz der lewe frezzic ist. Vî, gîtiger, dû fræzest ouch ein lant wol: wan swie vil sie habent, des genüeget sie niht. Sie habent ouch frouwen 25 hâr, daz ist kranker muot, daz sie gote niht getriuwen mugen, daz er sie nere ân unrehtez guot. Sie habent ouch veste halsperge an. daz sie nieman überstrîten kan mit dem gotes worte noch mit keinen dingen, daz sie unrehtez guot niht lâzen wellent. Sô habent sie ouch scorpenzegele, dâ sie die liute 30 mite stechent: daz ist daz sie der werlte alsô bæse bilde vor tragent. Sô hât er menschenantlütze, daz ist daz er kristen namen hât und mit den werken ein jude ist, sô ist er bæser mit dem gelouben, dan ein heiden. Wan ein heiden geloubet verre baz an sînen abgot, dan er an unsern herren. Wan ge-35 loubete er daz man seit, sô lieze er unrehtez guot etc. . . .

# LI.

### [VON DEN DIENERN DES TIUVELS.]

Dô unser herre prediget, dô giengen im liute nâch, die hiezen Pharisêî und giengen im niht nâch durch guotiu dinc. sie giengen nâch, ob sie im niht verkêren möhten, dâ mite sie im den lip an gewünnen, und dô sie im alsô nâch giengen. dô sprach ir einer hinz unserm herren: 'Meister,' sprach er, welhez ist der græsten gebote einez von der geschrift und von der ê?' Dô sprach unser herre: 'Dâ minne dînen herren. dînen got, von allem dînem gemüete und von allem dînem herzen und von aller dîner sêle, und dînen næhsten, dînen ebenkristen, als dich selben: daz ist daz hæhste gebot und daz græste von 10 der geschrift und von der ê.' Und unser herre fragete sie ouch eines dinges, des kunden sie im niht antwurten. Alsô lâgeten sie sîn lange und lange, und hiezen in meister, sie wolten aber niht sîne jünger sîn. Nû sint zwêne herren, die der werlte herren sint, und der hât ieder sîn diener und sîn gesinde in 15 der werlte und ir hat ouch ietweder sinem gesinde geboten ein gebot ze halten, wan alliu diu werlt dienet zwein herren und ietweder lônet sînen dienern mit voller hant und lônet in mit übergender maze und mit hufender maze. Der eine herre git sînen dienern die êwigen freude, der ander gît die êwigen 20 marter. Wer sint die zwêne herren, die sô volliclichen lôn gebent? Der eine daz ist unser herre der almehtige got, der ander ist der tiuvel. Unser herre gît sînen dienern die êwigen freude, sô gît der tiuvel sînen dienern daz ér dâ hât; daz ist diu êwige marter. Nû seht, ir hêrschaft alle samt, wederm 25 herren ir dienen welt. 'Bruoder Berhtolt, mit win dienet man dem tiuvele? Mit wiu dienet man unserm herren?' Daz mac

146 ы.

man übele allez gesagen in éiner predige, wan der ist michel mêr die dem tiuvele dienent, danne die gote dienent. Dem tiuvele dienent übele liute mit hôchvart, mit tanzen, mit liegen, mit triegen, juden, heiden mit ungelouben, und der sünde ist gar 5 vil. dâ mite man dem tiuvele dienet und den lônet er ouch mit voller måze von fiure, wan er håt anders niht wan fiur und marter, die gît ouch er mit voller hant sînen dienern. Sô dienent unserm herren guote liute mit kiusche und mit gedultikeit und mit diemüetekeit und mit andern tugenden, 10 den lônet ouch er mit übergênder mâze, daz sie rehte hûfen hant von freuden, die git er sinen dienern. Swie man gote dienet mit aller guottæte, sô dienet man im mit zwein dingen aller liebeste. Zweier hande diener die setzet er aller hôheste oben ûf in dem himele. Und swie man ouch dem tiuvele 15 dienet mit aller übeltæte, sô sint im zweier hande diener aller liebeste und den gît ouch er die aller græsten marter an dem grunde oder bî dem grunde der helle. Und alsô hât der tiuvel sînen dienern geboten ein gebot ze halten, daz ist daz man übele tuo, swie der mensche tœtlîche sünde tuot. Wer dô 20 frôer danne die tiuvele, wanne ir den menschen dar zuo bringent daz er tætlîche sünde tuot, wan sô ist er sâ ze hant in iuwern dienest komen. Alsô spriche ich hinz unserm herren: Sô lanc und der nû mêr ist, die dem tiuvele dienent, danne die unserm herren dienent, sô wil ich von des tiuvels 25 dienern zem êrsten sagen. Gît mir danne got die genâde, sô sage ich von den guoten, die daz gebot unsers herren haltent: daz sint die wol tuont. Wan swie man wol tuot, sô tuot man gote liep und behaltet sîn gebot. Iedoch sô lônet er zweier dieneste sunderlich, als ich iezuo sprach. Sô ist des tiuvels 30 diener mêr âne juden und âne heiden und âne diu kleinen kint, danne die gote dienent. Swer übele tuot und swie man übele tuot, die sint alle samt dem tiuvele gar und gar liep. Und aber zweierleie diener die sint im alsô liep, daz er iemer deste gerner mit in brinnen wil den worten, daz ir im ge-35 hôrsam sînt an den selben zwein dingen. Unser herre beschirme uns allesamt vor den sünden. Nû sie heizent aller sünden græste und aller sünden wirste, då hüete sich alliu diu werlt vor. Daz sint die aller offenlicheste und an underlaz sündent. Nû seht, sô sprichet einer: 'Diu sünde ist aller sünden wirstiu.'

sô sprichet der: 'Niht, diu ist aller sünden wirstiu.' Sô sprichet aber einer: 'Diu ist aller sünden wirstiu und græstiu aller sünden.' Ir gelêrten liute, ir sult ez alsô verstân, war umbe oder wa von diu sünde aller wirstiu si und aller sünden græstiu. Nû merkent alle samt, wan dâ möhte ketzerîe von ûf stân, und darumbe sô lernet gar flîziclichen, ir gelêrten. Ich wolte halt, daz gar vil gelêrter liute hie wære, daz sie ez lerneten, wan ez solte alliu diu pfaffeheit wizzen, welhiu sünde dâ von oder dâ von diu wirste wære. Nû hæret, etelich sünde ist då von aller sünden wirstiu, sie selbe zwelfte, daz 10 sie aller sünden ungewerlichestiu ist, etelîchiu dâ von, daz sie aller sünden schedelichstiu ist, etelichiu da von aller sünden wirstiu, daz sie aller sünden widerzæmestiu ist, etelîchiu aller sünden unreinestiu. Sô ist etelîchiu dâ von aller sünden wirstiu, daz sie aller sünden mêrste sündet, daz mans aller ofteste 15 sündet mit der selben sünde, und etelîchiu dâ von, daz ein mensche der sünden eine tuot. Owê ir tiuvele, sô sînt ir gar unmügelichen frô. Ir tiuvele, ich wil dise kristenliute warnen iezuo, ez sî iu liep oder leit. Got helfe mir, daz sie sich hüeten vor den sünden, aller sünden wirste, wan sie dem 20 tiuvel aller liebeste sint, als etelîche sünder, sie selbe zwelfte. Die sündent ouch mit aller sünden wirste, daz sint die mörder, die dâ got scheltent, als die spiler. Nû war umbe sint sie morder? Da von daz diu selbe sünde wider die natûre ist. Als ouch diu sünde, der mit gotes lîchname zoubert und mit 25 dem heiligen krismen und mit tôtengebeine, sô zoubert diu mit kroten. Vî, unflât aller der werlte, seht sô getân sünde ist allez wider die natûre, ouch aller sünden wirstiu an dem teile, der den andern ermordet, daz ist ouch aller sünden wirstiu. Vî, mörder, daz dich alle die bocke und alle die 30 geize, noch alle die ohsen, die diu werlt hât, daz dich daz allez niht ersatten mohte, dû habest menschen fleisch gâz und daz dich aller der win, met und wazzer niht ersatten mohte, dû habest menschen bluot getrunken. Und dise zouberer! Pfî, daz dich ouch niht mohte ersatten allez daz diu werlt hât, dû 35 habest dîn eigen kint frezzen. Owê unflât, wie dich dîn herren krænen sullen. Pfî, ir tiuvele, wie frô ir danne sît, sô ir ein mensche dar zuo bringent, daz er der sünden eine tuot und daz ir menschen bluot sehet. Wer do fræer dan ir tiuvele!

ir menschen bluot sehet, sô sît ir gar und gar frô. War umbe? Dâ ist ez aller sünden wirstiu, der den andern mordert. Und darumbe, ir hêrschaft alle samt, durch den almehtigen got, vergebet allen den die iu leit haben getan den worten, 5 daz iu got vergebe alle iuwer sünde, und darumbe, daz ir iht kumt in sünden wirste. Wan erslehstû in, sô hâstû übele gevohten, wan sô bistû in aller sünden wirste. Ersleht er dich, sô hâstû aber übele gevohten. Darumbe sô lât rehte alle samt vîntschaft ûz iuwern herzen. Jâ sleht er dich lîhte 10 alsô schiere als dû in. Aber swer den andern übervihtet, dû in oder er dich, sô hastû gar übele gevohten. Nû seht, ob ir daz tuon welt oder niht. Ir tiuvele, welhe sint iu nû dar nach die liebesten? Daz sint, die da sündent aller sünden schedelichste und die dem menschen alsô vaste anhaftet, daz 15 er kûme oder niemer mêr dâ von komen mac, als dise ketzer. Ir tiuvel, als ir nû kumt wider ze iuwern genôzen, den engeln. sô kumt ouch der ketzer wider ze sînen genôzen, den kristenliuten. 'Vî, bruoder Berhtolt, nû sihe ich, daz ein ketzer in der kerrîne gât und sich beschorn hât.' Geloube 20 mir, ich getriuwe im dannoch vil kranklichen. Ez was sîn schalkeit oder er tet ez von vorhte, er was dar nâch als wol ein ketzer als dâ vor. Ir tiuvele, sô getâne diener sint iu gar liep, die dâ nieman kan bekêren und die aller sünder schedelichste sint, als die pfennincprediger, der der schedelich-25 sten sünder einre ist von der werlte. Wan er gît ie die sêle ze hallern und ze pfenningen und weinet derzuo, daz ir wænet alse wârez und varnt unwizzende hin ze helle, wan sie wellent niht für baz büezen, ob einer einen ermordet hat, so er sprichet: 'Gip mir einen pfenninc für alle dine sünde.' 30 Pfî, valscher! Jâ der ketzer gît sô nâhent niht, den er dô het ermordet. Dû bist der schedelichste sünder, den diu werlt ie gewan, wan er nimt gote etelîches tages hundert sêle. Und diu gemeinen frouwelîn, sie heizent aber niht fröuwelîn, wan sie habent frouwennamen verlorn und wir 35 heizen sie die bæsen hiute ûf dem graben, wan sie nement ouch gote etelîches tages vil sêle und gebent sie dem tiuvele, daz ir niemer mer rât wirt, ouch ie die sêle ze helbelingen und ze pfenningen. Ir tiuvele, daz sint ouch eine iuwer diener, die liebesten eine, die ir habt, wan sie gebent iu

etelîches tages fünf sêle oder zehen oder zweinzic: daz trîbent sie fünf oder zehen jar, und alle die wîle und sie einem menschen gelich ist. Pfi, ir tiuvele, wer da fræer dan ir, wanne ir ez dar zuo bringent, daz ein mensche in aller sünden schedelîchste kumt, als diser gîtige. Pfî, gîtiger, dû stâst eht allenthalben an dem blate. Ir tiuvele, die sint iuwer diener ouch eine die liebesten, die ir iendert habent under allen dienern die diu werlt hât. Wâ von? Sich, dâ bistû der beider, gîtiger. Darumbe bistû dem tiuvel alsô liep, daz dû aller sünder schedelîchste bist und darumbe daz dû in 10 der sünde bist, die dem menschen an haftet und alsô vaste an dem menschen haftet. daz dich kûme oder niemer kein man bekêren mac. Pfî. wer dâ frœer dan ir tiuvele, wenne ir ez dar zuo bringent, daz ein mensche kumt in aller sünden schedelichsten und ouch die borwol oder niemer mêr bekêrt 15 mugent werden. Wê, wie griulich diu sünde ist! Dâ beschirme got alle die werlt vor. Gîtiger, weistû wol, wâ von dû aller sünder schedelîchste bist? Sich, dâ gibestû dem tiuvele dich selben zuo dem êrsten und darnach dîniu kint hinz an daz drîzigiste geslehte, alle die daz unrehte guot 20 wizzentlichen erbent. Dû muost umb ieglich pfennewert als manic tûsent jâr brinnen als tropfe in dem mer ist. Nû sich. då von ist diu sünde aller sünden schedelichstiu und aller sünden wirstiu und ouch dâ von daz man dich borwol oder niemer mac bekêren. Als ouch die wider den heiligen 25 geist da sündent: der sünde der sint sehs wider den heiligen geist. Dâ hân ich iezuo niht von ze reden. Ich wil disen gîtigen sagen ein wênic, wan der ist maniger hie vor mînen ougen. Ich han manic gîtic mensche hie. Ir tiuvele gebet mir sie alle samt vil lîhte niht einer sêle næher. Wâ von? 30 Dâ habet ir ze in, wan sie kan nieman von dem unrehten guote bringen. Als wênic sô man zin und kupfer von ein ander bringen mac, als wênic mac man dich, gîtiger, von dem unrehten guote bringen. Pfi, ir tiuvele, wer då fræer dan ir, wenne ir ez alsô gemeistert habent daz ir zin und 35 kupfer zuo einander bringent. Sô sint sie sicher daz man in kûme oder niemer mêr dâ von gescheiden müge, wan sô habt ir rehte zin und kupfer zesamen brâht. Hîâ, daz klinget in wol, ir tiuvele, daz ist guot glocken klanc! Daz

hæret ir gerne, ez klinget nåch iuwerm willen. Wan zin und kupfer daz möhte alliu diu werlt von einander niht bringen. Zin und golt daz bræhte man von einander wol. Des tuo sich rehte alliu diu werlt abe, daz niemer kein 5 meister zin und kupfer von einander bringe. Der nû zin und kupfer von einander bringe, der bringe ouch iuch, gîtige liute, von dem unrehten guote. Pfî, gîtige wunde, dû geheilest vil selten oder niemer. Nû wil ich ez lâzen an iu selben, daz ez wâr ist. Ir frouwen, war umbe geltent ir 10 für iuwer wirte niht, die wîle der man lebet? Nû seht, sô er stirbet, sô geltent sie gar ungerne für sie. Sô sprichet etelîcher: 'Owê wie sullen wir ze himele komen? Ich gæbe mîn hant, daz ich ze himele wære.' Pfî, gîtiger, lâz niur unreht guot und habe zwô hende, dû maht wol dar kumen. 15 Sô sprichet etelîcher: 'Ich wolte mich lâzen hâhen, daz ich zem himele wære.' Vî, ganc niur bî uns ûf und nider und laz daz unreht guot. Nû seht, ir hêrschaft allesamt, daz laze ich iezuo sehen, daz er liuget und im nihtes niht ernst ist und im niendert umbe daz herze ist. Nû 20 hæret alle samt, daz er liuget, swelher daz giht der unreht guot hât, er wolte sich läzen hâhen, daz er ze himele wære, daz wil ich iezuo lazen sehen. Wir haben fünf dinc in der heiligen kristenheit aller liebeste vor allen den dingen, diu diu werlt ie gewan und iemer gewinnen sol. Daz êrste gotes 25 lîchnam, daz hœhste und daz liebeste von aller der werlte. Nû lâz daz unreht guot, als liep dir gotes lîchnam sî. Nû seht, daz wil er niht lâzen und wil ouch âne den gotes lîchnam sîn. Daz ander ist gotes hulde und abelâz aller sünden. Nû lâz daz unreht guot, als liep dir gotes hulde • 30 sî und abelâz aller sünden. Nû seht alle samt, diu wil er iemer âne sîn, ê daz er daz unrehte guot lâzen welle. Sô vaste haftet ez an im. Nû lâz unreht guot, als liep dir daz dritte si, daz wir ouch aller liebeste haben, ez selbe fünfte. Daz sint friunt, hûsfrouwen und kint. Diu wil er iemer 35 mêr mit dem unrehten guote lâzen brinnen mit Lucifer ze helle, è danne daz diu freude im himele heten mit unserm herren. Daz vierde ist dîn eigen sêle, daz fünfte dîn lîp. Nû seht, ich han menigen hie vor mir, der wil sîn sêle ê iemer lâzen brinnen und sînen lîp, ê daz er ein wênic guotes

welle lâzen, des er doch niht lange gehaben mac. Und darumbe ir tiuvele, wer dâ fræer dan ir, wenne ir zin und kupfer zuo einander bringet. Ir tiuvel, ich han iurre diener, die iu die liebesten sint, vier genennet, den fünften wil ich iezuo nennen. Wan in der selben sünde 5 hânt ir zweier leie diener mit zweier hande sünden; daz sint zwô die unreinesten sünde von aller der werlte under gemeinen sünden. Pfi, wer då fræer dan ir tiuvele, wenne ir ez dar zuo bringent, daz ein mensche in der sünden eine kumt. Sô sînt ir gar frô: nû wâ von? Seht, dô hebet 10 der mensche mit der selben sünde einer an. Darumbe, ir tiuvele, sô sint sie iu der liebesten diener zwêne, die ir iendert habt under gemeinen dienern, und ir tiuvele, swie ir iuch freut von ieglicher sünde, so freut ir iuch der selben sünde sunderlichen. Wâ von? Dâ sint ez zwô der 15 unreinesten sünden die diu werlt ie begiene und iemer mêr begân mac. Und diu êrste sünde der zweier einiu, dâ ir tiuvele sô frô von sînt, diu heizet unê. Seht, alsô heizet sie. Vî, ir tiuvele, wie freut ir iuch der sünde sô gar fliziclichen. Dâ behebet der mensche mit der selben sünde 20 zem êrsten an, ez sî kneht oder dierne. Die jungen liute die hebent alle mit der une an zuo dem ersten. Und der ist vil und vil, wunder und wunder, ir tiuvele, die alle zem êrsten in juwern dienest vallent mit der selben sünde and iemer mêr dar innen blîbent. Und dâ von freut ir 25 juch sunderlichen der selben sünde und noch mer freude habet ir von der selben sünde. Nû merkent alle samt, ir tiuvel, ir freut iuch halt der selben sünde; an dem jungesten tage sô wirt der almehtige got dem tiuvel ûf hebende, swaz er im getân hât. Wan sô sprichet unser herre zuo 30 dem tiuvel an dem jungesten tage: 'Dû hâst mir daz getân, dû hâst mir daz getân, dû hâst mir sant Pêtern verrâten,' und verwîzet im ein michel teil. Nû seht, sô freut sich der tiuvel der unê, der unkiusche, wan er sprichet danne ze unserm herren: 'Swaz ich han getan, daz hat 35 ouch der mensche getan, und der mensche hat dannoch daz getân, daz ich nie getete.' Nû sich, mensche, daz hâstû getan, an der vinster der helle muostû umb ieglich sünde als manic jar brinnen, als manic tropfe in dem mer ist. Und dar-

umbe, ir jungen liute, hüetet iuch vor der selben sünde. Welt ir niht kiusche sîn, sô kumt doch zuo der ê. Dannoch mugent ir wol genesen an der sêle. Durch den almehtigen got, ir jungen liute, hüetet iuch vor des tiuvels dienste, vor aller sünden un-5 reinester. Owê ich hân manigen vor mir, und hæte er gewest, daz ir nû wizzent, daz sie als guote predige hæten gehôrt, ez geschæhe lihte niemer mêr, daz dô geschehen ist. Unser herre helfe mir. daz ir iuch also behüetent, daz ir den tiuvel iht gefreuwent. - Diu ander sünde diu ouch der sünden wirstiu ist 10 und aller sünden unreinestiu, die diu werlt ie gewan oder iemer mêr gewinnen sol: nû hœret alle samt, wie unreine diu selbe sünde ist. Got beschirme alle die werlt vor der selben sünde. Wan sie ist sô gar unreine, daz manic tiuvel ist, der die selben sünde niht getar gerâten offenlichen. 'Pfi, Bruoder Berhtolt, 15 wer ist diu sünde? wie heizet sie?' Niht, niht, ich wil die engele niht von iu trîben. Sie ist sô schentlich, daz ir der tiuvel nie namen getorste geben, und ich wil ir niht nennen, wan ich wil iuwer ôren niht unreinen. Pfî, schantflecke aller der werlte! Ez ist wunder, daz dich diu erde treit und daz 20 dich diu sunne an schînet, dich verfluochent die kroten. Diu helle ist mit dir geschendet, mich wundert, daz dich diu erde niht verslint. Jå ist ein lant, då kom niemer mêr ûz erde niht, dâ diu selbe sünde zem êrsten geschach. Owê, unflât aller sünden, din herre der tiuvel, wie dich der krænen sol! -25 Ir tiuvel, ich hân von iuwern dienern vil geseit, die daz gebot behaltent, daz ir in dâ geboten habt. Nû lânt mich ouch sagen von unsers herren dienern, welhe die sint, die sîn gebot behaltent, wan ir sult daz wizzen, ir hêrschaft. Hân ich nû die hie, die des tiuvels diener sint und die dem tiuvele liep sint, 30 sô hân ich ouch die vor mînen ougen, von den ich es sicher bin, daz sie niemanne dienen noch liep sîn, wan dem almehtigen gote. 'Bruoder Berhtolt, mit wiu tuot man gote aller liebeste?' Sich, swaz dû guotes tuost, dâ mite tuostû gote liep. Darumbe sô tuot eht wol und trîbet ez lange. Dîn arbeit nimt sicher 35 ende, dîn freude gewinnet niemer mêr ein ende. 'Bruoder Berhtolt, jå wolte ich gerne wizzen, wie man gote aller liebeste tæte.' Nû sage mir einez: weder bistû übel oder guot? Wan hastû willen, dû wellest noch mit tætlichen sünden umbe gan, mit une oder mit toppeln oder mit ebrechen oder mit swelhen

35

sinden der mensche umbe gat, der ist übel. Die willen habent, daz sie niemer mêr tætlîche sünde getuon wellent, die sint guot. Bistû übel, sô tuo doch daz beste, und tuo dich sünden schiere abe, sô kanstû gote niemer lieberz getuon. Wiltû aber mit sünden sîn, sô mache alle tage ein spitâl, daz ist gote als liep niht, sô daz dû sünde lâzest. Wiltû aber gote liebe tuon. und wilt dich sünden niht abe tuon, sô tuo doch under des daz beste. Und tuo dich der sünden schiere abe: sô bistû gote aller liebeste und maht gote niemer lieberz getuon. Ir guoten liute, tuot eht wol und wol, ir sult eht gar wol tuon, 10 sô tuot ir gote gar liebe. 'Bruoder Berhtolt, ich wolte gerne wizzen, wie man gote aller liebeste dienete.' Nû hære, tuostû wol, sô tuostû gote liebe. Wiltû aber gote liebe tuon und aller liebeste, sô minne got mit allem dînem gemüete und von allem dînem herzen und von aller dîner sêle: sô tuostû gote aller 15 liebeste. Wan ie dar nâch, als man got minnet, dar nâch lônet er im. Dienet einer niunhundert jar unserm herren, und im dienet sant Jôhannes baptistâ, der dienet im niur drîzec jâre, und got der lônet sant Jôhannes vil mêr von den drîzec jâren dan er jenem lônet von den niunhundert jâren, 20 wan unser herre lônet nâch ernste baz dan nâch der lenge. ledoch sô ist im langer dienest gar liep, und verdienet doch ein mensche mêr in éinem jare lônes, daz gote dienet mit heizer minne, dan einez tuo in zehen, daz gote dienet mit lancsamen diensten; als etelîche liute, die lâzent tôtsünde und 25 dienent gote traclich. So verdienet einer vil mêr mit ernste. Swie man gote nû diene, ie daz mensche nâch sînen staten, und swer gotes diener sî, die sîn lange stæte hinz an ir tôt. Des helfe mir der almehtige got. Und alle, die des tiuvels diener då her gewesen sint, die ziehen sich då von, wan sin 30 lôn ist griulich, und dienen dem almehtigen gote, der lônet mit voller hant, mit übergênder mâze von freuden und mit gehûfter mâze der êwigen freude. Daz uns daz widervar. daz verlihe uns allen samt der vater und der sun und der heilige geist. Âmen.

# LII.

#### [VON DEM WEGE DER ERBARMHERZIKEIT.]

EZ sprichet der guote sant Pauls an der heiligen episteln: 'Ich gevangener unsers herren ich bite iuch, daz ir wirdiclichen gât zuo der wirtschaft, dâ wir geladen sîn.' Wir sîn alle samt geladen in erbarmherzikeit zuo den êwigen freuden 5 und zuo der êwigen wirtschaft. Wie gar übergrôz diu wirtschaft sî, dâ von mac kein zunge niht gesprechen, noch ôre gehæren, noch herze betrahten. Alsô grôz wunne und êre und freude ist dâ, und die vindet man dâ, dar uns sant Paul geladen håt. Ob ein mensche alle tage ein iteniuwe marter lîde 10 und daz alsô trîbe hinz an sînen tôt oder hinz an den jungesten tac, des möhte im got gelônen in einem halben tage. Und darumbe sô haben wir kristenliute unserm herren vil ze danken, daz wir zuo der grôzen freude geladen sîn in himelrîche. Wan juden, heiden und ketzer, der kumt niemer keiner 15 dar; swie sîn doch etelîcher wæne, er kume dar, die sint betrogen, då kumt nieman hin wan kristenliute. Got helfe mir von sînen genâden, daz die selben dar kumen. Nû bitet uns sant Pauls, daz wir wirdiclichen gên zuo der grôzen wirtschaft. 'Bruoder Berhtolt, wie kumt man zuo der wirtschaft, da sô 20 grôziu freude ist?' Nû seht, dâ gênt zwêne wege dar. Der gêt einer rehte für sich die rihte als nach einer snuor hin ze himele, und man ist ouch gar schiere und gar snelle ûf dem selben wege dar ze grôzem lône. Sô gêt der ander verre hin umbe und lancsam und gêt ouch zuo dem himelriche 25 grôzem lône: man muoz aber verre und lancsam hin umbe gên ûf dem selben wege, und gât man doch dar ûf wol, hinz daz man dar kumt. Ir seht wol daz, ûf die grôzen bürge ûf

den hôhen bergen dâ gênt ûf etelîche ouch zwêne wege ûf: der gat einer für sich die rihte und ist aber etewa smal und enge. Sô ist der ander breit und wît und gêt aber verre hin umb an dem berge und er get doch hinz ûf die burc: der heizet der wagenwec, wan in gênt die wegene. Sô heizet der enge, der smal, der da die rihte gat, da diu rihte für sich gat, den heizet man etewâ den pfat, sô heizet man in etewâ den stîc. Und swer den pfat wil gân, der ist vil sneller ûf die burc danne der den wagenwec gêt. Er ist aber herter ze gân, wan då ist der berc hôher. Sô ist der wagenwec gemechlîcher 10 und aber lancsam. Nû seht, rehte alsô gânt zwêne wege zem himelrîche, ein pfat und ein wagenwec. Nû ist der pfat gar herte, man ist aber schiere dar, und der wagenwec ist lancsam, man gêt in aber doch wol, hinz man zem himele kumt. Nû hât unser herre den pfat verleit und verrunet, daz iezuo 15 wol in ahthundert jaren wênic liute zem himele komen ist. wan die ûf dem wagenwege dar giengen, und dâ von was der wec wol drittehalphundert jar offen, daz manic grôzer heilige gar schiere ûf dem pfade rehte für sich in den himel fuor. Der ist nû iezuo ahthundert jâr zuo getân, daz gar wênic 20 heiligen ûf dem snellen wege dar kom und doch etelîcher. Aber ir ist wênic, und sie muosten sît alle, die ze himele wolten, aller meiste den wagenwec ze himelrîche gên, wan der ist uns noch offen, und swer ze himele komen wil, der muoz dar komen ûf dem wagenwege. Nû seht ir hêrschaft alle samt, 25 sô lanc uns nû der pfat verslozzen ist, daz wir niht schiere die rihte gên der grôzen wirtschaft komen mugen, sô gêt doch ûf den wagenwec hin umbe, sô kumt ir doch wol dar. Nû welhez ist der pfat? welhez ist der wagenwec? Nû daz sint alle die gemartert sint in dem dienste des almehtigen gotes 80 und sich liezen martern, ê daz sie kristenlîchen gelouben verlougen wolten, und der was gar vil, die sich alda alsô liezen martern durch die minne unsers herren. Daz werte alsô von Nerôs zîten, der huop an an sant Pêters und sant Pauls marter, und dar nach wart do manic heilige griulicher marter gemartert, 35 wan sie trahten und leiten alle ir sinne dar an, wie man sie wunderlicher marter gemartern möhte, darumbe daz sie gote abetrünnic würden. Sô borte man etelichen die ougen ûz mit einem nabegêr. Sô schant man etelîchen als ein rint. Sô zôch man

dem die ådern ûz. Alsô was diu marter gar unmügelichen griulich und maniger leie, die man sie an leite, und werte alsô von Nerôs zîten hinz an des küniges Constantînus zît: des was wol drittehalphundert jar. Dô verleite unser herre 5 den wec, den pfat der marter, swie man doch schiere ze himele wære ûf dem selben wege. Dô tet unser herre gar wîslich. daz er den selben wec dô zuo tet. 'Bruoder Berhtolt, war umbe tet er dar an sô wîslich?' Nû seht. dô wart sie der marter verdriezende, wan sie was eht alles herte, daz ir ein 10 michel teil abetrünnec wart, die niht vil geistes heten. Sô nam man einem sîn êre zem êrsten, sô daz niht half, sô nam man im danne êre, guot und den lîp dar zuo gar griulîcher marter, die wîle sie geistes heten. Und die sîn wênic heten, der wart gar vil abetrünnic, als noch etelîcher tæte, ob halt der 15 selbe wec noch offen wære. Und darumbe tet unser herre den selben wec zuo und hât in verrunet. Er wirt in aber ûf tuon vor dem jungesten tage; sô der Endekrist kumet, sô wirt man iuch ouch martern. Ir ist aber wenic, die blibent. Iedoch sô blîbent etelîche, ir ist aber wênic, weiz got. 'Bruoder 20 Berhtolt, ich wil mich ê lâzen tæten, ê daz ich iemer an gote verzwîveln welle.' Vî, des getrûwe ich dir vil krenklichen, wan dû wilt iezuo niht ein frouwelin lazen durch got, wie woltestû danne ein marter gelîden? Sô wil der unreht guot niht låzen. Jå sitzet halt etelîcher, der gotes wort mit zühten 25 niht gehæren mac an einer kirchen oder datz einer predige. Pfî gîtiger, dû lâst dich ouch niht martern, dû wirst schiere abetrünnic, wan dû wilt iezuo unreht guot haben. Ir hêrschaft, sô lanc und nû niemen ze disen zîten schiere mac ze himelrîche komen ûf dem pfade, und daz in ahthundert jâren wênic 30 liute dar ûf dar komen ist, sô gêt den wagenwec hin umbe, wan dâ ist doch sît vil manic grôzer heilige ûf ze himelrîche komen zuo der êwigen wirtschaft, als sant Galle und sant Martîn uud sant Uolrîch und sant Nicolâûs und der andern ein michel teil. Die giengen alle den wagenwec, und alle die 35 ouch ze disen zîten ze himele wellent, die müezent dar ûf dem wagenwege, hinz daz der pfat wirt ûf getân, sô nû der Endekrist kumt, der die liute ouch martert und diu marter wirt vierdehalp jår wernde. 'Nû war umbe wert sie niht drittehalp hundert jar als hie vor?' Vî, und soltes niur zehen jar wern,

sô blibe aber niemen, ich geswîge drittehalphundert jâr. Jâ blîbet ir sust genuoc wênic. Die aber danne blîbent, die gewinnent gar grôzen lôn und werdent der zwelfboten genôz. Nû wil ich des pfades geswîgen und wil iu sagen, wie man ûf den wagenwec sol komen. Wan ez sî gelêret oder ungelêret. arm oder rîch, âne diu kleinen kint, sô mac eht borvil iemen ze himele komen wan ûf dem wagenwege. Nû hœret, dâ heizet er erbarmherzikeit. Seht, alsô heizet er, und dâ mite kumt man gar wol ze himele, und man lidet ouch eteliche marter ûf dem selben wege, als der guote sant Uolrîch, der 10 leit marter. 'Mit win leit sant Holrich marter?' Mit erbarmherzikeit. Owê, ir schiltknehte, ez ist mir gar ein bæse zeichen von iu, daz ir sô rehte unbarmherzic sînt. daz ist mir gar ein bæse zeichen, sô lanc und eht nû niemen mac ze himele komen. wan mit erbarmherzikeit. 'Bruoder Berhtolt, wie kumt 15 man ze himele mit erbarmherzikeit und wie sol man sich erbarmen?' Då sult ir vier leie erbarmherzikeit haben, welt ir ûf dem wagenwege zuo den êwigen freuden. Sô müezent ir vier reder haben als der wagen, daz ist vierleie erbarmherzikeit. Habt ir die, sô vart ir ûf dem wagenwege zuo dem 20 himelriche. Habet ir diu vier reder, sô sînt ir wol bereit ûf den wagenwec.

Daz êrste rat ist, ir sult iuch erbarmen über iuwer selber sêle, über iuwer eigen sêle. Dar über sult ir iuch zem êrsten erbarmen. Wan daz ist iu gar nôt, daz ir iuch gar flîziclichen 25 erbarmet über iuwer eigen sêle. Wâ von? Daz hât etelîcher verdienet, daz er tûsent jâr brinnen solte oder als lange sô got in dem himele ist. Seht, der han ich manigen hie vor mir, der daz wol verdienet hât, und ez mac sich doch alsô erbarmen, daz dir got alle dîn sünde vergît. Und darumbe ir hêrschaft, 30 durch den almehtigen got erbarmet iuch über iuwer eigen sêle den worten, daz sich got über iuch erbarme; daz ir iht iemer brinnet, lât iuch alle iuwer eigen sêle erbarmen. Nû wie? Gewinnent wâre riuwe, daz iu gar leit sî, swaz ir begiengent daz wider got wære, und habet ganzen willen, daz ir ez niemer 35 getuon welt und kumt ze lûterre bîhte und enpfâhet buoze nâch gotes erbermede und nach iuwern staten. Seht, alsô sult ir iuch zem êrsten erbarmen über iuwer eigen sêle und über iuch selben. Wan welt ir iuch über iuch selbe niht erbarmen, wer

sol sich danne über iuch erbarmen? Vî gîtiger, wie erbarmet dich dîn eigen sêle! Dû bist der êrste, der abetrünnic wirt der wâren riuwe. Und ir frouwen mit den gelwen gebenden, ich mac es iu vil übele getrûwen, daz ir iuch erbarmen welt 5 über iuwer eigen sêle mit der wâren riuwe. Wan swen sîn sêle erbarmet, der tuot sich sünden abe und lât sich sîn sünde riuwen. Nû seht, ob ir daz tuon welt oder niht.

Wan welt ir ez tuon, sô habet ir der vier reder einz, und dannoch sult ir driu haben ûf den wagenwec. Daz ist daz 10 ir iuch sult erbarmen über drîer hande liute. über drîer hande marter, die dritten des tiuvels marter, daz sint alsô drier hande marter. Erbarmestû dich über die in diser werlte, sô erbarmet sich got über dich in der künftigen werlte. Als ich iezuo sprach, sô sult ir iuch über iuwer eigen sêle erbarmen, 15 wan wir kristenliute sin alle samt geladen in erbarmherzikeit zuo der êwigen freude, zuo der êwigen wirtschaft. Und darumbe sullen wir erbarmherzic sîn in vier wîse, zem êrsten über iuwer eigen sêle, zem andern mâle über der werlte marter. Daz sint kumberhafte liute, witewen und weisen, arme liute 20 und dürftige, die lîdent grôze marter und armuot von hunger und von froste und von siechtuome, von durste und daz sie dicke wîselôs sint an herbergen, und von maniger hande armuete lîdent sie marter: die lât iuch erbarmen. Sô sprichet unser herre an dem jungesten tage: 'Venite, venite benedicti 25 patris mei. Dô mich hungerte, dô gâbet ir mir ze ezzen.' [Der sint sehsiu.] Ir herren, ez ist gar ein bæse zeichen an iu. daz iuch als wênic erbarmet über arme liute. Ir sînt gar unbarmherzic über arme liute: wie sol iu got danken an dem jungesten tage?' Vi, sich, ez ist etelîcher, der hât zweinzec arme 30 liute gemachet. Owê des! Die andern marterer, dâ sult ir iuch gar flîziclichen ouch über erbarmen, die sint in einem lande, daz heizet daz vegefiure. Und dâ ist in gar unmügelichen wê, daz ez âne zal ist. Den an dem galgen ist sô wê niht, wan sie hânt gar unmügelichen grôze marter. Darumbe 35 sult ir iuch des an nemen, daz ir iuch flîziclichen über sie erbarment. Wan sie wâren guote liute und wolten hân gebüezet und sturben in der buoze, und swaz man in hie guotes tuot, daz sleht in got dort abe, mit almuosen und mit gebete, mit venie, mit villate, mit vasten. Swaz man in des sendet, des

sleht in got dort abe an ir marter. Nû hân ich ez dâ für daz niemen si unser, kristenliute, er habe etewenne dâ sîner fiunde, den sult ir alle tage etewaz senden. Darumbe, sô nie erlæset werdent von unser helfe, sô gedenkent sie unser danne ouch vor gote, und darumbe wil ich daz nieman sô mmüezic sî, er sule sich alle tage doch mit etewiu erbarmen iber sie, ie dar nâch und des menschen state sint. Owê, möhten sie niur einen her wider gesenden, die in dem vegesure sint. Nû seht, der wære als jæmerlich und alsô griulichen. und möhtet ir bluotige zehere, ir weintens, sô ir den grôzen 10 imer an im sæhet. Nû mugent sie leider niht her wider komen, daz sie uns liezen sehen und hæren ir nôt und ir kumber, wan sie gewinnent niemer ruowe weder sameztac naht noch keine zît. Nû mugen sie niht boten ze uns senden. Nû bin ich ir bote und bite iuch alle samt durch den almehtigen 15 got, daz ir iuch alle tage über sie erbarmet. Wan welt ir daz tuon, sô erbarmet sich got über iuch am jungesten tage.

Die dritten marterer da sult ir iuch ouch über erbarmen. die sint des tiuvels marterer. Ich meine der niht, die er iezuo hât, die der tiuvel iezuo martert, dâ bite ich iuch rehte kein 20 erbarmede über haben, wan dâ wil sich got selbe niht über erbarmen, noch unser frouwe, noch heiligen, noch engele, noch nieman erbarmen, noch almuosen, noch vasten, noch kein dinc mac die niht gehelfen, die in der hellen sint. Als sant Augustînus sprach: 'Wære mîn vater dâ ze helle, ich bæte got als wênic 25 für in, als für den tiuvel. Wan ez hülfe als wênic, als ob ich für den tiuvel bæte.' Und darumbe darf sich nieman über sie erbarmen, dâ von lât mir sie alsô brinnen in dem fiure, iezuo an der sêle und an dem jungesten tage balde her wider ûz und danne êwiclichen an lîbe und an sêle. Dâ von bite ich 30 iuch niht über die marterer. Ir sult iuch erbarmen über die in tœtlîchen sünden sint und alle tage ein tageweide gânt gên dem êwigen tôde und wellent sich niht erbarmen über sich selbe. Ez ist halt niur sîn gelehter und loufent dort hin und ist sîn spot, er wænet daz himelrîche sî sîn, und er komt 35 niemer dar. Sie sint unsinnic und mit dem tiuvele behaft, wan des marterer sint sie, und der füeret sie alle tage ein ganze tageweide gên der êwigen marter. Daz lât iuch erbarmen, daz sich got über iuch erbarme. Ir hêrschaft alle samt, die dâ

160 LII.

sinnic sîn und den got rehter sinne verlihen habe, durch den almehtigen got sô erbarmet iuch über die unsinnigen liute. den worten daz sich got über iuch erbarme. Nû seht, ez dunket iuch ein kleine dinc, daz er in tætlichen sünden ist: 5 sô möhte alliu diu werlt sîn marter niht erlîden. Buoze ist alle zît vor ûz. Nû sich, daz fiur daz wir hie haben, daz ist ein kleine dinc wider dem vegefiure, wan unser fiur daz brennet menschen lîp, sô brennet daz vegefiur lîp und sêle. Wirstû alsô funden in den tætlîchen sünden, owê! wie griulich 10 dîn marter wirt in aller fiure wirste, wan ez brennet lîp und sêle. Owê des, owê daz ie touf ûf dich kom! Lânt ez iuch alle erbarmen, daz sich got über iuch erbarme, enzwein enden, daz sie sich niht bekêren wellent, und zem andern mâle, daz sie der tiuvel alle tage ein ganze tageweide füeret zuo dem 15 êwigen tôde. Nû erbarmet iuch über sie, daz sie umb ein sô kurze freude ein sô grôze marter wellent lîden. Owê, wâ sint dîn gewizzen und dîn sinne! Nû seht, wir lesen daz wir würme haben, nâtern und kroten und spinnen, die sint alsô halp man, daz ist als ein wint wider geistlich würme, wider würme der 20 gewizzen, als sant Gregorius dâ sprichet: 'Sie wænent allez im sî anders, dan im dâ ist. Niht, sie sint betrogen.' Ir armen liute in dem vegefiure, iuwer marter hât doch ein ende an dem jungesten tage und man mac iuch dô gehelfen. Sich, sô mac dir rehte nieman gehelfen. Lât ez iuch alle er-25 barmen, daz sich got über iuch erbarme. Sô sint aber etelîche sünder, der marter ist sô griulich, daz sie mêrt von tage ze tage, von jâre ze jâre, ie mêr und ie mêr. Katô, dîn marter wirt nie mêre und wirt doch verlorn, wan der sünder ist vil, der marter niemer græzer wirt, wan als des êrsten tages, sô 30 sie ze helle koment. Sô sint etelîche sünder der marter wirt iemer græzer, niemer sô kleine als des êrsten tages, sô sie ze helle koment. Und der sint zwene der sünder, der marter alsô mêrt von tage ze tage, und von jare ze jare. Der ist der gîtige einer und der ander, der niuwe sünde vindet ûf 35 die sünde, die niht genüeget an den sünden, die juden und die heiden und ketzer und tiuvele hant erfunden. Sie wellent ouch niuwe sünde vinden. Sô vindet der ein niuwen funt an dem gewande, sô vindet der daz. Sô vindet der einen niuwen zol, der ein niuwez ungelt, dâ man die liute mite roubet hinz

an den jungesten tac. — Sô muoz der geben von sinem ohsen, der von sinen bachen, der von korne, der von wine. Und alle die daz von êrsten rieten, daz man liute roubet ane reht. alle die sîn orthaber waren daz sie ez erfunden und rieten. der marter wirt niemer mêr sô kleine sô des êrsten tages, und sie ze helle koment. 'Bruoder Berhtolt, wir möhten anders unser stat niht umbemûren.' Sie, sol des einer engelten von Bêheim oder von Sahsen oder von swelhem lande er ist? Waz hât der mit iuwer mûre ze schaffen? Ez ist diu stat iezuo wol sehzichundert jar ane mure gestanden, als wæres ouch hin 10 an den jungesten tac gestanden, wan diser unsælige, der disen niuwen funt hie vant, der in sehzichundert jaren nie wart erfunden von juden noch von heiden noch von kristenliuten. und daz von den allen samt diz ungelt nie mêr geroubet hie wart sît anegenge der werlte und muoz nû hinnan für alsô 15 wern hinz an den jungesten tac. 'Niht, bruoder Berhtolt, als wir nû die mûre vollebringen, sô wellen wirz rehte abe lân.' Seht, sô gelâzent ez die herren niemer abe und wellent ez iemer mêr ze einen rehten hân, und gât iemer mêr ûf dîn sêle. Als manic pfenninc man dô nimt von dem zolle und 20 von dem ungelte daz dû zuo dem êrsten gerâten hâst, als ofte wirt dîn marter græzer. Dû gelebest ofte, dû woltest gerne als manic marter lîden als steine an der mûre sint, daz dû ez nie gerâten hætest. 'Bruoder Berhtolt, wie grôz wirt sîn marter ze jungeste, der alsô niuwen funt vindet ûf die sünde?' Nû 25 hæret, des antwurte ich als sant Augustinus: 'Sô nû der jungeste ze helle kumt der von sîner ketzerîe ze ketzer wirt.' Alsô spriche ich hinz allen den die niuwe fünde vindent ûf sünde, swenne man den jungesten pfenninc nimt von dem zolle und von dem ungelte, daz dû von êrsten erfunden und gerâten 30 hâst, sich sô gestêt aller êrste dîn marter und innen des sô wehset eht dîn marter, eht dar, ie græzer und græzer, hiute wê, morgen wirser und daz wert von tage ze tage und von jare ze jare hinz an den jungesten tac. Wê dir, daz dîn marter als griulich wirt und aller der die niuwe fünde vindent, ez sî 35 ditze oder daz: ein schalkhaft herze verståt mich vil wol. Daz ist der zweier sünder einer der marter alle tage wehset då ze helle. Daz ander sint die gîtigen, der marter wehset ouch von tage ze tage. Wâ von? Dâ lât er sînen erben daz PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

162 LII.

unrehte guot, sînen kinden, und daz kint andern kinden. Ich klage iu von einem, der dâ ist hie vor mir, der wil sîn eigen swert stechen durch sin eigen kint und durch sin eigen hüsfrouwen und durch alle sîn nâchkomen. Daz lât iuch alle er-5 barmen, daz sich got über iuch erbarme. Pfi, wer ist der? Seht, daz ist diser gîtige, diser morder zem êrsten sîner eigen sêle. und mordet dar nâch sîn eigen kint. Owê gîtiger, morder dîner eigen sêle, morder dîner kinde sêle und aller dîner nâchkomen hinz an daz drîzigeste geslehte, den dû daz unrehte guot 10 læst. Pfî, wenne gestêt dîn marter? Als der jungeste nû ze helle kumt, der von dinem unrehten guote verlorn wirt. Nû sich, under des muoz dîn marter wahsen und ouch des, der die niuwen fünde dâ vindet. Owê, lânt ez iuch alle erbarmen, daz sich got über iuch erbarme. Iedoch swie ir iuch erbarmen 15 sult über alle sünder, sô sult ir juch doch sunderlich über éiner hande liute erbarmen. Über éinen menschen dâ sult ir iuch gar flîziclich über erbarmen. Seht, daz ist gote lieber, swer sich erbarmet über den selben menschen, daz ist gote lieber, danne der sich über in selber hæte erbarmet, dô er an 20 dem kriuze hienc. Ez ist gote lieber, der sich erbarmet über den selben menschen, danne der sich über unser frouwen hæte erbarmet. Nû seht als liep ist er gote, swer sich über den menschen wil erbarmen, und unser herre gît im gar unmugelichen grôzen lôn darumbe. Ist ieman hie, der sich über den 25 selben menschen welle erbarmen, den worten daz sich got über in erbarme? Daz möhte er gerne tuon daz gote als liep ist und des got als hôch lônen wil. 'Wer ist der mensche, der uns alsô erbarmen sol?' Den wil ich iu nennen ûf iuwer genâde den worten, ob ieman hie sî der himelrîches bedurfen 80 welle, wan daz ist rehte hiute veile hie. Nû erbarmet iuch alle über disen menschen und ez ist der mensche - seht. iezuo nenne ich in iu - ez ist der mensche, der dir herzenleit hât getân. Ist ieman hie, dem herzenleit sî getân, der erbarme sich hiute über disen menschen, daz ir liuterlich vergebet, 35 swer iu ie übele getete, den worten daz iu got vergebe alle iuwer sünde. Lat hiute vîntschaft ûz iuwerm hêrzen, sô sînt ir gote unmugelichen liep. Er mac dir als grôz leit hân getân und dû maht im sie alsô vergeben, daz dir got hiute alle dîn sünde vergît, bistû eht anders ein guot mensche. Ist ieman hie, der daz himelrîche koufen welle? Wan himelrîches market ist hiute hie ûf geslagen, daz vindet man hie veile. Ir hêrschaft alle samt, lât vîntschaft durch den almehtigen got. erbarmet iuch über disen menschen, sô lanc und wir nû müezen ûf dem wagenwege ze himele komen. Ist ieman hie. der noch sô hôhvertic sî, daz er got versmæhen wil und ein vîntschaft niht lâzen wil durch got? 'Jâ, ich mac im niemer vergeben.' Pfi, rehte ungewisser wurm, gîtiger wurm! Des dunket dich 'jâ, vergæbe got selbe ein michel teil.' Wê. ungewisser wurm, wiltû got versmæhen mit nîde und mit 10 hazze? Lât ez iuch erbarmen, daz sich got über iuch erbarme. Pfî, gîtiger, waz sprichest dû dar zuo, wie stât ez umbe dîn erbermede krenclichen! Etewaz schüefe ich an andern sündern. an disen gîtigen schaffe ich rehte nihtesniht, wan daz ich ez eht den andern sage, die sin noch wênic hant des unrehten 15 guotes, daz sie bî der zît dâ von komen und sîn niht gewinnen. und die sîn niht enhabent, daz sich die da vor hüeten durch den almehtigen got. Alliu diu werlt hüete sich vor unrehtem guote. Ir seht wol, sie kan nieman bekêren. Ich wil iu allen ein grôz wunder sagen und ein grôz dinc und ein grôz un- 20 bilde. Unser herre beschirme uns alle dâ vor. Nû hæret alle samt durch got. Wir lesen, daz ein vater sin eigen kint ertôte und daz kint danne wider ûf stuont und den vater ouch her wider tôte: der ez iezuo dâ ertætet, den wirt ez ouch tætende. sô ez wider erstêt. Nû seht, welch ein grôz jâmer daz ist 25 Lant ez iuch alle erbarmen, daz sich got über iuch erbarme. Owê gîtiger, daz bist aber dû, wan dû ertætest dîn eigen kint iezuo mit dem unrehten guote zuo dem ĉrsten an der sêle; als ez danne am jungesten tage erståt wider ûf und danne mit libe und mit sêle wider ze helle muoz zuo dem êwigen tôde, 30 sich, sô tætet dich danne aller êrste dîn eigen kint her wider, wan ez wirt dich mêre martern und tuot dir wirser, danne dir alle die tiuvele tuont, die iendert da ze helle sint, darumbe daz dû ez iezuo ertœtet hâst mit dînem unrehten guote. Daz lat iuch alle erbarmen, daz sich got über iuch erbarme. Wan 35 diser morder sîns eigen kindes, der enwil sich erbarmen über sîn eigen kint noch über sîn eigen sêle noch über sîn eigen hûsfrouwen noch über alle sin nâchkomen. - Unser herre müeze mir helfen, daz ir iuch alsô erbarmet zem êrsten über

iuch selben, über iuwer eigen sêle, zem andern mâle über der werlte marter, zem dritten måle über gotes marter, zem vierden mâle über des tiuvels marter. Daz sint alle die mit tætlîchen sünden sint, wan ez ist etelich mensche, dem niht wol mit 5 sünden ist und wil ir doch niht lazen und lant sich also den tiuvel martern und der füeret sie alle tage ein ganze tageweide zuo dem êwigen tôde. Daz lât iuch erbarmen, daz sich got über iuwern lîp und über iuwer sêle erbarme. Owê, woltet ir iuch nû daz an nemen, daz ir disiu vier reder gewinnet, sô 10 füeret ir redelich ûf dem wagenwege zuo der êwigen wirtschaft, dar uns sant Paul wirdiclich geladen hat. Wir sin alle geladen in erbarmherzikeit zuo den êwigen freuden. Welt ir daz tuon, sô wol dan alle zem himelrîche ûf den wagenwec. Den ist ouch manic grôzer heilige gar wirdiclichen gegangen, 15 als sant Uolrîch und sant Nicolâûs und sant Galle und sant Martîn und der andern ein michel teil, die alle ûf dem wege der erbarmherzikeit verre hin umbe giengen, hinz daz sie zuo dem himelrîche kômen ze grôzem lône und ze grôzen freuden. Daz uns daz allez widervar, daz verlîhe unser herre Jêsus 20 Kristus etc.

#### LIII.

# [VON GOTES MINNE.]

EIn Pharisêus der fragete got gar einvalticlichen, als er gar einveltic wære, und er fragete in doch vil schelklichen, welhez daz hæhste gebot wære von der geschrift und von der ê. Dô sprach unser herre: 'Dâ minne got dînen herren von allem dînem herzen und von allem dînem gemüete und von aller dîner sêle und dînen næhsten als dich selben, daz ist daz hæhste gebot, daz got hât in der alten ê und in der niuwen ê, und swer daz behaltet, der wirt behalten und der ez niht behaltet, der wirt verlorn.' Von disen worten han ich willen ze sprechen. Man sol von allem rehte got minnen, wan er ist 10 aller samt ein minne. Er hat uns durch minne geschaffen, als der wîssage sprach: 'Herre, dû bedarft mîn niht, wan daz dû mich durch minne hâst gemachet.' Unser herre bedarf unser niht, er håt uns durch minne geschaffen, und darumbe under allen gotes geboten sô hât er daz geboten, daz in menschen 15 und engele minnen vor allen dingen, wan die selben zwô krêatûre die hât unser herre nâch im selben gemachet und machte sie durch minne und bedarf ir niht, wan er was ie und ist iemer got êwic. Er was ie ân anegenge und ist iemer ân ende und hete alsô grôze freude, ê daz er iht geschuof, als er hiute 20 hat. 'Bruoder Berhtolt, sô lanc und got freude hete, ê daz er himel und erde gemachte, wa was got dô?' . . . Dâ het er mit im selben und in im selben alsô grôze freude, als er hiute hât. Wan er selbe diu minne ist, dô wolte er ouch etewaz minnen. wan ez ist nieman, er minne etewaz, daz sî diz oder jenez, ez 25 sî jenez oder daz ander, sô minnet man ie etewaz. Alsô wolte uns der almehtige got minnen, und darumbe swaz wir halt

minnen, sô sullen wir got vor allen dingen minnen und liep haben, wan er ist ob allen dingen. Wan er minnete uns und hete uns liep, ê daz wir ie geborn wurden, und hât uns noch hiute alsô liep, daz er unser niemer vergezzen mac in allen 5 sînen freuden. Swie grôz sîn freude ist, sô mac er unser niemer vergezzen. Als verre ein muoter ir lieben kindes vergezzen wil als wênic wil unser got vergezzen und er wil unser halt verre minre vergezzen dan ein muoter ir kindes vergezzen muoz. Sô vergizzet er unser niemer. Dâ von solten wir ze 10 allen zîten an in gedenken, ie dar nâch und des menschen state wære. Wan sô wir ie mêr an got gedenken, sô er ie mêr freude hât. Etelich mensche gedenket hundert stunt in dem tage an got, etelîchez fünf stunt, etelîchez zehen stunt, ie dar nâch und in daz mensche liep hât. Sô wolte ich, daz ir 15 ze allen zîten eine an in gedæhtent, swaz ir worhtet oder swâ ir wæret. Sô ir daz ezzen in dem munde hætent, sô soltent ir an got gedenken. Owê, und westet ir wie liep er iuch hât, daz er die marter durch uns leit, als er uns allen zeigen wil an dem jungesten tage sîn wunden, darumbe daz er uns sehen 20 lât, wie liep er uns hât gehabt und an der liebe genüeget in niht, er gedenket halt iezuo an iuch. Sô sprichet etelîchez in sînen arbeiten, swenne iuch alsô ein kumber ane gât, sô sprichet einez: 'Owê, wie mîn got vergezzen hât!' Nû hœre, wie des got antwurtet, welch ein wunderlich wort got sprichet: 25 'Spiegel mîner sêle, wie möhte ich dîn vergezzen, wan ich han dich geschriben in mîn hende, darumbe daz ich dîn niht vergezzen muge.' Wan er wolte die masen noch nie lazen geheilen, swenne er sie an sæhe, daz er iuwer niht vergezzen muge. Nû seht, wie maniger hande liebe iu got erzeiget. Zuo dem 30 êrsten, daz er iuch geschuof durch minne: da genuocte in dannoch niht an der liebe, er wolte dannoch durch iuch lîden. Daz genuocte in dannoch niht an der liebe, er hete iuch dannoch alsô liep, daz er die måsen ungeheilet liez, darumbe daz er iuwer niht vergæze. Då von habet ir guot reht dar zuo, 35 daz ir gar ofte an got gedenket. An der liebe aller samt dâ genuocte got niht an, er enhabe uns dannoch mêr liebe erzeiget. Nû wie? Seht, dâ hât er uns umbemûret mit funfzehen mûren. Alsô liep hât uns got, wan er hât nieman mêr umbemûret unser herre mit disen funfzehen mûren, wan kristen-

liute, niur die heiligen kristenheit. Juden und ketzer und heiden die sint niht in der mûre, sie sint hinden ûzerhalp, wan sô vil daz wirr gedenken an dem karfrîtage. Nû welhez sint die funfzehen mure, da mite unser herre sinen wingarten ambemûret hât? Wan diu kristenheit heizet etewanne in der schrift ein wingarte. Und also hat unser herre sinen wingarten umbemûret, die heiligen kristenheit, mit funfzehen mûren. Welhez sint die? Nû hæret, daz sint sehs mûre von sehser hande heiligen in himelrîche, der sint eine hôhe patriarchen, einez marterer etc. Daz sint alsô sehs der mûren. Wan sie 10 bitent für uns ze allen zîten und tuont daz gar williclichen. daz sie sîn niemer verdriuzet. Wan sie gewinnent ouch dar an, swie sie in dem himele sint, sô hæten sie des grôzen nuz, daz unser vil ze himel kæme. Nû war an? Seht, swenne die ze himele koment, die dar sullent komen, sô kumt der jungeste 15 tac, des sie dâ bîtent, daz in ir lîp wider werde, und daz der mit in freude hæte und darumbe bitent sie für uns ze allen ziten gemeineclich über alle die kristenheit. Eteliche heiligen die bitent besunderlich über den menschen, der in ouch sunderlichen êre biutet und der in sunderlichen dienet. Nû seht, ir 20 hêrschaft alle samt, wie gar liep iuch der almehtige got hât. Nû bân ich iu für geleit, welhez die sehs mûre sint der heiligen. Noch hat er uns umbemûret mit niun mûren von niuner hande engeln. Der endarf ich iu niht nennen. Sie habent niun hande ambet, die unser hüetent ûf ertrîche. Aber sunderlichen 25 sant Michahêl, der hât den gewalt in dem himelrîche als der bâbest ûf ertrîche. Daz tuot uns got allez ze liebe. Ich spriche mêr. Er hât uns halt alsô liep, daz er der heiligen, ir keinem sînen lîp wider geben wil, sô sie sterbent. Wan dô er selber starp, dô stuont er wider ûf an dem dritten tage, und fuor 30 mit libe und mit sêle ze himele. Daz getet ir keiner nie mêr, wan mîn frouwe sanctâ Marîâ, sîn heiligiu muoter. Den andern heiligen gît er freude an der sêle und aller êrste an dem jungesten tage sô gît er in ir lîp wider, darumbe daz sie under des deste flîziclîcher für uns biten und unser deste flîziclîcher 35 hüeten. Owê, nû sæhen sie uns sô gerne, daz wir bî in wæren. wan sie hæten deste mêr êren und freuden und wunne. seht waz uns got ze liebe hât getân. Owê, wie gar liep ir got haben soltet, der iuch sô liep hât. Nû ist nieman, er minne

etewaz: der minnet golt, der bürge, der huobe und eigen und lêhen, der minnet topeln, und des ist gar vil, daz man liep hật und daz man minnet. Ir sult niht minnen danne got. Den sult ir minnen vor allen dingen, und kein dinc in der werlte 5 sult ir sô liep haben alsô den almehtigen got, der iu alsô maniger hande liebe erzeiget hât. Daz dich aller liebeste hât und daz dîn aller meiste gedenket, daz hâstû aller seltenste liep und dienest im aller minneste. Sich, daz ist got, der hat dich aller liebeste. 'Bruoder Berhtolt, mir ist got vil liep.' Jâ 10 dû dienest im aber selten, daz ist niur ein zeichen, daz er dir iht liep sî. Owê, nû wære daz iuwer reht, daz ir in gar liep hætent, wan er hât iuch gar liep. Nû seht, er hât iuch alsô liep, daz er ieglichem menschen sin engel hat gegeben. genuocte in dannoch niht an bî allen den mûren, dâ er juch 15 mite behüetet hât. Er hât juch umbemûret mit funfzehen mûren von heiligen und von engeln. Dâ genuocte in niht an, er habe dannoch ieglichem menschen einen engel geben, der sîn sunderlichen hüete. Bî der huote aller samt sô ist er alle tage selbe hie bî uns ûf erde und er lât sich sehen in der 20 messe: dâ sehen wir in bedacten. Nû seht, alsô liep hât uns der almehtige got, wan dô er ze himele fuor, dô sprach er: 'Ich wil alle tage ûf erden sîn dem menschen ze huote.' Und alsô ist er ouch alle tage ûf ertrîche hie bî uns kristenliuten, bî juden noch bî heiden ist er niht. Und darumbe, wir 25 kristenliute, wir haben gote vil ze danken, daz er uns alsô minnet und alsô liep hât. Owê nû tuot ez durch iuwer sêle willen und habet eht got liep und hæret alle samt ein jæmerlich wort daz got sprichet und ein grôz wort, wie er klaget und waz er klaget bî allen den nœten und bî aller der angest, die 30 er hæte an dem karfrîtage. Dô sprach unser hêrre ein jæmerlich wort an dem kriuze bî aller der nôt und bî allem dem sêre, daz er leit von maniger hande kumber und marter. Swie grôz diu was, dâ mohte er unser niht vergezzen, er sprach in allen nœten: 'Owê', sprach er, 'bî allen mînen mûren, bî aller mîner 35 huote sô wirt mîn vînt teilende in mînem wîngarten,' und daz klagte der almehtige got an dem kriuze. Nû welhez ist der wingarte, welhez sint diu winber? Diu heilige kristenheit ist der wingarte und die kristenliute daz sint diu winber, und darumbe ruofte der almehtige got: 'Mîn vînt der wirt teilende in

minem wingarten.' Nû wizzet ir wol daz, swer teilt, daz der daz mêrre teil nimt als ein wirt ob sînem tische. Der nimt im selber allez daz bezzer teil: alsô tuot ouch der den wingarten liset. Der füllet grôze zuber und grôziu vaz mit den grôzen trûben. Sô gânt diu kint und die leser und klûbent daz dâ nach kumt, daz unbederbe, da wênic an ist niur ein körnlîn. Seht, daz lesent sie hinden nach und der grözen trüben wirt in vil selten keiner. Ir tiuvel, iu werdent die grôzen trûben und füeret sie mit fuodern gen der kalter und martert sie dâ an lîbe und an sêle. Nû seht, ir tiuvele, wie vil iu ir ze teil 10 wirt. Juden, heiden, ketzer die werdent iu alle samt vorteiles. Und dannoch under kristenliuten ane diu kleinen kint, so wirt iu daz græzer teil der kristenheit under gewahsen liuten ane din kleinen kint. Din werdent den engeln, daz sint die dà hinden nâch lesent. Owê des, ir engel, ir ackert hinden 15 nâch, iu wirt der trûben gar selten, als den kinden, diu hinden nâch lesent, den wirt vil selten der grôzen trûben keiner, wan etewâ sô hật sich einer verborgen under daz loup. Alsô wirt ouch den engeln der gewahsen liute. 'Owê, nû wirt ir gar ze vil', sprach unser herre, 'mînem vînde wirt ir gar ze vil, der 20 ich då geladen han.' Seht, alsô ruofte got an dem galgen und klagte und weinte. Nû waz weinte und klagte unser herre an dem kriuze? Er mohte wol weinen, dô man im nagele sluoc durch hende und durch füeze und mohte wol weinen den jamer sîner muoter und den jâmer den sant Jôhannes hete und ander 25 sîner jünger und daz man im dô gallen und ezzich bôt ze trinken dô in durste, und der nôt was gar und gar vil und maniger hande, die er wol mohte weinen. Aber under allen sînen nœten dô klagte er dise nôt, daz sîn vînde teilende werdent und er sprach: 'Ich wil weinen. Ich wil weinen, daz 30 min vînt teiler wirt in mînem wîngarten, wan der teilt, der nimt daz græste.' 'Bruoder Berhtolt, wir verstên noch niht daz der tiuvel teiler wirt und wie er teilende wirt.' Daz wil ich iu sagen. Ir tiuvel, iu werdent dise kristenliute niht gar. Ir engele, sie werdent ouch iu niht gar, doch diu kleinen kint. 35 Nû sô lanc und sie den tiuveln niht gar werdent noch den engeln, sô müezen wir teilen und wie wir sie teilen sullen, nû seht daz lêret uns ein prophête in der alten ê. Dâ liset man alsô an der künige buoche: 'Dô kom ein prophête ze Jerusalêm

170 LIII.

bî der stat, der hiez Achîas und truoc einen niuwen mantel. Dar kom einer gên im bî Jerusalêm ûf einem acker, der was gar ein bæsewiht und hiez Jerobôâm. Der was hern Salomôns knehte einer und dem kom der prophête, der den niuwen 5 mantel dâ truoc. Den sneit der prophête in zwelf stücken: daz betiutet nâch den buochstaben die zwelf geslehte. Und dô Achîas den mantel en zwelfiu gesneit, dô sprach er ze hern Jerobôâm: 'Habe dir diu zehen teil, lâz mir diu zwei teil.' Und der prophête sprach: 'Dû wirst künec über diu zwelf 10 geslehte,' und er bezeichent im dâ bî, daz er sich ir underwunde mit den zehen stücken des mantels, und alsô wart er herre über der zwelf geslehte zeheniu. Diu andern zwei antwurte er einem künige.' Ir tiuvel, alsô bin ich gên iu komen ûf disen acker, von dem paradise hât mich der almehtige got 15 her gesant. Ir sûnt von dem himelrîche verstôzen. Ir welt iu dise liute haben, sie werdent iu niht gar. Sie werdent ouch mir niht gar: wir sullen sie teilen. Nû hât mich got her gesant von dem paradîse und ich wil dise liute mit iu teilen ûf disem acker. Ir sînt von himelrîche verstôzen und sînt ouch dâ her 20 komen ûf disen acker gên mir. Ir sînt Jerobôâm, sô bin ich Achîas. Wir sullen diu zwelf geslehte teilen, daz sint die liute vor mînen ougen. Ir tiuvele, die sullen wir rehte en zwelfiu teilen. Ir tiuvele, nû nemt niur die iuch an gehærent und lât dem almehtigen gote, die in da an gehærent. Nû hæret, ir 25 hêrschaft alle samt, welhe dem tiuvele werdent und welhe dem almehtigen gote werdent und merkent alle samt gar fliziclichen, wan ez gât iuch an und ist gar ûz dem schimpfe. Ir tiuvele, wir sullen dise liute en zwelfiu teilen, der habent iu daz êrste teil. Sô habet iu ouch daz ander teil und daz dritte. daz 30 vierde, daz fünfte und daz sehste und daz sibende und daz ahtende und daz niunde und daz zehende. Diu zehen teil habent iu, ir tiuvel, iu mac ir niht mêr werden, diser liute vor mînen ougen. Diu zwei teil wil ich dem almehtigen gote, aber daz ieglich teil si einer sô grôz sô der ander, daz spriche 35 ich niht. Ir hêrschaft, sô lanc der nû mêr ist die dem tiuvele werdent, danne der die dâ gote werdent, sô wil ich von den zem êrsten sagen, die den tiuvel angehærent. Ir tiuvele, diu zehen teil sint iuwer. Ja sitze und mache ein kriuze für dich. Wænestû daz der tiuvel dîn kriuze als harte fürhte, daz ez

dich vor der helle beschirme? Geloube mir, und hætest dû ein guot herze, daz wære dir wæger dan alliu dîniu kriuze. Er fürhtet dîn kriuze niht an dem teile, wan er saz ze gote selbe ûf daz kriuze. Ir tiuvele, der êrste teil der iuch an gehæret, er selbe zehende, daz sint alle die mit hôchvart umbe gânt. Die habent iu rehte alle samt, wan der wil er rehte einen niht. Die hât iu got erloubet, ez sî frouwe oder man, arm oder rîch, gelêret oder ungelêret. Swie sie geheizen sîn, alle die mit hôchvart umbe gant, der bedarf der almehtige got ze nihte in sînem himelrîche. Îr tiuvele, sô habent iu ouch 10 die andern. Daz sint alle die gebärent sam sie mit dem tiuvele besezzen sîn vor zorne. wan der wil ouch got niht wizzen dâ ze himele. Ir tiuvele, sô habent iu ouch die dritten. Daz sint alle die mit nîde und mit hazze sint, die nîdes und hazzes vol steckent. Wan daz verbôt got bî aller gehôrsame, und 15 darumbe hât in got den himel verboten ouch als den ersten. Die vierden, ir tiuvele, die sult ir ouch ze iu nemen. Daz ist trâkeit an gotes dienste mit gewonheit in daz alter brâht: die habent ouch kein wesen in dem himelrîche, die alsô erwahsent sam daz vihe âne gotes dienest, daz etelîchez vierzehen 20 jar alt wirt und dannoch den pater noster niht kan: man sol in an daz velt legen, stirbet er alsô. Nû seht, ir tiuvele, daz sint die vierden iuwers teiles. Der fünften der wil iuch got niht wern. Ir tiuvele, der sult ir iuch ouch underwinden. Ir hêrschaft, wizzent ir wer die sint? Seht, daz sint alle die 25 mit einer hande untugent umbe gant, diu heizet unmaze des mundes. Ich betiute ez iu baz: frazheit, über ezzen und über trinken, als dise slünde die dâ verswelhent friunt. êre und guot, daz vertrinket er allez samt und sîn eigen sêle die giuzet er in sich, in sînen lîp und ist kein tac sô hêr, ez sî in der 30 vasten oder ûzerhalp der vasten, sô trinket er vormåles und vastet einen tac ze rehte niht, wan er hât sîn gewont daz er ze allen zîten ginolf wil sîn. Nû sich, ouch alsô ginest dû an dem jungesten tage. Die sehsten der ist gar und gar vil. Pfî, ir tiuvele, wie grôz der teil ist, die sult ir iu rehte alle 35 samt haben. Daz sint alle die mit une umbe gant und naschent sam daz vihe, sie sîn arm oder rîch, edel oder unedel, frouwe oder man, die sult ir alle samt hinnen nemen, wan der wil got ouch niht. Ir tiuvel, ir sult iuch der sibenden ouch

underwinden, die sint von rehte iuwer eigen, wan sie tuont uns grôzen schaden danne die êrsten und danne die andern und dan uns ir keiner tuo under kristenliuten. Ir tiuvele, wizzet ir wer die sint, die uns sô grôzen schaden tuont? Daz 5 sint alle die mit gîtikeit umbe gânt, trügenheit an koufe und alliu gîtikeit. Der kumt ouch wênic ze himelrîche. Die ahtenden, ir tiuvele, der kumt aber niemer mêr vil selten keiner in den himel. Daz sint alle die mit ungelouben umbe gant, juden, heiden, ketzer. Die niunden daz sint halbe ketzer, der 10 ist aller meiste in den dörfern. Daz sint alle die mit zouberîe umbe gânt und mit wârsagen, mit swelher hande zouberîe der man oder wîp umbe gât, ez sî lüppelach oder zouber oder warsagen oder warsagerinne. Ir tiuvele, die sint iu vor iuwer eigen. Die zehenden daz sint alle die in dem hôhen banne 15 sint, daz sint alle die pfaffen slahent, vâhent und die kirchen brechent und brennent, die bi nunnen ligent, die orden habent in klôstern, die sint alle in dem hôhen banne. Ir tiuvele, daz sint die zehenden, die habent iu ouch, ir tiuvele. Wænet ir niht mêr und ir ist an den selben ze vil. Ich hân iu zehen 20 teil geantwurt, daz enlfte und daz zwelfte, diu zwei sint mîn und des almehtigen gotes. Ir engele, nû nemt unserm herren sîniu zwei teil und füeret sie zem himelrîche. Ir tiuvel, iu wirt ir gar ze vil, unser herre helfe mir von sînen genâden, daz iu diu selben iht gar werden. Ir engele, welhez sint nû 25 diu zwei teil, diu ir zem himelrîche bringen sult? Daz sint diu. Owê, wol dich wart, daz dû ie geborn würde, daz dû der engele genôz solt werden. Daz eine teil, daz dem almehtigen gote då wirt, nû seht, daz sint die sæligen und die rehten die ane schulde und unbewollen bi unserm herren blibent, der 30 sie dâ beschaffen hât, daz sie nie kein tœtlich sünde begiengen und ouch niemer mêr keine begân wellent, und alliu diu kleinen kint, diu rehte getoufet werdent, diu sint alliu ze himele geschriben. Daz ander daz sint alle die in diser werlte wider kêren wellent ûz dem êrsten teile und ûz dem andern und ûz 35 dem vierden und ûz in allen zehen. Ir tiuvele, der wirt iu niht, wan sie wellent von iu kêren zuo dem der sie geschaffen hât. Ir tiuvel, ir wellent und habet der grôzen trûben gar ze vil. Nû hât mich der almehtige got her gesant, daz im disiu zwei teil blîbent, wan er wart mensche durch die sünder, und

25

darumbe, ir hêrschaft, durch den got der iuch sô liep hât, sô kêret von dem tiuvele. Ist ieman hie der zehen geslehte, diu den tiuvel an gehærent, sô gewinnet wâre riuwe und kumt ze lûterre bîhte und ze buoze. Sô kumt ir frôlichen zuo den zwein geslehten, diu mit gote blîbent als sant Marîâ Magdalênâ und sant Pêlâye und der andern ein michel teil. Owê ir engele, daz ir dem almehtigen gote sô gar wênic grôzer trûben bringent. Ir engel, iuch hât got und ouch mich her gesant, ob wir den tiuvel iendert berouben möhten eines grôzen trûben. Ist ieman hie der zehen geslehte, der kêre wider ze got durch sin selbes 10 sêle willen und daz dem tiuvele deste minner werde - im wirt ir dannoch ze vil - und dem almehtigen gote deste mêr. der iuch harte gearnet hât. Und darumbe hât mich der almehtige got ze iu gesant. daz ich dem tiuvele etewen enpfüere mit der predige. Ir engel, ich predige fizen dise kristenliute 15 an, ir engel, ir sult sie ouch an predigen innen gên der sêle, den worten ob ieman hie sî, der hôchvart lâzen welle oder zorn oder haz und nît durch den got der iuch harte gearnet hật. Số lật vîntschaft ûz iuwerm herzen, den worten daz ir kumt ûz des tiuvels gewalte und daz ir des zwelften geslehtes 20 werdent. Pfî, ir gîtigen liute! Ir tiuvele, ich trûwe ir wol vil von iu wider bringen aller hande liute wan den gîtigen und den ketzer, die tuont uns grôzen schaden. Ir andern sünder tuot als got selbe sprichet: 'Revertere revertere,' kêret wider und habet willen daz ir ez niemer mêr geevert.

### LIV.

#### [VON DEN ENGELN.]

WIr begên hiute der grôzen fürsten hôchzît, der heiligen engele die gar und gar ein grôz wunder sint aller der werlte und an den der almehtige got michel wunder und grôz wunder hât gemachet. Und wolte ein mensche umb anders niht ze 5 himele komen, sô möhte ez doch gerne darumbe ze himele komen, niur daz ez gesæhe, welch wunder und wunder dâ ist. Und des wunders mac rehte nieman ze ende komen, des got an die heiligen engele hât geleit. Und sie sint unsers herren boten, wan engel sprichet in kriechisch ein bote. Unser herre 10 hete grôz freude, dô er was ân anegenge, als er iemer ist ân ende. Ich rede von der gotheit, von der krône; ê daz er iht geschuof, als wir nû sîn, dô het er gar grôze freude in im selben und mit im selben. Dô gedâhte er ze machen, er wolte zwô krêatûre machen, zweier hande krêatûre, daz die sîner 15 freude teilheftige wurden und daz er selber niht deste minner freuden hæte. Und swie grôze freude er in gap, sô hete er selbe doch deste minner freuden niht, rehte als der sunnen schîn. Swie vil uns diu sunne alle tage ir liehtes gît, sô hât sie doch deste minner niht. Und alsô machete got zwô krêa-20 tûre. Daz was der mensche und der engel. Dô machete got ein dinc und daz was aller dinge beste under allen den dingen diu got ie gemachete. Dô machete er nie kein dinc sô guot, sô ein dinc daz got gemachet hât, dâ von mensche und engel sîner freuden teilheftege werdent, wan ez was alsô nütze und 25 alsô guot. Und alsô machete got, daz menschen und engel iemer mêr freude dâ von solten haben. Und swie gar übernütze daz selbe dinc dâ wære und halt noch vil êren und

sælde dar an lît, sô wâren doch etelîche engele dâ ze himele die des selben dinges niht halten wolten und die selben wurden ouch alle verstôzen der êwigen freuden und wurden geworfen in die êwigen marter. Und alle die daz selbe dinc behielten. die beliben bi dem almehtigen gote in den êwigen freuden, da von daz sie behielten daz dinc daz alsô guot ist, under allen dingen daz beste. Und hæten sie sîn niht behalten, sô wæren sie ze helle in der êwigen marter, als ouch die andern die ouch verstôzen wurden. Wan dô unser herre die engele machete zem êrsten, dô wâren sie dannoch niht alsô gevestent, sie mohten 10 dannoch die êwigen freude verwürken. Und alsô verworhten sie die êwigen freude, daz sie des dinges niht behielten, daz aller dinge beste ist. Und die ez dô behielten, die bliben bî dem almehtigen gote in den êwigen freuden. Und darumbe daz sie daz dinc behielten, aller dinge beste, darumbe sô hât 15 er sie gevestent, daz sie die êwigen freude nû niemer mêr verwürken mugent. Und der selben engele hôchzît begât man hiute, die dô bliben bî gote und bestuonden, daz sie niht vielen. Und alsô begêt man hiute die hôchzît sant Michahêls und der heiligen engele. Und daz man der heiligen engele 20 hôchzît niht ofte im jâre begêt, daran tet unser herre gar wîslichen und wol; swie billich daz wære, daz man ir hôchzît drî stunt in dem jâre begienge, sô tet doch unser herre gar wîslichen und wol dar an, und ist diz bezzer daz man sie niht ofte begêt. Wâ von? Seht, daz ist darumbe. Swenne 25 man ir hôchzît begienge mit singen und lesen, sô müeste man ouch von in predigen. Sô wir danne als ofte von den engeln predigen müesten, sô kæme vil lîhte ein freveler und der wolte vil lihte alsô frevel sîn, daz er ketzerîe predigen möhte von den heiligen engeln. Wan unser herre hat sô vil wunders 30 an den engeln gemachet, daz wir ir niht aller wærlichen wizzen. Er hât etelîchiu wunder an den engeln gemachet, der wir niht genzlichen wizzen und der wir wænen, wan swer eines dinges wænet, der weiz sîn niht für wâr. Sô hât ouch unser herre manic dinc an in gemachet, diu wir wol wizzen. 35 Swer danne diu dinc predigen wolte, der wir wænen, der möhte vil lîhte ketzerîe predigen. Dâ von sô sol nieman niht predigen, wan daz man weiz für wâr. Wir wizzen wol von den engeln, daz sie got zem êrsten alsô gemachet hete, daz sie

wol die êwigen freude mohten verwürken und daz der minner teil der êwigen freuden verworhten, daz wizzen wir ouch wol. Sô wizzen wir ouch daz wol, daz der mêrre teil bliben ist der engel, und daz die nû die êwigen freude niemer mêr ver-5 würken mugent: daz wizzen wir allez wol. Wâ von aber daz sî, daz in unser herre niuner hande namen hât gegeben, daz wænen wir. Wâ von die einen engele fliehent und die êwigen freude verworhten, und daz dise andern beliben und die êwigen freude niemer verliesen mugent, daz ist allez von eime dinge. 10 aller dinge beste. Die engele, die daz selbe dinc behielten, die beliben in der êwigen freude. Die sin niht behielten, die wurden gestôzen von den êwigen freuden, und mugent niemer mêr dar komen und müezent iemer mêr zuo der êwigen marter sîn. Und wâ von ein mensche die êwigen freude ver-15 würket und daz ander niht, daz ist allez von einem dinge, aller dinge beste. Wan swelch mensche daz selbe dinc hât und ez behaltet hinz an sînen tôt, daz hât die êwigen freude. Wan mensche und engel wurden zem ersten gemachet, daz sie die êwigen freude wol verliesen mohten. Nû seht, wie guot 20 daz selbe dinc ist. Dô der mensche die êwigen freude verworhte, dô wart er mit dem selben dinge wider gewunnen. Ez ist halt sô guot, swer ez hât der hât himelrîche. Nû seht ir hêrschaft, weder ir ez habet oder niht, wan swer ez hât und ez behaltet hinz an sînen tôt, daz ist aller dinge beste. 25 Alle die ez haben, die halten ez, daz sie ez niht verliesen und alle die sîn niht enhaben die gewinnen ez aber noch. Owê welt ir mir des nû volgen, den worten daz ir ez nû behalten woltet, sô wolte ich iu sagen, waz ez ist. Seht, ich wil ez iu kurzlich nennen. Ez heizet tugent. Seht alsô heizet 30 ez. Nû war umbe begêt man hiute sant Michels hôchzît? Seht darumbe, daz er tugenthaft was. Wan wære sant Michel untugenthaft gewesen, sô wære er in der helle als Lucifer. Wan sant Michel was als tugenthaft, sô Lucifer wider got was, dô verstiez er in ûz dem himelrîche, und alle sîn genôzen. 35 Alsô guot ist tugent, und darumbe sprach der wissage: 'Amate deum. Ir sult iuwer herze ûf tugent binden, wan rehtiu tugent ist bezzer dan edelkeit.' Sie ist bezzer danne richtuom, aller dinge beste daz ist tugent. Wan hæte ein mensche alle die edelkeit und allen den richtuom den künic und keiser ie

gewunnen, sô wurde ez gote niemer liep und wære ez untugenthaft. Und als unser herre die engele hat gevestent, darumbe daz sie tugenthaft sint gewesen, alsô wil er alle die vestenen die tugenthaft sint, uns kristenliute nach dem tôde, wan die wîle wir leben, sô mugen wir wol die êwigen freude verwürken, als die engel, ê sie gevestent wurden. Und die sô tugenthaft wæren, daz sie bi gote bestuonden, die vestent unser herre dô, daz sie nû die êwigen freude niemer mêr verwürken kunnen und alsô wil er uns vestenen nâch dem tôde. Alle die tugent haltent hinz an ir ende, die werdent alle gevestent, 10 daz sie die êwigen freude ouch niemer mêr verliesen kunnen, und alle die niht tugenthaft sint und, ob sie vallent, daz sie niht wider ûf stênt, die werdent ouch gevestent nâch dem tôde zuo der êwigen marter als die übeln engele, die wir dâ tiuvele beizen. Die mugent niemer mêr entwichen der êwigen marter. 15 Und darumbe, ir hêrschaft, durch den almehtigen got, sînt tugenthaft. Man lobet und singet von tugenden in dem himele, man lobet tugent für edelkeit, man lobet tugent für richtuom. Ich spriche mêr. Man lobet tugent für guotiu werc. Ich spriche mêr. Man lobet tugent für himelriche an einem teile. Jâ seht, 20 für himelrîche lobet man tugent. 'Vî, bruoder Berhtolt, nû wart doch nie niht bezzers danne himelrîche.' Jâ, daz ist wâr: himelrîche ist gar guot. Iedoch sô ist tugent noch bezzer an einem teile. Als ich nû sage, an welhem tugent bezzer ist danne guotiu were und edelkeit und rîchtuom und himelrîche, sô wil 25 ich danne sagen, welhe tugent ich da meine. Tugent ist bezzer dan edelkeit und richtuom, wan der ermeste kneht der tugent hât, ist gote lieber dan alle künige und herzogen die untugenthaft sint. und aller der richtuom, den sie hant, daz sie den allen durch got gæben, sô wære gote ein almuosen oder ein 30 pater noster lieber von einem armen knehte der tugenthaft wære und einen haller niht hæte. Als liep ist unserm herren tugent. Sô spriche ich für baz. Tugent ist bezzer danne guotiu werc. 'Bruoder Berhtolt, sô sint ouch guotiu werc gar guot.' ledoch ist tugent bezzer. Wâ von? Loufet einer über mer 35 oder ze Rôme, ze sant Jacôbe, er loufe hin oder her und var gotesverte oder beteverte und ist er untugenthaft, sô ist gote ein almuosen oder ein pater noster oder zwêne lieber von einem tugenthaften menschen, dan allez daz einer in hundert PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Begensburg Predigten II.

jaren gote gedienen möhte und untugenthaft wære. Wa von? Dâ ist einem edeln herren, daz wizzet ir ritter wol. dem ist ein edel stein der als ein erweiz wære, der ein krisolîtus wære oder ein smareit oder ein saffire oder aber ein ander der 5 lîhte edeler wære, der wære einem herren lieber danne hundert vuoder kiselinge. Ir herren, ir ritter, wederz wære iu lieber in iuwerm boumgarten: éin edel boum der muschât trüege oder hundert die sûre holzepfel trüegen? Seht, alsô ist dem almehtigen gote der edel und ouch tugenthaft ist über alle edelkeit. 10 'Bruoder Berhtolt. an welhem teile ist tugent bezzer danne himelrîche?' Seht, daz ist ein frâge ûz der geschrift, wederz bezzer sî, tugent oder himelrîche. Seht, daz wil ich iu sagen. Himelrîche ist bezzer an einem teile. Daz ist, sie habent vil mêr freude in himelrîche danne wir hie. An dém teile habent 15 sie ez bezzer und an andern dingen, und daz sie himelrîche niht verliesen mugent. Daz mugen wir wol verliesen. Dar an hât ez sant Pêter bezzer und ander heiligen in himele. Sô haben wir ez an éinem teile bezzer danne sant Pêter und dan ander heiligen. Daz ist an guoten tugenthaften werken, daz 20 wir alle tage, die wîle wir leben, sô mugen wir mit tugenden gar grôzen lôn verdienen. Swie vil sie freude hânt, sô haben wir ez doch bezzer an dém teile, wan swaz sant Pêter habe. daz habe im. Im wirt niht mêr. Er mac den hûfen niemer mêr græzer gemachen dan er hiute hat, und wolte er doch 25 gar gerne, daz sîn hûfe grœzer wære; daz sæhen alle die gerne die ze himele sint. Seht, sô mac sîn niht gesîn. Ir lôn wirt niemer græzer dan er hiute ist. An dém teile haben wir ez bezzer, daz wir mit tugenden alle tage den hûfen mêren mugen: hiute mêr denne gester, morgen aber mêr danne hiute 30 und alsô ie von wîle ze wîle, von tage ze tage, von wochen ze wochen, von mânede ze mânede, von jâre ze jâre, sô mugen wir den hûfen ie græzer und græzer und græzer machen mit tugenden. An dém teile ist tugent bezzer danne himelrîche. Daz ich des gewis und sicher wære daz mich got 35 in den himel næme, ich wolte dannoch mit tugenden ûf erde sîn, swie grôziu freude sî in dem himelrîche, darumbe daz ich lon verdienen möhte. 'Welhez ist diu tugent, bruoder Berhtolt, die dû sô hôch lobest?' Daz ist ein tugenthaft mensche, der menlich und frümeclich stritet wider untugent. Manlichen

25

striten wider untugent, daz ist aller dinge beste under allen dingen, diu got ie gemachte. Sô ist strîten wider untugent, daz ist diu tugent die man alsô hôch lobet, wan alle die ze helle sint, die sint dâ von untugenden und alle die ze himelrîche sint die sint von tugenden dâ. Nû waz welt ir herren für tugent haben? Sô einer trinket, sô sol der ander ein tüechelîn für in heben, ein hanttwehelen, oder sô einer die hende für sich hebet, so sprichet einer: 'Weh, wie tugenthaft der man ist!' Vî, seht, daz ist rehte ein tôrheit. Wænet ir daz rehte tugent si? Ez ist ein nihtesniht. Mir wære disiu tugent 10 vil lieber an dir, danne daz dû mir ein tüechelîn hebest, sô ich trinke. Laz daz tüechelîn ligen. Ja getrinke ich wol. Swer zuo den êwigen freuden welle, der sol die tugent loben und sol sich dés an nemen, daz er strîte wider untugent, wider siben untugende. Swer dar inne stirbet, der wirt geworfen in 15 die êwigen marter und wirt verstôzen der êwigen freude, als Lucifer, den die heiligen engele dô verstiezen. Und swer sie ouch überwindet und überstrîtet, der wirt gevestent nâch dem tôde zuo der êwigen freude. Und wie man sie überstrîten sol, daz hât uns got erzeict, wan swaz uns endehafter 20 dinge künftic was, daz hât uns got erzeict in der alten ê. Dâ liset man von einem herren, der hiez Machabêus. Von dem seite man gar vil, wie tugenthaft der wære und er überwant siben her mit sînen tugenden und wære er niht tugenthaft gewesen, er hæte ir niht überwunden.

Der êrste under den siben herren die her Machabêus überwant mit sînen tugenden der hiez Ga . . . Der bezeichent eine untugent, die sult ir an in selben überwinden, als liep in si daz man iuch niht verstôze der êwigen freuden und diu selbe untugent heizet zorn. Ist ieman hie der mit zorn umbe gange? 30 Sô in iendert ein halm entwerhes lît, sô scheltent, sô fluochent. so roufent, so slahent, so luejent sie rehte als die tiuvele in der helle mit sêlen. Nû seht, ob ir der untugende widerstrîten und widerstên welt. Wan welt ir der untugende widerstrîten, sô sît ir behalten an dém teile. 'Bruoder Berhtolt, sô 35 hàn ich dâ her niht getân.' Pfî, wolte got, tætestû ez noch. Sô gebâret etelîcher als er mit dem tiuvele besezzen sî, daz ist gar ein grôziu untugent. Pfi, Gardiân, wâ sitzestû dâ? Tuo dich untugende ab, als liep dir himelrîche sî. Sô dû iezuo

rehte tiuvelwinnic sîn wellest, sô soltû dir gedenken: 'Pfî, daz wære gar ein untugent', und strît eht wider und überwinde die untugent an dem zorne. Sich, swer daz niht tuot, den sol man untugenthaft heizen. Ir hêrschaft, welt ir die êrsten un-5 tugent alsô mit iu selben überwinden? Sô sult ir ouch die sehs überwinden. Owê, sô wæret ir gar tugenthaft.

Daz ander her daz her Machabêus überwant

und bezeichent ouch ein groze untugent. Die sult ir ouch an iu selben überwinden und sult widerstrîten rehte mit allen 10 iuwern sinnen, und diu selbe untugent heizet trâkeit an gotes dienste. Daz ist gar ein grôziu untugent und tuot uns grôzen schaden an maniger sêle. Owê des, nû seht daz ist von der untugende daz ir ungerne betent und ungerne almuosen gebt. ungerne predige hærent und swâ man gote dienen solte, dâ sît 15 ir gar træge zuo und gar snelle, swâ man üppikeit trîbet und mugent halt iuwer eteliche die selben kleinen wile mit zühten niht gesîn, dô man gote dienet und dô ir selbe gote dienen soltet. Ir wellet klaffen und mæresagen, sam ez an einem market sî. Pfî, unvolc! Jâ müezet ir vor einem 20 herren zühtic sîn der niur ein mensche ist als ein anderez: wie getarstû daz iemer geleben, daz dû dîn unzuht üebest vor dem grôzen herren, der himel und erden mit einem worte gemachet hât.

Der dritte herre der des dritten hers houbetman was, und bezeichent die dritten untugent. Pfi. 25 der hiez daz ist gar ein grôziu, griulîchiu untugent! Diu sult ir rehte mit allem flize überwinden und überstriten, wan sie gewinnet iuwer vil manigem sîn sêle an, daz ir niemer mêre rât wirt und sie heizet nît und haz. Seht alsô heizet sie. Und darumbe. 30 ir hêrschaft, sô wolte ich daz ir alle samt nît und haz hiute ûz iuwerm herzen liezent, den worten daz ir die dritten untugent an iu überwindet, diu dâ sô manige sêle zuo der helle bringet. Nû seht, ob ir die lazen welt oder niht. Bruoder Berhtolt, des mac ich niht getuon.' Sich, des wirt ouch dîner 35 sêle niemer mêre rât. Wâ von mahtû ez niht getuon? 'Dô hât er mir mînen vater erslagen oder mînen bruoder oder mînen vetern: wie möhte ich daz vertragen?' Vî, welch ein grôzez dinc! Jâ vergap der almehtige got den, die im negel durch hende und durch füeze sluogen, und manige ander

30

smæhe die man im bôt. Vî, eht schônet, ir herren, lât anander gân ûf der erde, ja sterbet ir selbe wol.

Der vierde herre, des vierden hers houbetman, der heizet und bezeichent ouch die vierden untugent die ir überstrîten sult an iu selben, wan diu selbe untugent diu gewinnet iuwerre frouwen eim michel teil ir sêle. Und überwindet ir die selben untugent, sô kument juwer frouwen zuo dem himelrîche, und sie heizet hôchvart. Din bringet ouch gar vil liute zuo der helle, der niemer mêre rât wirt. Ir tiuvele, sie. waz schaffet ir hie, war umbe sînt ir dâ ze himele niht bî 10 andern iuwern genôzen, bî den heiligen engeln? Nû seht, daz ist von hôchvart. Ir tiuvel, hôchvart hât iuch alle zuo der helle brâht und alsô bringet sie alle tage ein michel teil dar. und aller meiste iuwer frouwen, mit ir gelwen tuochlachen. Dâ gêt ir mite, rehte sam ir mit dem tiuvele gestriten habent. 15 Vi unflåt, ir frouwen låt iuwer unflåt då heime, wir haben an den tiuveln unflåt genuoc hie. Ir verdienet mit iuwern gelwen tuochlach, daz ir vil lîhte niemer mêr bekêret mugent werden. Pfi gelwer tôt, wan rehte alsô gêt ir als ein gelwer tôt und als ein gelwer jude. Sô wænet ir allez, ir gevallet uns mannen 20 deste baz. Seht. sô haben wir juch niur deste tôrehter und haben juch für tærinne, als ir ouch sint. Ir engele, seht hætet ir der untugende niht widerstriten, ir wæret von dem himelrîche verstôzen. Ir tiuvel, und hætet ir der untugende niht gehabt, ir wæret då ze himele bî andern iuwern genôzen. Und 25 wære sant Michahêl untugenthaft gewesen, er müeste dâ ze helle sîn als Lucifer. Ir hêrschaft, durch den almehtigen got sint tugenthaft und nemet iuch an daz ir disen untugenden widerstrîtet die uns alsô grôzen schaden tuont in der heiligen kristenheit.

Daz fünfte her daz her Machabêus überwant und überstreit mit grôzen tugenden, der houbetman hiez und bezeichent ouch die fünften untugent, die ir ouch mit tugenden überstrîten sult an iu selben, ob ir in himelrîche welt zuo den êwigen freuden. Sô gewinnet alle tugent, daz ir 35 der selben untugende an gesigt, wan der ist ouch gar vil den der tiuvel ir sêle an gewinnet mit dér untugende. Diu heizet unmâze des mundes, überezzen und übertrinken. Vî, ir armen liute, diu untugent tuot iu niht grôzen schaden, wan ir habet

35

die notdurft kûme. Ir trinker, weder welt ir iuch an gesigen lân oder niht? Ich fürhte, ir welt sigelôs werden gên dér untugende. Ir frâze, ir trinker, und daz ir die selben untugent niemer gelâzen woltent durch got, sô möhtet ir ez doch dar
umbe lâzen, daz ir aller der werlte smæhe und widerzæme sînt, sô ir alsô verslûchent und frezzent daz ir habent und des iuwer kint und iuwer hûsfrouwe leben solten. Und niemanne wirt er als unwert sô sînen friunden und frizzet alsô êre und guot, friunt und mâge, daz im die niemer holt werdent und dar zuo got und diu werlt. Pfî, schantflec, daz hât dir allez samt dîn unmæzic munt verlorn und wirt dîn doch niemer rât. Ach, lecker, lecke în und giuz in dich, daz dû erküelest und daz ir daz fiur dâ ze helle deste baz erlîden muget.

Des sehsten hers houbetman hiez und bezeichent ouch die sehsten untugent. Dâ hüetet iuch gar flîziclichen vor, daz iu diu selbe untugent den sic iht an gewinne
und dâ gewinnet der tiuvel manic sêle mite, der niemer mêre
rât kan werden. Und sie heizet unê, unstæte, unkiusche, die
dâ gênt naschen sam daz vihe. Seht, der wirt ouch niemer
20 rât ir deheines, der mit der selben untugende umbe gât, wan
der sèlben untugende ist der almehtige got alsô vînt, daz er ê
himel und erde zebræche, ê daz ir niemer keiner in himelrîche kæme. Buoze ist alle zît ûz genomen. Wan die selben
sünder stinkent an lîbe und an sêle, als unreine sint die selben.
25 Vî, nascher, wie wiltû strîten wider dér untugende! Owê ir
tiuvele, wie manige sêle habet ir mit dér untugende überwunden!

Daz sibende her daz ouch überstriten wart mit tugenden — wan dâ von wurden sie alliu überstriten, daz sie untugenthaft 30 wâren, und wæren sie tugenthaft gewesen, sô wæren sie niht überwunden. Und darumbe, ir hêrschaft, durch den almehtigen got sô bindent iuwer herzen ûf tugent. Wan alle die ze himele sint, die sint mit tugenden dar komen, und alle die ze helle sint, die sint niur mit untugenden dar komen.

Und darumbe sô widerstrîtent die sibenden untugende und überwindet sie an iu selben, wan dâ mite gewinnet iu der tiuvel iuwer sêle abe rehte als ir gesezzen sît. Vil manic tûsent mensche ist ze helle komen mit der sibenden untugende. Nû seht, swie grôzen schaden uns diu êrste untugent tuot und

diu ander und diu dritte und diu vierde und diu fünfte und diu sehste, doch tuot uns diu sibende den aller græsten schaden, wan sie heizet gîtikeit. Dâ hüete sich rehte alliu diu werlt vor. Ir tiuvele, wie manic sêle habet ir überwunden mit dér untugende. Vî, gîtiger, wiltû sigelôs werden mit dem unrehten guote? Ir rouber, ir fürkoufer, ir wuocherer, ir dingesgeber, ir trügener an iuwerm koufe, ir trügener an hantwerke, symonîte, sacrilêier, ir valscher die daz lant unreinent mit ir valschen münze und diep und diebinne und des unvolkes des ist alsô vil daz sîn niemen ze ende komen mac: und der vert manic 10 tûsent ze helle, der niemer mêre rât wirt und der wol rât wurde wan diu selbe untugent. Nû seht, ob ir die überwinden welt oder niht, wan welt irs überwinden an iu selben, sô bindet iuwer herzen ûf tugent, aller dinge beste under allen den dingen diu got hât gemachet. Welt ir iuch daz an nemen, sô über- 15 windet ir sie alle siben wol: zuo dem êrsten die untugent diu dà zorn heizet, zuo dem andern mâle trâkeit an gotes dieneste. zuo dem dritten mâle nît und haz, zuo dem vierden mâle hôchvart, zuo dem fünften mâle unmâze des mundes, zuo dem sehsten måle unkiusche, zuo dem sibenden måle gîtikeit. Unser 20 herre helfe mir daz ir alle untugende lâzent und dise untugende überwindet an iu selben und sie überstrîtet, wan untugent ist aller dinge wirste. Wâ von haben wir schelmen, unfride, hungerjar und alle die ungenade, die wir haben? Die haben wir alle von untugenden. Und darumbe sô ist tugent 25 aller dinge beste, wan alle die sint sælic die tugenthaft gewesen sint, und die sint alle sælic die noch tugenthaft sint und alle die sint sælic die noch tugenthaft werden wellent und die sie behalten wellent hinz an ir tôt. Seht, die sint alle sælic und alliu diu werlt ist sælic von tugenthaften liuten, daz uns 30 korn wehset und win und obez, daz wir luft haben und fiur und wazzer und eht allez daz des alliu krêatûre lebet, wilt und zam, der vogel in den lüften, diu tier in dem walde und liute und allez daz ûf erden ist, daz lebet von nihte wan daz wir von tugenthaften liuten hân. Und daz daz wâr sî, daz ist uns 35 dâ bî erzeiget. Als nû nieman mêr tugenthafter liute ûf erden ist, sô gewehset niemer mêr korn noch win noch keiner slahte dinc, daz gewehset niemer mêr noch kumt diu sunne niemer ab einer stete. Alsô nütze ist tugent und alsô guot im himel184 LIV.

rîche und ûf ertrîche. Unser herre müeze mir helfen, swâ ir niht tugenthaft sînt gewesen, daz ir iuch des an nement daz ir aber noch tugenthaft werdent und lât iu leit sîn allez daz ir ie wider got begiengent und habet ganzen willen daz ir niemer 5 mêr tætlîche sünde getuon wellent und kumt ze lûterre bîhte und enpfâhet buoze nâch gotes erbermede und nâch iuwern staten und wol dan zem himelrîche. Daz uns daz widervar daz verlîhe uns der vater und der sun und der heilige geist. Âmen.

#### LV.

# [VON DEN DRÎEN FÜRSTENAMTEN.]

MAn liset hiute an der heiligen episteln und also sprichet sant Paulus: 'Ich gevangener unsers herren, ich bite iuch, daz ir wirdiclichen gêt zuo der êwigen wirtschaft, dar wir geladen sîn.' Wir sîn alle geladen ze einer grôzen wirtschaft und då ist alsô vil freude und êren die niemer munt volsagen mac und då hin håt uns der almehtige got geladen, uns kristenliute alle samt. Wan unser herre heizet die kristenheit in der geschrift vil manigen enden ein himelrîche, wan er ist alsô in der kristenheit, in dem nidern himelrîche, als in dem obern. Er ist aber in dem obern himelrîche in den freuden, sô ist er in dem nidern himelrîche niht, in der kristenheit, als in dem obern. Videbimus. Wir sehen in bedacten. Nû war umbe sehen wir in niht in dem nidern himelrîche, in der kristenheit, in den freuden als man in siht in dem obern, sô lanc und diu kristenheit als wol ein himelrîche heizet? Seht, daz ist dâ von. Wir sin alsô kranc daz wir got niemer einest an gesehen möhten als er in den freuden ist. Daz möhten wir niemer erliden. Dort werden wir in sehende. Des helfe uns der almehtige got, daz wir der engele genôz werden an freuden und an wirde und an êren, und als uns der almehtige got geladen hât ûz 20 einem himelrîche in daz ander, von dem himelrîche der genâden in daz himelrîche der freuden, als wir alle tage sprechen an dem pater noster 'vater unser,' qui es in coelis 'dû bist in den himeln,' sanctificetur nomen tuum, 'geheiliget werde dîn name.' adveniat regnum tuum 'zuo kume dîn rîche.' Man sol 25 niht sprechen 'zuo kume uns dîn rîche,' daz daz ober himel rîche her abe zuo dem nidern kome, ez sol daz nider hin ûf zuo dem obern. Von disen worten han ich willen ze sprechen.

186 Lv.

Alsô wonet der almehtige got in dem nidern himelrîche der heiligen kristenheit als in dem obern, und swie er doch hie bî uns ist wârer got und wârer mensche, sô hât er sich darumbe bedact daz er des gelouben lônen wil. Er lieze 5 anders sich wol sehen in der kristenheit, möhten wir in gesehen, wan er hât nider himelrîche rehte geordent als daz ober. Nû merket alle samt, wie gar gelîche er sîniu himelrîche geordent hât, daz nider als daz ober. Er hât daz ober geordent mit drîen fürstenamten der heiligen engel und hât der ieglîchez 10 drîer hande engel under im. Diu driu fürstenamt der ist ie einez edeler danne daz ander. Und alsô hât sie unser herre in niuniu geteilet. wan ê sie geteilet wurden, dâ viel ûz ieglîchem teile manic hundert engele die mit Lucifern verstôzen wurden in die êwigen marter, dâ ir niemer mêre rât wirt. Ich spriche, 15 ê daz sie geteilet wurden. Wâ von éin fürstenamt der engele hœher sî und edeler, daz gât uns niht an und wie sie genant sîn, und darumbe wil ich iu sagen, wie unser herre daz nider himelrîche geordent hât und wâ von er die kristenheit ein himelrîche hiez. Daz ist darumbe, daz diu kristenheit alliu 20 éinen gelouben hât und allez éin geloube ist. Swaz anderre geloube ist, die sint niht eines gelouben, heiden habent manigen gelouben, juden sint ouch niht alle eines gelouben. Aber die ketzer der geloubet rehte einer als der ander niht, daz ein Ringler geloubet, daz geloubet ein Arrian niht, noch des ein 25 Pôverlewe geloubet. Der ist wol anderhalp hundert daz allez ketzer sint, der einer niht geloubet als der ander. Sô ist kristengeloube allez éin geloube. Daz man hie geloubet, daz geloubet man ouch ze Bêheim, daz man ze Bêheim geloubet, daz geloubet man ouch ze Frankrîche und ze Hispânien und 30 ze Engellant. Und swâ eht kristengeloube ist, daz ist allez samt éin geloube. Seht, dâ von heizet diu kristenheit ein himelrîche und hât unser herre geordent mit drîen fürstenamten und der sint ouch einiu edel, diu andern edeler, diu dritten aller edelste. Disiu driu fürstenamt daz sint drier hande 35 liute, dâ diu kristenheit mite geordent ist.

Daz êrste fürstenamt der kristenheit daz sint êliute, daz ander witewen, daz dritte meide, und hât ieglich fürstenamt drîer leie liute under im, rehte als ouch die engel, und werdent ouch niht alle behalten. Ir vallent ouch ûz ieglîchem ein

michel teil, der niemer mêre rât wirt als ouch die engele, die dô vielen, die wir nû tiuvele heizzen. Alsô werdent ouch alle die éliute niht behalten noch alle witewen noch alle meide. Doch wirt ir, ob got wil, maniger behalten. Aber die nascher der wirt rehte einer niht behalten. Die vallent vorteiles hin sbe in die êwigen marter, als Lucifer und sîn gesellen vielen. ê daz sie geteilet wurden. Wan die engele die dô vielen, der viel ein teil ûz den die dô edel wâren, und ûz den die edeler waren und ûz den aller edelsten. Nû hæret, ir hêrschaft, welhe då vallent ûz den drin fürstenamten der kristenheit, wan swer 10 niht ist in den drîn fürstenamten die vallent alle vorteiles hin abe. Got helfe mir daz die selben behalten werden. Ez sint drîer leie êliute, der sint eine dem tiuvele liep, die andern lieber, die dritten aller liebeste. Daz êrste fürstenamt sint êliute, daz ander witewen. Der sint ouch eine dem tiuvele 15 liep, die andern lieber, die dritten aller liebeste. Daz selbe sint meide. Und danne einer leie êliute sint dem almehtigen gote liep, die andern lieber, die dritten aller liebeste: witewen und meide aber daz selbe. Seht daz sint alsô niuniu, die dem almehtigen gote liep sint. Gît mir nû got die genâde, die wil 20 ich alle samt nennen, den worten ob ieman hie si der dem tiuvele liep dâ her gewesen sî, daz sich die gote hiute antwurten und ich han ietwederr vor mir, die gote liep sint und ouch dem tiuvele.

Nû wil ich von den meiden sagen die dem tiuvele liep 25 sint, wan der ist michel mêr danne die gote liep sint. Die êrsten meide die dem tiuvele liep sint, daz sint alliu diu kint diu âne touf oder unrehte getoufet tôt sint. Die meide sint dem tiuvele gar liep und er getar sie doch niemer kein marter an gelegen weder kleine noch grôz. Nû wâ von sint sie danne 30 dem tiuvele liep, sô lanc und er ir doch niht martert? Dâ sint sie im darumbe liep, daz sie daz schæne antlütze unsers herren niemer mêr gesehen suln, daz sie dâ verlorn hânt. Die andern meide vî! die sint dem tiuvele gar und gar vil lieber danne die êrsten. Daz sint alle die ir magetuom veile 35 tragent ze unê und ze unstæte und sich an pflanzent sô mit varwen, sô mit schappeln gên tanzen, daz man sehe daz sie veile sî, als der ein ros verkoufen welle, der stôzet im ein zil ûf, ein loup oder etewaz und stricket im den zagel ûf: sô

188 Lv.

sihet man daz ez veile ist. Die alsô ir magetuom veile tragent ân ê darumbe daz vil manne umbe sie werben, swie sie ein maget sî an dem fleische, wirt sie alsô funden, ir wirt niht der meide lon noch der witewen lon noch der eliute lon. 5 wirt der lôn daz ir sêle niemer mêre rât wirt, bezzert sie ez gote niht anders, wan buoze ist ze allen zîten ûz genomen. Ir tiuvele, die sint iu gar vil lieber, wan die geturret ir gemartern. Des muget ir die êrsten niht, wan daz sie iu dâ von liep sint, daz sie gotes antlütze niemer mêr gesehent daz 10 ir verworht habent, sô vil sint iu die andern lieber, daz ir die marter an legent. Pfî, ir tiuvele, wie liep iu danne die dritten sint. Iu sint die êrsten liep, die andern lieber, die dritten gar unmugelichen liep. Die dritten meide die dem tiuvele liep sint, daz im halt nie meide als liep wurden, daz sint die sich 15 maget ûzen zeigent und gebârent vor den liuten sam sie reine meide sîn und tuont in der heimelîchen als unreiniu dinc und als heimelîchiu dinc, daz ich sîn niht gesagen tar und halt unmügelichen ze sagen wære. Und waz ez sî, daz weiz nieman hie baz dan ir, her tiuvel, wan ir ist niemen då sô nåhen mêr. 20 Bist iendert hie? Vil wunderlich balde zuo der bihte oder iemer brinnen mit dem tiuvele. Bistû maget an dem fleische. sô wirt dîn doch niemer rât, wirstû alsô funden. Wan dû bist dem tiuvel aller liebeste under allen meiden. Nû hân ich iu verjehen welhe meide dem tiuvele liep sint und lieber und 25 aller liebeste. Daz sprichet man ze ieglîcher.

Nû wil ich sagen welhe witewen dem tiuvele liep sint. Daz sî frouwe oder man, swer den magetuom verlorn hât und ân ê lebent und müezic gânt und ungerne würkent und die ungerne betent und gerne mæresagent und klaffent und die 30 wîle als unnützelichen an legent, der leben ist unnütze. Als sant Pauls sprichet: 'Ir leben ist unnütze.' Daz sprichet halt got selbe, ir leben sî unnütze. Die andern sint im gar vil lieber. Daz sint die witewen, die dâ naschent sam daz vihe, sô sîn gemechede stirbet. Des tuot aber ir man noch mêr 35 danne die frouwen. Wan ez erbîtet etelîcher kûme hinz ir drîzigester vergêt oder vil lîhte ir sibender: sô gêt er ie sâ von einer zuo der andern. Ez sî frouwe oder man die alsô lebent mit ir witewentuome, die sint dem tiuvele michel lieber dan aber die êrsten. Die dritten sint in aber lieber danne die

ersten und danne die andern. Daz sint die niht genüeget an ir selbe genesche, sie wellent dannoch umbe gan mit fremeden genesche. Pfî, ir tiuvele, die sint iu gar liep als die trüllerinne, des tiuvels jagehunde die dem tiuvele mêr sêlen antwurtent, dan ir eines sêle, wan sie verrâtent dem sîn tohter, dem sîn swester, dem sîn nifteln, dem sîn hûsfrouwen, dem sîn dierne. Vî, Jûdasen swester, verrâterin an maniger sêle, sich, dîn marter wirt græzer då ze helle danne der die sünde tuont. Man sol dir ouch vil græzer buoze geben danne den die die sünde tuont. Und daz daz wâr sî, daz erzeicte uns got selber in 10 dem paradise. Wan er gap dem slangen vil græzer buoze der Even verriet, dan Even diu die sünde tet. Pfî trüllerin, leckerin, verræterin! Ir herren, ir sult die selben rehte ûz der stat slahen, swâ ir sie wizzent. Wan geloubet mir, sô ir welt wænen. ir habet ein reine hûsfrouwen, sô hât sie iuch verrâten oder iuwer 15 tohter oder nifteln. Wan sie wellent niht würken noch anderz schaffen wan verrâten und wârsagen und zoubern und liegen und triegen. Sô lêret sie die kint verliesen. 'Waz welt ir mir geben: ich lêre iuch daz iu der man holt wirt.' Sô sprichet sie zuo dem man: 'Welt ir mir zwêne schuohe koufen? Ich 20 gewinne iu die oder die.' Man gît ir zwêne schuohe, und daz diu iemer brinnen muoz umbe ieglich sünde als manic tûsent jâr als manic tropfe in dem mer ist. Dû verrâtest dem almehtigen gote sîn tohter, Jêsû Kristô sîn brût, dem heiligen geiste sîn wesunge, unser frouwen ir dienerin, den liuten ir 25 bluomen. Die witewen sint dem tiuvel aller liebeste. Nû seht ir witewen, weder ir dem tiuvele liep welt sîn oder dem almehtigen gote, daz stât an iu. Unser herre müeze mir helfen daz ir gote lieber sînt.

Ir liute mit der ê, ich wil ouch iu sagen welhe die sint 30 die niemer in daz ober himelrîche kument. Die êrsten êliute die dem tiuvele liep sint, daz sint alle die an einander ungetriuwe sint an dem guote, als ich vor geseit hân dô ich von der ê predigete: die andern lieber die anander ungetriuwe sint an dem lîbe. Ez sî man oder frouwe, daz sînen lîp einem 35 andern gît, die sint dem tiuvele lieber danne die êrsten. Dû solt dînen lîp niht einem andern geben, wan dû hâst dînem gemechide gelobet, daz dû iemer bî im blîbest. Hâstû des niht getân, sô bistû dem tiuvele lieber und muost zweier leie

marter lîden ze aller der marter die ein ander sünder lîden muoz. Und daz daz wâr sî, daz ist erzeict in der alten ê. Dô sluoc einer sîn frouwen in zwelf stücke als tôt und fuortes in diu lant, ein stücke in daz lant, einz in daz, 5 umbe den grôzen mein. Seht, alsô grôz ist êbrechen, wan der man ist der frouwen, sô ist diu frouwe des mannes. 'Bruoder Berhtolt, sît daz wîp mîn ist, sô tuon ich doch wol swaz ich wil mit mînem wîbe.' Niht sô, hœre, daz mezzer ist ouch dîn und solt dir selber doch darumbe niht ab snîden 10 mit dînem eigen mezzer, noch solt dînen bachen niht an dem frîtage ezzen, daz er dîn ist, ob er dir halt vor dem munde hanget. Und dâ von soltû ouch dîn hûsfrouwen niht mit dem fuoze für den oven stôzen und sie her wider schelten und fluochen und, sô dû sie ie mêr geslehst, sô sie ie mêr geschiltet 15 und lebent mit einander als der tiuvel mit der sêle in der helle. Ir tiuvele, seht die sint ju aller liebeste, wan der lîp ist aber lieber danne daz guot. Die dritten êliute sint dem tiuvel aller liebeste: daz sint die ir gemechede anders hant dan unser herre ûf sazte. Wan dô er die ê sazte, dô sprach er: 'Qui 20 amicariorem, zuht und maze daz man die haben sol zuo dem bette. Die dan ir liep lant erwilden und enwizzen wie sie vor liebe sullen gebâren: alsô liep sint die an einander, daz sie weder zuht noch maze kunnen, schone, herre, schone, wan swer der liebe alsô nâch volgen wil als der einem rosse den 25 zoum ûf læt: ez tregt in etewenne da er lîp und sêle verliuset; ein schalkhaft herze verstät mich vil wol. 'Bruoder Berhtolt. ich gewan nie keinen man danne mînen êwirt.' Nû daz ist vil guot. Ez sprichet sanctus Augustînus: 'Dû möhtest tuon mit dînem êwirte, daz dû gerner möhtest sîn in einem offenen 30 hûse, dâ hundert ze dir giengen.' Sô vînt ist got den selben sünden, swie êbrechen zwelfer leie marter lîden müezen, dannoch sint die dem tiuvele lieber und gît in ouch græzer marter.

Ir tiuvele, nû hân ich iu für geleit, welhe iu dâ liep sint und lieber und aller liebeste und welhe iu ie ze teile werdent. 35 Ir engele, nû hæret, ich wil iu ouch für legen, welhe iu dâ liep sint und welhe iu liep werdent.

Ir liute mit der ê habent ouch einen kôr als die engel. als verre und ez die ê an gêt, und iuwer kôr hât drîer leie liute under im. Der sint eine dem almehtigen gote liep, die

andern lieber, die dritten aller liebeste. Die êrsten éliute die gote liep sint, daz sint alle die zuht und maze haltent an dem bette, wan zuht und mâze diu zwei hât got geboten. Wan zuht und mâze ist ze kirchen guot und ze strâze und ze tische und ze bade, und an allen steten ist zuht und mâze guot und stat wol an allen steten. Und da von wil ouch der almehtige got daz man zuht und mâze an dem bette halte. Swelhe liute daz haltent, die sint gote liep und werdent der helle überic. sint sie anders guote liute; und mugent iuwer geslehte wol mêren und werdent der helle überic mit den zwein, zuht und 10 maze. Welt ir danne des vegefiures überic werden, sô tuot als die andern, die dâ gote vil lieber sint. Ir ist aber vil minner danne der êrsten und habent aber vil mêr êren dâ ze himele, wan sie hielten daz got geboten hât und daz er nie getorste gebieten und hât ez aber gerâten. Daz hielt der guote 15 sant Job mit sîner ê und her Abrahâm und Ysââc und Môŷses und manic guot man. Sô haltet daz dritte. Diu zwei sint zuht und mâze. Daz dritte ist daz ir niemer bî einander geligent wan durch driu dinc. Daz eine ist, hat ein man ein junge hûsfrouwen und wære er gerne ein kiuscher man, wan daz er 20 im gedenket: 'Dû bist bliuc, dû getarst niht gemuoten, sô bist ouch june und maht sîn niht enbern. Ich wil den worten in der ê sîn mit dir, daz dû iht ein bæserz tuost.' Zuo dem andern måle daz ir iuch niemer zesamen legent wan durch kinde willen, zuo dem dritten mâle niemer wan sô sîn dîn ge- 25 mechede niht gerâten wil. Vî, des hân ich keinen muot von iu. wan ez ist iuwer etelîchem gar ze swære. Ich wolte ez aber gerne râten, wan ir hætet grôze êre in himelrîche und wurdent ouch des vegefiures über. Sî des niht, sô haltent doch diu zwei, zuht und mâze, sô werdent ir der helle über und 30 muget wol zuo der wirtschaft komen. Habet ir danne niht gar vil êren, sô habet ein wênic; ob ir niht scharlach tragent, als Ysââc und Abrahâm, sô tragent doch grâwe röcke, daz eht ir niht nackent gêt zuo der wirtschaft. Die dritten éliute die gote aller liebeste sint, der ist verre minner danne der andern 35 und danne der êrsten. Sie habent aber gar vil mêr êren. Des getar ich aber weder gemuoten noch gerâten, wan ez wolte halt got selbe nie gebieten noch gerâten. Iedoch sô hât ir etelîcher daz himelrîche besezzen mit der selben ê. Ich wil sie

192 LV.

nû nennen, aber darumbe niht, daz ich sie iu an muoten welle. Daz sint die, die maget wesende zesamen koment und die reinikeit behaltent mit ein ander hinz an ir tôt, die sie von ir muoter lîbe brâhten. Seht daz behielt sant Jôseph und 5 mîn frouwe sant Marîâ, gotes muoter, und Sâlomê und keiser Heinrîch. Ir êliute, dâ mite gesegen iuch der almehtige got.

Ich wil ouch den witewen sagen welhe gote liep und lieber und aller liebeste sîn, wan ir witewen habent ouch einen kôr mit drîer leie witewen. Die êrsten witewen die dem almeh-10 tigen gote liep sint, daz sint alle die den magetuom verliesent mit une; ez sî frouwe oder man, die den magetuom verliesent und dar nach kiusche wellent sin, die heizent alle witewen und alle die mit unstæte umbe giengen und daz nû niemer tuont und swaz sie vor begiengen daz wellent sie nû gote 15 bezzern und büezen. Sô ist got sô erbarmherzic und sô guot, daz er in alle ir sünde vergît. Und welt ir daz tuon die noch mit naschen umbe gant, so sit ir gote liep. Welt ir daz niht tuon, sô balde in die helle, nû zem êrsten an der sêle und an dem jungesten suontage an lîbe und an sêle! Und darumbe 20 lânt hiute unê und lânt iuch daz vorder riuwen: sô erbarmet sich got über iuch als über sant Marîam Magdalênam und sant Âfern und sant Pêlâye. Die verlurn ouch ir magetuom jæmerlichen mit der une und hat sie doch der almehtige got mit ir waren riuwe zuo dem himelrîche genomen. Die andern 25 witewen die da gote lieber sint, daz sint die ir magetuom verliesent mit der ê und danne nâch ir gemechides tôde lebent als in got ûf gesetzet hât. Die dritten witewen die gote aller liebeste sint, daz sint die sich ordent, ê daz sie der tôt scheide. Des wil ich rehte aber niht, daz ez darumbe ieman tuo. Wan 30 ez ist manic alter schedel, mir gæbe in sîn hûsfrouwe umbe driu eier ûf, umbe drî vierlinge. Dâ von wil ich niht daz sich ieman scheide, wan die ez beide williclichen tuont und ietwederz in ein klöster var, da rehtez leben inne si. Sie möhten in etelîchez klôster varn, daz sie vil baz hin ûz sint. 35 Ez sol ouch niht daz eine in ein klôster varn, daz ander hie ûz sîn. Ir witewen, iu ist daz wol geseit, welhe gote liep sint und lieber und aller liebeste. Nû wil ich iu sagen, wie ir mit dem witewentuome leben sult, daz iuwer leben nütze sî und gote genæme. Wan ich seite iu liuten mit der ê des vordern

lages wie ir leben sult mit der ĉ und darumbe möhtet ir éliute nû slâfen, hinz ich den witewen gesage. Niht aber! Ir sult mit den witewen wachen und hæren, wan daz ir dinc biute ist, daz wirt daz iuwer vil lîhte morgen. Ir stüele die stuonden ouch etewenne ebene; nû sint sie umbe gevallen. Also enwizzet ir eliute, wenne iuwer stüele umbe vallent. Swer nû daz ober himelrîche besitzen wil mit dem witewentuome, der sol driu kapitel halten. Alsô hât iu der almehtige got enboten bî sant Paul. Rehte als münichen in einem klôster ir regel geschriben ist, alsô hât iu got iuwer regel geschriben 10 und hât iu daz enboten bî sant Paul, daz ir driu kapitel haltent. Daz ein ist: Juste orationes. Ir sult vil gebeten rehte die zwô wîle, tac und naht. Iedoch sult ir iu sîn niht gar ze vil nemen. daz ir iht unsinnic werdent und niht müezic gên noch wâr sagen, die zît mislich an legen als disiu trüllerin: daz ist 15 daz êrste kapitel. Daz ander kapitel hât iu got ouch enboten von dem himelrîche, daz 'Spera in deum.' Ir sult gedultic sîn. wan iuch wirt sô manigiu arbeit an gênde, sô die wirte sterbent. daz iu des gar nôt wirt, ob ir gedultic sînt, wan ir heizet witewen. Welt ir nû wizzen, wâ von ir witewen heizet? Seht 20 daz ist darumbe. Iu ist wîte wê allenthalben, daz ist iuwer name: wîte wê! wîte wé! Seht alsô heizet ir. Und darumbe sult ir gedultic sîn, sô wirt iuwer lôn sehzicvalt, êliute lôn drizicvalt, meide lôn hundertvalt. Man zalte in der alten ê an den vingern. Des kunnet ir ungelêrten liute niht, wan ez ist 25 der gelêrten vil, die es niht kunnent. Man zelt alsô, sô sîn sehzic wirt, sô leit man den dûmen in die linken hant. Nû seht ir wol, sô man den dûmen in die hant geleit, sô druckent in die andern vinger alle samt. Då von wirt den witewen der sehzievaltige lôn, wan die drucket ouch allez daz mit in umbe 30 gêt. Der næhste vinger bî dem dûmen daz sint ir wirtes friunt, wan die næmen ir gerne allez daz sie hât. Sô ir wirt stirbet. sô zuckent sie ir daz abe, sô trîbent sie sie ze gerihte; die sie då vor vil wol êrten und hiezen sie ir nifteln, dô ir frumer wirt lebete, die sint nû alle ir vînde. Den dûmen drucket ouch 35 der mittel vinger, der lengeste: der bezeichent den rihter, der ouch ir wirtes vor an ir schonte, der drucket sie nû ouch mit sînem gewalte. Sie drucket ouch der goltvinger, daz sint ir eigen friunt, wan alle die âdern die in den selben vinger PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

gênt, die gânt von dem herzen. Dâ von bezeichent er ir eigen friunt, die heten sie ouch vor vil dicke wol enpfangen: seht, der verbirget sich nû vor ir, sô sie gên dem hûse gât, wan er fürhtet, er müeze mit ir ze gerihte gân oder sie welle in 5 etewaz biten: sô næme er ir viere, ê daz er ir einen gæbe. Sô drucket in uoch der aller minneste vinger; seht, daz wênige wihtelîn daz bezeichent ir eigen kint, daz drucket die muoter und zucket ir ouch abe. 'Jâ, sprichet ez, mir hât ez mîn vater gelân.' Pfî, ungetriuwen welf! wan ez tuot rehte als diu welf: 10 die wîle dem sîn muoter ze sûgen gît, sô weschelzagelt ez gên ir und spilt. Sô ez danne ze michel wirt und im niemer ze sûgen gît, sô bîzet ez mit der muoter under dem tische als mit einem andern hunde umbe daz bein. Ir witewen, alsô tuot iu daz kint, daz ir under iuwerm herzen habet getragen. 15 ez wênic was, dô lief ez gên ir und want sich under ir mantel. Pfî, ungetriuwez welf, jâ soltest nû ir râtgebe sîn und ir trôst. Sô nimestû ir allez daz sie hât und gîst ez dînem jungen wîbe. Und dâ von ist iu, ir witewen, nôt daz ir gedultic sîn, wan iu ist wîte wê und gar wê. Swaz ir ze rehte 20 mit gerihte behaben mugent, daz ist gotes wille. Der iu mit gewalte iht nimt, då sult ir niht ungedultic sîn, wan iuch wil got selbe rechen, daz in wê wart, daz sie ie geborn wurden. Darumbe tragent niemanne nît noch haz und getrûwet wol gote, daz er iuch es alles ergetze. Tuot ir daz, sô ist iuwer 25 leben nütze. Tuot ir des niht, sô ist iuwer leben unnütze. Alsô grôzen mangel habet ir frouwen iuwer wirte, sô sie sterbent. Und darumbe, ir frouwen, daz ir sult iuwer wirte gar wol handeln, ir wizzet niht, waz ir an im verliesent. -- Daz dritte kapitel hât iu got ouch enboten, daz ir witewen halten sult. 30 Daz ist, ir sult niht zertlich leben han an spise und an gewande. Diu lebet an dem lîbe und ist tôt an der sêle. Ir sult ouch iuwer selber niht verderben an gewande, daz ir iht erfrieset und daz niht ze hôchvertic sî: niht zart an spîse und an gewande, und doch diu nôtdurft ist iu wol erloubet. Ir herren, 35 als ir sehet daz iuwer nifteln oder iuwer swester jehent, sie wellent witewen sîn und als ir danne sehet, daz sie ir lîp zart haltent an spîse und an gewande, sô gebet mir sie balde einem frumen man der niht unrehtez guot habe, ê daz sie sînen kneht neme oder einen als bæsen. Nû hân ich iu für geleit, wie

die witewen leben sullen. Nû wil ich iuch lêren, wie man den sêlen helfen sulle, (wan sie sint lîhte in etelîchem kumber) iuwer wirte, dâ sie von iuwern schulden inne sint. Dâ von sult ir in als getriulichen helfen, wan ir wizzet niht, welhe not sie hant und möhten sie einen herwider gesenden, der were als isemerlich und möhtet ir bluotige zehere geweinen. ir tætz. Nû helfet in durch den almehtigen got, wan man und wip ist éin lîp. Nû ist daz halbe teil tôt und fûl in der erden und vil lîhte daz tiurre teil, wan dîn wirt, frouwe, der was vil libte wol tiurre danne dû. 'Bruoder Berhtolt, wie sol man 10 der sêle helfen, sô man ir schiere helfen wil?' Seht, daz wil ich juch lêren, daz der bâbest noch alle bischove noch alle engele die möhten juch daz niht gelêren. Mit sehs dingen sol man der sêle helfen, diu in dem vegefiure ist: diu in der helle ist, der mac rehte nieman gehelfen, wan sie eht dar 15 brinnen müezent die sameztacnaht als ander zît. Daz êrste da mite man den sêlen helfen sol an dem vegefiure, vil gebeten. des sult ir mit grôzem jâmer gern und biten, daz in got frist gebe in ir nôt und daz in die got ringe mache. Sô ir ie mêr für sie gebitent, sô sie ie schierre erlæset sint und wirt 20 iuwer lôn doch niemer deste minre gên gote. Daz ander, ir sult etelîche marter für sie lîden mit villâte an der heimelîchen und ie mitten beten und iuch selbe zwicken und ouch venien vallen. Swaz ir des getuot, daz sleht in got dort abe und gît iu doch den selben lôn. Daz dritte, buoze für sie leisten, 25 swaz sie entheizen hant für ir sünde. Rômverte oder merverte daz sol aber kein frouwe tuon, sie bræhte vil mêr sünden heime danne sie ûz fuorten - und swaz sie gelten sullen, daz ir daz wider gebent und für sie geltent. Vî, dâ sît ir kint den vetern gar ungetriuwe an. Daz vierde, gescheffede, an klôster, 30 daz dâ hin, daz hie hin, swâ sie geschaffet hânt, daz sult ir schiere ûf geben, niht lange ûf schieben. Tuostû des niht, sô bistû ein rehter sacrilêjer und ein rehter rouber der armen sélen, wan der armman der wande er hæte einen friunt an dir. Daz fünfte, almuosen geben då ez wol bestatet sî: der 35 des niht hât der sol deste mêr beten. Diu sehste hilfe dâ man der sêle mite helfen sol, daz ist diu aller beste ane gelten und wider geben: daz ist messe frumen. Wâ von? Dâ begêt man die marter unsers herren und ist da selbe in der messe,

196 t.v.

wærlich wårer got und wårer mensche mit lîbe und mit sêle. Und darumbe sult ir der sêle gar flîziclichen gedenken mit den sehs dingen, ob sie zehen jâr brinnen solte, daz sie kûme einez brinnet. Ich spriche mêr. Man möhte einer sêle alsô 5 helfen diu zehen jâr brinnen solte, daz sie kûme ein halbez brunne. Owê, nû sît ir kint, vatern und muotern gar ungetriuwe, daz ir in vil krenclichen helfet hin nâch, und aber aller meiste ir man den frouwen, wan über vier wochen sô gêt er und wirbet umb ein andere. Ir frouwen, ir sît vil erbarmherziger 10 danne die man und helfet ouch den mannen verre baz hin nâch dan iu die man. Etelîchiu bîtet doch ein jâr oder zwei oder driu oder hinz an ir tôt, ê daz sie ein andern man neme: des tuot ir man vil selten.

Nû seht, alsô sol man den sêlen tuon und helfen mit 15 disen sehs dingen, zuo dem êrsten mit dem gebete, zuo dem andern mâle etelîche marter für sie lîden.

Ir êliute und ir witewen, ich han iuch verrihtet, da mite gesegen iuch der almehtige got. Nû wil ich ouch den meiden sagen. Ir habet uns gar schœne liute brâht an disen meiden, 20 die der engele genôz noch werdent, dise juncherren und dise juncfrouwen. Wan ez sî kneht oder dierne, daz die reinikeit behaltet, die ez von sîner muoter lîbe brâhte, daz sint meide. Alsô haben wir drîer hande meide: eine gote liep, lieber und aller liebeste. Die êrsten die gote liep sint, die niht gesünden 25 mohten vor kintheit und alsô kint wesende tôt sint, daz sie umbe sünde niht westen. Sô sint die andern gote vil lieber: die wol hæten sünde begangen und durch die minne unsers herren niht sünden wolten und ir reinikeit behielten hinz an ir tôt. Die werdent gekrænet an houbete und an munde 30 und an füezen und werdent gar hôch geêret von engeln und von heiligen. Vî, ir hêrschaft, wer sint die dritten meide, und die sint gote alsô liep daz im nie engel alsô liep wurden noch niemer mêr werdent. Und die selben meide sint alsô gar kiusche und alsô reine und alsô tugenthaft und sint alsô 35 gar schoene, daz die engele jehent, sie wellen iemer mêr ir diener sîn. Der selben meide wart ouch nie keine mêr, noch ir wirt niemer mêr keine weder in himelrîche noch ûf ertrîche wan zwô. Daz ist ein juncherre und ein juncfrouwe, daz ist mîn frouwe, sant Marîa und unser herre Jêsus Kristus. Daz

sint die hôhesten meide die ie wurden und iemer mêr werdent. Ni solte ich iu hân geseit, wie die meide sô leben solten, nû ist ez ze lanc worden. Unser herre Jêsus Kristus müeze mir helfen, und mîn frouwe sant Marîâ, diu reine meit, daz ir alsô gelebet in disem himelrîche der kristenheit, daz ist daz himelrîche der genâden, daz wir in daz himelrîche der freuden komen: darumbe suln wir dise meide an ruofen. Daz uns daz allen widervar daz verlîhe uns got. Âmen.

#### LVL

#### [VON DEN ZEHEN GEBOTEN UNSERS HERREN.]

DEr almehtige got nimt alle tage ein michel zal von diser werlte, der ieglichez schuldic ist zehen helbelinge ze geben, und swer sie niht ze geben håt, der muoz éwiclichen verlorn sin. Swer ir siben oder niune git, der håt ir niht gewert, wan ir suln zehen sin. Der arme mac niht minner bringen, der riche niht mêr. Dise zehen helbelinge sint diu zehen gebot, dar zuo ein ieglich mensche gebunden ist, er si arm oder rich.

Der êrste helbeline ist daz êrste gebot. 'Dû solt keinen fremeden got haben vor mir.' Der helbeline hât zwei gebræche. Daz êrste ist, 10 'dû solt an keinen andern got gelouben, wan an mich, weder in dem himele noch ûf erde.' Die von Bâbilône die betent an die sunne und den mânen und an die sterne. Die von Kriechen betent an die liute und an daz vihe und an diu tier. Und die von Egypten lande die betent an ein merwunder, daz hiez Apim. Des soltû allez niht tuon. Daz 15 ander gebræche ist, dû solt âne valsch und âne hinderlist mit triuwen von gote gelouben, daz dû ze rehte von gote gelouben solt und daz dir dîn kristengeloube seit. Des tuont niht die juden noch die ketzer. Darumbe wirt vil liute verlorn, daz sie den helbeline niht geleisten mugent.

Der ander helbelinc ist daz ander gebot, daz ist: 'dû solt dînes gotes namen niht unnützelichen nennen.' Der helbelinc hât ouch zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt durch liebe noch durch keiner slahte dinc einen meinen eit niht swern, wan meineide sint grôze sünde und swer vil swern wil, der wirt ofte meineide. Daz ander gebræche ist, dû 25 solt got niht schelten noch im fluochen, wan daz ist ein als grôziu sünde: durch einen menschen der got schalt, sluoc der engel hundert tûsent und ahzictûsent menschen ze tôde in einer naht: umbe disen helbelinc wirt sêre gerihtet.

Der dritte helbeline ist daz dritte gebot. 'Dû solt den ruowetae 30 heiligen.' Der helbeline hât zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt am ruowetage niht würken von versmâcheit sam die ketzer, die an dem suntage gerner werkent dan an dem mæntage. Daz ander ist, daz dînes herzen ruowe an keiner krêatûre sol sîn wan an gote, der alliu dine

geschaffen hât. Der mensche zestæret des herzen ruowetac, der herzen wunne oder freude oder ruowe gert wan got, ez sî guot, êre, wîp, kint. Ey lieber got, waz liute umbe disen helbeline verdampt wirt.

Der vierde helbeline ist daz vierde gebot, daz dû vater und muoter êren solt, daz dû lancleben haben solt. Der helbeline hât ouch 5 zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt êren dînen vater und dîn muoter, die dich an dise werlt habent brâht. Êre sie mit dem herzen, daz ist dû solt sie niht versmæhen, daz sie alt sîn oder arm oder ungestalt oder siech, wan ist daz an in, daz ist sêre von den schulden dîn. Dû solt sie êren mit dem lîbe, daz dû in dienest und in ir nôtdurft gebest, 10 ob dû sîn state hâst. Daz ander gebræche ist, dû solt dînen geistlîchen vater êren, daz sint die priester, und solt dîn geistlich muoter êren, daz ist diu kristenheit. Wan über alle menschen hât got die priester geêret, dâ von sol sie der mensche êren.

Der fünfte helbeline ist daz fünfte gebot. 'Dû solt nieman tæten.' 15 Des helbelinges êrstez gebræche ist, dû solt mit dîner hant nieman tæten, noch heizen tæten. Den hâstû ouch ertætet, dem dû gehelfen mohtest und sîn niht entæte, wan diu geschrift sprichet alsô. 'Gip dem hungerigen zezzen.' Gîstû im niht, stirbet ez alsô, dû bist schuldic an im. Dû solt ouch niemannes tôdes gern mit râte, mit hilfe, mit 20 trôste, mit gunst. Daz ander gebræche ist, dû solt niemanne tætlîchen haz tragen noch nît. Swem dû solhen haz treist, den tætestû alzan in dînem herzen. Alsô sprichet sant Jôhannes: 'Swer sînem bruoder, daz ist sînem ebenkristen nît und haz treit, daz ist ein manslaht.' Dâ von sol man sich vor disen dingen hüeten, daz man disen helbeline 25 wol leiste.

Der sehste helbeline ist daz sehste gebot, daz ist 'dû solt niht unkiusche sîn.' Daz êrste gebræche an disem helbeline ist, dû solt niemannes lîp ze unkiusche begern, daz ist ze unê. Umbe disen helbeline wirt alle tage vil liute verdampt. Daz ander gebræche ist ein sô 30 getâniu unkiusche, dâ von iu niht ze sagen ist. Dâ vor beschirme uns Jêsus Kristus.

Der sibende helbelinc ist daz sibende gebot. 'Dû solt niht steln.' Der hât zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt niemannes guot begern weder mit roube noch mit wuocher noch mit anderre unrehten wîse. 35 Daz ander ist, daz dû dîn guot niht ze gîticlichen haltest und daz dû ez armen liuten mite teilen solt. Umbe disen helbelinc wirt iuch got an dem jungesten tage frâgende.

Der ahtende helbeline ist daz ahtende gebot, daz ist 'dû solt niht valscher zine sîn.' Der hât zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt weder 40 durch liebe noch durch leide noch durch vorhte noch durch gebete noch durch miete, daz dû dînen valschen geziue gên iemanne bringest. Daz ander gebræche ist, dû solt lüge und valscheit mîden. Hie merket fünf leie lüge die tætlich sint, und drî die antlæzie sint. Diu êrste ist, sô man rett wider den gelouben, als sô man rett, got sî niht mensche geborn 45 oder er würde nie gemartert oder unser frouwe sî niht ein maget oder ein semlîchez daz wider den gelouben ist. Diu ander ist, sô dû liugest

daz etewem schadet und niemanne frumt. Daz ist sô dû einem menschen sin ere mit lügen benimest oder benemen wilt oder sinen lip. Diu dritte, daz einem schadet, dem andern frumt, als sô dû mit lüge oder mit valschem geziuge einem sin guot mit unrehte an gewinnest. 5 Diu vierde, daz dû mit flîze liugest und triugest und dînen ebenkristen überkumest, daz er sîn grôzen schaden hât. Daz tuostû âne sache, wan er dir wol getriuwet. Diu fünfte ist, daz dû deste baz gevallest sam der loter und der spilman, der umbe gåbe lobet den der ze schelten ist, und schiltet den der ze loben ist. Die sint tætlich; dise antlâzic, 10 ob sie niht sint in gewonheit. Diu sehste, daz niemanne schadet und etewem frumt, also so man einem sin guot wolte nemen, steln oder rouben, daz dû jæhest, dû westest sînes guotes niht, der dich sîn frâgete. Diu sibende ist, daz dû den menschen wol weist, den sîn vînt dâ suochet und in tæten wil, und dû sagest, dû wizzest sîn niht. Diu 15 ahtende ist, ob einer wolte einer meide ir magetuom nemen, daz dû ir den behieltest mit lüge. Daz sint aht lüge, die sant Augustînus schrîbet. Diu êrste ist diu meiste und nimet alsô abe, daz diu jungeste diu minneste ist.

Der niunde helbeline ist daz niunde gebot, daz ist 'dû solt dînes 20 ebenkristen dine niht ze unrehte begern.' Der helbeline hât ouch zwei gebræche. Daz êrste ist, dû solt dînes ebenkristen dine niht begern.... doch âne grôzen flîz und darumbe âne flîz, wan dû triuwest sîn mit den werken niht vollebringen. Daz ander ist, daz dû dar zuo leist allen dînen flîz. Alle die gânt steln, geschiht sîn niht,.... daz blîbet dâz 25 in niht und daz dû dar nâch stellest, wie dû mit untriuwen ieman überkomest.

Der zehende helbelinc ist, dû solt dînes ebenkristen gemahel niht gern. Der helbelinc hât zwei gebræche. Daz êrste gebræche ist daz, swer ein frouwen mit dem willen und mit der andâht an sihet, daz 30 er gerne mit ir sliefe, möhte er sîn state hân. Der hât diu werc vor gote vollebrâht. Daz ander ist, dû solt niht gern daz man dîn ger. An dem êrsten werdent die man verdammet, an dem andern die frouwen.

#### LVII.

# [VON DEN FÜNF SCHEDELÎCHEN SÜNDEN.]

MAn liset hiute an der heiligen epistel und alsô sprichet der guote sant Pauls: 'Ich gevangener unsers herren ich bite iuch. daz ir wirdiclichen gêt zuo der wirtschaft, dâ wir hin geladen sîn.' Wir sîn alle geladen ze einer grôzen wirtschaft und dâ ist solichiu spise, diu unsern kochen gar unkunt ze machen ist und då maniger hande süezikeit an lît und dâ ist solîchiu freude. die nimmer mêr munt volloben kan und der ermest der da ist des gewant ist liehter denne diu sunne. Wan diu sunne diu hât lieht, si hat aber niht freuden, so sint si lieht und habent freude. Und daz wir als lieht werden daz bezeichent man uns bî der 10 heiligen toufe, sô gît man uns ein wîzez tuoch an und dâ von bittet uns sant Pauls, daz wir wirdiclich gên zuo der wirtschaft, daz wir daz wîze kleit niht horwic machen, daz wir niht ze schanden werden. Wan swer hinz einer wirtschaft kumt oder gienge und sich bewollen hiete mit unfläte als ein 15 swîn, der wære gar ze schanden worden. Alsô sult ir iuch niht bewellen mit den sünden als daz swin mit dem unflåte. wan ist daz ir die sünde lât, sô mac iuch niemer mêr kein dinc geirren dar an, ir gêt rehte zuo der wirtschaft, dâ als übergrôziu freude ist. Des mac iuch rehte nieman geirren, wen diu 20 sünde aleine, weder rouber, noch bæse herren, noch nieman in aller der werlte, wan diu sünde, ich meine tætlîche sünde. Nû saget mir einez, wæret ir niht frô, der iuch ein dinc lêrte, daz iu weder diep, noch rouber, noch wolf niemer mêr keinen schaden daran tæten? Nû seht welt ir mir nû volgen, ich lêre 25 inch daz iuch weder diep noch rouber noch wolf Ich spriche mêr, welt ir mir

volgen, ich wil iuch lêren, daz iu übele herren, noch unrehte vogte, noch unrehte rihter, noch tievel, noch nieman ûf der erde mac iu keinen schaden daran getuon. Nû seht ob ir daz tuon welt oder niht. 'Bruoder Berhtolt, daz lêre uns.' Daz 5 wil ich iuch lêren, darumbe daz ir mir sîn volget, wan ez ist iu gar und gar nütze ob ir ez tuot, daz ich iuch da lêren wil, und doch ein sô getân dinc, daz ir wol müget tuon. Ez ist ouch nieman sô arm, er tuo ez wol, noch sô siech, noch sô junc, noch sô alt. Sint ez nû die armen wol getuon mügen, 10 sô mügen ez die rîchen michels baz getuon. Nû seht, ich sage iu iezuo, waz ir tuon sult daz iu als nütze ist und daz ir doch als wol getuon mügt. Dâ sult ir sünde lâzen, seht daz ist ez. Wan alsô sprichet sant Grêgorius: 'Iu schadet widerwertikeit niht. ob iu die sünde niht an gesigent.' Tuot niur éin dinc und 15 lât sünde, sô kan juch nieman geschaden, 'Entriun, bruoder Berhtolt, sol ich sünde låzen, dennoch tuot mir ein diep und rouber und bæse herren schaden, wan mir nimt der rouber als wol mîn guot und vâhent mich oder sleht mich und sleht mir den fuoz abe als ob ich sünde tæte.' Nâch der rede sô lüge 20 ich. Grêgorius und sant Pêter die habent alsô gesprochen und si habent ouch gar wâr gesprochen, wan swaz dû verliusest von roubern, von ungelücke, von bæsen herren, von schelmen, von hagel etc., ez sî von dem oder von dem und læst dû niur die sünde aleine, so leit dir der almehtige got zehenstunt als 25 vil an die wâge. Swer dir ez nimt oder swie dû ez verliusest hie in diser werlte, sô ergip ez gote, der leget dir allez ze einem hûfen zuo der engele beschouwe. Nû sich waz dir denne geschaden müge. Ist ieman hie der ein ei umb ein marc goldes wolte geben? Ich hân dâ für, ez wære dir niht leit, der dir 30 alliu diniu eier næme und dir ie ein marc goldes an die stat leite. Sich alsô tuot dir got. Als manic ei oder eies wert dû hie verliusest, als vil marc goldes und michels mêr leget er dir an die stat, dâ sîn niemer mêr minder wirt. Ir seht gar wol daz sîn hie gar schiere minner ist worden, wan der hiute rîch ist, 35 der hât lîhte morgen niht ze vil. Sô wil iu ez got behalten, daz sîn niemer mêr minner wirt, daz iu nieman kein leit tuot noch keinen schaden daran mac getuon, ob ir daz eine tuot, daz ir sünde lâzet, sô mac iu nihtsniht geschaden und gêt wirdeclîche ze himelrîche, zuo der grôzen wirtschaft. Sô hüetet

LVII.

iuch vor tætlichen sünden, wan vor tegelichen mac sich nieman wol behüeten wan got und unser frouwe. Und swer daz sprichet. man müge niht âne tætlîche sünde sîn, daz ist ein lüge. Bruoder Ber., welhez sint tætlîche sünde und welhez sint tegeliche sünde?' Ich möhte in fünf predigen niht gesagen, welhez niur tætliche sünde wæren. Aber der tegelichen ist alsô vil als stoup in der sunnen. 'Bruoder Berhtolt, nû weste ich gar gerne, welhez tegeliche oder tætliche sünde wæren.' Der vil slafet, daz ist ein tegelîchiu sünde, und der gîticlich izzet. sô in übele hungert, der einem armen niht git und im ouch niht 10 enzîte verseit, daz des brôdes bitet, wan ez versûmet sich. Daz ist tegelich sünde. Nû des mac alles nieman ze ende komen, ir ist ze vil. Ich möhte halt die tætlîchen vil lîhte in fünf predigen niht gesagen. 'Bruoder Berhtolt, tuon ich tætliche sünde und weiz ich niht. daz ez tætlich sünde ist. 15 var ich danne unwizzende hin ze helle?' Jâ, ez ist manic hunderttûsent sêle unwizzende hin ze helle gevarn. Bruoder Berhtolt, dâ weiz ich niht, waz tôtsünde sî.' Sich, sô habe den schaden. Då soltent ir gar gerne ze predigen gån und ze messe und dâ man gote dienet. Sô hæret ir hiute einez, morgen einez 20 und hærent ie etewaz daz iu nütze und guot wære an libe und an sêle. Sô gât ir gerner zem tanze, der zem wîne und der zuo dem toppel, der ze unnützer rede, der dâ hin, der sô hin, und gar ungerne dâ hin, dâz iu nütze und guot wære. Unê und êbrechen und meines swern, daz ist allez tôtsünde. Sô 25 lanc und ich ir aller niht genennen kan, sô wil ich ir doch fünse sagen, daz ir iuch ouch sunderlichen da vor hüetet. Man ist umb ir ieglîche verlorn. Ez ist kein houbetsünde, man werde darumbe verlorn ane buoze. Iedoch sô hüetet iuch sunderlichen vor disen fünfen, dâ vor ich iuch hiute warnen 30 wil. Wan ir zwô hânt die schalkeit über daz, daz sie den menschen verdamment an der sêle, dannoch hânt sie die schalkeit, daz sie iu der liebesten dinge zwei nement, diu ir iendert habet an dem lîbe: daz ist gesunt und lancleben. Daz sint diu liebesten zwei, diu ir habet an dem lîbe. Diu nement 35 sie iu beidiu samt und verdamment iuch doch an der sêle. Dâ müget ir iuch gerne vor hüeten. Ich han iu dise tage geseit, waz iu an dem lîbe guot ist und dannoch an der sêle. Sô hüetet iuch vor disen zwein sünden, die da lîbe und sêle

schaden tuont. Die andern drî sünde, dâ vor ir iuch ouch hüeten sult, daz sint drî sô griulîche sünde, daz sie dem menschen alle die wâren riuwe und allen den guoten willen und alle die andâht, die sûgent sie dem menschen ûz dem berzen, daz niendert ein tropfe dar inne blîbet. Dâ beschirme uns alle samt der vater und der sun und der heilige geist vor, wan daz sint ouch griulîche sünde.

Die êrsten zwô die wil ich zem êrsten nennen, die nement iu der liebesten dinge zwei, diu ir an dem lîbe habet, gesunt 10 und lancleben. Diu êrste heizet unmâze des mundes. bediute iuz baz: überezzen und übertrinken. Vî, ir armen liute, daz gât iuch niht an, wan ir nemtz, daz ir die nôtdurft hætent. Ez gêt die slûcher an und swelher, die tranklære, die alle die êre und allez daz guot des er und sîniu kint und sîn 15 frouwe leben solten und dannoch sinen gesunt und sin lancleben verderbet. Wan daz wizzet ir frouwen wol, swenne ein haven bî dem fiure stêt der niht ze vol ist, daz ezzen gesiudet gar wol und wirt deste bezzer und geschiht im vil deste baz; und als aber ein haven ze vol ist, sô kan ez niemer rehte ge-20 sieden: ez gêt eintweder über oder ez blîbet ungesoten. Rehte alsô stêt ez umbe den magen. Der mage daz ist der haven. Als der magen mæzlichen vol ist, sô mac diu spîse deste baz durch sieden und ist dem lîbe sanfte und zimt diu spîse wol. Sô aber der mage ze vol ist, von überezzen und von über-25 trinken, sô mac diu spîse niemer durch sieden. Wan diu leber lît an dem magen und ist des magen fiur. Und als der mage ze vol ist, sô mac ez diu leber niht durch sieden, und muoz der mage eintweder über gan oder diu spise blibet ungesoten. Ist danne daz diu spîse ungedeuwet in dem magen blîbet und 30 geliget in dem magen, sô gewinnet er den riten lîhte oder daz vieber oder die suht, der den tegelîchen oder den an dem andern tage oder an dem dritten oder den viertegelichen riten, oder den houbetswern oder aber etewaz anders siechtuomes, då er den tôt von nemen mac. Wan ich han etelichen vor mir, 35 des sun in dem grabe lît und der noch manigen tac leben möhte, wære er mæzic gewesen ze munde. Ist aber daz der haven über gêt, wan ez muoz iemer eintwederz, über gân oder ungesoten belîben, sô danne der mage übergêt, sô gerætet ez vil lîhte gên dem houbete, daz dû ze einem tôren wirst oder

5

ze einem ungehærenden oder ze einem blinden. Wan geræt ez gên den ôren, dû wirst ungehærende; geræt ez gên den ougen, dû maht wol erblinden. Gerætet ez danne gên den lidern, dû maht wol erlamen an beinen oder an armen. Nû seht, daz kumt allez samt von dem überfluzze der von dem magen fliuzet, sô er ze vol ist und über gêt. Ist daz ez gên dem rücken gerætet, sô wirstû rückelemic, oder gên den gemehten, oder fliuzet ez gên den âdern oder zwischen hût und fleisch, sô mac geschehen daz dû ûzsetzic wirst, wan etelîchiu ûzsetzikeit kumt von der selben überflüsse. Ich spriche 10 'etelîchiu': wan etelîchiu wirt geborn an den liuten. Sô kumt etelîchiu aber von andern sachen. Alsô kumt iemer etewaz dâ von, ez sî rite oder suht oder vieber oder swaz ez danne ist, daz dir der liebesten zwei dinge nimt, diu dû iendert hâst an dînem lîbe und verdammet dich doch an der sêle und nimt 15 dem menschen guot und êre, lîp und sêle. Nû seht, welch ein griulich sünde, und diu selbe sünde der ist niendert alsô vil, sô hie ze tiutschen landen und aller meiste herren ûf bürgen und burger in steten. Wan ir seht wol daz wênic herren ist die gar alt werdent, und habent scheene und guote spise und 20 gesunt, swaz sie ezzent und trinkent daz ist gesunt, und wirt ir doch wênic alt, allez von überfülle, und gewinnent wênic kint, wan sie sterbent in alliu meistic, daz ir gar wênic alt wirt. Ir seht wol, wie vil armer liute ist, die gar vil kint gewinnent und siht man wênic herren die vil kint habent. Daz ist dâ 25 von: man kan eime herren niemer sô vil gegeben ze sûgen noch ze ezzen oder sust eines rîchen mannes kinde, man wæne dannoch ez sülle mêr gezzen. Wan iezuo nimt ez sîn muome oder sîn base her und strîchet im în. Sô nimt ez danne sîn swester oder sîn niftel und strîchet im ouch în, nû daz iezuo, 30 nú daz denne, und alsô strîchet im ieglîchez în. Sô kumt danne aller êrste sîn amme und sprichet: 'Vî, ez enbeiz hiute niht' und strîchet im danne von êrsten în. Sô ist im sîn hevelîn kleine und sin megelin kleine und ist schiere vol worden und stirbet ir ein michel teil von der überfülle. Sô stirbet armer 35 liute kinde då von vil, daz sie niht guot semelmel hant und anderez des sie dürftic wæren. Nû seht, ir hêrschaft, daz kumt allez samt von der sünde diu dâ heizet unmâze des mundes. Und darumbe, ir trenker, welt ir iuch über iuwer

206 LVII.

sêle niht erbarmen und über iuweriu kint, daz diu iht ze armüete werdent, sô erbarmet iuch doch über iuwer lîp. Welt ir des niht, sô tætet ir iuch selbe an lîbe und an sêle.

Diu ander sünde, die ouch alsô griulich ist, daz ist dâ 5 von, sie hât die schalkeit über, daz sie den menschen verdammet an der sêle. Sô nimt sie dem menschen der liebesten dinge zwei, diu er iendert hât an dem lîbe als ouch diu êrste. Dâ hüetet iuch vor durch den almehtigen got, wan daz ist gar ein griulîchiu sünde und sie heizet unkiusche, daz man und 10 frouwen unkiusche sint mit einander. Dâ kumt ouch etelich ûzsetzikeit, einer hande ûzsetzikeit und rückenlemde und etelich ander siechtuom. Wan als erz getuot, seht, sô lît er und ist als âmehtec als der im ze âder hât gelân. Wan rehte als ofte der mensche die selben sünde tuot, als ofte bistû dem tôde 15 næher und verwürkest dînes lebens ein michel teil und den gesunt des lîbes. 'Bruoder Berhtolt, nû sihe ich wol, daz etclîcher gar alt ist worden und hât sîn vil getriben.' Niht, niht: er wære sus verre elter worden und sterker an dem lîbe. Und darumbe, ir jungen liute, welt ir iuwern magetuom niht 20 behalten durch unsern herren, sô verliesent in doch mit der ê: und welt ir juch über juwer sêle niht erbarmen, sô erbarmet iuch doch über iuwern lîp und hüetent iuch vor unkiusche. Und halt dannoch sô ir zuo der ê kumt, dannoch ie minner ie bezzer, ie seltener ie bezzer an den kinden und an gesundem 25 lîbe. Wan diu selbe sünde ist sô unreine, swenne sie ein mensche getuot, sô smecket ez ein kiuscher mensche an dir wol. Des maht aber selbe dû niht getuon: niur ein kiuscher mensche der smecket ez an dir wol. Als vînt ist got der selben sünde, daz dû dar nâch stinkest, wan wir lesen niht 30 daz der werlte ie umbe keine sünde als vil verlorn würde.

Dâ von hüetet iuch dervor alle samt und ouch vor der êrsten, diu ouch lîbe und sêle schaden tuot; und vor den drîen die ouch sô griulich sint, daz sie alle wâre riuwe und allen guoten willen und alle guote andâht dem menschen ûz sînem herzen sûgent, daz des niendert tropfe blîbet. Seht, daz sint griulîche sünde, dâ sult ir iuch flîziclichen vor hüeten, wan swelher sünder wâre riuwe gewinnet, der wirt behalten. Des ist disen sündern niht, die in der drîer sünden einer sint, die mugent borwol oder niemer wâre riuwe gewinnen. Dâ

beschirme iuch allesamt der vater und der sun und der heilige geist vor.

Diu êrste, der an den heiligen geist sündet: daz ist ein sünde die got niemer vergeben wil. Got wil alle sünde vergeben. Alsô verstêt ez niht, daz iht ieman die genâde unsers herren und sin erbarmherzikeit wan got wil die sünde vergeben, wellent eht sie ze warer riuwe komen; got siht ez gar gerne. Ez ist aber umbe die selben sünder als umbe den kristallen. Der kristalle ist von wazzer komen. Er müeste aber ein guot meister sîn, der in wider ze wazzer 10 bræhte. Alsô müeste diu genâde des heiligen geistes sich volliclichen dar giezen, ê daz sich der selben einer bekêrte. Swie der vater und der sun und der heilige geist ein got sî und swie eteliche an den vater sündent, eteliche an den sun, daz ist ein kleine dinc wider den die an den heiligen geist 15 sündent. Und der selben sünde sint sehs wider den heiligen geist und was Jûdas in einer und Pharisêus was ouch in einer; Kâîn was ouch in einer. Ez wurde gar ze lanc und dâ von hân ich iu niht dâ von ze sagen und ze reden.

Diu ander sünde diu ouch alle wâre riuwe ûz dem 20 herzen sûget, daz ist ketzerîe. Wan als wênic der tiuvel iemer ze sînen genôzen kumt, zuo den engeln, als wênic hât er muot der ketzer, daz er iemer ze sînen genôzen kome, ze kristenliuten. Vî, ketzer, wie ist dir sô geschehen durch einen bæsen wan, daz dû wænest, jener wære ein guot 25 mensche, der dich da hat geleret in einem winkel. Sag an, ketzer, waz zeichen sæhe dû in tuon, wan daz er süeze rede vor tet, und hâst darumbe den liehten gelouben, den hôhen, den stæten, den reinen, den heiligen und durchnehten, den rehten kristengelouben verlan durch den stinkenden, den valschen 30 ketzergelouben, niur umb ein süeze rede valsche und durch den wân daz dû wænest, er wære ein guot mensche und sæhest in doch kein zeichen tuon. Vî, welch ein tôrheit! Sporer, sag an, geloubestû, Patrînî, Manichêî, geloubestû daz die alle unreht habent und daz dû reht habest? 'Jâ ich, 35 triuwen.' Sie, wâ von wiltû reht haben und sie niht? Wan wære dir ein Rünkeler ze handen komen oder ein Pôwerlewe. der hæte dir alsô guote rede vor geseit oder süezer rede hæte er dir vor geseit danne dir der Sporer tete, dem hætest als

208 LVII.

schiere gevolget als disem: sie, waz zeichen tet er? Vî, tôre, man kan dich niemer bekêren! 'Vî, bruoder Berhtolt, nû hân ich doch gesehen, daz sie in der karrîne giengen und in daz hâr abe geschorn was.' Geloube mir, ez was 5 ir schalkeit oder sie tetenz durch vorhte. Ich getrûwe im doch krenklichen, er was als wol ein ketzer dar nâch als dâ vor.

Diu dritte sünde dâ hüete sich rehte alliu diu werlt vor, wan diu sûget ouch dem menschen allen guoten willen oder alle 10 guote andaht und ware riuwe. Diu heizet gîtikeit, wan den gîtigen den kan alliu diu werlt niht bekêren weder mit gesundem lîbe, noch an dem tôde, noch vor dem tôde. Sô wil er daz unrehte guot niht lâzen durch sich selben. 'Jâ,' gedenket er, 'sol ich ze armüete und ze spotte werden?' An dem tôde sô sprichet 15 man, daz er unreht guot lâze oder er sî êwiclichen verlorn. Sô sprichet er: 'Ich hân kleiniu kint, diu müezent verderben: dâ von mac ich des niht getuon.' 'Dâ von sît ir verlorn, sô wirt iuwer niemer rât.' 'Sô lâze ichz an got.' Sô lât erz an den tiuvel, der kan ez wol gescheiden, aber dir 20 zem unwægern, wan er füeret dich zuo der êwigen marter. Owê des, owê, daz ie toufe ûf dich kom! Daz sie ûf einen juden niht kam! Wan dû bist der drîer sünder einer, die dâ niemer mêr bekêret werdent. Und daz daz wâr sî, daz hât uns Jûdas erzeict. Der was in der selben sünde und 25 hôrte got selben predigen und sach in zeichen tuon. Wan er hiez die tôten ûf stân, er machete die krumben gereht, blinden gesehende, stummen sprechende, touben gehærende. Er zeichenete hin oder her, unser herre, er predigete suoze oder sûr, swaz er ie tet, ez wolte an Jûdâsen nie rehte 30 gehelfen. Er was eht gîtec, wan unser herre nam einen gîtigen zuo der zwelfboten einem. Und wa von nam er einen rehten niht? Sich, er nam einen gîtigen. War umbe nam er einen rouber niht? Sich, er nam einen gîtigen. Nû war umbe nam er einen morder niht? Sich, er nam einen gîtigen. 35 Nû war umbe nam er einen æhter niht? Sich, er nam einen gîtigen; ûz aller der werlte dâ nam er einen gîtigen. Seht, dâ erzeicte unser herre mite, daz im niemen alsô herte wâren sô die gîtigen, und versuochte als manic zeichen an im und als manige guote predige, daz half niht. Dô sprach

unser herre: 'Ich wil min heil noch baz versuochen' und tet sô getâniu zeichen: er giene und swer sîn gewant an ruorte, der wart sâ ze hant gesunt, der siech was, und hiez einen juncherren und ein juncfrouwen ûf stân; daz half niht. Dô sprach Jûdas: 'Nû predige er swaz er welle, nû zeichen swaz er welle. Ich mac mîn kint niht lân verderben und min hûsfrouwen.' Pfî, gîtiger, daz ist ouch dîn rede: swie man dir tuot, daz hilfet niht, dû tuost eht als Jûdas. Dô dem got aller meiste predigete und zeichen tete, dô machte er sîniu diepseckelîn und truoc eht heime sînem wîbe und 10 sinen kinden. Dô versuochte unser herre sîn gelücke dannoch baz und hiez einen herren ûf stân der in der erde gelegen was. Dem was sô gâch ûf, daz er gote gehôrsam wære. und dô im unser herre ruofte, dô wâren im diu bein gebunden und spranc doch mit eben füezen ûz dem grabe: 15 sô gách was im ûf, dô er got erhôrte. Daz half allez an Jûdâsen niht, wan ez stuont niur biz an die selben wuchen, daz Jûdas den prediger selben verkoufte umbe drîzec pfenninge. Seht, alsô bekêrte sich Jûdas. Gîtiger, alsô bekêrestû dich! Owê, ir frouwen, war umbe weinet ir niht bluotige 20 zehere umb iuwer wirte die alsô gar herte sint. Pfî, gîtiger, wie hâstû sô gar verzwîvelet an aller gotes erbermede! Wænestû. daz dich got lieze verlorn werden und dich verderben lieze, ob dû unreht guot liezest? Dô got den êrsten menschen geschuof, dô sach er dem jungesten under diu 25 ougen. dô weste er wol wes ich leben solte. Sich, gîtiger, hætestû ein künicrîche, dû soltest ez ê lâzen, ê dû die éwigen marter lîden woltest und dir gæbe doch got die nôtdurft wol hinz an dînen tôt. Nû seht, wie herte dise gitige sint. Ich han vor mir den morder, den êbrecher und 30 lihte den sippebrecher: die habent alle willen, sie wellent gote bezzern, wan der gîtige, der hât keinen guoten willen, daz er genzlichen welle gelten und wider geben. Nû predigete ich die vîntschaft hant noch hiute niht an noch dise drî tage. Seht. die lânt vîntschaft von in selben und vergebent 35 den die in leit hant getan. Aller sünder bekêret man etewaz, wan dise drî. Sich, gîtiger, der bistû einer, wan dû hâst aller waren riuwe eine niht. Ir andern sünder, des ir da willen habet gote ze bezzern, daz grîfet an und gewinnent PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

alle wâre riuwe, wan ez hâte got selbe riuwe gên dem tôde. Nû nâhen wir alle tage dem tôde, und darumbe swâ ir nû die wîzen wât unschône gehandelt habt und unwirdiclichen, sô gewinnet wâre riuwe und kumet ze lûterre bîhte, 5 enpfâhet buoze nâch gotes genâden und nâch sîner grôzen wirtschaft. Daz uns daz widervar. Âmen.

### LVIII.

# [VON DEN ZWELF SÜNDERN.]

'Gotes segen über des rehten menschen houbet.' Alsô sint die guoten und die gerehten ze allen zîten in dem schirme und in dem segen unsers herren, und daz ist in gar ein guot wort und ein træstlich wort. Allen den, die daz gebot unsers herren behielten enenther und die ez hin für noch behaltent. den ist allen diz wort gesprochen: 'Gotes segen über des rehten menschen houbet', und alsô verfluochet man alle tage die in tætlichen sünden ligent. Nû seht, ir sünder, ir mugent ungerne in sünden sîn, sô man iuch alle tage alsô verfluochet. Dar abe möhtet ir wol erschrecken. [und in der alten ê und in der 10 niuwen ê.] Sô sint die übeln verfluochet in der alten ê und in der niuwen ê und alsô werdent sie ouch an dem jungesten tage. Sô heizet der almehtige got die rehten ze im kumen und stellet sie zuo der gerehten hant. Sô stellet er die übeln zuo der gelinken hant und den gît er dâ lebens fluoch âne tôt. 15 Nû seht, ir sünder, die in tætlîchen sünden sint, ob ir niht wol erschrecken muget, daz ir in der alten ê und in der niuwen é und an dem jungesten tage alsô verfluochet sît, wan ir gotes gebot zebrochen habet. Got hât uns vier dinc geboten: swer diu behaltet der ist behalten und gesegent, und swer sie niht 20 behaltet der ist verlorn und verfluochet . . . . und der ist der rehte kristengeloube. Daz ander daz uns der almehtige got ouch geboten hât bî aller gehôrsame daz ist, daz ir iuch hüeten sult vor allen tætlichen sünden. Daz dritte daz sint kristenlîchiu werc, wan kristenlich geloube kan iuch niht ze 25 himele bringen âne kristenlîchiu werc. Daz vierde ist, lât vintschaft, daz ir gedultic sît und niemanne nît noch haz

5

212 LVIII.

tragent. Habt ir diu vieriu, sô sît ir der gesegenten und kumt zuo dem himelrîche. Ir müezet aber des povelvolkes sîn ze himele, wan daz himelrîche ist rehte geordent als daz ertrîche. Wir haben drîer leie liute ûf ertrîche. Der heizen wir eine 5 povelvolk, wan der ist aller meiste und habent die minnesten êre. Daz sint alle die niur die nôtdurft hant, daz sie sich mit êren wol hin bringen und ir kint und ir gesinde. sîn ritter oder gebûren oder koufliute, die heizent daz povelvolk. Sô sint einer hande liute, die hânt aber vil mêr êren 10 danne die êrsten. Ir ist aber vil minre danne des povelvolkes: daz heizet lantherren, dienestliute und graven und etelich frien und sô getâne herren. Die hânt mêr êren, wan sie mûrent bürge und türne und mugent liute und guot geleisten und mêr geschallen und mugent ir dinc hôher gereiten danne daz povel-15 volk. Sô heizen wir die dritten die da aber mêr êren hant danne die êrsten und danne die andern, die heizen wir fürsten. wan daz sint marcgraven und herzogen und künige. hânt aber mêr landes und liute und guotes und êren und mugent baz guften und schallen, und swa ein keiser hof hat, 20 då setzet man die fürsten aller næhste zuo dem keiser und biutet in die græsten êre, und dar nâch die lantherren und dar nâch ritter und sô getân volk. Des ist ouch allermeiste und då von heizet man die selben daz povelvolk. Sô ist der lantherren aber minner und habent vil mêr êren. Sô ist der 25 fürsten aber vil minner, die habent aber die græsten êre. Alsô stât ez umbe daz himelrîche. Dâ sint ouch drîer hande liute. povelvolk und grôzen herren und fürsten, und der hant ouch ie eine græzer êre danne die andern. Welt ir nû zem himelrîche, sô saget mir an welher liute stat ir aller gerneste woltet 30 sîn zem himelrîche. Ich weiz wol waz ir hie aller gerneste wæret. Ir wæret alle gerne herren und frouwen hie ûf ertriche. Welt ir nû des poveles sîn dâ ze himele, sô haltet disiu vier dinc hinz an juwern tôt. Sô kumet ir zem himelrîche und sît der gesegenten liute und der heiligen und muget aber niht 35 geschallen als die grôzen herren. Welt ir aber ouch der grôzen herren werden, sô sult ir diu vier dinc halten und dannoch zuo den vieren sehsiu, diu er dâ gerâten hât und dannoch zwei, der sint zwelfiu. Diu hielten die zwelfboten, wan daz sint die hôhesten fürsten im himele, und swer diu selben zwelf dinc

behalten hât, den gap unser herre erbeteil mit den zwelfboten. als dem guoten sant Jôhannes Baptiste und sant Martîn und sant Nicolaus und als etelich heiligen, den unser herre erbeteil mit den zwelfboten gegeben hat und allen den die noch diu zwelf dinc haltent, den gît unser herre erbeteil bî den zwelfboten und habent dannoch iemer mêr die hôbesten êre und den hohesten lon an freuden und an wunne und an êren und an wirde, daz sie rîchlichen schallen mugent. Die des niht getuont. die sint des povelvolkes. Wâ von tuont diu kleinen kint niht zeichen, alsô gar sie doch ane sünde sint, sô sie sterbent und 10 zem himelrîche varnt? Seht, daz ist dâ von. Sie tâten keine sünde, dâ von fuoren sie zem himele. Sô tâten sie ouch kein guot, dâ von habent sie niht über die nôtdurft, dâ sie mite schallen mugen als sant Nicolaus und sant Johannes und der andern ein michel teil, die der hôhesten zem himele sint und 15 ouch der lantherren. Wan die hânt ir dinc alsô hie geschaffet ûf ertrîche, daz sie nû gar vil hânt in dem himele über die pfantlæse. Wan sie genuocte niht an der nôtdurft, dô sie hie wæren als wir nû sîn, daz siu niur diu vier dinc hielten diu got geboten hât. Sie hielten diu sehsiu ouch, dâ von hânt sie 20 vil über die nôtdurft und über ir pfantlæse, dâ mite sie im rîche koste wol bringen mugen mit manigem grôzen zeichen daz unser herre durch ir willen hât begangen. Die aber zwei dinc hielten zuo den zehenen, die habent aber mêr über ir pfantlæse und darumbe hât iu unser herre aber grôziu zeichen 25 durch sie erzeiget. Des mugent diu kleinen kint niht, als ich iezuo sprach, noch diu alten liute, die sich huoten vor houbetsünden und alsô gote dienten, daz sie genuoc dûhte, ob sie disiu vier dinc behielten, sô sie aber in tætlich sünde vallent und ware riuwe dar nach gewinnent, swaz die ouch ze guote 30 mugen begån, daz ståt allez für ir sünde und swaz sie hie niht büezent, då brinnent sie in dem vegefiure, hinz daz ab in gebrinnet. Sô sie danne ze himele fuoren, sô heten sie ouch niht vil über die pfantlæse. Und darumbe, swer des povelvolkes sîn wil, der habe disiu vier dinc, der hæher wil, 35 sehsiu mê und aller hôheste, zwei dar zuo. Der sint zwelfiu. Bruoder Berhtolt, nû sage uns welhiu diu sehsiu sîn und zwei, ob wir iemer der aller hæhsten fürsten möhten werden.' Vî, swîget, daz iu got lône. Jâ næme ich daz iuwer etelîche

des povelvolkes wurden, wan ich hân manigez vor mir, daz halt diu vier dinc niht haben wil, wan ez wellent etelîche noch mit genesche umbe gan, so wellent eteliche mit hochvart umbe gân, der mit topel, der mit trügenheit, der mit gîtikeit. Pfî, 5 gîtiger, dû möhtest nemen daz dû des povelvolkes wurdest in himelrîche, wan dû bist der verfluochten einer, dû geltest danne und gebest wider. Und der ist alsô vil die noch mit sünden umbe wellent gan, daz ich iu niht darf sagen von den hôhesten fürsten. Iedoch sô hân ich ietweder vor mir, die verfluochet 10 sint und die gesegent sint. Nû wil ich von den ê sagen, der dâ mêr ist. Nû hât got selbe gesprochen, daz daz mêrre teil verlorn werde. Von dem wil ich ê sagen; gît mir danne got die genâde, sô sage ich von den die dâ gotes friunt sint. Wan der han ich ouch, ob got wil, eteliche hie. Ir gotes vinde, 15 unser herre helfe mir, daz ir wider kêret, daz ir iht lange in dem fluoche sît des êwigen tôdes. Wan unser herre ist den sünden alsô vînt, daz im ein mensche daz in tætlîchen sünden ist, daz im daz ein klôster stifte oder ein spitâl, daz wære gote sô liep niht als ein pater noster von einem gerehten menschen. 20 Iedoch, ir gotes vînde, welt ir iuch sünden niht abe tuon, sô tuot doch innen des daz beste. Wan ez gedenket iuwer etelîcher: 'Ich mac mich der sünden rehte niht abe getuon und wil die sünde doch niht låzen: war umbe solte ich danne almuosen geben oder beten oder kein guot tuon, sît ez gote niht liep 25 ist?' Des wil ich doch niht, daz im des iemen gedenke. Wan welt ir sünden niht låzen, sô tuont doch under des daz beste mit gebete und mit almuosen und mit allen guoten dingen: daz ist iu dannoch ze vier dingen guot. Daz sprichet sant Augustînus: 'Swaz man almuosen gît in tœtlîchen sünden, daz 30 frumt an vier dingen.' Ez giltet iu got in dirre werlte, daz er dir dîn nôtdurft deste baz gît, oder ez hât der tiuvel deste minner gewaltes an dir, daz er dich deste minner geziehen mac zuo den sünden; oder bistû der liute die bekêret sullent werden, sô bekêret dich got deste ê von den sünden; oder 35 wildû dich niht bekêren, sô wirt dîner wîze und dîner marter deste minner da ze helle. Dû maht aber gote niemer lieberz getuon, sô daz dû sünde lâzest. Wan swie dir guotiu were nütze sîn, wirstû in tætlîchen sünden funden, sô bistû doch des êwigen tôdes und bist verfluochet daz man dîn niemer

mêre gedenken sol. Sich, alsô vînt ist got den stinden. Ecce naledictionem. Alsô stât dâ und alsô vînt ist got, daz kein heilige alsô grôz in dem himel ist, daz er niemer got geturre gebiten über die in der helle sint. Unser frouwe hat neven ein michel teil dâ ze helle. Nû hüetet sie sich alsô, mîn frouwe sanctâ Marîâ, daz got niemer sô guotes muotes werde, daz sie iemer geturre gebiten umbe keinen ir neven, der da ze helle ist. Daz selbe spriche ich ze sant Martîn, der hât einen vater dâ ze helle, sant Vîtes vater, sant Dâvîdes sun, Jâcobes bruoder, des hôhen patriarchen, Esâû: die tuont sich des alle abe, sie 10 haben niftel oder neven da ze helle, so hüetent sie sich also. daz got niemer sô guotes muotes werde, daz sie iemer geturren gebiten über iemen der ze helle ist. Wir begên aller heiligen tac ze éiner zît in dem jâre, darumbe daz wir ieglîches heiligen hôchzît niht sunderlichen mugen begên. Seht. dar- 15 umbe begên wir aller heiligen hôchzît an éinem tage. Sô begê wir ze hant dar nâch des næhsten tages aller sêlen tac, die in dem verefiure sint. Wan die in der helle sint der mac nieman gedenken, daz ez in nütze sî, wan ir wil got selbe niht daz sich ieman über sie erbarme. Der guote sant Pêter und die 20 heiligen zwelfboten die hüetent sich alsô, daz sie got niemer geturren gebiten über keiner slahte sêle, diu in der helle ist. Seht, als vînt ist got den sünden. Und swenne got allen sündern vînt sî und alle sünder hazze, und swie got alle sünder verfluochet, sô verfluochet er zwelf sünder sunderlichen vor 25 allen sündern die diu werlt ie gewan oder iemer mêre gewinnen sol. Und daz lesen wir in der alten ê. Dô sprach unser herre zuo den zwelf geslehten: 'Ich wil iuch senden in daz süeze lant, daz schœne lant,' und nam zwô schar, unser herre, von den zwelf geslehten und fuorte sie ûf zwêne berge und 30 stalte die edelen, die dâ edeler waren, ûf den hôhern berc und die schar die dâ niht sô edel waren, die stalte unser herre ûf den nidern berc und sprach: 'Nû nemet mir ieglîchen mit sunderm namen, die unrehten und die übeln.' Dô giengen die liute dar. 35

'Verfluochet si der einen niuwen abgot machet!' Vî, dâ wullet dem almehtigen gote gar griulich abe, daz sint alle die einen niuwen gelouben vindent und alle ander liute lêrent

216 LVIII.

unrehten gelouben und andern gelouben, dan in got in verlihen hât in dem heiligen toufe. Daz sint ketzer, Patrinî, und Ariânî. Daz ist der êrste sünder den got verfluochte in selbe zwelften, wan ein unsæliger ketzer nam unserm herren daz 5 dritteil der werlte und alsô tuont sie dem almehtigen gote gar grôzen schaden. Dâ von sprichet er: 'Verfluochet mir vor allen den sündern in selbe zwelften, die diu werlt ie gewan.' Sô sprichet allez daz volk: 'Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Nû sich, ketzer, alsô wirstû 10 verfluochet an dem jungesten tage. Sô sprechent alle gotes heiligen: 'Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Daz ist der êrste.

Nû hæret wie man den andern verfluochte und wer der sî:

Maledictus qui non honorat patrem et matrem suum. Et dicit

omnis populus amen. 'Verfluochet sî der vater und muoter
niht êret.' Die sint ouch verfluochet vor allen sündern, sie
selbe zwelfte, wan mit der selben sünde verwürket man die
sêle und dannoch lancleben ûf der erde. Nû seht, ir kristenliute, jüden und heiden die sint sô bæse niht an dém teile,
wan sie êrent vater und muoter baz dan etelîche kristenliute.
Durch den almehtigen got êrent vater und muoter! [Disiu wort
von einem zeichen zuo dem andern mâle sol man ze ieglîchem
fluoche ze jungeste hinden nâch sprechen] oder man wirt iuch
griulichen verfluochende an dem jungesten gerihte, sô alle heiligen sprechent: 'Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr
und iemer mêre wâr.' Owê des, seht daz ist ein jæmerlich dinc!

Den dritten sünder versluochete man ouch vor allen sündern die diu werlt ie gewan, in selben zwelsten: Maledictus qui transfert liminos proximi sui, et dicit omnis populus amen.

30 'Versluochet sî der den marcstein verwandelt,' und sprichet allez volk: 'Âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Daz sint alle die den marcstein in ir nâchgebûren acker setzent und mit unrehte begrîfen wellent daz ir niht ist: daz ist allez gîtikeit. Pfî gîtiger, dû bist ouch der zwelf sünder einer die versluochet sint vor andern sündern, wan der vâhet des andern furch ze sînem acker, daz er deste mêr habe. Wê dir, wie bûwest dû die furch die dû alsô gewinnest! Daz einem sîn vater gelâzen hât und sîn erbe ist oder swie ez sîn ist und dû in dâ von verstôzest, sô mit gewalte oder sust mit unrehte

10

oder heimelich oder offenlich, darumbe verstözet dich got dines erbes, daz dû êwiclich mit im niezen soltest. Ez si viheweide oder vihewazzer, ez si holzmarke, ez si golt, erze, oder swaz gemeine sin solte oder sust ander liute an hörte, swer daz mit gewalte oder mit unrehte an sich ziuhet, über den wirt allez daz schriende an dem jungesten tage, daz sin ie iht solte hân genozzen, wan ez dich niht bestuont. Pfî, welch ein geschrei über dich gât, gîtiger, an dem jungesten tage, sô allez daz über dich schriet dem dû ie keinen schaden getæte. Und sô man dich verfluochet, sô sprechet etc.

Der vierde sünder den man verfluochet in selpzwelften vor allen sündern: Maledictus qui errare facit cecum in itinere et dicat omnis populus amen. 'Verfluochet sî der den blinden irre machet an dem wege' und sprichet allez daz volk: 'Âmen, âmen, herre.' Daz sint alle die tumben liute die bæse lêre 15 vor tragent und einvaltigen liuten bæse ræte gebent, als dise trüllerinne und zouberer, und lüppe die andern lêrent und als dise bæse râtgeben. Wan er râtet einen rât, dâ manic sünde von kumt, und darumbe sint sie der verfluochten sunderlichen. Sô sprichet allez daz volk: 'Âmen, âmen, herre, âmen. Daz 20 ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Owê des!

Der fünfte daz ist ouch ein griulich sünder und ein schedelich sünder. Maledictus qui pervertit iudicium advene et pupilli et dicit omnis populus amen. Verfluochet sî der daz geriht krumbet' sô sprichet allez daz volk: 'Âmen, âmen, herre, 25 âmen'. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Daz sint alle die werltlichen rihter und geistlich rihter, die niht rehtes gerihtes hant noch pflegent. Wan der geistlich geriht ze rehte hielte, sô wære sô vil êbrecher niht noch ander ungehôrsam, ez sî in klôstern oder ûzerhalp klôstern. Dâ müeste man 30 maniger dinge gehôrsam sîn, der man ungehôrsam ist und dâ manic grôziu sünde von kumt. Und alsô stât ez ouch umbe werklich rihter: pflægen die rehtes gerihtes, sô wære sô vil trügener niht mit koufe noch an hantwerke noch rouber noch morder. Vî, unreht rihter, geistlich und werltlich, wie manic 35 sêle von dir zer helle vert von dînen schulden und welch geschrei über dich wirt an dem jungesten tage, so man dich verfluochet. Sô sprichet allez himelische her: 'Âmen, âmen, herre, âmen.' Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.'

Nû hân ich iu der zwelf sünder fünfe genennet. Nû verfluochet unser herre dâ mit einander vier hande unkiusche. vier leie unkiusche. Und swie got alle unkiusche verfluochet, sô verfluochet er doch vier hande unkiusche vor aller unkiusche 5 die diu werlt ie gewan oder iemer mêr gewinnen sol. Nû hân ich gedingen, daz der selben vier sünder wênic vor mir sî. Sint sie nû hie niht, in gotes namen, sô sint sie lîhte anderswâ in den landen oder sie sint etewenne gewesen. Wan wir sullen des gedingen, daz ir niht vil hie sî oder lîhte keiner. 10 Sint sie aber hie, sô ist ir, ob got wil, gar wênic hie. Bruoder Berhtolt, sît ir sô wênic ist, sô bedarfstû uns dâ von niht sagen.' Niht, niht: sô wil ich doch, als der der bürge dâ hüetet sînem herren, sô der nieman siht noch hæret, sô ruofet er doch: 'Wer rîtet dâ, wer gât dâ?' Alsô tuon ich hiute ouch 15 unserm herren dirre liute, daz sie sich hüeten vor dem griulîchen fluoche. Man wirt umb alle unkiusche verfluochet, aber umbe dise vier vor in allen sunderlich. Alsô stêt dâ: Maledictus qui dormit cum uxore patris sui et reuelat operimentum lectus eius et dicit omnis populus amen. Maledictus qui dormit 20 cum omni iumento et dicit omnis populus amen. Maledictus qui dormit cum uxore proximi sui et dicit omnis populus amen. 'Verfluochet sî der mit dem slâfet der sîn sippeteil hât gehabt.' Ist ieman hie, der mit dem gelegen sî den sîn geborn mâc gehabt hât ze ê oder ze unê, vil wunderlichen balde in starke 25 buoze oder an den grunt der helle! Daz ist diu êrste unkiusche under den vieren, die got verfluochet sie selpvierde vor aller Diu ander ist der mit des sippeteile unkiusche ist, den er gehabt hât ze ê oder ze unê. Diu dritte der mit sîn selbes sippeteile unkiusche ist. Vî, waz hæte dir alliu disiu 30 werlt benomen, dô dû niht gerâten mohtest, dû woltest der verfluochten sîn? Sô wærest an fremeden liuten dannoch genuoc verfluochet. Diu vierde ist sô unreine, daz ich dâ von niht reden tar. Ich hân dâ von niht ze reden, wan sie ist noch griulîcher verfluochet danne die andern alle samt. Und sitzent 35 etelîche dâ vor mir, sam sie niht wazzer trüeben kunnen und waz sie an der heimelîche tuont daz weiz nieman baz, danne sie und ir herre der tiuvel, wan dir ist dâ nieman mêr sô nâhen. Pfî, schantflecke, bistû iendert hie, vil wunderlichen balde in starke buoze oder an den grunt der helle, wan diu helle ist mit dir geschendet. Vî, verfluochter man, der mit der selben sünde umbe gât, verfluochte frouwe, verfluochter kneht, verfluochte dierne: die sint alle verfluochet, sie sîn gelêret oder ungelêret, arm oder rîch, die sint verfluochet vor dem der sîn muoter hât. Wan diu selbe unkiusche ist noch græzer, danne 5 der sîn muoter hât. 'Bruoder Berhtolt, wir enwizzen waz dû meinest.' Sich, daz ist mir daz aller liebeste. Nû seht in iuwer herze, ob ir ie kein dinc getætet an der heimelîche, des ir iuch hie noch dort vor schanden getorstent bîhten: ein schalkhaft herze verstêt mich wol. Unser herre beschirme iuch alle 10 vor der sünde, die noch unschuldic dar an sîn.

Nû hân ich iu für geleit diser zwelf sünde niune, die dâ sô gar verfluochet sint. Sô ist daz diu zehende. Maledictus qui clam percusserit proximum suum et dicit omnis populus amen. 'Verfluochet sî der sînem ebenkristen nît und haz treit. 15 Sô sprichet allez volk: Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Und darumbe durch den almehtigen got sô lât alle vîntschaft ûz iuwerm herzen des nîdes und des hazzes, daz ir in dem griulîchen fluoche iht sît. Wan von nîde und von hazze kumt manic grôziu sünde. Dâ 20 kumt von mort, rouben, brennen. Und dâ von sult ir vergeben den die iu leit hânt getân, den worten daz iu got alle iuwer sünde vergebe.

Der einlste sünder ist der. Maledictus qui accipit munera ut percuciat animam innocentum et dicit omnis populus amen. 25 'Verfluochet sîn die pfenninge darumbe nement, daz sie einem andern menschen sîn sêle ermordent.' Owê des, sô sprichet allez daz volk: 'Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Daz sint die bæsen hiute die ûf dem graben dâ gênt, die ermordent jede sêle umb einen pfenninc 80 oder umb einen helbelingen. Vî, unflât! Jâ gestuont sie dem almehtigen gote sô nâhen niht diu sêle, die dû ze helbelingen gîst. Owê, wie manic sêle hâstû gote ermordet, der niemer mêre rât wirt. Daz selbe spriche ich zuo den trüllerinnen, des tiuvels jagehunt und des tiuvels wahtelbein. Vî, trüllerinne 35 maniger sêle, verrâtet menigen menschen sîn sêle. Und der pfennincprediger der ist ouch der sünder einer, die manige sêle mordent umb pfenninge. Morder maniger sêle, morder der rehten buoze, morder und velscher himelrîches und ertriches,

220 LVIII.

velscher aller der werlte, velscher des bâbestes brieve, welch ein griulich geschrei über dich und über die trüllerinne und die bæsen hiute ûf dem graben an dem jungesten tage wirt und über alle die dem andern sîn sêle mordent umbe guot.

5 Dâ wirt ein grôzer ruof über gân an dem jungesten gerihte, sô man dich verfluochet. Sô sprechent alle gotes heiligen: 'Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.'

Der zwelfte ist: Maledictus qui non permanet in sermonibus legis huius nec eos perficit et dicit omnis populus amen. 'Ver10 fluochet si der niht stæte an mir blîbet. Sô sprichet allez daz volk: Âmen, âmen, herre, âmen. Daz ist hiute wâr und iemer mêre wâr.' Seht, daz sint die zwelften die ouch verfluochet sint; alle die gote abetrünnic werdent, die sint verfluochet sie selpzwelfte vor allen den sündern die diu werlt ie gewan oder iemer mêre gewinnen sol. Ist iemen hie der gote abetrünnic worden sî, der kêre noch wider ze gote mit wârer riuwe. Sô ist got sô guot und sô barmherzic, daz ir noch der gesegenten werdent und habet ganzen willen hinz an iuwern tôt, ob ir halt tûsent jâr leben soltet, daz ir niemer von gote gescheiden wellent. Wan gote ist lieber der im niemer dienest gerne getuot, wan der in sînem dieneste ist und im abetrünnec wirt.

Nû solte ich hân geseit, wie got die rehten segent, wie gotes segen über des rehten menschen houbet gesprochen ist: nû ist ez ze lanc worden. Als man die übeln verfluochet mit 25 drîzic fluochen, alsô sint die guoten und die rehten gesegent mit drîzic segen. Swâ ir nû sît, ir gotes friunde, blîbet stæte an gote, sô stellet er iuch an dem jungesten tage zuo der gerehten hant und ladet iuch ze sîns vater rîche. Sô verfluochet er die übeln nû zem êrsten an der sêle in die êwigen marter, und an 30 dem jungesten tage balde her wider ûz und verfluochet sie danne an lîbe und an sêle wider in die êwigen marter: dâ gît er in lebende fluoch âne tôt. Owê des! Seht, des wirt danne niemer ende. Unser herre müeze mir helfen von sînen genâden, daz ir, gotes vînde, wâre riuwe gewinnet. Daz ir des êwigen 35 fluoches über werdent daz verlîbe iuch der almehtige got. Âmen.

#### LIX.

# [VON BÎHTE UND BUOZE.]

STipendia peccati mors est. Daz sprichet der guote sant Pauls an der heiligen episteln. Der lon nach den sünden daz ist der tôt, aber diu genâde gotes daz ist daz êwige leben. Nû sîn wir alsô arm an tiuscher sprâche, daz wir niht wol betiuten mügen waz tiutsche sprichet stipendia, wan mit vil umberede. Stipendia sprichet eigenlichen, swenne ein ritter wol gestriten hât dem lônet man wol, der aber übele gestriten hât dem lônet man übele. Reht alsô hât der tievel sînen soltritter, also hât unser herre sînen soltritter, den gît er daz êwige leben. Nû râtet der tievel aller werlte drî ræte ze allen sînen zîten. Swem er die rætet dem gît er sînen lôn, daz ist diu êwige marter. Alsô lônet er sînen 10 rittern und då von hüete sich alliu diu werlt vor sînem solde, wan er gît den lôn nâch den sünden, daz ist diu êwige marter. Wan er ist griulich und kan sich über nieman erbarmen. Von disen worten hân ich willen ze sprechen. Nû bitet alle unsern herren, daz er mir gebe ze sprechen daz im ein lop sî.

15

Stipendia etc., als ich ê sprach. Der tievel rætet aller werlte drî ræte, daz eine daz man tætlîche sünde tuo, daz ander daz ir niemer ware riuwe dar über gewinnet, daz dritte daz ir niemer alsô gebüezet, daz ez gote lobelich sî und iu nütze an der sêle. Owê, ir unsæligen tievele, wie manic tûsent sêle ir dâ mite verrâten habet, daz ir niemer 20 rât wirt. Und darumbe durch den almehtigen got hüetet iuch vor sünden, vor des tievels ræten, wan er wil iemer deste græzer marter liden, daz ir die freude verwürket, die er verlorn hât. Aber alle die, den der tievel die sünde gerâten habe, die hüeten sich vor dem andern râte und vor dem dritten und komen ze wârer riuwe und ze lûterre bîhte 25 und ze buoze. Wan swelich sünde der mensche tuot die muoz er büezen. Etelich wænent, sô si der sünde niht mêre tuon wellent, si haben dâ mite gebüezet, als dâ einer zuo der ê kumet, der wænet er habe iesâ gebüezet swaz er dâ vor genaschet hât mit der unê. Niht sô, dû muost ez büezen als ob ich eime zweinzig slege gæbe mit einem stabe und 30 Wolte in niemer mêr geslahen, ich müeste im doch daz vorder büezen. Ist aber daz ir ze rehter buoze komen welt, dannoch irret iuch der tiuvel der rehten buoze mit drîn dingen, wan si an drîn dingen lît,

222 LIX.

10

daz eine ist wâriu riuwe, daz ander lûter bîhte, daz dritte ist diu arbeit der buoze. Wir sünden alle sünde mit drîn dingen, an dem herzen mit gedenken, an dem munde mit den worten, an dem lîbe mit den werken. Mit den drîn dingen muoz man ouch alle sünde büezen, daz 5 herze mit der wâren riuwe, der munt mit der lûtern bîhte, der lîp muoz die arbeit der rehten buoze lîden nach genaden. Und an den drîn dingen irret iuch der tievel an ir ieglichem mit drîn dingen. Daz sint niun irresal, diu der tievel an iuch kêret dannoch, sô ir ze rehter buoze kêret.

Nû wil ich iuch hiute lêren, wie ir iuch hüeten sült, daz iuch der tievel niht irre an der waren riuwe. Er irret iuch mit drîn dingen, swer diu driu dinc hât, der hât die wâre riuwe. Daz êrste ist dû solt scharph pîn und bitter leit haben umbe dîn sünde. Tuostû daz sô ist gotes fride mit dir. Dir sol niht sunderlich leit sin umb eine sünde, 15 dir sol ouch leit sin umb alle sünde. Bistû ein morder, ein brenner oder swelher leie sünder gewesen, und dir sint die zwô oder eine oder drî gar leit, und wilt dannoch mit einer umbe gên, swelher leie diu ist, daz dû liep unrehtez guot wilt haben oder ein êbrecher sîn oder ein trinker, so bistû umb eine sünde als gar verlorn, als umbe si allesamt. 20 Iedoch sô der sünden ie minner ist, sô die marter ie minner sint dâ ze helle. Daz ander teil der waren riuwe ist ganzer wille, daz dû niemer mêre kein tœtlîche sünde getuon wellest. Daz dritte daz dû ganzen willen solt haben ze lûterre bîhte.

Ist daz dû disiu driu dinc gar hâst, dannoch læt dich der tievel 25 niht, er gê mit dir für den priester und irre dich der lûtern bîhte ouch an drîn dingen. Daz eine heizet entredunge, die sich entredent in der bîhte. 'Owê' sprach der wissage, 'dâ beschirme mich got, der almehtige, vor dem worte daz dâ heizet entredunge.' Eteliche entredent sich mit andern menschen und bihtent für einen andern menschen. Owê, maht 30 dû für dich selben niht bihten? Eteliche bihtent sich für den tievel, warumbe læst dû den tievel niht selben bîhten, ob er bîhten wolte? Etelîche bîhtent sich für unsern herren, der nie sünde begie. Der für einen andern menschen bîhtet der sprichet also: 'Mir rietez daz' oder 'Ich hiet ez nie getân, hæte man mich dar zuo niht brâht oder verrâten' 35 oder 'Man betwanc mich dar zuo, ich tete ez vil ungerne.' Ist daz wol gebihtet? Ez ist rehte ein lüge, daz ieman den andern keiner sünde müge betwingen. Wan daz sprichet Augustînus, daz nieman den andern keiner sünde betwingen müge. Ir morder, ir rouber, ir broger, mit allen spiezen möhtet ir mich niemer keiner sünde betwingen, wan ich lieze 40 mich ê tœten. 'Owê, bruoder B., nû nôtzoget man doch ein fröuwelîn ûf dem velde. Daz ist doch über ir danc, wan sie mac sich niht erwern! 'Jâ, wil eht sich wern.' Owê, nû ist ez doch ein krankez frouwelîn, wie mac sich daz eines starken mannes erwern?' Dâ sol si lûte ruofen, daz ez in den himel gê. 'So windet er ir einen mantel umbe 45 daz houbet.' Sô sol si mit dem herzen ruofen und sol sich mit dem libe wern. Geschiht ez danne über alles ir herzen willen, so ist ez niur ein marter an alle sünde. Aber einer der ez tuot, dem sol man

buoze darumbe geben, daz im wê wart, daz er sîn ie gedâhte. 'Bruoder B., nû bin ich frô.' Warumbe? 'Dâ tete er ez mir gar über mînen willen.' Wie lûte ruoftest dû? 'Daz liez ich durch mîner êren willen.' Jâ vorhtest di dîner êren harter dan unsern herren, dû solt die schulde ûf nieman legen, wan ûf dich selben. Sprich niur 'herre mir rietez mîn bôsheit.' Si entredent sich eteliche und bihtent sich für den tievel. 'Owe, herre, då riet mir ez der tievel.' Daz was gar bæse, daz dû im ie gevolget bâst, wan er ist dîn tôtvînt. Sô bîhtent sich etelîche für unsern herren. die sprechent: 'Herre, mir hât ez rehte got geaht.' Daz ist ein lüge, daz zot ie keiner sünde geahte. Legest dû dîn sünde ûf got, seht dâ haben 10 wir alle unser nôt von sît Adâmes zîten und müezen hinz an den jungesten tac haben und müezen eines bittern tôdes darumbe ersterben. Si, waz tuo wir hie in disen nœten, in hunger, in durste, in froste und in manigem kumber, wir enwizzen dannoch weder uns diu krône oder der galge wirt. Daz haben wir allez von dem einen worte, entredunge. 15 Dô Adam daz obez hete gaz in paradîsô, dô leit er die schult ûf Êven, do leit ez Éva ûf die slangen. Seht, hæten si des niht getân und hæten gesprochen 'herre, wir tuon ez niemer mêr', dennoch hæte unser herre den list funden, daz wir niht verlorn wæren. Sô heizet daz ander verswîgen in der bîhte, der daz kleine seit und daz grôze verswîget. 'Jâ, 20 herre, ich liuge, ich triuge und tanze gerne' und seit niur alsô oben über hin ein wênic und getar des grôzen niht gesagen vor schame, als künic Saul. Dem gebôt unser herre, daz er füere in ein lant und allez daz erslüege daz in dem lande lebendigez wære, vihe und liute, und nihtesniht genesen lieze. Seht då sluoc er niur daz bæse und daz kleine und 25 barc diu veizten rinder und ros und die rîchen an den êren und an dem guote. Dô sprach Samuêl der wissage: 'Saul dû hâst übele getân, dich hiez unser herre daz du nihtesniht genesen liezest, nû hære ich noch dort hinden daz dû verborgen hâst, darumbe hât dich got verworfen ze einem künige!' Alsô verwirfet er alle die von dem himele, die dâ die 30 grôzen sünde verswîgent in der bîhte. Daz ist daz dinc, dâ der tievel aller meiste und aller gernist an irret. Dû muost durnehticlichen sagen, kleine und groz als ez geschach und wa ez geschach und wie ez geschach, ob ez an heiligen oder niht an heiligen zîten geschach, oder nimest dû alsô unsern herren, dû möhtest alle die kroten und alle die 35 slangen gerner nemen, die diu werlt ie gewan. Ich spriche mêre, dû möhtest halt tûsent tievel gerner nemen. 'Bruoder B., dâ schame ich mich griulich.' Sich, wes schamest du dich? Schamtest dû dich niht, dô dû ez tæte, sô maht dû dịch michel mêre schamen an dem jungesten tage vor gote, vor allen heiligen und vor allem himelischen her. Lid 40 ein kleine schame, jâ leit got græzer schame durch dich. bruoder B., ich schame mich.' Sag an, woltest dû aber einem tôten menschen bîhten âne schame oder einem steine? Oder einem holze? 'Jâ, do schamte ich mich niht.' Sich, also bihte einem lebenden priester, der geseit ez alsô wênic als der stein. Wære aber, daz er ez seite, sô sol er 45 niemer mêr über alter komen, noch messe gesingen, noch bîhte gehæren und solte in ein klöster varn und möhte er hinz an den jungesten tac

224 Lix.

gebüezen und bluotige zehere geweinen, ez stüende dannoch an gotes barmunge, ob er ez gebüezen möhte. Då von schamet juch niht und saget ez gar. Und etelîche fürhtent ouch schame, daz sie ez einem priester niur ein wênic sagent, daz im sîn iht ze vil dunke und einem 5 andern ouch ein teil. Dû solt ez rehte gar sagen. Ir herren, ir pfarrer, ir sult sie alle ze bîhte trîben und swer niht alliu jâr bîhte, dem sult ir kein gotes ê niht tuon. Daz dritte dâ juch der tievel ouch an irret, daz heizet rüemen in der bîhte, der sich des guoten rüemet in der bîhte und sprichet: 'Ich bin arbeitsælic, ich enweiz niht wes ich bîhten sol, wan ich 10 han vil kinder und wênic guotes und muoz gar vil arbeiten und gibe doch mîn almuosen vil gerne, sô ich iendert mac und gibe mînen zehenden ze rehte. Ich was ze sant Jacôbe, ich bin über mer oder ze Rôme komen.' Ist daz wol gebîhtet, ist daz wol gesnateret? Sol ich dir danne buoze geben? Dâ sol dir der tievel buoze umbe geben. Jâ soltû 15 dîn sünde sagen, unser herre vergizzet dîner minnesten guottæte niht, die dû ie getæte. Dû tuost als der Pharisêus, der sich dâ rüemet in der Swer sich alsô bîhtet den füeret der tievel mit bîhte mit alle hin, der sich niht hüetet an den drîn dingen; an der bihte niht entreden

als Adam, niht verswigen als Saul, niht rüemen als Phariscus. Zuo dem dritten wil ich iu sagen, wie er iuch irret der rehten 20 buoze mit drîn dingen. Dû solt drîer hande buoze leisten durnehticlichen. Die erste gît unser herre selbe und sprichet alsô: 'Ginc hin und hab des willen, daz dû ez niemer mêr wellest getuon.' Swer aber den willen hat, daz er welle tætlichen sünden, den füeret der tievel mit 25 buoze, mit alle hin. Die andern buoze, die man leisten sol, die gît der priester, die sol man ouch genzlich leisten, wan er gît vil minner, dan er ze rehte geben solte. Er gît nâch genâden und nâch der barmherzikeit unsers herren, wan solte der priester den sündern buoze nâch rehte geben, der möhte er niht erliden. Wan gæbe er dir buoze der dich ze 30 vil diuhte, sô liezest dû si lîhte ligen und vielest wider in sünden als ĉ. Und darumbe, ir priester, gebet in deste ringer buoze, wan gebet ir in wênic, sô brinnent sie deste lenger in dem vegefiure. Gît man dir aber vil buoze, sô brinnest dû deste minner in dem vegefiure. Darumbe sol man dir nâch genâden buoze geben, wan mir ist vil lieber, daz dû in 35 dem vegefiure fünf jar brinnest oder zehenju oder zweinzic oder hinz an den jungesten tac, wan daz dû jemer und jemer ze helle müestest sîn. Man solte aber ieglichem sünder buoze geben dar nach und ie diu sünde wære. Daz solte ich die jungen priester haben gelêret. Man sol den hôchvertigen grôz diemuot geben ze buoze, trinkern und frezzern vil 40 ze vasten, den unkluschen vil ze vasten und ze venien, den lügenern vil gebetes. Ir priester, gebet allen sündern buoze nâch der barmherzikeit. Mordern, êbrechern, sippebrechern, dem der in dem hôhen banne sî, der mit unsers herren lîchnam gezoubert hât, dem ketzer, ob er sich bekêren wolte, den gebet niur allen buoze nâch barmherzikeit, wan 45 éinem sünder sult ir keiner slahte buoze geben, weder nâch genâden noch nåch rehte. Dem getar weder bruoder, noch abbet, noch bischof, noch cardinâl, noch der båbest selbe getörste im niht ander buoze

geben wan nach rehte. Daz ist dem gîtigen. Owê, gîtiger, daz dir got so gar verteilet hât wider aller der werlte. Sich, dû muost gelten und wider geben, daz ist dîn buoze. Daz dritte ist dû solt die buoze leisten, als dû dir selber nimest. 'Owê, bruoder B., ich wande daz ich mir selbe kein buoze möhte genemen.' Hære, daz wil ich dir sagen, wie dû dir selbe buoze nemen solt. Wan dir der priester buoze gît nâch erbarmunge und dir minner gît, als er dir ze rehte geben solte. sô ist daz reht. daz dû etewaz mêre tuost mit vasten, mit almuosen, mit gebete, und mit swâ dû maht nâch dînen staten. Wan dû sihest wol, daz einer ephel veile hât, er gît etewenne einen zuo, daz ener deste baz kouf 10 habe. Sô gît man unserm herren noch billîcher zuo. Dâ von sült ir in ouch selben beteverte ze buoze nemen. Ez ist deheiner frouwen gesatzt, daz si hinz Rôme vare oder ze sant Jacôbe oder an kein stat, wan dâ si hinz naht als sicher sî, als dâ heime in ir kamer. Si mac anders vil wol mêr sünden heimbringen, danne sie ûz fuor. Wir lesen von 15 einer diu fuor ze Rôme, diu lie dâ, daz si dar brâhte und brâhte dannen, daz si dar niht brâhte. Si lie ir magetuom bî sant Pêters münster und wart eines kindes swanger.

Swâ ir iuch versûmet habet an der wâren riuwe, an lûterre bîhte und an ganzer buoze, dâ sult ir iuch hin für vor hüeten, alsô daz ir 20 des tievels soltritter iht werdet, wan sîn solt ist griulich als Paulus sprichet: 'Der lôn nâch den sünden ist der tôt, aber diu genâde gotes ist daz êwige leben.' Nâch dem sült ir gerne werben, des helfe uns der heilige geist. Âmen.

#### LX.

## [VON DRÎER HANDE MARTER.]

Ez stêt niht umb uns liute als umbe daz gefügele und als umbe diu tier, umbe vische, umbe würme und umb ander crêatûre. Daz stirbet allez innen und ûzen. Sô denne der mensche ûzen stirbet, dannoch ist er innen niht tôt. 5 mensche und der engel und der übele geist die mügent nimmer ersterben, noch die verdampten in der helle, noch die sæligen in dem himele, die der êwigen freude nimmer verwürkent. Daz ist uns kristenliuten niht, die wîle wir leben sô komen wir wol swederhalp wir wellen, zuo der êwigen marter oder 10 zuo den êwigen freuden. Wan wir niht alsô gevestent sîn als unser frouwe. Wan dô si halt in erde was, dô was si doch gevestent also, daz si die êwigen freude nimmer mohte verliesen. Wan got selbe gesprochen hât: 'Âne diu kleinen kint sô wirt daz mêrer teil verlorn.' 'Der geladen ist vil, der er-15 welten wênic.' Sit got daz alsô gesprochen hât, daz der mêrer teil der werlte verlorn wirt ane diu kleinen kint, so weiz ich wol und hân halt keinen zwîvel dar an, ich habe si ietweder vor mînen ougen, die zuo der êwigen marter koment und die zuo den êwigen freuden koment. Und darumbe wil ich iu sagen, 20 wie ez ietwederhalp stêt. Got helfe uns, daz wir daz êwige leben erwerben, wan den ist allen wol. Als etelîche engel mêr wirde und êren habent ze himele vor unserm herren und im lieber und næhener sint, alsô ist ez ouch umbe die heiligen. Einer hât mêr freuden, êren und wirde, wan die andern und 25 ist in doch allen wol. Die der aller minsten freude habent, die möhte nimmer munt vollesagen. Den verdamten ze helle den ist ouch niht gelîche wê, und ist in doch allen wê.

Nérô und her Catô, den ist beiden wê. In ist aber ungelîche wê, einem wirs danne dem andern. Sô sprechent manige, ez ist manigem diu helle erahtet und swie ez tuot, sô muoz ez doch dar, ez mac aber als guot sîn, daz im got in der helle ein hûs machet, daz im niht wirret. Daz ist ein lüge und ein ketzerie. Ich wil iu sagen wie wol den ist, die ze helle sint. Dem allerbeste da ist, dem ist rehte als der ein fiur machte als breit als diu werlt ist. daz ez unz an daz firmament gienge und der mitten in dem fiure wære: noch vil wirs ist dem. dem allerbeste dâ ze helle ist. Daz ein engel mêr freuden habe 10 danne die andern, daz ist ane sache niht, und etelich tievel græzer marter. Des bedarf ich iu niht sagen, wan ez gêt uns niht an, wan wir kristenliute sin und weder engele noch tievele sîn. Sô wil ich sagen wâ von ein heilige mêr freuden habe ze himele und etelich verdamten ze helle græzer marter. Daz 15 gêt uns menschen an, wan ez ist nieman in aller werlte, er sî rîch oder arm, junc oder alt, man oder frouwe, er muoz einwederthalp. Nû seht wederez iu baz gevalle, daz ir immer dâ belîbet, sô lanc wir niht ersterben mügen und immer leben müezen. Nû bedenke sich ein ieglich mensche in sîner ge- 20 wizzen, wederhalp ez belîben welle, ir müezet immer leben zuo der êwigen freude oder zuo der êwigen marter. Den unser herre den allerminsten lon gît oben in dem himele, der ist ein michel teil und habent doch, swie sie den minsten lôn habent, gar und gar vil freuden und êren. Die danne hocher 25 lôn habent, die habent ouch vil wunne und freuden, die danne den hæhsten lôn habent, die habent ouch die hæhsten freude und als gar vil grôzer êren, zierde und schænheit. Alsô ist den ze helle. Den êrsten ist wê, den andern wirs, den dritten michel wirs. Alsô ist drîer hande ze helle und drîer hande 30 ze himele, der sint sehsiu, dâ wir alle in der sehser einer beliben müezen. Sît der nû mêr ist die dâ verlorn werdent, sô wil ich zuo dem êrsten sagen wie ez stêt zuo der êwigen marter. Die da die minsten marter habent, daz sint diu ungetouften kint, diu in ir muoter libe oder ûz ir muoter libe âne toufe ver- 35 dorben sint, ez sî juden oder heiden oder kristenkint, oder ob si getoufet sint, daz man si niht rehte getoufet hât. Die varnt in ein stat, daz heizen wir die vordern helle, und ir marter ist ein marter des schaden, wan sie enphindent nihtes, weder frostes

228 LX.

noch hitze, noch des tievels itewîzen, noch übel noch guot, wê noch wol, wan daz sie alsô lebent immer êwiclich; si habent niht marter des sinnes, niur des schaden, daz si gotes antlütze nimmer beschouwent. Die marter habent si umbe die 5 fremeden sünde, die vater und muoter tâten, dâ ez enphangen wart. Die heete im die toufe abe genomen und darumbe daz si der sünden unschuldic sint, so hat in unser herre verlihen. daz si sich niht versinnent der freuden, der si verlorn habent, wan versunnen si sich, sô wolte ir ieglîchez unz an den junge-10 sten tac an einer glüenden siulen ûf und nider varn, diu von erde hinz an den himel gienge und volliu snîdender scharsache wære, und dar zuo als manic marter lîden als alle die heiligen, die in dem himele sint, erliten hant, sie wolten ir ieglicher als manigen tôt erlîden als alle die sit Adâmes zîten tôt sint. 15 Und swie in doch niht wê sî und ander marter niht haben. sô wolten si doch alle marter gerne lîden, daz si behalten wurden. Owê, ir kristenliute, daz möhtet ir gar wol erwerben, daz iuwer kint niht sô grôze marter lîde. Ir frouwen, hüetet iuch, daz ir diu kint iht verwarlôset an der toufe. Muget ir 20 des priesters niht gehaben, swer ez danne toufe, frouwe oder man, der sol dar zuo andaht haben, niht mit schimpfe noch mit goukel, als ob man ein jüdelîn in ein wazzer stieze in einem schimpfe und spræche wir süllen daz jüdel toufen. Daz hât niht kraft. Swer einem kinde der gâchtoufe helfen 25 wil der sol diu wort sprechen, daz da iht verwandelt werde. Man sol niht sprechen: 'Ich toufe dich in dem namen des herren,' man sol weder sust noch sô niht sprechen, wan alsô: 'Ich toufe dich in dem namen des vater und des sunes und des heiligen geistes.' Vergezzet ir des namen, des wirt guot rât. Im gît 30 unser herre wol namen in dem himele. Und sî daz, ir frouwen, daz ir seht, daz ez ze ganzer toufe niht komen müge, sô toufet im daz houbet, ê daz ez sterbe. War umbe gît man im die kerzen in die hant, brinnende, sô ez getoufet wirt? Daz ez danne lûter sî als daz lieht. 35

Die andern marter die danne lîdent, diu ist der êrsten ungelîch, von fiure, von angesten und von næten, die si dâ lîdent vor der tievel aneblicke, von ir itewîze und von manicvalter pîne, die nimmer munt vollesagen mac. Daz sint die mit der unê umbe gênt und êbrecher und trinker und

hôchvertiger und morder und swie grôz ir marter sî, sô wirt ir marter swærre einem für den andern an der menige der sünden. Ie meniger sünde, ie manicvalter marter. Umb eine sünde muoz man unzellich marter liden, aber umbe zehen zehenstunt als vil, ie nach der menige der sünden, und darumbe sündet deste minner, daz iu ouch diu marter deste minner werde. Daz ist aber ein armer trôst, den solt dû harte versmæhen. græzer sünder, ie tiefer helle, ie heizer fiur, ie græzer marter. Der ze unê bî einem frouwelîn lît daz ist ein houbetsunder. ébrechen aber sünder, sippebrechen aber sünder: ie darnâch als 10 diu sünde ist, alsô swæret sich diu marter an den liden da man die sünde mite tuot, an dem munde oder an der hant oder swelich lit daz ist. Und swie grôz eines ieglichen sünders marter si, sô ist der marter übergrôz, die dâ niuwe fünde ûf die sünde vindent. Der vindet einen niuwen funt, der ander ouch einen, ein schalkes 15 berze verstêt mich wol. Her Kâîn vant einen niuwen funt. her Lamêch vant ouch einen und alle die niuwe fünde vindent. der marter ist griulich swære. Bruoder B., wie geschiht denne dem der unwilliclich sündet?' Der gesach ich nie deheinen, daz sprichet Augustînus. 'Nû gebiutet mir mîn herre, daz ich 20 roube oder brenne oder einen ze tôde slahe oder sust stümele.' Sich, sô solt dû ez niht tuon. 'Sô nimet er mir swaz ich hân und verderbet mich, mîniu kint und mîn housfrouwen.' Swaz dich din rehter herre heize, des bis gehôrsam, wan daz tætlîche sünde sîn, des bist dû im niht gebunden. Tuost dû ez darüber, 25 sô nimet dir der obrist herre lîp und sêle und guot und êre und die éwigen freude. Nû sich, welhen herren dû harter fürhten wellest. Dû solt weder durch vorhte noch durch liebe noch durch leit noch durch deheines herren drô diu dinc tuon. diu dir got verboten hât und dâ von ist nieman, der unwillic- 30 lichen sünde.

Die danne die dritten marter hânt, die sint ze underist an dem grunde der helle, oder bî dem grunde. Daz sint alle die, die an ir selber sünde niht genüeget, si wellen doch mêr liute mit in ze helle bringen. Der marter muoz ouch darumbe 35 tûsentvalt sîn, danne die eine hinz helle varnt. Daz sint sehs hande sünder. Daz daz wâr sî, daz erzeigete uns unser herre in der alten ê an einem wîssagen. Der sach in dem geiste sehs morder, der hete ieglicher ein mortaxt in der hant, der

sluoc einer vil, der ander mêr, der dritte ein michel teil, der vierde gar vil, der fünfte und der sehste unzellich vil. Die bezeichenent die sehs morder, die wir iezuo haben in der kristenheit und mordent manic tûsent sêle der nimmer mêre rât 5 wirt. Der êrste morder daz ist bennige liute, die mit rehte ze banne komen sint oder die man niht ze banne brâht hât vor der kirchmenige, daz sie in doch verdienet habent, die bî frouwen ligent die orden in klôstern habent, und klôster beroubent und klösterliute v\u00e4hent und die priester v\u00e4hent oder 10 slahent oder stôzent und kirchen ûf brechent, die sint in dem hæhsten banne, den got in himele und in erde håt, ob man in halt piemer drîn kundet und. ê daz ich mit im wizzenlich messe wolte hæren, ich wolte ê âne messe zehen jar sîn und wolte âne gotes lichnam ersterben. Owê, benniger, wie grôz 15 dîn marter wirt bi den tieveln in der helle! Wan sô ie mêre liute von dir ze helle vert, sô dîn marter ie græzer ist und darumbe fliehe si alliu werlt und schaffen noch reden mit in niht, wan diu zehen wort diu sant Gregôri sprichet. Der ander morder ist ein ketzer, wan sô er ie mêre liute ermorden muge, 20 sô im je baz ist. Dâvon hüetet juch. 'Owê bruoder B., sô bekennen wir si niht.' Seht, alle die die des jehent, sie wellen iuch guotiu dinc lêren in den winkeln, die sult ir fliehen und saget ez dem pharrer. Swie wol er rede, dâ kêre dich niht an, welle er dich guotiu dinc lêren, daz heiz in vor den liuten 25 tuon. Der dritte morder vert niht eine, er füeret manic tûsent sêle mit im ze helle. Daz sint unrehte rihter, lantherren und unrehte houbetman, in klôstern abbete oder abbetissin oder probeste oder alle die, den gesinde enpholhen ist, und des niht ze rehte pflegent und niht über si rihtent, als si ze rehte solten, 30 wertlich oder geistlich. So übersiht der durch liebe, der durch miete, der durch vorhte, der durch sin selbes missetat. Owê, morder, die varnt ze helle alle mit dir. Der vierde morder heizet übel zunge, die übele zungen tragent als die morderin, die trüllerin. die då ein fröuwelîn verrâtent, dem sîn tohter. 35 dem sîn hûsfrowen, und die morder: pfennincprediger, der etelîches tages drîzec sêle ermordet mit sîner valschen zungen, wan er gît iu antlâz, dâ lât ir iuch an und welt niht fürbaz büezen. Owê, morder maniger sêle! Und die ungetriuwen râtgeben ermordent manige sêle. Ez sitzent zwelf oder viere an

einem râte, dâ von manic sêle verlorn wirt. Der fünfte morder sint alle die offenlich sünde tuont, die tragent den liuten bæse bilde vor und bringent vil liute in sünde, die nimmer kein sünde getæten, sæhen siez vor in niht. In der alten ê was reht. swer ein cisterne gruop und si niht bedahte, viel sînem nâchgebûren sîn vihe darîn, er muoste im ez gelten, als er ez koufte und der awors beleip dem des diu cisterne was. Alsô geschihet allen den die offenlich sündent, wan si ir brunnen niht deckent, daz sint die sich der sünden niht tougent und sei niht genüeget an ir sünden, si wellen mêr liute in den 10 brunnen der sünden vellen mit ir bæsen bilde. Die müezent unserm herren sîniu schâf gelten als er si gekoufet hât und alle die von dînem bilde verlorn werdent, die wirfet man ûf dich. daz si ûf dir verbrinnen, daz dîn marter deste græzer sî. Sô ist dir der awors wider worden. Der sehste morder, tuot 15 ouch grôzen schaden, daz sint die gîtigen. Der mordet manic tûsent sêle mit sînem unrehten guote, wan alle die ez wizzenlich erbent, die sint alle mit im verlorn. Ir herren, waz erteilet ir über einen morder, der zweinzic menschen ermordet hật mit sînem lebenden libe und michel mêre mit sînem tôten 20 lîbe? 'Owê bruoder B., wer mordet ouch mit sînem tôten lîbe?' Seht, einer in der alten ê der ermordet tûsent menschen mit einem beine ane swert mit sinem lebenden libe und driutüsent mit sînem tôten libe. Die heten sich ûf ein hûs gesamnot. daz stuont ûf einer siule oder ûf zwein und warf daz hûs ûf 25 sich selben und tætet die liute alle. Sich, gîtiger, alsô ermordest dû ein michel teil mit dînem lebenden lîbe und vil mêre mit dînem tôten lîbe, wan swem dû daz unrehte guot læst, dîn kinden oder dînes kindes kinden unz an daz zehende geslehte und daz vierzigiste geslehte, der dîn guot wizzenlich hât, 30 die müezent alle mit dir brinnen. Gîtiger, wes gedenkest dû dir ieze? Rehte als Saul, der hete ouch unrehte guot inne, den kunde dehein man dâ von bringen. Nû was ein tievel manic jâr bî im gewesen und wolte von im niht und liez in tac noch naht niemer geruowen. Weder arzet noch erzenie half in 35 niht, wan herpfen. Die wile man im herpfete, sô wart im ein wênic senfter, als aber daz für komen was sô was im als ê. Er sante an unsern herren, daz er im hülfe, er wolte im sîn opfer bringen. Dô sprach unser herre: 'Ich wil sîn opfer niht,

232 Lx.

wes bitest dû für in, ja han ich in verworfen ze einem künige.' Also tuot der gîtige und sprichet: 'Bruoder, bitet für mich.' Ich gedenke vil wol hin ze gote, ir tievel ir sult sîn sêle gên helle füeren, er gelte danne und gebe wider. Er wil ein klôster 5 machen, den worten daz er niht gelte und wider gebe. wil unser herre dîn opher niht, er hât dich verworfen ze einem künige. Gæbest du tûsent marc durch got, sô wære mir lieber. daz dû einen schilling wider gæbest dem dû den ze rehte solt, ob er ein sünder wære, dem dû ez solt. Der gîtige tuot als 10 Saul. Dem was niur die wîle sanfte, sô er die harphen hôrte. Alsô ist er ein wîle ein wênic guotes muotes, sô er die predige hôrte, sô gedenket er: 'Owê, ich solte iz rehte lâzen daz unrehte guot.' Als aber diu predige für ist, sô tuot er als ê. Sich, gîtiger, nû wil ich dir iezuo vor herphen, als dem künic Saul, 15 daz dû unrehtez guot lâzest, ich wil dir zehen seiten rüeren. Michâel, Gabrîel etc. [Alsô nennet er die niun kære der engele.] Nû lât daz unrehte guot durch die niun kære der engele. weiz iz wol daz ez niht in den gîtigen gêt. Ich sage ez den, die noch niht unrehtez guot hant, daz sie sich da von hüeten deste baz. Des helfe unz allen got: Âmen.

#### LXI.

#### VON DEN SIBEN PLÂNÊTEN.

UNs hete unser herre vil buoch gegeben, dâ wir nütziu dinc und guote lêre an vinden, und aber sunderlich zwei buoch. einz von der alten ê und einz von der niuwen ê. Die sint als tac und als naht, diu alte ê daz ist diu naht, diu niuwe der tac, wan wir sehen an der alten ê die naht ze mettîn, an der niuwen ê den tac. Wan ir leien niht lesen kunnet als wir pfaffen, sô hât iu got ouch zwei grôziu buoch geben, då ir alle die sælde an lesen möhtet, der ju ze lîbe und ze sêle nütze wære. Daz eine ist der himel. daz ander diu erde. An der erde müget ir gar vil nützer dinge lernen. Als man sprach ze sant Bernhart, wâ von er sô 10 wîse wære, dô sprach er: 'Ich lernez an den buochen des ertrîches.' Alsô müget ir wunder und wunder gelernen an dem ertrîche, wan ez hât unser herre allez ze nutze geschaffen, einhalp dem lîbe, anderhalp an der sêle. An dem himele, den wir da sehen, den sunnen, die manen und die sterne - wan 15 möhten wir den rehten himel gesehen, då got inne ist, wir begiengen niemer kein sünde mêr - ich meine daz firmamentum, då håt iu got die sterne an geschriben ze grozem nutze. Dâ müget ir vil guoter dinge an lernen, wan den sternen håt unser herre grôze kraft geben über wilt, über zam. 20 über krût, über wurze und über allez daz der himel under im hât begriffen, wan über éin dinc, dâ hât weder stern, noch sunne, noch måne keiner slahte kraft noch gewalt über, noch engel, noch tievel, noch nieman in aller der werlte, der ez betwingen müge. Daz ist des menschen frîiu kür. Daz ist ein 25 friez dinc, ein edel dinc, ein edel gabe, die gap ouch der edele und der frie herre dem menschen. Frie kür mac nieman

234 LXI.

betwingen wan diu sêle. Unser herre hât iu für geleit übel und guot, fiur und wazzer, hât iu allez zerkennen geben. Kêret ir nû zuo dem übelen, er verstæzet iuch von aller güete. Kêret ir aber zuo dem guote, er teilet mit iu alle sîn guot. 5 Seht sô stêt ez niur an iuwerr frîer kür, wan stüende ez an mir, ir müestet iezuo alle ze guoten dingen kêren. Nû stêt ez an nieman niwer an iu selben. Swie grôze kraft die sterne habent über alliu dinc, so habent si doch kein kraft über din kür. Den sternen ist diu kraft so geliche gegeben, ob eines 10 sternes gebreste, des minsten der jendert an dem himel ist, swie vil ir doch ist, diu ebenmâze ir sterke ist alsô grôz und alsô starc, daz ez wære an allen dingen schade, diu under dem himele sint. Allez daz dâ wehset, daz wære âne kraft und vil deste bæser, und allez daz lebendic ist, liute, vogel, 15 tier, vische, daz wære allez an sîner lebenden natûre deste swacher, niur dâ von, ob eines sternes gebreste. Ez sint siben sterne, die habent sunderlich kraft vor den andern allen, die heizen wir die irren sterne, wan si loufent allez wider den himel, als verre si mugen. Die hat iu got an iuwer buoch geschriben 20 ze grôzem nutze einhalp zuo dem libe, wan si habent grôze kraft über allez daz, des der lîp leben sol, und anderhalp zuo der sêle, wan si bezeichenent siben grôze tugende. Swer die alle siben hât der mac nimmer verlorn werden, swer ouch ir aller siben niht hât der ist verlorn. Dâ von sült ir si er-25 kennen, daz ir die siben tugende dâ bî lernent, si heizent die siben plânêten und habent grôze kraft über alliu dinc, wan über des menschen frien willen: den mac nieman betwingen. Man binde oder vâhe in, dannoch ist im sîn wille frî und gedenket im swes er wil. Nû lernent hiute an disen siben 30 sternen nâch den die tage alle genant sint, die wir haben, in der latîne darumbe, swenne ie der tac kumet der nach sînem sterne ist genennet, daz man denne an die selben tugent sol gedenken, die die sterne bezeichenent. Darumbe sint siben tage in der wochen nach den siben sternen geheizen. 35

Der êrste heizet sunne, nâch dem ist ouch der êrste tac in der wochen genant. Der lêret iuch eine tugent, die müezen alle die haben, die ze himele ie komen. Diu heizet der liehte kristengeloube. Der überliuhtet alliu kristenlîchiu dinc. Seht, daz fûle holz, daz schînet niur in der vinster ein wênic, an

dem liehte niht, wan ez ist ein fûlez holz. Alsô ist der ketzergeloube in der vinster, als man in danne an daz lieht bringt, sô ist er fûl. Dâ von lerne nieman niht in der vinster und habet iuch an liehten gelouben, er ist lieht als diu sunne. Ir sult ouch niht vil in die sunnen sehen. Daz sprichet sant Gregôrius: 'Swer ze vaste in daz sunnenlieht siht, dem werdent diu ougen eintweder vil bæse oder gar blint'. Ir sult niht vaste in die sunnen sehen, daz ist in den gelouben und niht ze tiefe grüpelen noch gedenken an drîn dingen. Daz eine wie ein maget ein kint gebære, daz ander wie warre got und 10 warre mensche bedecket si in einem kleinen oblaten und wie ein priester, der sünde hât, ein andern menschen enbinden müge von sünden. Der got der alle sterne mit einem worte hiez werden und alliu dinc ordenlich berihtet hât, der tet ouch daz wol. Dû solt daz rehte gelouben, daz ez alsô sî 15 und gedenke niht tiefer. Dar nâch gedenke wie dû die siben tugende gewinnest.

Der ander stern heizet der mâne, nâch dem heizet der ander tac mæntac. Der lêret iuch ein tugent, diu heizet diemuot, daz sich der mensche nidern sol, wan der mâne ist 20 der nidrist stern der an dem himel ist. Dâ von sult ir iuch nidern und diemüeten.

Der dritte stern heizet Mars. Nû solte ouch der dritte tac heizen meritac als in latîn. Der selbe stern lêret iuch ein tugent, heizet strîten. Ich meine daz niht, daz ir herren mit 25 einander strîtet, ir sult wider die sünde strîten. Wan swer wider sünde strîtet, der tuot gote lieber, danne er alle tage ze wazzer und ze brôte vastet. Owê, ir nascher, ir nascherinne, ir trinker, ir gîtiger, ir rouber, wie strîtet ir? Ir sît rehte werltzagen worden an iuwern strîten. Sô dû iezuo ein tætlich 30 sünde wellest tuon, ez sî êbrechen oder meinswern, sô strît vaste wider, die aber zagen sîn worden, die kêren wider frümeclich mit wârre riuwe, mit lûterre bîhte, mit buoze nâch gotes genâden und nâch iuren staten.

Der vierde stern heizet Mercurius, nâch dem heizet ouch der 35 vierde tac mitich. Der ist ein mitter stern, ez sint drî vor im und drî nâch im. Dâ sult ir alle mitler sîn, swâ zorn oder haz sî, daz sult ir underkomen und sult iz ze suone bringen mit liebe und mit güete und guoten fride machen, wan unser

herre kom durch den guoten fride von himelrîche, wan er stuont halt an dem kriuze, alsam er alle werlt wolte ze im vâhen. Der tievel kom ouch herabe durch den valschen fride, den selben fride haltent die rouber und morder.

Der fünfte stern heizet Jupiter. Nû solte ouch der fünfte tac heizen ein hilflich tac. Owê, wer hiez in ie phinztac? Ich wæne diu tugent fremede ist hie ze lande, die der stern lêret. Wan diu selbe tugent hât manigen heiligen ze himele brâht. Si heizet miltikeit nâch dem stern der heizet Jupiter, quasi iuwans 10 pater, heizet ein hilflich vater. Alsô sult ir milte sîn und anander helfen, swâ du baz maht danne dîn næhster. Der niht anders hât, der sî milte guotes willen. Owê, gîtiger, wie hilfest dû den gotes kinden, daz sie almuosener werdent. Maniger solte hundert phunt wert haben von sîner arbeit, wan 15 er lîhte drîzic jâr oder mêr oder minner, fruo und spâte gezabelt hât ze holze, ze velde, ze mâde und hât vil sweizes gerêret, daz er iezuo billîcher solte haben hundert phunt und lîhte niht zeheniu hât oder nihtsniht. 'Wâ von?' Seht. dâ hât ims der gîtige ze unrehte abe gebrochen, nû der voget, nû 20 der rihter, nû der scherge, nû der fürkoufer. Owê, fürkoufer, dû verkoufest dem almehtigen gote sîn zît und dich selben in den êwigen tôt. Ir armen liute, seht, von wiu habet ir sô wênic und doch vil würket und wênic ezzet? Seht, daz ist von dem gîtigen. Ez hât unser herre allez genuoc geschaffen, 25 des man leben sol, fleisch, visch, korn, wîn, obez, gewant, wildez und zamez, wan er den sternen ebenmâze gap. ob eines gebreste, daz alliu werlt deste wirs möhte, daz der sterne weder ze wênic noch ze vil ist. Alsô hât er ouch anderiu dinc gelîche gemezzen, wan daz ein gîtiger leit mêre über einander, 30 dà zweinzec oder hundert mit genuoc hæten.

Der sehste stern heizet Vênus. Sô solte ouch der sehste tac heizen venretac. Er heizet ein wênic nach dem sterne frîtac. Der lêret iuch ein tugent diu heizet minne. Dû solt minnen dînen ebencristen, dû solt niemanne vînt sîn noch gehaz, ob 35 er halt dînen bruoder oder dînen vater hât erslagen, oder ist bî dîner swester oder bî dîner hûsfrouwen gelegen. Dû solt imz allez vergeben. Lât alle vîntschaft ûz iuwerm herzen, daz iu got alle iuwer sünde vergebe.

Der sibente stern heizet Saturnus, saturans, Satjâr, er heizet der træge stern. Der stern kumet in drîzic jâren niur einsten umbe, sô stæte ist er. Nâch dem heizet ouch der tac sameztac. Der lêret iuch ein tugent, diu heizet stæte an gote belîben mit guoten dingen, mit guotem willen und mit werken. Wan swaz der mensche guotez tuot, daz ist allez verlorn, belîbet er niht stæte hinz an daz ende, er kumet nimmer ze himele.

Dâ von lernet dise tugende, daz ir frælichen loufet hinz an daz zil mit dem liehten kristengelouben. Daz ander die- 10 muot, daz dritte strîten wider tætlîche sünde, daz vierde ir sult fride machen und mitler sîn, daz fünfte miltikeit, daz sehste geminnesam sîn, diu sibente tugent, daz ir an disen sehsen stæte belîbet hinz an iwern tôt. Swâ ir iuch des versûmet habet, sô gewinnet wâre riuwe und komt ze lûterre bîhte 15 und ze buoze, daz ir die ewige freude gewinnet. Âmen.

## LXII.

## [VON DRÎEN MÛREN.]

'DAz himelrîche gelîchet sich einem acker, dâ schatz inne verborgen ist oder lît. Als des ein mensche inne wirt, der verkoufet allez sîn guot und koufet den acker, daz im der schatz werde.' Der verborgen schatz, daz ist des rehten menschen sêle, unser herre heizet die kristen-5 heit ein himelrîche in der schrift und heizet ouch die kristenheit einen acker. Dâ von ist diu sêle ein verborgener schatz in dem acker, wan sei nieman siht noch enhæret. Nû seht, als liep was unserm herren der schatz, daz er den acker als tiure koufte und darumbe lât iu got lien sîn, wan er hât iuch liep gehabt, wan er koufte den acker mit sîn selbes 10 bluote, daz im wurde der schatz, des kristenmenschen sêle. Ir herren, ir kaufet niur den acker mit silber und lât niur diu knehtelîn dar zuo, daz sie in bûwen. Dâ was gote der acker alsô liep, daz er in nieman lie bûwen, wan sich selben, aller engele herre, keiser über alle künige, hât den pfluoc selbe gehalten. Ein pfluoc ist îsen und holz, alsô was daz 15 heilige kriuze von holze und von îsen. Er hât in ouch getunget mit sînem bluote. Ir herren, ir ziunet kûme ein ziunelîn umb iuwern acker, dâ was unserm herren gote der acker, diu heilige kristenheit, alsô liep, daz er in umbemûrete mit drîn vesten mûren. Diu êrste ist îsenîn, diu ander sîdîn, diu dritte himelisch, wan irdisch dinc zergenclich ist, ob die beide 20 irdischen durchbrochen wæren, daz dannoch ein himelischiu da vor si. Diu êrste, îsenîn, daz ist daz swert, daz der almehtige got dem keiser bevolhen håt, daz er witewen und weisen beschirme vor dieben, vor mordern und vor allen ungeloubigen liuten, juden, heiden, ketzern. Iedoch die juden sol man schirmen, beidiu ir lîp und ir guot, als 25 die kristen. Man sol in aber niht gestaten daz si von ir gelouben iht reden, offenlich noch heimlich. Ir cristen, ir sult ouch niht reden mit in von iwerm gelouben, ez sî denne ein meister der schrift. Ez sol ouch kein kristen mit in wonen noch ir brôt ezzen. Swer in anders gewalt tuot, er muoz gote darumbe antwurten als ob sie kristen wæren. 30 Nû mac des keisers swert niht alle die werlt umbereichen, dâ von sint künige, herzogen, grâven, frîen. Warumbe wænet ir, herren, daz iu got lant und liute verlihen habe, wan daz ir im sîn kristenheit sult schirmen. Als man iu daz swert segent, sô werdent ir ritter, daz ir witewen und

239 Von drien muren.

5

weisen schirmen sult von unrehtem gewalte und rehte rihten den pfaffen als den leien, dem armen als dem richen und nieman rihten weder durch liep noch durch leit. Tuot ir daz, sô traget ir krône hie und dort.

Diu ander mûre, diu ist sîdîn. Daz ist diu stôle, die got dem båbeste bevolhen håt, kurzlich swaz ich von dem keiser gesprochen hån und von sînen undertânen, alsô spriche ich von dem bâbeste und von sinen undertanen, legaten, cardinalen, erzbischoven, bischoven, abbaten, decânen, pharrer. Die solten uns beschirmen vor disen wuocherern. vor dingesgebern, vor fürkoufern, vor meineidern, vor êbrechern und vor neschern. Des volkes ist alsô vil. daz manic tûsent sêle verlorn 10 wirt, der nimmer keiniu verlorn wurde, ob geistlich geriht und werltlich geriht ze rehte rihtet. Sô müesten uns alle bæse liute, morder und brenner âne nôt lâzen und trügener an ir koufe, ez sî mit der ellen oder mit dem mâze. Dâ wirt manic tûsent sêle von verlorn, daz allez werltlich gerihte wenden solte. Daz selbe ist niur umbe geistlich 15 gerihte, sô müesten die fürkoufer, êbrecher, nascher und alle die ich vor hân genant, uns alle âne nôt lâzen. Ir geistlich rihter, alle die sêle die in iuwerm gerihte verlorn werdent, dâ müezet ir got an dem jungesten tage von antwurten.

Diu dritte mûre ist himelisch. Sô diu irdische mûre, die irdischen 20 huoter, die unser hüeten solten, entslåfent etewenne, sô håt er uns himelische huoter gesatzt, die släfent weder tac noch naht (wan unser vinde lâgent unser tac und naht), daz sint die engele, die unser dâ hüetent. Reht als der keiser ein herre für die andern ist, der bâbest über geistliche rihter, also ist sant Michahel ein fürste der engele, die 25 unser hüetent. Und als der keiser über ein ieglich künicrîche einen künic hât und darnâch aller hande pfleger, alsô ist in einem islîchen lande ein engelpfleger und fürste und herre über die engele, die der liute pflegent in dem lande. Alsô ist in einem islîchen bistuome, in ieglîcher gegende, dorf, klôster, burc oder stat. Nû seht, wie liep iuch got hât 30 gehabt, daz in niht genuoget hât aleine ze setzen engel über diu lant und dorfer, er hat halt ieglichem menschen sunderlich sinen engel gegeben. Owê seht, wez nû vînde sint komen bî aller sîner huote. bî allen sînen mûren! Sô hânt die vînde unkrût in den acker gesæt. Dô sprachen die knehte: 'Herre lat sei uns üzbrechen.' 'Niht,' sprach der 35 herre, 'lât sie mit einander wahsen unz ez zîtic werde, sô bindet mirz ze büschelîn ze einander und werfet ez in daz fiur. daz ez verbrinne. Seht, alsô ist des unkrûtes vil gewahsen in dem edelen weizen, dâ mite man gote solte dienen ûf sînem tische. Daz unkrût sint alle die in tætlîchen sünden sint. Nû ruofent die engel alle zît: 'Herre lâz uns daz 40 unkrût ûz brechen. Lâz uns die sünder tæten.' Seht alsô vînt sint die engel ûf die sünder. Si sprechent: 'Lâz uns dich an in rechen!' 'Niht' sprichet unser herre. 'lât si mit einander wahsen und sie zîtic werden und brennet sie danne.' Her Kâîn und her Âbel, her Kâm und her Sêm wahsent mit einander! Her Israhêl und her Isââc wahsent mit einander! 45 Her Jâcob und her Esâû, her Saul und her Dâvîd, frou Jesabêl, diu verwerîn, und frou Elisabêth, her Tismas und her Jesmas, her Pêter und

240 LXII.

her Jûdas, her Spotter und her Fürder, her Rihter und her Unrihter. der kiusche und der fraz, der gîtige und der milte, hôchvart und diemuot nû wahset mit einander unz daz ir zîtic werdet. War umbe tuot daz unser herre daz er den sjinder læt wahsen mit dem rehten, und sin dinc 5 sô wol gêt in diser werlte? Des wundert manic mensche und sprichet: 'Wê herre, daz der mensche als unreht ist, daz dû in einen tac læst leben!' Des wil ich iuch bescheiden. Daz tuot unser herre durch dri sache. Diu eine ist daz unser herre sô guot ist und barmherzic. Des lât er si geniezen, wan er den sünder alsô wol geschaffen hât und erarnet 10 als den rehten mit sîner marter. Din ander sache ist daz si der rehten wîziger sîn, daz si in ir vegefiur minren und ir lôn mêren. Guoter mensche, lîd ez gedulticlich, sô man dîn spottet mit unrehtem gewalte oder mit schelten oder mit abebrechen, ez erhæhet dich in dem himele. Diu dritte sache ist ob noch iendert keiner wider kêren welle. Owê, 15 sünder, kêre wider! Ir sünder, iuch ladet hiute got durch mînen munt, daz ir wider kêret. Er ladet iuch an zwein enden, an dem êrsten mit jamer und mit bitterkeit, zuo dem andern mit freude und mit wunne. Ir sünder, juch ruofet got hiute, daz ir wider kêret durch alle die not die er durch iuch erliten hât und angest. 'Ich lege dir für mînen âbent 20 und mînen morgen und mînen mitten tac, lîhte erhæret ir mîn stimme' sprichet got. Vespere, et mane et meridie. Nû leit man iu für die angest und die nôt die got an dem abende hete, dô er des morgens die marter wolte liden, daz er switzte wazzer und bluot (des machet man wol vil oder lützel, swie erbermlich man wil, und des morgens von der vanenüsse 25 und wie er wart gefüeret und geslagen hie und dort und an der siulen an gespiwen, und ze mitten tac die nôt die er dâ leit, und sol man ze ieglîcher nôt den sünder an ruofen, daz er wider kêre.) Owê, sünder, dû bist sô gar erhertet, daz dich unsers herren not niht erbarmet. So låt juch die grôzen bitterkeit erbarmen, die sîn armiu muoter umb in leit, wan ir 30 leit was vor allem leide. Iz ist manic mensche sô steinîn, daz iz niht erweichen kan ze keiner barmherzikeit. Von wiu ist daz? Ich enweiz. Niur von dînen unsælden, got enphienge dich gerne. Nû stêt ez niur an dîner frîen kür. Daz ich mich nû an næme, daz ich von der übergrôzen scheenheit wolte sprechen diu ze himele ist, daz were mir ein 35 grôziu tôrheit. Ez hât sant Bernhart ein michel teil buoch gemacht und doch der minsten schænheit niht vollobt, die der minste heilige håt der dû ze himel ist. Ez hât sant Gregôri fünf und drîzic buoch gemachet und hât den minsten nagel noch niht gelobt, den der minste heilige hât der iendert in dem himel ist. Ich spriche mêr. Sant 40 Augustînus hût mêr danne zehenhundert buoch gemacht und noch niht den minsten vinger gelobt, den der minste heilige an im hat, der iendert ze himele ist. Daz daz wâr sî daz hât uns der guote sant Jôhans erzeict. Dô man in fragte waz er ze himele hæte gesehen, dô sprach er, daz alsô müglich wære, daz man iz geschrîben möhte, sô hæte doch alliu 45 diu werlt in ir gewalt niht sô vil buoch, daz iz daran gestüende. meine niht aleine waz daz firmament begriffen hat, daz ir halt dicke begriffen hât. Dâ von ist mir bezzer ze swîgen, wan krenklich gelobt.

Owé, ir sünder, daz ir ez ze einem male gesæhet, sô spræchet ir, als sant Pauls spræch: 'Alliu diu êre und werltlîchiu freude, rîchtuom, schænheit und aller keiser hêrschaft, dâ wære iu kûme als wol mit wider die schænheit diu ze himele ist, als mit einem zentrinc an dem galgen.' Ir sünder, gedenket, wie got mit manigen bittern smerzen den acker gebûwet hât, dô er an dem phluoge bluotigen sweiz swizte und eines bittern tôdes dar an erstarp und lât iuch erbarmen daz bitter leit mîner froun sant Marîen. Wil dir daz allez niht erbarmen, sô nim in dîn herze die griulîche marter der helle, die dû êwiclich lîden muost, ob dû niht wider kêrest von den sünden. Kêre wider durch die überigen grôzen êre diu 10 dâ ze himele ist, durch die gemeinsame aller heiligen, durch die freude der niun kære der engele, die sich dâ alle fröuwent, swenne dû dich bekêrest, durch daz minniclîche antlütze des almehtigen gotes und durch den înfluz des heiligen geistes.

#### LXIII

# [VON DER WIRTSCHAFT IN DER HIMELISCHEN JERUSALÉM.]

VEnite omnes ad me qui laboratis et onerati estis, et eyo reficiam vos etc. Under andern worten diu got sprach, dâ sprach er disiu wort: 'Komet her ze mir alle die mit arbeit überladen sîn, ich wil iuch spîsen.' Weliche meinet got dâ mite? Alle 5 die in tætlîchen sünden sint, wan swer in tætlîchen sünden ist, der ist gar überladen und ist gar in grôzen arbeiten, und alle die gote dienent den ist gar sanfte. Sô kumet etelîchen daz himelrîche vil senfter an, denne etelîche diu helle. Sô kumet manigen diu helle herter an, denne die guoten daz himelrîche. Wie möhte 10 in wol werden, wen sie wizzenlich wizzen, ob sie alsô funden werdent, daz ir nimmer mêre rât wirt. Daz ist ein grôziu arbeit, und dannoch an dem lîbe lîdent sie græzer arbeit, denne die gote dienent. Ir seht daz wol, wie wê den schiltknehten geschiht, sie müezen ofte übel ezzen, harte ligen und grôzen frost 15 lîden und dannoch des lîbes fürhten, swâ man in slahe oder vâhe. Und swelich frouwe einen zuoman hât ze ir manne, diu hât ouch vil mêr arbeit dan einiu, diu des niht entuot, wan der ist gar sanft und wol. Sô muoz disiu alle zît vorhte haben und gücket hin und gücket her, wâ man ez sehe und ge-20 denket: 'Owê, wirt man sîn innen, sô bin ich ze schanden worden.' Seht, daz ist allez grôziu arbeit. Ez ist einem vil baz an sînem herzen daz gote dienet, denne daz nît und hazzes vol stecket: dem ist gar vil wirser, den einem daz getriuwes herzen ist. Ez ist einem vil baz der då slæfet, denne der an 25 einem tanze hupfet. So habent die frouwen mit dem gelwen gebende græzer arbeit, denne diu diemüeteclich ein wîzez treit, wan ir etelîche legent daz jâr wol halbez dar an, niur

an daz gebende, niur an sleir. Und dâ von ist sünde grôz arbeit. Wie möhte in sanfte sîn, wan swenne si sterbent, sô sint si verlorn. Dû weist selbe wol, dich izzet dîn eigen wurm der gewizzen, daz dû dir fürhtest: 'Owê, sleht mich der hagel oder ervalle ich mich oder swie ich stirbe, so bin ich verlorn und bin tôt an lîbe und an sêle umb ein kleine sünde.' daz dû als lange brinnen muost in der helle, als got in dem himel ist. Nû seht welih arbeit! Nû ladet iuch got alle ze grôzer wirtschaft ûz disen grôzen arbeiten, wan ez ist arbeit und aller arbeite übergülde und wænet doch ju sî wol, als der wermuot 10 trinket und da von trunken wirt, wan daz ist gar bitter. Alsô sint si in der bitterkeit trunken worden, als der wissage sprach: Sie sint darinnen ersteinet, daz si wænent in sî wol.' Sô er ein fröuwelîn hât, sô wænet er im sî wol, als ez ein hôchvertigez gebende hât, sô wænet ez im sî wol. Ez sî trinker oder der 15 gitige oder swer ez sî in tætlîchen sünden, die wænent alle, in si wol und in ist gar wê, daz si immer mêr brinnen müezen und darumbe sprichet got hiute: 'Nemet mîn joch ûf iuch, wan min joch ist sueze und min burde ist ringe. Komet alle her ze mir, ich wil iuch spîsen.' Wâ mite wil uns got spîsen? Dâ 20 seit man solich wunder von einer stat und solich scheenheit. und waz wunders in der stat ist und richtnom und freuden von gezierde, von êren, des ist alles wunder dâ. Ich hân etelîchen vor mir, der im von einer solichen stat seite, diu enhalp mers wære, er füere dar, daz er si niur sæhe. Der hân 25 ich etelîchen vor mir, er ist sô niugernde, daz er âne gotes lôn über mer füere und wurde im niht mêr, niur daz er si sæhe und då von sagen möhte. Nû seht, dar hât uns got geladen, ich meine niht aleine, daz ir si sæhet, ich meine ouch, daz ir immer mêr wirte und husfrouwen dâ sîn sult. Got nam 30 sant Jôhannes an einem suntage und liez in die selbe stat sehen und hiez dâ von schrîben, ob ieman wære den dar jâmern wolte, und alsô sach sant Jôhannes ein stat, diu hiez Jerusalêm. Diu mûre was gar hôch und alliu von edelem golde, und die in der stat waren, daz waren allez künige und heten alle kleider 35 an als die sunne, und was allez von übergrôzem rîchtuom, ir kleider, und ir spîse der engele mâz. Diu mûre diu was zwelf tûsent raste hôch und als dicke und als lanc und was von smaragden und karfunkeln. Als grôze freude und gezierde,

228 Lx.

noch hitze, noch des tievels itewîzen, noch übel noch guot, wê noch wol, wan daz sie alsô lebent immer êwiclich; si habent niht marter des sinnes, niur des schaden, daz si gotes antlütze nimmer beschouwent. Die marter habent si umbe die 5 fremeden sünde, die vater und muoter tâten, dâ ez enphangen wart. Die hæte im die toufe abe genomen und darumbe daz si der sünden unschuldic sint, so hat in unser herre verlihen. daz si sich niht versinnent der freuden, der si verlorn habent, wan versunnen si sich, sô wolte ir ieglîchez unz an den junge-10 sten tac an einer glüenden siulen ûf und nider varn, diu von erde hinz an den himel gienge und volliu snîdender scharsache wære, und dar zuo als manic marter liden als alle die heiligen, die in dem himele sint, erliten hant, sie wolten ir ieglicher als manigen tôt erlîden als alle die sît Adâmes zîten tôt sint. 15 Und swie in doch niht wê sî und ander marter niht haben. sô wolten si doch alle marter gerne lîden, daz si behalten wurden. Owê, ir kristenliute, daz möhtet ir gar wol erwerben, daz iuwer kint niht sô grôze marter lîde. Ir frouwen, hüetet iuch, daz ir diu kint iht verwarlôset an der toufe. Muget ir 20 des priesters niht gehaben, swer ez danne toufe, frouwe oder man, der sol dar zuo andaht haben, niht mit schimpfe noch mit goukel, als ob man ein judelin in ein wazzer stieze in einem schimpfe und spræche wir süllen daz jüdel toufen. Daz hât niht kraft. Swer einem kinde der gâchtoufe helfen 25 wil der sol diu wort sprechen, daz dâ iht verwandelt werde. Man sol niht sprechen: 'Ich toufe dich in dem namen des herren,' man sol weder sust noch sô niht sprechen, wan alsô: 'Ich toufe dich in dem namen des vater und des sunes und des heiligen geistes.' Vergezzet ir des namen, des wirt guot rât. Im gît 30 unser herre wol namen in dem himele. Und sî daz, ir frouwen, daz ir seht, daz ez ze ganzer toufe niht komen müge, sô toufet im daz houbet, ê daz ez sterbe. War umbe gît man im die kerzen in die hant, brinnende, sô ez getoufet wirt? Daz ez danne lûter sî als daz lieht.

Die andern marter die danne lîdent, diu ist der êrsten ungelîch, von fiure, von angesten und von næten, die si dâ lîdent vor der tievel aneblicke, von ir itewîze und von manicvalter pîne, die nimmer munt vollesagen mac. Daz sint die mit der unê umbe gênt und êbrecher und trinker und

hôchvertiger und morder und swie grôz ir marter sî, sô wirt ir marter swærre einem für den andern an der menige der sünden. Ie meniger sünde, ie manicvalter marter. Umb eine sünde muoz man unzellich marter liden, aber umbe zehen zehenstunt als vil, ie nâch der menige der sünden, und darumbe sündet deste minner, daz iu ouch diu marter deste minner werde. Daz ist aber ein armer trôst, den solt dû harte versmæhen. græzer sünder, ie tiefer helle, ie heizer fiur, ie græzer marter. Der ze unê bî einem fröuwelîn lît daz ist ein houbetsünder, ébrechen aber sünder, sippebrechen aber sünder: ie darnach als 10 din sünde ist, alsô swæret sich din marter an den liden då man die sünde mite tuot, an dem munde oder an der hant oder swelich lit daz ist. Und swie grôz eines ieglichen sünders marter si, sô ist der marter übergrôz, die dâ niuwe fünde ûf die sünde vindent. Der vindet éinen niuwen funt, der ander ouch einen, ein schalkes 15 herze verstêt mich wol. Her Kâîn vant einen niuwen funt, her Lamêch vant ouch einen und alle die niuwe fünde vindent. der marter ist griulich swære. 'Bruoder B., wie geschiht denne dem der unwilliclich sündet?' Der gesach ich nie deheinen, daz sprichet Augustînus. 'Nû gebiutet mir mîn herre, daz ich 20 roube oder brenne oder einen ze tôde slahe oder sust stümele.' Sich, sô solt dû ez niht tuon. 'Sô nimet er mir swaz ich hân und verderbet mich, mîniu kint und mîn housfrouwen.' Swaz dich dîn rehter herre heize, des bis gehôrsam, wan daz tœtlîche sünde sîn, des bist dû im niht gebunden. Tuost dû ez darüber, 25 sô nimet dir der obrist herre lîp und sêle und guot und êre und die êwigen freude. Nû sich, welhen herren dû harter fürhten wellest. Dû solt weder durch vorhte noch durch liebe noch durch leit noch durch deheines herren diô diu dinc tuon. diu dir got verboten hât und dâ von ist nieman, der unwillic- 30 lichen siinde.

Die danne die dritten marter hânt, die sint ze underist an dem grunde der helle, oder bî dem grunde. Daz sint alle die, die an ir selber sünde niht genüeget, si wellen doch mêr liute mit in ze helle bringen. Der marter muoz ouch darumbe 35 tüsentvalt sîn, danne die eine hinz helle varnt. Daz sint sehs hande sünder. Daz daz wâr sî, daz erzeigete uns unser herre in der alten ê an einem wîssagen. Der sach in dem geiste sehs morder, der hete ieglicher ein mortaxt in der hant, der

228 LX.

noch hitze, noch des tievels itewîzen, noch übel noch guot, wê noch wol, wan daz sie alsô lebent immer êwiclich; si habent niht marter des sinnes, niur des schaden, daz si gotes antlütze nimmer beschouwent. Die marter habent si umbe die 5 fremeden sünde, die vater und muoter tâten, dâ ez enphangen wart. Die hæte im die toufe abe genomen und darumbe daz si der sünden unschuldic sint, sô hât in unser herre verlihen. daz si sich niht versinnent der freuden, der si verlorn habent, wan versunnen si sich, sô wolte ir ieglîchez unz an den junge-10 sten tac an einer glüenden siulen ûf und nider varn, diu von erde hinz an den himel gienge und volliu snîdender scharsache wære, und dar zuo als manic marter lîden als alle die heiligen. die in dem himele sint, erliten hânt, sie wolten ir ieglîcher als manigen tôt erlîden als alle die sît Adâmes zîten tôt sint. 15 Und swie in doch niht wê sî und ander marter niht haben. sô wolten si doch alle marter gerne lîden, daz si behalten wurden. Owê, ir kristenliute, daz möhtet ir gar wol erwerben, daz iuwer kint niht sô grôze marter lîde. Ir frouwen, hüetet iuch, daz ir diu kint iht verwarlôset an der toufe. Muget ir 20 des priesters niht gehaben, swer ez danne toufe, frouwe oder man, der sol dar zuo andaht haben, niht mit schimpfe noch mit goukel, als ob man ein judelîn in ein wazzer stieze in einem schimpfe und spræche wir süllen daz jüdel toufen. Daz hat niht kraft. Swer einem kinde der gachtoufe helfen 25 wil der sol diu wort sprechen, daz dâ iht verwandelt werde. Man sol niht sprechen: 'Ich toufe dich in dem namen des herren,' man sol weder sust noch sô niht sprechen, wan alsô: 'Ich toufe dich in dem namen des vater und des sunes und des heiligen geistes.' Vergezzet ir des namen, des wirt guot rât. Im gît 30 unser herre wol namen in dem himele. Und sî daz, ir frouwen, daz ir seht, daz ez ze ganzer toufe niht komen müge, sô toufet im daz houbet, ê daz ez sterbe. War umbe gît man im die kerzen in die hant, brinnende, sô ez getoufet wirt? Daz ez danne lûter sî als daz lieht. 35

Die andern marter die danne lîdent, diu ist der êrsten ungelîch, von fiure, von angesten und von nœten, die si dâ lîdent vor der tievel aneblicke, von ir itewîze und von manicvalter pîne, die nimmer munt vollesagen mac. Daz sint die mit der unê umbe gênt und êbrecher und trinker und

hôchvertiger und morder und swie grôz ir marter sî, sô wirt ir marter swærre einem für den andern an der menige der sünden. Ie meniger sünde, ie manicvalter marter. Umb eine sünde muoz man unzellich marter lîden, aber umbe zehen zehenstunt als vil. ie nach der menige der sünden, und darumbe sündet deste minner, daz iu ouch diu marter deste minner werde. Daz ist aber ein armer trôst, den solt dû harte versmæhen. græzer sünder, ie tiefer helle, ie heizer fiur, ie græzer marter. Der ze unê bî einem frouwelîn lît daz ist ein houbetsünder, ébrechen aber sünder, sippebrechen aber sünder: ie darnâch als 10 diu sünde ist, alsô swæret sich diu marter an den liden dâ man die sünde mite tuot, an dem munde oder an der hant oder swelich lit daz ist. Und swie grôz eines ieglichen sünders marter si, sô ist der marter übergrôz, die dâ niuwe fünde ûf die sünde vindent. Der vindet einen niuwen funt, der ander ouch einen, ein schalkes 15 berze verstêt mich wol. Her Kâîn vant einen niuwen funt. her Lamêch vant ouch einen und alle die niuwe fünde vindent, der marter ist griulich swære. 'Bruoder B., wie geschiht denne dem der unwilliclich sündet?' Der gesach ich nie deheinen, daz sprichet Augustînus. 'Nû gebiutet mir mîn herre, daz ich 20 roube oder brenne oder einen ze tôde slahe oder sust stümele.' Sich, sô solt dû ez niht tuon. 'Sô nimet er mir swaz ich hân und verderbet mich, mîniu kint und mîn housfrouwen.' Swaz dich dîn rehter herre heize, des bis gehôrsam, wan daz tœtlîche sünde sîn, des bist dû im niht gebunden. Tuost dû ez darüber, 25 sô nimet dir der obrist herre lîp und sêle und guot und êre und die êwigen freude. Nû sich, welhen herren dû harter fürhten wellest. Dû solt weder durch vorhte noch durch liebe noch durch leit noch durch deheines herren drô diu dinc tuon. diu dir got verboten håt und då von ist nieman, der unwillic- 30 lichen sjinde.

Die danne die dritten marter hânt, die sint ze underist an dem grunde der helle, oder bî dem grunde. Daz sint alle die, die an ir selber sünde niht genüeget, si wellen doch mêr liute mit in ze helle bringen. Der marter muoz ouch darumbe 35 tûsentvalt sîn, danne die eine hinz helle varnt. Daz sint sehs hande stinder. Daz daz wâr sî, daz erzeigete uns unser herre in der alten ê an einem wîssagen. Der sach in dem geiste sehs morder, der hete ieglicher ein mortaxt in der hant, der

248 LXIV.

sô gewinnet alle wâre riuwe. Jâ ist ir gar vil ze helle die gerne ware riuwe gewunnen und möhten si. Nû hilfet ez niht umbe daz si begangen habent mit tætlichen sünden, der mit hôchvart, der mit zorn und mit andern tætlichen sünden. Und 5 darumbe gewinnet ware riuwe, die wile ir hie sit, lât iuch gar leit sîn swaz ir wider got getân habet und weinet, daz ir daz hellische für leschet, daz ir iu selbe då enzündet habet mit sünden. Sô gît iu got der nie kein lüge begie, daz er iu gelobet hât, daz ist, ob ir im dienet, daz er iu hie in der werlte 10 iur lipnar gît und die êwigen wirtschaft in jener werlte. Owê, gîtiger, des wilt dû niht getrûwen in diser werlte. Des getuot er dir nimmer kein êre in jener werlte, wan du hast verzwivelt und maht des den genaden gotes niht getruwen, daz er dir dîn lîpnar hie gebe, ob dû âne trügenheit wærest an koufe oder 15 an dînem antwerke oder an wuocher etc. Dû wilt des gote getrûwen, daz dich zuo dem êwigen tôde wîset, wan dû sprichest: 'Got ist sô barmherzic, er læt mich niht verlorn werden.' Sich, des wilt dû im getrûwen mit unrehtem guote, daz wîset dich zuo der ewigen marter, wan er wil sich nimmer mit unrehtem 20 guote über dich erbarmen. Sag an, sint got sô barmherzic ist, war umbe getrûwest dû im des niht, daz dich zuo den êwigen freuden bræhte, ob dû unrehtez guot liezest, daz er dir doch dîn lîpnar gebe in der werlte, und des wilt dû im niht getrûwen. Dû kumest ûf die tageweide nimmer, dû hâst verzwîvelt. 'Nein 25 ich, bruoder Berhtolt, ich wil ob got wil wol ze himele komen.' Nû sag mir wie, gîtiger, wilt dû ze himele komen mit unrehtem guote? Dâ wil ich über mer varn.' Jâ, daz ist guot. Nû nim daz kriuze und var gên Priuzen und var an die heiden, ir tievel eht da mite und da mite! Und var über mer und slach 30 Tatteren, ir tievel eht dâ mite, eht tâ mite, sît dû unrehtez guot niht låzen wilt. Und stirbest alsô: ir tievele, zerret im sîn sêle ûz sînem lîbe und füeret si zuo der êwigen verdampnüsse! Wan alsô liset man in der alten ê. Dô brâhten si unserm herren drîer hande opfer von drîer hande vihe. Der was einz grôz 35 als ohsen und ros, daz ander von schâfen, das dritte was stinkendez vihe, geize und böcke und drier leie vogele, daz waren tûben und gürteltûben und spatzen, und dô sprach got: 'Verslihte dich ê mei dînem næhsten oder ich wil dînes opfers niht ûf dem alter.' Sich, gîtiger, alsô wiltû gote ein grôz opfer

bringen, einen ohsen, daz ist dû wilt dînen lîp wâgen an dic heiden und an die Tattern. Ir tievele, balde hin nach im, wan er ist als wol iur enhalp mers als hie dissehalp. 'Bruoder Berhtolt! Waz wilt dû nû gîtiger? 'Dâ wære ich gerne ze himelrîche.' Nû wie? 'Dâ wolte ich gote ein schæflînopfer bringen, ich wolte kiusche sin unz an minen tôt und wolte vasten die sameztage und die sehs wochen vor wihennahten.' Sich, got wil des opfers niht, dû muost dich ê mit dînem nebenkristen verslihten, mit dînem næhsten. Sô wilt dû ouch stinkendez opfer bringen, daz ist dîn almuosen. Sich, gæbest 10 dû allez daz almuosen, daz von der erde unz an den himel geligen möhte, ez hulfe niht, dû solt dich ê verslihten mit dînem ebenkristen, daz ist, dû solt gelten und wider geben. 'Bruoder Berhtolt, ich wil ein opfertiubelin bringen, ich wil in ein klôster varn.' Ir tievel, eht dâ mite! 'Ich wil ein turtel- 15 tiubelîn bringen, ich wil ein einsidel werden und wil mich von den liuten ziehen, wan turteltûben sint eine, und wil mich an die einat ziehen und wil gote dienen unz an minen tôt!' Ir tievel, eht da mite. 'Bruoder Berhtolt, ich wil ein spatzenopfer bringen, ich wil nimmer mer uf keiner burge sin, ich 20 wil mich zuo der kirchen ziehen, da ich alle tage messe hære' und alsô wilt dû ein spatze sîn. Phî, spatze, dû muost gelten und wider geben oder immer mer brinnen. Ir engele, gesahet ir ie liute als herte als die gîtigen verzwîveler an aller gotes barmunge? Wan wolten si gote getrûwen, sô 25 liezen si unrehtez guot. Ich bin halt gewent, daz die frouwen noch gîtiger sint denne die man, sô die sterbent. Ir ander sünder habet alle gedingen! Ich han, ob got wil, manigen vor mir dem gar leit ist, daz er wider got begangen hât, und hæte er sin niht getan, er woltez nimmer mêr getuon. Die 30 sullen alle gedingen haben ze gote, zuo dem andern mâle die wider got nie tætlîche sünde begiengen, daz si zuo der wirtschaft komen.

Die dritte tageweide heizet minne, daz ir got minnen sult vor allen dingen. Swer heiz minnet, daz ist vor aller 35 minne, und lange stæte an der minne ist. Sô ist gote heiziu minne liep, in minnete einer niunhundert jâr und in minnete sant Jôhannes mêr in drîzic jâren, dan jener in niunhundert jâren und minneten in doch beide.

250 LXIV.

Swer dise drie tageweide gêt, der gêt rehte gên himele. Daz êrste durnehter geloube, daz ander gedinge, daz dritte minne. Habet ir die, sô wol dan alle zuo dem himelrîche, zuo der êwigen wirtschaft, zuo dem êrsten an der sêle und an 5 dem jungesten tage an lîbe und an sêle. Daz verlîhe uns der vater und der sun und der heilige geist etc.

#### LXV.

### [WIE MAN GOTE LEIT UND ALLER LEIDESTE TUO.]

WIr begen hiute eins heiligen hochzit, sand Ieronimi, des hôhen lêrers. An dem heiligen evangeliô dâ nennet unser herre drîer leie liute, der sint eine kleine in dem himele, die andern kleiner, die dritten sint weder kleine noch groz in dem himele, wan sie kument nimmer mêr dar. Daz ir disiu wort 5 verstêt, dâ von hân ich willen ze sprechen, wâ von daz ist, daz eine kleiner sint in dem himele danne die andern, und wâ von eine græzer marter haben in der helle denne die andern. Daz ist ane sache niht, und wa von sant Pêter und sant Linus dà ze himelrîche sîn, und doch einer vil græzer dâ ze himel- 10 riche ist denne der ander. Seht, da liez sant Pêter sant Linum mit ûzern dingen umbe gên, und dienet er unserm herren gar innerlichen. Iedoch sint si beide ze himele und verdienten beide daz himelrîche, aber ir ist einer vil hæher denne der ander. Swer daz tuot daz got verboten hât, der hât grôze 15 marter dà ze helle, der daz tuot daz got geboten hât, der ist gote liep. Der daz tuot daz got gerâten hât, der ist im noch lieber. Und der dinge sint sehsiu, diu hete sant Pêter alliu, und dâ von was er gote lieber danne sant Linus. Swie nû got alliu dinc gemachet hât im selben ze êren, sô tuot man 20 im doch sunderlichen an einem lieber dan an dem andern, wan im ist ouch ein dinc lieber danne daz ander. Halt der engel in dem himelrîche der sint etelîche gote lieber denne die andern, und dâ von sprichet sant Dyonisius, daz etelîche engele ze himele sint, daz er si noch nie her abe lie komen. 25 Etelîche sint alle zît bî uns ûf ertrîche, die müezen dáz tuon, sô tuont die dáz. Die unser dâ hijetent die sehent in doch

252 LXV.

alle zît, und alsô ist under allen dingen diu got gemachet hât, sô ist im ie einez lieber, denne daz ander und er hât alliu dinc gemachet von vier dingen, von fiure, von wazzer, von luft, von erden und hât ez ouch allez ze nutze gemachet. Ez sint 5 under allen dingen diu got gemachet hât sehs dinc. dâ man gote aller liebeste an tuot. Swie man im an allen guoten dingen liep mac getuon, sô tuot man im doch aller liebeste an sehs dingen. Und swie man ouch gote leit tuot an allen übelen dingen, sô tuot man im doch aller leidest an sehs dingen und 10 wære iu gar nütze daz ir westet welhiu disiu dinc sint, dâ man gote aller liebeste an tuot und aller leideste. Und swâ mite man gote liep tuot, darumbe gît er lôn, aber von sehs dingen gît er sunderlîchen lôn, der im dar an liep tuot. An swelihen dingen man gote leit tuot, dâ muoz man marter umbe 15 lîden, buoze nim ich ûz. Aber swer im an disen sehs dingen leit tuot, der muoz sunderliche marter darumbe liden, und darumbe wære in gar nütze, daz ir inch deste baz hüetet dâ vor. Und ob etelîche niht enbern wellen, si wellen gote leit tuon, sô hüctet iuch doch vor den sehsen, darumbe daz ir der 20 griulîchen marter überic werdet. Nû wil ich si iu nennen, daz ir iuch dâ vor hüetet. Wan der nû leider mêr ist die gote leit tuont, danne der die im liep tuont, sô wil ich von den zuo dem êrsten sagen, der dâ mêr ist.

Daz êrste swer sündet an heiligen steten, dâ hüete sich 25 alliu diu werlt vor, daz ir iht übeliu dinc tuot an heiligen steten. Ez ist gar bæse, swâ man sünde tuot, daz ist gar übele getân. Ez ist ze holze sünde und ze velde, und an allen steten dâ mac sich ein mensche verwürken, daz sîn nimmer mêre rât wirt, swâ man halt die sünde tuot in aller der werlte. 30 ledoch sô hüetet iuch, daz ir an heiligen steten niht sündet, daz ist in kirchen, in klôstern und in frîthoven und daz mit wîhe begriffen ist, daz sint heilige stete, und dâ sult ir iuch hüeten vor sünden. Swa ir hôchvart erzeiget oder tribet, sô erzeiget si doch niht in kirchen. Ir frouwen mit dem gelwen 35 gebende, lât iur hôchvart in der kirchen. Man sol mit keiner hôchvart umbe gên ze kirchen, weder mit unnützer rede, noch mit prehten, noch mit claffen noch mæresagen. Sô redent die von ir vahse, die daz, die daz, dâ sult ir allez der kirchen mite schônen: ir habt anderswâ vil genuoc hôchvârt. Ir wizzet

niht, wie grôze marter ir darumbe lîden müezet, wan wir lesen niht, die wîle got ûf ertrîche was, daz er ie kein sünde geræche mêre mit sîn selbes lîbe. Daz was, dô die juden market heten ze Jerusalêm in dem tempel, und heten doch veile des man wol dâ bedorfte, und swie si veile heten daz man opfern solte, dâ 5 sluoc si unser herre mit einer geisel ûz dem tempel und warf in einez hin, daz ander her. Als leit ist gote diu sünde. Ir schiltknehte, als ir ein hûs verbrennet und sô ir ez einem vergolten habet, dannoch gît man iu ze vasten driu jâr drî tage in der wochen, den mântac, den mitewochen, und den frîtac. 10 Und brennet ir ein kirchen abe, man gît iu funfzehen jâr, daz ist geschribenez reht. Alsô hüetet iuch umbe heilige stete.

Daz ander ist an heiligen zîten, dâ hüete sich alliu disiu werlt vor, daz ir an heiligen zîten gote leit tuot. Der an dem mântage tanzet, daz ist übele getân, oder spilt und ist darumbe 15 verlorn. Sô ist ez michel wirs getân an dem suntage. ieman hie der an dem suntage getanzet hât oder gespilt oder getoppelt? Habet ir ez halt an dem mântage getân, ir sît darumbe verlorn. Sit ir hôchvertic an dem mantage oder unkiusche, oder swelihe tôtsunde der mensche tuot an dem mantage oder an 20 einem andern tage, sô ist ez übele getân und noch tûsent stunt wirs an dem suntage, wan unser herre wil, daz man die heilige zît êre. Suntage und ander heilige tage, die sol man êren mit gebete und mit guoten werken und mit vîre. Sô loufent etelîche ûf den market, sô mit wagen, sô mit karren, nû hin, 25 nû her, der daz, der daz. Phî, möhtest dû des vîrtages schônen! Jâ, wâ von wænet ir, daz ir schelmen und hungeriår und unfride und ander ungenade habent? Seht, allez von den die des vîrtages niht schônen wellent. Daz daz wâr sî, daz hât uns got erzeict, wan er liez Jerusalêm berouben uud zerfüeren. 30 und daz man und frouwen und kint ermordet wurden ein michel teil, und etelîche gevangen und hin gefüeret. Warumbe? Daz si des vîrtages niht schônen wolten. Dô sprach unser herre: 'Sie lâzent mir mîn erde niht ruowen' und dâ von liez er si sibenzic jâr âne bû und lie sîn erde ruowen. Nû hærest 35 dûz, der den vîrtac dâ loufet und zabelt, und der der heiligen zît niht schônen wil? Sol ich dir sagen waz dû dar an gewinnest? Sich, swaz dû den vîrtac gewinnest, daz dir daz ein rouber etewâ an einem vîrtage allez nimt oder unreht rihter

254 LXV.

oder unrehter gewalt oder übel siechtuom, daz dû ez verzern muost, oder dir stirbet dîn vihe, oder swie dû ez verliusest. Sich, daz geschiht gar ofte daz dû ez mit sô getânem ungelücke verliusest, und hâst dannoch die sünde, swie dir ez der rouber 5 nimt. Ir rouber, ir sult in ez doch dester ê niht nemen. Des wil ich niht, und darumbe rede ich ez niht, daz ir ieman nihts nemet, wan ir hætet doch die sünde, swie er ez verworht hât. Und darumbe sult ir si des niht lâzen engelten, wan ez wirt an iu wol gerochen. Got wil si darumbe martern an etelîchen 10 dingen, daz in wê wart, daz si ez ie getâten. Phî, maht dû einen tac in der wochen niht ruowen? Jâ muoste man in der alten ein jâr vîren, und daz von im selben wuohs, des getorsten si niht snîden.

Daz dritte dâ man gote ouch aller leideste an tuot, dâ 15 beschirme uns got vor, daz wir im niemer mer kein leit dar an getuon, wan ich weiz under dem himele kein dinc denne zwei dinc, dâ ich got als ungerne leit an wolte tuon, und daz ist an einer hande tugende. Under allen tugenden so mac man gote nimmer mêr leider getuon, danne an dér tugende. Man tuot 20 im doch leit an gehörsam, an barmherzikeit, an kiusche, allen tugenden - der tugende sint alsô zwô und vierzic, die hete unser frouwe allesamt ouch, als ir geslehte, der sint alsô zwei und vierzic diu man dâ nennet an unser frouwen tage in êvangelio liber generacionis etc. - und swie vil der tugende 25 ist, sô tuot man gote an keiner alsô leit als an der einen, und heizet der heilige kristengeloube. Wer tuot gote daran leit? Daz tuont ketzer. Patrînî, Manichêî etc. Ir sult iuch hüeten vor ir heimelîchen lêre und sult niur dén gelouben halten, den man prediget. Dâ sult ir nimmer mêr von komen. Ich wil 30 ouch daz ir juch ê lûzet tœten, ê daz ir von kristem gelouben scheidet. Got hât vil êren von kristem gelouben und der tievel gar vil laster, und darumbe êret den almehtigen got und schendet den tiuvel und bestêt an rehtem gelouben, des helfe uns got allen.

Daz vierde dâ man gote leit an tuot und allerleidest, daz sint guote liute. An guoten liuten dâ tuot man gote gar unmügelichen leit an. Dâ hüetet iuch allesamt vor. Wan an dem vihe mac man gote leit tuon, an juden und an heiden aber leider, oder swie unreht ein mensche ist, dar an mac man gote

leit tuon, wan ez ist nâch gote gebildet. Der ein kriuze daz an einem velde stuont in ein hor wurfe und darûf træte, iuch dintte ez wære sjinde. Man tæte im aber michels mêr leit an dem kriuze, då er an gemartert wart. Alsô tuot man im ouch an guoten liuten aller leideste, wan der almehtige got ist selbe in guoten liuten. Wan rehte als wærlich got in dem himel ist, als wærlich ist er in guoter liute sêle und darumbe sprach got ze Saulô: 'War umbe durchæhtest dû mich?' und sprach niht, war umbe durchæhtest dû mîn volk. Wan swaz man guoten liuten tuot daz ist gote getan, und darumbe, ir frouwen, 10 handelt iuwer wirte wol. wan dû maht dînen guoten wirt in kurzer wîle alsô handeln, daz dû nimmer mêr sælic wirst an libe noch an sêle. Und daz daz wâr sî, daz erzeicte uns got in der alten ê an hern Dâvîden. Der besante ze einen zîten allez sîn künicrîche mit grôzer schænheit und hiez die arke ûz 15 tragen und da lac himelbrôt inne, daz bezeichent die priester. Daz tete her Dâvît unserm herren ze dienste und ze lobe und gienc alsô vor der arke und herphete gar wol und sprach den psalm Confitemini domino etc. und diente alsô gote mit den êren. Dô stuont sîn frouwe Michôl und sach zuo und sprach: 20 'Der künic hât hiute rehte getan als ein hurrebecke, als ein loter.' Dô sprach er: 'Frouwe, ich hân mich gediemüetiget durch got.' Seht då von wolte got von sînem geslehte geborn werden. und aber niht von der frouwen diu in also missehandelt hete. Hûsfrouwe, wie handelst dû dînen wirt und ir wirt die frouwen! 25 Wan swelichez schuldic ist daz mac sich wol verwürken. Hûsfrouwe, ob dîn man von natûre ein guot man ist, wilt dû in des lazen engelten und wilt in mit übele alle zit an komen? Gedenke wie hern Dâvîdes frouwen geschach, dir mac wol daz selbe geschehen, oder swelhez übel mit dem andern lebt daz 30 ist schuldic. Und also hüetet iuch, daz ir guoten liuten niht leit tuot, und sunderlich so hüetet iuch von einer hande liuten. Swie leit man gote an guoten liuten tuot, sô tuot man im an éiner hande liuten aber leider, und daz sint priester. Und dâ hüete sich alliu disiu werlt vor, daz den ieman kein leit tuo, 35 wan die sint iu gar entwahsen, daz sie nieman slahen sol, wan swer die priester væht oder sleht der ist zehant in dem hôhen banne in himelrîche und in ertrîche. Wan got hât die priester geêret vor allen liuten und vor den engeln. Ir frouwen, ich

256 LXV.

wil iu ze stiure geben sant Kathrîn, ir man, ich wil iu ouch ze stiure geben sant Jorgen, ir muget alle niht getuon, daz der priester tuot. Ir frouwen, ir bringet die priester dar zuo, daz man sie vür nihte hât, iur etelîchiu. Owê schantflecke aller der werlte, wâ sitzest dû dâ? Daz ie toufe ûf dich kom! Daz sint die, die bî gewîhten priestern ligent.

Daz fünfte ist, då man gote leit an tuot. — und man tuot im an dem vierden gar unmügelichen leit, daz ist aber reht ein wint und ein niht dâ wider, wie leit man im an dem 10 fünften tuot -- und da hüete sich alliu disiu werlt vor. daz im nieman kein leit daran tuo und daz ist gotes lîchnam. Swer mir leit tæte an dem rocke, daz wære mir gar leit, alsô wærez mir ouch an dem andern gewande, der mir aber iht tæte an der hant, an mînem velle, daz wære mir vil leider. Alsô tuot 15 man gote leit an allen dingen und an im selben aber aller leideste, und darumbe tete der vater an dem karfrîtage als sant Ambrosius rette 'er tete rehte als ob er himel und erde zerfüeren wolte.' Nû hære ich sagen, daz etelîche zoubererinne dâ mite zoubernt. Owê des! Phî, unflât aller der werlte, daz 20 dich diu erde niht verslant und alle die, die gotes lîchnam unwirdiclich enphåhent oder handelnt, die möhten gote nimmer mêr leider getuon. Er wil halt, daz man in êre, wan daz hât er umb uns gar wol verdienet, und er ist ouch gar grôzer êren wert, wan in mac nieman als vil geêren, als er wirdic ist. 25 Man êret die nagel, die man im durch sîn hende und füeze sluoc, man êret sîn kriuze, sîn grap, man êret sînen kneht sant Pêter und sant Jacob etc. Nû seht, wie man in selben denne sulle êren, wan er ist eine heiliger, den alle die heiligen die in dem himele sint. Ich spriche mêr, alliu diu heilikeit, 30 die die heiligen habent und alle die engele die in dem himele sint, diu heilikeit alliu, diu hebet rehte als hôch wider die heilikeit diu an dem almehtigen gote lît, als hôch der sunnen schîn hebet, der durch ein nadelôr gên mac. Reht als vil daz lieht eht gît, daz durch ein nadelôr der sunnen mac geschînen, 35 als unhôch daz hebet wider allen den glast den diu sunne hât, als si volliehte schînet, reht als unhôch und als kleine ist alliu diu heilikeit, die die engele habent wider die heilikeit diu an gote ist. Ir hêrschaft, ir sült got êren, wan er hât iuch geêret. Daz ist ein wint, wie er iuch noch eren wil, die in hie erent

mit drîer hande êre. Swer gote die drî êre erbiutet ze rehte der wirt von im geêret und gehoehet. Diu êrste êre die got von iu wil alle zît, daz ist, als oft in die priester für iuch tragent, sô sült ir wunderlichen balde an diu knie vallen für den grôzen herren himelrîches und ertrîches. Müget ir an die scheene niht balde nider komen, balde in daz hor an beidiu knie, die êre sult ir im ze allen zîten erbieten. Mantel, huot and kappen, allez abe, und sult in an ruofen: 'Herre erbarme dich über mich an dem jungesten tage.' Die ander êre wil got einest in dem tage, daz nieman si - ich rede mit kristenliuten 10 - den niht êhaftiu nôt irre, er sule alle tage ein messe hæren, ob sîn niht mêre mac gesîn. 'Owê, bruoder Berhtolt, mir tuont die herren anderiu mære und mîniu kint. Swie gerne ich ez tæte, sô muoz ich arbeiten, daz ich mînem herren sîn gülte gebe, oder ich sol gelten, oder ich bin sô arm, daz ich die 15 wîle niht mac versûmen.' Sich, sô wolte ich, daz dîn geloube sô stark wære, daz dû gote getrûwetest, daz dû nimmer mêr deste minre gewunnest: dû bist halt iemer deste sæliger an libe und an sêle, und din armuot wirt niemer mêr deste mêr. Die dritten êre wil unser herre einest in dem jare haben, daz 20 ist daz ir in herberget doch ze éinem mâle in dem jâre, und darumbe wil er iu die ewigen herberge geben, daz ist daz ir in wirdiclichen enphahet ze ôstern. Swer den gotes lîchnam enphæht der hat gote ein grôze êre erboten und im grôze sælde. Die selben êre sult ir im gar wirdiclich erbieten, sô 25 gît er iu die êwigen freude.

# LXVI.

#### [ERSTE KLOSTERPREDIGT.]

Simile est regnum celorum X virginibus etc. Daz himelrîche ist gelîchet zehen meiden, der wâren fünf wîse und fünf tærinne. Diu êrste tærinne ist diu mit bæsen dingen umbe gât, ich spriche niht: gienc. Diu ander tærinne ist diu bæsiu dinc gerne tæte, vorhte si niht, daz man si darumbe bezzerete oder daz si vor den liuten ze schanden wurde. Diu dritte tærinne, diu bæser dinge niht tuot noch tuon wil, si wil aber gerne nâch gelustlîchen dingen gedenken. Dâ vor sol sich der mensche flîziclichen hüeten, wan swenne der mensche ge10 lustlichen dâ mite umbe gât mit bescheidenheit, sô ist ez tôt-sünde. Diu vierde, diu weder an muote noch an lîbe vor gote maget ist und die doch die liute für ein maget habent. Diu fünfte tærinne, diu durch hôchvart maget ist.

Als daz dem keiser ein grôziu êre ist, daz er vil hôher
15 herren hât in sînem hove, künige und herzogen, alsô ist unserm
herren daz ein grôziu êre, daz er vil grôzer heiligen hât in
sînem rîche. Und daz was sîn andâht in der êwikeit, daz
er geistlîches lebens gedâhte. Als die hôhen herren ir kint
sendent ze hôhen schuolen, daz si hôhe kunst lernen, alsô wil
20 unser herre daz wir in der schuole, in geistlîchem leben, hôhe
tugent lernen, und aller meiste wil unser herre daz wir fünf
dinc lernen, diu dâ bezeichent sint bî den fünf meiden.

Daz êrste ist daz sich der geistliche mensche niht aleine hüeten sol vor tætlîchen sünden, ouch vor tegelîchen sünden, 25 daz er iht ze vil und ze frevelichen tuo, wan swie diu tegelîche sünde niemer tætlich müge werden, sô ziuhet si doch ze tætlîcher. Vier schaden tuot diu tegelîche sünde. Der êrste

schade, daz si den menschen irret, daz er als balde niht geloufen mac zuo dem himelrîche, als er tæte, ob in diu tegelîche sunde niht irret, ze gelîcher wîse als etelîche sterne den himel irrent, daz er als balde niht geloufen mac, als er sust tæte. Der ander schade ist daz got die sêle niht alse gelustlichen ane siht, als ob si ane sünde wære, ze gelicher wise, swie schene ein mensche ist, ist er flecket an sînem antlütze, er ist deste unliutsæliger. Der dritte schade ist daz diu sêle hin ab muoz in daz vegefiur, wan alle die wîle und ein meilîn an der sêle ist, als ein punct ist, sô verbirget got sîn antlütze 10 vor der sêle, daz si ez niht mac geschen, als diu kleinen kindelin, diu ungetoufent von hinnen scheident, diu müezen gotes antlütze enbern. Umbe die kleinsten tegeliche sünde diu iemer mac werden - wan swaz der mensche hât getân daz let got varn, sô er sin niht mêre wil tuon — muoz der mensche in 15 dem vegefiure marter liden drihundert stunt und fünf und sehzic stunt, swaz er niht hie gebüezet hât. Der vierde schade ist, swie doch die tegelîche sünde niemer werden ze tætlîchen sünden, doch si ziehent si ze tætlîchen sünden. Geistlîcher mensche, dû maht des griezes vil ûf daz schef legen, daz 20 ez allez vol wirt und als wol dâ von under gêt, als von grôzen mülsteinen. Der mensche möhte in als grôzer huote sîn selbes sîn, daz er vier oder zehen tage âne tætlîche sünde wære. . . .

Daz ander ist daz wir zuo den guoten werken, diu wir 25 dà tuon, ouch diemüetic, vil gedultic, vil barmherzic sîn, daz diu erbarmede durch daz herze snîde als ein scharsach. Ez sint etelîche in geistlîchem lebene als ungedultic als ein hunt, sô man den streichet sô swîget er, und sô man in danne sleht sô grînet er. Daz dû gedultic bist, sô dir der übel tuot, der enweiz 30 wer dû bist, daz ist niht ein grôz dinc. Als vil dû gedultic bist gên den die dû mit triuwen meinest, sô dir der leit tuot, als gedultic wis vor gote und niht mêr. 'Herre, ich lîde si alle wol, wan die éinen, ich kan nihtes getuon daz si guot dunke, si getar halt wol die abbetissîn bestân.' Iur sint 35 sibenzic, wære iur nû vierhundert und wæren die alle zehen stunt wirser danne diu eine ist, ich wolte dich lêren, daz dû mit in allen fride hâst, behalt niur zwei wort, daz erste: 'Schône ir, si sint küniginne.' 'Herre, ez hilfet mich niht, swie vil

ich ir geschône, daz si mîn niht wellent schônen.' Sich und behalt noch niuwen ein wort: 'Wis gedultic durch den, der den tôt durch uns erliten hât.' Got der weiz wol daz der mensche lihte möhte hoch komen in dem himelriche, wan daz 5 er im selben ze liep ist, und dâ von sô gît er im einen gehilfen, der in hæher trîbet zuo dem himelrîche. An dem jungesten tage, sô unser herre sîne wunden zeiget, und die heiligen hin für gent, und etelicher zeiget waz er erliten habe durch got, der sprichet: 'Herre, ich bin geschunden durch dich etc.' wie 10 stâst dû denne, als dû ein wort noch ein zeichen niht woltest lîden durch got. Geloube mir, daz dû als ungedultic bist, daz ist dâ von, daz man dir niht liebes tuot. Der dich slüege mit stecken, daz dir die zende in dem kopfe klaffeten, daz wære etewaz biderbez. 'Si hât mir einen stein an mîn herze 15 geworfen.' Zeige mir den stein, wort daz sint niht steine. Daz dir got lône, nim dichz an, daz dû gedultic sîst, flîz dich vier oder aht wochen, daz du gedultic sîst, dû kumest ze jungest dar zuo, daz dir mærer wære, der dir iht tæte und gæbest lôn darumbe, daz man dir etewaz tæte. 20

Daz dritte daz dû diu gesetzede dînes ordens flîziclichen behaltest und aller meiste driu dinc dar ûf allez geistlichez leben gruntvestet ist, daz ist kiusche und armuot und gehôrsam.

Daz vierde, daz ist gote heimelich sîn und vil gebeten und vil in andâhten sîn. Dâ von sprach sant Francisce: 'Der 25 geistlîche mensche kan kûme immer ze êren werden, der niht gerne betet.' Ein tagezît mit andahten gesprochen, diu ist bezzer danne zehen oder hundert âne andâht. Etelîche sprechent: 'Ir betent für uns, sô beten wir für iuch.' Kêre dich daran niht,

> swaz der man selbe leist daz wirt im allermeist.

30

Sô sprechent etelîche, hæten wir des bruoders oder der frouwen niht, sô müesten wir verderben. Sich, lægest dû under der erde, dannoch lieze got sîner kinde niht.

Daz fünfte ist guotiu gewizzen hinz himelrîche. Ie bezzer gewizzen hie nidenan, ie lûterre sêle dort oben, ie lûterre gewizzen hie nidenan, ie græzer sælde, ie græzer freude dort obenan, ez kome der Antekrist, er mache daz klôster arm oder swie ez ergê, daz dû ein guot gewizzen habest. 'Bruoder Berhtolt, nâch der rede sô bedarf ich niht abbetissîn noch briolîn.' Welher tievel wendet dich einer guoten gewizzen? Dich mac niht geirren, wan zwei dinc, unrehtiu vorhte und unrehtiu minne.

5

# LXVII.

#### [ZWEITE KLOSTERPREDIGT.]

dem himelrîche, der eine treit zuo dem nidern lôn, der ander zuo dem obern lôn. Der nider wec, daz ist der wec der gebote unsers herren, der als lîhte ze gên ist, als ze lâzen. Der ander 5 wec ist der rât unsers herren, der ist alsô hôch, daz in got niht getorste gebieten. Nû sint etelîchiu herzen als edel, als himelisch, als engelisch, als gotelich, dez got niht getörste gebieten daz habent si gelobet ze behalten. Ir sît an dên wec komen, belîbet niur dar an stæte, der wec ist hôch, und dâ von 10 swindelt etelîchen und vallent her abe. Ir habet daz leben daz got selbe hete und daz die engele habent und daz die heiligen êwiclichen haben suln. Wir haben niun dinc gelobet ze behalten, daz uns die niun kære der engele ze teile werden.

Wir verloben drîer leie unkiusche, wir verloben alle un15 kiusche ze ê und ze unê, geloben ganze kiusche des lîbes, zuo
dem andern mâle sô geloben wir ganze kiusche der sinne und
versprechen alle unkiusche, diu begangen mac werden mit
sehen und mit hæren und mit andern dingen. Ir frouwen, ir
sült iuwer ougen phlegen vil flîziclichen und sult iuwer tütteln
20 dâ zuo der pforten und zuo den venstern mit den mannen
lâzen sîn. Sant Francisce lêret uns, daz wir lûte und kurzlichen
reden mit den frouwen, dâ kan nieman an vervælen. Owê,
waz eier ze lebendigen vogelen ist worden, dâ weder bluot
noch fleisch inne was! Owê, waz geistlîcher minne ze fleisch25 lîcher ist worden! Daz dritte ist ganziu kiusche der herzen,
der gedenke, des willen. Ez sint etelîche als einer leie ephel,
die wahsent in dem verfluochten lande, die sint ûzen schæne

und sô man si ûf snîdet, sô sint si niur ein asche und ein unflât innen. Etelîche sint als ein fisch, der ist in dem mere, der hât aht füeze und an ieglîchem fuoze drîhundert munde und ziuhet den man ûz dem scheffe in daz wazzer, niht darumbe daz er in ezze, er sûget in biz an die wîle, daz er im daz 5 leben ûz gesûget. Alsô sint etelîche, die tuont kein unkiusche mit dem lîbe, si gedenkent aber sô gelustlichen dar nâch, wie die liute tuon, und swenne der mensche mit geluste dâ mite umbe gêt sô ist ez ein tôtsünde. Dâ hüete dich flîziclichen vor, als liep dir daz himelrîche sî, und aller meiste swer be- 10 korunge habe von unkiusche.

Zuo dem andern mâle sô geloben wir drîer leie gehôrsam, wir verloben, daz wir nimmer gefrevellichen ungehörsam werden, daz uns iht geschehe als den die sich sagten wider Môvsen. Si språchen, dô er nåch in sande: 'Wir komen niht, wil er wæn uns 15 diu ougen ûz brechen.' Si lugen, wan er gedâhte sîn nie und ist von in geschriben, daz si daz ertrîche verslickete, daz man ir nie vant sô tiure als umb ein hâr. Zuo dem andern mâle sô verloben wir schalklistigen ungehôrsam, als etelîche, swaz die gerne tuont, da vindent si manigen list zuo, daz si des 20 niht überic werden, si tuon ê ein lügelîn. Zuo dem dritten, daz dû dich nimmer wellest alsô ûz bîzen, daz man dich niht türre geheizen getuon. 'Bruoder Berhtolt, ez ist swære daz man gehorsam sî.' Nû sich, gote dem was ouch swære daz er den galgen des kriuzes ûf sich nam und in zuo der marter 25 truoc. Der tôt des galgen was bi den zîten als schalclich, daz man keinen Rômær bî den zîten getorste getæten des selben tôdes. Nû sich, ich bin ân angest, hinz swem der herzoge spræche, daz er im gehôrsam wære éin jâr êrbærre dinge, er wolte dar nâch tuon iemer mêr, swaz er wolte: der wære ein 30 tôr der des niht tæte. Sich, umb éinen tac den dû im hie gehôrsam bist, wil dir got niht aleine zehentûsent jâr, er wil dir ouch halt êwiclichen gehôrsam sîn in himelrîche.

Daz dritte daz wir haben gelobet, daz ist drîer leie armuot. Von êrste daz wir niemer nihtes niht wellen gehaben 35 an unser meisterschaft willen noch wider ir willen, daz ander daz wir niemer niht wellen gehaben, daz unser meisterschaft niht erlouben mac, daz dritte swaz wir haben, daz wir daz anders niht gehaben, wan als ez uns gelihen sî, daz wir dâ

264 LXVII.

von niht betrüebet werden, und man uns ez nimet. Wir geistliche liute, haben wir ihtesiht wider meisterschaft willen, so sin wir rouber, haben wir ihtes iht an ir willen, so sin wir diebe. Nû sprichet her Salomôn, daz man dem diebe sol nemen allez daz er 5 hât in dem hûse, und sol sibenvalticlichen gewîziget werden. Alsô geschiht dir, geistlicher mensche, stirbest dû in eigenschefte, dir wirt genomen alliu diu freude und aller der lon den dû verdienet hætest in dem himelrîche und muost dennoch iemer mêr brinnen in der helle alle die suntage, alle mantage, alle eritage, 10 alle mittechen, alle pfingestage, alle frîtage, alle sameztage, die iemer werdent in der wochen. Wan der münich oder diu nunne diu eines helbelinges hât wert ân urloup, diu ist vor gote eines helbelinges niht wert. Die daz ertriche minnent mit aller minne die müezent hinabe in die helle, diu ist enmitten då daz ert-15 rîche aller sumpfigest ist. Die aber daz ertrîche niuwen ein wênic minnent die müezent hinabe in daz vegefiur, biz in daz abe genomen wirt. Die aber des ertrîches nihtesniht minnent die varnt über sich ze himelrîche an alle irresal, als sie von hinnan scheident.

# LXVIII.

# [DRITTE KLOSTERPREDIGT.]

 $m{E}$ Cce ego mitto angelum meum etc. Ez sint drîer leie geistlicher liute, die sint kleine vor gote. Die êrsten, daz sint die sich niur hüetent vor tôtsünden. Sie gernt niht hôch werden in dem himelrîche. Si wellent der sêle niht grôzen schaden tuon mit den sünden und dem lîbe niht grôzer arbeit und tuont rehte als ein wirt, der sich nider læt in sînem hûse und gert niht, daz er künic werde, und dar nâch sô zert er ouch. Und swer mir der selben einen bringet hæher eins vingers lanc, den hân ich für einen guoten predigære. Die andern, daz sint die guoten willen habent, er ist aber als kreftic noch niht, noch als menlich, daz si diu werc volbringen mügent. Von den sô sprichet der wissage: 'Diu kint diu begernt, daz si geborn werden, 10 aber diu frouwe hât der kraft niht, daz si si her für bringe. Si sint ouch als die herbestboume, die dâ blüeient und doch niht wuochers bringent. Si gedenkent in dicke 'wie lange wilt dû ein leckerinne sîn, nim dich an, daz dû gerne betest und gote gerne heimlich sist und din tagezit andæhticlichen 15 sprechest.' Alsô gedenkent si in ofte, daz si sich wellent bezzern und schiebent ez doch ûf von tage ze tage, in dem sumer sint die nehte ze kurz, in dem winter ze lanc. Nû sich, daz dich allermeist irret, daz ist, daz dû dir niht setzest ein zil. Daz beste zil daz iemer werden mac, daz ist gotes zil: 20 daz ist hiute, dîn zil daz ist morgen, daz ist aber sô guot niht. Die dritten die ouch kleine sint vor gote, daz sint die, die diu guoten were volbringent, si tuont si aber niur durch üppige êre. Als diu meisterschaft hinz der selben einem spreche 'tuo daz' 'ich mac iuz niht getuon,' 'nû sich, nû kumt nieman rehter 25 darzuo, danne dû', sô mac erz wol getuon. Owê, dû kerrender wagen, nû hât man dich gesalbet mit stinkendem unslide, nû

mahtû ez wol getuon. Die alsô sint, die belîbent ouch kleine vor gote. Die geistlichen liute, die da hoch vor gote sint, daz sint die, die diu dri dinc behaltent, diu machent den menschen volkomen an dem leben und dort an dem lône. Daz êrste ist 5 daz der mensche versmæhe gar die werlt, daz er lâze daz guotelach, daz gelustelach. Ez mac der mensche ein kleine dinc als liep haben, daz ez im grôze êre benimet in dem himelrîche. Alsô geschach einem einsidele, dem wart erzeiget daz ein bischolf Gregorius als hôch an himelrîche wære als er. Dô in 10 des wundert, daz er in sô grôzen êren und in sô grôzem richtuome im geliche solte werden, dô wart im geantwurtet, im wære mit sîner katzen baz denne im mit allen sînen êren. Nû seht, waz der arme mit sîner verfluochten katzen verlôs. Daz ander daz einen menschen volkomen machet, daz ist gedult, du 15 solt gedultic sîn gên gote, swenne er über dich verhenget siechtuomes betrüebesal, dû solt ouch gedultic sîn gên dem tiuvel, swenne er dich bekort und ob er dich sleht, als er tete sant Franciscen und sant Martîn, dem er ein rippe abe brach. Dû solt gedultic sîn gên dinem næhsten, swenne er dir nimet daz 20 dû hâst, swenne er dir dînen liunten swechet. 'Herre, mich hât mîn swester übele gehandelt einen tac, daz hân ich gedulticlichen geliten.' 'Nû sich,' sprichet unser herre, 'ich wil dir ein jar des vegefiures abe nemen.' 'Si hat mich zwene tage übele gehandelt.' 'Nû wil ich zwei jar des vegefiures abe 25 nemen.' Dû maht als gedultic sîn, daz dû nimmer in kein vegefiure kumest. Daz dritte daz den menschen volkomen machet. daz ist diu minne. Dîn sêle muoz immer etewaz minnen, wan si nach der oberisten minne geschaffen ist. Wilt dû ein rehtiu minnerinne werden, wilt dû got mit ganzen triuwen minnen, sô tuo 30 als man dem wazzer tuot. Sô man ez tief wil machen und hôch, sô verziunet man alle die wege, dâ ez hin mac gefliezen. Sô tuo ouch dû dîner minne, sô si welle zuo den ougen ûz einen schænen menschen sehen, verlege ir den wec, sô si welle zuo den ôren, sô si welle zuo dem munde ûz üppiclichen kôsen, sô 35 verrüne ir den wec. Læst dû dîne minne sich niendert neigen ûf irdischiu dinc, sô wirt si sich über sich ze gote rihtende und wirt éin geist mit gote. Und swâ der menschen éiner alsô ist. der habet ein lant ûf mit sînem gebete, und der selben ist einer gote lieber, danne fünfhundert ander die got liep habent.

# LXIX.

#### [VIERTE KLOSTERPREDIGT.]

APparuit benignitas etc. Daz got mensche wart dâ treip in sin minne zuo. Wir heten ez niht verdienet mit keinen unsern guottæten: wære er ein engel worden, ez wolten alle engele iemer geêret sîn. Aber der minne, daz er unser spîse ist worden, der möhte im alliu diu werlt niht gedanken. getorste kein kint gemuoten von sîner muoter, daz si sîn ezzen wære. 'Wie mac aber daz gesîn daz sich der grôze verbirget in einer kleinen oblâten?' Ez mac gar wol gesîn. Als daz wol mac gesîn, daz als grôzer gewalt ist in einem kleinen herzen, daz kûme als grôz ist als ein fûst, daz im alliu rîche 10 undertænic sint als dem keiser, und ob ich mac besliezen in éinem worte daz dâ sprichet 'allez,' und in dem éinen worte 'Deus' 'got,' in dem besliuze ich den vater und den sun und den heiligen geist und daz allez daz in himel und ûf erde ist, alsô ouch got læt sich besliezen ein einer oblaten. Nû sint 15 vier leie liute die gotes lîchnam niht süllent enphâhen. Die sint uns bezeichent bî vier leie liuten; die solten in der alten ê daz ôsterlamp niht ezzen. Die êrsten waren die fremeden, die andern die unbesniten, die dritten die geste, die vierden die mietlinge.

Die fremeden sint die den andern liuten helfent ir sünde volbringen, die in gestênt, die si beschirment und ins helfent heln, die si dar ûf sterkent, die ins râtent. Etelîche sint, daz si swîgent, sô man in gebiutet, daz si sagen swaz ze bezzern sî. Swie unschuldic si in daz capitel gênt, sô müezen si 25 dannoch verlorn werden umb ir swigen. Eteliche gedenkent tuo dû mir niht, sô tuon ich dir niht, verswîg dû mîn bôsheit,

20

268 LXIX.

sô verswîge ich die dînen. Daz tete der wîssage niht, der dâ sprach: 'Ich næme die houbetstat niht ze Jerusalêm, noch die burc diu dâ ûf dem berge Sîôn stêt, daz ich verswîge die gerehtikeit.' Dû dâ meisterinne bist, sage ir die wârheit, si 5 sî halt ein küniginne oder ein grævinne. Wære si halt eines engeles swester, dû soltest ir die wârheit sagen.

Die unbesniten daz sint die unbehalten an ir worten sint, die des dinges ze vil machent eintweder durch liebe oder durch leide. Ich weste ein frouwen, diu erzeigete gote etelich dinc.

10 Ich getorste si nie frâgen, wie im wære, ich vorhte si machet es ze vil. Ez sint etelîche die künnent niur zwischen in und gote guot sîn, sô si under die liute koment, sô vælent si gar schiere. Und daz sæhe ich gerne an geistlichen liuten und allermeiste an klôsterliuten, daz si sich dâ vor hüeten. Sô möhten si wol vil andâht haben und genâde gewinnen.

Die geste daz sint die, die ir ungedultikeit oder ungehörsam oder vîntschaft wellent lâzen, biz daz si ze alter gênt, und si denne her wider nement.

Die mietlinge sint die, die gelobet und geêret wellent 20 werden umb ir guoten were, die suln ouch gotes lîchnamen niht nemen. Ich meine die niht, die ez an vihtet und dar wider strîtent, und ob si niht dar wider strîtent, daz si daz bîhtent und riuwent.

Wâ von ist daz, daz got in im selben ist, daz alle engele 25 niht möhten voldenken, wie er in im möhte bezzer werden? Etelîche meister sprechent daz, daz got niemer einen bezzern menschen möhte haben gemacht, denne Jesus Christus was. Und doch swie guot er in im selben ist, sô kumt er ze schaden, die in unwirdiclichen enpfähent ze unguotlicher wise. 30 guot ein wîn ist, doch der die suht hât und aller brinnet vor hitze, dem ist er der tôt. Daz schœne brôt, swie guot ez ist, sô ist ez dannoch schade dem sûgendem kinde, wan ez mac sich daran gewürgen. Etelîche die sterbent von unsers herren lîchname, dâ von sô singen wir dicke zwischen ôstern und 35 phingesten den vers Quesumus auctor omnium und biten got, daz er die liute beschirme vor dem gæhen tôde. Etelîche die gewinnent die suht oder die quartane, eteliche die werdent sochende und sterbent. Etelîchen geschiht als dem, der zuo der brûtloufte kom ane hôchzîtlich gewant, dem der künic hiez

5

binden hende und füeze und werfen in die üzern vinsterîn. Den werdent die hende gebunden, die krenker werdent ze guoten werken, danne si vor wâren, den werdent die füeze bunden, die die sünde hin nâch nimmer mêre mügen gesliehen als vor.

Der aber den herren Jêsum Kristum wirdiclichen wil enphâhen, der sol sich bereiten reht als er von dirre werlte sülle scheiden. Der mensche sol haben rehten und vesten gelouben, daz er enphæht wâren got und wâren menschen, als er erstuont von dem tôde und als er sitzet zuo der zeswen 10 sines vater. Alle heiligen möhten niht haben verdienet mit allem ir dienen, daz si got einen halben tac in dem himelrîche lieze. Wan ez ist über menneschlîchen sin und über natûre, daz uns got dort geben wil. Sô wil got daz wirz verdienen mit einem dinge daz ouch über menneschliche nature 15 ist, daz ist mit dem gelouben. Alle sinne des menschen die ruofent derwider, diu ougen sprechent 'ich sihe nihtwan ein brôt.' der munt 'ich enphinde niht wan ein brôt' und ist doch weder brôt noch wîn. Daz ander ist der gedinge, daz der mensche gote getrûwe der sich selben im hie gît ze einer 20 spîse, er gebe sich ouch dort im ze freuden êwiclichen. dritte daz der mensche ein lûter herze habe vor allem unfride. daz er vereinet sî mit der minne mit allen den, die in himel und ûf erde sint. Sô mac ouch der mensche gedenken an sîne sünde und an unsers herren marter, daz ist ouch vil guot 25 und denne sô gedenke 'herre, nû gên ich ze dir, ze mînem gote, ze mînem schepher, ze mînem erlæser' und swer in also enphæhet der enphæhet die siben genâde an im, der der priester alle tage bitet in der messe an dem pater noster. Pater noster. Vater, wir biten dich, daz dû gedenkest veter- 30 licher triuwen, daz dû uns geschaffen hâst zuo dem êwigen rîche, daz dû uns erlœset hast, daz dû uns veterlichen gezogen hâst. Sanctificetur nomen tuum. 'Ich tuon, wan dû mich wirdeclichen enphangen hast, daz dû fürbaz immer mêre heiliger sist danne ê.' Adueniat regnum tuum. Ich tuon, wan dû mich 35 wirdiclichen enphangen hast, so wil ich daz dir min riche immer mêre næher sî dan ê.' Etelîche menschen möhten gotes lîchnamen alsô wirdiclich enphâhen, daz er die sêle iezuo mit im in daz himelrîche füeret. Fiat uoluntas tua. Ich tuon,

wan dû mich wirdiclichen enphangen hâst, sô wil ich daz dû immer mêre genâden rîcher sîst dan ê.' Panem nostrum. 'Ich tuon' etc. Et ne nos etc. 'Ich tuon, wan dû mich wirdiclichen enphangen hâst, sô wil ich, daz dû immer mêre sterker sîst 5 dan ê, ze widerstênne aller bekorunge.' Set libera nos a malo. Niht, herre, erlæse uns von dem übele der arbeit, die wir hie lîden, wan diu ist guot, erlæse uns von dem übele, daz wirser ist danne diu helle und dan alle tievele. Daz ist daz wir iht gescheiden werden von dînem gotlîchem antlütze. Ie darnâch 10 als daz glas ist, alsô schînet diu sunne dar durch, ist daz glas rôt, sô schînet ouch diu sunne rôt. Alsô nâch der lûterkeit, nâch der minne, nâch der andâht mit der der mensche got enphæht wirt ouch diu genâde und der trôst. Dâ von sô liset man von einem heiligen man, der hiez Corp, daz der nimmer 15 messe gesprach, er enphienge sunderlîche genâde.

Nû war umbe læt er sich niht sehen, als er ist? Daz vergelte got im selben. Wer möhte ein rêez fleisch geniezen oder rêez bluot getrinken? Wer möhte einem kindelîn sîn houbetlîn oder sîniu hendelîn oder sîniu füezelîn abe gebîzen?

20 Wære halt, daz der mensche die wandelunge sæhe — —

# LXX.

# [FÜNFTE KLOSTERPREDIGT.]

LEua in circuitu etc. Ez sint driu dinc diu uns irrent, daz wir niht für nemen. Daz êrste daz wir niht girde nâch tugenden haben. Uns genüeget, daz wir niht gar hôchvertic sin, aber daz wir uns selbe versmæhen und uns unmære sî, swer uns versmæhet, des ahten wir niht. Uns genüeget, ob wir niht grôze ungedultikeit haben, aber daz wir den menschen biten und heimelich sin, die uns leit tuon, des enhaben wir kein ahte noch muot. 'Hêrre ich han mich selben für einen bæsen menschen.' Sich, geloube mir, nein dû, hætest dû dich selben für bæse, sô wære dir liep daz dich die andern ouch 10 für bæse hæten. Daz man ir immer kein hertez wort spreche, daz enwelle got niht; daz man ez in schimpfe tæte, daz lîde si etewenne wol. Nû merke einez, bistû als træges geistes, daz dû niht wilt für nemen, sô hüete dich doch, daz dû die andern iht ergerst. Dû solt dich niht legen an den wec ze 15 einem steine, daz man sich iht über dich ervalle. Wellest dû den wagenwec gên; sô irre dû niht die den stîc gênt. Klaffe niht vor in, spotte niht vor in, zürne niht vor in. Geloube mir, daz die niht engele werdent, die da ze uns koment, daz ist dâ von, daz si uns niht engele vindent. Swaz man 20 zuo dem spiegel habet, daz erschînet ouch in dem spiegel, habet man Pêtrum dar zuo, ez wirt Pêter dar inne, habet man ein tiubelîn dar zuo, ez wirt ein tiubelîn dar inne, habet man einen wolf dar zuo, ez wirt ein wolf dar inne. Ez wâren zwêne man, der eine hiez Chusî, der ander Elimas, die solten ze nôte ze 25 künic Dâvît rîten. Der eine huop sich ê ûz, ê der ander und kom doch der jungiste ê zuo den künige, ê der ander. Alsô

geschiht den, die sich då hüetent niht aleine vor tætlichen sünden, halt vor tegelichen und dar zuo nach tugende stellent. die koment in éinem jare verrer und hæher, denne die sich niur vor tætlîchen sünden hüetent in vil jâren. Daz ander 5 daz uns vil irret, daz ist daz wir uns geflîzen ûf ûzeriu dinc mêre denne wir solten. Der mensche sol geleitsam sin, er sol aber sîn selbes niht vergezzen, als sant Bernhart schrîbet dem bâbeste Eugenîô: 'Sô alle liute teil an dir habent, sô solt teil an dir selben haben.' Sant Bernhart und sant Gregorius die heten 10 mêre ze tuon danne wir allesamt und vergâzen doch ir selben niht. Daz dritte ist daz wir uns selbe ze liep haben und uns selbe hüeten als ein sidenwürmelin. Eteliche die wellent niht lîden daz man si strâfe, daz ist ein übel zeichen und ein zeichen des betrogen herzen. Dû solt wizzen, swer dû bist, 15 daz dû nimmer rehten trôst enphâhest von gote, die wile dû alsô hist.

Swer nû wære, der gar verdorben wære in geistlîchem lebene, wolte der wider komen, der sol driu dinc an im haben. Daz êrste ist gîte nâch tugenden. 'Bruoder Berhtolt, wâ sol 20 ich die nemen?' Sô habe doch gerungen nâch der gîte, als der wîssage dô sprach: 'Herre, mîn sêle hât begert, daz si begernde werde dîner gerehtikeit.' Alle tage mach ein fiurelîn in dînem herzen, gedenke an die sünde, gedenke an dînen gebresten und an die guottæte unsers herren. Daz fiur mac 25 ze jungeste sô grôz werden, daz daz hûs verbrinnen mac. Daz ander daz dû dich an nemest sterke des geistes, swaz dir ze lîden geschehe, daz dich des ze wênic dunke, swaz dich bekorunge an stôze, und den widerstant menlichen. Zwicke dich selben oder gerinc wider die liute. Daz dritte ist tuo dîner 30 minne als man den edelen boumen tuot, den snîdet man diu underen estelin alliu abe. Swaz fleischliches und ungeordentes ist an dîner minne, daz snîd allez abe, sô wirt dîn sêle in gote gewandelt, als diu wolle in der varwe und als daz îsen in dem fiure. Daz was unsers herren bete, dô er zuo der marter gienc: 35 'Vater ich bite dich, daz sie éin dinc in uns sîn, als ich und dû éin dinc sîn.' Que prestare dingnetur.

### LXXL

# [SECHSTE KLOSTERPREDIGT.]

APparuit benignitas. 'War umbe ist unser herre mensche worden?' Daz wir verlougen die übeltât, daz ist tôtsünde. Wilt dû nimmer in tôtsûnde gevallen, sô hüete dich vor tegelichen, wilt dû nimmer in grôze sünde gevallen sô hüete dich vor den kleinen. Wilt aber dû alle die begerunge dînes fleisches erfüllen, sô ist ez gewâget umbe dich, weder dû gestêst oder gevallest. Daz ander daz wir uns verzihen oder verlougen sullen der werltlichen zierde. Wir geistliche liute, wir sin gestôzen zwischen den mûren, daz wir der werlte süllen tôt sîn und ist uns der überdon, daz ist der wîle, über diu ougen ge- 10 zogen. Dâ von wolte ich, daz man nimmer werltlîchiu mære in daz kloster geseite. Nôtdurft möhte man wol dar în sagen, daz ander solte man dâ vor lân. Daz dritte daz wir leben suberlichen, daz wir mæzic sîn an ezzen, an trinken, an gewande und daz unser gewant niht wæhe sî, daz wirz iht hin neigen 15 noch her wider. Darumbe spottent unser ouch werltliche liute. Wir sullen halt mæzic sîn an den worten, daz unseriu wort nütze sîn und nôtdürftic und êrbære. Die drî mâze giht sant Bernhart von den worten. Wir süllen ouch mæzic sîn an den werken, als unser herre sprichet: 'Der mensche trage sin kriuze.' 20 Er sprichet niht 'sant Pêters kriuze.' Daz ist daz ieder mensche tuo nâch sînen kreften, wan ein mensche ist zehen stunt sterker danne der ander. Daz vierde daz wir rehte leben, daz wir gehôrsam sîn den, die ob uns sint an gotes stat und swaz si uns heizen tuon, daz wir daz enphâhen, als ob uns got selbe 25 hieze tuon, die wîle si eht niht heizent tuon daz sünde ist. Und da von sprichet unser herre durch den wissagen zuo dem PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten 11.

meister: 'Ob dû sunderst daz guote von dem übelen, sô wirst dû rehte als mîn munt,' daz ist swaz dû heizest tuon, daz sol man enphâhen reht, als ez ûz mînem munde gienge. Daz ander wir süllen ouch leben mit unsern gelichen vil minneclich 5 gein einander reht, als sich habent diu lider. Snidet ein hant die andern, si snidet hin wider niht, steezet sich der fuoz, daz ouge stæzet sich niht darumbe ûz. Swenne ein swester ir herze welle an dir erküelen mit herten worten, sô gedenke: 'Herre daz wil ich durch dich liden, swenne du an 10 dem jungesten tage dîn marter zeigest, daz ich etewaz habe für ze bieten.' Wir sullen gegen gote zuo dem fünften mâle leben in gotelîchem ernste, swaz wir gote gelobet haben, daz wir daz leisten. Zuo dem andern mâle, swenne wir daz übergên, daz wir ez riuwen, wan wir haben einen guoten got und einen 15 guoten abbet. Swer solte gelten drîzictûsent marc, der diu lieze biz an drî pfenninge, der wære gar fro. Nû hât der mensche verdienet mit éiner tôtsunde, daz er niht eine brinne drîzic tûsent jâr, ouch halt immer êwiclichen und gert got niht anders, wan daz ez im leit sî und wil imz allez vergeben. Er wil 20 niht daz dû dich offenlichen schendest, er wil niur daz dû ez dem priester heimelichen sagest in sin ôre und wil dir allez vergeben. Daz dritte daz wir gedenken, ob er uns ie kein liep erbôt in minne, daz wir in hin wider liep haben. Ez ist iuwer keiniu, ir habe got vil guotes getân. Ich geswîge der winkel-25 gâbe, die ir enphâhet swenne ir in heimelîchem gebete sît mit gote. Daz er iuch geschaffen hât, daz er uns erlæset hât, daz er unser spîse ist worden, des künnen wir im nimmer voldanken. Wære niur ein mensche der zuo dem himelriche solte sîn komen, got der wolte den tôt hân erliten, ê daz er 30 in hæte verlorn, und då von solte im ein ieglich mensche sîner marter danken, als ob er si niur durch in einen habe erliten.

# LESARTEN UND ANMERKUNGEN.



#### ZUM ERSTEN BAND.

Franz Pfeiffer benutzte in seinem ersten Bande die Heidelberger Handschrift Nr. 24, deren Inhalt 'soweit er dem Bruder Berthold wirklich angehört' dort abgedruckt erscheint. In den folgenden Lesarten, für deren Zusammenstellung ich allein verantwortlich bin, erscheint die Handschrift unter dem Buchstaben A. Ich konnte sie durch Vermittelung der hiesigen Bibliotheksleitung, unseres gefälligen Bibliothekars, meines verehrten Freundes Dr. K. Reifenkugel, und die zuvorkommende Güte des grossherzoglich badischen Ministeriums des Innern wie der Verwaltung der Heidelberger Bibliothek hier in Czernowitz (wohin sich nun wol zum ersten Male deutsche Handschriften verirrten) benutzen. Der Codex (Pergament, zweispaltig, 259 Blätter in Folio, vom Jahre 1370) enthält am Schlusse die Notiz: Die edele frauwe Elizabeth von Namen pfalnzgrevinne bij Rin und herzoginne in beigern hat gezuget diz buch daz do vollenbraht wart in dem Jar da man zalte von cristi geburte Mccc lxx jar an dem dunrestage zu prime vor sant lucientag der heiligen jungfrauwen.

Dieser Codex war nicht der einzige, der die in Rede stehenden Predigten uns überlieferte. F. J. Mone hat in seinen Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache (Aachen und Leipzig 1833) Seite 181 f. Nuchricht gegeben von einer Brüsseler Handschrift der Predigten Bertholds, welche 'den zweiten Theil (der in A enthaltenen Predigten) von Nr. 19-47' befasse. Darnach ward diese Handschrift auch in das bekannte Verzeichnis der Berthold-Handschriften, Altdeutsche Blütter 2, 161, aufgenommen. Ich konnte auch diese Handschrift durch die Vermittelung unserer Ministerien für Cultus und Unterricht und für

auswärtige Angelegenheiten hier mit Musse benutzen. Sie ist eine Papierhandschrift, gehört dem 14. Jahrhundert an und enthält die Predigten auf 172 zweispaltig beschriebenen Blättern. Sie beginnt mit der 22. Predigt (A) und folgt der Reihenfolge der Heidelberger Handschrift bis einschliesslich 29. Predigt, die sie als die 26. bezeichnet. Als 27. bringt sie die 16. Predigt aus A, die 28. und 29. fehlen der Heidelberger Sammlung und eröffnen unsern zweiten Band, als 30. bringt sie die 18. aus A, mit welcher Handschrift sie in der weiteren Predigtfolge - bis auf die kleinen Fragmente am Schlusse - übereinstimmt. Im 17. Jahrhundert muss sie noch vollständig gewesen sein, denn aus dieser Zeit stammt die Paginierung der ersten und zweiten Seite der Handschrift mit 162 und 163. Damit berichtigt sich auch die Bemerkung Mones aaU. 182, dass sich keine Spur finde, dass die Handschrift größer und vollständiger gewesen sei. Was sie im verlornen Teil enthalten habe, lässt sich kaum mehr mit voller Sicherheit sagen. Da sie die 16. und 18. Predigt der Heidelberger Sammlung später bringt und die dazwischen stehende 17. ihr vielleicht fehlte, würe die sie eröffnende Predigt in der Tat die 19. Am Schlusse der Handschrift steht 172c: explicit bruder bertholt. Wer das Als tuth als sinn vor versriben stet dem versprich ich pruder Wolfhart Minner Pruder Orden Corrigirer dicz puchs daz ewig leben. Blatt 174 steht das ron Mone aa (). Seite 110 abgedruckte, öfter (z. B. Wiener Handschrift 2735) vorkommende guldein Ave Maria. Ich bezeichne die Handschrift mit a.

Ausser diesen Hundschriften muss es wenigstens noch eine dritte derselben Sammlung gegeben haben. Fragmente davon sind im Besitze des Herrn Dr. W. Gemoll in Ohlau, welcher Nachricht gab in der Zeitschrift für Deutsche Philologie 6, 466 ff. Nach dem dort Mitgeteilten war die Handschrift weder eine Abschrift von A noch von a, Grund genug, ihren Verlust zu bedauern.

Eine, und zwar die 19. Predigt unserer Sammlung, hat auch die von J. Grimm Kleinere Schriften 4, 354, Hoffmann Altd. Bll. aa O. angezogene Strassburger Handschrift enthalten. Es ist dies jene lüngst verlorene Handschrift über deren sonstigen Inkalt zu vergleichen ist Haupt's Zeitschrift 3, 534. In Scherz-Oberlin's Glossar ist sie dagegen benutzt. Eine von mir ausgeführte, hoffentlich sorgfältige Durchsuchung des letzteren hat folgende Parallelen ergeben, von denen eine bereits J. Grimm bekannt war.

Strassb. Hs. Bl. 162 (Oberlin 994) swer sin ebenkristen hazzet der ist manslecke = I, 277, 33 swer sinen bruoder, daz ist sinen ebenkristen, hazzet tætlichen, der ist ein manslahter.

Strassb. Hs. Bl. 163 (Oberlin 953 unter lotter, von J. Grimm angeführt, die Stelle steht nochmal ausführlicher bei Oberlin 1553 s.v. spilman, woher mein Citat) daz vunfte ist so du luigest durch daz du den luiten deste baz gevallest als der lotter oder der spilmann, der umbe gabe lobet den der da zu scheltende ist und den schiltet der do zu lobende ist = I, 285, 23 diu fünfte lügen ist der einen schiltet der ze loben ist und lobet einen der ze schelten ist, als der loter und der spilman.

Strassb. Hds. Bl. 163 (Oberlin 1554) ir spilnden ougen und ir valschen genge und ir trugenliches smieren = I, 286, 38 ir spilnden ougen und ir valschez gên und ir trügenlichez smieren.

Zur selben Predigt gehören, wie ich vermute, noch zwei andere Stellen, welche in der Strassburger Hundschrift den oben angezogenen kurz vorhergegungen sind.

Strassb. Hds. Bl. 161 (Oberlin 985) der ketzer der an dem sunnentage gerner arbeitet dan an dem mantage.

Strassb. Hds. Bl. 161 (Oberlin 2043) du solt den virtac von versmacheit wirkende nicht brechen.

Diese Worte finden sich in der 19. Predigt so nicht wieder. Aber dieselbe handelt 268 f. von der Heilighaltung der Sonn- und Feiertage. In der Heidelberger Handschrift kommen ungeführ 25 Zeilen des Abdruckes auf die Spalte, also auf das vierspaltige Blatt ungeführ hundert. Mehr Zeilen kommen auf das Blatt der Strassburger Handschrift, S. 277, 33 steht noch auf Bl. 162; 285, 23 und 286, 38 auf Bl. 163, das ergibt ungeführ 295 Zeilen und 54 Zeilen, also 349 Zeilen (des Abdruckes). Trifft nun der Inhalt der angeführten zweiten Stelle mit dem zusammen, was S. 269 des Abdruckes steht, so befinden wir uns ungefähr 337 Zeilen vor 277, 33. Von dieser (auf Bl. 162) stehen wir 349 Zeilen nach rückwürts noch auf Blatt 163, daher wir 337 nach vorne ganz gut auf Bl. 161 stehen können. Dann gehörten auch diese zwei Stellen zur 19. Predigt, der Umfang der letztern in der Heidelberger und Strassburger war ungefähr gleich, die Ausführung aber eine verschiedene.

Es würe voreilig nach dem wenigen, was uns erhalten ist, auf den Wert der Handschrift zu schliessen. Sicher steht sie aber wenigstens in einem Falle hinter der Heidelberger zurück, wo sie eine für Bertholds Stil charakteristische Eigentümlichkeit verwischt. Diu fünfte lügen ist der einen schiltet ändert sie in daz vunfte ist so du liugest usw. In dieser Verflachung des Ausdruckes stimmt sie einmal mit den von Herrn Dr. W. Gemoll aac. behandelten Bruchstücken. Es war unrecht zu sagen, wie es S. 469 geschieht, die Lesart der Bruchstücke, die in der Stelle 453, 12 wan ez bæte anders nicht tugende geheizen, der sô getâniu dinc tuot vor der sô ein wan einschalten, verdiene den Vorzug vor A. Geradezu wunderlich ist aber was über 445, 12 ff. gesagt wird.

Es war gewis die besondere Sorgfalt und Schönheit, mit der die für eine Pfalzgräfin bestimmte Heidelberger Handschrift geschrieben ist, welche das Auge der Forscher zunüchst auf sie lenkte. Sie verdient diese Auszeichnung auch durch ihre inneren Vorzüge. Unrecht war es aber vom Herausgeber des ersten Bandes auf die Brüsseler Handschrift gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich kann mir die befremdende Tutsache nur dadurch erklären, dass ihm diese Handschrift aus irgend welchen Gründen unzugänglich blieb. Ich bin daher genötigt in den folgenden Bemerkungen etwas ausführlicher zu sein. Der Untersuchung über das Verhältnis der Brüsseler zur Heidelberger Handschrift lasse ich einige Worte vorhergehen über die Behandlung des Textes im ersten Bande.

Die Schwierigkeiten bei der kritischen Ausgabe eines Prosaikers sind im mittelhochdeutschen anderer Art als bei der eines Dichters. Selbst wo Zeit und Heimat eines Schriftstellers feststeht, gehen wir unsicherer als dort wo Reim und Metrik die Wege weisen. Sollen wir aber darum auf jede Textbearbeitung verzichten? Wo die Werke eines unbekannten in einer Handschrift vorliegen, da werden wir wol gut tun der Sprache dieser letztern folgend uns mit einem Abdrucke zu begnitgen. Anders schon gestaltet sich die Sache, wenn Werke desselben Verfassers in verschiedenen Handschriften, also, was meist dasselbe ist, verschiedener Sprache nach Zeit und Ort überliefert sind. Ist nun weiters der Verfasser der Zeit nach wenigstens bekannt, wie dies bei Berthold der Fall ist, so wäre es gewis unrecht vom Herausgeber die Mundart der Handschriften abzudrucken. I'f eiffer übersetzt die Sprache einfach ins reine mittelhochdeutsch, freilich nicht consequent, wie sich zeigen wird und ebenso wenig oft ohne grosse Rücksichtslosigkeit. Mit Beziehung auf diese Ausgabe hatte W. Wackernagel wol Recht in seiner 1865 geschriebenen Abhandlung Leben und Wirken Walthers

ron der Vogelweide, der von dialektischen Eigentümlichkeiten reinen Sprache Walthers die Bertholds zu vergleichen. Bedenken wir aber, dass Berthold ein Menschenalter nach Walthers Verschwinden aus der Literatur wirkt, dass sein Publicum nicht der höfische Kreis sondern das Volk zumeist war, dass endlich dieses, wie sich auch aus Wernhers des Gärtners markierter Schilderung immer noch ergibt, damals wie heute den hößech redenden Mann mit Scheu und Mistrauen betrachtet, so werden wir wenigstens nicht ohne weiters eine Uebertragung ins mittelhochdeutsche wagen, so ferne es noch für die Kritik einen andern Weg gibt. In allen Fällen war folgender Weg einzuschlagen. Wo die Handschriften consequent ihrem eigentümlichen Dialekte folgen, war die mittelhochdeutsche Form herzustellen. Wo sie von demselben abweichen, war die abweichende Form, wenn sie für die Zeit, da Berthold predigte, überhaupt nachzuweisen war, in den Text zu setzen. Dadurch verliert freilich der Text die reinliche Einheit der Formen, aber wenn wir nicht den sichern Boden unter den Füssen verlieren wollen, so sehe ich keinen Aehnlich steht es mit einzelnen Wörtern. Besonders Partikeln und Prüpositionen entgehen selten dem Schicksul, dass sie der Schreiber durch ihm geläufigere, bequemere ersetzt, ohne dass immer eine halbwegs sichere Entscheidung getroffen werden kann. Da hat es denn als Regel zu gelten, dass die seltner erscheinende Form, oder die nach anfänglichem Schwanken besiegte Form Anspruch auf Annahme in dem Text hat. Die Handschrift A überliefert biz im Anfang ziemlich regelmässig, nach einigem Schwanken tritt unz gegen Ende heufiger auf. Doch steht hier die Sache keinesvegs so sicher wie in einem andern Fall. A hat nahezu regelmässig iergent und höchst selten iendert z. B. 195, 25, das übrigens die andern Handschriften bieten und das man unbedenklich mit dem Herausgeber in den Text setzen kunn. Schwieriger steht es mit der Behandlung des zu, das die Handschriften regelmässig auch bei Inclination bieten. Ueberall ze herzustellen, schien untunlich, ich kann mir nicht denken, dass Berthold ze allen guoten dingen oder ze unsern sælden mit dem hässlichen Hiatus sollte gesprochen haben. Die mittelhochdeutsche Zunge verlangte hier offenbar zallen zunsern, auch zuo allen zuo unsern ist erträglicher. Unbedenklich setze ich aber zuo, nicht ze, vor dem Artikel, wo die Gefahr einer Betonung wie ze dem ze der vorliegt, z. B. zuo dem himelriche. Auch in dem Falle freilich kann durch Inclination geholfen werden, da diese aber unsere Handschriften sonst kennen, so muss dort, wo sie sich derselben nicht bedienen, anders geholfen werden. Ich hoffe, man wird diese aus der Metrik herüber genommenen Gründe wenigstens nicht willkürlich finden. Vielleicht wird man sie eher billigen, als wenn Pfeiffer die handschriftlich stäts überlieferte Form und (oder in Abkürzung un), aus Gründen des Wohllautes offenbar, vielfach durch unde ersetzt. Ich kann das Thema hier um so eher abbrechen, als ich der Vergleichung der Handschrift mit Pfeiffer's Text die grösste Sorgfalt zugewendet habe und dabei lieber etwas zu viel als zu wenig tun wollte.

Die Brüsseler Handschrift, leicht noch etwas älter denn die Heidelberger, ist wenn auch auf Papier geschrieben, äusserlich mit gleicher Sorgfalt behandelt, die Schriftzuge sind fest, reinlich und zierlich. Sie war offenbar wie die Heidelberger ebenfalls zum Gebrauche für einen hohen Herren oder eine hohe Dame bestimmt. Am Schlusse, wissen wir, nennt sich der corrigirer des Buches Wolfhart, ein Minorit, wie Berthold. Seine Tätigkeit erstreckt sich aber weiter. Er war ein äusserst gelehrter Mann, der nicht nur über die Bibelstellen die Citate schreibt, sondern auch dort wo Berthold seine Gedanken andern Kirchenschriftstellern entlehnt oder auch wo sie nur an die Aussprüche anderer anklingen dies anmerkt. In den Lesarten sind diese Zusätze vollständig verzeichnet. Hier gehen um andere Bemerkungen desselben Wolfhart an. Auf Bl. 834 über den Worten der dreier muost dû einz ûf nemen (es ist von den drei Bussen Davids die Rede, den sieben Hungerjahren, den drei Kriegsmonaten und den dreien Tagen des Leutesterbens) steht Merch herzog und herzogin waz daz pedewt, leir (?) dich selber nach dem. Bd. I, 363, 4 wo es heisst, dass die Kaiser die Juden in ihren Schutz genommen haben steht merch furst ez ist not. 363, 28 über den Worten daz sol der keiser usw. rihten steht Merch fleissiclichen, ach wie nott. 376, 28 wo vom behalten der Jungfräulichkeit die Rede ist Merch juncfrawe. 434, 19 über den Worten als ein man usw. Ey nu merch daz sein ist not. 453, 34 am Rande bei Erwähnung der Communion nota bene kunic. 461, 2 wo die Priester empfohlen werden Ez wer gut du tust sein niht. Man könnte nun freilich diese Bemerkungen für Expectorationen eines teilnehmenden Herzens halten ohne bestimmte Absicht auf jemand zu wirken, das merch juncfrawe kommt dieser Auffanning recht bestütigend entgegen. Aber wir haben es nicht mit rasch hir

geworfenen Randglossen zu tun. Die Quellen die Wolfhart zu Berthold nachweist künnen ihm bei ihrer Verschiedenheit nicht so ohne weiters gegenwärtig gewesen sein. Die Notizen sind alle roth mit Sorgfalt eingetragen, Wolfhart nennt sich nicht ohne Stolz am Schlusse und weist auf seine Tätigkeit hin. Die hier angeführten Zusätze unterscheiden sich in nichts von den andern. Wir werden also anzunehmen berechtigt sein, in dem herzog herzogin farste und kunic mehr als blosse Gattungsbegriffe zu sehen. werden jene hohen Persönlichkeiten sein, für welche der Codex geschrieben ist und welche ihn dem gelehrten Manne, der schon seiner Gelehrsamkeit zu Folge kein unbekannter gewesen sein kann, zur Durchsicht übergaben. Der Freimut des Minoriten weist auf eine einflussreiche Stellung bei Hofe, vielleicht die eines Beichtvaters. Da die Sprache der Handschrift österreichisch ist, welcher Mundart sich auch Wolfhart bedient, so werden wir jene Persönlichkeiten in dem österreichischen Filrstenhause zu suchen haben. Dadurch erklürte sich vielleicht auch wie die Hundschrift nach Brussel kam. Ich darf diese Vermutungen nicht fortsetzen, aber wollte sie auch nicht unterdrücken, vielleicht gibt uns ein Kundigerer, dem zugleich die Mittel zu Gebote stehen, die mir hier fehlen, weiteren Aufschluss über Wolfharts Persönlichkeit und darüber wer jene fürstlichen Personen waren. Ich sammle nun vorerst die dialektischen Eigentumlichkeiten der beiden Handschriften, bespreche dann die Wortverschiedenheiten, um hierauf das Verhältnis der Handschriften zu bestimmen.

Mit Rücksicht auf die Notiz am Ende der Heidelberger Handschrift könnte man erwarten, sie in der Sprache der pfalzgräflichen Kanzlei geschrieben zu finden. Elisabeth ist ja die Gemahlin Ruprechts I., Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs in Baiern (1353 bis 1390). Aber soweit ich dessen Urkunden kenne, zeigen sie, wenn sie sich nicht wie die bei Weizsäcker DRA 1, 45 durch die luxemburgische Hofsprache beeinflusst sind, andere dialektische Eigentümlichkeiten als A (so namentlich das i in Ableitungs- und Flexionssilben aa O. 296, 33 obirste 296, 34 odir 296, 41 wegin 297, 3 swehir 46, 24 wegin uö. in Vorsilben 46, 21 irluhten, ferner 298, 2 giensit [was freilich an A 350, 13 genre 455, 22 genhalp erinnert] dann 46, 23 ab und besonders 299, 4 noit 299, 21 loisz 299, 16 uszsproch 298, 30 follenfuren 299, 18 follenfurt 299, 20 vollen furt, wo unsere Handschrift nur fol folle

bietet ua.). Näher steht der Mundart von A die Wormser Urkunde bei Weizsäcker I, 598, welche nahezu alle Eigentümlichkeiten unserer Handschrift teilt und nichts enthält was dem Gebrauche der letztern widerspricht.

1. Das anlautende d für gemeinhochdeutsches t: 598, 23 dag 598, 26 dage in unserer Handschrift sehr häufig neben seltenem t. Da jede Seite der Lesarten Aufschluss gibt, so führe ich ein paar Ausnahmen an 375, 4 tut 375, 32 totet 369, 20 toten 445, 10. 451, 37 tede. Auch in der Gruppe dr für tr Urkunde 398, 27 uszzudragen A 352, 30 druwen 369, 1 verdretent 391, 7 druten 460, 13 überdriffet uö. neben Urkunde 398, 28 antreffent und A 375, 35 truckent ua.

Auch im Inlaute dieselbe Erweichung Urk. 598, 15 stede 598, 17 steden 598, 22 ziden ua. A 403, 34. 405, 15 hudent 406, 38 bident 413, 14 radent 426, 1 vermieden 413, 31 geriedent 420, 28 heden 431, 37 gesuntheide 433, 16 geredet 445, 8 dedet 451, 37 tede uö.

Im Auslaute d für t Urk. 598, 16 stad A 345, 30 ried 431, 27 leid uö.

- 2. u für iu, uo, üe regelmässig, e für æ ebenso.
- 3. ie für i und i für ie. Urk. 598, 21 ziele A 388, 13 lieset 396, 9 diesem 413, 10. 16 diese 416, 2 siech 416, 28 spiele 430, 22. 434, 12 sieben 417, 12 liegent 426, 1 vermieden u. ö. A 409, 5 vingen 419, 27 gingen 419, 28 enphing 428, 19 ginc 436, 23 prister 468, 26. 531, 19 dinst, wofür in der Urkunde wol mehr zufüllig die Beispiele fehlen.
- 4. o für û Urk. 598, 15 of 598, 19 darof 598, 22 of in demselben Worte auch A 351, 36. 378, 14. 379, 6. 467, 32.
- 5. o für u Urk. 598, 24 bedorfent A 381, 31 worden 432, 22 angebronnen 558, 27 vohten vohtet uö. Wenn daher die Urkunde kein Beispiel für ë statt i bringt, so ist das wol auch dem Zufalle zuzuschreiben, da in der Urkunde kein Wort in dem solches möglich wäre, erscheint A 375, 38 brennet 383, 24 brennen 409, 32 enbrenne 432, 11. 433, 11 anbrennen 438, 20 ich gebe uö.
- 6. Die nasaliert 2. plur. die bis auf 598, 21 sit in der Urkunde durchsteht ist in unserer Handschrift Regel.

In der Urkunde erscheint ferner nicht das in der Handschrift regelmässige au für ou, sie bietet überhaupt kein Wort mit diesem Diphthongen, ebensowenig ein Beispiel für das umgelautete ou (in eu) in 261, 20 zeuberer 349, 31 erleubet 401, 32 geleubent 401, 33 geleubt 402, 11 gleubent (ja 415, 11 gleibe) heubet sehr häufig ua. Dazu darf man auch rechnen 375, 35 gehewet. In Auslaute zeigt sich die gutturale media auch für stammhafte temuis 221, 25. 412, 34. 413, 36. 414, 8. 420, 11. 420, 23 strig 382, 5 dang 388, 27 augenblig 412, 6 fleischbang 425, 27 krang uö. Anlautendes t für d in betuten 418, 9. 14. 423, 7. 447, 3. 494, 7 uö. Anderes Anm. zu 355, 23. 431, 36. 558, 27. n für m in siechtun 507, 36 e = ebe in gent 524, 12 können freilich Schreibfehler sein.

In der Gegend um Worms werden wir also wol den Schreiber zu suchen haben.

Bei der Brüsseler Handschrift fällt zunächst das baierisch
üsterreichische ei für î und au für û ins Auge, welche Diphthongen
freilich nicht unbestritten das Feld behaupten, vielmehr in vielen
Fällen die alten Laute neben sich aufweisen z. B. 367, 38 verzwifelt 377, 5 wil 382, 22 wile 387, 7 hochzit 400, 34 drizzig
403, 33 wilern 407, 3. 408, 11. 421, 16 bicht 409, 26. 417, 39
wib 410, 9 swigen 415, 13. 14 tuchlin 417, 32 baumlin 421, 27
villicht 427, 27 wortlin 433, 33 musselin usw. 380, 30. 382, 22.
385, 3. 391, 13. 403, 12. 29. 410, 10 uö. tusent 393, 12. 22.
404, 10. 405, 4. 407, 1 uö. uf 406, 26. 409, 2. 412, 11 uö.
uzz 393, 12 uzzerhalb 383, 29 gelutert 418, 23 erfulen usw.

Daneben sind noch folgende Eigentümlichkeiten anzumerken:

- e für se steht durch, für ei erscheint es éinmal (Weinh. bair. Gramm. 57) 447, 5 heligen.
- e für i bei weitergreifender Brechung (Weinh. bair. Gramm. 23 al. Gramm. 18. 74. 92 f.) namentlich häufig leset 388, 13. 390, 24. 442, 1. 3. 443, 4. 444, 7. 447, 9. 448, 16. 449, 28. 498, 1. 537, 3. 574, 11. sie legen 452, 32. rehter 413, 27.
- i für ie einigemale z. B. 405, 16 sliffent 419, 28 enphing. u für i in suben 386, 20 für o in gewunheit 431, 33 für iu neben eu 382, 31. 32. 383, 18 uö. ruwe 261, 34 ungetruwen 255, 16 getrulichen.
  - ai für ei neben ei z. B. 355, 10 laistet.
- au für â 259, 15 slauf 349, 34 klauten 364, 11 auhte 384, 16. 533, 25 Auch 433, 2 auder 450, 14 auht 474, 23 slauffen 484, 25. 554, 7 schauff 494, 17 verslauffen.
- ei für i (Weinh. al. Gramm. 56. 104.) 263, 29 seite 349, 16 reinder 382, 29 reicht (doch sieh Lesarten) 383, 17 meiss-

lichen 405, 3 reing 431, 24 keint 433, 23 reitten 454, 39 reichet 466, 25 plutdreinker 467, 20 reingez; für e in steicken 416, 3; für æ 418, 21 geseihet (= gesæwet). 380, 18 seilige; für ie 436, 29 fleissen.

ie für i 389, 26. 405, 37. 425, 25. 535, 34 diese 395, 31. 34. 535, 35 verliehen 411, 12 diesen 412, 6. 414, 24 nieder 520, 19 dieser; für î (Alem. Gramm. 62. 89. 106); für ê (Bair. Gramm. 94, Alem. Gramm. 62. 88.) 439, 3. 469, 32 wie für wê (Lachm. zu Walther 15, 19); regelmüssig wienig 400, 20. 411, 35. 412, 39. 413, 12. 418, 11. 420, 1. 421, 31. 429, 7. 435, 30. 437, 6. 450, 8. 518, 29.

eu für üe 384, 19. 437, 20 heut 462, 8. Wenn nicht Schreibfehler, wofür huete für hiute 371, 5 sprechen könnte, dürfte man vielleicht verweisen auf Bair. Gramm. 89.

Die 2. plur. lautet neben et auf ent und en aus 345, 13 nement 433, 26 merkent 572, 25 ir hant 372, 17 ir werden 395, 28 ir erdenken 396, 18 ir solten 403, 3 ir treiben 469, 31 nemen (Imper.)

Der Consonantismus bietet neben dem regelmässigen p für b im Anlaut, ebenso b für w, d für t; h wird öfter verdichtet im Inlaute zu ch 376, 1 fliechen 380, 3. 443, 11 verziechen, g im Auslaute für stammhaftes k 363, 20. 383, 6 rug.

Wir haben demnach einen Vermittelungsdialekt zwischen dem österreichischen und alemanischen. Der Diphthong ie für ê z. B. ist alemanisch, aber auch österreichischerseits in Tirol nachweisbar. Manches zeigt noch die freilich viel jüngere Handschrift von Konrads Partonopier, welche bekanntlich zu Hall in Tirol geschrieben ist. Z. B. (was ich biete macht auf Vollständigkeit nicht den geringsten Anspruch) î neben ei 120. 127 sin, syn. 370 pitten (= bîten). 447 stricklicher (= strîteclicher). 747 hinte. 1276 wiplich. 1491 peliben. 2042 driualtichlig. 2742 vogelin; ferner i für ie 1323 sichen; au für à 1927 waun; û neben au 807 gemure. 3273 entruwen: gebuwen. 3313 gebuwen; neben eu 3773 ruschen; u neben uo ue 139 ruche. 18350 schluch. Die 2. plur. auf ent 8986 nement. 9003 hetent. 9017 kiesent neben den gewöhnlichen Formen. Anderes freilich wie staind für stuont (Bair. Gramm. S. 67), diesten für diensten, dietten für dienten (Alem. Gramm. 168. Bair. Gramm. 172.) bietet unsere Handschrift nicht. Es ist aber zu bedauern, dass Bartsch bei einer Handschrift, deren Herkunft der Zeit nach

ungefähr, dem Orte nach genau bekannt ist, die Zusammenstellung der dialektischen Eigentümlichkeiten unterliess und sich (worin ihm freilich Pfeiffer Germ. 12, 3 voranging) mit der ohne Beweis gelassenen Bemerkung S. VI begnügte. Wer kennt den Dialekt der im 15. Jahrhundert im tirolischen Unterinnthal herrschte?

Ich lasse die Wortverschiedenheiten der Handschriften folgen. Nicht immer lässt sich der Grund erkennen, warum eine Handschrift ein bestimmtes Wort meidet, nur wo dies mit einer gewissen Consequenz geschieht, lässt sich auf eine Unbeliebtheit des Wortes, sei sie nun in der Abneigung des Schreibers gelegen oder gründe sie auf dialektischer Verschiedenheit, schliessen. Für das Verhältnis der Handschriften zu einander lässt sich wenigstens jetzt schon die Tatsache gewinnen, die übrigens später deutlich in die Augen springen wird, dass keine die Abschrift der andern sein muss, keine Verschiedenheit erklärt sich etwa aus dem Verlesen eines Wortes.

al. alle zît 502, 8 dafür a alwegen wiewol nicht gemieden von a. 513, 4. al die wile verlangt in a und 381, 15. 384, 16. — als. ze gelicher wise als A. wan a. 467, 36. als vil A gar und gar a 382, 21 vgl. 383, 5. 28. gar ist ein Lieblingswort von a 384, 36. 389, 12. 391, 1. 34. 393, 37. 39. 394, 18. 395, 11: 27. 30. 399, 13. 38. 401, 23. 402, 13. 21. - altmüede meidet a 413, 37. - al zehant A alsbalden a 405, 20. — anblic A antlütz a 379, 31. — ane A anfrau a 416, 18. — antlâztac A gruner donerstag a 454, 37. — behüeten A huten a 409, 15 gehuten a 405, 30. 429, 33. — bekêren A keren a 398, 10. - beswichen A betriegen a 380, 27, 381, 12. — bieten A erbieten a 378, 13. 494, 25. — blenden. daz den kunic Alexander blante A da den Alexander betrogen wart a 399, 23. — da zugesetzt a 369, 26. 391, 31. — danne nach einem Comparativ A wan als a 438, 23. niht . . . danne A neurt a 376, 12. — darumbe A den worten a 370, 27. dar zuo. ob er dar în (in die kirchen) niht getar sô gêt er doch üzen dar zuo A hinum a. — den (ne) zugesetzt a 369, 26. dierne A meid a 448, 33. — diet A welt a 541, 14. — dulden A leiden a 573, 14. — eben A wol a 405, 37. — eht fehlt a oder durch andere Worte ersetzt wie nu 374, 35. ie 376, 7. iht 419, 39. überal 522, 26. — eiter A unvlat a 405, 18. — er A got a 382, 15. — engên A entrinnen a 417, 16. — entlîben A zu tode slahen 427, 25. — êrst. an dem êrsten A alsbalden a. —

ge. Die Handschrift A liebt die mit ge verstärkten Verba, während sie a meidet: gebiten 490, 5. gemachen 427, 28. gerouben gesteln 364, 9. gesagen 409, 38. geschaffen 392, 34. gesehen 412, 36, 390, 26, 32, gestên 437, 17, gesünden 490, 9, getun 364, 26. 399, 20. 412, 37. gevahen 416, 33. gezzen getrinken 432, 30. In all diesen Fällen hat a die augmentlose Form. Anders hilft sie sich in folgenden: genüegen A benüegen a 396, 23. gevâhen A gewinnen a, welches nicht mehr als Augmentform gefählt wurde, da winnen ungebräuchlich war. Selten finde ich in a Augmentform gegen augmentlose in A truwen getruwen 416, 33. 34. denken gedenken 437, 36, ein andermal steht statt gesagen A sagen oder gesagen a 389, 23. Beim Substantiv swelle A geswelle a 395, 1. 3. sanc A gesanc a 389, 33. gesmac A smac a 447, 2. — gedinge A hofnung a 380, 22, 28, 381, 2, 439, 3. 440, 35. 546, 16. — geheiz A gelubnus a 394, 13. geheizen A geloben a 393, 39. geheizen lant A gelobt lant a 443, 26. 28. 450, 5 dagegen auch a geheizen lant 445, 20. - gelph A clar a 391, 26. — cristenheit A geschrift a 456, 6. — gezierde n. a 379, 31 f. 389, 27 Aa. — glast A glanst a 391, 29. got wird in a umschrieben entweder unser herre 376, 4, 409, 6. 454, 23 oder unser lieber herre 371, 9. 402, 19. 443, 1. grunt der hellen A abgrund d. h. a 452, 25. grunt des wâges A bodem 385, 7. — guote s. Johannes A liebe s. J. a 391, 21. - halsberc A halsbant a 418, 28. 34. - halt fehlt entweder in a wie 403, 3. 21. 414, 5. 415, 2. 429, 28. 447, 37, oder wird ersetzt durch auch 403, 38. 434, 29. 455, 1. 523, 31. 529, 3. gar 485, 13. überal 524, 2, erhalten 405, 38. 425, 28. 439, 26. 468, 10. 494, 7. 532, 12. In a ohne A 455, 1. 501, 21. — hant. maniger hande A, ohne hande a 389, 32. — heimgarten. Wilt du zuo dem h. A w. d. an heimlich stet lauffen a 481, 27. - her vor Eigennamen fehlt regelmässig in a z. B. 409, 2. 412, 3. 450, 16. 551, 15. — herre sobald es Gott meint in a heufig mit liep verbunden 374, 35. 391, 20. 410, 37. — houbetsünde in der Regel von a gemieden, durch tôtsünde ersetzt 399, 29. 33. 406, 14. 23. 25. 426, 5. 7. 36. 37. 429, 4. 29. 434, 12 totlich sunden 406, 10. gemeine sunden 430, 1, doch erhalten 428, 38. 430, 20. — hovezûn A haus a 460, 5. 17. 493, 20. — ie Aalbegen a 376, 17. — jehen A sprechen a 385, 23. 403, 14. 405, 8. 406, 19. 22. 531, 25. — joch A wol a 457, 14. nu a

415, 36. — iteniuwe A newe 396, 34. 397, 36. — krist A unser lieber herre a 379, 32. 381, 28. — kristenheit A kristen a 475, 20. — kunne A welt a 413, 5 (doch 412, 39) weib und kind a 427, 25. — leit, leidiu mære A bæse a. 413, 32. leider gar A zumal a 439, 3. — liebe tuon A wirde und ere erbieten a 446, 22. - liute. Kein Wort befehdet unsere Handschrift so sehr wie gerade dieses. Es wird ausgelassen 470, 14. 481, 11. 484, 14. 19. 485, 37; am heufigsten durch menschen ersetzt 367, 10. 368, 31. 374, 25. 382, 38. 389, 12. 396, 3. 400, 10. 12. 402, 31. 403, 8. 406, 4. 411, 12. 412, 9. 18. 33. 413, 35. 416, 32. 418, 31. 426, 10. 430, 33. 34. 432, 23. 433, 18. 26. 436, 38. 437, 8. 439, 1. 3. 451, 33. 458, 39. 459, 10; einmal durch gesinde 427, 7 zweimal durch welt 411, 38. 467, 3. Ebenso kristenliute A kristen a 455, 22. kristenheit a 501, 29. kristenmenschen a 404, 31, 405, 15. weideliute A vogler a 478, 4. Erhalten ist liute in a 405, 36. 433, 28. 439, 15. 449, 14. 478, 19. 33. 485, 11. 30. 517, 12. 530, 39. — lützel A wenig a 411, 35. — ze mâle A gar a 467, 35. — meinen c. g. A begern a 455, 21. — meit. der meide sun A unsern lieben herren a sieh got herre. — vor mir A vor meinen augen a 369, 28. — mugen A kunnen und mugen a 493, 5. wellen 399, 20. — muoter barn A mensch a 392, 7. — nackettage A krankheit a 460, 22. — nemen von der werlt A tun v. d. w. 406, 16. 17. — neven A. freund und magen 444, 10. — niergent A niendert stäts a. — nû A denn a 371, 37. — opher bringen A opher ophern a 499, 22. — ougenblik A blik a 388, 27. — phî A we dir a. — pflegen A tuon a 388, 20. 443, 30. — reden A sprechen a 380, 30. sagen a 401, 38. gereinen A reinigen a 397, 13. — rôrach A ror a 446, 28. ros A phert a 395, 5. — ruowetac A feiertac a 446, 4. — sâ zehant A alsbalden a 425, 27. — sam A als a 405, 16. 18. 568, 5. 6. — sament samt allesamt ebenfalls von a arg bekriegte Worte. Sie fehlen 407, 5. 411, 15. 417, 27. 420, 15. 425, 36. 434, 7. 444, 35. 494, 15. 560, 14. 567, 12. Der heufigste Ersatz ist mit einander 369, 23. 401, 36. 455, 36. 497, 14. 513, 31. 530, 3. — schaffen A schicken a 409, 35. — schæcher A morder a 543, 13. — schicken a tun A 447, 15. — schænde A schone a 390, 12. — schuolerlîn A trüllerin a 470, 7. — sê fehlt a 365, 36. 364, 20; dafür sag 406, 15. — senden A schicken a PFEIFFER-STRORL. Berth. v. Regensburg Predigton II.

512, 21. — siechheit A siechtat a. 433, 24. — snern A swern a 469, 15. — sô A wenn a 399, 13. 447, 18. — spiz A stecken a 457, 16. — sprechen A reden a 389, 35. 398, 12. 409, 14. 424, 15. sagen a 454, 36. antworten und sprechen a 401, 39. - stinken. stinkende helle A bitter helle a 382, 16. smecken a 434, 30. 522, 26; fehlt a. 435, 20. — stôzen an die hant daz vingerlîn A geben a 378, 23. 379, 25. — sumelich A etelich a 393, 5. — swenne A wann als a 433, 8. — swie A wie wol a 444, 10. — tôt kiesen A nemen a 402, 34. 37. tôt ligen A sterben a 435, 5. - trîben. dâ sie ir gelust nâch trîbet A da sie i. g. an legent a 417, 2. — über ein A zumal a 395, 27. - übergulde gemieden in a 388, 15. - überloufen gemieden in a 401, 10. — umbe gên A umbe trîben a 395, 26. — umbe kêren A umbgewenden a 389, 1. — und. Dieses Wort, das A so heufig satzeinleitend verwendet, wird an a an der Stelle oft getilgt, erscheint aber anderseits ohne in A entsprechendes zu haben in gleicher Function in a. Eine Abneigung von a gegen diese Function von und kann man also nicht als Grund der Erscheinung annehmen. Nach der Uebereinstimmung der Handschriften muss und in der bezeichneten Function Berthold eigentümlich sein. Das Auseinandergehen der Handschriften in diesem Falle zeigt, dass die Vorlage, die wie sich unten noch näher zeigen wird, beiden gemeinsam ist, das und an dieser Stelle nicht durchgeführt hatte, dass dieses Geschäft erst den Mittelgliedern zwischen der Vorlage und unseren Handschriften zukam. Setzen wir

x' x''
A a

so haben x' und x'' diese Eigentümlichkeit an vielen Fällen vorgefunden, an vielen erst selbständig eingetragen. Ich sehe keine andere Möglichkeit diese Erscheinung zu erklären. Das weitere soll diese Ansicht, so hoffe ich, bestätigen helfen. Und fehlt in dieser Stellung 392, 28. 393, 2. 6. 394, 5. 395, 22. 397, 22. 34. 36. 398, 22. 402, 3. 408, 5. 411, 37. 412, 6. 458, 16 uö. Erhalten ist es dagegen 391, 23. 25. 393, 13. 19. 396, 31. 398, 13. 398, 8. 27. 403, 17. 404, 17. 405, 36. 416, 10. 469, 38. Ohne in A entsprechendes zu haben steht es 391, 30. 32. 404, 19. 405, 29. 434, 14. Aehnliches lehrt die Beobachtung des wortverbindenden und. A liebt das Polysyndeton, das a in der Regel anfeindet,

indem es nur vor dem letzten Worte der Aufzülung das Bindewort duldet. Vermieden ist es auf diese Weise 371, 8. 375, 29. 376, 3. 376, 14. 390, 11. 391, 3. 400, 12. 410, 22. 25. 411, 13. 413, 33. 428, 36. 433, 3. In Asyndeton verwandelt 393, 32. 402, 14. Bewahrt ist es 370, 17. 19. 375, 18. 387, 1. 394, 14. 396, 1. 458, 20. Besonders beliebt ist in a, je zwei Glieder mit und zu verbinden 453, 21 wie vil der wirde und êre, sælden und genâden. 434, 10 lîbes und sêle, erden und guotes. 432, 35 die àdern und diu glider, daz hirn und daz bluot, daz marc, daz herz und daz fleisch. 489, 6 gehoehen und gewirden, gebluomen und gekrænen. 446, 24 kirchen und kirchhove, klôster und kriuzegenge. Dagegen Polysyndeton in a gegen A 443, 31. 480, 29. — unsælic A verfluocht 418, 16 a. gemieden 414, 6 a. varn A komen a 386, 17. scheiden 391, 35. Mit haben A wesen a 380, 33. — vaz A geschirr a 402, 39. — verworht A verlorn a 410, 35. — fliezen A swimmen a 374, 23. — volkelech A volk a 397, 18. — frâzheit A frezzerîe a 431, 36. — frôn A heilic a 468, 19. — frouwe von Maria liebe fr. a 373, 4.9. - füegen. der dirz gar wol füeget, sô dû ez hærest A und daz glimpht dir maniger a 398, 9. — wâc A wazzers a 385, 8. wænen A meinen a 438, 37. - wanne eht A on allein a 417, 20. — wât A cleit a 412, 13. — weder A welhez a 383, 2. 7. - wellen. sterben wellen als Umschreibung des Futurums in a gemieden 510, 2. 3. 5 usw. — wildener A jeger a 478, 3. wirst A allerbost a 411, 16. — wirt A man a 415, 5. hauswirt a 382, 3. — wunderlichen A gar a 382, 3. — zehenhundert A tusent a 371, 35. — zeln A rechen a 418, 4. — Nicht unwichtige Verschiedenheiten zeigen sich zwischen den beiden Handschriften im Gebrauche der Präpositionen. In einigen Fällen begnügt sich A mit dem blossen Casus, wo a die Prüposition zu Hilfe nimmt. sich gelichen hat in A den Dativ bei sich, in a denselben mit zuo 399, 16. 556, 37. 558, 18. doch 559, 30 ist die Construction erhalten. — verstôzen sîn aller sîner êren A von a. s. e. a 455, 29. - volgen. daz sie in deheinre dinge volgen A an a 487, 6. – kempfe der kristenheit A für die kr. a 488, 23. – mangel haben alles A an allem a 469, 17. Dagegen ûf bitterkeit ahten A. der grôzen b. a. a. 371, 7 — ab A von a 416, 5. - an. des im nôt wære an der wâren riuwe A zuo d. w. r. a 435, 27. doch 531, 22. herte sîn an der rehten riuwe A in d. w. r. a

439, 38. sünde an gedenken, an worten und an werken A mit g. mit w. u. mit w. a 429, 19. êre bieten an spîse, an gewande A mit a 378, 17. welich einen stric ir an disem stricke habet gesmidet A aus a 417, 18. zuht an frouwen A unter frouwen a 431, 32. swer dran funden wirt A drin a 434, 12. flîz an kêren A zuo k. a 414, 19. an den grunt der hellen A in a 452. 25. bevelhen an iuwer sêle A ûf a 484, 17. nutz an A zu a 496, 39. - bi der naht A in der naht a 506, 6, diu selbe urstende ist uns bewæret bi der urstende unsers herren A mit a 541, 9. bî der freude mant iuch got A mit a 371, 13. bî der freude mant A von der freude wegen a 372, 4. der bi unserm herren hienc A neben a. - durch, wir singenz durch drie sache dristunt A umbe a 496, 16. sô möhten wir dar komen durch daz wunder A von des wunders wegen a 390. 29. daz er durch dich vergôz A von deinen wegen a 419. 31. ja tuon ichz durch keine hochvart A von k. h. wegen a 415, 1. wollet irz ... durch iuwer sêle tuon A von ewer sele heils wegen a 434, 3. der durch iuch erstarp A von ewern wegen a 523, 2. diu got durch sînen willen je getæte A von seinen wegen a 493, 1. er heizet iuch manen durch sine urstende A durch siner urstend willen a 371, 11 vgl. 371, 15. er leit einen bittern tôt durch die heiligen liute A durch der heiligen menschen willen a 451, 35. durch unser heil A durch unsers heils willen a 458, 12. beschirme iuch durch die reine kiusche A durch der reinen kiusche willen a 481, 15. durch iuwer selbes willen A von i. s. willen a 430, 10. — gein. sô gerætet der überfluz gein dem houbete A in daz h. a 433, 13. der muoz gein helle A in die helle a 444, 20. wege machen gein dem himelrîche A in daz h. a 399, 39. zürnet gein got A mit g. a. liebe, die sie gein unserm herren truoc A zuo a 546, 9. îlen gein dem arzâte A zuo a 510, 36. — in. diu vier dinc stênt in dem sermône A an der predige a 485, 8. daz der gedank in iuwer herze kome A an a 492, 29. diu genâde gotes ist niht îtel in mir gewesen A an a 494, 28. sie brâhte uns den in dise werlt A an a 540, 5. als er in himelrîche ist in sînen freuden A mit a 413, 4. in die innern heilikeit gên A zu der a 447, 8. in tiutschen A ze tutsche a 453, 38. — mit. mit dem êrsten schuzze treffen A des ersten schuzzes tr. a 383, 18. schrien mit sîner süezen stimme A in a 423, 14. Wiener Meerfart 450.

bist dû mit sünden begriffen A in a 447, 35. mit der andâht dâ stên A in a 447, 38. mit inneclîchem herzen biten A von a. 495, 13. als wil maniger mit siner hôchverte ander liute sünde hôhe wegen A von sîner hochfart wegen a 400, 10. — über. als vil hât der ware sunne.. glastes mêr über alle engele A wider a 391, 29. - ûf. nû lâzent sie sich ûf dînen valschen geheiz A an a 394, 13. man sol in ûf daz velt legen A an a 467, 14. der koufet korn oder win oder swelher leie ez ist ûf aller der erde A in a 438, 16. — umbe, ez ist ungelîche umbe die êre A an der a 383, 35. darumbe arbeiten A darnâch a 390, 33. umbe daz guot arbeiten A nâch dem g. a. a 417, 11. dâvon ist ez ungelîche umbe tætlîche sünde und umbe tegelîche A über beidemale a 384, 37. (gedenke), die man hat umbe die sünde A von der s. wegen a 555, 25. vier und zweinzic tûsent wurden erslagen umbe die selben sünde A von der s. s. w. a 434, 16. — under. ûzerwelt under A ûz a 443, 18. — ûz. ûz der gewonheit komen A von a 416, 20. enbinden ûz dem stricke der jagenden A von a 475, 8. - von. von anegenge der werlt A sît a 411, 17. von einem steine ze wazzer werden A ûz a 437, 9. entrinnen von Egipten A ûz a 443, 25. ir werdent geslagen von der gemeinde der heiligen kristenheit mit dem hôhen banne A ûz der gemeinschaft a 449, 21. von frâzheit ververt vil liute A von frazheit wegen a 430, 32. daz ist von der überfülle A von der überfülle wegen a 433, 28. sie werdent uns doch gelten von dirre predige A von d. p. wegen a 439, 2. nû hæret von dem rehten tôren A zuo a 398, 34. andâht die er von gote haben solte A zuo a 435, 25. — vor. daz er sich wandelt vor des priesters handen A in a 459, 19. vor liebe dienen A von liebe a 376, 12. reinen vor der hôchvart und vor den andern sünden A von a beidemale 397, 14. reine sîn vor grôzen sünden A von a 411, 29. beschirmen vor dem stricke A von a 420, 17. hüeten dâvor A davon a 421, 5 doch vgl. 429, 21. genesen sîn vor herzeclîchem leide A von a 428, 7. vor êhafter nôt A von a 455, 34. 458, 2. — für. got wil dir für eines pfenninges wert hundert geben A von.. wegen a 426, 29. — wider. wider berc fliezen A gegen a 397, 28. wie scheene diu sunne sî wider der unreinsten kroten A gegen a 413, 17 doch vgl. 413, 18. - ze zuo. zuo der kirchen gên A in die k. g. a 378, 1. ze himelrîche A in dem

himelrîche a 386, 6. 490, 25. ze helle sîn A in der helle sîn a 386, 8. 541, 16. zer helle varn A in die a 386, 17, 420, 19, 471, 21. 22. ze himele A in dem h. a 390, 2. in himel 541, 15. dagegen 390, 1. hin ze helle varn A in die h. varn a 394, 5. sie varnt zuo den steten und zuo den dorfen A in die stet und in die dorfer a 409, 19. füeren zuo der fleischbank A in a 412, 5. zem himelrîche kumen A in daz a 443, 21 doch vgl. 443, 36. zuo dem paradîse A in dem a 443, 10. dâ zer helle sîn A in die h. sîn a 444, 10. zer kirchen A in der kirchen a 448, 35. ze banne tuon A in den ban tuon a 452, 28. der martel zer helle wehset A in der h. w. a 471, 17. dû dæhtest gerne einer iteniuwen sünde zuo der hochvart A uf die h. a 397, 36. wider geben ze einer glichsenheit und ze einen êren A durch gl. willen und von e. wegen a 420, 2. Manches, wie namentlich die zweiteiligen Präpositionen für die einfachen, ist jungere Art und gehört wol erst unserm Schreiber an, gewis nicht alles: manches beruht auf verschiedener Auffassung, in manchem wie an und in, vor und von schwankt schon der ältere Gebrauch.

Heufig steht im mittelhochdeutschen - und ich gehe zur Wortfolge über - das Hilfszeitwort vor dem Hauptzeitwort. Die entgegengesetzte Folge darf man weder schlechterdings für jung noch für 'prosaisch' erklüren, wenn man nicht in den Fehler von K. Bartsch verfallen will, der z. B. S. 165 seiner Untersuchungen eine Wortstellung 'prosaisch' nennt, die wenige Strophen später vom Lied im Reim gesichert geboten wird. Bei der grossen Zahl der Fälle jedoch in der hierinnen A von a abweicht müssen wir in a, dem übrigens die Wortfolge von A nicht unbekannt ist, bewuste Aenderung sehen. Z. B. 389, 1. 393, 14. 394, 12. 395, 30. 398, 35. 399, 20. 400, 8. 21. 402, 25. 416, 38. 436, 23. 26. 442, 5. 443, 36. uö. Dahin gehören auch Wortstellungen wie 383, 31 nemen für guot A für guot n. a. 388, 28 von gotes angesiht A von dem angesiht gotes a. 392, 19 irret aller meiste A allermeiste irret a. 392, 29 ez mügent die ungelêrten liute A die ungelêrten liute mügen a. 393, 32 innerhalp des hûses und üzerhalp A innerhalp u. ü. des hüses a. 420, 21 denselben stric habent die tiufel sô gar listeclichen geleit und sô schedelichen A geleit hinter schedelichen a. 420, 17 wan er sô schedelich ist und ungewerlich A ist nach ungewerlich a. 402, 4 er ist hiute junc, elter morgen A morgen alt a. 397, 31 armer

man tumber A armer tumber man a. 423, 1 über ein halbez jär oder ein ganzez A jär hinter ganzez a. ua. In vielen Fällen gewahren wir ulso a als die nüchternere Handschrift. Unbekannt war ihr übrigens die Wortstellung von A nicht, wie 389, 5. 412, 35. 434, 15. 465, 2. zeigen. Wie heufig noch die Brüsseler Handschrift die kunstvolle lebendige Rede Bertholds verflacht, zeigen die Lesarten aufs deutlichste, die ich hier nur ausziehen mitste; einiges wichtigere wird in die folgende Darstellung verflochten sein.

Wir haben schon oben gesehen, dass die Eigentümlichkeiten ron a sich nicht alle als willkürliche Aenderungen von A oder deren Vorlage erklären lassen. Ich bespreche alle wichtigeren Fälle, welche hier in Betracht kommen der Reihe nach und füge ihnen gleich jene bei, welche den Pfeiffer'schen Text bessern helfen, so weit dieselben nicht einfacherer Natur sind und in den Lesarten Erörterung fanden wie 254, 29. 262, 2. 345, 15. 350, 16. 35. 353, 26. 29. 359, 33. 360, 6. 361, 26. 35. 364, 19. 24. 366, 14. 375, 35. 376, 11.

345, 2 sô soltû bitter leit und scharphez lîden haben umb alle dîne sünde A so soltu bitter scharpf pin leiden und haben a. Was A bietet ist unmöglich, in der Vorlage stand wie in a, nur und fehlte, so erklärt sich die Aenderung in A aufs leichteste.

368, 17 Wan swie guot ir sît, sô müezet ir doch manic mâl und tegelîchen sünden hinnen für. Sô muoz eht daz gar schæne und klâr sîn, daz liehter ist danne diu sunne, dâ von müezent iuwer tegelîche sünde in dem vegefiure geliutert werden.

Wan wie gut ir seit, so mugt ir doch an teglich sunde nicht gesein. Wer denn zum himelreich wil der muzz clar und lauter sein clere und liechter wann die sunn ist. Davon so muzzen usw.

Der richtige Gedanke ergibt sich erst, wenn man beide Texte zusammenhält, A setzt den Gedanken Wer denn usw. voraus, während demselben in a die erwartete Fortsetzung fehlt. Auch die Vorlage kann daher nicht den vollständigen Gedanken sondern nur den Ansatz, der beidemale anders angeführt ward, gehabt haben.

383, 26 muoz daz als lange lîden als er verdienet hât, lihte hundert jâr oder vierhundert jâr oder dannoch mêre, wan ez eht gar schœne sîn muoz.

.... wan waz zum himel sol, daz muz gar und gar schon sein.

Auch hier fehlt A ein notwendiger Gedanke.

394, 11 f. setzt a die Apostrophe fort, die sie sonst öfter tilgt, die auch A 13 dinen erkennen lüsst, statt alse manigen enden hat a ausführlicher und sust manig trugenheit und weinst u. hast sust grozze glichsenheit. Nun entspricht dem Charakter von A weder, dass sie eine vorgefundene Apostrophe, noch eine Enumeratio tilgt, weder das eine noch das andere kann ihre Vorlage gehabt haben.

457, 25 Und dô in man die selben archen truoc in der alten ê und dô die liute einest dâ gegen niht gebârten, als sie ze rehte solten, dô lâgen sie ûf dem flecken tôt. Seht, daz ist niuwan diu lûter bediutunge, wie man nû gegen im selben sülle gebâren.

und do man die selben archen da trug, welche den nur zu einem mal dargegen nicht gebarten und sie erten als sie zu rechte solten, die sturben zu stund alle des gehen todes. Secht wenn nu daz geschehen ist, daz nurt ein figur und ein beizeichen ist gewesen unsers lieben herren, secht wie sullen wir den gebaren, da er selber gegenbertig ist.

Auch hier wieder derselbe Gedanke, aber verschiedene Ausführung, in a rhetorische Frage, welche sie sonst oft tilgt.

469, 20 fehlt in Aa umbe gênt, beider Vorlage war hier unvollständig.

Neben den Abweichungen stimmen aber Aa in so vielen Fällen und so genau mit einander überein, dass ihre Vorlagen in sehr naher Verwandtschaft gestanden sein milssen. So weit wir a kennen haben beide Handschriften bis auf zwei dieselben Predigten und bis auf zwei dieselbe Reihenfolge. Es folgen in a, die arabischen Ziffern meinen nur in a enthaltene Predigten XXIX. XVI. 28. 29. (in unserer Ausgabe XXXVII und XXXVIII) XVIII. Die Vorlage muss daher so beschaffen gewesen sein, dass einzelne Predigten für sich ein besonderes Heftchen gebildet haben. In etwas anderer Lage und etwas vollständiger waren die Heftchen als sie der Quelle von a vorlagen. Der Quelle von A müssen wührend der Arbeit 28 und 29 in Verlust gerathen sein, denn die 28. Predigt wenigstens kennt sie, wenn es 9,24 heisst waz aber diu siben hungerjâr bediuten, ieglichez besunder, daz wære lanc ze sagene, wanne dâvon ist ein besunder predig, d. i. eben jene 28., die unseren zweiten Band eröffnet. Schon die Verschiebung, die in A und a mit XVI und XVIII stattfindet, lehrt, dass bei der Zusammenstellung der Predigten für die Sammlung kein Princip zu

Grunde gelegt wurde, ihre zufällige Ordnung - einige Heftchen werden ja zusammengebunden gewesen sein — bestimmte die Reihenfolge in der Sammlung, Ein solches Büchlein, mehrere Predigtheftchen enthaltend, kennen wir aus zwei Citaten. 249, 10 In dem wênigen büechelîn, dâ man dâ vindet von den sehs tugenden unser frouwen in dem jungesten sermône an einen, allez daz man dâ liset in dem selben sermône des êrsten an dem anevange. dâ sol man ouch alle die rede lesen, die in dem selben sermône stêt. Sie vâhent beide glîche an. 550, 1 Und an wie manigen enden unser frouwe den besten teil erwelt hât, daz stêt · an dem kleinen büechelîn an dem fünften sermône, der sich ouch alsô an hebet 'Marîâ hât den besten teil erwelt, der wirt ir niemer benomen': då vindet man wol an, an wie manigem unser frouwe den besten teil hat erwelt. J. Schmidt hat im weiten Programme des k. k. Real-Obergymnasiums auf der Landstrasse, Wien 1871, bemerkt, dass das erste Citat die XXVIII. Prediat. das zweite die XXIV. meine. Beide waren in einem kleinen Büchlein vereint, in welchem die erstere den vorletzten, die letzte den fünften Platz einnahm. Die XXIV. ist am Tage Mariae Himmelfahrt, die XXVIII. an dem Feste Mariae Geburt, also 15. August, 8. September, gehalten. Die richtige Zeitfolge in der die Predigten im wenigen büechelin stehen, der Umstand, dass die allein aus diesem Büchlein citierten für Festtage Mariae bestimmt sind, könnte zur Annahme berechtigen, das Büchlein habe nur Marienpredigten enthalten. Denn den weitgehenden Schlüssen Schmidt's kann ich nicht beifallen. Schon wenn er die Citate dem zuschreibt, 'der den Codex schrieb oder zusammenstellte' S. 37, irrt er, wie könnte der Schreiber oder Sammler in der fünf und dreissigsten Predigt auf eine Predigt in dem wênigen büechelîn verweisen, die er doch kurz vorher daraus in seine Sammlung eingetragen hat? Er kann das Citat nur aus einer Quelle heribergenommen haben, welche die zwei Predigten noch nicht enthielt. J. Schmidt meint ferner das Büchlein habe die Predigten XX-XXIX unserer Handschrift enthalten und das seien die im Jahre 1264 in Augsburg gehaltenen Predigten. Insoferne stimmt die Rechnung als die XXIV. hier in der Tat die fünfte, die XXVIII. die vorletzte in der Reihe ist. Aber man merke folgendes. Die Handschrift a tilgt das wenige büechelîn und weist auf die in ihr aus demselben entlehnten Predigten hin. 550, 1. An wie manigen dingen usw. daz stêt in der predigt

da vorn die sich auch also anhebt: "Maria" usw. 249 Waz red du vindest in der xxx. predigt vor diser predigt, daz solt du allez lesen biz uff die ersten tugent, wann ez gehort auch hieher an dise stat. Diser tugenden sein acht, wer die hat der gehort in daz oberlant usw. Daraus lernen wir, dass in a eine Predigt vorangieng, auf welche die Angabe des Citates passte, dass also nicht notwendig die XXVIII, gemeint sein muste. Doch lege ich dieser Erwägung keine besondere Beweiskraft bei, da die von a gemeinte Predigt von acht Tugenden gehandelt haben kann (nicht muss, denn die betreffende Stelle kann auch Zusatz von a sein), während das durchaus glaubwiirdige Citat in A von sechs Tugenden spricht. Aber die XXII. und XXVII. haben gleiche Bibeltexte Rom. 6, 23 gehören also für einen Tag und zwar für den achten Sonntag nach Pfingsten vgl. Anz. f. D. A. 2, 231. Wie XXII und XXIII 'den Bibelstellen nach zu urteilen' in einer Woche sollen gehalten sein, verstehe ich nicht, das Evangelium wird jetzt am Barbaratage oder am Feste einer Jungfrau gelesen, die keine Märtyrerin gewesen. XXIV ist an Mariae Geburt, 15. August, gehalten, XXV gehört nach der Bibelstelle auf aller Heiligen Tag Anz. aa O. 233; XXVI am Tage der merteler, welcher nach Leyser 113, 39 auch am Tage aller Heiligen begangen wird (vgl. auch den gleichen Bibeltext an beiden Tagen Germ. 1, 448. 452.) im Rusticanus de sanctis gehört der Text zum Tage innocentium. Da die Predigt im Freien, vor einer Stadt gehalten ist, 413, 10 ff., wird an den letztern Tag kaum zu denken sein. Mit dem Zusammenhange der Predigten sieht es also sehr bedenklich aus. Mit XX steht aber auch in Beziehung XIX, wie Schmidt aa U. 30 zeigt. Consequenter Weise muste er daher auch diese Predigt dem wênigen büechelîn zuweisen, wodurch freilich die XXIV. Predigt von ihrer Stelle gerückt wäre. Fest steht Augsburg als Ort der Predigt überhaupt nur für XX, keineswegs für XXI, denn 307, 36 kann ja auch bloss für den Sammler Veranlassung gewesen sein, eine Predigt über die Ehe gerade hierher zu stellen. Ja wenn ich 314, 30 richtig verstehe, kann die Predigt nicht an einem Bischofssitze gehalten sein.

Wir müssen also darauf verzichten, dass uns eine Durchforschung unserer Handschriften — ich habe hier nur Aa im Auge — auf ültere Sammlungen zurückführen wird. Das Verhältnis von A zu a, das Auseinandergehen neben vielen Einstimmungen lässt sich nur erklären, wenn wir annehmen, die ursprüngliche Vor-

lage - dass dies Einzelhefte waren, haben wir oben gesehen habe keine vollständig ausgeführten Predigten sondern stellenweise sich mit Andeutungen begnügende Predigtconcepte enthalten. Nachschriften konnten es nicht sein, da diese, waren sie während der Predigt genommen, nur kurze Referate hätten sein können, waren sie aus dem Gedächtnisse niedergeschrieben, wenigstens gleichmässiger hätten ausfallen mussen. Diese Concepte wurden gesammelt und mit Rücksicht auf praktische Verwendung durch Prediger mit Verweisungen auf andere Predigten versehen. Später ward diese Sammlung von Concepten ergänzt, und zwar zweimal, aus der einen Ergänzung entsteht A, aus der andern a. Es ist kein Zweifel, welcher Ergänzer den Ton Bertholds besser getroffen hat, dem Prediger selbst aber verdanken wir die Ergünzung so wenig als die Sammlung. Wie Berthold in diesem Falle vorgeht, wissen wir, er hätte die Predigten redigiert, Beziehungen auf seine Person usw. getilgt. 84, 14 Alle die rede, die in den zehen geboten stênt, die hærent an die stat, wan er machet der rede unmazen vil an der stat von der übeln zungen unde von ahte lügen, die sanctus Augustinus dâ schribet. Vorerst ist zu bemerken, dass machet Praeteritum ist und an der stat dasselbe meint, wie an die stat d. h. an dieser Stelle, anders ist die Stelle nicht zu verstehen. Mit er kann aber nur der Prediger gemeint sein, als eine vom Ergänzer verschiedene Person. 380, 1 Alse stêt in der predige von der ê, dâ er dâ seit von dem spiegelberge; in a fehlt die Stelle. Auch der Zweck der Ergänzung ist ein praktischer, auch sie ist für Prediger bestimmt. Sie tilgt die Verweisungen für den Prediger nicht. Die Stellen hat nahezu vollständig J. Schmidt au O. gesummelt, ohne aber von ihnen den richtigen Gebrauch zu machen. 82, 9 In dem sermône von dem mantel (463, 17) stêt wol von hazzen und nîden, wie man dâ sprechen sol. rgl. 83, 38. 86, 36. 89, 39. 92, 17. 107, 26. 130, 37. 132, 37. 138, 28. 162, 21. 163, 3. 168, 5. 217, 32. 231, 33 (auch a waz da red stet uff die drei tugent, die sol man alle hie sprechen, wie man daz joch und und die burdin unsers lieben herren also tragen sol und wie man unkusche hoffart, geitikeit rugen sol.) 250, 19 (waz von dem glauben da selb stet daz macht du wol hie lesen a). 462, 2 (recht die wart, die in der vierden predigt vor diser predigt von den martrern . . . ., die sol man auch hie lesen als sie dort sten a.) 487, 6 (auch a) 500, 27 (auch a.) Die

Uebereinstimmung von Aa lehrt, dass diese Noten für den Prediger schon der ersten Sammlung angehörten. Ist aber unsere Sammlung auf dem angedeuteten Wege zu Stande gekommen, so müssen wir es uns schon gefallen lassen, dass manchmal auf etwas verwiesen wird, was erst folgt. Der begeisterte Schüler Bertholds, der die Concepte seines Meisters zusammentrug und mit seinen Bemerkungen versah, brauchte die Forderung 'nur auf bereits vorhergegangenes zu verweisen' nicht zu kennen oder nicht zu befolgen. Er hat ja nicht redigiert. Er fand in einer Predigt eine Stelle angedeutet, die in einer andern ausgeführt war. Was sollte er tun? Die reichere voransetzen? Aber muste er das tun um sich deutlich zu machen? Aber J. Schmidt's Ordnung aa O. 39 XIX bis XXIX (wenn XX bis XXIX das Augsburger Büchlein bildeten, so hängt XIX in der Luft, wie kam sie gerade an diese Stelle?) I bis XVIII, XXX bis XXXVI -- sie ist auch noch nicht die richtige, denn IV ist vor II gehalten S. 37 - ist ja auch keine Ordnung, z. B. VII am Feste des heiligen Michael 29. September VIII am Feste des heiligen Ulrich 4. Juli, die Reihenfolge der sog. Augsburger Predigten haben wir kennen gelernt. Schmidt's Annahme beweist daher nichts und ist auch mit Rücksicht auf die Folge in a nicht zu halten. Nur eine Stelle kann angeführt werden, welche darauf hinweist, dass die betreffende Predigt an einem undern Platze einmal stand, die XV. 214, 3. Aber wir lernen daraus nichts als was wir schon wissen, haben ja zwischen A und a Verschiebungen stattgefunden. Wir müssen uns daher bei unserer Annahme bescheiden, nichts gibt uns Gelegenheit die Tätigkeit Bertholds an einem Orte zu übersehen. Glücklicher werden wir später sein, wo wir eine in diesem Bande abgedruckte Predigtsammlung besprechen.

T.

Die erste. Daz etteliche jehent tu daz g\u00e4te und laz daz ubel. Sapientiam sanctorum (Inhaltsverzeichnis) A, welches die Predigt allein \u00e4ber-liefert. Diz ist die erste predige (Ueberschrift roth) spricht. 2 epysteln. als.
 mit. 6 heubtsunden, heubetsunden, 7 tufel, 8 wanne, tufel, 9 iru.

<sup>5</sup> mit. 6 heubtsunden. heubetsunden. 7 tufel. 8 wanne. tufel. 9 irn. 11 dufels. 12 wanne. keren. zuo *fehlt*. 15 angens. funden] vonden. finden. 18 diesen. biedent.

- 20. beheltet. 21 die die aller.
- 1 haben. 3 wanne. tiufeln. 5 nit. 6 do. duvels. 8. willichen. H. Lambel Das Steinbuch 42. it. 16. vor] für. 18 diu] der. viel. 19 etteliche beidemale. 21 smag. 24 künnent. 25 nit. mag. 26 torn. 27 stern. lauffe. 28. mit. sel. torn. 29 got. 31 Sô] Jo. der] die. 32 spricht. 33 spricht. 34 wo. spricht. 35 nit. 36 wanne. du. 37 himelrich und so immer, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt. 39 reht.
- 1 do. 3 nit. 4. wiset. wenen. 5 nit. Wanne. 7 du. gleube. 9 nit.
   14 wanne. 18 mer fehlt. 22. nyt. 23 nit. 25 Wanne. 26 da. 27 daten.
   32 torn. gen. 33 etewas. nit. 34 dann. siech. 35 juden. 36 nit. 37 mit. nit. 38 wann.
- 4. 2 dust. 3 fluhes. gehorn mit e über dem o. 4 sprihet. 5 antworten mit e über dem o. 6 versmeht. 7 smeht. 10 nit. worde. nit. 11 nit. 12 nit. 13 spricht. 15 fersmeht. siech. 16 Sô] Jo. 21 tuo] du. 22 dust. 23 Bertholt so immer. 24 siech. do. 25 des] daz, dieser Accusativ kann Berthold nicht fremd sein, vgl. 19, 1. 31. 58, 34. Pfeiffer stellt aber 49, 5 statt des überlieferten Genetivs den Accusativ her. 28 dan. 29 niht das erste] nit. dut. 30 dotliche. 32 mer. 33 nit beidemale. dun. 34 nit. diesen. 35 nit. 37 dun. 38 dieser. glücklicher. 39 sollent.
- 5, 1 dester so immer. 2 tufel. 3 begnuget. 4 tufel. verleit. 5 sicher. 7 verleitten. virde. 9. dot. nit. 12 dun.
  - 14 kein Absatz. 15 mit. 16. hörnt. 17 wîslich. 18 spricht. 19 sehse. 21 du. 22. nit.
  - 23 kein Absatz. wollent. nû] nit. 24 dann. 25 si enkünnen fehlen. dann. 27 kunnen. sternen] steinen, ein leicht erkennbarer Druckfehler. 30 Padawe. 32 nits. 33 sis ie] sie sie. selber. 34 sie. beheltet. im fehlt. 36 diese. 37 unz] biz. 38 werdent. 39 unwislich.
- 6. 1 kein Absatz. dann. Salomons. 2 daz ist fehlen. 3 dun. 4 gefromen. 6 dinen rat. ersten. 7 Dunkt. 8 dann. 9 wann. dut. 10 itewiszet. 11. nit. dun. 12 umbe. wanne. 13 umb beidemale. 14 swan. tor. 15 Salomons. 16 ein. sie zu im, die letzten zwei Worte durchstrichen. 18. nit. ez eingeschaltet. erginc. 19 Absolon. 20 frauwen; stäts au statt ou. 21 wann. 22 jarn beidemale. nit. geschafen. 23 raten. sie. 24 swann. 25 ladent. 26 sie fehlt. woltet mit e über dem o, stäts wenn nicht anderes angemerkt. 28 ein. wanne: 29 kundes. 30 ern. umbe mit e über u. 31. 33 tunde. Absolone. 24 Wann. Absolon. 37 etlicher. 38 volgt. driten. fregen. 39 Josephat. Da.
- 7, 1 den] dem. da. 2 wanne. wann. an ane. 3 nit. 4 soltu. dun. 6 tunde.
  - 12 dun. gute. 15 dun. 16 werlt. 17 nutz. nit. 18 wann. 20 liebste. Swanne. 21 dann. dust. 22. danne. 23 dann. unz] biz. driten. 24 dag. danne. 25 gedust. got. 27 dust. 28 mert. 30 drite. 31 Wann. 32 gehoret. 33 ein. 35 wann. 36 wann. 37 zwifellich. wann. 38 nit. 39 selber. erzeuget.
- 1 lieset. 2 ire. 3 brutegam. 4 versumot. 5 für. 7 nit. 8 it. verslaffent. wollent. 10 brutegam. 11 werlich. 12 nit. 13 ubel. lazzet.

- 14 al. sampt. umb. 15 nit. 16 wanne. heubtlaster. 17 eins. 18. slefferlichen. wollent. 19 wollent. nit.
- 21 kein Absatz. drite. 22 dun. 25 dunde. 26 het. nit. 27 nit. 28 nihts nit. 29 Kayn, es muss aber Kâm heissen nach Genesis 9, 22. Damit erledigt sich auch J. Schmidt's Vermutung im zweiten Programm des k. k. Realobergymnasiums auf der Landstrasse in Wien für das Schuljahr 1870/71 S. 12. spöter. 30. 31 hæte er] hetter. 32 wer. dot. dann. hette. 33 l. muos. 35 nit. 36 hette. wern. 37 sin. nit beidemale.
- 9, 2 sieben. quemen. 3 allin so. sin. 5 lutesterben. Da. 6 sin. 7 ubel. nemen. 9 wanne. stritbers. 11 mit. 12 gemeint. 13 erzeugt. 14 erzeugt. 16 einiu] ein. 18 nihte. 20 wan nur.
  - 23 unmugelichin. 24 sieben hungerjarn. 25 betuten. 26 wanne. 27 daz ist. 28 drite. 30 des] der. ertrichen. 31 drien. 32 getagen.
  - 33 an. 34 nihte, wanne. 35 uberhebt. 36 uberhebt.
  - 39 David. wann.
- 2 sieben. verdurben. 4 gnese. ettewie. wan] nur. 5 nit. 10 blibe.
   11. verderbt. 12 nit. 14 reht. schier. 15 mit. 16 erbarmde. 17 nit. engelten. 19 het. 20 die drie. niwan] nur. 21 ein. 22 ane. wann. 23 gesehehen so. 26 samment. waz. 27 det. bedenkt. 28 wegest. 33 des helfe bis Âmen fehlen, dafür eto.

#### H.

- 11, Die ander. Von den funf phunden. Dne quinque talenta (Inhaltsverzeichnis) A, welches die Predigt allein überliefert. Die ander predige
  (Ueberschrift roth). 2 entpfalh. getruwelich. 3 bis. 4 umb. 5 bis. 7 nit.
  9 ettelicher. Wann. 11 er] der. ein. 14 dunde. fremede. 15 unz beidemale] biz. 16 da. vater. 19 leit. unz] biz. 20 da. 21 wann. 23 Unde]
  und auch. 24 sine. 25 sprichet] spri-et (bei der Trennung im Zeilenübergange). bis. 26 dins. lieset. 28 einen.
- 12, 1 driten. funfe. 3 ein. 6 irn. 8 nit. 9 irn.
   12 irn. 14 nit. 19 nit. 21 zyt. 22 sampt. 23 himelrich. 24 bis. dins. 26 bis. 28 unser. 29 an hinter zêhen] ane. 30 dester beidemale.
   32. diese. 33 bis. 34 dins. diese. 35 zehen. 37 niwan] nur. 38 eweclich. 39 eigenen.
- 13, 2 edel. 3 diu den. 10 selber. unde fehlt. 11 wanne. 12 sag. 14 nit.
  19 dem guten. 22 umb. 24 erzeuget. do. 25 erlichen. 30 sollen.
  31 wollent. dun. 32 habt. 33 viere.
- 34 glit. 35 siehst. got. 36 ampt stäts. 37 wann. 39 etteswes. mit. 14, 1 wann. 4 nit. ettelicher. ein grâve fehlt. Mit gerne schliesst die Seite. Beim Uebergang auf andere Zeilen sind Auslassungen in unserer Handschrift nicht selten, vgl. 11, 25. 54, 10. 87, 5. 97, 4. 139, 3. 141. 29. 164, 7. 165, 17. 192, 14. 251, 27. 252, 7. 259, 25. 313, 14, 366, 26. 367, 26, 36. 368, 26. 371, 19. 391, 4. 497, 34. 528, 5.

- 530, 35. 533, 21. 535, 3. 557, 29. sieh 51, 7. 54, 10. 5 gern. 6 gebur. 8 wert. 9 werst. 11 bischoff. 12 greve. welherleie.
- 15. als. niderz. nit. 16 mormeln. awe. 17 umb. 18 groz. 19 nit. dun. bis. gelobt. 20 erzeuget. 21 Wann. wolter. 22 niderz. 23 nidern. 24 of. 26 ubes. 27 wis] bis. unz] biz. dot. 28 dinen. reht. dun. 29 dun. wer. 30 nit. ubt. dut. reht. do. 31 so sprich. dun. 32 reht. 33 du. Wann. ettelich. 34 reht. dun. 35 worfeler. slahen. 37 viel. 38 pfennig.
- 15. 1 sust. geschehent. 2 sust. 3 mehte. 5 dienst. Diesen flexionslosen Genetiv, von dem Lachmann zur Klage 1694 und M. Haupt Erec 2 8124 reden, hat Pfeiffer noch einmal wegemendiert 395, 9 daz uns des nidern sunnen schines irret wo die Handschrift A (a weicht hier ab) schin bietet. Ich weiss nicht, ob auch a diesen flexionslosen Genetiv kennt, denn in 437, 14, da müst aber des heiligen geistes fluzz ein michel teil hin fliezen kann mit fluzz sowol Nominativ- als auch Genetivform gemeint sein. Vgl. Konr. v. W. goldne Schmiede S. 137, 48. 6 hohgelobte. 7 nit. dot. 8 wann. umb. 10 siech. 12 sprich. 13 slahen.
  - 15 mohte, hinter rehte, durchstrichen. 16 nit. dun. 18 nit beidemale. 20 mogent. 21 reht. dun. wollent. 24 wann. nemet] nenent so. nieman. 26 überkumen. 27 schedelich. kein. 28 gebt. nit. 29 l. nidern. 30 himel. dann. 31 selber. 32 eim. himel. dann. 35 himelrich. dann. 36 umb. 38 himel. dann. 39 reht.
- 16, 1 an. 2 dann.
  - 7 Jo. sim. 8 geordentz. wann. 9 gemein. 12 went. 14 eim. einz. 15 eim. 18 habt. 19 jenz. 20 nit. reht. 24 dime. 25 mit. 26 it. 27 macht. eim. 28 liht. 31 dins. 32 wanne. reht. 33 geburn. sumelich. 34 krumeste. 35 sleht. 36 hau. ungetruket. 37 hau. 38 mit. 39 dut. amt.
- 17. 1 nit. 2 mugt. kert. 5 dust. 6 dagewurken. wirken. 7 guote. sieht. 8 bekert.
  - 11 spriechest. sin. 12 dann. ein. 13 wanne. 14 nit. dust. dime. 15. ettewanne. 16 fuln. ettewanne. 17 siechtume. 18 mazze. nit. 19 behabst. 20 dann. 22 uff. 23 nit. mit. verdampt. 25 verstielt. zepfener. 26 win. 27 wanne. verstielt. 28 legt. gern. 29 aber. 30. 31 weist. 32 nit. 35 dut. 36 ettelichen. Jo. genoze. 39 wann. wert. dann.
- 15, 1 wern. 2 gebt. 3 umb. verunreinst. 5 wann. 6 dust. 8 erwider. habt. 9 übel. do. 10 wann. 11 bringt.
  - 13 kein Absatz. uch. ander fehlt. 14. wann. 17 wann. umb. 18 wann. 19 mohten. 20 nit. 22 nit. muzen. 25 verluhen. 26 ertrich. wann. geriht. 27 witwen. 28 muzen. 29 nempt. viel. 30 nit. schirmpt. 35 nit. 36 gekauft. nit. 37 umb. do. mit. 38 wanne. 39 niemen.
- 19, 1 wann. fuornt. 2 wann. 4 furn. irn.
  - 6 driten. 7 wann. 9 dester. zweiger. buch. 10 jens. dages. 13 jens. 14 ein. sieben. 15 solt mit e über o. selber. 16 wanne. dann. 17 diese. 18 drite. driten. gliede. 19 leben. nit. 20 nit. 21 wo. 22 es] des. wann. nit. 23 wil. 24 nit. muzzen. 26 leben. 28 ertrich. sollen. 30 wann. 31 erbeiten. des] daz. 32 erbeiten. 34 zu drinken. 35 dag. liegen. 36 umb. 37 unnutzlichen. 38 drinken. 89 verdun. gehært.

- 20, 2 wan. wez. 3 nit. notdorft. 4 got. 5 verdanzet. 6 verdopelt. vermersagt. 10 fur. sundern und darnach zu bessern. 12 nit. unnutzelich. 12. 13 unnutzlichen. 14 sünder siehe oben. wanne. 15 alle degelichen. an. 16 do. furkeuffer. 17 wann. 18 verkeufest. spricht. 19 sprech. 20 diesen. 21 diese. betrubt. 22 iezunt. er spricht. 24. 25 geruwe. Gomorra. 26 ettewanne. 27 wann. 28 ettelich. irn. 29 dag. siech. 30 hut. 33 ture. brecht. ieze. 34 iezunt. 35 iezunt. dopler. 36 ieze. ubel. 37 denzeler, iezunt. 38 iezunt. 39 an beidemale.
- 21, 1 sitzent. iezunt. swigent. 2 dut. 3 ander. 5 eins. pfenniges. iezunt. 6 dins. 7 diese. wanne. iezunt. 8 nit. wann. 9 kristdage. 10 pfingestdage. wie. 12 siech. 13 wollest. got. 14 sin. 15 min. 16 siech. 17 riuwe] eine. nit. 19 unnützelich. 20 habent. 21 danzen. unde] oder. 21 dopeln. wo. habt. 22 nihts nit.
  - 23 sin. 24 gebette. 27 dann. 32 Als. wer. 33 nutzlich. anlegt. grôzen dingen. 34 mein. 35 himel. dester. 36 nutzlich. 38 Da. 39 da.
- 22, 1 nihts nit. 2 lobelich. angelegt. 4 mugt. nutzlich. 5 Wann. ertrich. 6 dann. himelrich. beidemale. 7 eins. loblich. 8 leben. 9 dinste. 10 himelrich. 11 eins. 12 dann. ertrich. 13. 14 himelrich. 14 nit beidemale. ertrich. 15 leben. ertrich. mügen. himelrich. 16 ertrich. 17 haben. mit. 20 ruwen. 23 unz] biz. vegefure. 26 gibt. tritte. 28 vegefure. 30 ertrich. 31 sieht. spricht. 32 dodes. nit. 34 nützelich. 35 irn. 36 haben. uff. 37 lobelich. vertriben. 38 nit. 39 ertrich. verdient. wann.
- 23, 1 umb. 2 siecher. 3 diese. 4 dann. 6 ertrich. 7 ertrich. 8 umb. wer. himelrich. 9 siecher. 10 wann. 11 ertrich. 12 diese. sin. nutzlichen. 13 himelrich. 17 sin. 19 sin. 20 leben. 21 sin. 22 sin. 24 wann. 25 dime. oft. 26 unz] biz. 28 unz] biz. 30 nit.
  - 32 fünde] sünde. uff. 33 ein beidemale. 34 ein. 38 umb. 39 nutzlich. ane.
- 24, 1 wann. 2 wie bis stêt fehlen. unz] biz. 3 erget. 5 nit. als. 6 lieset.
  7 Nicolaus. ander. 8 habent] haben. umb. 10 dins.
  - 12 Bei Antiphasis sind vier Constructionen möglich. Es folgt auf das negative Verbum entweder 1. ein Hauptsatz mit Indicativ, oder 2. ein Conjunctiv mit ne, oder 3, ein Conjunctiv ohne ne, oder endlich 4, ein Satz eingeleitet mit daz, Für alle Fälle bieten die Handschriften Bertholds Belege. Wolfram kennt die ersten zwei Constructionen, ob 3 ihm gemäss ist weiss ich nicht, wenigstens die alte Münchener bietet sie einmal Parz. 702, 4 Gâwans schenke niht vergaz, dar trüegen juncherrelîn mangen tiwern kopf guldin, und Willehalm 378, 19 stimmen alle Handschriften sit daz sîn herze nie verdrôz, sîn dienest wær gein iu sô grôz. Sonet finde ich diese Construction in Wolframs Schriften nur von jungen Handschriften überliefert, Willehalm 30, 26 des toufes wer ouch niht midet si versnide (1) von den du bist geborn. 48, 20 ein wise man nimmer låt er gedenke (ot) an sîne kristenheit. Regel scheint, dass wo die Negation fehlt, der Indicativ eintritt. Parz. 298, 19 hat eine Handschrift der Gruppe D sone hât mîn hant daz niht vermiten su hât vil durch juch gestriten gegen sine habe. Parz. 405, 4 hat die alte Münchener die künegin do niht

collez, si sprach gegen sine spræche D. Willehalm 212, 3 f lauten in t die fürsten sunder niht verdröz, si jahen, einem ir genöz. Die Construction mit daz ist nur éinmal im Willehalm von x überliefert 273, 22 f. waz op din gast niht verbirt, daz er uns peiutt sinen zorn. Dass übrigens auch die letztere dem dreizehnten Jahrhunderte geläufig war, zeigen die Verse des Schenken von Limburg, v. d. H. Minnes. 1, 133 wie kûm ich verbir daz ich die vil guoten niht ennenne. Die ausführliche Zusammenstellung Dittmar's in der Z. f. D. Phil. Erg. Band Halle 1874, S. 262 leidet an dem Fehler, dass sie 1 und 3 nicht auseinander hält, denn sonst hätte Erec. 8045 (S. 265) unter a mitgeteilt werden müssen, Haupt's Besserung ist hier sicher. (Erec 3711 ist anders aufzufassen), Für Berthold ergibt sich aus dieser kurzen Beobachtung, dass wir die jeweilige Ueberlieferung anzutasten nicht das Recht haben. 13 mensch. 14 gliede. 16 diese. umb. 17 umb. 20 eim. 21 dann. viel. mere. 22 wie. 23 dann. 24 gebricht. 25 Heinrich. Oswalt. 26 kunig hier nach der Handschrift die immer g auch im Auslaute beibehält und auch schliessendes k in g senkt, z. B. 26, 17. 35, 11, was letzteres jedesmal bemerkt ist. 27 dann. 28 dann. 30 han. 32 pfennige. het. 33 pfennige. 34 het. geerbt. 35 nachkumen. unz] biz. 37 nuwer. pfennige.

- 25, 1 wie. dann. 2 drinken. 4 nit. 5 umb. 6 nit. 7 uff. heubte. 10 oder und. 11 verdoppelst. 14 gist das erste gibst. zuotriberinne. 16 dunde. unnutzelich. 18 Habt. nutzlich. sint. 20 reiten fehlt. 22 selber. 23 unserm herren umgestellt, aber durch Zeichen in die richtige Stellung gewiesen. 24 selber. halbs. 26 bis. dins. 27 diesem. 28 umb. 29 mit. 31 enlenden. Vyl. 190, 16. 32 freget. Vyl. 190, 18. 22. diesem. 34 bruder B. etelichz 35 nit, beidemale. siech. got. 37 dust.
- 3, 1 Leyser 125, 1. Daz der riche koufet mit alle sime gute, daz koufet der arme mit eineme eige oder mit einer snieten brotes oder mit eime trunke wazzers. Hat er aber des niht, so habe er doch guten willen und gewinne damit daz himelriche. Berthold setzt sich übrigens hier den weltlichen Anschauungen entgegen wie in der bekannten Stelle von der tugent. (Scherer, im Anzeiger f. D. A. u. D. L. 1, 193, Strobl Ueber eine Sammlung lat. Pred. Bertholds v. Regensburg 40 [124], Leyser 133, 33). Mit unserer Stelle scheint er einen Gegensatz zu beabeichtigen zu den Aeusserungen wie sie E. Steinmeyer im Anzeiger 2, 140 f. 330 besprochen. Euer weltliches Almosen findet eine Grenze dort wo ihr das erbetene niht gewinnen könnt' (meine Erklärung von MSF. 25, 31 ziehe ich vor der richtigen Steinmeyer's zurück), 'das Almosen das ihr Gott gebt kennt diese Grenze nicht.' 2 willeclich. 4 Es stand ursprünglich hernste, das h getilgt; gewis keine dialektische Form sondern ein Fehler des Schreibers, der das kurz vorhergegangene herzen wiederholen wollte. 5 willeclich. 6 din. 7 umb. 8 habst. 9 spricht. 10 umb. 11 het. grozlich. 12 nit. 13 lieb. het. 15 dut. 16 genzlich. 17 werg. 18 dut. 20 als. niemest. 21 luterlich. 23 erleubt. got. 24 got. wanne. werdent. 25 dester. Wanne. irn. 26 liht. minre. 27 wanne, ettewanne, pfennige. 28 umb. 29 nit. 30 Bertholt, nit. 32 gibt. umb. 33 umb. 34 dient. 36 dut. 39 stirbt. mügt.
- 27, 1 wann. 2 undugenthaft. erleubet. umb. 3 nement. Wann. 5 hedeet.

  PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Begensburg Presigten II. 20

7 selber. 8 wann. 11 dun. 12 ist fehlt. 13 nit. 14 tedest. selber. werst. mit. 15 dust. 19 ê lazen so. dusent. stucken. 20 swerest. 21 dester. 23 got. 24 frouwen. 25 gehört. stent. 26 sô] also. 27 selber. 31 selber. sermo. 32 genzlich. ieglich. 33 menschen. selber. 34 gehört. her fehlt. 35 selber. 39 ern. dingen an der Seite nachgetragen.

28, 3 vergebt. erbarmpt. 5 vergab. 6 hingen. 7 verspoten. 8 sampt. 13 amt. 15 alsô an gelegen fehlen. 16 gote] got. 17 diese. 18 got. 19 bis. 21 mîn] din. dins. 23 dage nachgetragen. 24 sun bis Âmen fehlen, dafür etc.

## III.

- 29, Die drite. Von drin lagen. Anima noster sieut passer (Inhalts-verzeichnis) A, das die Predigt allein überliefert. Die drite predige von drin lagen (Ueberschrift roth). 2 die Nachweisung nicht in der Handschrift. jagende. 3 lieset. 4 heilige. mertelern. 9 wann. da. dieser. 10 warn. 12 wann. 15 haben. halte. dester. 15 fröuden. 17 musten. muzen. 21 sin. 23 und fehlt. Wanne. 24 umb mit e über u. 25 umb alle drei Mal. himelrich. dann. 26 Unde fehlt, dafür sie legent uns stricke und lage. wann. 28 wann. dann.
- 30, 2 tiuvel lage. 3 do. 4 mit. bident.
  - 7 sie lieset. 8 martelern. selber. 9 wann. 12 unz] biz. 16 die Lücke nach legent unbezeichnet. 17 diese. 18 irn.
  - 19 swie. dri. 20 erzugt. 21 hede. leiden. 22 lagen. heimlich. wann. 23 legen. wann. 24 niendert] niergent. horen.
  - 30 dann. 34 nur. umb. 35 gekert. iemer] ümer. 37 so. 38 iemer an ende. 39 enpheht.
- 31, 2 leben. 7 unz] biz. 8 himelrich. 9 nit. kumen. umb. 11 wann. enpheht. dann. 12 dann. fur. 13 umb. gern. 14 kume. ettewem. 16 umb. dester. 18 verwirkent. keiner. 24 vor] für. in] und. schimpfen. in] vor. 26 irn. 27 ungetauft. 28 nit. 29 drug. 32 umb. 34 nit. 35 teufen. 37 dirne. 38 gehort.
- 32, 1 enpheht. ungetauft. nit. getauft. 2 nit alle drei Male. 3 nit beidemale.
  4 wann. nimer. 5 gesehen. umb. keren. irn. 6 do. 7 ungetauft beidemale.
  8 unz] biz. dem] der. 9 it. 12 gehelich. wie. an. 13 schupfent. ettewann.
  unz] biz. 14 wollent. 15 ettelich. etelich. sieben. 16 eim. 17 dut.
  19 dann. 21 ümer. 22 hetent. 23 muzent. 25 nit. eim. gevatern.
  26 eim. iezunt. 28 biz. 30 uff. biz. 31 gemacht. Gleube. 35 hort.
  36 swenn. teufen. 37 lieset beidemale. 38 nihts. wann. daz fehlt.
- 33, 1 nur. biz. dar. kume. 2 teuffen. dræstet. ein. 3 schiebt. 4 viern. 5 zehen. wollet. 6 uwerme. kunde so. wollet. 9 getauft. 10 getauft. så] so. 12 mit. mer. 15 nit. etewenne] entwenen. 16 sweren. lern. 18 lerst. 19 durch] die. 20 sehent. irn. 21 irn. 22 sel. 25 irn beidemale. wann. mügt. 27 kern. 31 kume. entwicht. 32 biz. 33 Wann. 35 selber. eim. 36 wann. 37 wann. 38 sieben. lieset. do. 39 lert.

- i. 1 lerent. 2 lerent. 3 tun m. e. tun. dann beidemale. 4 wan. bringt. getan. 5 lert. bruoder B. 6 umb. 8 dufel. dan. 9 dann. 12 got. 13 mertelern. 16 lernt. 17 biz. dot. wann. 20 lert. 23 lert. dut. 24 lert. dut. 25 Wann. 27 wis. umb. 28 Lert. 30 lert. 31 sîn nachgetragen. umb. 34 lert. 35. Wann. lert. 36 zitlich. 37 wanne.
- 55. 1 im. 3 in nachgetragen. 4 wann. erst. 5 spricht. 6 dieln. ein. 8 dun. bloz heubt. dun. 9 torn. 10 nur. 11 nit. blig. 12 werden. 13 nit. lert. dugent. zieht. 15 apt vor sine samenunge. Die Construction ist so wenig gegen Bertholds Art, dass sie nicht anzutasten war. Erst der engere Begriff mit der Bestimmung, dann der weitere mit derselben. Wie ein Probet und en Abt vor seinem Convente, ja überhaupt wie jeder Klostervorstand vor seinem Convente.' Ganz derselbe Fall ist 425, 26 ez ist nieman sô armer, er müge sie wol geleisten, noch sô junc noch sô alt noch sô kranc, er müge sie wol geleisten. Wie die Brüsseler hier ändert kann an der betreffenden Stelle nachgelesen werden. Hier wird der engere Begriff arm ebenfalls weiter ausgedehnt, Umgekehrt wird durch Wiederholung der Begriff verengt (das Wort wird einmal mit, das zweite Mal ohne Attribut gesetzt). 115, 27 schemest dû dich des antlützes, des schænen antlützes. 168, 21 só setzet man in ein krône ûf, ein güldîne künecliche krône. 392, 21 des sunnen, des nidern sunnen. Wiederholung des Substantivs mit verschiedenen Attributen. 11, 1 Wer ist der wise kneht, der getriuwe kneht. 54, 9 mit wechen sniten an iuwerm gewande, mit niuwen sniten an hüeten. 392, 9 der wâre sunne, der hôhe sunne. 116, 3 ir sult in grôze buoze geben und frumeclîche buoze. 132, 18 morder der rehten buoze und der heiligen buoze. 425, 19 umb eine sô nütze lêre, umb eine sô riche lêre. 489, 7 mit guoter lêre, mit reiner lêre. 16 für] vor. 17 vor] für. 18 nit. 20 dust. 21 ettewanne. 22 slüch auf Rasur. umb. 24 wann. 25 Gleube. 28 dester. drinken. 29 smakt. 31 ottewanne. dann. Alse. 32 lernt. ettewaz. 33 stielt. so. eime. 34 muz. 35 niht. 36 it. wann. 37 zitlich. seit. für] vor. 38 dirnlin. aht. jarn. cim. ginge. 39 wanne. ihsit. schalklich.
- 36, 1 reden. 2 dirnlin. sin. schalkeit. 4 Bruoder B. 5 heubetsunde. Gleube. 6 nit. wann. 7 etewanne. einz. jarn. 8 jarn. nit. wann. 10 sampt. zieht. uwer. 12 Berhtolt] B. nit. 13 versuocht. 14 siech. got. 15 schuldig. wann. Wiederholung der Aussage und zwar das zweite Mal mit erklärender bekräftigender Bestimmung wie 467, 27 sô stêst dû und luoderst und luoderst mit dem munde. 468, 3 daz ez von dem hôhen boum her abe fliuget und fliuget im in die hant. 58, 23 diu (arbeit) nimet ende, iuwer armuot nimet schiere ein ende. 71, 12 dem brichet got sîn leben ab, hie und dort, hie in dirre werlt und dort. 18 hede. 21 nit. 22. 23 nit. 24 sprich. 25 David. nit. 26 einz. 27 behilte. do. 28 nit. dohter. 29 nit. 30 drakeit. 31 got. 33 legen. 34 hebt. 35 varnt.
  - 37 daz ist so wir durch die werlt varn, daz ist so wir. 39 erkant] erkenne. got.
- 37, 2 ersten. 3 baume so, nie mit Umlaut. 4 biz. nuwer. 5 biz. 7 ein ander. vgl. 40, 8 wo Pfeiffer mit Recht nicht geändert hat. 8 dan. do. 9 umb. 10 nit. 11 biz. 12 dan. 13 legen. 14 vahen. 15 duvel. mit.

- 16 entrennen beidemale. 17 duveln. diesen. 18 erzeugt. 19 waz. 21 erzeigt.
- 22 kein Absatz. 23 urlugten. 28 wann. 29 verslof. 31 do. 33 din. 36 besament. sin. 37 het. Da. 38 Da.
- 38, 1 nit. ze. 2 wer. 3 dun. 4 ruefen. 5 widerkern. da. do. 7 warn. nur. 8 warn. 11 ze. 13 varen. 14 fliezen. ritigen. 16 legen. 20 da. 24 andern fehlt. widerkern. 25 zehen] zwein und drizig. 26 nuwer. 27 got. 28 got. 29 nit. umb.
  - 31 do. 33 erzeuget. 35 jude. 37 teile. 38 umb.
- 39, 1 helf. 2 irn beidemale. 3 wollet. 4 irn. dester. wann. 5 diese. mit. 6 gevieln. 7 nur. 8 widerkern. 10 wann. selber. 11 da. verzagt. 12 nit. 13 Da. 14 dief. da. 15 niwan einer] einer nuwer. got. 16 gevil. 17 viende. viel. 18 Da. 21 liehte. sollet. 24 flihende.
  - 28 viel. 30 vehten. irm raten die Verbindung des Infinitivs mit einem Substantiv ist an sich bei Berthold nichts auffälliges, weshalb ich den Grund von Pfeiffer's Aenderung nicht verstehe.
  - 31 miden. wanne. 32 diese. 34 do. spricht. 35 diesen. wanne. 36 wollent. 37 widerkern. wollet. 38 Wanne. verzagt. 39 stride.
- 40, 1 ouch] noch. geheben. 2 anevehtunge. 4 pfandunge. biz. 6 zorn. wanne. 7 eine] ein. 10 nit. 11 got. nit. umb. 14 michel. 15 wann. 16 globt. an. 17 ein. nit. 18 nit. 19 ein satzunger. fürkeufer. umb. 19 trügenheit] trunkenheit. 21 sünde, die du. 23 verzagt. 24 dri. kum. umb. 25 umb. diuvels. do. 27 sollen. umb. nit. 28 getruwen. an. 32 hat nachgetragen. 34 nit. 36 swern. 37 slahen. brennen.
- 41, 1 keinen. 2 wer. 3 nit. 4 tootliche. 5 geneigt. 7 zu suze. 9 die fehlt. kleidern. 11 stucke. flehten. 14 unde fehlt. 16 hort. 17 sünden. 18 sieben. heubtsünden. 19 kein. 20 buoz. wann. 21 siech. 25 von taga. 27 nit. allein. 29 niuwe] nu. 32 wanne. 34 nit. an. 35 guet. wilt. 36 wann. 37 umb. 38 diese. 39 nit.
- 42, 1 viel. 2 bekert. keinen. bekern. 6 gedenken. liez. 7 wann. vor. siechrumet. 8 diufel. 9 diesen.
  - 11 kein Absatz. bruder B. dann. dun. 12 gelern. dun. dru. 13 nit. tief. 14 worfen. 15 tief. 16 verzagt. 17 dun. die nachgetragen. dru. 20 liehte. 22 nit. 27 dû fehlt. 29 gebet. 31 sehen. 32 fliehen. irn. kument.
  - 33 kein Absatz. 35 uz durch. 36 muzen. 37 irn. 38 dritten fehlt.
- 43, 1 irn. 2 glauben. gewinnen an. 3 siete. 4 swo. einz. 5 dode ein. 6 kument. 7 glauben. 8 zuht. 9 glauben beidemale. umb. jenz. 10 wann. werez. Solche enclitische Anlehnung des Pronomens, wie auch 44, 6 sinz die eben durch ihre Seltenheit dem Schreiber ungeleufig scheinen und also wohl auf den Redner zurückgehen, wäre zu wahren gewesen. (Vgl. 47, 1 irs. 49, 29 irz. 121, 2 irs. 144, 14 dazs.) sin. 12 glauben. 13 Went. 15 biden. 16 glauben. 20 nütz. dester. 22 ruefen. 25 daz] den. uns fehlt. behuetet. 26 unsern. 30 do. glaube. 31 nit. diesen. 32 duveln. wann. kern. irn. 33 glauben. daz wir nachgetragen an der Seite. 34 han. 35 glauben. minneclich. 37 han.
  - 38 kein Absatz. bruder B. 39 gelern.

- 44. 1 glauben. 3 lern. glauben. 5 glauben. pater] p. 6 noster] n. lern. sieben. wann. sins. 7 sin. sollent. 9 noster] n. glauben. 12 dotte. nit. lernt. lern. 13 nit. 15 glaube. 16 glauben. 18 biz. dann. 19 duvel. kristenglauben. 20 nemende. glauben. nit. 23 gleubet. 24 und die. 25 schier. 28 an. umb. glauben. 29 wer. 30 ein. schier. 31 güse. 32 glauben. ein. buwe. 33 kume. guse. 35 nit. 36 guse. 38 dan. 39 glauben. marteler.
- Paule. 2 dun. 3 glauben. 4 kume. 6 dun. l. diu. 7 guse. 8 guse.
   dut. nit. 11 glauben. kumen. 12 glauben. 13 glauben. 14 mal.
   driten. glaube. 21 kernt. irn. 22 glauben. 23 bringent. do. 26 glauben.
   wann. 30 nit. 31 diese. irgent. 32 nam fehlt. 34 must. wir fehlt.
   irn. haben.
- 45. 1 nit. buze. umb. 3 furnt. sie. 4 nit. 5 getet. 6 ein. 7 machen. 10 umb. 11 Wann. 12 sint sie des. 14 ettewo alle drei Male. 15 latin. kernt. 16 irn. 17 irn grisgramen.
  - 18 kein Absatz. B. B. umb. 19 gelern. 20 Wann. 21 vergezzen. 22 beginge. 23 vergezzen. 24 gebet. 25 nit. hars. 26 engel. 27 umb. 28 gutdete. siehst. 29 ein. dann. 30 dan. 33 da. 34 nit. 35 sült. 35 huffe. gutdete. 37 dan. gutdete. 38 nit. ruffen. 39 wanne.
- 17, 1 hart. mugt. nit. 2 gedenkt. 3 glauben. 4 got. künigin. 5 sî] sin.
  18 wann. 7 wie. duvel. vorhtsam. 8 habt. glauben. 9 ruft. wanne.
  10 gutdete. 11 sins. wigt. 12 dan. ertrich. Wanne. 13 dieser. 14 frolich.
  15 mertelern. sel. 16 hutent. 18 mügen. dester. 23 mit.

# IV.

- E. Die vierde. Von den sieben planeten. Et fuit illis in uelamento. (Inhaltsverzeichnis) A, welches die Predigt allein überliefert. Hie get an die vierde predige von den sieben planeten (Ueberschrift roth). 3 dugent. 6 undugent. 9 einz. 10 als. 11 ist, das erste, fehlt. dag. 12 dag. 13 diesen. erzeiget. 14 Da. israhelsch. furt. 15 da. 16 dages. gingen. 17 wiset. lihte. stern. 19 dages. 20 diese. 22 himelrich. 23 werlt. bereidet. iu fehlt. himelrichs. 26 unde] an. himelrich. 27 daz] des und so zu lesen.
- 9, 1 Wann. 4 nutz. 5 korn. diu] der. 6 mugent. 7 dran. himelrich. 8 kondet.
  9 wo. 10 mugt. 11 tugent. wann. 15 sin. 16 treit. sô] die, es war vielmehr liute zu ergänzen, also daz die liute guot usw. 17 dunkt. unahtber.
  18 sin. gebent] gebernt, und so zu lesen, vgl. die von Lexer im Handwörterbuch I, 752 angeführte Stelle aus der Elisabeth, ferner mhd. Wörterbuch I, 137<sup>5</sup> 40 ff. 21 ettewo. 24 sust. 25 klein. für] vor. 26 diese. mügt.
  28 Swanne. lobt. 29 ert. gebet. 30 wann. 32 dages. 34 ein. 35 wolle.
  sieben. 36 Bident. sprechen. 37 gelobt. 38 umb. sprech. 39 pater]
- p. unser.

  0, 1 kein Absatz. sieben. 2 tugent. wann. 4 sprach nachgetragen. 5 groz.

  16 kein kraft. maht] craft. 17 worze. worte. 18 wann. nit. 19 nit. fri.

  16 kein kraft. maht] craft. 17 worze. worte. 18 wann. nit. 19 nit. fri.

  22 deheinz. Wann. 23 selber. wolt. sin. 24 nit. 25 sag. du. 27 wie.

  12 deheinz. Wann. 29 über allez] aber allez. 30 keine gewalt. 31 selber.

  34 giebe. 35 wann. deheine. 37 bitte. 38 nit. wann. liez. 39 kein.

- 51, 1 die nach noch fehlt. stern beidemale. groz. 3 dîne] beidemal din. 4 keine. 6 sterron. irgent. 7 dester. Vor krefte muss an ausgefallen sein, lîbes steht am Ende, kraft am Anfange der Zeile vgl. zu 14, 4 und die Aufzälung oben 51, 3.9 wer. dester beidemale. 10 wislich. 13 groz. stern. 14 sieben. 15 stern. sin. 17 sieben. lern. selber. 18 nit. habt. Wann. nit hat. kumen. 20 sieben beidemale. 22 haben. sieben. wann. dugende. 23 niht. sieben. wann. 24 himel. Wann. 26 erzeuget. dage. 27 sieben beidemale. stern. dugende. 28 umb. sieben. dester. 29 habent. stern. 30 sieben. tugende fehlt. 31 selber. 33 nit enhabt. stern. sint fehlt. 34 dun. swann. sieben. 35 stern. 36 dugende ein. wanne. sieben. 37 sieben. dage. 38 latin. 39 sieben beidemale. stern.
- 52, 1 sieben. stern. dutschem. heizt. 2 nit. latin. 3 sundag. 4 dugent.
  5 suntdage. 6 dage. sollent.
  8 tage. suntdag. 10 suntdag. dugent. 11 betiutet. 13 hætet ir] hetter auch diese Form, die der gesprochenen sich nähert hätte ich bewahrt. het. 14 dugende. gescht. 15 kristenglaub. Wann. 16 dut. nit. an.
  - 17 erleide. 18 als geduldig. du. 20 wann. got. nit. an. 24 kristenglauben. 21 an. glauben. dot. 22 an. werg. got. Wann. 23 dan. kristenglaube. 25 stinkt. dunket. 26 nuwan. 27 wann. vinsternisso. 29 dreit. nit.
  - 30 lihte, dreit, stinkt, 31 do. 32 lihte, einvelteelich, 34 nit, sunne, wanne, 35 sieht, 37 verblindet, 38 als, umb, wer, 39 sieht.
- 53, 1 diefe. 4 magt. 9 umb. nit. wanne. 12 glauben. 13 du. 14 umb. 15 gleuben. wandern] wundern und so zu lesen. 16 dann.
  - 19 bezeuget. dugent. 20 man. sterren. 21 mandag. 22 mandag.
  - 23 umb. do. 24 man. stern. 26 stern. 27 demudigen. 28 sterren.
  - 30 spricht. 31 ein. 33 umb. 34 heizt. 36 Wann. 37 wer. selber.
  - 38 nit. 39 wer. wie.
- 54, 1 ander. dugende. hett. macht, nötlich. 3 duchelehen. 5 hie torn. 6 heizt. 7 nit. Mit der Erklärung des schwierigen Wortes, die Lexer I, 1946 nach Wackernagel anführt, kann ich nicht einverstanden sein. Zu lach lachen vgl. Haupt's Erec 2 zu Vers 385. Mit lobe weiss ich allerdings nicht viel anzufangen. Vielleicht bezeichnet lobelach ein Tuch etc., das die Frauen tragen, um von den Münnern gelobt zu werden, denn der Männer Lob ist ja, was ihre Eitelkeit nach Berthold erreichen will, vgl. Ueber eine Sammlung etc. S. 15 [99]. Die Stelle 320, 7 f. noch solt ez niht ze nætlichen machen mit dir selber durch lobelach würde für die angenommene allgemeinere Bedeutung wol sprechen. II, 144, 10. Die Form löbelehe 397, 9 wäre dann von den unsern zu trennen und zu erklären wie im mhd. Wörterbuche I 1020b, 36 geschieht, sie hat auch allein ö, während in den anderen Stellen die Handschrift unumgelautetes o bietet. 8 nit. tribt. 10 andern, hier wird ein Wort ausgefallen sein, denn andern bildet den Schluss der Zeile, vgl. zu 14, 4. 11 niet.
  - 13 drite. 14 stern. heizt. 15 nuwan. 16 stern. wer. 17 nuwen. hiez. 18 stern. Die Stelle hat J. Grimm besprochen, zu vergleichen ist ferner Schmeller Frommann I, 127. Die hier aus Cgm. 632 ausgehobene Stelle (sieh diesen Band 235, 23) der dritte stern haisset mars. nu solt auch der dritte tag haissen nach dem stern martag findet sich entsprechend auch in der

IV, S. 54 59. 311

Hds. Cym. 1119 und der Klosterneuburger wie Donaueschinger Handschrift, nur hat jene merstag, diese haben meritag. Cym. 632 (siehe unten Nr. VI) hat in einer Blatt 91° beginnenden Predigt eine weitere Parallelstelle der dritt stern ist der ertag, den nennet die geschrift streittag. Cym. 1119 liest hier erchtag und die Klosterneub. u. Donauesch. Hds. eritag. Es wird also auch an unserer Stelle ertac zu lesen und der fehlende Buchstabe als M anzunehmen sein, wie auch die Donauesch. Hds. (zu 235, 23) richtig bemerkt. Damit man übrigens der Bemerkung in der Deutschen Mythologie 1, 183 zu Liebe nicht ein erstag, das dann als merstag freilich etwas besser, wenn auch nicht ganz zu dies Martis stimmte, vermute, verweise ich auf Anmerkung zu 61, 10. 19 dugende. 20 wan. 22 duvels. 24 begriffest. 25 vollenbraht. 26 glauben. 27 erbeiten. 31 zu lazen. dann. buzene. unkusch. 33 dutuvels so. 34 bulzen. 35 dû fehlt. 36 müezest fehlt. wollest. 37 döpeln. wollest. 38 wollest. 39 ein.

- 55, 1 fürkeufer. 3 riche. 4 wa. 5 strit. 6 enphaht. 9 wann. sieht.
  10 wollet. 13 eim. 14 mugt. dann. 15 zegelichen. 16 werk. 18 sieben.
  19 Swann. diese. 21 irn. nit. 22 nit wan. 23. 24 nit. dann. 25 got.
  26 got. 27 kristenglaube. 28 got. 29 umb. Swann. 30 diese.
  32 bezeuget. 34 sterren. 35 tac] sterne. 38 sterren. sehent. hærent.
  39 tugent.
- 56, 1 sterren. nit. erkennent. sullent. 4 friede. wann. 5 dugent. 6 friede. wanne. 7 himelriche. friede. 8 leige friede. 10 drite. 13 got. 15 verrihtent. versunent. 16 ungnade. 17 sliehten. 18 verre und als ez. Wanne. 19 dô er] der. umb. 20 frieden. sô] dâ. 21 friede. 22 ir sult. friede. muzent. got. 23 für] vor. unfriede. 25 friede. einz. 28 friede. 29 umb. friede. 30 friede beidemale. duvels. 31 dann. irgent. 32 friede. ertrich. 33 friede. 34 huden. Wann. 35 dotliche. 36 ertoten. huten. 37 lieset. 38 weiszen.
- 57, 4 friede. wanne. 6 dut. 7 toten. wundergern. umb. 8 dotlichen. friede. 10 ublen. 11 friede. 12 ertrich. sieben. 13 wo. habt. unfriede. gemacht. got. 14 got. 15 friede. warn. 17 pin. 18 Wann. swanne. friede. 19 engel. unser herre. 21 friede. 22 umb. 23 dotlichen. 25 vor] für. 38 hemelrich.
  - 29 zeuget. 31 stern. 33 niergent. sterren. 34 stern. 35 er heizet. zeugt. 36 dugent. lert. swo. 37 dugende. 38 siebende. dugenden. 39 stern.
- 58, 1 swann. 2 lerntent. 3 ubtent. 4 glich. 5 tuwer. 6 wann. 7 verluhen. 8 Kunigunt. 11 umb. 12 diesen. 23 almusnern. 14 ebrechern. reubern. 15 apprecher. 16 wucher. wollent. 17 tagen. diese. 19 iezunt. arbeiden. 20 nit. diesem. 23 lident. ieze. gutlich. nimet] nimer so. 25 wehseln. ebrecher. 26 haben. leben. 28 notbede. 32 lei. Auf von folgt sit auch ir so arm, daz diese unseligen so manigen gitigen list uff uch setzent und davon Warum getügt? habt. 33 habt. 34 spate. muzent. des] daz. 35 kumeclich. 36 nit. viel. dann. 38 irn. brecht. 39 nit.
- 59, 1 wanne. 2 nern. 3 abrecher. nit. 4 nit. 5 schier. 6 macht. viel. 7 ebrecher. 8 nit. habt. e daz. 10 Uebergang von directer in indirecte Rede. 11 henkt. 12 fuln. 13 nackten. gebt. 14 irgent. irn. 15 als. Wann. 16 er auch. 17 diese. gnugez. 18 gehabt. 20 gnug ges. als er

- vgl. Zeile 23. 21 stern beidemale. 22 dester. 24 stern. 25 glich. ertrich. 26 b. B. 27 unglich. 29 Siech. 30 apprecher. 33 dann. erarbeitent. 34 sweizze. legt. gnug. 35 legt. hettent. 36 wanne. 37 ein nach ander fehlt. 38 eteswo. 39 erfuln.
- 60, 4 lieset. nit. irgent. 6 nit. 8 an. wollen. 10 wenent. wollen. an. 11 prediget. selber. 12 nit. verkaufete. umb. 13 liez. erfuln. 14 dunt. 15 ein. beginget. 16 spricht. 17 als. 18 als. 22 dann. 23 het. 25 wann. glich. gnug. 27 abrechern. 28 diesen. gelich. 30 habt beidemal. gnug. 32 wanne. 33 ir sult. wollent. 34 it. 37 got. 39 wer. nit. als.
- 61, 2 wer. 3 got. nit. 4 nuwen. 5 nit. 8. sterren. 10 dennoch. dutscher. heizt. 10 er ein. Dass Pfeiffer's Auslassung von ein nicht zu billigen ist, lehrt die Parallelstelle in Cgm. 1119 in der Predigt die Fol. 6 beginnt: der sehst stern haisst Venus, so solt auch der sechst tag haizzen venrtag. ez haisset ein wenig nach dem stern freitag. In der entsprechenden Stelle der Klosterneuburger Hds. heisst es statt venrtag sonderbar veritag, sonst stimmt die Stelle. (Sieh oben 236, 31.) Die Vergleichung ist doch wahrlich nicht kühner als die 54, 13, welche nach Pfeiffer's Text nicht einmal verstündlich ist. 11 wann. heizt. 12 sol. heizen] erzeugen. wann. 13 kumt. heizt. 14 do. Wann. 15 groste. erzeuget. 16 reht. liebe. 17 gefurt. 18 bitterlich. 19 durnin. heubt. 22 umb. 24 selber. tugent. 26 nit. 33 etewaz. 34 dun beidemale. 36 nit. 37 umb. 39 von dester.
- 62, 2 heubtsunden. 5 welher. erzeugest. 6 erzeuget. 7 ginc. eins. 11 fremden. nit. 14 iuwerm herzen unde fehlen. 15 an alle. âne vor allen fehlt. 16 krank. selber. 18 wann. selber. nit. 19 diese ebrecher. gunnen. 20 selber. 21 din. 22 umb. Es ist zu interpungieren gunnen, oder. 23 dû bist mit der Handschrift zu lesen. 24 es ist zu interpungieren solt. Oder. 26 selber. 27 lern. du. 28 selber. 30 sternen. 32 wanne. blat. 34 duvel. dan. wann. dust. 35 duvels. dust. 36 wann. 39 sine. hedest.
- 63, 3 gebrieste. dieser. nit. 7 selber. 9 it. 10 tragen.
  - 11 siebende. 13 erkumpt. Die Stelle ist verderbt, ich weiss sie jedoch nicht sicher zu bessern. Ich setze hier was die schon öfter angezogenen Predigten bieten. (Sieh oben 237, 1) Cgm. 632. Der sibente stern haizzet Saturnus. Saturnus, sat der järe. Er haizzet der trege stern, der stete, er kumpt in dreizehen (dreissig Cgm. 1119) nu ainsten umb, so stät ist er. Dasselbe in der Klosterneuburger Hds. Der sibent stern haizzet Saturnus. Saturans, satjar. Er haizzet der treg stern. Der stern chument in dreizzig (so) newr ainsten umb, so stet ist er. 16 siebenden. stern. hort. 17 tugent. bitten. 18 diu fehlt. 19 stern. ettewann. 20 morgensterren. ettewan. 21 seht. dann. abentstern. 22 umb. kume. sieht. 33 maneden. 24 etewann. etewanne. umb. mite. 25 etewanne. umb. dag. Unde] untz. manot. 26 umb. leufet. dieser. stern. 27 jarn. kumt. nit. umb. 29 heizt. 30 mein. 31 undugent. lert. 32 diese, selber. 33 mit. blibet. 34 frumeclich. 35 dann. 36 glauben. 38 umb. diese. tugent. 39 zweiger. nit.
- 64, 1 siebenden. nit. 2 tugent. 3 siebenden. 4 diesen. 5 siebende. dag. 6 reht. 7 francrich. swann. 11 ertrich. wann. 13 helf. 14 diesen. dugenden. 17 wer. 31 sprechent.

## V.

- 65. Die funfte. Von zwein wegen der buze und der unschulde. Justum deduxit dominus. (Inhaltsverzeichnis) A, welche diese Predigt allein überliefert. Die funfte predige von zwein wegen (Ueberschrift roth). 6 wiset. 7 menschlich. 9 dugenden. 10 do. 11 zeuget. 13 Wann. 16 umb. knme. 17 wann. 18 dann.
  - 19 nuwen. ging. 21 an. da. 22 auf solten folgt heten sie daz gebot behalten, was nicht zu tilgen war. nit. 24 frolich. 25 l. diu. 28 zwen.
- 6, 1 frien. 2 wann. 3 nit. 5 diese. bede. 7 wann. 8 dann. 10 gelert. ungelert. 11 wann. 20 muwelich. 23 wann. deheinre.
  - 26 nit. 27 heubthafter. glübede. 29 heubetsünden. 30 heubtsünde. 31 muzen. 33 kumen. 35 müezen. 36 erzeuget. 38 erzöuget fehlt.
- 7, 1 Da. israhelisch. 3 da. furter vgl. 14, 21. 8 himelriche. 9 kumen. 13 und hat. 17 grozen. 20 fruhe. 21 dieser. nit. mer. 22 wann. 23 wanne beidemale. 24 sleffest. diese. 25 gebette. 26 wann. 26 wann. 27 aber] als. jenre. 29 diese. 30 diese. 31 diese. 32 kinder. zeuberer. zeubererin. 35 swanne. 36 in fehlt. 37 gots. 38 mer.
- \$\frac{1}{2}\$ swann. hört. 4 als. dut. 6 habt. nit. 7 wanne. 8 kumen. 9 diesen. 10 bezeuget. gingen. düre. 11 warn. von ebrom. 12 olibaum. 15 do. 17 dedet. 20 glübede. 21 hant. 22 sante M. 23 do. 26 hörent. 28 B. siehe. 30 gnug. guter. 32 dag. gelebt. 34 siech. 35 nit. guots. 37 nit. 39 an. do.
- , 1 selber. do. wann.
- 5 dotliche. 6 umb. nit. 7 sint. Hier muss nicht notwendig die nasalierte Form der 2. Plur., die Pfeiffer regelmässig (aber mit Unrecht, denn auch a kennt sie 345, 13. 433, 26. 431, 29) tilgt, angenommen werden 261, 27 und ir, die sich verwent und ir gewant. En. 150, 19 lieben frunt mîn, die dorch mich herkomen sîn, mîne lantherren, got lône û der éren. 14 kumen. 16 dann. duvel. 17 wanne. nit. 18 drümbe. 19 Wann. nit. kumen. 20 kumen. 21 erzeuget. 22 David. 23 ding unde ding die. 25 nit. 27 buwet. 28 luterme. 30 ahthalben. 31 Jehrusalem. 32 welt. sagen. 33 kumen. 34 da. 37 niwer. 38 jar. 39 schönre. 1 nit. 4 So. 5 dotsunde. 6 got. 8 grifent. 9 kume. 10 got. dun. 14 fürteil. 17 selber. 19 nit. 21 för. 23 selber. Wo. 24 wo. 25 billich. 26 bocke. nit. 27 werlt. 29 gedrunken. gerüffet. 30 got. din. 31 frümeclich. Wann. 32 frumeolich. des] daz. Die hier getilgte, dem mhd. aber durchaus nicht fremde Construction hat Pfeiffer belassen 503, 15, dagegen bietet die Handschrift auch 382, 13 den Genetiv. Persönlich gebrauchtes über werden 328, 4. 7. 370, 27. 511, 2 verbindet Berthold durchgehends mit dem Genetiv, so dass tôt 511, 3 wol auch zu den flexionslosen Genetiven gerechnet werden kann. An den zwei Stellen die auch a überliefert, ändert diese Handschrift 370, 27 überhaben werest 511, 2 übrig w. (558, 9.) nit. 34 wann. 35 allein. 36 reht. wann. 36 ettewaz. 38 daz fehlt. 1 genzlich. 3 nit. 4 dienst. 6 mogen. 7 mein. 8 uberwinden. got. 10 dut. nit. kumpt. für] vor. 11 bescheiwede. 14 wann. 15 einre-

16 sinon] sin. sine] sin. 19 nit. 20 vergelten] vergeben. umb. 21 nit. umb. 23 umb. 24 dut. dis. nit. dust. ahtleje. 25 wirst. nit. 26 dekein. 27 orbeit. 28 Wann. 31 unreinkeit. 32 dot. 36 wann. 37 kumen. himelriche.

- 72, 1 sprich. zeubererin. 2 trüllerin. diese. 3 gevallen. muzen. 5 wizzen. 6 wollen. 7 niur. gotte. 8 eins. 9 nit. 10 erzeugt. nuwer. ein. 11 buozete. jar und niunhundert jar. Die Zal muss durch einen Irrtum ausgefallen sein, Adam lebt ja nach I Mos. 5, 5 neunhundertdreissig Jahre, vgl. 435, 1. 12 nit. 14 Diese, wie mir mein College Prof. Dr. Budinszky mitteilt, auf Eusebius von Caesarea zurückführende, vom Martyrologium Romanum recipierte (im M. A. heufige, Orosius hist. I, 1) Zeitrechnung finden wir bei Berthold noch 381, 32, Auch der Schreiber des Berleburger Titurel bedient sich ihrer, Doch muss Berthold noch eine andere Berechnungsweise gekannt haben, wie 386, 70, 389, 6 lehren, die freilich wieder nicht zu einander stimmen, wie hier auch die Handschriften bedenklich auseinandergehen. Val. noch Leyser's Predigten 48, 5 Von angenge der werlte waren vergangen vumf tusent jar und hundert jar und sechs und zweinzich jar secundum manducatorem, qui fuit parysius magister. Sed secundum prepositivum, alium magistrum, V milia cc uno minus. 14 umbe die. 15 jarn. 17 dodes. umb. da. 18 reht. gebuzt. 19 obz. 20 griffent. 22 gnedeclich. 23 gebt. 24 di. wollen. 26 Wanne. 27 kern. warn. 29 brennen. 30 brennen. 31 dann. 32 brennen. Wann. 33 gebrennest. 35 gebrennest. 36 hebt. sich dînlir. 37 sprich. Strickers Amis 591, 599, swann. 38 diern. 39 habt.
- 73, 2 heige so. 5 Swanne wie. 6 umb. wie. 7 dreit. umb. 8 har. 9 swann. 11 kein Absatz. 12 reht. Wann. ist fehlt. 14 dun. 16 genzlich. 18 nit. widerdun. 20 reht. wanne. 23 gekauft. 26 druff. dann. 28 naher. 30 einez fehlt. dingen] dinges gen. 32 antwerk. 33 unreht. 34 ungeht. 35 genzlich. für marke. 39 für schillinge.
- 74, 1 do. 2 b. B. 6 duvel. 7 babst. nit. wer. 8 ginge. ab. 9 gebt.
  10 dritdeil. habt. 11 werst. nit. 12 jenre. nemez. genzlich. 15 nit.
  16 gereitz. 17 din. 18 wollent. 19 Wanne. 20 an. 21 dann. wider gibt. 22 luterlich. lon. 23 swann. 24 dester. werde. 26 erzeugt. Da. 27 sinen sun. 29 umb. 32 Da. da. 33 bringent. 34 habt. 35 do. erzeuget. zwifalte. 36 genimmet. 37 sagt. vierfalte. 38 siech. 39 nit.
- 75, 2 wenent. 3 umb. wollent. 5 dut. genre. 6 wann. da. 8 nit beidemale. 9 ehte. 10 nit. vergebtez. luterlich. 11 aber. 12 nit. 13 nit. han ruwe. 14 b. B. 15 hiwer. 20 genzlich. 21 wanne. 22 hette. mit. geschiket. 25 niht fehlt. 27 wollet. dut. kument. 28 dut. 30 b. B. grulich. 31 siech. 33 reht. nit. 36 alse fehlt. 37 brennen. 39 diosen.
- 76, 3 l. menschen. 6 kopfer. 7 si. wanne. ehte. 8 kopfer. frower. wanne. 9 kupfer] glockespise. glockespise. Warum Pfeiffer hier geändert, ist nicht ersichtlich, da er doch 225, 13. 417, 19 die handschriftlichen auch von a für Berthold beglaubigten Formen stehen liess. 492, 24 steht glockhus in A, gloghus a. Das ist die richtige mhd. Form, denn auch in die Kudrun 1109, 2 ist glockenspise erst durch Vollmer eingeschwärzt. 10 swann. 11 bringt. gute. 12 du. welt. 13 werde. 14 mark. 16 merteler. 17 dut. 18 zwelfboden. 19 sante. 20 heiligen. 21 tauffe. dotlichen.

- 22 swann. 23 sin. 24 sin. 25 swenn. 26 geleit. 27 dut. klein. 28 heilge. 29 an. 30 pfligt. nit. dunde. dirre.
- 32 daz] ist. nit. 33 daz eine daz ist. sie] sich. 34 mac. gedun. sie fehlt. 37 waz. 38 houbtsunden. 39 dester.
- 17. 1 magtum. 2 nit. 3 wanne. diese. dut. 4 diesen. 5 mac fehlt. 6 Wann. 7 wanne. 8 porte] buze. 9 wann. rehte. 12 reht. 13 dot-sunden. 14 nit. 16 magtdum. nit. 18 magt. Hierauf sant Peter ist mit der buze alse hohe komen als etteliche magt und der Zusatz ist uneutbehrlich. 21 dut. einz. diesem. 22 verdient. 24 endehafte. 25 brennen. 26 brennest. nit. 27 fegefur. 28 umb. 31 nit. wann. 32 genimmet. 33 Swann. 35 sust. 36 grifen. 39 ee.
- 18. 1 umb. 2 hudent. für. 4 für. 5 verzagt. umb. 6 enphaht. 7 sin. 9 brennen. 10 nit. Wanne. seit. 12 warn. 14 lobelichen. wann. 15 dester beidemale. 16 brinnent. Dies u. 75, 29 passen unter den Predigten unserer Sammlungen nur auf die dreiunddreissigste, die freilich nicht die gemeinte Predigt sein kann. 17 uwern. nit. do. 19 nit. zale.

# VI.

- 79. Die sehste. von rueffenden sunden. Stipendia peccati mors est (Inhaltsverzeichnis) A, welche die Predigt allein enthält. Diz ist sehste predige (Ueberschrift roth). 2 wann. 4 swanne. bekert. spricht. 6 wunderlich. bekert. lieset. nit. 7 wunderlich. bekert. 10 erkant. nit. 11 l. sanctum. Auguspurg. 13 Auguspurg. 14 bekern. wann. 17 nit. 18 dut. nit. schimberlichen. 19 dut. 20 nit. 21 wann. gewunlich. 22 nit. wollet. 24 fuln. 25 dester. dann. 27 erfult.
- 90. 1 versuwert. 3 wollent. nit. 4 iezunt. 5 togelich. dut beidemale. wann. diese. 6 togelich. duot. dies. 7 gehenkt. swebt. wazer. 9 sumelich. 10 nit. Nichil. wo. 12 der] dem. 13 nit. 14 einz daz er einen sunder bekert. 15 mahte. 16 ist fehlt. einz. 17 bekert. 18 Wann. 19 bekert. sieht. 20 in. 21 verdient. 24 geliche. 26 nit. 29 eht in die helle. wann. 30 von ir] vor irn. nit. 31 verbronnet. 33 dodes. 34 erdrenket. stirbet doch. 35 dodes. 38 als. sie fehlt.
- 1, 2 erzeugt. 3 erzeuget. Wanne. 4 do. sant. 5 erdrenken. 6 dann. 9 siecher. nit. 10 do. der vor schimpf fehlt. ernst. 12 gingen. 13 tale. 15 hohest. iergent. 16 wann. 17 ginc. irgent. warn. 18 ertrang. 19 wann. 21 paradis. als fehlt. 24 nun handen. 25 Wann. 27 gingen. 28 völkeln. do. 29 regent. 30 nit. 31 wanne. so. 32 friede. nit. 33 wunderliche. 34 bekert. umb. 35 eine. 36 viel. 37 diesen.
- 39 diu] daz. und ein.
  2, 1 do. mit. 5 ehte. diesen. 6 Wanne. umb. einz. 7 ez das erste fehlt.
  8 wann. 9 mantel] J. Schmidt bemerkt aaO. 33: 'Eine Predigt vom Mantel kenne ich nicht.' Auch ich kenne keine unter diesem Titel, gleichwol hat es eine solche gegeben. 'Von Hass und Neid spricht Berthold unzälige hat es eine solche gegeben. 'Von Hass und Neid spricht Berthold unzälige Male.' Gewis. Unter diesen 'unzäligen' Malen aber auch 464, 34. Und ein Male.' Gewis. Unter diesen 'unzäligen' Malen aber auch 464, 34. Predigt aufmerksamer Leser Berthold's konnte auch finden, dass diese

wirklich vom mantel handelt, 463, 17. Die Bezeichnung an unserer Stelle ist sellsam aber lehrreich. Und so weist diese Notiz auf die neunundzwanzigste Predigt in A, 462 ff.

- 13 spricht. 15 erbeteils. 16 flieht. 17 wann. 18 wann. sluft. bewiset. 19 dienerin. 20 döhter. 22 gemein. 23 einre. 24 wo. 26 dunt. diese beidemale. 27 unze. 28 obernt hant. 29 gefatterschaft. alleine. spricht. 32 nit. nuwer. 33 dust. umb. 39 daup. bi dem fuwer do ze helle, als ein fuwer, warum getilgt?
- 83, 1 l. als heiz. ist vor unser. 2 brennent. 3 do. 4 nit. verdient. 5 dusont, dode. 7 nuwen. 8 werst. 9 ein. 10 nit. 11 dann. 14 umb. 16 nit. hofferte. 17 krümpt. hoffertet. 18 spricht. 19 sich uf. 20 tedest. 22 mit fehlt.
  - 30 schedelichst, wirst. 31 Do. sibentzehender. 32 leige. 33 itelmecher und itelmecherinne. 35 spoten. guden. rumen. 36 swern. schelten. 38 dode. 39 umb beidemal.
- 84, 1 umb. din. 3 einre. 4 liebste. er] ir. irgent. truschlerin. 5 dreist. dusel. 6 lei. die tusel. 7 varn. 8 nit alle. 9 bocke. niht fehlt. menschenfleische. 10 Wanne, ern. 12 menschen. 13 diesem. 14 do. 15 horn. wanne. 16 macht. red. 17 da von. do. 20 rufent. 22 wollent. dun. 23 wanne. zu gein himelrich. 27 kneht.

28 steln. irre. do. mit. 29 umb. steln. holz] salz. 32 mit. umb. 33 ver-

dupent. 34 ungetruwelich. 35 umb. 36 irre. 37 keuffent.

- 85, 1 dagewürhten. 2 sieht. sie vor wirkent. 3 nit. sieht. 4 Die Erklärung, welche Lexer im Handwörterbuch 1, 1999, freilich mit Fragezeichen gibt, ist kaum richtig. Es ist vielmehr lûren Schmeller From. 1. 1500 gemeint: solche knappe Schilderung, die zwei verschiedene aber correspondierende Tätigkeiten von einem Subjecte aussagt, kann bei Berthold nicht auffallen. 5 ettewanne. eins. dages. 6 diern. katz. 7 kumen. richsen. 8 hebt. 9 dann. widerkompt. 10 ungewoht. 11 dienst. wann. 13. getruwelich. dinen. 15 ettewaz. 17 din. 18 wann. 19. hebst. 20 die] din. dinstes. 21 dust. dieplich. 25 leckespiez. 27 daz] dez. hus. 28 do. gedenkt. getruwelich. 30 gedenkt. 31 mittunt. 32 dut. 33 l. teilhaft. 34 nit. tuost. 35 umb. 36 nit.
- 86, 2 bökin. 7 ümb. 9 irme. sweiz. kum. 12 nuwen. 14 reuber. 17 kauf. 18 umb. 19 bückin. 20 muterinz. berginz. reinz. 22 erfult. blibt. 24 dot. 25 umb. 26 swanne. 27 so. 29 bewaren. 30 do. wanne. 31 sime. 32 do. 33 wurde. pfragner. 38 haben.
- 87, 1 leige, unrehte. 3, 4 do. 5 in fehlt (Schluss der Zeile), ein. swer. 8 duppin. 9 duppelin. ein. 11 etteliche. 12 dribt. eins. 14 leige. undruwe. 15 gotte. 16 einigen.
  - 19 kein Absatz. 20 daz fehlt. 24 diese. 25 nit. 27 diese. 29 gingen. 31 varn. wurdent. 36 wanne. 39 wern.
- 88, 1 wern. 2 ruofen. got. 3 eine. 4 für. 6 horn. 7 diet die. 9 sînen sin. sîne sin. 10 einre. deheinre. 11 dann. 12 gelebt. deheinre. 18 sîne sin. siniu sin. 14 einre. wanne. got. sin. 15 sin. geswigen. 16 umb. 17 diesen. wollent. 18 nit. 19 wollent. 21 dester beidemal. lenger. lebt. 22 rehte. 23 diesen. 24 nit. 25 wern. 28 verwurren.

29 wann. 32 ettewann. seltzene. 34 einz. 36 wann. 38 din. die der und so zu lesen.

- 1 habent sich. 4 umb. 5 wanne. wazzersflute. 6 die liute] du l. 7 gingen.
   10 bliben. nit. 11 werden.
  - 14 verdrucken. der] den. 15 einre. 17 umb. verdammet. 19 verdampte. 20 sîne] sin. 21 dot. 23 ein michel. 25 werlt. alsam fehlt. 26 umb. 27 guet. auch abgebrochen. 28 dot. do. 29 dodes. 30 swanne. verdrücken. 31 ern. 32 wie. 33 geschachfen so. 36 nit. swanne.
- 90, 1 geltent. gebt. 2 gewalteser. nit. wann. 3 abrichet. 5 an dem libe und an dem jungesten dage darnach.
  - 7 Daz] Da. dâ] daz. davor. 8 sollen. irn. 9 behaben. irn. 10 eine. nuwen. 12 umb. verdient. irme. 15 umb. verdient. 16 dû fehlt. 17 so. 18 wanne. ruffet. so. 19 Wanne. 20 selber. 24 erbeiten. 27 dins. Wanne. 28 gedient. 29 billich. umb. verdient. 30 wanne. gibst. nit. 31 edelt. iht sin. 33 ettelichen. 34 nit. engibt. Landrecht von Lungau (Die Salzburgischen Taidinge, Wien 1870) 235, 33 Item wer sich umb verdienten lohn verclagen läst, zu peen 72 d. Das würen die sechs Schillinge, doch ist das Landrecht jung (Ende des 17. Jahrhunderts), die Untersuchung über einen etwaigen Zusammenhang der Weistümer ist noch gar nicht begonnen, so dass ich nicht weiss, ob die Bestimmung Salzburg ureigentümlich oder irgend woher entlehnt ist und daher aus meinem Citat keinen Schluss ziehen mag. 36 wer. wann. 39 gnug. So swanne. werglute. habent.
- 11, 1 diener] dienern. dienerin] dyrinin. 2 gnug. 3 nit. druff. wanne. siehst. 4 gnug. 5 ein. 7 gnug. 8 nit. druff. 9 da. 10 wern. 11 horn. 12 solt. daz fehlt. gnug. 13 nirgent. 14 gnug. 15 dische. 16 dester. dische. 17 dester. swanne. 19 gnug. nit. 20 swann. 22 dann. 24 wer. 25 dut.
  - 27 virde. 28 wer. nit. wer. 29 nit. 30 reht. 33 sich wirt. 34 slahen.
- 38 jenesit. det. 39 Savei. Habichespurg.

  2, 1 greve. 2 Prinze. dutschen. 3 an. 6 umb. biern. 8 blutdrinker.
  wo. 9 din. 10 nit. 11 umb. wann. 12 nit. umb. 13 niht das erste] nit.
  - 14 nit. 15 stimmen. din. 16 din. 18 deheinre. 20 virde. 22 wer. nit. 23 wer. sunden. ein. nit. 24 schentliche.
  - 26 vatter. getorstent. 27 Nemrot. 28 b. B. 29 sünden. helf. 30 nit.
  - 31 verbut. 34 B. B. dann. 35 umb. dun. 36 dun. 38 getedest.
- 3, 1 getede. 8 nit. 9 griffen. 11 halte. solten. Warum geändert? Uebergang von 2. Person in 3. wie 370, 33. 12 nit. 14 oder win. nit. 17 dâ w. bis 18 niht fehlen. 19 irgen. 20 nuwen. iezunt. 21 dieser. du. 24 an fehlt. suntdage. 25 bitent. 26 min. bitte. 27 drutkint. diesen. 29 gnedeclich. 30 luter. 31 sin.

#### VII.

, Die siebende. Von den engeln. Angeli eorum semper vident (Inhaltsverzeichnis) A, welche die Predigt allein überliefert. Item die (ahte ausgelöscht) siebende predige (Ueberschrift roth), 1 gemeinlich. 2 ein.

- groz. Wanne. 5 ein. wanne. 7 duvels. 8 do hudent. do. 10 dann. wann. 12 nuwen. ein. do. 14 mus. 17 ettewanne. 18 beginge. Wann. 20 betuten. hette. 21 do. möhtent. 22 gezirde. 23 geseht. 24 übergrôze] groze. 25 überere. 27 weres. ein. 28 engel.
- 95, 1 gemalt. swo. malt. wo. 3 naman. 5 nit. 6 grozlich. umb. dugende. 7 genozzen. wanne. 8 umb. 9 ern. 10 wanne. angenge. selber. 11 ern. 13 teilheftig, eine Form, die wie die Uebereinstimmung 372, 6 lehrt, nicht ohneweiters getügt werden darf, vgl. 100, 27. 17 nit. 18 loben. 19 nit. dester. 20 gehabt. wann. 21 nit. wann. 23 deilhaftig. 25 ern. 27 do fehlt. 28 da. 33 Wie. wuneclichen und edel. unde swie wünnecliche fehlt. 34 wie. daz sie. dâ fehlt. sint swie gar edel und wie wunneclichen die heiligen engel sint und swie heilig sie do sint. 35 dann. 37 edelej edel. 38 edelementen so. edelre. dann. 39 luften etc.
- 96, 1 stern. 1. 2 bezzer] bezzer und edeler. 3 ez vor hete. 4 wanne. 6 weres. iht] nit. edelre. 7 do. nit. 9 habt. Swanne. 10 wie. 11 nit. 12 ein. dâ von] dar an. 13 Wanne. 14 nit. sin. 15 irn beidemale. êren] fröuden. 16 habt. 19 nit. wanne. sîner] uwer. deilhaftig. 21 wann. nit. 22 dugent. 23 dugenthaft. wern. meint. nit. 24 eine] ein. 25 ein schüzzel. 27 etteliche. 29 mensch. 30 Siech. dugent. 31 gevellet. dugende. 32 wanne. lert. 33 habt. gebart. 34 nuwen. gespote. 35 wann. mit. 36 sieben. 37 sieben. heubtsunden. 39 wurde. selber. Wanne wer.
- 97, 1 nit. 2 verstozzen. 3 wer. Lozifer. wer. 4 must. 6 nirgent. 7 wer. 10 nit. dugenthaft. 14 dugenthaft. wolle. undugenthaft. 16 sin. umb. 17 undugenthaft. für] vor. 18 umb. 20 so. gefestent. festenunge. 21 mugen. 22 haben. eins. wanne. 24 gefestent. engel. 26 haben. 27 eins. 28 wanne. 29 nit. 30 sante. 32 bihtigern. 33 het. 34 dugentlichen. nuwen. 35 het. 37 getet. 38 of. 39 genre. dugenthaft.
- 98, 1 dann. wanne. 2 von jar. 4 wanne. dugent. 5 verdient. eins. dages. lons. 6 umb. nit. 7 eim. dann. 8 edel. 11 nit. dugende. haben. 12 niht fehlt. geschafen. 13 engel. an. nit. wanne. 14 geschafen. 15 det. umb. 16 wern. 17 dester. gefliegen] geswigen. Es ist also wol geswingen zu lesen, vgl. mhd. Wörterbuch 2<sup>2</sup>, 804°. 19 umb. 20 üm. 22 hoffart. irdenisch. 23 iht. 24 hofferte. hoffertigen. umb. 26 nit. smehelich. 27 umb. 28 almehtige got fehlt. dem. 29 ern. 30 selber. glichet. 33 habt. erquickt. ziert. 33 an. 34 muwe. 38 gliede. begern und etc. 39 deuwen.
- 99, 1 swanne. 2 nit. 3 almehtig. iezunt. 4 iezunt. 5 swer. 6 wann. 11 dut. 12 muwe. 14 unberaten. Auf diese Form führen wenigstens die Handschriften zurück, so dass das verschwiegene en nicht anzusetzen war. Vyl. 432, 38. 433, 27. 521, 14. 528, 17. 16 an beidemale. gibt. 17 da. 18 sag. der fehlt, auch zu entbehren. do. 19 edelz. 20 sehen. 21 Wanne. 22 halfe. 25 billich. dem, das zweite fehlt. 26 umb. 27 frælich. 29 Da. 31 sin. eine. 32 krang. solte. 33 schentlich. umb. 34 det. gotte. daz got. 36 dar der. umb. 37 got. umb. 38 Da.
- 100, 3 urteil. worden. geantwortet. 4 gemaht. 6 wollem so. 7 wie. 8 do. 9 umb. durh. lernt. sieben. 10 do mit. sieben. sulnt. wanne.

- 13 erst. 19 ernst. Wann. 20 geschuff. umb. 22 wann. 23 ernstlich. wer. 25 wann. 26 dugende. hat beschafen nachgetragen. 27 deilheftig. 29 umb. 30 wann. wer. 31 dut. irm reht. 32 irm. selber. 34 undugende. 35 habt. sieben. 37 wollent.
- 38 undugent. der | die.
- 101, 1 hellen. Noro etc. 2 da. 3 allermeiste. 4 meiste. sust. umb. 5 erbern.
  6 werden. 8 grint. 10 grint. 14 sust. 15 anderen. 16 do. 18 ein.
  19 umb. kert. 20 zuht. 21 trit. 22 heubt. wolle. 23 dobent. zorn. do.
  24 sieben. 26 geschaffen hût] geschaffent. 30 b. B. umb. 31 untugent.
  32 dugende. selb. 33 siebende. 34 irn. 35 wollent. diesen. sieben.
  dugenden. 38 gedulteelich.
- 1 widerstent. 2 Job etc. 3 gedultekeit. 5 ern.
  6 undugent. trakeit. 7 pr. nr. symlichen. 8 gende. 9 gende. ettelichen. 10 gebende. betragt. etteliche. 11 betragt. etteliche. kleinz. 12 do. 13 spotent. 14 dinst. 16 wanne. 19 gebende. 20 got. 21 nemende. haltende. 22 gende. 23 habin so. 24 nit. 25 liden. 28 warn. manigen. 29 pin. 31 muote] mohte. groz. 32 lidet. marteler. 33 wann. 34 midet. swo. habt. 35 snelleclich. 36 ruwen. luterre. 38 wanne. sint beidemale. 39 frieden.
- 13. 1 drakheit. 2 habt. hungerigen. 4 min. 5 welte.
  7 überdrinken. dut. 8 wanne. 9 spricht. 11 verfarn. 13 drinkest.
  16 sprichet] anhebt. 18 ie] ir. dot. 20 solt. 23 der] dar. 25 da. 27 nit.
  28 leben, joch sol man des gotes wortes leben. mit. erzeuget. 30 ewiclich. 35 do. nit. mere. 36 wann. dische. vieln. 38. 39 nit.
- 14, 1 nit. 2 tet. der] den. 4 ee. werst. 7 uberdrinken. 8 wort.
  10 siebende. 11 hoffart. 12 Lutzefer. himel. 14 muzen. undugende.
  16 upige. hoffart. er. 17 umb. 18 dester. 19 wann. 20 hoffart. 21 gewizzende. sieht. scham. 22 hoffart. 24 hohfart. etteliche. 25 etteliche.
  26 hoffart. 27 hohfart. wann. 32 selber. erzeiget. 33 grozer. da.
  34 worm. nit. 37 nit. hofferte. 38 erzeuget.
- 35, 3 so. gedaht. 4 diese. selber. 5 selber. 6 sampt. 8 wann. 9 da. gekert. 10 wann. ker. 11 antlutze. 13 hette. 15 getunt. mügent. 17 mit. wern. 18 wern. 19 sült. 20 werdent. 21 werdent.
  - 22 Als. 23 spricht. fliehent. 24 verliesent. Wanne. 26 gott. grulichen. gerocher so, das letzte r aus n corrigiert. 27 lieset. 28 umb. 29 wurden. 31 wollen. 32 dugent. 33 siebende. 36 reinikeit. 37 diese. wo. 38 reinikeit.
- 16, 1 irn. leute. mugent. 2 nit. heilige. 3 swanne. behaltent. 5 ledig. eleute. geistlich. 6 dunt. 8 sampt. 9 brennen.
  - 12 siebenden. 13 für. 14 untugende und so zu lesen. 16 etteliche. 18 verderbt. 19 got. wann. dut. 21 verdammet. do. 22 mit. drite. 23 wirft. wann. tregest. 25 wann. tregest. umb. 26 got. 28 wollest. 29 oft. 30 erzeuget. 31 dust. 32 dust. 33 dann. 34 niht] nijt. erzeugtest. liegent. 37 verderbt. 38 ettelich an der suht. Es liegt wol näher zu lesen: Eteliche vallent in ander suht. 39 werden.
- 17, 4 spricht. 6 himelisch. drakheit. 7 dinste. leyge. 8 wann. sünden. 9 wann. 10 mögen. 11 trakeit. 12 hüten. heubtsunden. 14 dotlichen.

nit. 15 Werst. nit. 17 untugende. do. zweigerleye. 18 liebsten. nimmet. 19 nimmet. 20 hoffart. 21 glichen. 22 do. 23 fuir. 24 diese dr. sunden. 25 diese, siebende. 26 leige. 27 leige. 29 wie. leige, sie. 30 furkeuffer. undruwe, keuffe. 32 Wie. 33 leige, hut. diese, 34 abnement, 35 Ich vermute, es sei zu lesen in der ruofenden sünden einer. Schwach flectiert finde ich sünde (wobei ich natürlich vom Gen. Plur. absehe) bei Berthold 129, 4 die siben houbetsünden. 555, 16 wan du wilt eht der sünden niht lâzen, diu da heizet unreht und gîtikeit des guotes, wenn nicht Gen. Plur. anzunehmen ist, und die Construction des Relativsatzes erklärt wird nach 435, 32 uü. (sieh Urber eine Sammlung S. 103 [19]) 456, 32 einer starken houbetsünden A. 466, 20 Swer in der selben sünden ist A wo Pfeiffer ündert. 430, 32 von dirre solben sünden A. 430, 34 ir habet mir der sünden niht geschaffen A. 431, 27 an der sünden A. 436, 33 sünden Nom. Plur. a. Auch vom starken Genetiv Pluralis finden sich Beispiele, 435, 28 swer in der drîer sunde eine kumt A. 436, 3 die sint in der sünde einre, Aa, 430, 22 ist der siben tôtsünde einiu Aa. 472, 26 aller seiner sünde a. 440, 25 der sund eine a. Nur in der Stelle 436, 3 liesse sich sünde als Singular fassen nach der Analogie von 443, 15 daz were der græsten torheit einiu an mir. Dieses Schwanken, das dem festsetzen der späteren Regel vorhergieng, zeigt sich auch bei andern Femininis sêlen Nom. Plur. 423, 27 A. 408, 3, Aq. 22 A. 470, 10 q. 474, 2 q. 475, 8 a. selen Dat. Sing. 157, 3. Gen. Sing. 434, 10 A. genaden Dat. Sing. 112, 24 A. 488, 1 a. ere Gen. Plur. 458, 4 a. vorbehaben. 36 symeliche, nit. 38 went.

108, 1 mit. 3 hart, erarnte. 5 bit. oder fehlt. 6 umb. wolle. ettewaz. 7 waz. nit. 9 gibst. eins. 10 gibst. umb. 11 duch. waz. 12 gibst. umb. 13 gibst, ein fehlt, 15 lihst, 19 sin. So. 20 din, 21 got. 22 got, swanne. 24 Wanne, siebende, 25 do. 28 dugende. 29 notdorftigen. 31 nit. geben. 34 nakten. 35 liegent. 37 sie fehlt. sint. 39 alle die miltekeit. Die Aenderung ist kaum richtig, es muss hinter 109, 1 mac etwas ausgefallen sein. Berthold liebt ja einen Gedanken dadurch zu bekräftigen, dass er ihn einmal positiv, dann negativ ausspricht, alle diu miltekeit, die got ie gewan oder gewinnen mac, diu ist niht gegen der einen, daz ist uen. 95, 28 dô geschuof er ein dinc daz ist aller dinge beste; under allen den dingen, diu got ie oder ie geschuof oder iemer geschaffen wil, so geschuof er nie niht sô edels noch sô reines noch sô heiliges noch sô wünnecliches als ein dinc ist, daz got geschaffen hat. 124, 16 Wan leben ist vor allen dingen daz beste daz got ie geschuof; sô geschuof got so edelez nie noch so guotez als leben. Berthold kleidet auch den zweilen Theil in die Form der rhetorischen Frage, 430, 10 wan sie stelnt iu der aller besten dinge zwei, diu ir an iuwerm libe iendert habet, daz ist gesuntheit des lîbes und lancleben. Nû seht ob ir iht bezzers und liebers an iuwerm libe habet danne gesuntheit und lancleben? Wie hier ein im Umfange des allgemeinen Satzes gelegener Gedanke, jenem entgegengesetzt hervorgehoben wird, so bedient sich eines ganz ähnlichen Mittels der Prediger Leyser's 61, 5 alle tage hat got geschaffen, idoch nemeliche hat er disen tach hute sunderliche gemachet ime selben zu lob und zu

eren. 132, 32 Unser herre got hat alle tage geschaffin. idoch so hat er disen vor den andern. Aehnlich Berthold 196, 22 swie got alle zit fro si und niemer truric wirt, so wirt doch got so fro von den andern liuten.

109. 3 gotte. ob fehlt. mehtest. 4 wer. nit. gesieht. 7 hette. 8 got. dugent. 9 swo. 10 diesen. sieben. habt. 11 riuwen fehlt. 12 diese.
13 die] der. sieben. wanne. got. 14 dugent. 15 wann. dugenden. 16 got. dugent. 17 nit. untugenthafter. 20 mit. bewarn. 21 Wanne. 22 dugenthafter. 23 sieben. 24 sieben. 25 nützlich. 26 frolich. 27 engel. 30 mogen. 33 himelsch. 35 orn. als.

## VIII.

- Die ahte. Von der uzsetzikeit. Fidelis servus et pru. (Inhaltsverzeichnis) A, welches die Predigt allein überliefert. Item die ahte (Ueberschrift roth). 2 da. mit. 3 spricht. 4 dins. 5 dins. 7 nit. 8 dag. 9 was gar. umb. 13 wære fehlt. 14 getriuwelich. 15 zolle. 17 frieden vgl. 412, 11. 502, 27 und Jänicke zu Wolfdietrich D, V, 155 und Deutsches Wörterbuch IV, 182. bistum. gerihtes. 18 kristenlicher. festent. 19 ûfente] oftende. 20 irs libes. 21 sollent. dun. 23 do. lieset. himelrich. glicht. 24 eime. do. lyt. 25 verkeufet. keuft. 26 schatze. 27 dure. 28 im] in.
- [1] 1 wann. 7 dins. gut. 8 getân] gesprochen. söllent. 10 babst. 13 lere. 14 do. 15 in fehlt. 18 gelernt. wanne. 19 lei. 21 selber. ir fehlt. 22 sullet wizzen fehlen. ein. sollent. 23 wo. 24 wo. wer. 25 ziege. 28 noch am Anfang der neuen Zeile wiederholt. schedelich. Nach Nib. 1066, 1 wäre noch eine andere Aenderung möglich, oder kann die Bestimmung des Maasses fehlen? 30 uzgebrosten. 31 erkennent. 32 wo. 33 har. 34 fleisch. dem vor velle fehlt. 38 velde. 39 gelert.
- 12, 1 sollen. Unde. 2 hart. zwingen. 5 wanne. 6 got. 7 dage. antworten. 9 gebt. 10 nit. gebt. 11 kremer. 13 herre. swanne. 14 leitent. 15 ungelert. 16 nit. gotte. umb antworten. 17 sollen. 19 sünder. wer. 20 erleiben. 21 weder das zweite] wider. 22 dann. 23 luterlich. 24 gnaden. 25 degelichen. 26 wer. 27 ein. 28 mehte beidemale. ein tötliche. 32 willeclich. durnehteelich. wenent. 33 pferrer. 34 wirde. 35 ettewanne. 36 nit. viel. 37 sust. 37 dann. gedenkt.
- 13, 1 nutz. 2 nit. dornehteelichen. 3 nit. 5 da. 6 selber. 8 umb. 10 umb. 11 dun. diesem. 12 dorste. 13 dag. 14 uns fehlt. 16 duvels. 18 nit. 19 nit. l. welhes. 20 dodes. verbrennen. fiure fehlt. 21 erdrinken. 22 ungade. nuwan. 24 wanne. wern. 25 himelrich. kumer. 27 niemet. 31 lei. 32 gebent. 33 nit. 34 Adam. wann. 35 wollent. ir fehlt. 36 irz verzehendent. sollent. 37 wergluten. nit. 38 daz. ihtsit. 39 unz. Do.
- 14, 2 Wann. 4 zehentstunt. dornechteclicher. 5 wann. 6 sint. 8 dester. 10 got.
  23 wanne. 24 her. 25 unde] oder. 28 merkent. tragen. 30 mögen.
  31 nit. 33 umb. 34 nit. dehein. lern. 35 pristere. sollent. 36 har. wizzent. 37 har. 39 har.

- 115, 1 gilwen. 2 als fehlt. 4 sollent. nit. 6 wizzent. wer. 9 verdient. 13 gern. 14 gewinnent.
  - 15 kein Absatz. 16 uzsetzikeid. 18 selber. 20 da beidemale. hette. 23 frauwe. 25 irn. verdinte. 26 si. 29 ewiclich. 31 frauwe. 33 umb. 34 gebent. 35 heubetsunde.
  - 38 sin. die da bose wort sprechent und die da. 39 siebenzehen.
- 116, 1 sint. 2 rich. 5 det. 7 det. 8 irn. verlorn. 9 radent. do. 11 dester. 12 wann. verderbt. 13 vollekumen. 15 gebuzest. 16 werden. 19 eine beidemale] ein. 20 münse. ehte. uff. 31 do. 32 sin. 34 wirst. 37 wislich. 38 swelher. lei. ieglich. 39 anderswo. siebenzehenen. swer.
- 117, 3 umb. 4 wann. 5 macht. 6 Wanne. 7 verterbest. 8 eim. getet. 9 ein.
  10 nit. 14 umb. 17 leige. 19 flucht. 21 etteliche. 22 etteliche 29 gern.
  30 Einre. 37 versumen. 38 ern.
- 118, 1 lei.
  3 etteliche. 4 wüllim. belzim. 5 linim. lei. 7 hoffertecliche. 8 pflegent. 9 keuffet. vitschenvehe. nu nu. 10 vitschenvehebrun. hirtz. torn. 11 nötlich. 13 lei. törlich. 14 ehte. 15 brankirt. 16 gampeniert. wizzent. gebarn. 17 mit. ruckent sie ez hin und ruckent ez herwider. swenzelirnt. dann. 18 irm. 20 drite. 21 wann. ettewanne beidemale. 22 uzsetzekeide. 27 oder mit trugenheit an sinem a. diupheit] dumpheit. 28 unrehten. 29 klebt. 30 vil und vil. 32 guet. 37 spricht.
- 119, 1 mensch. 2 tage. 3 ab. 4 unrehtem gewalt. 5 himelrich. 7 sichem. 8 geheizen. wollen. 9 sollent. nit. an fehlt. kern. 10 wann. 11 dâ fehlt. Do. 12 dornechteelich. 13 mogen. 15 B. B. dann. 16 wann. 18 vor daz. 19 B. dann. 22 umb. dine. iendert] irgent. 24 dînem] einem. 25 dann. 27 dehein. 31 do. 32 dun. 33 vettern. 34 dient. eim. 35 wann. 36 ein. lebent. unde fehlt. dann. 37 ewiclich. bringent. 38 wann. 39 spricht.
- 120, 1 wann. 3 wanne. 7 sin. nit. wann. 9 wann. ein. 10 die wil. gestirbt. 13 do. 14 do. 15 warn. gebt. 16 werdent. 20 dehein. 21 umb. 23 umb. 25 Wann. 27 wanne. 28 deheins. 29 gebittet. liebs. drutkint. 30 reht. 31 solt. 32 irn. 33 dunt. verkeuft. 36 dirne. dinste. 37 nit. 38 lebt. habt. 39 ezzent. drinkt.
- 121, 1 wizzentlich. 2 irs. 3 des fehlt. erbent. dunt. sint.
  7 etteliche. 8 wanne. 10 schirm. dinste. 12 wen. 17 rein. 19 umb.
  21 nit. umb. 23 nit. behalten. 25 do. 27 lantreuber. gewalteser. 30 ir,
  derselbe Fehler kehrt nochmal 540, 36, siehe Schmidt aaO. 13. muzen.
  31 antworten. 32 unfuore fehlt. 33 geneschelin. ein. 34 din. nit.
  35 umb. 38 irn. dunde. 39 welich.
- 122, 1 spieles beidemale. 5 sollen. 6 sollen. reiniclich. 7 gern. 9 dag. dunkt. 10 selber. kneht. 11 ettewannen. 12 dester. 15 nit. 16 uwer. 17 hiuser fehlt. 18 lieset. 19 ging. 20 ging. 21 dann. einre. 22 Warn. dann. viel. 23 zurfuren. 24 meint. 25 jare. sollent. wucherer. 26 vorkeufer. irgent. 29 nirgen. 30 sollent. 33 gemeint. diese. 34 nit. wollen. 35 dang. gebeten. 37 swann. 38 nit.
- 123, 2 ettelicher. 4 do. 5 spricht. 6 dins. 9 frolich. 10 dage. 12 mus.

## IX.

- 134, Die nunde. Von sehs mordern. Stipendia peccati mors est (Inhaltsterzeichnis) A, welche die Predigt allein überliefert. Item die nunde predige (Ueberschrift roth). 6 für] vor. lebend. 7 diesen. 8 dun. 9 mer. 9 für vor. 10 nuwan. mutder. 12 lebt. himelriche. 13 umb. 15 muzent. 16 Wann. 17 edels. 19 engel. 19. 20 gemachet hât] gemacht hette. 20 swann. 21 edelre. dann. 22 edele. 25 het. 26 edelre. het. nit. 27 alle. Die Stelle widerspricht keineswegs jener von mir aus einer latein. Predigt Bertholds angeführten (aaO. 36 [120]) Multi fuerunt pulchri homines, sed nulli ut sidera. Das sie 19 bezieht sich nemlich bloss auf engele und nur die werden edeler unde scheener genannt danne diu sunne, wie die Worte 23 und alsô wil usw, noch ausserdem belegen. Misverständnis brauchte der Redner nicht zu fürchten, der durch eine Bewegung der Hände gegen ein in der Kirche befindliches Engelsbild (und nichts weist unsere Predigt unter die im Freien gehallenen) deutlich genug werden konnte. Lebhaftigkeit muss Berthold eigen gewesen sein (Action setzt voraus II 171, 1, besonders 247, 28) das rasche Ueberspringen in der Apostrophe von einer Person zur andern, wie z. B. 119, 2, 4, 152, 28, das zu seinem Verständnisse ergänzende Mimik verlangt, beweist das. Vgl. auch Wilmanns zu Walther 37, 40.
- 5. 1 Wann. 2 die fehlt. 3 selber. 4 lebt. 5 edels. mogent. 6 dann. wann. 8 do. seht. nit. 9 dumbes. 10 vorhte. dot beidemale. Vgl. 376, 1. 11 wormelin. dot. 12 wann. lebent. gern. sterbt. ungern. 13 dot beidemale. 15 wanne. 16 ewiclich. 17 dot. dusentstunt. 18 forhten. habent. umb. 19 gekert. forhtent. 20 diesen. Bittent. 22 gelobt. ir] er. 23 sprech. 24 do.
  - 25 ewiclich. 26 umb. alsô] alles. 27 lebt. wanne. nit. 30 des] daz. nit. wanne. 32 des] daz. nit. wann. 33 visch. 34 tier. worme. 36 weders. ewiclich. 38 lei.
- 9 dodes. do. selber. 10 gewahsen. 11 geladen. 12 do beidemale. 14 nit. 15 töten. wollet. wanne. 16 töde. 17 wann. 18 do. 19 töte. 20 einre. dann. 21 lei.
  - 24 umb. 25 glauben. unglauben. 27 an. an] ane. 32 pin. 33 klein. in ist fehlt. 34 klein. pin. 35 gern. 36 gluwendem. 38 ginge beidemale. sprechen. sule. 39 alle durchgluwet were und alle. scharsach.
  - 3 umb. 8 dut. 9 nit. 10 teufen. 11 diez. nit. 12 teufen. dirne. 13 Inmittunt. 15 von den s. h. fehlen. 17 do.
  - 19 Do. wanne. 22 siech. diese. 23 nit. fure. 24 umb. 25 din augen. heubt. 26 glieder. din adern. 29 nit. dann. 30 ertrich. 31 hunderstunt. 32 hellen. sante. fuwer. 35 dann. 36 nuwen. ein. 37 do. mit. dieser. werlt. 38 umb. mer. do.
  - 1 kleinre. Katho. do. 2 nit. grozern. 3 do. 4 groz. diese. 7 totlich. 8 drievalt. vier. 11 fuwer, 12 umb. 15 do. 18 fure. 19 eine. heubtsunde. umb. muzen. 20 eim. 23 gewiht. 25 umb. anderen. 26 gewiht. 28 mantdage. 29 dut. suntdage. 33 umb. do. 34 dann.

35 driten.

- 129, 1 sunden. 2 gnuget. 4 gnuget. nit. sieben. 5 heubtsunden. mite fehlt. 6 wollen. 7 mit. bringen. 8 irn. zur helle varn. nit. 9 ermorden. erdoten. erdotent. 11 ee. 12 hette. ein. 14 der nider. ein. 15 drite. mer das erste] mere. 16 het. 17 mörtlich. 18 ein. dernider. 20 ist fehlt. 22 erzeugt. 24 ermorden. mit irn. 25 do mit. ermorden. 26 do. nit. 29 tu. hellen. bane. 31 wann. 32 mite] mit in. 33 nuwen. umb. 36 umb. ir] die. 38 gebent. 39 gedut.
- 130, 2 klostern ohne Umlaut stäts. 3 ubel. 4 zerstoren. 7 sin. haben. 9 so. 10 zehant] hant. hosten. 11 nieman halt. 12 sprich. 15 oder] und u. so zu lesen. 19 schedelichen. umb. 21 er fehl/. himelrich.
  26 Do. 27. fur. 28 kristenglauben. 30 Poverlevi. 31 unglauben. 32 anderthalbhunderter lei. einre. nit. 33 gleubt. do. 34 wanne. 36 Wanne. irn. 37 mögen. do.
- 131, 1 ermorde. 2 mer. 4 sollen. pflegen. prilaten. 5 Do. 11 fürkeufen. 13 swo. 14 do. 15 do mit. 16 so fehlt. sie sin. dunt. 17 umb. 18 lieset. ernstlich. 19 do. 20 zornlich. da von. den fehlt. spricht. 22 Wanne. 23 die fehlt. die in] wie sie in. swo. 24 irn beidemale. 25 sollent. sunden. 26 ein sie fehlt. 27 umb. mer. 29 irre. 33 prilaten. schon. 34 umb. 35 siu. 37 schafzafel. tegelt. 38 solt. wann. sint.
- 132, 2 getede. irn. 4 irn. irm. 5 nit. verwirken. 6 irm. umb. 8 ertrich.
  9 sollent. 10 ehte. selber. 12 der vor wirsten fehlt. 13 den] der.
  14 virde. selbe. nit. hellen. 16 und die. got. 17 verkeufent. mer.
  19 sieben. ein. 20 do. umb. 21 her. umb. 22 alle samt. wanne. 23 Daz daz. 24 umb. 25 kumen. 26 kumen. heilkeit. 27 wann. 28 wollen beidemale. 29 sieht. 31 veht. 33 als. 34 wanne. wann. 35 verkern.
  37 wanne. 38 do. 39 nit.
- 133, 1 got. 2 mer. gnuget. 3 nit. 4 nihtsnit. 6 des fiures fehlt. 8 dann. selber. allein. 9 selber. 10 ein. 11 werst. 12 verdient. 14 Wanne. 16 sie] die. 17 hellen. 18 wann. 19 erzeugt. 21 do. Adamen. 22 diese. nit. 23 Wann. nuwen. l. diu zwei diu Grimm Gramm. IV, 280. 24 groz. 25 als. 26 gefügt. wann. 27 dunt. 28 dunt. 29 dunt. 32 mer. 33 siech. 34 mer. 35 mogen. Wann. do. 36 manigveltigkeit.
- 134, 1 lei. nit. 2 selbe. 4 driten. 6 grulichste. 7 Wanne. ettewanne. 8 mit. 9 umb.
  - 18 irn. reuber. 19 Wann. swenne] wanne. 20 offenlich. 21 ledeclich. umb. 23 gote *fehlt*. verkeuffent. 24 wo. irgen. 25 got. 26 din. nit. 27 wann. 29 triben. dehein. 29 bedenkunge. 30 wollent. lieset. Grebt. 31 bedeckt. nit. 34 merkt. behaltent. flizeclich. 35 Wann.
- 135, 37 erzeugt. 38 erzeuget.

  1 nit. Wann. 2 waz. sieht. dun. dut. 5 irme. bosen. vallen. 8 do. Wanne.
  9 selen] selben. bronnen. 10 sunden. irn. muzen. 11 irn. 12 hellen.
  14 do. haben. 15 do. 16 duvels. 17 do von. 18 werlte. sündent. 19 wollent. heimlich. wann. 20 eine. 21 dann. 23 ruweser. 24 gotte. 25 brennen.
  28 wannne. 29 selb. 30 tegelich. 31 ein. 32 gesliefen. 33 mer.
  mortlich. 35 wonden. mer. behut. 36 wanne. ein. 37 do mit. 38 werden.
  39 werdent. heile. wont.

- 2 worden. 3 sieben. ungenischlich. wen. 5 sie] ir. moge. Es war bloss ir in er zu bessern. Vgl. 59, 9. 115, 26. 6 er] ir. dester. 7 gnuget.
  8 nit. selber. 9 enwolle. 10 sime. 11 sime. mer. dann. 12 erzeugt.
  13 ermordet. einre. dann. 14 toden. virdehalp. 15 selber. 17 wanne. er sleht alle fehlen. 19 virzigeste. wizzentlich. 20 niht fehlt. 21 megent. sehent. 23 wen. mer. 24 erzeugte. an dem. 25 im fehlt. iemer. 26 wann. l. wênigen. David. 27 harpfte. 28 nit. 30 do. begrifen. 32 hort. 35 gedenkt dun. 36 gedenkt. nuwen. 38 als. 39 irn.
- 3. 2 deheinre beidemale. 3 mogen. dornehteclichen. 4 wollen. ettewenne. 5 Du must dornehteclichen gelten und widergeben, psennig für ps. War nicht zu tilgen, Uebergang von indirecter Rede in directe genau wie 118, 31. 147, 3. 8 rat. min. 10 gekaust. swanne. 11 min. 12 vergolten. 14 umb. vil gerne wol. Warum ist wol getügt? 15 dot. 19 for. sint. 20 do. habent. 21 ging. habent. 22 do. 25 wern. 26 pruder. 27 unde vor megede fehlt. megde. 29 mer. 31 Bertholt. 33 verlurn.
- 38. 2 rebenter. 3 duvele. nement. 4 sô] si. 5 do. furent. hellen. dâ] daz. mer. 8 spricht. 12 nit. 13 sprich. 14 spitel. sprich. 15 mere. zwolfboten. Vgl. die ganz ühnliche Ausdrucksweise beim Teichner solte ich in der kirchen sîn, dâ der priester messe list und ich vür ein wârheit wist, daz got ûf dem vrîthof wær, ich wolt bî der messe stân Kar. 89. Vgl. Ueber eine Sammlung u. s. w. 41 und Grieshaber's Predigten 1, 149, 12 und wirt der (valschen wîssagen) also vil, ob ez muglich wêre, daz die erwelten auch kömen in ainen irretuom. Iwein 1022. 16 wern. 17 iez. und du. 19 min. 21 gots. 22 hort. 23 hort. gip] lat. eht fehlt. 25 rurn. 31 diesen. 32 orlop. 33 ruwan. 34 do. 37 helf. 38 minre.
- 9, 1 beschirm. 3 an. das zweite fehlt.

## X.

- ), Die zehende. Von zehen körn der engele und der cristenheit. Simile et regnum celorum (Inhaltsverzeichnis) A, das diese Predigt allein überliefert. 1 do. 2 verkeufet. 3 keufet. 4 und als. schatz. 6 denne. 7 do. verkeufet. keuft. 8 do. glichet. 10 ettewo. do. ist fehlt. glicht. 12 zuo] uz. 14 dan. 15 gotte. glicher. 16 umb. 18. 20. gehabt. 22 gnugete. an fehlt. 23 da. 25 gehort. gnuget. nit. 26 namet.
- , 1 habt. 3 nit. 4 wanne. 5 geziert. 6 geert. 7 schonre. 8 uns. 10 ettelicher. umb. dinst. 12 glichet. 14 niedern. 16 umb. etewes. ettelicher. 17 engel. 18 korn. 19 ettelicher. 20 choren. 21 ettelicher. umb schuldic umb. 22 irdenischen. 23 nit. 24 nit. do. 26 lei. 27 lei. dienst. 28 Do. iu] unz. 29 dester. erkennent. 30 gehabt. dester beidemale. lieber fehlt. 32 habt. wanne. gehabt. 35 wol] vil. duvels. 38 begingen. Wanne, 39 korn.
- , 1 iezunt. het. 2 nit. 3 do. etteliche. 5 nit. 6 vil. vieln. 7 körn. 8 hohsten. vieln. 9 korn. 11 vieln. umb. 12 Leyser 112, 28 Do er also gevallen was und alle die ime gestunden an der hochverticheit, do machete got eine so stete vestenunge an den andern nun korn, daz die

nimmer mugen gevallen. 13 do. do von gotte. 14 do mit. 16 bliben. nit. worden. Zu lesen Sich, wie? 17 glich. 18 und swer. blibet. 19 engel. dieser. 21 frolich. mögen. 22 do. mit. 23 lei. 24 sollent. 25 iren. 26 lei. 28 sieben. 30 sollen. 30 geistlich. 31 drite. 34 babst. 35 kristenheit. 37 leren.

- 143, 1 sieben. umb. 2 varn. 3 sie vor durch fehlt. varn. 4 varn. ê] fehlt, toufe an der Seite irrig nachgetragen. 8 in] durch. und mit. 9 unde fehlt. durch] in. 12 werltlich beidemale. 13 wollent. 15 selber. 16 verre als. wanne. 18 dode. hoh. 20 als liep fehlt. daz fehlt, warum zugesetzt, himelrîche schlägt heufig bei Berthold den Artikel aus 97, 26. 113, 15. 25. 130, 21. 142, 2. 144, 6. uö. Eben so leben 125, 5. 31. sêle 96, 2. 507, 32. predige 444, 28. 31 abgründe 527, 38. 531, 19 a. 23 Wanne. spricht. 24 min. swo. dut. 25 sint. got. sint. 26 diu glichet bis 27 himelrîche hinter 28 engeln. 28 ûz fehlt. Wanne. 30 heigen. wirft. hellen. 33 hohsten. 34 drite. 35 lern. 36 sie] so. 37 leben. 38 leben.
- 144, 1 gebette. sollent. dun. 3 ern. 4 gleubigen. 5 nit. dann. 6 do. sin. 7 ern. umb. gnade. 9 dode. 11 ewiclich. beschafen. himelicher. her fehlt. 14 glauben. 15 verwarlöset. 18 kristenseln. 19 vugefure. 20 pin. wanne. 21 umb. 24 dunt. nit. 25 duvel. 26 driten. lei. höhsten. 28 irn. dinst. 32 wertlich. 35 sieben. 36 gemacht. umb. diesen. 38 reubern.
- 145, 3 wann. 4 groz. verluhen. 5 nit. wann. 8 tegelt. 9 sermo. 10 Wollet ir. abrechen. dann. 11 gebt. beschirmpt. 12 sullent. 13 dunt.
  14 nit. sint. abtrünig. 15 wirft. aptrünigen. 16 dieser. 17 diese. dinst. 18 umb. dinst. 19 wanne. lei. 20 nit. do. 21 mit. erzeugt. 22 umb. 23 wislich. heili.
  - 24 chörn. 25 sulten. sieben. 26 nuwen. 27 glicher. 31 dufeln. 34 werdent. wanne. 35 sint. wurdent. 36 diese. 38 dehein. ampt. 39 nit.
- 146, 4 wirken. 5 bedorfent. 6 siden. wollinz. 7 lyninz. 8 lei. gehort.
  10 dehein. suln. 11 gewer. irm 15 ir] er. körn. 16 Wann. mogen.
  17 muzen. 19 mit. getruwelich. machent. 20 nit. 21 nach. 22 duch.
  23 dester. duch. 25 dester. behiltest. 26 wer. nutzlich. 27 undruwe.
  29 duch. eine ander. mit. 32 mer. 33 drugenheit. wanne. 34 sollent.
  35 swo. 37 trugener. irm. jenre. antwerk. 39 tale. busen.
- 147, 4 Wie] So.
  - 7 chöre. gehörnt. 8 isenin. arbeiten. wirken. hörnt. 11 zimmerlute. isinsmide. lei. 12 lei. do. 13 diese. hörnt. 15 suln. gewer. 16 irn. furgrief. wann. 17 dunt. zimmerlute. 18 wirken. suln. dester. werk. nit. dester. 20 balde. 23 sehst. 24 gern. sehst. 25 dun. 26 soln. 27 etewanne. 28 ein. miele. 29 l. erlamen. 32 wann. 33 aptrunig. Wann. vieln. nit. 34 vieln. 35 diesen. körn. 37 diu fehlt. 38 mit. dut.
- 148, 1 worfeler. einre. ampt. 2 reht. 3 dufel. brennen. 4 hellen. wannampte. 6 suln. getruwelichste. 7 wanne. wizzen. 8 do. mit. hohstenwanne. 9 pfeffenlich. 11 wann. mogent. 12 nit.
  13 driten. umb. 14 dehein. einem] ienem. 15 künicrich. mers. 16 furnt. 19 lei. 26 eins. dörfent. 21 mit. 22 suln. 24 Auf kaufe folgt nochmal der Satz und daz suln bis kaufe, nur steht jetzt wann für und.

- 25 ir gerihte] iuwerm ger. 26 rehte gewihte. 28. 30 symerin. 30 nit. 31 nit. 33 got. 34 wanne. gelobt. 36 do mit. tüegest] dust. 37 mere. 38 sin. 39 verkeufest.
- 143 1 dann. enwerst. 2 wanne. dure. 4 einz. 5 heubetsünde. 6 ettewanne. siech. 8 der] dar. 9 geritest. wanne. 10 gewizzende. 11 umb. keufet. nit, viel. for. wann. 12 mit. verdammest. wanne. 13 unkauft. 14 ettewaz. keufen. umb. 15 umb. 16 sust. dust. 17 keufen. 19 ein. 21 umb. 22 gingest. ane. 23 gibt. 24 mer. 26 muste. 27 duveln. 28 brennen. 29 heubtsunden. 30 solt du. wann. 31 nit. beidemale. 32 mer. wollest. drumb. 33 mer. umb. nit. 35 reht. nit. umb. 38 erbamen. 39 umb. wanne.
- 50, 1 gebt. 2 dester. dut. 3 nit. mit. dun. wollet. 4 nit. 5 keufet. nit. keuft. 6 an beidemale. 7 wanne. 8 swanne. 9 viel.
  - 14 wanne. 18 muoz vor kæse fehlt. 20 baste. bradet. 21 mit. 22 nuwen. 23 diese. 24 nit. 26 ettewanne. 29 lei. 31 verliesest fehlt. 34 fridag. 35 dot. 36 mit. 39 dester.
- 1, 3 bir. 4 gibt. nit. 6 fulz. 7 dot. 9 nit. 11 dode.
  17 söllent. 19 nit. 20 ir] uwer. Das Ineinandersliessen von directer und indirecter Rede ist bei Berthold zu heusig, als dass Pfeisser's Aenderung zu billigen wäre. Vgl. 189, 25. Ebenso Singular und Plural 191, 1, 2. 192, 24. 21 nit. dun. 22 wo. 23 vur. hing. 25 umb. din. 27 gibst. 28 ettewanne. 30 Ettewenne. 31 dunt. ettewanne. 32 wollent. 35 er] sie. Es ist zu lesen sie muosten. 36 Wanne. 38 da.
- 1 gnedig. 2 wollet. wollen. 3 Da. nu kumt. 4 driten. 6 antworten.
   10 Da. het. dumme. warn beidemale. dumme. 12 dumplichen. 15 volgte.
   17 sint. 18 werg. 20 must. 21 torn. 22 nit. 24 sint. dester. nit. 25 do.
   28 do beidemale. 29 keufest. Die Richtigkeit meiner Beobachtungen zu
   124, 27 vorausgesetzt war die Aenderung nicht nötig. 31 do 32 sag. 37 umb.
   38 do.
- , 1 umb. dehein. 2 spricht. 3 het. gemacht. undötlich. 6 obz. 7 do. mit. 9 worden. 12 erbte. 13 ein. gesuntheide. 14 worzen. 17 gesmag. 18 do. 19 eime. 22 ettelich. nit. mohte. 23 etteliche. 26 sînem] einem. lei. 27 sichtum. 28 umb. verkauft. 29 worde. 30 umb. 33 sieben. 34 gemacht. 35 mer. 37 gehabt. eins. bidern. umb.
  - 1 umb. hetten. gotte. dankende. umb. 2 gnade. 5 umb. 7 vür. 11 nit. gelert. und] die. wollent. 13 wollent. 14 drenke. 15 wanne. 17 wanne. do. gnug. mit. 18 Bertholt. 19 Siech. 20 wollest. kunst. 21 sollent. erbern, obern? 22 gnug. 23 umb. 24 umb. 31 sîn] ensi. 33 nit.
  - 37 mit. 38 irn. 39 nit. umb.
- 1 mogt. ir] in. 3 reht. 4 liuten verstehe ich nicht, es ist wol zu lesen dingen. velschent. 5 nit. 6 Wer. nit. 8 got. 9 ern. nit. hette. wanne. 10 da. gotte. nit. 12 sin. 13 etteliche. korn. 14 die fehlt. 15 helf. 16 diese. 18 gumpelute. 20 chor. 21 eim. 22 hört. kert. 24 got. 25 lobt. got. 26 Wanne. nuwen. 27 deheinre. 28 versmaht. 30 tauff. 31 uff. dauffes. verleukent. 33 wanne. got. umb. 36 iergent. 37 do. 38 wanne. 2 der vor Hellefuwer fehlt. 3 lasterbern. 4 swo. 5 kumt. 10 swanne. 11 wollent. 12 enpfeht.

### XI.

- 157, Die eilfte. Von dem wagen. Justum deduxit dominus. (Inhaltsverzeichnis) A, das die Predigt allein überliefert. 3 seln. einz. 4 einz. 5 sieben. 6 Wanne. 10 und do. sullt. 12 dem fehlt. 13 det. 16 selber. nit. 17 dine. 19 vogelin. sange. klange. 22 selber. dine. 26 lei. selber. 27 dine.
- 158, 1 dinste. 3 schönre. 4 ein. 5 einre. wurz. 8 ern. 12 Da. 13 lern. baumen. mügt. 14 baume. glichent. 15 baumen. do. 16 baume. 17 obz. 18 sieht. niergent. obz. 19 sieht. 20 nit. sieht. 23 obz. 24 wer. 25 obz. 26 baumen. 27 glichet. 28 baume. Swanne. obz. 29 bluwen. 30 obz. labt. 31 Wanne. 33 l. bluot. it. 34 nit. 35 baume. 38 baume. 39 baume.
- 159, 1 unnutzlichen. 6 erzeugt. selber. 7 glieder. 9 orn. 10 zwen.
  11 nuwen. 12 zunge diese starke Form bei Berthold nur hier. mit. nit.
  14 die fehlt. klostern. 15 semelichen. erleubt. do. 16 erzeuget. nit.
  17 ein. wollest. dun. 18 nuwen. hedest. zwo und so natürlich zu lesen.
  19 gehorn. 21 diese. 22 wern. wan] danne. 26 driten. swan. 27 grift.
  29 erzeugt. nit. 30 leiber. baumen. 31 leiber. baumen. 32 nit. baume.
  leiber. 33 nit. din. 34 horn. die hende] der hende. 36 edel. geben almusen. 37 umb. 38 lei beidemale. 39 do. lieset.
- 160, 1 bringen kan, die letzten zwei Buchstaben durchstrichen. 2 fuwermeint. 6 nit. dester. 7 wanne. 8 wern. 10 selbe fehlt. 13 det. 17 keufen. 18 irn. wanne. 19 torn. 20 mer. 21 Wanne. 22 en fehlt. 23 do. 24 des daz. Die Aenderung war nicht nötig. nit. 25 drumb. 26 do. 28 Dez. 32 dun. 33 dut. 34 Wanne. gotte. fruht. 36 ein. baumen. do. 37 eine, das letzte] ein. 38 möget.
- 161, 1 do. 3 gemaht. 5 umb. gelernen. 6 gebezzernt. 8 do. ein. 12 wanne.
  13 hât fehlt. 15 selen. do. ein. 16 sieben. stern. 17 do mit. 19 stern.
  21 mer. 22 dugenthaft. dugende. 23 diesen. viern. dugenthaft. 25 an. diese. Wanne. 27 volleclich. 28 mer. 32 lernent. wann. 33 só bis nennen fehlen. 34 enkünnent. werdent. 35 wann. 36 himel. kumen. diesem. diesen. 37 paradis. 38 Wanne. 39 erzeuget.
- 162, 1 erzeugt. 3 paradis. muszen. 5 suln. wizzent. 7 do. vier. 8 vallent in. 9 möget. 10 wann. 14 des fehlt. 15 gesieht. 16 ern. 18 diesen redelin. 19 wegelin. 20 worzelin. 21 tauf. gehörnt. do. lieset. 22 sieben. heiligkeiden. 23 teufen. 24 redelin. einz. umbe fehlt. 25 sollent. 26 bedurft. nit. bedorfent. 27 nuwen. getauft. 28 hauden fehlt. 29 komet. unreht. getauft. 30 went. reht. getauft. 31 stirbt. 32 dann. kristenglauben. enphaht. 33 gesieht. lebt. niht. 34 kristenglauben. begrift. 35 glaube. 35 ein ez fehlt. getauft. 36 sin] din. 37 von vor unrehte, aber gestrichen. getauft wurden were. 38 must. Wanne. 39 dorfet. bereitent.
- 163, 1 l. rat. 2 wollent. kristenglaube. 3 Und bis 8 handen einsuklammern. rurt. 4 sieben. 5 viel. 9 wizzen. entslozen. einz. 11 umb. 12 hette. selber. 13. 14 selber. 17 dut. 19 swanne. diez. dut. 21 do. 26 wanne. dem. 27 selber. mit. da. 29 Wanne. 30 do. möht. 35. 36 nit. 38 nuwer. 89 nit.

- 14. 3 ieze. 5 iezunt. 6 ie fehlt. worden. muglich. 7 hæten nachgetragen. 8 ginge. 10 an. gern. 12 ginge. 13 do. l. gêt. 14 kern. 16 Marian. 18 ern. 19 do. 20 sehe. 21 do. 22 unsaglich. 25 do. 26 hebt. do. 27 ern. 28 ern. 29 werlt. heimlichen. 31 ern. wanne. 32 swanne. dru. habent. 33 bieten. 35 ern. iezunt. 36 iezunt. do. 37 wanne. 38 vogt. himelisch. 39 mohte.
- 165, 1 gibt. 2 gots. 3 heilkeit. 4 selber. 5 ern. 6 do. drite. 7 söllent. 8 wanne, viel. 9 ern. 11 ginge, do. 12 do. 17 kristenglauben. 17 haben fehlt, Schluss der Zeile, an zwivel. 18 habt.

20 etteswo. 23 wanne. 24 kristenglauben. 26 kristenglauben. vollebringent. 27 do. mit. 28 heubtsunden. 32 dotlichen. 33 geding. warn. 34 Swanne. 35 unde wann. 36 umb. warn. luter. 38 bihtiger. giet und. dot. 39 wolle.

- 166. 6 waz. 8 gittiger. swelher. 9 lei. gedinge bis Din am Rande nachgetragen. 10 wann. 11 wann. 13 heubtsunde. 14 do. 15 einre. ettewanne. Bertholt. 16 reht. 17 siech. 18 geltest. 24 durft. 26 habt. wollent. durfent. 28 kumen. mugt. 29 wanne. 30 dunt das erstemal. 34 drite. 35 kristen, wanne. 38 selber.
- 67, 2 dun. 8 ze durch. got. helle sele. 11 eigen. 12 duvel. driten. 14 gnade, ern. 15 gnade. 16 dugent, der die. Die Handschriften überliefern beide Constructionen, den Accusativ 396, 32 Au 222, 3 Au, den Genetiv 395, 28 Aa. im Passivum den Nominativ 517, 36. 18 umb. 19 gottes. 20 drinkest. 21 det. 25 ernstliche. 27 lieplich. ernstlich. 28 do. ettewanne. 29 do. 30 dihtet. 32 selber. 85 got. Berthold liebt die Präpositionen zu wechseln 370, 16 von vorhte und vor der angest a. 370, 18 Bei der not und bei der angst und mit seinem blutigen sweiz. 405, 23 hüetet iuch vor den katzen und vor den ketzern A. 458, 20 als wærlich ist er wârer got und wârer mensche mit lîbe und mit sêle und in sîner krefte A. 558, 24 er mac iuch beschirmen vor allem dem leide und von allen den stricken A. Auch wird das Verbum mit dem blossen Casus und dem Casus nebst Präposition verbunden 543, 3 mit einem nigen dem altare oder gein sînem bilde. Val. Pfeiffer's Mystiker I, 271, 1, 36 minnet. wanne. sin. 37 horent. 38 minnet.
- !, 1 heubt. ab. 2 da daz. heubet. 7 selber. 9 selber.
  - 12 dot. 14 frumeclich. 16 sieben. do. diesen. 17 drien. wann. irn. diesen. 19 do. diesen. 20 dot. dann. 22 ein beidemale. küneclich. 24 dâ vor ir fehlt. do. nit. 25 do. 26 geziert. 29 Do. gezeichenlich. 30 do. 35 diese. 36 iu fehlt. 38 treuwet. 39 manche.
  - 3 nit. ertrauwen. 4 verlibent, warum geändert? diesen. 6 got. Zur Predigt zu vergleichen Zarncke Graltempel 532 Strophe 28 und 29.

# XII.

Die zwelfte. Von zwein wegen, marter und erbermede. Justum deduxit dominus. (Inhaltsverzeichnis) A, das die Predigt allein überliefert. 3 ettewo. 4 ettewo. 6 wanne. frankeriche. do. 7 grözlich. 8 wer.

- 10 iergent. himel. do. 11 krenklich. 12 do. diesen. 13 do. 16 Wann. 19 dar] da. 21 zweiger. 22 do. riehte reht. 24 vegefure. 26 dunt.
- 171, 1 glicher. eteswo. do. 2 uff. ettwo. ettewo. 5 wann. 6 do. wanne. nit. 7 dann. 8 sô vor rûch fehlt. 10 umb. viel. gemahelicher. 11 dirr. lancseim. 12 do. 13 wanne. 16 dritehalp. 19 martelerweg vgl. 179, 13. die mit. 20 viel. wanne. 21 wanne. 22 umb. 26 do. 28 abtrunig. worden. 29 wanne. liden. dut. 30 warn. 31 do. 32 wörde. 33 do beidemale. 35 brennendem olei etc. 36 leit. do. viel. 37 kristem glauben. umb. 38 heizt.
- 172, 1. 2 umb. 3 kumen. dunt. 4 wollent. 6 wanne. richst. 7 merteler. verrichset. 9 kume. nit. 10 wanne. 11 fliehet das erste] fliet. 12 Wanne. dut. gruwelich. 14 lidende. 15 brennen. viel. 16 kert. nit. 17 gotte. kristenglauben. swo. 18 swo. 19 do. 20 glich. Bertholt. 21 sampt das erste. 22 do. 23 glauben. kert. nit. wanne. 24 glichnüsse. gibt. 25 kern. 26 Wanne.
  - 31 tugend. 32 sient. 33 An. 35 kumen. 36 demutikeit. demutigen. 37 wanne.
- 173, 1 tanzende. 2 diese. Wanne. verlust. 3 eime. nuwen. 4 lobelachen. ire. duchelehen. umb. 6 do. umb. gent. wanne. 7 nuwen. 8 do. mit. 9 üppikeit. 10 nit. wanne. mit. 12 ganz. dieser. undugend. 13 lieset. 14 Wanne. 15 die do. 16 Diu] die der. drite. 19 drite. diese. 20 wirst. 21 Wanne. 23 diese. diesen. wanne. 24 wanne. reht. heubt. 25 die ie. 28 erzeuget. 29 Wanne. 30 erzeugt. 31 erzeuget. diesen. 32 Wanne. 33 dô] de. diesen. 34 diesen. 39 vanitas] etc. da.
- 174, 2 diese. mere. diese. 3 da. hilft. 4 reht. 5 nimmet. 6 diesen. umb. 8 do. mit. do. 9 mit. 16 mit beidemale. 11 törlich. 13 ungleuplich. sagen. 15 ez] er. 16 stein. 17 wende. man fehlt. furn. 18 het. got. ein. 20 innen fehlt. 23 warn. 24 lei. 26 viel. nit. 27 dâ, das erste, fehlt. 29 muowelich. 30 niergent beidemale. 31 hette. 33 einige. 34 einvalten. worzgarten. 36 mit. nit. 37 nuwen. 38 det. dor. 39 nit.
- 175, 2 siech. 3 gnüeget] dunkt. 4 do. mit. dri. 6 driten. 7 tedest.
  8 gingest. 9 do. mit. umb. gingest. 10 do. spricht. 11 Wanne. 14 do. mit. bekummert. 16 Wanne. 19 do. 20 antwerk. 22 wanne. 23 undugent. do. 24 selb. drite. 25 verdamet. 26 det. 27 tet.
  - 30 wo. mit. 31 hofart. 32 do. sagen. 33 hovart. 34 warn. 35 dissite. 36 warn beidemale. 37 warn. bedeckt. 38 ritten. 39 burdierten.
- 176, 1 swanne. 3 denzeler. 8 furn. umb. 9 Salomonen. 11 hochvertiger.
  13 wann. do. umb. hette. 14 hette. 16 dieser. 17 dieser beidemale. 18 do. mit. 19 niergent. 20 auge. do. mit. 21 erzeuget. 22 ihtsit. 23 mit. Swanne. danz. 24 Swanne. 25 ein. 26 sprich. 18 itelmecherinne. verwerin. 28 torneisman. swanne. getorniert. 29 driten. dag. wolleut. 30 dan. ein. 31 mugt. 32 do. 34 kum. wöllet. wanne. 34 kument. 37 rich. 38 do. sante. 39 wanne. spricht. selter.
- 177, 1 wegen steht freilich in der Handschrift, war aber zu bessern. 2 sante.
  3 dag. ettewo. 4 diese. 6 drite. kuschkeit. diese. 7 het. 8 dieser.
  10 do. alle fehlt. diese. 11 drite. undugent. 14 mit. 15 mit. 18 wilprede. drenker. 19 unglich. diese. heizt. 21 törlich. 22 grozlich.

det. 23 het. 25 herziginne. gravinne. 26 tohte so. 27 gevieln. zale. 28 do. nit. 29 alse. 35 siech. lei. 36 wollest. 38 verziehest. 39 do. spricht fliehent.

- 16. I kument. 3 niht] auch. 4 umb. 5 fliehent. wanne. 7 eins. 8 dinge schedeliche. 9 den fehlt. 10 niemet. liebsten. 11 irm. 13 dran. einre. 15 do. 16 muzen. ern. 17 geistlichen. werltlichen. ern. 18 ern. 13 pferrer. 20 reht. prilate. 21 Wanne. dote. do. mit. 23 siech. smackt. 24 Bertholt. smeket. 28 sagen. reht. 29 wanne. betutet. 30 ieso. 32 do. betutet. smackest. 34 aneginge. 35 lei. darvon. 36 dehein. 37 Wanne.
- 173, 1 galgan. hingest. 2 mit. 3 du dust. 4 nuwen. 5 dester beidemale. kreten. 6 umb. diese. 8 gleuben. 9 dann. 10 suln. 11 wandelnt. 12 sant Remigie. 12 wer. 13 gelebt. merteler. 14 wanne. 15 küment. 16 wie. Zudem folgenden zu vergleichen Gries haber I, 163, 3. 19 stern. an. 22 gleubent. wizzent. nisch. nit. umb. 24 wanne. 25 stern. 25 irgent. himel. 27 sterren. 28 stern. driten. 29 driten. 31 sterren. an. sin. 32 nihtsnit. umb. 33 wanne. nit. 34 nit. 37 ein. minre. 37 minre. dann. wer. 39 dri.
- M. 1 eime. der bis himelrîche fehlen. 2 Wanne. wedern. 4 himelriche. Wie. ier. 5 muzent. 6 kument.
  - 7 dageweide. kristenglaube. 8 kristenglauben. sal. 10 drite. 12 Wanne. kristenglauben. habt. 14 do. sterren. an. 15 habt. etteswo. eteswâ, das :weite, fehlt. etteswo. 17 tugent. habent. Diu] do. 18 die fehlt. stern. an. 19 dâ] do. 20 cristellinum. drite. 21 habent. cristellino. 22 diese. habt. 23 reht. diese. 24 nit. uwerme. 25 jungsten. do. 26 eins. wanne. hettent. 29 dri. habt. 31 Wanne. 33 unglauben. 34 Wanne.
- 1 erbarmherzic] erbarmherzikeit. diesen. 2 diesen. des] das. nach. nit. 4 ie] die. 8 Âmen] etc.

# хш.

Die drizende. Von zwelf scharn hern iosue. Iudicabunt sancti nationes. Inhalteverzeichnis) A, das die Predigt allein überliefert. 4 umb. 5 zörnlich. hezzelichen. 7 hezzelichen. 8 hezzelicher. 9 getet. wanne. riehte. nit. 11 wanne. verdammende. 12 nit. 13 selb. 14 dut. gut sant. 15 do. martelt. 16 dunt. wann. 19 heubtsunden. 20 iezunt. 23 komet. 24 ewiclich. werden. 25 gern. jungste. umb. 27 Wann. 28 nit. 4 iezunt. umb. 5 gern. 7 schier. for. 8 sin] sie. wanne. 9 glicher. 10 jungesten. 11 swanne. 13 besunderm. 14 Wanne. heubetsunden. 16 bereit sint fehlen. 17 gibt. 18 volle enden. 19 do. wes. 20 nit. 21 brinnet. gebrinnet. 22 så] so. 27 nit. 30 dann. 31 wollen. erzeuget. 32 Wanne. 33 hat erzeuget uns got. 34 erzeuget. 36 betutet. 37 sin.

1 sieben. kunigrich. 4 Ihergesei. 7 alle. 12 kunicrich. 13 Jordanen. da. ging. 14 nit. der nider. 16 swo. 18 det. 20 sieben. 21 sieben. 25 eine. gingen. 26 wie wol in wir zu bessern. ettewie. 27 kumen. mögen. 28 diesem. 29 do. 30 gar flizeolich. 33 siech. was fehlt. alle. 34 warn. 35 nihsnit.

- 185, 1 sieben. furn. 2 da. 3 sint. 4 sint. 5 sieben. ertöden. 6 swurn. sieben. 7 wollen. 8 frieden. wanne. 9 bliben. umb. 10 koment.
  11 dann. friede. Da. sin. 13 friede. lang. 14 suchen. 14 mahte. friede. furn. 15 quam hin. 17 friede. 18 Da. sieben. 20 wanne. jahent. werent. Da. 22 friede. habt. 23 nit. 24 must.
  - 25 diez. 29 betutet. 31 sieben. haben. 33 schönre. 34 ieglicher. 35 wanne. 36 sieben. haben. 38 sieben.
- 186, 1 under] und. lei. 2 wann. 3 zornlich. wollen. 4 sieben. 6 die fehlt. Schluss der Zeile. 7 Othmarus. 9 gewonnen. 10 nit. klosteren. 11 verdient. haben. 13 geistlich. werltlich. bebste. 16 driten. 17 lei. merteler. wanne. 19 glauben. 20 schare. merteler. 21 martele. 22 merteler. 24 megde. 26 magtum. 27 geheizen. 30 enwizzen. 31 furt. 33 nit. 34 einre. 36 wanne, viel. magetum. 38 irn. Die andern bis
- 187, 1 verlorn fehlen. 2 warn. ruwen. 3 wollen. irn. 6 reht. 7 redelich. gelebet] gebet so. heubtsünde. 9 groz. irre. 10 reht. redelich. heubtsunde. 11 der fehlt. heubetsünden. 12 nit. gehudet. 13 diesen. 14 Zu bessern siben volk sieh Zarncke Graltempel 521. Jesei. 15 wo. 16 sieben beidemale. lei. 17 sieben. heubtsünde. 18 sieben. heubtlaster.
  19 anl in irm. 20 nit. migen. 22 gluckes. 23 irm. kauffe. unb.
  - 19 an] in. irm. 20 nit. mügen. 22 gluckes. 23 irm. kauffe. umb. 24 umb beidemale. wer. 25 hette. 27 umb. 31 umb. 32 Wanne. 35 slaht. Wanne. 36 daz were daz ez. 37 balsamengesmag. 39 wanne.
- 188, 1 verdamben. 3 die] der. enphindet. deheinre. Die handschriftliche Lesung brauchte nicht geändert zu werden. 4 wanne. 6 hellen. wanne. nit. 7 wollen. 8 vorhtliche. 9 diese. nit. do. 11 gliches. 16 dann. 18 got. irgent. himel. Auf sint folgt dar kument auch alle heiligen, die mit got in dem himel sint. 19 engel. nit. 20 ertrich. 21 nit. ertrich. wann. got. 22 ungetruwelich. 23 ertrich. Wanne. tegelich. 25 gewar. 26 gewalt. 29 wann. got. 30 stozzent. 31 gedenkt. ettelicher. 32 viellihte verbergen. 33 reht. 34 mögest. Wann. 37 die vor heiligen fehlt. 38 wann. für] vor.
- 189, 1 Wann. beginge. 3 heubetsunde. 4 umb. 5 nit. 6 brennen. heubtsunden. 7 uffen. 10 duveln. 11 hellen. 12 got. 13 siech.
  15 sint] ist zorn. zorn. umb. 16 sieben. einz. 19 reuber. 20 verredet. eim. 21 irn lip. 22 mortbetterin. 25 ettelicher. 26 trug. dun. 28 wer. 29 schuldig liht schuldig. eigen. 30 her] er. 33 darumb. got. umb. 34 erslahen. 36 sô] l. do. enthaubte. 38 driten. do. 39 heubtsunde.
- 190, 2 wann. 2 marteln. 4 dâ] und do. nit. 5 Wanne. notze. 6 selberdient. 7 gedient. 8 geboden. 11 da. 12 du. rich. 15 drenken. nackten. 16 enlenden. 17 dun. Wann. 18 fregen. umb. werg. 19 got. 20 dinste. 21 tage oder. urteile] teile. 22 freget. sollen. diese. gern. 23 sollen. diese. 24 ern. sollent. 25 sollen. 26 hörn. sollen. diese. bulute. 28 dun. 29 jenz. endun. gode. 30 sieben. einz. 31 muzen. 32 muzen. 34 sieben. 35 haben. 36 frezer. uberdrinker. 37 uberdrinkent.
  - 34 sieben. 35 haben. 36 frezer. uberdrinker. 37 uberdrinken. 38 georteilt diesem. 39 gode.
- 191, 2 wanne. 4 einre. drinket. muzen. 7 selen. Wanne. 9 selen. 10 do. reht. 11 selen. umb. 12 do. irn. nit. wollen. 13 Do. 14 nit.

15 sieben. heubtsunde. 17 do. diese sunde. manigerh. 18 sin. bringent. 19 tuwerre. mogen. 20 selber. 21 bosheide. 22 selen. zu einem. 23 zu einem alle drei Male. 24 wanne. 25 uberdrinkest. wanne. 26 lei. 27 frazheide. zörnlich. 29 ewiclich.

32 sieben. die auch. 33 got. 34 umb. gen. wanne. muzen. 35 irm. hoffart. getrieben. 37 an] ab. geriht. 38 hoffertig. sin. wanne. 39 ertrich.

- 192. 1 demut. 2 Wann. nihtsnit. 3 wanne. eime. umb. 5 do. spricht. Wanne. 6 einz alle drei Male. 7 einz beidemale. 9 einz beidemale. kunst. 11 wanne. 12 ein.
  - 14 die ouch bis gote] volk die sint auch die got. 16 umb. 18 verdammen. 22 kümpt. 24 stielt. guot. guet. 28 manslaft so. 29 do. verdammet. 32 nit. wanne. verdammet. 33 hellen. 34 dugenthaften. lant. 36 slaht. geheilt. wanne. 37 dunt. 38 dun. 39 do. nit.
- 163, 1 wöllent, an. dun. 2 nit. dunt beidemale. 3 umb. 4 nit. dust. umb. 6 ern. nach. 7 wanne.
  - 9 siebenden. do. 13 verteilt. 16 Wanne. 17 irm lebenden beidemale. 18 sieben. 19 einz. do. 20 fürkeufer. 21 irn. 25 umb. 26 ewiclich. 27 wanne. 29 spricht. 30 verkauft. 32 do. 34 erbent. 35 gewonnen. wann. 36 got. helfent. 37 verteilt. werdent. 38 dode. umb. 39 dienent. ê nur einmal. jemerlich. verteilt. werdent.
- 194, 1 Wanne, lieset, grulich. 3 kument. min. 4 bereidet. 5 diesen, sieben, gent. 6 duvel. fur. 7 brennen. Bertholt. 8 dâ, das erste] daz. 10 dun. daten. 11 kristenglaube. 12 wanne, angenge. 15 do. hilten, warn. got. 16 Wanne. 18 umb. 20 buterich das zweite Mal. 31 warn. nit. 22 hilten, warn. 24 heubtsunden, wollent. 26 zornlich, dage, irn. 28 nit. 29 driten. 30 dun. 32 aller. 33 Wanne. 34 do. 35 hetten. 36 bihtiger. 37 ihtsit. 38 klein. 39 möget, füre.
- 195. 1 beginget. 2 dot. 5 daten. 6 diesen. 7 friden. 8 wanne. 11 Wanne. 12 do. 15 wann. an. 18 umb. 19 gedenkent. dag. 20 friden. 21 werdent. dode. 22 diesen. 25 indert. 26 blibe. heubtsunden. 32 lebt. 33 sprechent. eim. 34 herteclich. 35 bellen etc.

#### XIV.

- 196. Die vierzehende. Von sieben ubergrozen sünden. Gaudium meum in uobis. (Inhaltsverzeichnis) die vierzehende predige (Ueberschrift, roth)

  A, das die Predigt allein überliefert. 1 frauwe. 3 dunt. Wanne. lei. 5 nit. 6 dag. 10 sichtume. 12 diesen. dunt. 13 lei. 14 driten.
  - 17 angenge. 18 irs. 19 wöllent. irn dot. 20 heubtsunden.
  - 22 wie. 25 do. 26 dinste. Wanne. kummet. 27 leben. 28 leben.
- 197. 2 wanne. lebene. 3 wanne. do. 4 Swanne swer. 5 heubtsunde. 6 got. 7 ern.
  - 8 driten. 9 wanne. 11 leben. wanne. 12 hât fehlt. 13 Krang. 14 dage. varnde. 15 wanne. lei. 16 heubtsunde. 19 dugende. wer.
  - 20 vorhtet. deheinre. 21 swanne. leben. 22 vörhtet. welt. 23 lei.
  - 24 vorhtet. dufels. 25 Wanne. 27 wanne. mertelern. 29 do. 30 froweste.
  - 31 mögen. 32 erfrauwent.

- 34 also bis sint] sint drier hande lute. 36 dufel. 37 dufel. driten. froweste. 38 wie. dufel. nit. 39 diesen. Wanne. got.
- 198, 3 got. Wanne. dufel. irdinische. 5 nit. 6 boslich. 7 umb. 8 got.
  11 unschedelich. geschafen. 12 det. 14 versmehte. 15 volgte. 16 duvel.
  17 gemaht. het. 19 geriht. 21 lernte. viel. dirre were bezzer. 22 Wanne.
  23 nit. 24 Wanne. warn. Adam. eime. 26 do. verboten. Do. 28 lei. 30 dot.
  wanne. 34 dodes. ungemach. 36 dodes. 37 gnedigen. gottes. 38 do.
- 199, 2 warn. 3 bewegetest. 4 sich] du eingeschaltet. 5 friedesamer. der] dir. 8 verdampnen. 9 wanne. 11 gotte. nit. 12 hette. 13 niemer. vor. 16 selber. 17 den] der. 18 verluhen. 19 viende. 20 wurde. 23 hette. diu] dine. 24 wanne. 25 nit. 26 wanne. dufels, wanne. 30 wann. nit. 31 dinre. 32 gezam. 33 frevel. 35 wanne. selber. 39 lazzest.
- 200, 2 wanne. 4 det. 5 umb beidemale. 6 sunden. umb. 8 dut. verdient. 9 wir hinter tuon fehlt. swanne. 10 dun. wanne. 11 verdient.
  12 det. 13 da. 14 umb. wern. 15 got. 16 wanne. 19 boslich.
  21 zimmet. baste. umb. 22 gnaden. 23 und do. 24 gotte beidemale. nit. 25 do. waz. gotte. 27 diesen.
  - 28 heubtsunden. vallen. 29 swer. swanne. 30 wanne. 31 so. 32 gemalt. 34 dot. vor. totlich. 36 Wanne. 39 dufel.
- 201, 1 swanne. 3 komen. des] daz. 4 klîbet] blibet. 5 guttede. 13 wanne.
  14 druf. 15 wanne. 16 glicher. 18 sunderlich. driten. 20 heubtsunden. 21 Wanne. 22 nit. 23 viel. 25 vorhtent. 26 vorhtent.
  27 vorhtent. milte. 28 vorhtent. swanne. 29 gnade. 30 bekert.
  31 vorhtet. 32 do. 34 do.
- 202, 3 swanne. 4 glit. nit. 5 Wanne. 6 gliedern. do. 7 Wanne. 8 niht fehlt. 9 do. von fehlt.
  - 12 sieben, lei. 13 nit. sieben. 15 wanne, leij. 17 sieben, leij. 18 sieben. Wanne. 19 wanne. 24 sterren. 25 sieben, heubte, sieben. 27 sieben beidemale, heubtlaster. 28 sternen. 29 do. 30 ziern. 31 wanne, uns fehlt. 35 geziert. 36 geziert. 37 do. betutet. 38 diesen sieben. 39 wanne, got.
- 203, 1 deheinre. 2 dufel. 3 diesen hellen wanne oft. 4 sieben heubetsunden. 5 sieben lei. 6 hellen den grunt. 7 hellen Wanne sunden. 8 umb. nit. hellen diese sieben ley. 9 hellen 11 hellen diese 12 irgent. 13 da. wanne einre 15 irgent. 17 hohsten 18 glicher. 19 liebste nehste. 20 hellen Wanne. 22 diese. 23 niht fehlt. 24 hunderstunt. 25 Wanne. 27 welhe. 28 nehste. 29 Wanne sieben ley. 31 irgent. kront. glich. 33 wanne. 34 selen. 35 leben. 36 diese. 38 sieben. 39 da. het
- 204, 1 sieben. 2 volk. erdrunken. 4 mit. gemeint. 5 sieben beidemale. 7 mülstein. 9 wern. 10 sieben. 11 volgten. umb. sie erdrunken. 12 diesen sieben. 14 sieben. hieszent. 16 Vgl. II, 109 und Grieshaber 1, 77, 24 und 30. Teilweise stimmen beide Stellen wörtlich wan Assur ist als vil gesprochen als ain walt alder ein vorst zu Bertholds Ez ist als vil gesprochen der name Assur als ein walt oder ein forst ferner Elam qui interpretatur superliminare. Elam daz ist als vil gesprochen als ain ubertür und Bertholds Elam interpretatur superliminaria, daz ist als vil

gesprochen als ein übertüre. Ferners erinnert 207, 21 an Grieshaber 1, 77, 36. Bemerken wir aber die Unterschiede in der Aufzälung Berthold 204, 15 Grieshaber 77, 11, von der aber Berthold, wie dem Grieshaber. Prediger zu liebe 205, 17 abgeht (man erwartet statt Elam Etham) daneben die verschiedene Ausführung bei Berthold, so dürfen wir annehmen, dass die Stelle in Grieshaber Bertholden nicht unbekannt war und er aus ihr benutzte, was er brauchen konnte. Zu verstêt ir mîn tiutsche vgl. Wackernagel Altd. Predigten 354 Zupitza Altengl. Uebungsbuch 51, 14. 18 einre lei. 19 sunden. 20 sunden. eine] ein. 22 brennen. dut. 24 dut. 25 lei. 26 Wanne. heubtsunde. swenne] wanne. 28 heubtsunde. oft. 30 überdrinkest. ley. 31 heubtsunde. 32 swanne. 33 einre heubtsunde. 34 heubtsunden. 35 viel. 36 jarn beidemale. wolle. 37 baum. 38 do. 39 wanne beidemale.

- 5 1 wer. 3 erwegent. zu buze. 5 warn. so. 7 reht. 8 minre. 9 versteint. 13 hellen. irgent.
  - 15 do. 20 do. 21 ein, dreit, do mit. oben. stözet. 22 diese, glichet. 23 oben. reht. 24 umb. 26 mulstein. 27 hohsten. 28 lichname. 31 hande. 33 werlt. 35 hellen. 38 wanne. 39 verluhen. dû eingeschaltet von päterer Hand.
- M6, 2 lebt. 4 dust. 7 sieben. 22 kreten. 23 herre. 27 Wanne. 28 iergent. 31 iergent. einre. irn. 32 benimmet. 34 nit.
- No. 2 hellen. 3 Wanne. 5 iergent. 6 ley. nit. 7 ley. 8 etteliche. 9 reins. 10 wern. 13 hellen. 18 do.
  - 21 driten. 22 irn. 23 nit. 24 verdamment. 25 ledigen. 26 ley. dufels. 30 antwertent. 32 verkeufest. 33 diese. nit. 34 mit. 36 zur hellen, wanne. 38 wirft.
- 🎉 1 nit. 2 heubtsunde.
  - 5 got. 6 trüllerin. 7 wanne. 8 behilten. 8 âne] danne. Es scheint wan näher zu liegen. 9 dufel. 10 ettewanne beidemale. 11 wanne. habent. 12 erber. dut. 13 ledigen. schrig. do.
  - 17 sele. 18 da. 19 da. niergent. 20 liebste. 21 Wanne. 24 babste. umb. 25 do. 26 mit. kront. 28 nit. wann. 29 nit. gebent. musten. 30 gebent. verkeufent. 33 nit. wollent. 37 prilaten.
- 19. 2 hellen, wanne. reht. riehten. 3 wanne. 4 swanne. wern. irn. 7 suln. 8 pferrer.
  - 9 siebenden. nehst. 10 hellen. 16 wern. 23 nuwen. 25 edel. 29 wer. 31 verdammet. eins. 32 Weh. 35 buszete. getet. 36 iezunt.
- 10, 1 sanctus. 2 diese. 3 samment. 4 cristenheide. 9 diese. 11 menschlich. 12 heubeten. 15 brechent. 16 furnt. 17 hellen. mêr fehlt. 18 siech. 19 siech. 20 do. 21 wer. 26 gekront habt. 27 getet. 29 nit. 32 etc. fehlt.

#### XV.

11. Die funfzehende. Von den fremeden sunden. Transeuntes autem (Inhaltsverzeichnis) die funfzehende (Ueberschrift, roth) A, das die Predigt

- allein überliefert. 3 ketenne. Wanne, hette. 4 hette. 5 hette. kethenne. 6 het. 7 hette. 9 nit. sant. 11 ysenyn. 12 Jherusalem. 13 eine] die. gazen. bekant. wanne. 15 da. 15 Jherusalem. 18 Kethenne und uz dem kerker. glicher. 19 eins. 19 karker. 23 umb. eigen. 24 umb. fremde. 25 wanne. behute. Ob Pfeiffer das richtige trifft? Es ist natürlich zu lesen ietwederiu. Ich denke w. er was ietweder halp b. 26 wanne. 28 umb sin eigen.
- 212, 1 umb sin eigen. 2 selber. 3 nit. 5 hellen. 6 nit. 8 gefur. 9 umb.
  10 umb. 11 dunt. Wanne. sie] in. 12 umb eigen. 14 umb. 15 danne. irgent. furt. 18 ley. 20 eigen sunden. nit. 21 wanne. funf. nit. wanne.
  23 funf. nit. tötlicher sunden. 28 umb.
  30 dun. nit. 32 libes. 33 dun. umb. 34 sin. dun. 35 umb. 36 ley.
- 213, 1 dun. 2 varn. 5 redet. 6 ley. redet. 7 redet. 8 drinken. 9 murhuse. 10 torney. 11 umb. dufel. 12 jarn. 14 ubel. 18 redet. bilrat. 20 rat. daz] und. 23 Wanne. 25 sust. eigen. 26 hellen. die 27 varnt fehlen.
  30 nihl mit mir 33 dun lev. 36 ern. 37 ein jenre. 38 umb.

30 niht] mit mir. 33 dun. ley. 36 ern. 37 ein. jenre. 38 umb sin eigen. 39 umb sin.

214, 1 hohsten. einz.

7 du. 8 nit. 11 kument. 13 waz. 14 nit. wanne. dut. 16 sinre. 17 ley. undugent. 18 alles. 20 wanne. 22 dut. 24 det. 33 irn. do. 34 dut. 36 do. irn antwerken. 37 dut. dunt. 38 ley. einz. 39 macht. alle.

215, 1 dunt. varn. 2 mitteheller.

37 dun. allesament. 38 eins. 39 eins.

- 4 funften. 5 reuber. 6 fontherer. irn. 7 irn. wo. haben. 8 ley. 10 umb. sin. 11 umb. 12 sin eigen. êrsten] andern. 13 ewiclich. umb. sin. 14 jenre. umb sin eigen. wanne. 15 torn. 16 riehten. 20 versprochen. 24 fürkeufen. 25 deheins. 27 irn.
  - 31 Wanne. 32 ungereht. 33 die varnt bis 34 helle fehlen. 34 nit. 35 wuchern. 38 ley. 39 Wanne.
- 216, 1 wollent. nit. verkeufen. enwöllent. nit. 2 irn. irm. 3 wollent. brotbenken. 4 jarn. 5 macht. nemen. 6 dun. 7 umb. 9 iuwer] sin. 11 nit. 13 ley. 14 umb. 15 diese. 21 ettelicher. nit. 23 nimmet. 24 truffator. 25 nimmet. 26 gern. wanne. 27 des] das. 28 do. 30 wollent. nit. 32 habent. 33 do. 34 drinken. ern. 35 muzent. tuhen. 36 varn.
- 217, 1 wörfeln. 2 brette. phantreht Erec <sup>2</sup> S. 339. 3 zu sehenen sich 211, 3. 5. ley. nement. sint. 4 eine. um.

8 siebende. 9 eins. it. 11 in fehlt. nit. 12 fragte. 13 nit. 14 ley. 16 do. verhielt. Freid. 46, 23.

21 nit. 23 nit. 24 pferrer. 25 iren. irn. 27 ley. irn. 28 tun. 29 umb. eigen. 31 suln. 34 do man do.

35 fremde. 36 ofent. 37 ettewo. und da. gebudet. 38 freget.

218, 1 da. 4 zu. varn. diese. 5 eigenen] fremeden. 6 umb beidemale. eigen. 7 ist fehlt. 9 daz fehlt. hellen. 10 umb. habt. 11 eigen. habt. 13 enphaht. 14 mögt. da. 15 schit. 16 da. dier. 17 nihtsniht. 18 Wanne. klein. 19 umb. 20 eigen. heubthafte. 23 wanne. horent. 24 ley. 25 kumet. himelrich. 27 haben. 28 eigen. suln. umb. 29 kumen. 33 jherusalem.

34 man fehlt, Schluss der Zeile. 35 kethenen. 36 umb. 38 sint. 39 geleidet. vor von.

219. 2 diesem. 4 kumen. 5 jherusalem. 6 wil. 7 dieser. 8 deheine. wanne wir nit wanne. 10 da beidemale. jherusalem. 15 jherusalem. 17 suntdage.

### XVI.

Die sechzehende. Von aht leye spise in dem himelriche. Venite ad me omnes (Inhaltsverzeichnis) Die sechzehende (Ueberschrift roth) A. Die xxvij predigt sagt von dem himelreich und von achterley speis des himelreichs. Stipendia (Ueberschrift roth) a. 1 spricht a. almehtig a. heut a. 2 purdin die a. ring a. joch daz ist a. kumpt a. 3 so wil ich a. Darüber Wolfhart Daz sreibp Maths an seim ewangelio a. Und bis 5 sament] Und wie er euch speisen wil, daz wil ich heut euch allen sagen, er wil euch sunderlichen speisen mit ahterlei listiclicher speise a. 4 dun A. 6 speis a. danne] wan a. sî] ist a. noch bis 7 wil fehlen a. ley A. 7 do A. mit A. 8 choche die a. rehte fehlt a. nitsnit kochen a. die dâ bis 17 hât noch kein wolsmac kost machen gegen der kost, die da der almechtig got seinen auzerwelten bereit hat a. 9 ihts A. 10 it A. ley A. himel A. 11 ley A. gesmag A. 13 gesmag A. 14 martelnt A. nit A. 15 nunre A. gesmag A. himel A. 16 warn A. 17 Wande bis 21 kan Wann nu der edeln spise so vil ist, daz ez niemans volsagen kan noch mag a. Wanne A. sô] do A. 18 gesmag A. haben A. 19 wanne A. 20 wann A. 21 kann A. ehte A der acht a. 22 iemans a. gern Aa. edele bis nieze] wol gesmack edel speise hab a. 23 dester Aa. himelreich a. dar bis 24 wirtschaft fehlen a. 24 er uns uns der almechtige got a. 25 umb Aa. dester reichlicher a. rilich A. 26 sô wæhe bis kostebære dester kostlicher a. angevangen und gemachet a. gemaht A. sie wir a. ze bis 221, 2 ist dester gerner dar komen sullen und die edeln speise mit irem reinclichen smac ewiclichen niezzen a. himelrich A. 27 dester A. lev A. smag A.

1 diesen A. 2 dieser gesmag A. ley A.

3 erst beidemale a. do A fehlt a. 4 als] wann a. himelreich a. koment A. als ir fehlen a. nuwen A neurt a. 5 einest fehlt a. enphindet] versucht a enphindent A. Darüber Wolfhart Daz redt Augustinus in omelia a. so zu hant A fehlen a. für iemer mêre] furbazz a. ewiclich jugent a. on a. 6 liute] menschen a. sô bis wæret] nu wert als gern jung a. seht A. gern a. 7 wernt A. wordet A. Nu secht a. 8 diser a. ersten fehlt a. an] in a. 9 den bis hât fehlen a. wolt a woltent A. ir ez a. got Aa. nit A. 10 lieb a. unde] noch a. heiligen] lieben a. umb Aa. 11 ewiclich a. unde bis sît fehlen a. 12 daz bis ist] von funf jaren a. erzeugt A zeigt a. 13 sein a. alter wann a. 14 sechs tusent a. und swo A] wan a. sie] die a. malt beidemale Aa. dâ] do A so a. 15 nicht anders wan a. sle fehlt a. daz bis ist] von funf jaren a. do A. 16 so fehlt a. mocht a. gern Aa. zu dem himelreich a. chomen a. 17 Wan die a. sein a. werden a. 18 schier Aa. spricht Aa. 19 alter a. unde bis

20 alt] und nimpt den sere ab und wirt furbazz aber lenger lebt gleich der welt spott Darüber Wolfhart als spricht David am salter a. heubet A. spricht A. 20 ettewanne A. werdent A. dort doch a. 21 sint A. seit dennoch a, do A. 22 mügent bis 23 freuden so sullen junc und alt arbeiten, daz sie zu den ewigen froden komen a. gern A. erbeiten A. 23 wanne A. swenne wen a. 24 hebt Au. an aller erst a. und fehlt a. wenn a. 25 gelebt Aa. froden a. got euch unser lieber herre a. in dem himelrîche fehlen a. 26 darzu er euch g. a. do A. hat mit manigen propheten a. 27 unde dâ bis 29 alter er ist auch selber der gewesen, der die botschaft wol vierdhalp und dreizzig jar getrulichen geworben hat und uns geladen hat (Darüber Wolfhart Als Gregorius super Matth. spricht in omelia) e daz er hin heim wider zu seinem vater kam. der in da uzzgesant het. Wann er so in derselben frod als manig hundert tusent jar seit, als denn tropfen in dem mer sein, aller erst hebt sich ewer wirtschaft, frod und jugent an a. domit A. 29 welich bis ist] wie gar daz ein edel speise ist a. wie sie gar a. 30. gesmag A. sie fehlt a.

31 so gar kreftigen smack a. gesmag A. 32 einen so] als einen a. smac a gesmag A. balsam a. wern A waren a. 33 mocht a. nit A mit niht a. 34 sprich Aa. al berg a. wern A. 35 kraft unde die fehlen a. edelkeit der speise a. do mit nit A. unde mit bis 222, 1 kraft] allez daz die welt überall mit einander hat, damit wer die speise unvergolten. Unser lieber herre, der uns zu allen zeiten als fruntlichen darzu ledet, der hat sogar kreftigen und mechtigen kraft an die selben speise gelegt a. 36 diese beidemale A. 37 nit A. 38 zur A. 39 gesmag A.

222, 1 als bis spîse wenn ir sie neurt a. neurt a. ze 2 éinem male fehlen a. enphindet und smecket a enphindent A. so habt ir furbaz aller wunsch gewalt a. 3 des daz a. konnet a. moget A mugt a. 4 alle miteinander volbracht a. welt a. meil a. in als bis 6 dar so wert ir nache dar, wann als man ein braen uff und zu getun mag a. 6 vil eben fehlen a. wie ein edel speise a. 7 wie gar einen kreftigen smac a. gesmag A. die spîse] sie a. 7 niemans a. er bis 9 gewalt] er nem ez für aller welt reichtum, daz er wunsches gewalt hat a. 8 het A. 9 mit got wer a. swenne bis 10 begert fehlen a. wanne A. 10 begert A. Daz kan bis 16 wart daz mag aber ie nicht gesein, daz der leip nicht wunsches gewalt hab. Wann hett er in, so wurd er maniges dings begern, daz ser wider got wer. Wann der irdische leip ist zumal unedel und an im selber nichtsnit anders, wann ein ubel smeckendez azz aller unreinen wurm. Dorumb so wirt im wunsches gewalt nicht gegeben, wann alle begird, daz daz fleisch an im selber hat, daz ist wider die sele. So ist die sele als gar edellich, wenn sie von dem unreinen corpel scheidet zu den ewigen froden, daz ir zu stund aller wunsche so gegeben wirt, wann die behalten sele ist der heiligen gotheit als gar gleich, daz nie kint siner muter so gleich wart a. nit A. 11 erdenische A. unedelre A. 12 wunschet A. 13 do A. 14 daz als A. 16 glich beidemale A. sinre A. wanne A wann nu a. 17 got Aa. als gar a. glich A gleich a. unde wenn sie denn a. 18 dannen bis 19 lîbe dannen sie der engel gefurt

und dem menschen in seiner muter leib ein gegozzen hat a. 19 so a. sá zehant] selber alsbalden und weiz wol a. 20 unde sie bis 22 geedelt ist Und so hat sie denne die edelkeit des almechtigen gotes als gar lieb and minnet in so sere und als gar von ganzem herzen, daz sie nichts anders begert noch wil, wann daz got wil (Darüber Wolfhart als Augustinus spricht in puch seiner disputation parte j cap. ij), wie wol daz ist, daz sie wol weizz und erkennet, daz sie aller wunsch gewalt von im hat. Und wer daz muglich, daz die sele begert, ob alle ir frund in der helle weren, daz die got heruzz nem, daz wer alsbalden geschehen a. 21 wanne A. genzlich A. 22 Unde swie bis 25 sêre] wie wol daz die sele erkennet und weizz, so ist doch ir minn und ir lieb zu got als gar grozz und als gar vest a. 23 genzlich A. got A. 25 sie nach daz fehlt a. 26 gesleht Aa. e iemer A e immer a. ze in a. hellen A. 27 brennen A. e daz a. got a. begern a. den sein wil a. nit A. 28 enist a. sò fehlt a. nit A. danne daz wann waz a. 29 wunsche so a. iemer bis 30 sülle ewiclichen bei im sein sulle a. 30 solle A. Swaz Wes a. 31 ding a. wunschet A wunschet uf ertreich a. wer Aa. gotes wille niht allez wider got a. irn A iren a. 32 ern A. oder und a. guts a. wunschet uff ertreich a. daz bis 33 niht fehlen a. wer A. 33 nit A. ir] im a. himelrich Aa. wern A. 34 Wanne A wann wer daz a. abtrunnigen a. 35 unreht getan hett a. wanne A fehlt a. dem bis 37 niht hat den menschen sein freien willen gegeben, darumb so mag er sich selber behalten oder nicht. Ez stet an des menschen wilkür a. 37 do A. wer A. nit A. 38 Wann A fehlt a. waz beidemale a. 39 got. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Augustinus im puch des frein willen spricht daz a. als bis

1 lüften] in den luften als der vogel a. dut. A. tusentstunt a. rincglicher a. 2 augenplick a. 3 zu mal sehen a. ort a. 4 himelreichs a. wie a. 5 niemans a. erzelen bis kunde] uff ertreich kan noch mag gerechen a. 6 diu sêle] sie a. 6 ort a. unz bis 7 ergêt] zu dem andern alsbalden und einz sein aug uff und zu getun mag a. unz biz A. 7 seligen cristenmenschen a. bekennen] recht gewizzen und bekennen a. 8 hand kreftigen smack a. 9 dâ sie bis 11 ist] da ir alle zu geladen seit und geruffen seit so het er so stetig einen senenden jamer (Darüber Wolfhart als Maths spricht) und ein groz belangen darnach. Dorumb so hutet euch neurt vor allen totlichen sunden. Wer daz tut der kompt ie zu der reichlichen wirtschaft, da sollich frod ist, die niemans gesagen mag noch kan a. do A. 10 Des] daz A. tusentste A. 11 Rehte bis 35 sunnen] Als wicnig ein kind, daz dennoch beslozzen ist in seiner muter leib kan noch weizz zu sagen (Darüber Wolfhart Gregorius in omelia) von aller gezierd und lauffe diser welt, wie der almechtig got die gezierd hat mit sunnen und mit manen und mit der stern schein und mit mangerlei edelm gestein und mit krutern, den er allen grozz kraft und liecht varb gegeben hat, mit manigerlei plumen und mit maniger lustlicher frod, die die welt hat von der sumerwunn und von vogelgesang und von seitenclang und sust von ander suzzer stimm und frod, die den die welt hat, als unkunt dem kind davon zu sagen ist, noch vil unkunder und noch vil minner ist aller welt zu sagen, wie die minst

frod, wunn und kraft und wollust der spise sei, die unser lieber herre der sele geben wil a. 11 reht A. glicher A. 12 wil A. 13 nit A. 15 do mit A. 16 geziert A. firmament A. geziert A. 17 der fehlt a. sterren A. 20 wortze A. 21 wortze A. 22 gnemekeit A. 23 summer wunne A. 26 lip A. beslozen A. 27 zu sagen A. 30 do A. ehte A. 31 dester A. erkennent A. diesen A. ehten A. 32 koment A. 33 diese ehte A. 34 vollen A. merkent A. wanne A.

36 drite A. die bis 38 ir ein sollich kraft und smack, wen die nurt einz versuchet und enpfindet, so hat ez für bazzer ewiclichen (Darüber Wolfhart Augustinus in seiner omelia) a. 37 nuwen A. sie fehlt A. das Pronomen einzusetzen ist überflüssig. Wie hier ist das pronominale Subject aus einem anderen Casus zu ergänzen Dietr. Fl. 7334 vrowe si tâten mir bekant und hôrte ez Rüedegêren sagen. Ottak, cap. 64 als man mich hật und ouch pin. Krone 5610 und daz in vil gar zeran der spise und der lîpnar und aller helfe wurden bar. Ap. 106° du hâst getan an mir sô wol daz ez dir got vergelten sol und ouch mit êren muozest leben. En. 201, 36 want der was vile unde genuch und waren unzalhaft. Aehnlich auch im Relativsatze MF. 158, 1 wol ime ... dem disiu zît genædiclichen hine gat an aller slahte seneden zom und doch ein teil darunder sines willen hat. Berthold I. 72. 36, 135, 22, nu wen A. 38 habt A. frod on allez a, ir tanzer und ir tanzerinn a. denzerinne A. sô bis 224, 5 alsôl und ir turnierer, warnach stet ewer sin? So er lang der welt gelebt, wie ist im denne? Nem ewer ieglichz die minsten frod herfur, die ez ie gewan und besehet gar eben ob euch daz selb frodlin oder wollustlin, daz ir den vor der welt gehabt habt ie on trauren oder on schaden zergangen sei. Ir tut leib und gut sere we noch den froden discr welt, und die lazzen eu am allerbesten, und so ir sie aller gernst hett, so mugt ir si nicht gehaben und dorzu so hebt sich denn ein trurch und ein clagen von euch und die sele ist verlorn. Tetet ir leib und gut halbstunt alswe und so stund und arbeiteten mit sollichem fleizz und gewird nach den ewigen froden, als ir den tut nach den weltlichen,

so wurden euch die und die hett ir denn ewiglichen on allez truren und ewer sele wer behalten a. 39 erbeiten A. umb A. himelrich A. wanne A. 1 do A. 2 diese A. 4 do spricht A. 5 frod a. diu fehlt A. 6 gewan oder immer me gewinnet a. mir bis 7 solte] ein gestupp und ein gerechte üppikeit a. 7 druten A. Alse wol bis 11 mac]. Also spricht Salomon (durchstrichen) Paulus, der spricht alle die frod die diese welt hat oder gehaben mag, ez sei dise oder jene, da ist mir recht als wol mit, als wol mir da mit wer, daz ich einen diep kussen solt, der lang an einem galgen gehangen wer a. Also A. do mit A. 8 freuden A. 9 diese A. 11 umb A. Dor umb a. dirr a. werlt A. welt a. frod a. fliechen a. 12 frod a. koment A. die da a. nit A. 13 die da a. Wanne A. diu fehlt a. dritten so a. 14 darzu euch d. a. g. g. h. a. Ir jungen menschen ewer singen a. 15 ewer springen, ewer tanzen, ewer glenzlin und ewer frod a. 16 nihtsnit Aa. der fehlt a. 17 jamer a. beide fehlt a. Darüber Wolfhart Ecclesiast, der weis man, der rett daz und ist war a.

17 umb Aa. 18 sult bis 19 ist] so werbet nach dem himelreich, da ist frod an allez truren a. 18 umb A. an A.

20 dor zu a. 21 an A on a. Pfî] sich du a. dâ bis 28 müewe] dor machtest du da gern stellen, wann so gewinnest du aller erst genug, wes denn dein herz begert. Du kanst, noch machst sust nimmer gewinnen, dorumb so gib und gilt allen den daz wider, daz du in zu unrecht ie abgenomen hast, als verre du ez denn geleisten kanst oder mast so. Wenn du daz getust und dich furbazzer mer vor totsunden hutest so git dir got allen reichtum und waz denn dein herz wegert (Darüber Wolfhart Joh. in coron. und Mattheus die evangelisten) a. 22 alrerst A. 23 umb A. 24 dû fehlt A. 25 unz] unz an den jungesten phennig. oder A. 26 umb A. 27 himelrich A. erbeiten A. ewiclich A. 28 wernt A. an muwe A. liute menschen a. ir bis 30 werdet die grost sorg die ir habt daz ist daz ir furchtet, ir werden zu armut a. 29 habt A. 30 armen liutel arm menschen a. wernt A wert a. meistic fehlt a. gern a. 31 Unde bis 32 arbeiten davon so sullen arm und reich nach dem himelreich stellen und arbeiten a. armen A. richen A. 32 erbeiten A. wanne A. wan a. sô] wenn a. niuwen fehlt a. mal a. 33 bekort] nürt enphindet a. alsbalden so a. habt Aa. reichtum a. an A on a. Dâ bis 34 ende] Daz ist kein gebrest noch armut überall a. 34 reuber A. rauber und ir dieb und ir andern, die schedlich sein in der welt a. 34 unde fehlt a. wert Aa. unde gewære und gerecht und biderb a. 35 hetet arbeit arbeitet a. himelrich A himelreich a. dâl so a. dörftet bis 37 roup] bedorft ir kein sorg des leibes haben umb diebstal, umb raub, umb brant, umb andern schaden a. dorftent A. 36 um mit e über dem u A. 37 must a. des fehilt a. leibes und guts a. sorg a. haben a. sele und der eren a. ern A. unde bis 38 sîn fehlen a. 38 selb a. sprich A. sprech a. 39 wuchrern a. furkauffen a. zu den liegern und triegern a.

5, 1 irm kaufe A iren kauffen a. oder und a. irme antwerke A iren hantwerken a. liute menschen a. 2 wie bis wirt dise edele spise wirt euch nicht a. diese A. wolle A welle a. denn sich got a. genedeclich a. 3 sint A seit anders a. fremd gest a. hohen wirtschaft a. 4 wanne A fehlt a. kumet A kumpt a. Darüber Wolfhart Also spricht Mths. am xiii. c. a. ir enwellet bis 5 widergeben ir habt denn vor genzlichen widergeben als verre ewer gut gereichen mag a. wellent A. 5 Ez ist bis 17 bringen Ez ist aber nichtsnit, ez ist gleich als zin und kupfer unter einander kumpt, daz mag niemans gescheiden. Alle die meister, die ie wurden, die bringen ez von ein ander nicht. Noch vil minner wa ein geitiger und ein unrechtz gut zu einander kumpt, die mag man mit nichte gescheiden. Alle die lerer und alle meister kunnen den list nit vinden, daz sie ez von einander bringen mugen a. 6 swo A. 9 leben A. 12 du A. 15 zu samen A. komen A. 16 minre bruder A. 17 do A. sein sie a. gar fremde gest a. wirtschaft a. 18 on a. Darüber Wolfhart Als Gregorius spricht in omelia und Augustinus a. ein wil wol a. ein A. hie genug A. 20 pferd a. einem A. ein kostlich krem a. 21 rent a. unde bis 22 wirfet und im des krams nürt ein augenplicklin würd a. nuwen A. blig. A. dem A. 22 so A. kram A. 23 wienig A. die bis 24 muost] diser welt gegen der ewigen reicheit a. 24 umb A.

25 funft a. almechtig a. 26 on end a. dot A. Unde bis 29 müget] Und dorumb ir herschaft so schicht ewer ding also, daz ir ewiclichen lebet a. umb A. 27 sampt A. 28 mugt A. nit A. 29 kern A. 30 mugen a. die die in der helle sein a. 31 Niht fehlt a. sterben a. zu aller zeit a. ir bis 32 tôt] Ir leben daz ist der ewig tod a. 32 gut sand a. sanctus A. da A. spricht a. aber bis 34 leben] aber der gerechten der ist die genad gotes und daz ewig leben a. Darüber Wolfhart Ad Romanos zun Römern am vj capitel a. 34 Unde bis 35 leben] Dorumb so hutet euch vor dem ewigen tod und werbt nach dem ewigen leben a. umb A. 35 almechtig a. 36 zuo fehlt a. unde daz bis 38 got fehlen a. 38 wanne A wann a. 39 des da A. deheinre A. etweder a. iemer ewiclichen a.

226, 1 iemer] ewiclichen a. reinen] lieben a. nemet bis 2 wæger fehlen a. nement A. 2 Daz bis des] helf mir der almechtig a. 3 heut daz a. nement A. wanne A wann a. ungeteiltez ungleichz geteiltz a. ewig a. 4 ewig a.

5 sechst a. ane siecheit] on alle krankheit a. Darüber Wolfhart Daz spricht Augustinus in diver (?) a. Weh bis 6 daz ist fehlen a. diu daz a. ouch gar fehlen a. edeliu fehlt a. 7 unde bis 9 siechtuom und hat den smack und die kraft alsbald und als ir sie nurt begrift so habt ir gesuntheit on allen gebresten a. gesmag A. 9 slaht A. wie bis 10 üebent wie wol unsers herren köche gekochen kunnen, aller meniglich wirt von ir kost gesund a. 10 künnen A. flizeclich A. 11 Nû] ez a. vererzneit a. etelîcher bis pfunt] manigez groz gut a. unde mac bis 13 seht] und mag weder sterben noch genesen, so schat unterwilen der welt erznei als vil als sie hilft. Aber wenn ir die reht erznei enpfindet a. nit A. 12 tuwerre A. 13 weder haubt a. heubet A. wê fehlt a. 14 zant zan A zaunge a. aug a. noch ruck noch fuzz a. noch rippe bis 15 gelider fehlen a. 15 glieder A. kein a. glit A. dînem ewerem a. 16 leib a. und bis gesunt fehlen a. ewiclich A. geb a. ettelicher A. ewer iegelicher a. 17 wurd a. wênic bis nihts] er geb zumal nichtsnit darumb a. geb a. 18 denn a. ettelicher A ewer iegelicher a. 18 worde A wurd a. da a. 19 er bie sîn] daz er den worten gern on fleisch wolt sein a. an Aa. 20 hart A kum a. enber die wil er lebt daz er niemer siech wurd a. Nu secht a. nû bis 21 âne] daz nürt ein ding were a. nuwen A. 21 dun A. wert A. und daz a. aller bis 22 ungenæmeste] daz bost und daz ungenemst unter allen dingen a. 22 und] ez a. halt fehlt a. 23 schedlich a. nie dehein] kein a. nie sõ bis 24 dinc] boser noch schedelicher wart a. 24 ir ez a. fliechet a. 25 Wanne A wann a. swie bis 26 vermîdet] vermeidet ir daz selbe ding a. 26 der bis spîse die edele speise a. smag A. 27 an A on a. Secht so a. mident A. die sund a. unter allen dingen a. 28 daz ungesundest ding a. leben Aa. Und darumb so a. do A. 29 heubtsunden A totlichen sunden a. werdent A. dirre der a. 30 vascher so a. vascherinn so a. 31 von der vergift a. sint A. gar zumal todsiech und a. 32 unde t. fehlen a. selb a. sind auch a. 33 hoffertigen a. dinste A dinst a. 34 die hezzigen a. 35 umb Aa, gen a. 35 swelher

hande] waz a. 36 sunden a. die liute] der mensche a. umb Aa. get a. die denn a. in fehlt a. die sint bis 37 sament] Daz ist im allez a. Darüber Wolfhart Augustinus in canone distinctione xxvj° Epi a. mein a. die fehlt a. 38 sund a. die da a. wan davon a. kompt a kummet A. ewig a. 39 Buzz a.

- 17. 1 siebende A sibent a. 2 gesmag A gesmach a. an a. 3 gemeine gewunclich a. Es ist wol zu lesen gemeitiu. unde bis 4 gesmac fehlen a. 4 gesmag A. Wanne A fehlt a. daz ist a. 5 wan ez bis 10 sêle] und wer die tregt dem geschicht gar we an dem herzen und wirt nimmer wol gemut. Wer aber minn und lieb in seinem herzen tregt gegen got und gegen seiner sele und gen seinem nechsten a. wanne A. dut A. 6 dreit A. gern A. himelrich A. 7 umb A. wê fehlt A. Wanne A. 8 reht A. 10 eigen A. senfte leben und ein geruetez herze a. unde fehlt a. 11 mac im im kan a. wider drizzen a. 12 Wanne A. wann waz im an sein selbes leib geschicht a. macht A. 13 allez nutz a. an der seiner sele a. unde bis 19. 20 darumbel und danket und lobt got darumb und gewinnet kein widermut darinnen a. nit A. 14 selber A. 15 er fehlt A. glichez A. 19 sun A. 20 umb A. Unde fehlt a. darumb (A) hat da von ist die minne der hochsten tugent eine (Darüber Wolfhart Augustinus spricht daz von der gotleichen lieb) die uf ertreich ist und a. 22 got hat sie als gar lieb a. himelrich A — reich a. mit Aa, geziert Aa, 23 Daz bis 24 wil] und ist der spise eine die got seinen frunden geben wil a. ist] und A es beginnt damit ein neues Blatt, edeln A. domit A. 24 Unde fehlt a. sullen a. ertreich a. die waren fehlen a. 25 minn und lieb a. han] halten, den worten a. daz wir ewiclichen i. d. himelreich a. do mit A. mit a. 26 wurden a. wanne beidemale, minn beidemale. Für daz bis 31 êwiclichen] Wenn ir nürt die versuchet, so habt ir alsbalden furbazzer ewiclichen gerecht ware minne zu dem almechtigen got, zu der kungklichen muter Marien, zu allen engeln, zu allen heiligen und zu allem himelischem her und sie minnen euch auch her wider a. 27 habt A. 31 Swaz sie bis 32 ouch sie Waz ir belt daz wellen sie auch, waz sie wellen daz welt auch ir a. wollent A. 32 wollent A. 33 minn a. vest und als gar a, jemer mêrel ewiclich a, 34 stet a, Und bis 35 sêrel Einen von kirchen so den minnet ir als gar herzigelichen und er euch hin wider a. 35 ez daz a. volsagen a. unde bie 36 iemer fehlen a. 36 himelrich A. 37 acht a. almechtig a. wereit a. 38 angenge A angende a. werlt A welt a. schon on ungeschaffen a. 39 do A. sprichet schreibt a. der guote fehlt a. sand Augustin a. wunder bis
- 8. 2 sunne] und der andern lerer ein michel teil von wunder und wunder, wie gar schon und wie gar clar und lauter die sele sei, vil schoner wann die sunn a. Darüber Wolfhart Pesunder sand Augustinus in disputationum parte ij in cap. 2 a. 3 die da gern a. unseglichen a. wern a. mohtent A. gern Aa. 4 erbeiten A. umb daz himelreich auch arbeiten a. daz ir bis 5 spîse] den worten daz ir als gar schon wurdt a. wordet A. 5 Wanne A. für bis 6 enpfindet] von der zeit und ir die spise nurt enpfindet a. nuwen A. 6 så zehant bis 9 stat] alsbalden so seit ir furbazzer ewiclichen als gar schon, daz ez niemans uff allem

ertreich volsagen kan noch mag und aller untat noch aller ungestalt ist eine an euch nicht, weder unter augen noch sust a. so A. 8 ein A. 9 deheinre A. 10 ertrich A ertreichen a. Wan bis 11 dünken] wann die gar schon sein sol a. 11 gebrist a. dannoch] doch gar a. 12 man spricht dennoch a. wer Aa. daz a. nicht an ir a. an dir A. 13 eht fehlt a. frawen a. sô bis 14 vieriu] so haben sie etwaz untetlins an in a. an ein A. Richtig? 14 verberin a. gilberin a. gern a. 15 zum Aa. himelrich A. - reich a. chomen a. aber darin gar fremde a. 16 gest a. dâ bis wan fehlen a. do A. wanne A. verleukent A verlaugent a. 17 unde dâ von darumb A. verleukent A verlaugent a. Darüber Wolfhart Daz spricht sand Paul a. do A. lieset A leset a. 18 juncfrawen a. 18 ich bis 20 waren] der da funf als gar tump waren, zu den sprach unser herre 'ich weiz ewer nicht' und die tür wart vor in geslozzen (Darüber Wolfhart Matths am xxv. cap) a. 18 nit A. 19 selber A. 20 dump A. Als froun bis 28 brinnet Wie geschach auch Iesabeln, die was auch ein verberinn und eins tags, da sie sich durchferbt hett, da must sie vor nacht in die helle (Darüber Wolfhart am puch der chunig) und da muzz sie ewiclichen brinnen. Also geschicht allen verwerin uad uzzspitzerin. Dorumb so sult ir heut alle ware reuwe gewinnen umb alle ewer sund und kumpt zu bicht und zu buzz und habt willen kein totlich sund nimmer mere zu getun so werdet ir als gar schon geverbt, daz die schonn niemans volsagen kan. (Darüber Wolfhart Augustinus am puch der peicht). Wa ir des nicht tut, so must ir mit ewerm verben und gilben immer ewiclichen brinnen mit dem tufel in der helle a. Am Rande in a eine rothe Hand aus einem weiten Aermel dabei no die schon schöpf und die lang ermel all in die hell a. 20 frauwen A. 21 verleukent beidemale A. Wanne A. da A. 23 da A. brennen A. 24 verwerinn A. weders weger si uch A. 25 wollent A. 26 enphahent A. 27 ewiclich A. 28 do A. brennent A. jungen menschen a. 29 dieser A diser a. wanne A. 30 an a. Swelhe bis 31 riuwe Hat sich iendert einez daran vergezzen, so lazz er im daz leid sein und gewinnet heut ware reuwe umb alle ewer sund a. dieser A. an hinter oder fehlt a. 32 in daz himelreich a. himelrich A. 33 dor zu a. do A. und da a. als gar a. 34 der guote fehlen a. Pauls a. do A fehlt a. spricht a. ôre bis 35 etc. | Ez mocht ore nie gehoren etc. a. 35 nû fehlt a. 36 mit leib und mit sele a. Unde fehlt a. schon a. 37 den leib an dem jungsten tag machen wil a. 38 unde bis wunder daz hat er uns zu wizzen getan mit einem wissagen a. spricht A. 39 weissag a. Darüber Wolfhart daz was Jeremias der weissag a. von unserm lieben herren a. daz er im zu wizzen und kunt tet a.

229, 1 welt a. solt a. so ge a. 2 hin in ein haus a. da innen (man fehlt) bilder uzz erden machet a. weissag a. 3 ging A. eins A. hefeners A. 4 in die hende] zu wie er arbeitet a. wanne A wenn a. bild a. 5 gemachet a. nit a. nam bis unde fehlen a. zerbrach er a. 6 allez samt] wider als mit einander a. unde bis selben] und macht aus demselben ein anderz nach seinem willen a. 7 alsô bis got fehlen a. Doruber a. 8 spricht A. der guote fehlen a. sand Augustein a (Darüber Wolfhart am puch der stat gots a. als bis 9 tuon] Unser lieber herre der wil auch

also tun a. 9 zu swarz oder zu kurz oder zu lang a. 10 oder bis auf das letzte fehlen a. 11 wie a. hefener A hefner a. 12 bild zerbrach und wider zu der erden machet a. daz bis ist fehlen a. nit A. Und bis 14 gemachet] Also wenn wir gesterben, so muzzen wir wider zu erden werden, wann wir sin von erden komen a. 13 nit A. 14 ûz] zu A. wirt A. gemaht A. unde danne] aber a. 15 jungsten tag a. wil fehlt a. er] unser lieber herre a. so lustlich a. 16 bild a. wider machen a. 16 deheinre A keiner a. slacht a. 17 ewigen fehlt a. in sein himelrich zu den ewigen froden a. 19 an A on a. Unde fehlt a. 20 nit wollent A nicht komen wellen und sich dorzu nicht richten und bereiten a. dar zuo] als a. 21 mit dem tufel ewiclichen verdampnen a. ewiclich A. stinkenden] unreinen a. 22 mêre fehlt a. Darüber Wolfhart Also spricht Matths. am xxij capitel und Gregorius in omelia a.

23 Und fehlt a. Also so a. die acht speise fur gelegt a. diese ahte ley A. irn A iren a. 24 edeln creftigen smac a. 25 dester A. dâ bis 26 hât fehlen a. 26 dar umb a. sprich Aa. 27 sît bis sô] wann nu die speise als gar a. ley A lei a. smag A. sam bis 28 sunne fehlen a. 28 eht fehlt a. etteliche A etlich a. 29 die bis aber] sie auch a. dester beidemale Aa. 31 unde bis nennen fehlen a. edelen A. 32 etlich a. für daz bis 230, 4 kan] wenn du darzu kumst, so hast du alsbalden witze on torheit, etlich selikeit on ungeluck, etlich ere on alle scham, etlich lieb an allez leit, etlich truwe, etlich tugent on alle untugent, etlich miltikeit on geitikeit. Als gar manigerhand seint die speise, daz ir niemans zu end komen mag a. 33 wise an dumpheit A. 35 unglücke A. gesmag A. 38 smag A. mer A. 39 smag A.

2 smag A. mer A. 4 do A. 5 von ganzem herzen lieb haben a. wanne A. gar fehlt a. 6 gehabt Aa, Darüber Wolfhart Sand Johs. in seinen canones am l. capitell a. hand ding a. 7 iuch fehlt a. selber Aa. dâ bis 9 geschaffen so hat er euch alle ding zu nutz und zu frumen geschaffen a. Darüber Wolfhart am puch der geschepff am II. capitel stet daz geschriben a. gnuget A. 8 nit A. habe A. 9 Unde bis 12 liset er hat euch mit seinem bittern tod erloset von dem ewigen tod. An dem allen ducht in wie er uns nicht genug getan hett, er wolt uns gar vil und manigerlei speise in seinen ewigen froden geben. Und dorumb leset man heut a. gnugt A. nit A. 10 gnuget A. 11 nit A. ley A. lieset A. burd a. 13 reing a. unde fehlt a. Ueber der Bibelstelle schreibt Wolfhart Daz spricht Maths der ewangelist a. kumpt Aa. so wil ich a. 14 dingen a. 15 daz unser bis 16 geschrift] und vindet man an manigen enden in der heiligen geschrift a. 16 lieset A. 17 Daz bis 18 Saule Daz hat uns got erzeigt an kung David und an Saul a. Darüber Wolfhart am puch der chunig am xx capitel und in ander capiteln a. 18 Wie bie 19 was Daviden dem gieng ez in allen seinen sachen wol, wan er het got lieb und was im gehorsam a. 19 got A. do A darumb a. 20 iemer bis guote zu an ere und an gute a. ern A. Da bis 31 guote fehlen a. 21 ern A. eins unrehten a. dodes A. 22 starb a. dâ bis 23 nam] so wart David ein heiliger man a. ern A. biz A. 23 nam fehlt A. daz a. leset a. 24 kung a. buch Aa. 25 gienc Aa. die den a.

warn A. unsegelichen a. 26 giene a. warn beidemale A. Und fehlt a. etteliche A. an bis 27 waren zu dem ersten gerecht und a. 27 warn A. got A. rehte fehlt a. Und bis 28 sôl die wile a. 28 warn A. 29 und bis wâren so sie sich aber verkerten a. warn A. wider sie a. Und fehlt a. 30 heut ditz tages a, die sie a, 31 dag A, geleben a, gotes hulden den almehtigen got da a. Etteliche A etlich a. den bis 32 die fehlen a. 32 wenen a. und in ist so ist in zumal a. rident A reiten a. 33 schiltkneht a. zerbrosten A zerbrochen a. schuen A. 34 seinen beinen a. 35 heuschreckel a. in einem Aa, wat in A von späterer Hand erganzt rucklin a. und ebenso A. weiz A. hinze bis 36 ist nicht wa daz nechst sein herberg ist a. 36 wo A. unde gelît] er geleid a. unde] er a. selten fehlt a. 37 nimmer a. vorhten A sorg haben a. eht fehlt A. nit A. 38 weiz a. wâ bis 39 unde fehlen a. wo A. of A. wanne A. 39 wanne A wenn a. leib und an der sele a. Daz ist also ist auch dem a. reuber A. 231, 1 als bis rouber dem dieb a. reuber A. ungerechten menschen a. 3 gen a. geleben a. 4 willichen a. umb Aa. 5 gen a. herzlichen a. haben a. 6 Und fehlt a. halt aber a. fürhtent bis 7 müezent bedurffen sie doch der sele nicht sorg haben a. vorhtent A. 7 müezen A. nascher a. 8 nascherin a, sech die a, muzen Aa, auch manig a, daz bis 9 sint] des sie uberhoben weren und wern sie rein und kusche a. 9 diese A. nit enliden A. Unde fehlt a. 10 ebrecherin a. die fehlt a. muzent A muzen auch a. 11 iezuo bis 13 sêle] hin und her rucken und gucken und sele und leib sorg haben a, iezunt A. 13 umb beidemale A. 14 döppelern A kupplern a. 15 unde fehlt durchwege a. 16 mit ungenemekeit A fehlen a. reuffen A. Ir bis 17 für die sterben vil eins unrehten todes a. ettelicher A. 17 Und Secht a. alle die a. todsunden a. umb gen Aa. 18 Und aber a. tragen a. burdin A. 19 lieben herren a. leben a. lieb a. 20 mit frid und mit selden a. Dâ mit bis 22 unde ringe fehlen a. 21 wanne A. 22 Unde fehlt a, umb Aa, die ringe bis 23 unsers herren daz suzze joch unsers herren und sein burdin a. 23 unde sult bis 26 grôz ist so kumpt ir zu im und enphaht die hohen edeln speise, der smack so gar grozze kraft hat a. 26 gesmag A. Unde bis 32 her Daz selbe joch unsers herren sult ir uff euch nemen mit den dreien aller hochsten und edelsten tugenden, die denn gesein mugen a. 28 wanne A. diesen A. 31 haben A. 32 Unde bis einiu] die erst tugent die ist a. dieser A. 33 kuscheit a. drite A. Unde bis 34 sermône] Daz vindet man in der predigt a. 35 einre A. marter a. himelrich A — reich a. 36 waz a. red a. gêt stet a, tugend a, daz fehlt A, die a, 37 daz joch und die bürdin unsers lieben herren also tragen sol a. 38 mit der bis 39 gedultikeit fehlen a. 39 wie man unkusche, hoffart und geitikeit r. s. a.

232, 1 Unde alle bis Schluss Daz wir nu alle daz joch und die burdin unsers lieben herren also tragen, daz wir komen zu der ewigen wirtschaft und zu der speise, da wir daz ewig leben von enphahen, daz helf mir der vater und der sun etc. a. 2 tragent A. diesen A. 3 diesen A. 4 gewinnent A. 5 gots A. 7 mit A.

# XVII.

- 183. Die sibenzehende. Von dem fride. Pacem meam do vobis. (Inhaltsverzeichnis) A welches die Predigt allein überliefert, die siebentzehende (Ucberschrift roth). 1 lieset. 4 iezunt. 8 sultet. hunderstunt. Wanne. kunigrich. 9 hunderstunt. tuwerre. 10 Wanne. 13 got. 14 umb beidemale. Wanne. 15 spricht, nit. ein. 18 ettelichem. ein. 20 ein marke. 21 wer. 22 ern. wanne. 25 an. 26 himelrich, seit. 27 hohe. 28 mit.
- 34, 1 warn. 2 edel. nit wanne. 3 seit. 7 liehte krone und kunicliche krone. irn heubt. 8 geziert. 10 muts. 11 mere. nuwen. 13 genumen. 15 gnaden. 16 Bertolt. 17 iezunt. 18 nit. 19 siech. 20 gnaden. himelrich. Wanne. 21 einre. 22 wanne do. 23 kumpt. do. 24 sprich. 25 tag später nachgetragen. kumpt. 26 versmeht. arme. 27 umb. gebe. 28 kunicrich. 29 getet. 30 umb. 31 umb. 32 ettelicher. 33 mere. nuwen. 34 ein. 35 wern. 36 kumpt. 38 seht.
- 235, 1 wit danne, himelrich. 5 stern. an. sten. 6 diese. 10 viel, 11 diese, einem, 12 an. sten. 13 ode. 14 Wanne. 15 werlt. 16 do. ving. 17 werlt. 20 himel. 21 nit. 22 nit. 25 nit. 26 mit. 27 himelrich. umb. 28 seht. Wanne. 29 gemaht. gedaht. 30 himelrich. 32 dester. da. nit. 33 da. mit. ehte. 34 viel. 35 do. 36 himelrich.
- 136, 1 wo. 6 got. mit. 7 himelrich. Wanne. 8 hartez. geboten getan. 9 umb. 10 dester. wanne. 11 wite. 12 ern. umb. 13 nit. 16 dier. 17 wanne. 19 dester. 21 stunde. 22 nit. 23 dut beidemale. 24 friden. ettewanne, einz. 25 heizt, izz. umb. 27 einz. dorst. drinke. 28 friden. 29 do. dorst. Hier fehlt offenbar ein Satz, wie ihn der Parallelismus fordert. Das Auge irrte wol, durch die Aehnlichkeit von dorst und vrost verleitet. gein. stobe. 30 dester. 32 einz ettewanne. 34 slaffe. ettewenne. einz. 35 erbeide. 36 gemach. fur. 37 ettewanne. einz. 89 fur. gern.
- 237, 2 umb. frieden. 4 nach beidemale. 5 dier. worm. 7 Wanne. ertrich. 8 det. nit. friden. 9 gemehte. himelrich. 10 gemehte. 14 ging. 16 spricht. 17 da. 18 himel. 19 Wanne. nit. 21 behilten. 22 dester. 23 friden. 24 lev. 25 lev. 26 enhalten. werden. 27 hut. da. 28 gnedicliche. 29 da gingen. 30 viel, himelrich, wern. 31 gingen, worden. 32 viel. 33 himelrich. eine] ein. 36 sin. 37 tuvel. 38 nit. 39 himelrich.
- 138, 1 himelrich. 2 umb. haben. 5 sollen. 6 alm. gotte. 8 zorn. 9 umb. gotte. 10 deheinre. 11 dotlichen. erzornen. wanne. 12 deh. sunden, dun. 13 Wanne, er nachgetragen, himelrich. 15 umb. himelrich. 16 nach. 18 Adam. 19 so. paradys. 20 himelrich. umb. 21 himelrich. ertrich. 22 friede, gemehte. Wanne. 23 da. 24 qweme. ungehorsam. 26 umb. 27 so. ley. 28 heubtsunde. 29 so. 30 umb. 31 got. 32 hât nachgetragen.
  - 34 drite. 35 Wanne. friden. 36 ieze. 38 do. haben.
- 239, 1 gemaht. werlt. 3 haben. 6 nit. 7 irn. 10 nit. 11 allesampt. 12 diesen. 13 habt. verkeufet. uwer. 14 diesen. 19 dri. 20 nit. des]

- daz. 21 Wanne, nit. diesem. 22 do. wanne. 24 den wedern. 25 hede. himelrich. 27 mer. 31 wanne. selber. 33 ware. 34 wanne. 35 dester. 36 sin. umb. 37 unkusch. mit. 38 Wanne.
- 240, 1 verkert. 2 Wanne. 4 wanne. reuber. 5 reuber. 7 torneisman. spieler. 8 viel. wanne. 10 spieler. spiel. 11 glichen. 12 ley. 15 got. 24 daz bis selben fehlt. 25 sol nochmal vor vereinet. nit. 26 waz. 27 Swanne. 28 wanne. 29 gemaht. 30 wanne. 32 ley. viel. 34 Siech. wanne. 38 reht. 39 fromer.
- 241, 1 spricht. 5 wanne. 6 waz. wanne. 9 wanne. manige. 11 wanne.
  12 umb. 13 umb. 14 tede. 15 dut. heubetsunde. 17 wie. do. nit.
  19 nit. dotlichen. 20 wanne. 21 nit. 22 ettelicher. 23 umb. 24 Swanne.
  25 habt. 26 wanne. 27 umb. 29 lib. haben. 30 Wanne. 31 nit.
  33 oberhant] obernt. nit. 35 gar an. gewonnen. Wanne. 36 do. 37 sint nachgetragen. nit. 38 swo. dotlicher.
- 242, 1 selber. mit. 3 dufels. 4 sunden.
  5 driten. 6 erzornen. 7 dotliche. die do, letzteres nachgetragen. freude. 9 irm leben. 10 glichste. 11 Wanne. 12 glichent. 14 kert. dut. Wanne. verwörhten. 17 redet. wie. viel. 18 friede. 21 bekern. nit. got. 22 himelrich. 25 machet. 26 gern. kristenheide. umb. 28 spricht. lern. heymelich. 29 gelern. 30 wanne. lert. 33 himelrich. gelernent. 34 etteliche. siecher. 35 besiehe. 36 nit. 37 Wanne. wollent. nuwen. 39 gemaht. dester.
- 243, 1 dester. kranker. glauben. so. 3 himelrich. 5 glichet. 6 bekern.
  7 wanne. 8 reht. 13 danne. kurzlich. 14 barte. sô fehlt. 15 friden.
  17 ley beidemale. 18 do. wanne. 20 driten. wirst. 21 glichste. irn.
  24 glichste. 28 antwerk. 31 gliche. 32 Wanne. 37 begnuget. 38 driten. bekern. 39 diesen.
- 244, 1 glichste. 3 diese. 5 gotte. ettewanne. 5 friden. ieze. 6 iezunt. zeuberer. 7 zeubererinne. zaubernt. ieze. 8 spieler. 9 iezunt. 10 sîn nachgetragen. danzer. 11 izunt. gebt. 12 ettewanne. friden. diese. 14 siech. 16 furkeuffe. gewonnen. 17 diese. eins. 19 spricht. 21 nit. 22 diesen. 23 worde. 24 ire orn. 25 spricht. 26 ubel. 28 ettewenne. 31 nit. 32 ieze. 33 nihtsnit. 34 krum. 35 witter. 38 getaufft. wanne.
- 245, 1 glich. 8 gnugt. 4 vesteclich. 5 Wanne. mer. 7 viel. glich. 8 wislich. 9 hant. diesen. Wanne. 10 diese. 11 nit. 14 driten. 16 do. 18 katzer. 19 do. eine k. 20 wir nachgetragen. 25 lazent. 26 werdent. 27 sultet. 28 dufel. 29 hellen. III Esdrae III. IV und Germania 2, 485. 31 der kunig überwunde. 32 schirste. wanne. 33 gern. 34 wer. 35 wanne. Da. 37 schirste. 39 Sô Da.
- 246, 1 drite. 2 schirste. 3 bewert. 5 in nachgetragen. nit. wanne.
  7 nit. 8 nit. 10 wie beidemale. 11 hatte. eine. 12 an, das zweite fehlt.
  13 ein nachgetragen. 14 behabt. Wanne. 18 behabt. 19 umb. bitten.
  20 diese. überwinden. 21 diese. 23 wanne. warn. 24 umb. 25 dufels. 26 gute. 27 der nachgetragen. ewiclich. 31 bitte. 32 wider gebent. 35 umb. 36 verdient. chore. 37 himelisch. 39 drunken.
- 247, 1 do. 2 do. 3 freuden. 5 do. 8 muzen.

- 10 wanne. 11 einz. jenre. 12 dem h. betutet. 15 wanne. 16 wolle. 17 selber. 18 mer. 19 jenre. 20 kunigrich. 21 daz. irgent. 22 tun. 25 gehorn. 27 deheinre slaht. 28 wollet. 29 tiuvel das erste Mal] dufel. 30 versteint. 34 sancte. do. 35 sterren. irm heubte. 39 do.
- 248, 2 gelobt. 3 ern. 6 jenre. 7 schirste. 8 diese. 12 drutkinde. 13 niezent. 14 nit mit. friede. 15 waren. 17 diesen. wanne. 21 selber. 23 besitzent. lieset. 24 ampte. 25 dez.

### XVIII.

- Die achtzehende. Von dem niderlande und von dem oberlande. Liber generationis Ihesu (Inhaltsverzeichnis). Item die ahtzehende predige. (Ueberschrift roth) A. Die xxx predigt von unsern lieben frawn tag, als sie geborn wart und sagt von obern landen und von nidern (Ueberschrift) a. 1 bis 250, 14 oberlant | Man beget heut die geburd der kunglichen muter Marien, als sie uns allen zu selden und zu nutz geborn ist. Dorumb leset man ir edelz geslecht heut in dem heiligen ewangelio. Waz red du vindest in der xxx. predigt vor diser predigt daz solt du allez lesen bis uff die ersten tugent, wann ez gehort auch hie her an dise stat. Diser tugent der sein acht, wer die hat der gehort in daz oberland, daz ist in daz himelreich, wer ir nicht enhat, der gehort in daz niderland, daz ist in die helle. Nu secht, ir herschaft, welchez ir nemen welt. daz oberland oder daz niderland a. 1 lieset A. 2 wanne A. 3 gebort A. diese A. 4 do A. 5 irm A. 6 lieset A. Wanne beidemale A. 7 ertrich A. 10 lies büechelîn. 12 lieset A. 13 do A. 15 wöllent A. 16 diese A. dugende A. 17 komen A. 20 nit A. lies ich iu. ehte A. 22 nit A. 23 Siech A. gern A. 25 eins A. 26 do A. ir fehlt A. 27 ehte A.
- 250, 1 diesen A. ehten A. diese A. 2 do A. diese A. 3 dugende A. wanne A. 4 diese A. ehte A. als sint A. dugenthaft A. 5 diesen A. 6 dugenden A. Wanne A. aht A. 7 gehornt A. himelrich A. 8 bereit A. 9 aht A. gehort A. 10 Wanne A. wollen A. nit A. 11 ungehorsam A. do A. 13 hellen A. 14 do A. wollent A.
  - 15 erst a. obe bis 16 sîn fehlen a. 16 diu bis 17 kristengloube] daz ist der rein, lauter cristenglaub a. diu] sie A. 17 kristenglaube A. wanne A fehlt a. sein a. totez ding a. wanne A on a. cristenlicher gelaub allein a. Darüber Wolfhart als sand Jacob spricht am andern capitel a. 18 glauben A. glaub a. sint] ist a. gestupp a. 19 do A. in dem sermône fehlen Aa. 20 von] in a. unsers bis 24 sol] waz von dem glauben da selb stet, daz macht du wol hie lesen a. 21 glauben A. haben A. glauben A. 22 ketzerglaube A. 23 nit A. glauben A. 24 Unde bis 26 verlurn fehlen a. tugent A. 25 umb A. 26 verlörn A. 27 cristenmenschen a. ir sult halt fehlen a. ancrist a. kume A kem a. sô bis 28 marteln] so sult ir als vesten glauben haben, daz ir euch martern lazzet a. 28 martelen A. iuwerm] dem a. kemt a. als Aa. manic bis 37 oberlender] die heiligen vor getan haben, die sein alle gemartert wurden, dorumb sein sie auch iez in den ewigen froden. Also geschicht euch auch, behaltet ir glauben, so werdet ir oberlender a. 29 gotte a. 30 vestec-

lich A. 32 wanne A. nit A. 33 enhette A. ettewie A. viel A. 36 glaube A. 39 an einander sein a. sprach Aa. und fehlt a. sitten Aa. und an dem gewand a. Die bis Oberlant fehlen a.

251. 1 dort her einer a. zücht so a. die redent bis 5 kleidern und einer von Sachsen, der sprach ist gar ungleich, ein Swaub und ein niderlender von Koln sein gar unglich anander an sprach und an gewad so a. 4 die von do von A. Zu lesen da, die Predigt ist daher in Constanz gehalten. 5 sitten A. Jedoch bis 7 glichsenerinnel auch ist etlicher ein niderlender und red als ein oberlender, also tun die gleichsner und die gleichsnerinn a. 5 ettewenne A. 8 reden und gebaren a. gebarn a. reht fehlt a. gein gotte gender A fehlen a. engel Aa. sein und smeichen a. 9 unde sint doch] also sein sie a. schelk und schelkin und vil boser wann der tufel a. Mali bis 10 tiufel fehlen a. laici et A. 10 Unde fehlt a. Also tun a. 11 und die bis 16 weine] die sagen armen leuten gar vil vor von unsers herren marter und von den heiligen waz sie allez erlitten haben und tut gleich als ob er weine a. 14 umb beidemale. 16 dut A. ettewanne A. Und fehlt a. er Der a. 17 Und bis 18 sî] er macht daz man wol geswur, er wer ein oberlender a. weint A. 18 und fehlt a. eht fehlt a. leidigen fehlt a. 19 dufels A. den liebst a. irgent A. hort A gehort a. 20 den A. aller fehlt a. land a. in abgrunt der helle a. hellen A. wan bis 21 ist wann er tut als sein herre, der tufel a. wann A. 21 glich A. Wanne A fehlt a. 22 dem bis menschen] auch alle tag manig tusent sele a. 23 mêr A fehlt a. Also bis 25 wirt fehlen a, dut A. 24 got A. 25 Und fehlt a. umb Aa. 26 umb A umb die a. daz manic bis 27 nimet fehlen a. 27 nimmet A. ez daz bis 28 kleidern daz ir die niderlen so, Schluss der Zeile an der sprach nicht erkennen mügt, so sult ir sie erkennen an den cleidern a. dar an fehlen a. 28 Unde bis 30 treit Daz betrugt auch etwen gar oft, wann die niderlender getragen etwen oberlendernische cleider a. 29 oft A. 30 Und ist bis 37 oberlender ist Ist daz dich auch betrugt, so merk in ir wise und ir geberd ab. Daz mag dich nicht betrigen, du wirst egenlichen gewar wer er ist und wie er ein mensche ist a. 33 nuwen A. 35 umb A. gebt A. 36 hinne A. Nû bis 38 sprichet Nu spricht manig mensche a. 38 owê bis 39 helle kint] ach ich wolt gern wizzen, ob ich ein chind des himels oder der helle wer a. ir mir bis

252, 1 wellent] waz welt ir mir geben a. wollent A. ich wil bis 4 ist] so wil ich euch alle gemeinlich leren, daz ir biz an ewren tod wol wizzen mugt, ob ir kinder seit des himels oder der helle a. lern A. nirgent A. 3 wollez A. lernen A. 5 lernent A lernt a. alle samt] alle dise acht tugent a. wanne A. wer a. diese A die a. achte (A) tugende fehlen a. 6 kint des himels a. Undel wann a. wer a. sechs oder siben a. sieben A. 7 niht fehlt A. 8 wan bis haben] wann dise acht tugent muzzen bi einander sein an dem oberlender a. wanne A. diese A. echte A. Daz bis 9 sprach] Die erst tugent ist der recht cristenglaub als vor gesprochen a. Darüber Wolfhart als sand Jacob spricht am ij capitel a. 9 iezunt A. 10 und ir heiden und ketzer a. sint A. 11 sprach A. sproch a. 11 wan ir bis 19 umbe gên! wann waz ir redt, daz ist allez wider cristenlichen glauben und wider

got. Dorumb so must ir zu ewern lantherren in den vierdersten so grunt der helle a. wanne A. redent A. 14 unglauben A. irm A. 17 hellen A. 19 unglauben a.

20 Din ander bis 23 oberlant Die ander tugent minn und lieb, daz ir got minnen und lieb haben sult von ganzem herzen und ewern nechsten als euch selber a. Darüber Wolfhart Als Matts spricht am vij capl. a. 22 gote A. wanne A. 23 himelrich A. 24 Wanne A fehlt a. hette A hett a. mîn bis sante die kunglich muter a. Maria Magdalena A. 25 volkomenlichen a. volleclich und min frauwe sant Maria A. wanne A. allen den a. die ir bis 26 tôten die an seinem tod schuldig waren a. 26 drut kint a. Unde der bis 37 niderlender Also solt du auch lauterlichen vergeben allen den, die dir ie kein leit getan haben, so wirdest du ein oberlender. Tust du des nicht so bist du ein rechter niderlender, wan so wild du haz und neid tragen als dein herre der tufel, der hat ie und ie menslich kunne genitten und gehazzet a. 27 sinem A. begingen A. 28 diesen A. acht A. glichet A. 29 wanne A. 31 diese A. habst A. 32 nit A. 33 wanne A. 35 genyden A. sie fehlt A. 36 do A.

38 dritten a. diu fehlt a. daz ist gar ein a. 39 Wanne A fehlt a. hette A hett a. volliclichen a. Darüber Wolfhart Als Bernhart von ir spricht a. wer a.

3. 1 halt sô] als gar a. nit A. wie a. dugende A. 2 gehabt hett a. wer a. heilig a. niht nie a. lieset A. 3 von ir fehlen a. gar fehlt a. sie gewesen sei a. ir bis 4 Kristus] unser lieber herre, ir liebz kind a. 4 drutsun A. Unde fehlt a. wer a. in den a. zweien a. 5 der tugent a. glich A gleich a. b liute menschen a. diese A. Wan ir bis 12 giege ir wert auch des himelreiches verstozzen, als ewer herre, der tufel und davon sein die alle niderlender mit hoffart (darüber Wolfhart als sand Paul spricht und Isaias der weissag am xiij capitl vom Luciper), mit ierem zerhauwen gewand mit wunderlichen snitten, ie ein fremdez uber daz ander a. Wanne A. 7 dut A. wanne A. 8 himelrich A. 9 do A. 10 uben A. 12 tor A. gige A. Und fehlt a. 13 gent A. aller fehlt a. dorheit A. umb a. von] zu a. 14 mit itelre (A) hohvart fehlen a. Und fehlt a. tuchelin A tuch a. 15 umb A. daz zwicket ir hin bis 17 wîle daz kum zu einen so hader gut wer, daz zwickt ir hin, dar so krumpt ir her, daz ruckt ir hohe, ir flock so ez hin, da legt ir allen ewern fliz und wile an a. 16 legent A. 17 mit ewer so hare a. tragt a. 18 Swanne A so a. got a. soltet fehlt a. ewrn a. selter A. 19 ewr a. soltet fehlt a. gent A. mit iuwern bis 21 wênic] mit ewerm har und mit ewern hadern umb. Waz wirt euch dorumb hie? Ez ist ein gestupp und ein betrogenheit dor so ist ez ewer ewig verdampnus a. 20 tuchelin A. umb A. 21 nit A. 22 Die herren bis nützes Die herren triben ir hoffart doch mit endlichen und mit grozen dingen a. hoffertent A. 23 rosen a. Darüber Wolfhart als eytell a. unde fehlt a. unde mit liuten bie 25 verzigen]. mit landen und mit leuten, daz sie ir sele mit grozzen bederben dingen verliessen a. 25 ettewaz A. 26 Aber ir frauwen a. verliesent A verliest a. daz bis 28 heiligen] daz himelreich und die gemeinschaft der kunglichen muter Maria umb sust und umb nicht a. umb A. 27 wellent A.

29 vierd a. daz ist a. Dô A. da bi erkennet man a. 30 gar wol a. Wanne A. wer a. 31 got a. gleich a. heiligen] kunglichen a. 32 muter Marien a. wanne A. als gar a. 33 daz daz a. Und fehlt a. nit Aa. 34 sin A sein a. unde fehlt a. vertragen kunnen (A)] wol leiden mügen a. und fehlt a. unde fehlt a. 35 allen a. hande fehlt a. sein a. samt fehlt a. 36 seliges so a. dut A. gar recht a vil recht A. unde vil wol] und gar weislichen und ist euch zu mal nutz a. sô bis 37 guot] wannen ewer gut ab get und daz a. 37 unde fehlt a. reubern A. oder sust von ungeluck oder von unrechtem a. 38 gewalt a. oder bis ungelücke fehlen a. sô bis 39 gote] daz ir denn dorinnen gedultig seit und daz got ergebt a. sint A. 39 gut sand Job a. Und bis

1 selbe wann euch ewer frund ab gen so sult ir daz selb tun a. 1 als ob a. ein Aa. 2 smacheit a. orbiet a. fluchen oder sust a. eht fehlt a. 3 unser lieber herre gewesen ist a. der bis 4 trûtmuoter] und sein vil heilige muter a. Darüber Wolfhart Als Pernhardus von ir spricht in seiner petrattung a. Unde bis 5 sin fehlen a. 5 wer Aa. halt fehlt a. 6 speiet a. dû bis 7 gestellen du solt daz in gedultikeit gutlich vertragen a. dester A. Als bis sîn fehlen a. wan bis 9 buoche] wann der lieb Ihesus, unser lieber herre, liez im unter sein antlutz speien und daz leset man in der minnen buch a, wanne A. 9 do A, lieset A, buch A. 10 im fehlt a. verspeiet ward a. als ob a. getungt a. wer a. Darüber Wolfhart als Jeremias u. Ihsaias, die weissagen, auch reden a. daz bis 11 blôz daz kein bloz flecklin unter seinem wunneclichen antlutze was a. 11 irgent A. Unde fehlt a. leid a. 12 gedulticlichen a. Und fehlt a. sullen a. 13 gar fehlt a. 14 umb sus und umb nit Aa. zorn Aa. 15 sam bis sîst fehlen a. bist] bicht so a. 16 wanne A. sô fehlt a. du tust a. recht A fehlt a. den so gewan nie kein g. a.

18 funft a. dugent A. enthabung a. Diu bis 19 bestiu und ist die best und die nutzte tugent a. Wanne A fehlt a. welherlei a. lei A. untugent Aa. 20 hast A zu lesen hast, habst a, tunde A, dich fehlt a. 21 ehte A fehlt a. widerstrîten] dich davon ziehen a. Und fehlt a. eht fehlt a. nit A. widerhaben uf haben und widerhaben a. 22 daz sint a. frezz, spiler und ludrer a. spieler A. 23 die sein d. t. a. Jâ bis 24 tage Moyses der was vierzig tag ungezzen a. 25 nichts versucht a. Und bis 27 kam] Helvas der was auch so vil und der versucht auch nimmer nichtsnit und lebt doch noch in dem paradise a. 27 ertrich Aa. Und fehlt a. lieber herre a. reht bis genzlich ganz a. 29 rechter warer mensch a. wanne A on a. menschen sunden Aa u. so zu lesen. siecher A. 30 als bis was fehlen a. billiche A. Wan fehlt a. ie] ist a. ie und ie vint a. 31 ist fehlt a. wol fehlt a. muglich a. er fehlt a. sîn A. sein edel a. 32 rein menscheit a. behut wurd a. wer a. vor bis zådel fehlen a. fur A. Seite 418, 25 setzt Pfeiffer zadel, die Quantität schwankt in dem Worte, Tnugd. 53, 13 Reinfried 13226 zådel: nâdel. 33 Doch bis 34 tage der vastet auch vierzig tag a. 34 Unde bis 36 lande sich wen du die tugent hast die da heizet enthabung, so bist du ein oberlender a. 35 got A. gehörst A. 36 Wilt du a. 37 dem bis allez fehlen a. gelust A. 38 noch a. on aufhaltung a. als mit unkusche a sô mit fehlen a. 39 dem fehlt a. sô fehlt a. mit hazz, mit zorn a. unde fehlt a.

1 den ein a. geschichst so a. 2 freide A frod a. Reuwe, bicht und buzz a. versag a. 3 niemans a.

4 sechst a. dâ bis 5 bekennet fehlen a. 5 diu fehlt a. heizzet a. snelheit a. dienst a. 6 got Aa. mit willen und mit snelkeit dienen solt a. nit A. 7 tregelichen A. got A im a. mit] von A. 8 ganzem herzen a. willen rechter andacht a. dir vor in grozzen sorgen gedient unz a. 9 an in a. dot A. unde bis dienen fehlen a. do A. got A. 10 Nû fehlt a. nû feldt a. kein a. sund tut a. 11 ouch bis 12 behalten noch nimmer kein gut, wert der auch verlorn a. 12 Siech A. der er a. rehte fehlt a. 13 mêre fehlt a. der dir bis 15 bedorfte und den besorgtest du mit allen dingen und mit seiner notdurft, weltir der nicht willeclichen und getralichen dienen a. 15 dû slüegest bis 16 zuo] du slugst in unter seine augen und liezzest in in dein haus oder in dein gemach nicht mer komen a. 16 Unde bis 18 dienen] also tut auch unser lieber herre, der besorgt dich mit deiner notdurft und hat dir auch alle ding zu nutz und zu fromen geschaffen. Darumb soltu im williclichen und getrulichen dienen. wanne A. 17 hast A. got A. 18 nû hân ich] ich han unterwilen a. ettewaz A. 19 dunde A schicken a. durchgênden dag (A)] al zu hin a. nit A. alle zît fehlen a. 20 zu der kirchen gen a. muotet bis dir] begert got von dir niht a. nit A. wan bis 21 sîst | Er begert und wil auch daz du getruw und gerecht seist a. wanne A. 21 gewer A. welherlei A waz a. amt a. umb Aa. 22 Wanne A. niemans a. got hab im a. ampt a ambt A, bevolhen a, 23 got A im a, sulle a, einhalp bis sêle fehlen a. 24 wanne A wenn a, antwerg A hantwerk a, lazzelichen tribest a, unde trügenlichen fehlt a. 25 tugent a. dust A bist a. reht als fehlen a. 26 pfaff a. lei a. rihter bis 27 gebûre edel oder unedel, kaufman, burger, gebaur oder wer er dann ist a. die sulnt bis 28 warheit so sol ieglicher da mit er umb get und daz im denn bevolhen ist getrulichen triben und da mit werben ungewerlich daz best gegen got und gegen der welt a. suln A. 28 Geistliche bis 30 selben Geistlich und geordent menschen and witwen die sullen vast betten und gute ding an in selben uben durch gotes willen a. 29 suln beidemale A. 30 selber A. Des bis 31 tuon Des sein die eleut nicht gebunden a. 31 nit A. mugen Aa. licht A. 32 ez got benuoget sich got von in genugen let a. sein a. eht fehlt a. an A on a. totlich sund a. 33 triben sust a. ampt Aa. getrulichen a. mit sechs a. siebenzig A. 34 da fehlt a. ieglich weltlich a. des tags mit a. 35 mere a. aber die da a. müezent wirken arbeiten muzzen a. 36 sullen betten nach ieren statten a. ermant a. Darüber Wolfhart als die lerer sprechen a. Und] aber a. 37 die da lazzlichen got dienen a. dienen A. unde bis 39 guotes und mere fluchen und schelten und swern, wann daz sie betten, die sein alle kinder des so ewigen verdampnus a. 38 dun A. 39 wanne A.

16, 1 sibent a siebende A. 2 do A. mit Aa. heilige] mensch a. himelrich A reich a. 3 kuscheit a. hette A hett a. reine] kunglich a. mîn frouwe sant fehlen a. 4 volleclîchen bis reineclîchen] reinclich und volkomenlich a. 5 unde das erste fehlt a. lieset A leset a. recht a. 6 getorst sehen vor rechter scham, vor plotikeit a. bludekeit A. swie bis 7 was wie wol

PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

daz was, daz sie der heilig geist also beschirmt und umbgeben hat a. 7 beschatiget A. niemans herz a. nie fehlt a. 8 keinen a. gegen ir a. gewinnen mohte] nie gehaben mocht a. 9 Unde swer bie 11 Uolrich] Secht wer also kusche ist und sich kuschlichen haltet, der ist ein oberlender und kumpt an der froden schar, da die kunglich muter Maria an ist a. 9 glicheste A. 11 Ulrich etc. A. 12 nascher und nascherin a. gar teur a, und bis 13 ist fehlt a, 13. Bald a, 14 hellen A, zuo bis tiufel fehlen a. 15 Unde fehlt a. ieze A iezunt a. alrerst A allererst a. uzz a. schalen a. als] so a. 16 vol] von a. nennet a. reit davon a. 17 do A. dunt A tut a. unde bis zuo fehlen a. Unde dû bis 27 strickel Etliche sein unkusche mit den worten, wann sie mugen der were nicht volbringen, daz ist gar ein schedlich ding. So ist auch etlichz unkusch mit den werken, mit worten, mit sehen, mit gewand als die verwerin und die gilberin und die zwiererin und uffsprenzerin die sich doruff zieren und bereiten, die sein alle des tufels und gehoren in sein niderland, wann sie machen manigen strick die die tufel nicht gemachen mochten a. 20 viel A. kein A. 21 wanne A. mogen A. nit A. 22 mogen A. dun A. 23 Etteliche A. 24 ettelichez A. unkusch A. 26 nit A. 27 bereittent A. 28 iemans so a. darein a. ervellet oder dorinnen struchelt a. sô] sie so a. gericht und daz vorchtlich urteil a. 29 lieben herren a. tragen bis urteil leiden a. Wanne A. tragen a. 30 mit Aa, 31 etteliche A etlichz a. hutet a. haben sie a. 32 botten a. wer a, an der strazzen grub a. 33 solte must a. Unde bis 36 wider Tet er des nicht, wer denn seinem nachgebauren ichts darein gevallen, daz must er bezalt haben, als er ez denn gekauft hett und der afraz bleib im a. Darüber Wolfhart Als gepot der Moises den chindern Israel q. nit A. 34 sins A. must A. 36 Daz ist bis 257, 10 sîn Also geschicht allen den, die da strick und luoder machen und den menschen reizen und in die sund bringen, die muzzen sie unserm lieben herren gelten als teur als sie von im mit seinem jemerlichen tod gekauft sein. Dorumb so muzzen sie ewiclich daz niderland bawen und daz afrazz wirt in wider, daz ist, alle die die so zu sunden bracht und gelockt haben. die wirft man alle ob uff sie in der helle und waz die pin und marter leiden, so vil pin und marter muzzen sie auch leiden zu der marter, die sie sust auch leiden a. 37 wanne A. 38 sitten A. wanne A. 39 umb A. 257, 1 Wanne A. 2 got A. 3 hellen A. 5 umb A. Wanne swanne A. 7 dine A. erst A. 9 aller der m. A. selber A. 11 acht a. manigen a. tûsent fehlt a. 12 himelreich a. sand Oswald a. 13 keiser Heinrich, kung Karl a. der den A. manige bis heiligen der andern ein michel teil a. 14 die mit bis 15 hant fehlen a. 15 Und

11 acht a. manigen a. tûsent fehlt a. 12 himelreich a. sand Oswald a.
13 keiser Heinrich, kung Karl a. der] den A. manige bis heiligen] der andern ein michel teil a. 14 die mit bis 15 hânt fehlen a. 15 Und fehlt a. liebe frawe a. 16 âne mâzen] auch gar a. mild a. Unde bis 20 willen] Darumb sult ir alle mild sein, wann unser lieber herre der wil nach der miltikeit an dem jungsten tag fragen. Die da mit der hand nicht zu geben haben, die sullen mit dem herzen geben einen guten willen a. glich A. 17 Wanne A. 19 nit A. gebende A. 20 Wanne A fehlt a. spricht Aa. der guote fehlen a. sand a. 21 Johans a. hungrigen a. Darüber Wolfhart Und der weissag Jeaiss am xviij capl. a Unde bis

22 schuldic] Und tust du des niht und hast daz wol, stirbt er also hungers, so bist du an im schuldig a. gibst A. 22 nit A. 23 Pfi gîtiger bis 258, 14 ûf] Pfi geitiger, wie bist du denn so gar an armen menschen schuldig, daz des zu vil ist. Du lest daz korn e erfaulen uff dem kornhuse, e denn du ez umb einen rehten phenning geben woltest. Ich wil des gesweigen wan du einen armen menschen damit durch gots willen wol test so a. 24 wanne A. 25 umb A. verkeufest A. hette A. 26 gnug A. 28 wanne A. 29 geschaffen hette A. het A. 30 diern A. 31 spricht A. 32 wo beidemale a. gnug A. 33 wanne A. 35 diese A. 36 ettelichez A. bedekt A. 38 gelegent A. 39 nit A.

8, 1 inz irz A. diese A. 2 in mit A. 3 dererbeiten A. Wanne A. 5 spricht A. liht A. 6 liht A. 8 diese A. muzen A. umb A. 9 diesen A. 11 besezze A. wie A. 12 nit A. sin A. 13 do A. mit A. 15 wolf a. wigen A. gâzen] frezzen haben a. ê fehlt a. 16 so gar a. hæte] haben muoz a. Wanne (A) bis 17 teilte Ir legt über einander und wer ez gleich teilt, so heten hundert genug daran. 18 gliche A. 19 die sie so a. irn A. aller ir arbeit a. Hierauf sie liehen in uff korn und win, da muzzen sie in mit iren sauren arbeiten zwivelticlichen wider geben a. 19 Unde daz bis 20 doch Die vogel sein alle a. 20 schon a. 21 unde groz fehlen a. sô bis 22 hât] wenn ir einer genug hat a. 22 gnug A. werden fehlt a. Wir bie 23 Daz Aller der gebrest a. 23 der in a. welt a. 24 von dir der geitigen schuld a. wan sin bis 28 dû fehlen a. gnug A. 25 hette A. 26 umb A. 27 Wanne A. 28 Sô bis 30 sêle] Und darumb, wenn man umb den ertwucher bittet daz gebett ist ein fluch am Rande eine Hand notabene, ez ist war) und ein ewig verdampnus, wann sie vazzen und legen über einander maniges armen menschen saure arbeit und daz mag weder durch got noch umb ein gleichz noch umb ein rechtz mit nicht von in komen a. 30 Unde bis rehter Daz sein die rehten a. 31 der bis 33 heller und muzzen auch ewiclichen da so sein, sie gelten und geben den vor durnechtlichen wider a. 31 wollest A. 33 für] vor A. bekert A bekerte a. aber fehlt a. 34 sanfter dannel und brecht die e zu cristenlichen glauben, e daz man a. 35 des unrehten a. viel A. hat, darzu brecht (Darüber Wolfhart Als Jeronimus spricht und ecclesiastes) daz er genzlichen wider geb a. 35 sin des unrehten guotes a. ein fehlt a. wienig a. hett a. der quæme den brecht man a. 36 ettewie A wol a. aber der bis 39 heiligen] die sein aber vil haben, da hilfet nichtsnit an, weder der tufel, noch die bitterlich helle, noch die lieb gotes, noch die schon des himelreichs, noch die lieblich gemeinschaft aller gotes heiligen a. viel A. nit A.

9. 1 Swaz bis 4 komen] Wir kunnen in der heiligen schrift überal nichts finden, damit man sie unterwisen muge, daz sie uch genzlichen wider geben wellen a. Waz A. daz A. 2 nit A. 3 dornehticlichen A. 4 Und fehlt a. reht a. menschen a. 5 då fehlt a haben a. einen bis 6 ahte] gar ein wunderlichen siechtagen a. sichtum A. 6 swer bis 9 bitterkeit] sie slaffen alle zuhin, biz daz in die sele auzz get und wie man in tut so (mac fehlt) man sie doch niht erwecken a. sleft A. 7 sleft A. 9 bitterkeide A. 9 als wênic bis 16 erwecken] Noch vil minner mag man einen geitigen

menschen erwecken oder daran geweisen, daz er ichts wider geben welle, biz daz er darinnen stirbet a. 11 slaffe A. 12 gnese A. Wanne A. ettelicher A. 13 nit A. 14 gnesen A. erwecket A. 15 Swanne A. 16 nit A. Etewenne bis 27 als ê Etwenn bringet man den menschen, der den siechtagen des slaufs hat, daz er die augen ein wienig auff tut und ein wienig uff sihet uzz dem slaufe. Man zerret im den bart auzz, daz tut doch unmazen we. Man versuchet allez, daz man kan und mag. und alle erznei, die man denn hat, den worten daz er wache und gesund werd und genese und von des wegen wold man in dem slauff benemen. So ist der gebrest also nicht, daz on der tod den slauff niemans benemen mug, wan daz man in wol dor zu bringt, daz er ein wil uff sicht, er ensleffet aber alsbalden wider und sleffet fester wann vor a. Ettewanne A. man A. 17 uff A. ein A. uff A. 18 slaffe A. erst A. Wanne A. 21 dut A. diesen A. 22 wachte A. gnese A. 25 ieman A. wanne A. 26 sicht A. 27 alse A. Alsô bis gîtige Also ist auch dem geitigen menschen a. dut A. versucht A. 28 in ieman man in a. erwecken mocht a. von dem bis 29 begrifet biz daz in der ewig tod begrifet a. 29 Wanne A. dot A. 30 Ettewanne A. in sie a. dorzu a. mit grozzen und mit grulichen dingen a. Sô man bis 33 alsô] als so man in die warheit sagt von der helle, von dem tufeln und von dem jungsten gericht, so erschricken sie und sehen ein wienig auff, daz sie in alse gedenken a. 33 sieht A. uff A. gedenkt A. ich bis 34 widergeben Owe du solt widergeben und solt dich des bosen gutes ab tun a. 34 Seht alsô bis 260, 1 leide Also gedenken sie in, wenn sie die straffung und die prediger horen. Wenn sie aber der nicht mere horen und daz man in niht mere in die oren schreit, so enslaffen sie wider und werden boser wann vor. So mag sie denn niemans mer erbecken, wann der tod, der wecket sie, daz sie ewiclichen wachen muzzen in reuwe und in leit a, nuwen A. 35 hört A. ein A. 36 gedenkt A. 37 nit A. 38 sleffet A. ersten A. dot A.

260, 1 Wan die tufel lazzen a. Wanne A. 2 sie nimmer a. mer Aa. deheine wîle fehlen a. 3 Die wîle bis 4 brennen fehlen a. himelrich A. 4 dufels brennen A. Die bis 14 herberge sî] Nû dar, niderlender, ich wil dich dein herberg weisen, wenn du gen niderland kumpst, daz du sie dester baz erkennest und wizzest. Do seht ir zum ersten ewer zeihen und ewer kleinot an, recht gleicherweise als die grozzen herren ir schilt und ir wappen an die herberg slahen, und, wa ir schilt hanget, da weiz man wol, daz ez ein herberg ist, also wa ir ewere zeichen sehet, daz ist auch ewer herberg a. 5 din A. zeugen A. 6 komst A. nit A. 7 zeigen A. 9 ire herberge A. ir fehlt A. 10 seht A. 13 henkt A. für] vor A. gezelt A. zeuget A. 14 mit A.

15 do A. die da morder sein a. ich wil bis 22 ist] ez so mit worten oder mit werken, secht wa ir ein grozze mortagst sehet hangen, daz ist ewer herzeihen, da sult ir hin, wan daz ist ewer herberg, so ist auch ewer herre dorinnen, cayn (Darüber Wolfhart Am puch der geschepf am mij capitl stet daz), der der erst morder was, der ermort seinen bruder Abel, unter des banir und in seiner schar sult ir immer ewiclichen sein a. 16 uwer A. Wanne die A, ir fehlt a. 17 komen A. seht A.

amb A. wo A. gemalt A. 19 beging A. wanne A. 22 Ebrecher bis 36 ûf im] Ir ebrecher und ebrecherin, ir nascher und nascherin und alle die mit unkusche umb gen, wann ir in die helle kompt, so secht ir ewer zeichen alsbalden wol, wan ez ist die unfletigst und die unreinst herberg, die in der helle ist, da must ir ie ein. Und ir findet ewern herren und ewer frawe dorinnen, daz ist Lamech und Sella, die wegiengen die ersten unkusche. Owe, ir niderlender, ir mocht euch des immer und immer wol schemen, daz ir sogar umb ein cleinz gelustlin und umb ein bosez frodlin euch so gar grozzer froden, eren und wollust erwegt und daz ir umb ein unkusch so gar manig tusent marter leiden must. Nu pruft waz marter denn die leiden muzzen, die da hundert oder tusent uff in habent a. 24 gen A. suln A. 25 Lamech. warn A. 28 seht A. 30 brennen A. des daz a. 31 sitte A. möhtent A. 32 freide A. diese A. 33 nit A. ein A. 34 dann A. 36 reuber A rauber a. 37 gewaltiger a. arm leut a. verdrucken und verderben a. verderben A. 38 verdrucken A. irm A ewern a. unrehten Aa. gewalt a. hervanen] wapen a. 39 hanget a. hern fehlt a. Nemroten a. då bis müezet da muzzet ir ewiclichen unter brinnen a. brennen A. muzent A.

11. 1 spöter A spotter A. unter dem banier kams a. Cham A. do A fehlt a. Am Rande eine Federzeichnung, einen Prediger darstellend, darüber des spötts, du geiin (keiîn?) a. 2 spotet A spott a. Noes seins vatters a hern Noy A. dâ bis 3 haben da haben wir noch alle ein gebresten von a. 3 Und bis 4 lande wer ein spotter ist, der ist dem tufel ein lieber nachgebaur a. 4 spöter beidemale A. Ir bis 5 Chams fehlen a. 5 Im bis 7 in gesinde] Im ist zu einem schildknecht niemans als lieb als ein spotter. Sie sein sein rechtez hoffgesind a. 6 schieltgeverten A. als A. 7 frezz a. ludrer A. 8 zeugen A. wol erkrupfen a. 9 denn a. fuwers A fures a. irgent A. in der helle a. 10 gewalt a. sins A. 11 vol kroff a. der bis gert fehlen a. wanne A. 12 eht fehlt a. nimmer vol noch sat werden a. ê bis 13 herberge] ir komet den zu dem selben wirt und in die selben herberg a. 13 koment A. Und bis 14 warten Merk gar eben a. 14 wo A. einre A. hin gehangen a. haben A. 15 do A fehlt a. vanen sult] banir muzzet a. ewiclich a. brennen A. 16 iemer mer A fehlt a. diubinne dupen A (393, 32) diebinn a. habt Aa. 17 grozze herberge A. clein a. grozz a. ir fehlt a. 18 inwendig des haus a. ir sult bis 19 versteinte] so muzt ir mit grozzer marter varen unter dem vanen Achors, der stilt auch, darumb wart er versteint a. 19 Acors A. do A. 20 zeuberer A zaubrer a. zeubererin A zaubrerin a. wil fehlt a. 21 ewer herberg a. zeugen A. sult] muzzet a. in einer grozzen a. unter a. 22 vanen] banier a, hern fehlt a. Sauls des kungs a. ist fehlt a. heubtman A. 23 der bis niderlande fehlen a. Und fehlt a. 24 leichnam unsers lieben herren a. nit A. wirdeclich A wirdiclich a. enphahen Aa. 25 unwirdeclich A unnutzlichen a. handeln Aa. haben Aa. alle herberg a. der bis 26 archen] der greiff die herberg unwirdiclichen an a. 26 do A. heilige brôt himelbrott a. 27 innen a. Und bis habet Die frawen, die sich und daz gewand ferben, die haben a. 28 gar fehlt a. und fehlt a. sie sehen a. iren hervanen a. 29 wan bis tiufels fehlen a. wanne A.

30 wa bis augen] wa du in der welt seist a. wo A. So wol hin vil a. 31 buzz a. oder du must a. der banir und zeichen du tregst a. 32 oder bis froun fehlen a. frawen A. daz Jesabel a. Daz ist bis 34 tuost] mit der must du immer ewiclichen brinnen und braten. sich daz ist der lon deines ferbens. Gilbest du dich hie, so fert so man dich dort rot von eiteln feur und mag dir nimmer abgen a. 34 varen a. 35 einre A. in bis hervanen] auch ewern herfanen wisen a. 36 Ir bis vanen hern] der ist a. dem A. unde hern fehlt a. Chosi Aa. 37 hern fehlt a. Balaams a. ungetreuw a. 38 Die bis 262; 1 nâchgebûre] Owe, wie gar ein grozze schar daz ist, sie sein des tufels liebsten gesellen a. varn A. nit A.

262, 2 irgent A. niderlender] geitigen, ir seit die unseligsten a. In A offenbar ein Fehler. 3 herberg wisen a. zeugen A. sult] must a. hern fehlt a.

4 wirt und ewer eidgenozz a. Darüber Wolfhart als di lerer gemeinlich sprechen a. unde bis 5 sîn] ewer schilt hangt vor der selben herberg, er ist wol ewer herre a. do A. schielt A. 5 Wanne A wann a. verkauft a. got] unsern lieben herren a. umb Aa. durch bis 6 gît fehlen a. 6 gitz A. Und fehlt a. verkeuft A verkauft a. ir] in a. noch heut dicz tags a. mensch a. umb Aa. 7 vil lîhter] ein vil cleines a. Wanne A. wer Aa. nuwen A nurt a. unrechtes gutes hat a. 8 verkauft Aa. er engelte bis 11 lîbe] und er kumpt nimmer an die stat da got ist oder kein sein heilig, er gelt und so sie den vor wider a. 12 die eigenschaft in klostern haben a. vindent bis 14 Anâniâ] haben auch ein gute herberg in niderlanden. Sie haben zwen wirt, Saphiram und Anania a. 14 hangen a. 15 herschilte] wapen a. wan bis sîn] bei den must ir ewiclichen sein a. wanne A. irem A.

16 Herre bis 17 wirt fehlen a. 17 diesen A. mer A. 18 nu secht a. wie bis 19 sint] wie gar schedlich und sundlich ewer leben ist a. sitte A. 19 swie A. iuch fehlt a. geneigt habt a. gein dem niderlande] uff daz niderlant a. 20 woltent A welt a. ich bie 21 lande] so wil ich euch alle mit einander in daz oberland bringen a. uch alle A. 21 der fehlt a. niderlender und ist nu ein oberlender a. unde fehlt a. 22 der guote fehlt a. sît] darnach a. 23 geistlicher vater aller oristenheit a. Darüber Wolfhart Maths sreibt daz am vi capitel a. nu ein a. 24 gewaltiger bis 25 treit] himelfürst und tregt den himelsluzzel a. 25 gemalt A. Nû was fehlt a. 26 unde fehlt beidemale, sand Affer, sand Pauls a. 27 sand a. 28 sein a. Und fehlt a. 29 ir auch a. Gewinnet bis 263 Schluss Wie tief ir in daz niderland gesunken seit und wie vil sund ir getan habt, ir kumpt es alles wol wider mit dem vesten glauben, mit warer reuw, mit luter bicht und mit buzz nach genaden und nach ewern statten, so werdet ir oberlender und kumpt zu den ewigen froden. Gedenkt daran, daz ir wol zu edel dor zu seit, daz ir nicht mit dem tufel ewiclichen brinnen solt. Daz wir nu die nidern seitten und sprach lazzen und die obern sprach lernen, die sand Peter und Pauls gelernet haben, daz wir auch mit warer reuw und mit lauter bicht und buzze zu dem himelreich kommen, daz uns daz allen widervar, daz helff mir etc. a. sint A. 34 duvel A. sitte A.

263, 1 selen A. 2 selen A.

### XIX.

- 534. Die nunzehende. Von den zehen geboten unsers herren. Jhesu preceptor. Inhaltsverzeichnis) A, welche die Predigt allein überliefert. Item die nunzehende predige (Ueberschrift roth). 1 nimpt. 3 nit. ewiclich. 4 sieben. nit. 5 zehen. nit. minre. 13 beten. sterren. 14 beten. 15 beten. 16 nit. zeuberinne. 17 diesen. 20 umb. 21 selen. gleubent. 22 etteliche. 26 glaube. wanne. 27 siech. 28 gleubent. 29 bathanien. umb.
  55. 1 umb. eins. 4 gleubent. ettelich. 7 wanne. 9 gloubest. waz. von rehte
- 55. 1 umb. eins. 4 gleubent. ettelich. 7 wanne. 9 gloubest. waz. von rehte zu gote. 10 gleuben. nit. 12 möge. 13 möge. 14 möge. 15 nit. leben. 16 sine. wanne. sieben. 18 do. 19 kristenglauben. 21 nuwen. 22 Wanne. 23 nit. 26 krang. 28 stig. glicher. 29 cristenglauben. krang. 30 glauben. 31 an h. 32 gotte. 33 gleuben. nit. 34 suntdage. 36 umb. diesen. nit.

39 nit.

- 56. 1 ist fehlt. 3 umb. 4 nit. 6 nihte. 7 wie. 8 spricht. 9 nit. 11 nit. 12 mit. 13 lieset. 16 lieset. 18 erber. 19 nit. 21 marke. 22 zebrechent. Wanne. verkeuft. 23 habt das erste. eiure. 24 nit. kumpt. 25 ein g. 26 umb sust. werden. 29 ahtent. 30 ding. einz. 32 mögen. swern. 35 eine. 36 einre. tûsent hinter ahtzie fehlt. 38 spieler. doppeler. 39 nit. irm.
- 3 umb. 4 heubtsunde. spielest. 5 heubtsunde. spiele. 6 verflucht.
   8 iezunt. 10 nuwen. eins. 11 umb. swo. 12 do. 15 sollen. 16 wann.
   18 hute. 19 einre. 20 niemer. 22 lieset. 24 siech. 26 umb. 27 umb. diesen. 28 wanne. worden. diesen. 29 orn. beswert. 31 deil. mit.
   33 ketzen. 36 nuwen. 38 diesen. 39 gericht.
- 1 Der bis ist fehlt. gebot ist. 4 wirken. 7 gebudet. viern. 8 nihtesnit. wanne. 9 nit. sô] sie. 10 drite. 14 dut. unreht. 15 ruowetage] ruwe. 16 daz fehlt. 17 nit. 18 dirne. 19 swanne. 20 ihtsit. ruwetagen. 21 diu fehlt. 23 röslin. dut. 24 swanne. 25 wanne. 26 iren. deheinre. 29 dann. 31 umb. nit. spieln. 32 tunde. 33 sollen. nihtsnit. 34 niergen. 35 spieln. 39 wanne. da flizeclichen.
- 9, 1 andehteelich. 8 wanne. Was in Klammer steht, kann nur der Beginn eines Satzes sein, der den Gedanken in anderer Form aussprechen sollte.
   5 möget. 6 woche. 9 Wanne. 10 habent. 11 dann. 12 getruwelich.
   13 welher. an ruefest. 14 gebet. 16 swo. möget. 17 swo. 19 habent.
   20 nit. sust. 22 do. gevangen. 23 viel. 24 wöllent. 25 waz. wollest.
   mögen. 26 nit. 28 heubtsunde. 30 sunttage. 33 einz. erbeitet.
   34 den fehlt. 35 nemen. reuber. verbrennet. 36 verbrennet.
- 2 Do. nit. 4 furn. 5 heubt. 6 vingen. 8 siebenzig. Da. 11 hut. 12 gnug. 14 ertrich. nirgen. 15 ern. selber. 16 selen. 17 ertrich. 18 erbeiten. 19 komen. furnt. 21 wanne. 25 bökzet. 26 kristenre. 30 umb. 32 nit. ettewanne. 35 funfzigest. 37 eim. drite. 38 dete.
   1 notdorft. det. etteliche. nit. gnugen. 2 erbieten. 5 gibst. zorne beidemale. 6 grin. 7 nihtsnit. 11 an. alle. 13 nit beidemale. 14 nit. 16 sprich. 17 gemaht. 20 deheinre. 21 allein. 22 dins. sin. 24 verkeufest. 26 dehein. 29 an] en. wanne. 30 etewie] ette. viel. 31 wanne. 33 einre. spieles. einre. 34 einre beidemale. dine. 36 nit. 37 glichet.

- 272, 1 wolle. 2 hellen. 3 verdampnent. nuwer uwer. eins. 4 viel. 5 wizzentlich. 6 nit. 7 wizzentlich. iezunt. 9 selber. 10 selbe. nit. virdehalp. 11 erstorben. 13 hellen. 14 wizzentlich. 16 gebt. 17 verkeuft. 18 siech. dins. ruwetage. 21 irgent. 22 iegliche. sins. 27 diesen. 28 wolle. dieser. 29 wer. 30 swanne. 33 Wanne. diesen. 34 swanne wer. 36 ehte. 38 war] wer. 39 wanne. brennet.
- 273, 2 mögen. 7 gnug. 13 nun. 15 siech. 16 gelern. 19 Durch ein ähnliches Gleichnis von dem irdischen Retter eines Menschen wird die Liebe zu Gott eindringlich empfohlen Grieshaber 1, 157, 35. 20 wern. vor. 23 dester. dester lieber. 24 wordest. 25 irgent. 27 got. 33 dinste. 34 grözelichen. 35 erzeuget. 36 nihtesnit. 37 dut. 39 umb. patriarch.
- 274, 2 nit. 4 heubt. 8 einre. 9 dode. 10 nit. umb. 12 umb. 13 nit. todest. 15 umb. diesen. 16 halten. Diese. 17 selber. 18 diese. sieben. 19 horn. diese. sieben. hornt. 20 einz. 22 nit. 26 swo. einen. 28 nit. 29 korn. begernt. 31 himel. tunt. 33 lihtest. 34 wer. 36 himelrich. 37 an. 38 dran.
- 275, 1 vor. 2 dester beidemale. 3 dorn. 5 pherrer. sprecht. 7 eins. 10 Wanne. 11 eins. 12 Wanne. 13 nit. 15 gleube. 16 nit. 17 Martin zur Kudrun 384, 3.
   21 ern. 22 ern. 24 gut. 25 unahtber. 26 krang. 28 wanne. 29 do. 30 nit. wanne. 33 umb. 34 ern. notdorft. 35 notdorftig. 37 hellen. 38 unernt. 39 do mit. himelrich.
- 276, 1 do mit. 2 do mit. 3 dot. mit. verdient. 4 diese. 5 David. 6 ernt. 7 nit. wollet. 8 sint. lebent. 10 ern. wanne. 11 geert. sie] in. 12 ern. 13 swo. sieht. ettelicher. 16 do. ginge. 17 wanne. 18 nit. mugen. 20 in fehlt. 23 selber. det. 24 ern. 25 ern. 26 erst. 28 dage. 30 doden. daz erste gebreche, du solt. 32 Wanne. 33 nit. Wanne. spricht. 36 Wanne. ê fehlt. 37 umb.
- 277, 5 ratest. 7 wirdesten so. 8 selb. do. 9 Wo. 10 do. 11 dunkt. 12 blutdrinker. Wie wie. 14 wins. 21 do. einre. 22 do. geswigen. 23 sunden. ietze. 24 ungestumkeit. 25 nit. 27 ez fehlt. 28 dir] dich der Accusativ bei Berthold nur hier. wanne. 30 Wanne. 31 trest. 34 umb. 38 luterlich.
- 278, 2 umb. mugt. 4 schuldigern. 5 diesen.
  7 nit. 9 umb. diesen. 10 Wanne. iezunt. 11 dirne. 13 sint fehlt.
  14 wanne. 15 schamen. 17 zörnlich. 18 worden. 19 selbe. 21 brennen. 24 din. nit. 26 werlte. 30 nit. 31 reht. mit. Wollest. einre. nit.
  32 Wollest. 33 wollest. ein kurze. 34 nit. ein sw. 35 nit ein w. nit.
  36 nit. 38 nit. 39 himelrich.
- 279, 3 nit. 4 nit. umb. 5 nim dir doch. 6 gent. 10 wanne. 11 selen. ern. 12 wanne. 13 lebtent. 14 buzest. 15 nit. 18 trouwe. 19 dehein. 21 ertrich. do. 23 habent] hat. 25 siech. 27 glubde. 29 ez] er. gebrech. 30 nieman. 31 heiligen Amen. 32 siebende beidemale. nit. 35 nach mit f. 36 blade. 37 viel. diesen.
- 280, 1 wanne. heubt. 2 Wanne. warn. 3 geltes. 4 bekern. 6 wölle. 8 Saul. 12 dut. 13 kleinz. 14 edel. 16 dem] den. 18 irre beidemale.

- 19 habent fehlt. mer. 21 durch den g. s. Raphaheln. 22 Gabrielen. Die Besserung ist von Kling in seiner Ausgabe S. 83. gute. 24 guldinre. 25 irre. 26 endut. 27 nit. 29 nit. verzweifelt. 30 gewinnent. haben. 31 wollent. 32 gewonnen. nit. giteclich. 33 mit. teiln. Wanne. 34 umb. 38 liht, 39 umb.
- 1. 2 wanne. 3 lert. 4 irre. zerbrechen. 5 sust. sprechen. 6 nement. 10 himelrich. 12 wanne. 13 umb. 14 als viel. 15 denne. 16 umb. 17 himelrich. 18 gelten und widergeben. 19 gelten fehlt. 20 dester. 21 vorhtet. wanne. 22 bringt. 23 ettewaz. nit. 24 genz. 25 nihtesnit. 29 nit. 31 viele. 33 pflug. ettewaz. 34 heizet 'ist'. Martin zur Kudrun 119, 4. dester minre. 37 dun. ez] daz. waz. 38 do mit. helfent. lihent. 39 wanne.
- d. 1 diesen. 2 umb. 3 frolich.
  - 4 nit. 5 hort. 11 dri. glicher. fur eim 12 werlich. 13 werlich. 14 zeugte. 16 dri. 17 budest. werlich. 18 als] daz. do. 19 in mittent. 25 driten. gebet. 26 Wanne. sprech. 28 daz got. 29 nit. selber. 30 ienre. 31 do. zeugest. 32 sin. wanne 33 mit. 35 zwen. zeugest gote. 36 solle. zeuget. 37 got. 38 zeugest. 39 zeugest.
- 3. 5 nit. 6 nuwen. etteliche. 7 ez fehlt. 12 nit. jenre. 13 du fehlt. 14 spricht. 15 wanne. 16 schampt. wanne. 18 möget. 19 ubermeinsampt. 21 getauft. 22 nit. 25 du. 27 dun. 29 merken lüge und valscheit. 33 kristenglauben. 35 nit. magt. 36 diesen. gliche. 39 blutdrinker.
- 4, 3 bewern. Wanne. 4 allein. mit. Sus bis 5 verdampnisse] sus ist dine verdampnisse. du must sin verdampnisse. 5 umb selbe mit der hant. 8 drite. lugen] sunde. 16 wanne. 17 sin. 18 nit. 20 wann. allein. noch. 23 wanne. 24 gemaht. 25 reht beidemale. 27 do mit. 29 wider alle die du. 30 viel. 32 siech. 34 Wanne. 37 lugener.
- i, 2 Wanne. sin ruwen. 3 und daz. 4 nimpt. 5 ettelicher. 6 spricht. 8 nit. etteliche. 9 spricht. 10 suln. fuwer. 14 habst. 15 ettewanne. 16 ettewenne. 18 berginz. 19 ettewanne. 22 irm. 23 irm. 27 gehest. sins. 29 einre. irn. 30 gehest. 32 viende. ir] in und so zu lesen. 33 wo. 34 niergent.
  - 35 dins. 36 hort. siebende. 38 dins. guts. nit. 39 viel das sweite.
- · 2 umb. 3 Wanne. gewonnen. 4 nit. dich fehlt. 5 wanne. 7 sieht. Wanne. sieht. 8 nit. 10 er. selber. 14 nit. 15 siech. ewiclich.
- 17 gemechde. nit. 18 wer. frauwe. 19 sieht. 20 für gote. 21 wern. 22 nit. 23 din. 24 nihtesnit. 27 Wanne swo. nit. 29 nit. 32 ziernt. 33 muzen. 35 megtliche. heubet. 36 mit. 37 spielnden. valschez gên was das heissen soll, weiss ich nicht, gen steht übrigens am Anfange einer Zeile, 50 dass vorher leicht eine Silbe fehlen kann; vielleicht nigen Iwein 391. 38 smiern. 39 stat.
- 3 nit. vermacht. 5 jeme. nit. 6 flizeclich. 7 blibt. ziernt. 10 nit. freliche. sunden. 12 furbilde. 13 diesem. offen. 16 blibet. 19 fure. 20 brennen. blibet. dir fehlt. 21 varn. 23 Siech.
  - 24 allesampt. 26 geben. habt. 27 Wanne. nit. ewiclich. 28 erber. 29 helbelinge. 30 gibt. 32 drite. 33 ern. 35 himelrich. 36 siebende. 2 werdent. geziert. 4 deheins. 5 vollen. 8 megde. 10 anegende.

### XX.

- 289, Die zwinzigeste. Von sieben sacramenten. gratia dei sum id quod sum (Inhaltsverzeichnis) A, welche die Predigt allein überliefert. Item der zweinzigest sermo. (Ueberschrift roth). 1 gnaden. 2 nit. 3 spricht. 3 lieset. 4 mögent. 5 Wanne. 6 der gnaden. nit. 8 erzeuget. 9 nit. 11 erzeuget. 13 umb.
  - 14 do. 18 ist nicht hier und 290, 36 zu lesen an ein jar? 19 umb. 20 begingen. umb. 21 himelrich. 22 jarn. wern. 23 einre. nit. himelrich. 24 wern. warn. 25 heubtsunde. heubtsunden. 26 verfurn. furn. 27 nit wanne. furn. 28 fegefure.
- 290, 1 furn. fur. ein. 2 limbos. furhelle. diese. augusburg. 3 uzernthalp.
   4 ehte. niergen. 7 Augusburg. 8 nit. 9 diese. 10 gern. 10 Augusburg. 11 Augusburg. 12 do. glicher. umb. 13 da. furn. 14 furn.
   15 wanne. sie fehlt. 16 Wanne. 16 wie. warn. 17 rueften. 18 maneten.
   20 do. einre. 21 mit. 23 zwierent. 24 umb. solle wir. 29 bekern.
   33 erzeuget. 34 erhort. wanne. 35 gebeten. 37 nit. 39 Wanne.
- 291, 4 jarn. Wanne. 10 wâren fehlt. worden. 12 do. sülle wir. 13 umb. swor.
  14 wanne. 16 gnaden. 18 dugenthaft. 19 mogen. 20 gnaden. 23 reineclich. 24 umb. 25 geruft. 26 do. 27 Wanne. 28 do. 29 slikte in. 30 do. so. 31 totliche. in an. 38 wanne. 39 hette. geschafen.
- 292, 2 do. 5 heile] selden so. mahte. 6 edele. 7 do. 8 erzeuget. 9 mogen.
  10 Wanne. wern. 11 nit. gemaht. 12 crefdig. dugenthaft. 14 werlte.
  15 spreche. 17 tuwerre. 21 wanne. selber. 24 ertrich. 25 ehte. selber. 26 umb. 27 dester. 29 ern. 30 mahte. 31 mahte. 33 vierdemhalben. jarn. wanne. 34 wern. himel. 35 korn. jarn. 36 gemaht. wislich. meisterlich, 37 spreche. wern. 38 meisterlich. gemaht. 39 wanne.
- 293, 2 dorst. druren. 5 wanne. 7 eins. 8 dester. 9 sampt. 10 dugenthaft.
  11 reht. enpheht. 12 himelrich. 13 solich. 14 wanne. edele. 15 da.
  16 daz ez. da. 17 sine minne. 18 umb. sust. wanne. 19 erkauft.
  21 umb. 24 geruft. 26 warn. 27 do beidemale. 29 nit. 30 hellen.
  32 furt. paradis. warn. 33 furt. himelrich. 34 sieben. 36 aller der welte. umb. 37 wern. 88 drumb. 39 sieben beidemale.
- 294, 1 habent fehlt. 2 nit. gleubt. ieglichen. 5 wanne beidemale. nit gleubet. 6 sieben. 7 gleuben. sollent. umb. 8 ern. wanne. 10 gebent. arzade. 11 nuwen. ettewanne. 12 einz. 13 verdient. 14 dieser. 16 iens. vgl. I, 264, 3. 287, 24. und oben 298. Wir dürfen ein Heftchen annehmen enthaltend XIX. XX. XXI. Dass XVIII. und wahrscheinlich trotz 355, 28 auch XXII. nicht mehr dazu gehörten lehrt a. 17 wern. sieben. 19 siech. sieben. 21 cristinglauben. 22 nit. 24 nit. 26 dine. 27 dut. diesen. sieben. 30 lern. gibt. umb. 31 umb. dester. 32 glauben. 33 luterlich. gleubest. 36 unglauben. 38 eins bosen. 39 wanne, gemaht.
- 295, 2 werden. 3 gemaht. 4 ihtsit. iht. 5 diesen. 6 iezunt. 7 mit. 10 derlein. 11 gern. 12 mugt. gnaden. kristenglauben. 14 glauben. 15 kristenglauben. 16 do. 20 wern. ein. 23 gern. 26 spricht. 27 lern. 28 nit. siech. 29 umb. lert. 30 umb. 31 lern. 32 umb. do. 33 sprechent. swo. 34 pferrer. 35 autworten.

- 36 sieben. 37 do. 38 gemaht. 39 wollent.
- . 1 dunde. Wanne. 5 sag. waz. 6 du. 8 do. 9 himelrich. 10 besitzen. 12 himelrich. 13 worden. da. 14 mer. himelrich. mogent. 15 da. worden, himelrich, fure. 17 do. 18 gehellen. 19 fure. 20 bliben. die bis 21 sô fehlen. 22 so. himelrich. 23 mögen. 24 nit. so. fegefure. 25 nit. 26 nit. 27 varn. himelrich. mogen. 28 werlt. 29 frilich. 32 gesiehst. 33 umb. sieben. 34 hart. do. machet. 35 wöllet. 37 selbe. an libe fehlen. selen. 38 nuwen. selber, wöllent.
- 1:7. 3 sieben. heizen. 7 solle. dorfe.
  - 9 nuwen. 13 enpheht. 15 enpheht. dester. 16 dester. 17 tun. drite. 18 enpheht, 20 dugenden, an der. 25 dester. 29 nit. enpheht. 30 bedörfen. 31 nit. 32 do. nit beidemale. 33 iegliche. 34 diese. enwolle. 37 wurzele.

  - 39 nuwen.
- 2 nit. 3 gleubet. worzeln. einre. nit. gleubet. 4 worzele. nit. do. 5 umb. 6 diese. worzelen. diesen. hornt. 7 gleuben. ewiclich. 8 worzel. 9 do. teuft. nit. 10 wanne. nit. 11 teufen. 12 torsch. 15 do. teufet. 16 dins. kristenliche. 17 dun. dunde. 18 stözt. 19 nit. 20 etteliche. teufent. 21 nit. drite. 22 teufen, oder ein. 25 wanne, dins. 27 fure. 29 nit. 30 teufet. diern. 32 teuffe. 33 teufent. 35 reht. 36 nit. 37 nit beidemale. 38 gehde. gibt.
- 🤼 l vorhtent. möge. 2 wanne. teuft. heubtelin. 4 kern. geteufet. 5 Wanne, an. blibet, geteuft. 6 ern. 7 Wanne, antlitze, mer. 8 beswauwen so. 9 haben. got. 10 umb. unglauben. dumpheit. 11 kristeure. 12 nit. werden. 13 do. heizt. 14 furn. do. pin. 15 wanne. 16 do. lies diu. wanne. 17 himelrich. 22 einz. 23 einre, gluwenden. 24 ginge. 29 Wanne. 30 umb. ein. 31 do. 32 mögen. nit. 33 mögen. brennende. 34 Wanne. 35 gemaht. 36 enpheht. 37 erzeuget. 38 do. spricht.
- 10. 1 nuwen. eins. 2 fursten gewiht bischof. 5 so. 7 glust. 8 umb beidemale. ein. 9 heubt. 10 kunre. 12 mer. 14 nit. enpheht. 16 bischofe. sollen. 18 einvaltigen, wanne. 20 do. 21 gehörn, himelisch, gehörn. 22 nit.
  - 28 enpheht. 36 einz. 37 an. nit. muzen. 38 do.
- 11, 1 do. 2 gewer. als. 3 deheinre. 5 krang. 6 nit ezzig. umb. 7 nit. 8 do beidemale. nit. 9 Wanne. wer. 11 do. 13 suln. 15 giezent. 16 dester. 17 vazze. 18 do. behaltent. 19 dester. 20 mite] umb. umb. 21 umb. wanne. 23 nit. 24 do. 26 do. 31 etteliche. mügen. diese. 32 mögen. 34 irre. enphingen. 35 klostern. 38 irm. leben. umb. verdient.
- 12, 1 Katherinen etc. 3 diese. nit. 4 drite. 6 gesetzt. 10 wanne. worzelin. 12 daz brot was da ist nit. 16 dürre. 17 himelisch. 18 geert. 21 erzeuget. 25 mahte. 26 da was. gemaht. 27 sterren. mahte. ertrich etc. 29 spricht. 32 do. 35 wanne. 36 sietzet. 39 Emmeron. da.
- 3, 3 nit. 7 selbs. 10 wil] wol. 11 nit. 13 habst. do. 16 dester. 18 enpfinge. 20 diesen. 22 worden. 26 ginge. 29 dester.
  - 32 oleyt. 33 nit. 34 so. 36 iegliche. reht. 37 dester.
- 4. 1 nit. werent. geoleyt. 2 dester. minre. 3 dester. himel. 4 sint. 6 niht daz. wanne. ichsit. 7 hanget] hant wol zu lesen vorhte zem tôde

hânt. unmezlichen. 8 sterbent. 10 vorhte. 11 solle. 12 umb. langeste. 13 siech. 15 vorhte. 17 ensolle. deheins. 19 geoleit. 21 liegen. 22 drit. 23 vorhte. einz. 24 umb. vorhtest. 25 do. pferrer. ettewenne. 26 eim siechen. 27 uber eine. wanne. 28 bitten. 29 oley. nit. flizzeclich. 31 Wanne. heubtsunde. 32 ane. 34 wanne. sieben. umb. 35 Gibst. 36 oleit. 38 getruwelich. geniesest. 39 heils.

305, 1 diese. 2 diese.

3 pristerwihe. 4 nit. 8 swanne. 9 enpheht. 10 nit. 12 Wanne swenne. 14 Swem bis besliuzet fehlen. 17 geert. 18 wanne. 20 priester. macht. 23 gnaden. 24 do. 27 nuwer. 28 sünden. 29 nit. dut. 31 diese. 32 siebende. 33 enphahen. mern. 35 diesen. Wanne. diese. 37 suln. 38 zühteclich.

- 306, 1 worzelin. 2 mit. 4 ein wörzelin. reht. redelich. 6 reht. redelich.
  8 sieben. 9 dehein. 11 mögent. 12 nit. an. 14 mite] nit so. 15 ofte fehlt. umb. sie oft. 16 heubtsunde. 18 nit beidemale. 19 do. 20 örden.
  21 ertrich. do. 24 tragen. 25 wanne. nit. 26 mögen beidemale. nit. 27 nit.
  28 umb. vorhten. dine. nit. 30 nit. 31 dester. 32 nit. 33 gleube. nit.
  34 selber. himelrich. 35 dester. 36 warn.
- 307, 1 do mit. 2 mogen. 4 torn beidemale. 5 wanne. 9 wanne. got] die kint so. 10 selber. 11 muwert. torn. umb. mit. do. 12 siecher. umb. 14 erzeuget. 15 an. werlt. 18 jenre. artzenie. 19 umb. 21 wolleut. 22 ein heubtsunde. 24 dunt. diese. 25 leben. 29 örden. 31 himelrich. leben. 32 uz geistlichem leben, swie die ee heilig ist so mag man nit. 33 Wanne. 35 regeln. 36 umb. 37 ein. 38 enphaht.

308, 1 cristinmensche, 2 beschafen, wirdeclich, 3 umb. 4 diese.

## XXI.

309, Die ein und zwenzig. Von der e. Quos deus coniunxit (Inhaltsverzeichnis) A, welche die Predigt allein überliefert. die ein und zwinzigeste (Ueberschrift roth). 1 himelrich. 3 bî fehlt. mer. 4 Diese. 6 Wanne. deheinre. 7 Wanne. 9 Nuwen. dri. 10 dri. 11 gelert. 12 ungelert. zum himelriche nieman. 13 ge.

14 himelrich. 15 witwendum. 16 drite. magetdum. 17 wegen. nit. 18 ewiclich. 20 wanne. 21 diese. nescher und nescher und nescherin so. 22 frauwen. alt etc. umb. 25 mer. 26 redelich. komen. 28 magetdum.

310, 1 wollent. 2 irn. sampt. 3 leben. 7 sampt. diese. 8 eben. 10 diese. 11 himelrich. 13 himelrich. 14 an. umb. 15 noster etc. 17 diesen. hort. 20 nit. 21 mogen. wanne. 23 umb. 24 kern. merkent. 25 irre. suln. 26 nit. do. 27 sament. flizeclich. nirgent. 28 sunder oder. 29 seht. fogel. nuwen. 30 Wanne. 31 uberhorn. 32 wanne. ieglich. 34 himelrich. 35 erzeuget. 36 da. 38 entflog.

311, 1 wollent. enpfliegen. 2 siech. 3 wollent. diese. 4 muzen. 6 leben. 8 himelrich. glichet. wanne. 10 umb. glichet. himelrich. 12 engel. 13 werden. diese. nescherin. 15 Wanne. wollent. 16 dieser. 17 wollent. got nit. ern. do. 18 dunt. schanden. 19 ern. umb. 20 vient. wanne. geritest. ist fehlt. 21 reht. redlich.

24 recht. redlich. 29 diese. 30 machen, 31 unde vor bis 32 sint riederholt, hierauf wann ir ist noch mere, die got verboten hat zur e. Aber diese sint die aller meiste do irren, wanne ez wurde anders zu lang. Und swer diese menschen vermiten hat, die zur ee verboten sint. recht. 33 redelich. nit. hat. 34 muzen, si. 35 babst. 36 gnade.

- 2 1 wanne. 3 do. 5 ander. 6 nit. 7 nit. 8 umb. wo. 9 aber sie. nit. 10 beident. 14 nit. 15 driten. 16 heubte. 17 do. wanne. 18 kinde. 19 heubte. 20 ietwederer. ahseln. 21 do. 23. 24 driten. 26 gliede. 27 glit. do. mitel.
  - 30 mensch. 32 gehabt. 33 selber. 34 welchem. 35 tunde. gehabt. suln. 39 gehabt.
- 1. 2 vohte. 3 sipteil. gehabt. 5 swes. 9 hellen. 10 vormals. 12 möhtent. nit bliben. 13 sieben. 17 dohter. 19 dot. 20 wie. 21 gehabt.
  - 22 drite. nit. 23 sipteil. 26 dine. gevatter. 27 drite. 28 getauft. 29 hat fehlt. gehens. getauft. 30 wer. geteuft. 31 dirne. 33 tauft. 34 teuffe. dine. 35 gewonnen. 36 kein. 38 vorhte. vorhtest. Do. 39 pferrer.
- 4. 1 nit. getauft. wanne. 2 nirgent. 3 dins. 4 himelrich. mit. 5 nit. 7 do. gehornt. 8 rich. do. 9 vorhte. 10 Do. 11 nit. 12 geteuft. 13 semeliche. sollest. dins. nit. 14 gewonnen. habt. gevattern. 15 nit. selber. 16 nit. do. 17 ist fehlt. 18 getauft. 20 Wanne. 21 genhalp. 26 dins. oder tote. 28 oft. 29 tunt. ein. 30 die kint. 31 nit. 34 glauben. vor. 36 umb. 37 wanne. 38 umb. totte.
- 3 umb. 4 totte. 7 pferrers. kinde. 8 getauft beidemale. reht. 9 ez] er. 11 getauft. 13 gewonnen. 16 do. kein. 17 wanne. 18 geistlich. 19 mogent. dehein. 21 vermieten. 22 Habt. diese. vermiten wol und gut. 24 als eht. 25 dieser. 26 des de. sollent. 27 schaden. wanne. 28 nit. vordernt.
  - 33 gotte. 36 e dekeine frauwe. 37 abtrunnig.
- . 1 gewiht. ungewiht. gelert. 2 ungelert. 4 vesteclich. 5 deheine mensche dehein. 6 vorhte. 7 vorhtest. Do. 8 siech. 9 got. 11 einre. got. getorste. 12. 13 got. 13 wie. 16 got. 18 nuwen. solle. Do. nit. offenlich. 20 umb. rumen. wanne. 21 eins. umb. wie. 22 gelert. nit. 26 genhalb. wo. 27 lebt. 29 mer. 30 lebt. krumbe. sich. 32 spricht. erleube. 35 orleuben. dester. 36 dester. vorsehen. Seh. 37 duvel. 38 erleubest, 39 babst, nit, eim.
  - 1 babste. gemacht. nit. 2 huselin. 4 niemet. wile und. oft. 5 oft. 6 heubetsunde. vorhte. 7 min. wile daz. 9 min. 10 nit. 11 nit. 12 min. 13 nit. ander. glübede. 15 iezunt. 16 swanne. möge. 17 diese. 18 warnt. drite. 19 dise] die. habt. 20 daz] diz. 21 nit. mügt. 22 uwerre. 23 nit. 24 umb. nit. 28 het. ettewaz. 29 lies ein ander. do. 30 mit. 31 nit. 33 dins. nit. 34 nit. 37 kein. wanne. 38 haben. groz. muwesal. 39 werltlich. korn.
  - 1 brif. leufet. 3 wer. umb. 5 globen das gelouben des Textes ist wol Druckfehler. wolle. 7 wanne. 9 nit. 10 swur. 11 wanne. 12 spricht.

er fehlt. vier. 13 wanne. 16 wer. 17 babst. nit beidemale. 18 mer. 20 nit. 22 mer. 24 wagent. 25 wanne. eins. nement.

26 diese. 29 sament. 30 kuscheelich. 31 nit beidemale. 32 diesen. wanne. 36 nit.

38 nit. 39 spieler.

319, 1 reinz.

4 nirgen.

9 nit. zerfurn. 11 mit. 13 irs. 16 umb got. nit. 17 verspieln. verdrinken. torneien. 18 nit. geben noch den antrühserinne nit geben. 19 plasbelge. der heinre. dinre. 20 nit. Wollent. 21 dufel. muzent. 23 furt. wollent. reht. 24 redelich. 26 sollet. nit. 27 unnutzlichen. nit. umb. 28 umb. 29 etelich. 30 grevinnen. gnug. 31 umb. gibst. 32 hart. 33 nit. 36 umb. dribet. 38 Wanne, sieht, ettewaz. dorinne. umb. 39 ane.

- 320, 1 eine sem. 2 umb. 3 leuft. nit. Gleube. wanne. 5 mogen. suln. irn. 6 nit. unnutzelich. 8 nit. notlichen. lobelach. 9 die Worte mannen und frouwen haben natürlich ihre Plätze zu tauschen. 10 nit. 14 dîn] danne. 16 wie. 19 do. 20 ein kuneginnen hat. 21 eins. nit. nuwen. 22 Wanne. 25 umb. 26 glich. alter daz nim. 27 daz nim fehlt. 28 nit. 29 hoverehtz. 30 wanne. 32 dester. 33 Etteliche. nit. 34 achtber. nit. 37 Swanne. ein.
- 321, 1 er daz zweite fehlt. Da nach ist die Zeile schliesst, so steht zu vermuten, dass er vor eht ausgefallen ist. 2 grisse. 3 grissing. 4 ettelichen. 5 geredet. 6 Wanne. 7 mer. 8 ez enwollez. varn lân heisst hier weder 'aufgeben' noch 'geschehen lassen' (Jänicke zu Wolfd. B. 197, 4 f) noch 'ungestraft lassen' (Lexer, Handwörterbuch 3, 23), sondern muss juridischer Ausdruck sein für das Aufgeben eines rechtlichen Anspruchs, Verzichten auf eine berechtigte Klage sein; dadurch erhält erst der folgende Satz seinen Sinn. gerne 'lieber' wie Parz. 132, 14 Wolfram Lieder 5, 42 Volmar Steinbuch 514. 10 sin. 11 zuht. 12 mer. deheinre. 13 ouch fehlt. din. 14 nit. 18 wanne. dû fehlt. 19 lebt. 23 sin. 24 mer. 26 drite. 28 drite. 29 Wanne. 30 mer. 31 wie. 36 bete. 37 diese. bete. 38 wanne.
- 322, 2 strazen. 3 bete. wanne.
  7 jar. 8 habt. gnug. 9 habt. 10 gnug. gwinnent. keinre. 12 nuwen.
  jar. 13 jar. 15 bete. wanne. 16 virzig. 19 drite. ligen. 20 sie] ir
  sin. 21 sollent. 23 nit. wanne. sust. 24 nit. 26 nit. ettewer.
  29 sprich. nit. 33 sin. 34 brecht. wer. 35 wert. wernt. 37 gewunnent. 39 sint. so sult. dun.
- 323, 2 krang. 3 etewanne. krang. 4 nit. vorhte. 6 mit. schafen. nit. 7 dester. 8 nihtsnit. mer. 9 Wanne. gesprechen. 10 dut. 11 irgent rurt. 12 erber. 13 schont. 14 Wanne. 15 und alle. 18 wanne. 20 wanne. 23 werden. 24 blig. wanne. 30 dring. 32 laz. ettewaz. 34 deheinz. 37 nit. hornt. 39 hornt.
- 324, 1 unz. 2 heim fehlt. 5 als leufet. 12 mer. volgent. 14 die] sie, wöllent irn. 16 keinre. 19 einre. 20 nit. 21 siech. 22 karfritagennaht. du. 24 nit. 25 geschont. 26 nit. 27 heubtsunde. 28 swanne. haltende. 30 nit. enwirkent. 31 wern. 32 ert. 33 ert. habt. 34 unde got] der got nit wil. ern. Die Aenderung war ganz überflüssig vgl. 329, 3. 35 seltener.

37 bete.

- M. lwizzent. 3 nit. 4 wanne. 6 nit. bete. 7 nit. 8 wanne. 9 nit. 10 den] dem. 11 Da. 12 Adam. da. 15 wurden. sint. 17 nit. 19 kumen. 20 got. 22 erleubt. 23 da. 25 umb. 27 nit. siech. 28 liebest. nit. 31 nit. für. 32 betuten. 33 mein. legen. do. 36 umb. 39 eine.
- k, l sollent. 2 suln beidemale. 3 suln ebenso. 5 versten. nit. 6 nit. lies mit der Handschrift verstest. 8 do. mit. 12 nit. 13 dun. 14 himelrich. 15 mit. 16 nit. ab. wanne. 17 joch] auch. 18 wie. auch. 21 nit. umb. 22 werden. 25 lant. nit. 26 nit. 27 dreit. 29 aber fehlt. irn. 30 anegesihte. 32 leider niemer. 33 hellen. nit. 34 diese. habt. 35 diesen. 36 dester. kunnent. Wanne. 37 dester. 38 nit. 39 nit.
- 7. 2 mer. 3 irm solichen. 4 leben. nit. 5 dun. 8 nit. 11 wo. 13 dins. 14 hellen. 16 dine. 17 fur. 21 gern. 25 spricht. 26 dun. offen. 27 do. 28 nie fehlt. 29 irn. 30 stent. 32 erleubt. Siech. 33 wollest. 35 starker. 37 witwen. 39 himelrich.
- 5 haltent. 2 gewinnent. kument. luter. 3 enphahent. 4 werdent. 5 haltent. sint. 6 bete. an. wollent. 7 fegefure. werdent. 8 varnt. 9 haltent. drite. 10 Wollent. 11 bete. dekeine. 12 fegefure. haltent. drite. 13 wanne. 14 vor. 15 wurdent. 16 wanne. 18 muzent. 19 heilig. 21 drite.
  - 23 drite. 24 ein. 25 gedenkt. 26 blude. nit. 27 rehte. 30 nit. wanne. 32 hort. 36 drite. 37 nit. drite. 38 nit. ern.
- 1, 1 kumen. 2 drite. kumen. elich. 3 dester.
  - 4 witwen. 5 einre. kument. 6 ern. 9 keine. unsegelicher. 10 himelrich. 11 himelrich. 12 dann. drite. 14 haben. 15 miten. himel. nit. dunde. 16 himel. niergent. 18 nit. 19 nit. pflegen. 22 selber. 23 Adam. 24 nit. heubte. 25 mit. 28 ander. 29 solle. 30 herer. 31 umb. 32 nit. umb. sust. umb. 34 unverdient. 35 nit. 37 drinken. wanne. 39 nit. pflegen. gut.
- , 3 bete. 4 wonen. 6 himelrich. 7 mit. wanne. diesen. 8 witwen. irm. himelrich. 9 wachent. 10 liht.
- 13 witwen. 14 werben. 15 ern. 16 driten. nirgen. dun. 17 irn. 19 redelich. heubtsunde. 20 wollen. irn. 21 umb. nit. 24 Wo. 25 Do. heizen. witwen. 26 reht. witwen. umb. nit. 27 Witwe. 28 alle. umb. trucket. 29 sô das erste fehlt. irm. 30 nit. da. 31 irs. 33 umb. 37 fromen. 38 ern. lies bieten. wanne. ern. 39 ert.
- 1 nit alle drei Male. 2 wann. umb. nit. unwirdeclich. 3 nit. 4 beswert. 7 sie si. nit. 8 Gleube. 9 einr. 10 nit. 12 zwinget. umb. nit. 14 wartent. 16 sin. tume. 17 Swann. tumen. 18 betutet. nirgent. 19 kleinre. 20 betutet. 21 dolden. wollent. 23 ie] ir. 24 tuot] ist. der beidemale] den. 25 solten. 27 ziehen. mogen. 28 ieman. nit. 29 witwen beidemale. muzent. 30 sint. 31 gedulteclich. wanne. 32 schier. 34 Diese. zwinger. 35 fegefure. mern. 36 himel. 39 getruwelich. liebs. heubt. 1 getruwelich. 3 swo. 4 gern. 5 mite gute. 9 befulde. 10. 11 danne sol man] den man sol. Die Handschrift bietet freilich einen etwas harten Fall eines ἀπὸ κοινοῦ, die Aenderung im Texte gibt aber keinen Sinn. 11 irm.

- 12 got. umb. antworten. 14 keinre. wanne. 15 erarntez. wanne. 18 beging. seln. 19 lei. 21 seln. 23 brennen. einre. 24 brennen. 26 do. etteliche. 27 etteliche. 28 gerihte. Swanne. 31 wizzenlich. 37 gleubigen. 38 irre. fegefur. 39 waz.
- 333, 1 gut. an. 2 selber. bitten. umb. 5 ihtsit. 7 nit. 8 heubtsunde. umb. gewonnen. 9 luter. nit. 10 haben. ertrich. 11 brennen. 12 moht. kumen. wer. 13 swanne. mer. 14 mugen. nit. enmugen. 15 iu fehlt. nit. 17 umb. Wanne. 18 nit. wizzent. wanne. koment. 19 werden. 20 sint. ieze. 21 seht. 22 do. 25 nit. 27 Etteliche. werden. 28 vergezzen. ettelich. werden. 29 kumerhaft. vergezzen. 31 gelten. geben. 33 drumb. brennen. 35 brennen. do. 36 swanne. 37 nit. wollet. 38 umb. 39 wizzentlich.
- 334, 1 gebent. 2 nit. wanne. 3 sprechewort. 4 schier. zerronnen. 5 spricht. 6 dekein. 9 mit] von. 10 erzeuget. wenent. 11 er] ir. wanne. 14 an bis sêle fehlen. Wollent. nit. 15 dun. dot. 16 duveln. geantwortet. 17 wizzende. 18 drizigest. 19 einre. witwen. 20 klein. nit. wizzende. 21 Wollent. 22 nit. kernt. 23 wanne. 24 wanne. 28 drinken. wanne. 29 witwen. 31 worden. 32 sprech. enwolle. 33 wolle. globen. 34 nit. 35 Wolle. 36 nit. wolle. nit. 37 witwe beidemale. 38 swanne. irn. zihe. 39 gebt.
- 335, 1 nit. 2 ein. 3 wolle. an. nit. 4 globet. erlant. 9 Nit. übereine. 10 etteliche. für. irn. 11 wollent.
  14 irn. magetdum. 15 niht fehlt. gelebt. 16 wollent. 17 irn. 18 enphahen. 19 niht] nie. 20 wanne. gedienen. 21 irm. diese. erzürnt. 22 nit. einre. 23 mogen. 24 nit. 25 witwen. 26 wollen. 29 driten. witwen. of. 30 himel. 32 keinre. Ich vermute, es ist statt mêr zu lesen wan, denn was im Texte steht, verstehe ich nicht. 35 jarn. 38 duyels. 39 palg.
- 336, 1 samen. 3 wanne. tuen. 6 spricht. wollent. 7 keuffen. 10 nit. verkeufest. 11 umb. ettewanne. umb. 12 umb.
  15 himelrich. 16 wanne. do. 17 magetdume. Wanne. 18 witwen.
  19 haben.
  die ir] dir. han. und ir. 21 sie fehlt. enphingen. 22 wollent. umb. nenemen. 24 haben. 25 nit. 26 spigelberge. 27 do. ern. 28 unsageber. do. 29 gelobt. 31 himelrich. wanne. 32 kronlin. 34 geweltig. 35 himel. ern. 37 Pauls. 39 himelrich.
- 337, 1 ertrich. 2 inmiten. ertrich. 3 diese. 4 himelrich. 5 hort. 6 getöne. 11 swanne. 12 nit.
  - 14 himelrich. komen. nit. 15 nit.
  - 18 driten, himel. 19 mit. himel beidemale, niergent. 20 himel. wanne.
  - 21 heizent fehlt. Wanne. 23 um. 24 himelrich. nit. sint fehlt. 27 irn.
  - 30 dufels. 31 do. 35 nit. 36 nach. witwen. 37 halten. 38 haben. 39 umb. nit.
- 338, 2 wanne. 3 Swo. 6 habt. wanne. 7 kumpt. wer.

### XXII.

🎉 Zwei und zwinzig Von der bihte. Stipendia peccati mors est. (Inhaltsterreichnis) A. Die xix predigt sagt von reuw und von bieht. Stipendia peccati mors est (Ueberschrift) a. 1 gratia bis 2, 6, 23) etc. A fehlen a. 2 lieset A. hut A. 3 Paull A. noch A. 4 daz ist A. ewig A. genad a. ewig A. 5 die daz a. 6 Wanne A. 7 genad a. möhte mag a beidemale. nieman mit rehte A. verdienen noch vergelten a. 8 wirde und ere a. dran lît ist a. 9 wanne (A) daz bis gît unser herre der geit daz von seiner güte und von seiner grundlosen barmherzikeit a. Wanne A und a. 9 ez fehlt a. von 10 anegenge der werlte hinter 10 bereitet a. 10 daz wereitet a. selber a. wollen A. Der bis 11 sünden aber der lon nach den sünden a. 12 in eim (A) glichen (A) eigenlichen a. 13 man erlichen a. und fehlt a. lônet tut auch a. 14 sînen soltrittern bis 16 gnâde er geit gar reichlichen sinen solt und sinen grozen lon sinen rittern a. 16 und daz ist a. 17 diu êwige fröude] die denn redlichen biderblichen gestriten habent den lont er auch fruntlich, er geit in sein genad, daz ist ewig leben und die ewigen frod a. genaden a. 18 wunnenclichen a. antlutze a. 19 sin solritter so a. gelonet fehlt a. Hierauf und also wirt in gelonet A so wirt in ouch also von im gelont a. Sol also a. 20 ouch der tuvel a. soltritter und diener a. 20 Die im da dienen a. nâch dem lône fehlt a. 21 der] mit den a. gît er] lont er auch mit dem a. dâ fehlt a. Wan er a. nit A nihts a. danne A] anders wann a. ewige fehlt a. 22 unselig groz pin und marter die immer ewiclichen wert a. die] daz a. soltrittern ze lône] dienern und dienerin a. kraft] maht a. 23 gar grulich scharpf a. kan bis erbarmen] mag kein erbarmung uber niemans mit niht gehaben a. 24 allesamt] gemeinlich a. welhem a. wollet A wolt a. 25 samt] mit einander a. 26 da get a. 26 Wanne (A) bis geben] wan der selb lon der ist als gar vinlichen so a. 27 kein munt niemer a. hazz a. 28 eid a. den menschen A. haben a. umb Aa. 29 die vor fröude fehlt a. besitzen sol a. er sie a. dâ fehlt a. 1 haben a. und bis kristenliuten sie sein uns darumb a. 2 als gar a. iemer zu mal a. dester Aa. marter a. wollent A. liden wolten a. 3 der freuden a. erwerden a. verliesen davon bringen mochten a. 4 verloren haben und a. keren a. list a. 5 können und mugen a. tac bis fruo hinter 4 zuo a. wanne A. haben a. 6 nit A. schicken a. sorgen a. 7 umb Aa. sorgent] haben a. 8 ouch kein gedenken mere nach dem a. umb A fehlt a. himelrich A -reich a. nit A. wanne A. si habent sich des genzlichen a. 9 unde dar bis 10 wan allez daz si zu schicken haben daz ist niht anders denn wie sie uns von den ewigen froden bringen möchten a. umb A. nihtsnit A. 10 schlaffen a. unde darumb a. slaffen A. trahten a. 11 iuch] uns a. von dem a. bimelrich A -reich a. gescheiden bringen möchten a. Und da a. kernt A tunt a. 12 list a. zuo ie einen list über den andern a. waren bis unde sein gar a. maze A. 13 dingen und vil listiger wan sie ie wurden, wan sie haben manigen list und manig groz bosheit gelernet seid des mals und sie a. unde dar PPEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

bis 14 sie fehlen a. 14 vom a. dem fehlt a. himelrich A -reich a. 15 worden A. sô] und a. habent a. sie fehlt a. mit Aa. 16 verleiten und da mit gewinnen si leider manig diener und dienerin, den geben si den lon nach den sunden und tun daz darumb daz a. daz eht bis 17 daz eht fehlen a. viel A. 18 marter a. umb Aa. wollent A. 19 so sie a. dester a. marter a. da A] also a. 20 funden a. den] zu a. dient A käm a. da A da erdachten und a. 21 da A noch a. sündel funde A u. so zu lesen. der bis wirst (A)] und daz ist der aller böst der ie erdacht wart oder immer mere funden wirt a. 22 hetent A. nit A. hüt a. niergen Aa. 23 für A. weltez a. 24 got a. antworten A. wer a. wucherr a. oder fehlt a. furkeuffer A fürkauffer a. oder fehlt a. 25 oder vor êbrecher fehlt a. welicher a. hand a. sunder a. ist] wer a. die] den a. 26 so grozen ie a. herten a. grulichen a. 27 hüt a. wolt in a. antworten A. 28 si den] die tufell neuert des a. nit A. 29 manig a. dem alm. got (Aa) mit dem selben liste enpfurt (Aa) a. 30 von bis freuden und genomen habt a. nach a. dut A. alle tage tut von den ewigen freuden a. wanne A. wer Aa. 31 welt a. als ir iezunt a. der bis 32 engangen fehlt a. 32 ich wolt sie dem almehtigen gote alle a. got A. antwürten a. 33 sô bis geholfen alle ander listen mochten euch niht gehelfen a. nit A. list a. 34 haben a. dun A. nit A. 35 einig a. dut a. den worten deim vurten so a. iuch ewer a. für A. 36 wollent A bellet a. wil a. umb Aa. 37 iegelichz a. Ich mit grossem rothem I und neue Zeile a. wolt a. 38 gar vil hüt a. viel A. wer a. wanne A. ez] er a. wer a. nutz so mochtet ir euch auch immer vor dem selben list dester baz gehutten a. daz bis 39 listen fehlen a.

341, 1 Und] Wan a. wer a. welt a. wern A mocht a. list a. niergent a. 2 maniger A manigerleie nicht gesein, noch a. schalklich A schalchäftig nimmer gesein a. welt a. noch fehlt a. dem almechtigen got (A) a. antworten A. 3 sunder] wider a. duvel a. gedank a. und wider alle ir list a. Wann a. got] unser lieber herre a. sprichet selber a. nit A. des sunders tot nicht a.

5 warten a. des fehlt a. 6 helf a. dâ fehlt a. vor dem list und vor andem tüfellischen listen a. 6 mer a. behuten wellet a. unde bis 7 listen fehlt a. 7 irn A. Wanne A. irre A. list a. was ist a. on a. sie sich alle a. daruff a. 8 zuo fehlt a. keren, ziehen und wenden a. mensch A. sund a. tuo und wie daz er in die sund vall und daz ist der aller böst list, den sie dem menschen tün und anlegen daz (es wird ausgefallen sein sie den) menschen irren a. Då bis 9 list fehlen a. gnuget A. nit A. 9 der mensch (A) er a. niemer niht a. ware a. 10 rew a. gewinnet a. ir sein a. sund a. also a. gebicht a. 11 unde noch a. gebuze a. ez fehlt A. lobenlichen a. noch iu] und dem menschen a. nutzlichen a. der fehlt a. 12 seht und a. hedent A hett a. nit A. 13 næme wolt a. diesen A. geitigen menschen woll nemen wann a. iezuo fehlt a. der er a. gewunn a. rew a. 14 must a. 15 widerschaffent A widertut a. ir allez a. ewerm bosem list a. Jedoch dete (A) fehlen a. 16 erz er tet daz wol a. sunder wider allen a. gedank a. gebt Aa. ir fehli a. vorht ein a. 17 weh fehlt a. scholt a. gut a. 18 wir sie und ich

fürbas a. ermeclîchen] in aremüt a. und des a. haben a. nit A. 19 gemont so a. Und bis 21 sî] solicher gedenk und einfell der machen si dem menschen gar vil, daz er ware rew nimmer gewinnet und zu lauter bicht nicht komen, die den got loblichen und den menschen nutzlichen sei an der sele a. 20 wenden A. gewinnent A. 21 selb a. tæte] daz wolt a. den] andern a. sundern tun a. 22 welt iendert hat a. und fehlt a. heten a. er] die tufell nurt a. des listes a. nit A. welt a. 23 heils] heiligs a. swanne A und so a. der] die a. 24 sunden roten oder inplosen a. daz ir bis 25 lât] so hütet euch da vor und volget in nicht wan ez leit ewer ewiger tod daran a. 25 wöllent A welt a. hut a. 26 lern A. hilf a. lieben herren a. mîner] mit unser a. frawn a. 27 duvel A. geschent a. wirt] muzz werden a. sînen fehlt A. 28 almehtig a. gelobt Aa. geert A. himlisch a. 29 here a. gefrouwet a. wirt fehlt a. geseligt a. leib a. 30 unde] durch a. den a. got a. des volgen a. wollent A welt a. 31 nit A.

32 sund a. dreien sunden und mit drigen dingen daz ist a. 33 gedancken a. an] mit a. mund a. und fehlt a. 34 leib a. muzze a. alle] auch ein iegelich a. sund a. oder bis 35 sünde fehlen a. ein A. 35 mit drin dingen buzen a. An dem bis 38 riuwe] daz herz sundet mit gedanken, darumb so schol ez her wider buzzen mit ganzer warer rew a. 36 ein A. warn A. wanne A. 38 Und als fehlt a. mund der a. vil und vast mit a. 39 den fehlt a. sleed darumb so a. men bis hüszen fehlen a. ein Aa.

39 den fehlt a. also] darumb so a. man bis büezen fehlen a. ein Aa. 12. 1 sund büzen mit einer a. biht a. Und bis 3 buoze] der leib sundet vil und vil wester, darumb so sol er daz auch vast büzzn, ein ieglich sund mit der rehten buzz a. 2 ein A. 4 der buzze leiden a. wanne A wan die sund geschicht a. leib a. dâ 5 mite dorumb so a. 5 man bis tuot schlen a. man mite der leib a. dennoch a. 6 swanne A wenne a. eht fehlt a. ware rew a. wollent A wollt a. 7 irren a. tuvel a. dennoch a. warn A. rew a. 8 genad a. 9 gît tut a. ding a. überwindet a. warn Aa. 10 rew a. iren gedanck a. gewinnent a. lazzen a. sô fehlt a. 11 niht hin a. wanne A denn wenn a. gent A gen welt a. wöllent A fehlt a. luterlichen hinter 12 bihte a. 12 biht tut a. varn a. prister a. 13 bicht a. swanne A wenn a. 14 ding a. eins a. verirren a. waren riuwe bis 15 war] lautern bicht so wirt rew und bicht niht war (aus vor gebessert) a. 15 nit beidemale A. ganze A als gar ganz a. sie] es a. 16 rechteswegen sin sol a. furen a. dannoch] also a. mit alle] und mit bicht a. 17 mêre fehlt a. Nû seht] merket a. herzenlichen a. 18 ewer a. und daz a. umb Aa. 19 sülen a. si da a. haben a. Unde bis 20 fehlen a. 20 kern A. Nû bis 21 hât] lieben kint tut daz durch almehtigen got a. dut A. 21 hudent A. irn A iren a. swanne 22 sein a. oder] und a. sie fehlt a. ewer leib a. nû des bis 23 séle] einander a. 24 Ir bis in Ir sult ewer hüten mit fleizz vor in müzent A. dester A. seint a. 25 sint fehlt a. wol] mere wan a. 27 wir] lernt Aa. leren a. 26 alle zît und noch a. tag a. sullen a. wir uns vor in hütten oder wamit sullen wir a. danne fehlt a-28 nit A nichtsnit a, so mager a. niht a, betwingen in petwingen bessert vom Rubricator. ist] wart a. 29 kein a. krankez noch so nie a. er ez a. ihtes fehlt a. pezwingen a. 30 müg a. als er im] und der mensche a. über sich selber verhenget a. 31 Wanne A. und wer a. ein dinc daz er] daz daz die tufel a. liute] menschen a. bezwingen a. möchten a. liezen a. 32 er] sie a. kein mensch a. zuo dem a. himelrichen A. er sant bis 35 Judam] der tufel schuff und geriet, daz sant Peter unsers lieben herren verlauget, hett er den gewalt uber in gehabt er hett in zu stund ertotet und den hals abgebrochen a. 33 nit A. 35 deheiner slahte] kein a. 36 gewalt von im selber a. deheinen menschen] niemans a. Dô got] wan unser lieber herre a. 37 gewalt a. 37 sprichet a. eht fehlt a. etlich a. Hierauf wer sich dem tufel ergeb, dem selben geb er groz guot, daz ist niht war und ez a. 38 man bis Daz fehlen a. umb A. gespött a. 39 wanne A. wan er hat nihtsniht a. helbling a. nit A. reht fehlt a.

343, 1 böser w. a. ein dürftige fehlt a. möht er gut und schetz a. 2 liute menschen a. sô dürftet bis 6 wæren sîn] so wedorff ir nicht wuchern noch mit andern schnoden und bosen gut nicht umb gen, wann ir nemet ez zu hauffen von im. Mocht er gut geleisten, so liezz er im niemans engen. Globt er dir etwaz woll, so mag er doch nihts geleisten, er globt und sprach auch zu unserm herren selber, er wellt im alle reich der welt geben a. nit A. umb A. 3 liez A. dir fehlt a. 4 Geheizz A warum geändert? 5 wanne A. 6 wern A. er an a. wanne A. 7 einen den bosten a. daran a. nit A oder darinne nindert a. 8 Swanne A wenn a. übeller und boser a. ding a. mut a. 9 sich daz a. sô strîte bis 10 muote] da wider solt du vesticlichen striten und in deinem sinn und mut gedänken a. 10 nû fehlt a. ich wil a. nit A nimmer a. 11 gevolgen a. Und als] wenn a. dir auch a. ding a. unde bis 12 ræte gedenkst du dir denn ich han zeit genug darzu, ich wil ez verziechn noch lenger, so wis daz ez aber des tufels rat ist. wen du dir guttes gedenkest und dir daz auch zu müt wirt, 80 soltu daz nicht verziechen, du solt ez zu stund an vahen und volbrinnen, als verre und du denn vermacht a. 12 sin A. 13 er der tufel a. dich fehlt a. den drein a. unde] wenn du denn a. 14 vor den a. priester kumst so a. irret a. sie iuch] er dich a. 15 Swanne A wan wenn a. ding a. eins Aa. 16 bicht a. unde lieht noch gerecht a. als a. si a. recht a. sein solt a. und also a. er fehlt a. 17 furt er a. dich ewch a. dannoch fehlt a. mit der a. reuw und mit derselben bicht a. mit alle frhit beutemale a. hin abe fehlt a. 18 dîn ewer a. nimer a. mer A fehlt a. Bist bis 21 ob er dich Seit ir aber als gar vest und so streitig daz ir in des nicht volget und in des überstreitet daz ir ware rew und lauter bicht volbringet, so lazzet er dennoch davon nicht, er versucht mit fleizz ob er euch der a. 19 ruwe A. 20 umb A. nit A. 21 buzz a geirren a. mug a. 22 wie a. dich euch a. ding a. eins Aa. verirret a. msc fehlt a. furt a. 23 dich] ewer a. dannoch fehlt a. mit rew a. mit alle fehlt a. bicht a. mit alle fehlt a. 24 buzz a. mit alle hin] in die hell a. ding a. 25 verfluchter tuvell a. wie gar a. diesen A. 26 zer bis wirt verdampt habt a. gefurt A. hat A. wanne A. 27 doch fehlt a. mensch a. daz dem a. sein a. riuwet bis 28 wolte rüwen und leid sein und wolt daz ez nie kein sunde het getan und daz a. ruwent A. 28 got gern a.

buzen wollet a. Ez sint bis 32 wære] so sein die tüfel alda mit iren valschen listen ausgenomen eins geitigen menschen, der wil sich ie des unrehten guts nicht erwegen noch davon lazzen, den worten daz er in daz himelreich kom a. nirgent A. 29 für A. nirgent A. 31 himelrich A. 32 teil a. 33 bæsern bis heizet] aller schedlichsten teil diner sele a. 34 andern sunden die a. haben A. 34 alle] doch a. etwie a. nit A. 35 war noch gerecht und a. 35 lon a. 36 dennoch a. nit A nit gar a. haben a. unde bis 37 vertiefet] wan sie haben dannoch willen mer zu sunden und sint zu tieff in den sunden a. 37 dunde A. 38 muozen fehlt a. mêr vor volgen a. denn die den a. wienig a. 39 sunden A. getan haben a. Unde fehlt a. do Aa. wirt ir] werden die selben a. mer] e a. bessert A.

1 denne a. sie] die Aa. sich bis sünde] da vil gesundet und sich zu tief in die sünde geneigt haben a. tief A. 2 nit A. der fehlt a. enphecht Aa. reht fehlt a. gern a. 3 mit den der a. wienig gesundet hat a. frod a. 4 wurt a. nuwen A neurt a. dester Aa. dâ ze] in den a. himeln a. do A. lieset A. 5 sun a. der da a. vatern a. huld a. verloren a. hette a. unde] wan a. da a. 6 er] sein vater a. ein grozz a. ein a. frode a. 7 also du sunder du bist auch a. sunder bis kint hast du sein huld verloren und wider in getan so ker wider und kom zu ganzer rew zu lauter bicht und zu buzz nach gotes genaden, so wizz an allen zwifel, er wil dich genediklichen und frolichen enphahen und darumb macht er sunderlichen ein grozz wirtschaft und ein frod allem himelischen her und daz findet man in naturlichen sachen a. swanne A. 8 ein kint von a. ez ie schoner und ie frolicher a. eht] von seinem vater a. 9 wo von A warumb a. bekert Aa. 10 nit A. Ich enweiz, ich enweiz] do weiz ich nicht und kan dir daz niht wol gesagen wan a. eht fehlt a. 11 enpfieng A enphing a. jenen] einen (l. enen) menschen a. Ez stêt an im] so stet ez an dem menschen selber a. 12 fri Aa. wilkiir a. geben A. Er hat bis 17 dingen] daz er tün mag, waz er wil. Darumb so hat er uns zwen ding fürgelegt, daz ist ob wir daz gütt tun und daz pose lazzen, so sein wir des himelreichs gewizz, da ewiclichen ganz fröd ist an alles end. Tun wir daz aber böse und lasen daz güt so sein wir der helle gewis, daz haben wir immerwernd pin und marter an alle erbarmung. Dorumb so stet ez an uns, welhez wir wellen oder aufnemmen, daz haben wir. Got helf uns, daz wir alle zu dem wegern teil griffen und daz wir zu warer reuwe, zu lauter bicht und zu vollkommener buzz komen, daz uns der tufel in keinen dingnen (so) geirren mag. Daz helf uns die kunigliche mütter Maria a. 13 fuer A. 14 nemt A. gewinnent A. 15 komet A.

18 erst a. an der] daz zu a. warn A warer a. rew gehört daz ist daz du a. dû solt fehlen a. 19 solt lazen a. umb A] alle a. din A. tötlich sunde a. begangen hast a. mit] von a. 20 unz an] bizz uff a. diesen A. ist lîhte] sol nit a. 21 ein a. sünde allein a. leit sein als a. hetest a. libelos A] ertottet a. 22 gemacht (A) hast fehlen a. geroubet oder gebrant a. einen fehlt a. 23 da a. von herzen] vil licht gar a. leit umb a. 24 ob] daz a. einz A eine a. zwuo a. mêr] gar A. getan hast a. daz ist

bis 30 wan dû] und hast grozz rew daruber und du tust dich der genzlichen ab. daz du der keine mer wellest tun, daz ist nicht ein ware rew. du solt umb die andern haubtsunden, die du danne begangen hast, ob si wol nicht als grozz sein, als die ich dir vor genennet han, als grozz rew und leit haben und dich der auch genzlichen bei der zeit ab tun, als die selben (so) so hast du ein ware reuw und kumpst zu genaden, wild du dich der grozzen sund ab tun und wilt a. 27 dir fehlt A. umb A. 29 heubetsunde A. 30 dun A. wanne A. dennoch a. doppeler A. und fehlt a. trinker a. 31 oder unreht guot haben oder ein wucherr. ein dingsgeber a. sus oder bis 34 helle oder ander todlich sund tun, wie die denn genand sein, so ist dein reuw nicht ganz noch ware, der tufel der furt dich mit solicher reuw in die helle a.33 umb A. furt A. hell A. 34 sô] seit a. 35 lange und A fehlen a. ein Aa. totlich sund a. als wol verlazen a. bin bis alle als umb vil a. 36 ir nu furbaz der a. mer Aa. viel A. wienig a. Niht, niht] auch nein du lieber mensche tu des niht a. und fehlt a. wer a. 37 halt fehlt a. kuntlichen eigenlich a. westest a. daz bis varn daz du ie verlorn werden mustest a. 38 dennoch so a. scholt a. die der a. lâzen varn niht tun a. unde sie bis 39 möhtest fehlen a. 39 unde] du solt a. best a.

345, 1 möhtest] kanst oder macht a. wer A ist a. zu vil a. grôzer fehlt a. dingen a. wert unde guot] nutz a. 2 aber fehlt a. dein sund a. 3 leit bis lîden] bitter scharpf pin leiden und haben a. Darüber Wolfhart Daz sind die red sand Augustin im puech der puzz a. umb bis sünde fehlen a. 4 Wanne A. wann wenn a. eht fehlt a. pin Aa. umb din A sünde fehlen a. 5 fröude] frid a. 6 haben a. iemer bis getuon] kein totlich sund nimmer mer tun a. wollest A. 7 noch, das zweite fehlt a. fleischlich a. begird a. 8 drite A tritt a. lûterre] einer unverzogner a. 9 biht a.

10 Hastû bis 12 dingen] da irret dich der tuvel dennoch und get mit dir für den priester und irret dich der lautern bicht mit drein dingen a. 12 tuvel Aa. manig a. 13 mite fehlt a. nement Aa. mer A fehlt a. erst a. daz da mit a. 14 bicht a. 15 entredung a. Hierauf folgt Phi sprach der wisag (Darüber Wolfhart Jeremias) der almechtig got weschirm mich vor dem wort daz da heizet entredung a. Es ist ersichtlich, dass der Schreiber von A gleich zum zweiten ontredung übergesprungen. 15 wanne A. aller fehlt a. wirsten bosten a. wort Aa. einz Aa. 16 secht daz a. 17 Seht warumbe bis 22 tôdes] warumb meint ir daz wir so gar grozz ungenad in dieser welt haben? Nu gewinnen wir doch nimmer einen geruwten noch einen gutten tag von frost, von hitz, von hunger, von durst, vor arbeit, von ungemüt und von andern manigerlei sach, der da gar vil ist. Dennoch so wizzen wir nicht wen wir sterben oder wie wir sterben a. 18 dag A. 19 dorste A. 20. 21 nit A. dot A. 22 dodes A. wann A. dot A. kumpt a. Darüber Wolfhart Daz spricht sand Augustinus und auch Gregorius a. als] noch a. 23 wênic bis tôt] noch miner wizzen wir, welches todes wir sterben oder waz a. verhengt A. Unde danne bis 27 entredunge] Dorumb so ist die welt und in der welt nicht anders, wann ein uppichait, grozz sarig und anget. Diese manigvaltigen

sorgen und angst und not leibes und der sele die haben wir alle von dem worte, daz da heizzet entredund so a. 25 strig A. Diese A. 27 kumet fehlt A. 28 Dâ A wan als a. slang a. Adam a. verriet fehlt a. und bis 29 obz] do sprach got zu Even 'Warumb hast du diez obz gezzen?' Darüber Wolfhart Augustinus in dem puch der stat got. Auch am püch der gesepph am andern capitel sprach Eva a. 29 umb A. da A. 30 mir bis wise fehlen a. ried A. 31 nit Aa. geschaffen a. hæte bis 32 gâz] sô hett ich des obz och nicht gezzen a. nit A. 32 entredt sie a. der] solicher a. 33 schuld a. leit A legt a. er] got a. 34 æze dû] hast du des obz gezzen a. verwotten a. hett a. Da A. do (A) riet bis 35 wîp] daz weip daz du mir gegeben hast die hat mir daz geraten a. 35 als a. sprech a. des wibs a. nit A. 36 hett a. ez] daz a. nit A. leit a. 37 sein schuld uff daz weip und auf got a. Da A. diesem A dem selben a. 38 wort a. daz bis alsô fehlen a. 39 owê fehlt a. sît bis die] wan sie haben ir a.

16. I hânt fehlt a. gelegt a. Hierauf und sich mit mir beschonet a. Wan hæten bis 3 wæren heten sie sich anders entred oder versprochen, so het unser lieber herre wol einen list darzu funden, daz wir alse nicht verlorn weren a. Wanne A. nit A. 3 wern A. Dâ bis 4 entredunge Von der entredung haben wir alle unser not a. 4 enredunge A. alsbalden a. worden A. aus dem wunniclichen a. 5 diez A ditz a. Und fehlt a. dâ wæren bis 6 wünne] heten wir wunnichlichen a. do A. 6 freude A frod a. 7 ane und so a. trauren gehabt a. Darüber Wolfhart Augustinus de civitate dei, der stat gotes, am vierzehnten capitel a. lieb und (so) leid a. an A. gehabet fehlt a. ane] on a. gewaltser A zwangsol a. 8 gesuntheit on a. an a. unde wir a. heden A. recht a. 9 noch wunsch a. gelebt a. unz biz a. 9 erfullet wer worden a. 10 wer wir a. dan a. leib a. himelreich a. 11 nu sust a. hart Aa. dennoch a. 12 gots a. erbarmung a. genaden a. unz daz a. 13 gitt oder nicht a. Daz bis entredunge fehlt a. an] von a. 14 Und bis 15 engel] Also hiez unser herre einen engel auz triben Adam und Even a. so A. 15 trib sie a. uz a. Darüber Wolfhart am puch der geschepf a. daz obz bis 16 ezzen ezzen des lebendigen obz a. 17 tregt a. gar so a. obez A. unde hæte] daz a. obz a. nuwen A neurt a. 18 vollen a. gâz] gezzen a. wern a. dester Aa. 19 dester Aa. gewesen fehlt a. wol dester a. dester A. 20 edel a. wie gar a. 21 hande lei a. schade bis müezen schaden und leiden haben von dem selben wort entredung a. Und alle a. 22 die die a. selbe bis bîhte auch in der bicht tun a. sprechen A. werden alle a. Darüber Wolfhart Di geistlichen rechtpucher die verbieten alle berednus der sunden a. des himelreiches verstozen a. 23 des paradis a. Dreierlei a. 24 hand a. entredung oder entschuldigen a. semeliche A etlich a. bicht a. Daz bis 25 hin darumb so furt sie der tufel mit bicht und mit al in die helle a. Darüber Wolfhart merch, ez ist sicherleich war a. 25 nit A. furt A. 26 entschuldigen a. etlich a. 27 und etlich a. got a. entschuldigen a. 28 vür A. bichtiger a. mir bis 29 tiuvel] der tufel hat mir geraten a. 29 daz und daz a. getan han a. unde bis 31 tiuvel] und sagt denn waz ez weiz a. 31 mit Aa

so bist a. nit A. 32 Denne bis 33 volgetest] Hast du dem tufel gevolget so vil, ist ez dester boser a. Danne A. da beidemale A. 33 volgete A. wanne A nu a. weist du doch a. dotvient A totlicher veint a. 34 Dâ von bis 35 verrâte] und daz saget man dir alle tag und alle sein rete sein gar und gar mit reuwe, wan sie ziechen und bringen den menschen in den ewigen tod a. sagen A. 36 danne fehlt a. Auf sprechen folgt do solt da (so) sprechen a. Herre bis wille] herre, daz hat mir mein boser wille geraten und ich hab ez von egen mutwillen getan a. Darüber Wolfhart Ez wird von got chain menschen ein sund zugeschicht, ez sei denn von eigen will a. 37 iu unde fehlen a. schuldig und euch a. 38 buzz a. dar für fehlen a. gebt daruber a. dâ mite bis 39 kristenheit] und mir ablazz dorumb sprecht und mich wider setzet in die gemeinschaft der heiligen cristenheit a. mit A. 39 Dû endarft] Wiltu dich a.

347, 1 niht fehlt a. entschuldigen a. wan der nu a. dir er doch a. kein a. 2 entschuldigen a. 3 herre bis 4 friunt Herre ein mensch hat mir daz geraten und mich darzu bracht, on mein schuld bin ich dar zu komen, oder ich han daz getan von miner frund wegen a. 4 det A. anders sust a. 5 niemer mit nicht a. oder fehlt a. wie a. du dann a. darein ein a. mentelîn] mitlung a. dâ mite bis 7 gerehtikeit] daz du dich meinst zu beschonen, wie du dann tust, daz ist vil und vil boser wan sust und hilft dich nihtsnit vor der gerechtikeit unsers herren, wann er erkennt alle herze und weiz alle gedank wol a. Darüber Wolfhart daz sprach Judith die weis fraw an irem puch a. mit A. 7 nit A. vur A. gerehtekeit A. sprechen a. ettlich a. 8 herre ich a. wart] han so a. bezwungen a. benotigt worden a. Siech A fehlt a. 9 reht ein lügen nit also a. Wanne A. spricht Aa. der guote fehlt a. sand Augustein a. 10 mich bis benœten] alle welt mocht mich einer todsund nicht bezwingen a. Darüber Wolfhart im puch der puzz a. dotsunde A. nit A. 11 duvele A. niemer fehlt a. todsund a. 12 benoten A nicht genotigen A, mit messern a. 13 allen fehlt a. helmparten a. wanne A. lieze mich ê] wolt mich e lazzen toten a. 14 sîn] des a. danne fehlt a. bezwingen a. 15 mein a. 16 kunde mocht a. Nû] daz sei a. ruoftest A schriest oder riefest a. du aber a. 17 Wie bis willen] Bruder Bertholt, ich han daz durch meiner ere will gelazzen a. 18 Jâ fehlt a. hab a. dier A. sund a. mit] auch zu a. 19 wer A wern a. vil holder a. hætest bis geruofet] daz du laut und laut geschrien hetest, wann so werest du des wol uberhaben bliben a. Sprich niwan sich darumb solt du sprechen a. nuwen A. 20 mir bis bosheit] mein aigen bosheit herre die hat mich darzu bracht a. 21 oft a. eine A. frouwe fehlt a. veld oder in einem holz a. genotzogot a. 22 unde bis 23 schrei] die hat sich sere und vast gewert und gar laut geschrien a. 23 mocht a. eins Aa. erwert haben a. 24 Dâ bis kratzen] ez soll eine krümmen und beizen, slachen und rauffen a. weren a. irn A ieren a. 25 sinnen von ganzer macht a. 25 maist a. 27 verhebt a. mir] fehlt A ir a. und fehlt a. so ist ez a. also a. 28 hort A weder horet a. siecht A. Undel daz a. ez fehlt a. denn a. 29 alles fehlt a. irs A. daz bis schrei] sie schreiet und wert

sich a. 30 aller meist a. mag a. Sich so a. keinerlei slaht a. sund a. 31 wan sô fehlt a. wanne A. ez ist a. marter a. 32 eht fehlt a. keiner a. sund a. genotigen a. 33 bezwingen a. Hierauf Auch sprechen die kneht und die diner a. eines] ein so a. rîchen] gewaltigen a. 34 hôhen] holn so a. herren eigen a. leib a. gut a. Hierauf oder ich pin sust under im gesezzen a. heist a. im fehlt a. 35 hervert und reise a. 36 unde] die a. leut a. unde fehlt a. brechen oder sust ander manig groz sund tun a. 37 nit A. schuldig noch a. sust a. 38 von seins herren wegen a. dehein A kein a. heubetsunde A todsund a. 39 dunde A. Er bis über] er ist des von rechts wegen wol überig a. überre A. Darüber Wolfhart Augustinus: in zimleichen sachen pistu schuldig gehorsam deinem herren, nicht zu sunden a.

1 zuo bis niht nicht zu sprechen a. nit A. 2 spricht a. 2 nit A. verderb a. 3 leib a. gut a. Sô bis herre merk nur eben, waz dein rechter herre spricht a. spricht A. 4 geben hat a. unde fehlt a. ez daz a. des êrsten bis 7 sêle] und wirff dich in den grunt der helle a. Darüber Wolfhart daz spricht Mattheus der ewangelist a. 6 hellen A. sunttage A. 7 himelisch A. mere a. 8 erarnt a. danne] wan a. irdischer a. 9 Dû bist bis 10 herren] dem obristen herren bist du vil mer schuldig und gebunden zu tun, waz er gebuttet und heizzet A. mer A. 10 danne] wan a. zwein] beiden a. fur a. 11 dem] den A deinen a. mit bis nidern] and fur nider herren neurt mit einem a. den A. 12 betutet A bedutet a. leib a. 13 nuwen A nürt a. leib a. 14 keinre A. notigen a. umb Aa. 15 noch boten bis 16 schaden noch den leuten in iern eckern nicht füttern, noch grasen, nach sust keinen schaden tun. Waz totlich sund ist des bist du nicht schuldig zu thun a. dotsunde A. 16 dir dein under a. 17 hand a. gebutt a. dir a. dein obrester herre a. 18 leib a. eht fehlt a. dir doch a. pezzer und weger a. 19 himelrich A -reich a. den a. beiden henden in die hell a. selb a. 20 von den fuzzen und von den andern gelidern auch a. furthest so a. aber harter fehlen a. 21 nidern a. danne den obern vester wan den almehtigen got a. sô endarst bis 29 entredunge] wie stet denn dein entschuldigung in der bicht. Sie ist nicht lauter du macht dich mit niemans beschonen, ez ist deines bosen willen schuld, darumb so solt du dich vor dem bichtiger selber schuldig geben und mit niemans entschuldigen (Darüber Wolfhart Daz ist der propheten spruch und auch gemainleichen der evangelisten) und daz genzlichen und eigenlichen bichten und des den nach rat und unterweisung des bichtiger bezzern und buzen, so macht du dein gewissen und dein bicht lauter a. 22 wanne A. nuwen A. 23 swo A. do A. 24 hut A. 25 herre genade wir A. 28 Alse A. 29 driten A tritten a. entschuldigen a. 30 got, die sprechen a. eht nuwen (A) fehlen a. ez kunde bis 31 sîn ich hett ez anders nicht getan oder ez wer mir nicht widerfarn a. 31 Pfi bis 35 erahte] Owe daz ist gar unrecht wan ez ist nicht. Unserm herren sein alle sund unselichen wider, solt er denn sund sichken (so) oder schaffen? Er hat den menschen lieber wan alle creatur und hat mere durch des menschen willen erlitten, wen durch alle creatur. Wen aber der mensch sundet

und in sund velt, so ist er got widertemer (so) und misvelliger, wan alle creatur. Also gewinnestu grozer pin und not wann sust, wann du dein sund auflegest und dich mit got entschuldigest, dem alle sund nicht woll gevallen a. 33 beging A. do A. 34 ieze A. 35 swanne A.

36 in bis irret] da mit die tufel dich auch der lautern bicht irren a. do A. 37 gar fehlt a. schedlich a. haben a. 38 zer helle mit] mit in die helle a. gefurt Aa. mer A fehlt a. 39 nuwer A nürt a. clein a. Darüber Wolfhart sand Augustin im puch von der waren und valschen puzz a.

349, 1 oder bis 2 mülnsteinlîn] und daz grozz verswigen und niendert rüeren a. 2 nuwen A. in der bicht daz grozz verswigen a. 3 in der bîhte fehlt a. nuwen A fehlt a. clein und daz unbederb sagen a. 4 uns got a. erzogt a. 5 leut a. waz a. in der bis 7 sêlen] wan waz uns nutzer und enhafter (so) ding an der sele kunftig ist a. 7 allez fehlt a. erzeigt a. an der leut leben in der alten e a. Ueber dem folgenden Wolfhart Am puch der chunig a. 9 her fehlt a. herr a. varen a. 10 zuo im fehlen a. kunicrich A -reich a. 11 allez daz bis 12 liute zu tod allez daz, daz in dem land ist a. 12 man, jungz und altz a. kint] clein a. 13 ir bis niht] überall nichts a. Do A. 14 nuwen A nür a. klein Aa. reichen a. 15 an den bis guote fehlen a. vingen A. 16 er bis sînen fehlen a, pfort und reinder und daz best a. 17 Alsô bis 18 Saul fehlen a. dunt A. 18 klein A. 19 Da A. Do sprach unser herre a. sag a. an fehlt a. 20 sprach er bis 27 Samuel daz was niht war. Do sprach unser herre: Ich wil dich verstozzen von dem kunigreich. Also tut er auch einem ieglichen menschen, der sein sund in der bicht verswiget. Wellen sie wen (so) daz sie got betrigen mugen, dorumb so wirft sie und stozzet er sie von dem ewigen kunigreich. Dorumb so sol man in der bicht nichts verswigen man sol ez genzlichen sagen a. 24 kunigrich A. nit A. 26 Wollent A. 27 do A. Got] wan unser herre a. 28 sieht A. in durch a. dû kanst bis 29 her] davon sag ez gar a. nit A. 29 wie Aa. sî] sie und wie schentlichen ez sei a. 30 ez] daz a. da als scheklichen (so) a. 31 erleubet A. 32 im aber nicht also a. nit A. ein tuben a. die ein a. 33 niht fehlt a. Darüber Wolfhart merch, sein ist not a. zeugest A. dû bis zeigen fehlen a. kroten zeugen A. 34 irn A iern a. kindern A. und fehlt a. irn A jern a. clauten a diese Form könnte auf klaten führen, unde bis üchen fehlen a, irn ucken A. 35 brosten a, eht fehlt a. 36 wan bis hâst fehlen a. wanne A. Niht bis 37 sprochent] Auch sprechen etlich a. Nit A. etteliche A. 38 mensch a. nit A. 39 umb Aa. nit A. wanne A. alsô solt so machst a. Darüber Wolfhart daz verpeut sand Augustin im puch der peicht a.

350, 1 irre Aa. der bicht a. Wanne A. sînen bis nieman] ez sol nieman seinen arzat nichts verswigen noch in nit betriegen a. 2 wan bis 3 sêle] also sol man einen beichter nichts verswigen noch mit worten verdenken so, wan er betrug und bescheckt so sich neurt selber a. wanne A. 3 bichtsunde a. luterlich A lauterlichen sagen a. 4 unde gar fehlen a. bicht a. Recht a. 5 ahte] mas und a. sie] die sunde a. und fehlt beidemale a. welher zît] welicher weise a. 6 unde fehlt. unde bis bedecken] und nichts bergen noch verdecken a. 7 jâ] nu a. Sô bis 13 genre] Warumb

bast du ez den getan? Schemst du dich nihtenit, do du die sunde begieng? 'Nein ich!' Als wenig solt du dich in der bicht schamen und vil minner, wann als du die sund begienst so. (Darüber Wolfhart Sand Augustin und auch Paulus zum Romern in dem selben prieff). Daz was ein verlust aller deiner selikeit, leibes und der sele, davon machtz du einem priester daz hundertstund gerner sagen zu gewinn und zu haille aller deiner selden in diser welt und in iener a. 8 schampte A. nit A. 10 wanne A. 11 hundertstunt A. 13 Owê Ach lieber a. na fehlt a. ich schem a. 14 auz der mazzen a. Wes bis 15 einen] du machtich vil lieber schemen vor einem einigen a. 15 und do a. iemer mêr] dennoch a. verswigen ist a. Hierauf Wann er getar daz niht gesagen, noch niemer den gelichen tun, daz er ichts von dir wizze (Darüber Wolfhart Daz verpeuten di geistlichen rechtpuecher pei persuwung seins priesterleichen amts) a. 16 vergraben ist] daz ist vergraben a. ein steinin a. berg a. doch fehlt a. dir diu die die A die a. 17 scham a. ist dir n. a. wan bis 18 unde] wann sie bringen dich in daz ewig leben wider scham, die du an dem jungsten tage liden und zu rehten schanden werden must a. Darüber Wolfhart Als sand Paul spricht a. wanne A. 18 tage fehlt A. got a. 19 unde fehlt a. heiligen m.] lieben m. a. und fehlt a. sinen fehlt a. 20 unde fehlt a. sinen fehlt a. unde fehlt a. 21 her mit einander a. unde das erste, fehlt a. seln A fehlt a. in der helle fehlt a. 22 sament A fehlt a. ez fehlt a. schinbærlichen offenlichen und auch eigenlichen a. 23 in der werlte fehlt a. bicht a. do A da denn a. heubetsunde A totlich sunde a. 24 sein a. Rehte bis 25 getæte] Recht in aller der mazze als du sie begangen hast, sie sein schentlich oder nicht, wie heimlichen du sie begangen hast a. 25 ez daz a. 26 alle A. samt dar fehlen a. liecht a. Dû sihst bie 29 werlte Ez wirt allez furbracht und gebreitet vor aller welt. Merk, das ist scham, schand, laster und der cleglichst schad, wann du wirdest iemer ewiclichen darumb verlorn und verdampt a. 27 wanne A. 28 alle A. 29 siech A. ez bis 32 wellest du dich deiner sund icht gerner erclagen und einem erbern priester sagen mochtest, so werest du der grozzen sorg und angst an dem jungsten tag frei. Waz man dir denn zu buzz setzt, die leist und volbring die willeclichen und hab ganzen willen daz du nimmer mer kein todsund tun wellest a. nit A. 30 umb A. 32 wollest A bestest und blibst a. dû fehlt a. den A. tag zu der rechten seiten a. 33 eren und froden a. aller der welt a. Darüber Wolfhart Als Mths spricht am x1] capl. 34 waz du mir sagest a. in a. d. werlte fehlen a. schem a. 35 eht fehlt a. mich grulichen a. Siech A. eht] auch Aa. u. so zu lesen. und daz a. sage fehlt a. 36 iemittunt al genôte] alzuhin a. 37 beicht a. drein a. 38 ding a. nit A. ieso A fehlt a. andern oder mit dem dritten a. 39 tufel a. manig a. ir mit a.

51, 1 uns fehlt a. habt A hapt a. wan bis 14 erweget] Ez mocht noch kund sust an des tufels rat nimmer geschechen, daz ein vernuftig mensch, daz anders sin funf sinne hat, sich von einer cleinen schom wegen so grozzer frod und des wunneclichen himelreichs verziechen und sich des

verwegen mocht und sich des erwigt, daz er grozz marter immer mere liden und bi dem tufel ewiclichen in der hell sein well. Daz ist daz clegelichste, daz jemerlichst und daz unbillichst ding, daz ie wart und daz auch niemans volsagen kan noch mag, und dannoch so wirt er an dem jungesten tag zu schanden und zu laster. Dorzu waz ein mensche von hinnen unz an den jungsten tag gebrinnet und leidet, daz anders sein sund wizzentlich verswigt, daz hilft ez allez nichtenit, so tregt ez ouch nichtsnit für als wenig als umb ein hor, wan daz sein marter den zwivalt wirt an dem jungsten tag (Darüber Wolfhart daz red Gregorius in seiner predig), wan der leib erstet mit jamer und mit leid, der hat von hinnen dar geruwet, so kompt die sele zu dem leib und muzz denne die sele mit dem leib und der leib mit der sele immer mer an end verlorn sein. Ach cleglicher jamer, daz ir euch des umb ein als cloine schom erweget a. wanne A. an A. 2 hât fehlt A. 3 also A. groze A. himelrich wil A. 5 vor aller menje und dannoch an dem jungesten tage so A. 7 gebrennest A. 8 nit A. wanne A. dine A. 9 nuwen A. 14 ainz a. 15 sagen von scham oder einem holz oder einem stein a. 16 Owie ja, herre, wie vil a. wunderlichen gerne] wundergern ich daz tun wolt a. 17 Sô bicht daz a. menschen] priester a. 18 an sein selbs stat a. do A. wanne A. wan bis 19 er] so sitzt er a. 19 in der bîhte fehlen a. saget a. 20 ôre ern so a. Darüber Wolfhart daz ist von sand Augustin im puch der waren und falschen puzz a. mast so du ez im a. 21 denn einem a. eim A. oder gestein oder holz a. 22 Sô bis verswigen] Wann ez ist in der mazz aller ding gar verswigen a. 23 gleicherweis als ob a, rehte fehlt a, saget a. 24 holz a, gellenden fels a. 25 etteliche A. bihte fehlt a. irn A iren a. gleube A gelaub a. 26 nit A. geleben türr a. 27 bar a, wil bis sol] nit wil enist a, wil fehlt A, nit A. solle] sol a. 28 bîhte bis gesingen] messe mer haben a. unde fehlt a. solt a. 29 mensche n. tageslieht] nimmer mer kein lieht noch nichts überall a. Darüber Wolfhart Daz sprechen die geistlichen rechtbücher die genant sein canones a. Unde bis 35 sagen] Wer dazz er bizz an dem jungsten tag geleben mocht und also vermauret wer und tag und nacht plutigen sweiz weint, so must ez dannoch sere und vast an gotes barmung legen, ob er in zu genaden enphahen mecht. darumb so macht du im dein sund vol sagen a. 30 unze A. möhte fehlt A. 31 danne lange A. 34 liegen A. 35 gar und gar hohe a. 36 Ist a. daz ir bis 352, 2 gelêret sil daz du des sorg hast gegen seinen so pfarrer so ge zu geistlichen brudern, ez si prediger oder barfuzzen oder graw munich (Darüber Wolfhart den ez die kirchen hat erlaubt und die geistlichen rechtpucher und bei dem pan niemant widerreden sol) daz ist dir doch vil bezzer, den du ungebicht bleibst und ewiclichen verlorn werest. Du solt daz aber durch keiner andern sach wegen tun, wann daz du des sorg habst, daz er so wol gelert nicht sei, daz er dich auzgerichten kön noch dem und dir dein not wer a. 36 of A. 37 gent A. do A. geistlich A. pherrer A. got Aa. für dich fehlen a. antworten A. sol darumb a.

352, 1 pherrer A. wanne A. 2 die fehlt A. nit A. 3 Wanne A fehlt a. 4 entsliezest lauterlichen uff tun solt a. bicht a. 4 daz du und a.

nit A. verswigest noch verpergest a. bekenn a. 6 denn a. 7 mir im volgen und a. dich fehlt a. niht fehlt A. aber nicht uzzrichten a. 8 fur bazzer a. 9 got umb a. dich auch a. des da vor a. 10 himelrich A daz himelreich a. daz du dein bicht iht teilest und einem priester a. Darüber Wolfhart Wenn di rechtpuch, di geistlichen, verpietten daz, merch sein ist not a. Wie bis 13 liste gedenkest du dir: sag ich ez einem man mit einander so dunchet ez in gar zu vil sein, ich wil dem daz sagen und dem andern daz, sich daz ist aber des tufels list eine a. 11 sölte A. 12 viel A. 13 duvels A. wanne A. er alt ist a, lang a, gelernt A. 14 unde so a. hât bis 15 geirre hat er auch anders nichts zu schicken a. nit A. wanne A. 15 Ir bis 16 müget] Du solt ez allez dinem pfarrer gar und genzlichen sagen a. pherrer A. 16 möget A. denn a. 17 dust A. tuost bis woll daz macht du auch wol tun a. gebicht a. unde filt a. 18 ie fellt Aa. genad a. geist a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Sand Augustin a. Und swes bis 20 schieben Und waz du zu einem mal in der bicht vergezzen habst, wenn du daz denn erdenkest, so solt du zu stund zu dem priester gen und im daz sagen, so du erst machet und solt daz nicht verziechen a. 19 gedenkest, so soltu hinwider gen, so du erste macht daz A. 20 sô fehlt A. nit A. wanne A. ret a. 21 gern a. schieb a.

22 wer a. siech a. gebicht hat a. on a. entredung a. 23 daz bis verswîget schlen a. nit entret A. 24 hutt a. driten A. wanne A. damit a. etelîche felit a. 25 dufel A. gerne vil menschen a. mit a. so vil a. nit A. 26 diser a. Wer a. sein a. driten A dritten da a. 27 furt a. mit alle] mit bicht a. zer] in die a. 28 Daz bis pharisêus daz heizet rumen, daz sich ein mensche (darüber Wolfhart merch, sein ist not) rumet seiner guttet in der bicht. Also tun die pharisei, daz sint die gleichsner a. 29 also] wan ez a. etteliche A ettelich a. Ueber dem folgenden Daz spricht Matth. am xviij capl. a. pin a. und pin arbeitselig a. 80 beginge A begieng a. gern a. druwen A. ern a. 31 vare feur so a. niemans gut a. sîner fehlt a. ern a. Sô] auch a. sprechen a. etelich A etlich a. 32 giebe A gib a. gern a. zu rihte A fehlen a. giebe A gib a. 33 mîn] daz a. gern a. Sô bis 36. 37 geben] Jch walle gern, so tu ich gern daz best daz ich kan oder mag. Also rumet sich einer diez, der ander daz. Der tufel der geit daruber die buzz a. 34 jare A. 35 gemechede ist hier nicht Ehgemahl, sondern gemechte Lexer 1, 838. gern a. 36 Do A. 37 zerrinn denn a. des fehlt A. fures a. irgend A iendert in der helle a. Jâ bis 553, 3 stæche] Wann sie geliches tun, als da einer zu einem getruwen arzt kumpt und vier oder funf oder mere grozzer und totlicher wunden hat, daz er im die heilen sol und daz er im selber drei oder vier, die noch grozzer und schedlicher weren darzu slug oder stech, also tust du auch a. 38 prister A.

53, 2 vur A. 3 alsô] und a. dû fehlt a. for A. 4 dir dein a. sund a. heil A. unde bis 13 irret] und mit dinem rumen oder mit dinem uberheben der guttett so machst du dir vil mere, wann daz tun die geleichsner. Du solt dein sünde innerchichen so mit warer reuwe von ganzem herzen sagen, so wil dir got die zu stund vergeben (Darüber Wolfhart Jeremias der

382 xxii, s. 353.

weissag) und machst denn einn frod allem himelischen her (Wolfhart Lucas ewangelist am xviij capitel). Du solt dich deiner guttet und guttetwerk nicht rumen und nichts davon sagen. Unser lieber herre der weiz sie wol und vergist der keins, wann er gedenkt und sichkt dir die alwegen zu froden und zu nutz deiner sele. Darumb so bedarft du daz in der bicht nicht sagen, wan rumen in der bicht daz zimt geleicher weisse als grett in der kelen und daz so der fluch bei dem segen. Wol euch ir jungen menschen, die dannoch on sund sein, daz euch got also behutt hat, darumb sult ir euch furbazzer mer mit fleizz vor den sunden hütten und secht daran daz der tufel gar ungern davon lat und nicht davon nicht so ze weisen ist, er irre denn menschen wie er kan oder mag a. 5 rume A. do A. rumpte A. 6 luterlich A. 8 nit A. wanne A. 11 vur A. horent A. 12 kumen A.

14 warn a. bicht a. 15 nit A. geirret a. irret und hindert a. iuch] dich aber an a. ouch fehlt a. 16 dingen, da vor solt du dich mit fleizz hutten a. Daz bis solt Zu dem ersten solt du a. 17 wol bis hân mit fleizz behalten und in deinem herzen tragen a. 18 nimmer a. mere A. wanne A. 19 sie bis gît die buzz die unser lieber herre selber geit und setzt, die ist gar gering licht und senft (Darüber Wolfhart Daz spricht Mattheus) a. leist a. 20 minst a. dannoch in a. einer der a. lît leg a. ermet a. 21 petler a. der leiste bie 22 -ber gît fehlen a. 22 wanne A. nit A. mêr bis sprichet mere zu buzz und setzt dir auch nicht anders, wann daz er gar lieplichen zu dir spricht a. spricht A. ge hin a. 23 unde bis mêre] oder tu daz furbazz nicht mere a. zuo bis frouwen] zu einem mal zu einem frolin a. 24 versteint Aa. haben a. unde versuochten die Juden (Darüber Wolfhart daz spricht Mithe) verschutten so. 25 gar ungetrewlichen a, welih urteil] wan sie gehort waz urteil a. 26 wolt a. Da A. fur sie an a. fur in A sie ist ausgefallen in A. ir ieglicher a. 27 eigenlich wol a. sie bis begiengen er selber ie begangen hat a. begingen A. Darüber Wolfhart als sand Augustin spricht a. dûhte dunkt a. 28 als vil so gar vil und so grozz sein a. daz frolin a. nit Aa. 29 gingen A. alsô bis alle] alle hin weg a. Hierauf folgt Daz frolin bleib allein sten vor unserm herren a ist für den Zusammenhang notwendig. 30 herre zu ir a. siehe A. ich sihe bis 32 mêl Wa sein die die dich versteinen und toten wolten? Sie sprach 'ich sieche nieman.' Dô sprach unser herre wider zu ir 'so wil ich dich auch nicht verdampnen noch ertoten, ge hin und tu des nicht mere.' Darüber Wolfhart merch und tu ez, ez ist nutz a. 31 nit beidemale A. 32 iemans a. heute diese buzze a. wolle A. 33 got a. hiute fehlt a. buzzet daz ir a. 34 hat a. wol an a. in daz wunnecliche himelrich a. 35 Lant A. die tufell a. deheine bis irren] nichtsnit raten noch in keine wis irren a. nit A. Jâ fehlt a. ir seit wol a. sint A. 36 daz ir bis 37 irren] waz sie euch denn roten oder inblosen. Und lazzet euch an den buzzen nichts irren a. volgent A. 37 lant A. nit A. ein a. 38 do A. 39 bichst a. dir denn a. wan bis 354, 1 hætest] wan soltest du nach recht buzzen, so hetest du mit einer todsund verdient a. wanne A.

- 134 1 verlorn bis helle in der helle soltest sein gewesen a. 2 tags a. wirser a. wer a. den a. Adams a. 3 zeiten a. nuwen A neurt a. gezzen a. 4 werst A wern a. gegangen a. siech A. erzeuget A. 5 Nû bis dir] nu sich waz genaden dir got erzeigt hat und waz grozzer genaden a. A. die fehlt A lies waz übergrôze. 6 Unde den wann den selben a. almechtig a. verliehen a. Unde daz bis 7 buoze] daz ir nu die buzz dester gerner haltet und dem priester dester gehorsamer seit a. 7 dester A. sint A. 8 wie bis tuot waz genaden er euch tut a. viel A. dut A. 9 villicht a. ettelichez A. ein Aa, heubtsunde A todsund uf im a. etlichez zwue, etlichez a. 10 vier mer a. etlich hundert a. etelichez fünf hundert fehlen a. 11 Nû merket bis 15 gnåde Wan solt man noch recht ein einige todsund buzzen, ich der andern aller geswige, so mocht alle welt die einigen sund mit vasten mit betten und mit andern guten werken nimmer gebuzzen on genad a. merkent A. edele A. 12 du A. heubtsunde A. 14 möcht A. 15 daz vor erzöuget fehlt A. daz hat uns got erzeigt an Adam a. Adam A. 16 Umbe die bis 19 gebuozte Wann umb die einigen sund (Darüber Wolfhart am puch der geschepf), die er da begangen hett, dorum musten alle die in die helle varn, die mere wan in funftusent jaren ie geborn wurden. Die mochten dannoch die einigen sunde nicht gebuzzen und daz sie unser lieber herre selber an dem heiligen cruz buzzen wolt (Darunter Wolfhart Als sand Bernhart spricht und unser gelauben ist) und daran eins jemerlichen todes erstarb den worten daz die selb sünd genzlichen gebuzzet wirt a. Umb A. 17 worden A. 19 dot A. umb A. 21 Unde seht der merk a. verliehen a. 22 sund a. uff dir hast a. 23 ein A. nit A. mocht a. ane gnade fehlen a. daz bis 26 gît] für die alle mit einander geit er dir buzz und nimpt dich auz der helle herauz, da du immer ewiclich innen gebrunnen soltest haben und weiset dich uff den gerechten weg deiner ewigen selikeit. Darumb so solt du dein gesatzt buzz gar williclichen leisten, die man dir denn uff setzt a. 24 nit A. 25 umb A. brennest A. umb A. 26 er dir dir ein priester a. viel A. dut A. 27 gut a. du dester minner a. 28 dester (A) minner fehlen a. brennest A. Wanne A fehlt a. so sol a. einvaltigen menschen a. 29 nit A. wanne A wa von a. mere a. buzz geb a. 30 den einander a. mere a. buzz geb a. wan a. 31 Daz nimt bis 35 nemen] Sie sprechen unser pfarrer der ferden hie was, der tet uns vil genediger oder sie sprechen er tet uns vil ungnediclicher und sie geben gar ungeleich buzz. Daz sol niemans sprechen noch wunder nemen a. nimpt A. nuwen A. 32 wizzen A. selber A. etteliche A. 33 herre] pferrer u. so zu lesen, wie auch a bestätiget. det A. 34 ungenediclicher a. 35 Wanne A. der welcher priester a. vil buzz a. 36 dut A. sund dester e a. mident A. fliehent A fliechet a. 37 dester Aa. fegfur a. brennent A. wanne A. 38 ir die bis 355, 1 verzagtet] euch nu auch der buzz bewilt so, die ir gar uff ertrich nach geschriben rechten buzzen soltet, die wer euch vil leichter, so gro so hert, daz ir daran verzwiveln mocht und verzagen a. tragent A. 39 mustent A. geschriben A.
- 55, 1 verzagtent A. Unde fehlt a. 2 von so a. buzz a. genaden a. die erbermede] barmherzikeit a. 2 vil minner wan halb recht a. Mir bis

4 lieber | Ez ist unserm herren vill lieber, so ist ez dir hundert stunt nutzer a. 4 gotte A. vegefur A fegfur a. brennest A. ein jar, funf jar, zehen jar, hundert jar a. 5 ie dar a. verdient hast a. danne daz du wan daz du immer in der helle a. 6 marter a, iemer und iemer fehlen a. brunnest A leiden must a. Wande bis 8 bræhten Auch sein gar vil menschen so gar tieff in den sunden und als gar wir (2u wirre) umbgeben, daz wir priester des gar fro sein, daz ir zu bicht koment, daz wir euch auz der helle in daz fegfur brechten a. Wanne A. 7 wern A. 8 fegefuer A. Do A. so geit a. dester minner a. 9 oder mê fehlen a. do A. dut daz Au. letzteres beizubehalten. 10 daz auch a. deste bis sit dester gerner traget und laistet a. dester A. sint A. wanne A wonn a. 11 fürchtet a. viel A. gebel setzt oder geb a. denn villeicht gedecht a. Hierauf ste als da ste a. 12 nû bis erlîden] Ge wie ez well, ich getruwe daz allez niht zu tun a. gee A. nit A. von so a. gemeinschaft der heiligen cristenheit. komest a. 14 swes wez a. danne fehlt a. buzzest a. daz bu 15 fegefiure] daz du daz in dem fegefur buzzest a. 15 Und darumb ir jungen priester, daz euch got lone a. umb A. 16 sô bestêt bis 17 buoze und tun in dester genediclicher, daz in die buzz dester geringer und a. bestent A. dester A. 17 dester Au. werd a. 18 sie fehlt A. widerwerdigen a. dester Aa. 19 gebent A gebt a. buzz a. genaden a. wanne A. 20 eht fehlt a. sult bis tuon sol man kein genad überal nicht tun a. deheinre A. 21 wanne A. recht buzzen sullen a. weder bie 22 nach dem ende fehlen a. 22 Der bis 25 welle Hat sich ein mensche dem tufel ergeben oder gezaubert gotes leichnam, wil ez widerkeren, so gebt im buzz nach genaden a. 23 hebe A. 24 gebent A. do A. 25 wolle A. sundern mit einander a. den gebt a. danne A on a. 26 der] wer a. gewinnet] uff im hat a fehlt A. der] wer a. 27 sin A sein a. abschnit und nimpt a. liegen a. muzen A. 28 als bis do (A) stêt (einzuklammern) wie die buzzen sullen, daz such in der predigt von den zehen geboten, da vindest du ez inne a. Darüber Wolfhart Si schullen nach den rechtpuchern dem menschen sein ere widercheren a. gebt Aa. 29 seinen sunden gemezzlichen a. mir fehlt a. 30 betten a. Darüber Wolfhart Also spricht Gregorius in omelie super Lucam a. Gebt mir fehlen a. dem den a. grozz a. 31 etc. zu geben a. Und fehlt a. 32 buzz a. Die und die a. 33 mit Aa. wollent A wellen a. etteliche A. auch etlich a. 34 sein und nement daz für sich a. daz bis sprichet als unser lieber herre spricht a. ge a. du A. sîn] daz a. 35 mere a. Sô] als da a. einre A. nascher a. Darüber Wolfhart Als Johannes spricht in seinem ewangelio a. oder fehlt a. funf jar a. 36 zehen A zehen jar a. und alse wem a. wænet er wil er wenen a. 37 waz a. dâ fehlt a. gesundet hab a. 38 nit A. eine ein A fehlt a. nimmer a. 39 douch a. die einen wunden a. einre A. vil | wil so später darüber geschrieben a.

356, 1 geraubt a. niemer mêr] nichts mere a. rauben a. 2 brennen a. das vorder] doch daz daz er getan hat buzzen Darüber Wolfhart Als sand Augustinus spricht ad Macedonem, in rechtpuecher a. 3 Ir bis gnåden fehlen a. 4 driten A tritten a. buzz a. diu buoze fehlen a. Wande bis 6 geben] so verre und dir niemans buzz nach recht geben tar a.

Wanne A. 6 gefüege] müglichen a. 7 nemest] auch uffsetzest a. danne] wan a. der ein a. gît uffgesetzt hat a. doch ein a. salzman grempler a. 8 salz zuo a. iedoch davon A. davon so a. gist fehlt A. geist du dir selber billichen auch zu a. billich A. 9 umb Aa. nit A. gar fehlt a. marter a. 10 fegfuer a. als almusen a. wachen bis 12 Rôme] oder ein mitwochen oder ein freitag oder ein samstag nemen zu vasten bazzer und brot oder wallen uber land a. 11 fritdag A. etewanne A. 13 dun A. danne A. deheiner bis 14 got kein fraw sol niender hin vallen so a. diheiner A. nit A. 14 nirgend A. wan da bis 19 spinnen wann als verre daz sie des nachtes wider daheim sei. Wellen sie aber doruber des nachtes uzzen sein, so sollen sie gedenchen und bestellen, daz si als sicher sein und legen als ob sie daheimen in irn hausern weren und in ir kamer. Doch wenn sie des nachtes nicht wider heim komen mag, da sol sie niemer hin gewallen. frawen sullen daheimen sitzen und spinnen a. wanne A. 15 swo A. siecher A. 16 irre A. Swo A. nit A. 19 Wiel Nu dar a. dete A tut a. 20 var ge a. wol fehlt a. siecher A. 21 gewarheit bewarung a. Owe a. aber mud bist a. 22 drunk A. getust aus tust von späterer Hand gebessert a. Hierauf so entslesest du, so mocht einer zu dir komen a. sô bis einer der weist so villeicht nicht a. einre A. alt oder junc bist a. 23 mocht a. mere sunden A. mit dir wider heim a. wann a. du mit dir a. Ueber dem folgenden daz ist ein geleichnus a. 24 fuor zohe a. gein Rom a. sie fehlt a. 25 dar fuorte da mit ir trug a. nit A. 26 brachte sie mit ir wider hin heim a. bracht Aa. da A. 27 von dannen] mit ir wider a. 1rn A Irem so a. magetdum A magtum a. fuorte] bracht a. rein a. 28 dort fehlt. brach so a. 29 her bis dannen] wider hin heim a. wallfart a. 30 henen A. flug bis nütze] ist ein ding a. Man bis 32 büezen sie sullen daheimen sitzen und spinnen und gar barmherzig sin da mit sullen sie buzzen a. suln bis 31 die fehlen A. Pfeiffers Aenderung ist ansprechend, die Handschrift a lässt der Möglichkeit Raum, dass in A man einfach für frouwen verschrieben ist. 32 heim A. ir sie so a. ware reuw a. 33 gewinnent A. bicht a. vollebringent A volbringt a. ze rehte fehlen a. 34 buzz a. geleistent A. niemer fehlt a. 35 mug a. daz bis Ende | und daz wir alle an unserm leben gebezzert werden daz helf so und euch der vater und der sun a. mit A. 36 gelobt Aa. geert A. 37 verdienent A.

# XXIII.

Drie und zwinzig. Von drin muren. Simile est regnum celorum (Inhaltsverzeichnis) A. Dye xx predigt sagt von den dreien mauren Symile est regnum celorum (Ueberschrift roth) a. 1 einer gutter sachatz a. Ueber der Bibelstelle Daz spricht Maths am xiij capitl (roth) a. innen a. 2 verworgen a. Als] wen a. daz verkoufet] so verkaufft es a. ez hât] sein a. denselben a. sachatz a. 4 nu der acker a. 4 dem daz] der dem a. 5 heilig a. Ueber himelrîch 4 bis kristenheit 5 roth Daz spricht gregorius super Mathm an der omelein. zem] in daz a. himelriche A. PFEIFFEB-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

6 wanne 4. creistenheit a. nit A. 6. 7 kein weg a. 7 zem himelrîche fehlt a. 8 von den ketzern a. gêt bis himelrîche fehlt a. 9 heilig a. ûz in a. 10 nu der gut sachatz a. dâ fehlt a. innen a. 11 got A fehlt a. 12 im unserm lieben herren a. halt fehlt a. so gar unsegelichen a. dorumb verchaufft und geben hat a. 13 allez sin guot was er hat a. werdel wurd a. 14 wart sin bis lac west vil wol wie koslichen er was und ist der do verborgen leit a. 15 ein] der a. sieht Aa. 15 niemans a 16 gerüeret grift a 16 Sie bis schatz fehlt a. 17 verkouft a. almechtig a. kauft a. 18 die heiligen bis werde das ist die heilig christenheit darinnen leit der edel gut schatz das ist eins ieglichen oristenmenschen sele a. 19 ir keufent bis 20 silberlinen] waz acker ir kouft die kauffet ir umb phennig oder umb heller oder mit silber aber unser lieber a. 20 silberlin A. verkauft A der verkauft a. 21 koufft a. den worten daz a. wurd a. als gar a. herziglichen a. 22 was ist a. sachatz a. des reinen] das ist eins ieglichen a. 23 owê darumb a. kristenliute kinder a, nu fehlt a, habt a. 24 wanne A wan a, an Aa, gehabt fehlt a. da Aa. 25 gekauft a. selbs a. leib a. gnuget A. dô genuogete bis 25 ouch] da wolt er in ie mit selbs leib a 26 sô] als a. herzeclichen] innerlichen a was ist a. 27 schatze A des schatzes willen a. drinne do innen a. was bis verborgen verworgen ist a. 28 alse also a. zuo dem acker auch a. niemanne niemans a. in im a.

358, I buwete bis selber denn den acker als wol gebaugen mocht als er selber a. 2 deheinem der fehlt a. weder nieman noch sust niemas weder a. 3 himelreich a. der erden ertreich a. noch niemanne bis 5 sêle fehlt a. 6 kristenliute menschen a. wie herzeclichen bis 8 willen gehabt] so habt den almehtigen got von ganzen herzen lieb und haltet seine gebott und sehet daran das er ein schepfer ist himelreichs und ertreichs und ein herre aller herren, das er den pflug selber durch ewern willen haben wolt a. 9 dem knehtelin daz den] ewren chenechten gar woll die euch ewer a. bûwet bauwen und euch den pflug haben a. dem gebet bis 12 engele herre was lones welt ir nu dem almehtigen got ewern got und ewrem herren geben der den acker mit fleizz in rehten truwen gebauwen hat und den phlug selber gehabt hat a. 13 eysen a. holz a. also was daz heiligel also was auch unser pflug das ist das heilig a. 14 creutz a. holz a. eisen a. nagel A. die nagele bis 19 selbes bluote daz holz hett er mit allem seinem leib umbgeben und hield daz in seiner hend und trug daz uber seinen rucken gar mit kranken und mit müdem leib. Das eisen das sein die drei nagel die im durich sein heiligen hend und fuzz geslagen wurden. Merk, lieber mensch, wie gar saur im dein ackergang worden ist, darum gedenk. schick und bestell dein ding also das du des ackers reinen frucht ewilichen in dem himelreich nutzen und niezzen seist. Und sehet an die groszen trauwe und lieb, die er zu euch gehabt hat und noch hat. Er wolt ie den tod an dem pflug leiden und als er den acker mit sein selbs leib gekauft und mit grozzer arbeit und marter gebauen hett daran wolt in dennoch nicht benugen, er wolt in auch tungen mit seinem kostlichen rosenvarwen plutt, wann daz verguzz er uzz allem seinem leib,

daz ez uff der erden ran a. 18 er dus zweite] und in auch selber habte und A 19 gedünget A. wo A. 20 kein a. sô gar bis 22 getunget und] so gar schon und wol gebauwen, so gar grozz arbeit und marterie uffgelegt a. 21 zertlich A. hart A. 22 gedunget A. also als gar a. minnelichen a. gedûnget A. wanne A. wan er bis 26 sêle fehlt a. 23 gedunget A. herzeblûte A. 24 do mit A. 26 gar herzenlichen a. liep iuch got gehabt hât] er euch lieb hat a. 27 wie herzeclichen so gar innerlichen a. er iuch geminnet hat minnet a. Nach geminnet hat! folgt da von so sullen wir in hin wider auch lieb haben und minnen. 28 do A. da von fehlt a. alse also a. spricht er selbe a. gebudet A. unde gebiutet fehlt a. sô suln wir in minnen daz wir in lieb haben sullen a. 29 unde von aller unser kraft fehlt a. 30 unde fehlt a. 30 nach sêle folgt und macht a. alsel als a. Ueber als uns selber roth Also spricht Mattheus a. 31 wanne A. Wan bis hât gehabt | So verre und er uns lieb hat a. auch fehlt a. 32 hin wider lieb a. ist fehlt a. der die a. muotet begert a. 33 niwan bis libes die ist nichts anders wan unser grozzer nutz zu leib und zu sele a. ieman] iemans a. 34 êren bis gan] selber guts gan und eren und selikeit wol gun a. habe hab a. 35 nach herzen folgt von ganzer seiner macht a. von aller a. und von bis kraft fehlt a. 36 selben selber a. 36 Swer wer a. dut A. 37 selbers a. guts A. alle a. wan wanne A und a. zerreinnet a. 38 halt fehlt a. 39 halt fehlt a. Nach selber håt folgt Wan unser lieber herre uns so gar herzlichen lieb hat a. Unde wir suln fehlt a.

59. 1 lieb wegen a. daz er uns als liep hât fehlt a. unsern næhsten ouch liep 2 han fehlt A ist Conjectur F. Pfeiffers, dafür so sullen wir unsern vechsten vil dester lieber haben a. 2 swanne wen A wann wenn a. der den do (?) a. daz auch alles a. hofegesinde A. 3 ouch fehlt a. und also bis 5 den rîchen fehlt. a. 5 Swie wie a. er ist ein mensch sey a. swie ungestalt er ist] wie ungestalt es sei, wie krank es sei, so solt du es als lieb haben, als dich selber und nichts versmechen wan a. 6 waz a. erdacht a. hât fehlt a. und mit A. mit des bis 7 rîchheit] mit eines armen menschen armuot, mit seiner krankheit oder mit seiner ungestalt a. 7 Unde darumbe bis 8 dich selber fehlt a. darumb A. 8 din ebencristin A. selber A. wanne A. in got selber unser lieber herre hat sie a. 9 alse als gar a. hât gehabt a. bittern tod a. in leit sie geliten hat a. begert noch muotet a. 10 aber got unser herre aber a. hin ze nicht von a. mutet begert a. nürt a nuwen A. alse als a. 11 dich selben minnest lieb habst als dich selber a. ja] nu a. des das a. 12 bin ich bis unde hast] weist du doch wol, daz ich arm bin und nitznit an han ze tun, so hast du a. zwen Aa. 13 gut rock a. unde hân ich bis 14 dich selben der geist du mir keinen. Ach wie lang must ich nackend gen e daz du mir ichtzit gebest. 14 selber A. Daz ist] sicherlichen du hast a. die] zwên guot a. 15 rock a. ich bis dekeinen ich wil dir aber keinen geben also meynet es unser herre nicht wan a. hæt ez got het er ez a. 16 ez so a. wurd a, uberal niemans a. der hiute lebet fehlt a. geisleich a. 17 weltlich a. mensche fehlt a. wolt a. 18 gern a. guoten] ganzen a. ein a. alse guoten] sollichen a. 19 zwirunt alse guoten] andern vil bessern a.

siech A. minnel leib so a. 20 deinem a. ebenkristen nechsten a. selber guttes a. 21 du solt auch im] so solt du im auch a. gunnen A gunnen a. gern a. gut und ere a. dû solt] des solt du a. 22 im auch a. ern A fehlt a. gunnen A gunnen a. hast du bis 23 himelrîche fehlt a. 23 gunnen A. ouch] des a. 24 als wol gunnen als a gunnen A. selber Aa. als gern a. 25 geseche so a. an allen dingen als dir selber a. selber A. 26 und solt im daz gunnen von deinem herzen a. unde fehlt a. dîner] ganzen a. treuwen a. 27 dinem] gutten a. unde mit dîner erbermede mit barmherzikeit a. 28 unde fehlt a. kumber A kümmnüzz und sein leiden a. ez] er a. 29 dir] dar a. liegen Aa. liute menschen a. verstet a. mohte A moht a. 30 Sô bis worden David wer auch nie behalten a. wann er a. 31 gund a. selber a selbe A. kungrichs a. danne] wann a. hern fehlt a. Saulen a. 32 het a. gunnet A gegunget a. Ueber Saulen bis gegunget roth Am puch der chunig stet das gesorbn a. got Aa. mit recht a. 33 semelichez solliches a. Nach semeliches folgt hete gehabt und daz er ein semeliches (gehabt hett und daz er auch ein gerechs a Aa. Darnach ist im Texte zu lesen Er hæte im aber wol gunnet, daz er mit gote und rehte ein semelîchez hæte gehabt und daz er ein semelichez herze gein gote hæte gehabt usw. rihtekeit] gerechtikeit a. 84 mocht a. Heinrich a. nit A. sin mit e darüber geschrieben A sein a. der wie a. mohte A mocht a. 35 darumbe niht] er denn a. kristenliute] mensch a. keiser a. 36 sprechen A. sprich a. ich fehlt a. Oswalt a. 37 doch mit a. ze] in daz a. komen sein a. 38 mochten Aa. ubel A über a. die ze bis 39 lebten zu herren gemachen und zu kungen a. 39 meint A meynet a. meint Aa. Nach meint folgt ez also a.

360, 1 durch sîn armuot bis 2 büezest nicht versmechen solt von seiner armuot wegen du solt im auch sein armuot buezzen a. 2 swo A wa a. halt machst a. so aller a. 3 meist machst a. 4 mit gâbel nicht geben a. 5 sigentlichen gruzzen a. 6 Nach erbarmen folgt Und ist auch das ein ander edeler, tuwer oder bezzer sei, wann du, sei es an leib oder an guot oder an frunden oder an eren, den solt du auch vor augen haben. zucht und ere erbitten, du solt auch gen niemans hazz noch neid tragen. Dass diese Stelle in A übersprungen ist, lehren die Worte 6 an libe unde guote oder an friunden oder an êren, die dort stehen geblieben sind und nun keinen Sinn geben, fernere darumbe solt du im niht haz noch nit tragen, die im Pfeiffer'schen Texte wenn möglich noch fragwürdiger sich ausnehmen als die erste Stelle, an libe und an guote bis 8 tragen ist im obigen enthalten. 8 unde swaz den was a. tuo du A. daz soltu bis 10 erlâzen daz sol dir auch lieb sein, daz man deinem nechsten auch tuo. Und waz im leid sei (hier muss etwas fehlen entsprechend den Worten von A 360, 10 des soltu in erlâzen). Du sicht (so) daz zu mal ungern. wa man dein spottet, dich schiltet, fluochet oder dir nach redet oder dich betrubt, also soltu auch niemans betruben, spotten noch schelten. fluochen noch nach reden. Du solt in slechtes erlazzen, des du gern erlazzen werest. Ueber der letzten Sentenz steht roth Das ist ein Regel der Rechtpucher, que tibi non vis fieri, alteri ne feceris. 10 nach seht folgi

wie gar gerinchlichen und wie gar leichtlichen a. mohte A fehlt a. 11 tuon gar wol] wol getun mocht und als wir daz tuon sullen, daz ist wol billichen und müglichen a. 12 gebrüder und swester Al geislichen swester und bruder a. 13 got a. Ueber nach dem almehtigen got roth Dass pricht sant Paul an seim prieff, a. 14 lieben herren a. alsô bis 15 kristenliute | cristen a. 15 nu seht bis 19 liep was | nu merchet wie gar lieb im der acker ist. er wolt in noch niemans noch noch nichts anders heissen, wan nach im selber. 17 gnuget A. 18 noch A. 19 Unde dâ fehlt a. dem allem a. samt fehlt a. benugt a. 20 dennoch nicht a. dannoch | vil a. mere a. gezierde | arbeit a. an | uff a. 21 nach legen folgt und den reichlichen und herslichen zieren a. 21 Ir in a. umbzaunet a. niwan] nuwer A nurt a. 22] swachen] swartzen a. sie gar sus in wil licht also ungezunt legen. Daz hat unser lieber herre nicht getan. 22 Da umbevienc bis 23 got] er hât a. 23 diesen Aa. acker] zun A. dreien a. mauren umbvangen und umbgemaurt a. 24 nicht an einem zzun a. achker a. einem a. 25 cünlin a. umbevähet und umbeschrenket umschreget a. 26 ouch fehlt a. einre A. muren A maur a. in genuogete ouch nach a. 27 niht fehlt a. nuwen A ie a. maur a. ale umb A das umb a. und umb bis 28 veste] haben gen a. 28 sô herzeclichen] als gar a. 29 was ist a. unde der schatz bis Ende des Absatzes 33 himelischen mure] da die edel sele in verworgen ist, die erst maur ist siden. Ir wizzet wol, daz siden gar stark, vest und zehe ist. Die ander ist eisin, die dritte ist die himellische maur a. 30 einre A. 31 wizzent A. 32. 33 einre A.

- 34 In A kein Absatz, in a das bekannte Zeichen, das aber auch oben vor die erst maur steht. erst maur a. almechtig a. 35 herzlieben a. vestilichen a. 36 siden A sidin a. nach stöle folgt und bedeuttet a. geischlich a. gericht a. 36 wan bis 39 behüete] die selben stole und dasselb geriht hat unser lieber herre zu dem ersten sant Peter bevolhen mit grozzer vestigung, daz er des ackers und des maur pflegen und huten solt, daz der schatz und der gar edel hort daruzz icht verlorn wurd. 37 sant A. 39 Und fehlt a. so malt a. malt A. sant A sand a.
- 1, 1 Peter a einen sluzzel a. nach er folgt und alle sein nachvolgen a. kamerer bis 3 gerihte] kamer sein solten mit ir cristenlichen, geistlichen lere und das geistlich gericht vestelichen redlichen und rechtilichen halten a. 3 alse] als gar a. ist ez hinte] wirt es noch hüt diez tags a. einem a. 4 bapst a. 5 wise bis 8 leiden wolten] leren und unterwisen sol des rechten cristenlichen glauben und unterscheidung geben wie man cristenlichen werk tun und halten sulle. Und wer das juden, heiden oder kecker (so) keinen irsal oder ungelaubens darein werffen oder tragen wolten, daz sie die cristenheit denn davon wisen und davor beschirmen a. 5 lern A. 6 gelernen] gelern A. den kunnen] dem ungelauben a. 9 vür A. vor ungelauben] davor a. gehutten a. kunnen und mugen a. 10 volfuren sulle a. an A. on kristenliche a. 12 cristenliche Aa. on a glaub a. 13 gote fehlt A (neue Zeile). alsam] daz selb a. wer a. nit A. zu recht solt a. 14 gevert ewiclichen übel] ist verlorn a.

Wie man bis 15 ofte gesaget fehlt in a, u. ist im Texte wol einzuklammern, 15 ein banst a. 16 unde mac daz er a nicht fehlt a. 17 erkennen mug a. irn (iren a) glauben Aa. irn A iren a. und do von A da von a. 18-20 patriarchen, cardinalen, ertzbischolffen, bischolfen, ertzpriester, apten, probsten, techenden, pfarrern und a. 20 under pherrern A pfarres geselln a. 21 verliehen a. ein ieglich Aa. 22 kristenmenschen mensche a. behüeten fehlt A. dafür nach dem gelauben auzrichten und bebarn sullen a. alse verrel als werre a. alse jeglichen und ieglichen a gesetzt und geordent ist a. Darüber roth als Maths spricht a. 23 edel a. gevelscht oder verlorn werd a. 24 mit deheiner bosheit fehlt a. und sie a. ez fehlt a. 25 Unde fehlt, die stole ein sidin mur a. heilige A heiligen a. 26 und alsô bis 27 pfafheit Do unser lieber herre zu hymel farn wolt, do bevalhe er seinen lieben (jungern und darnach aller am Schlusse der Seite aber gleichzeitig nachgetragen) pfasheit a. Es ist mir wahrscheinlich, dass der Grund der Aenderung in A in den hier eingeklammerten, der Vorlage von A fehlenden Worten lag. Die Besserung ist freilich nicht besonders glücklich; wenn man daran Anstoss nahm, dass der Herr, als er gen Himmel fahren wollte, schon der Pfafheit einen Auftrag gegeben haben sollte, so wird durch A der Anachronismus zwar verdunkelt, aber nicht gehoben. Ebenso wenig geschickt ist die Anknüpfung mit und also. 27 und den edeln und reinen seinen lieben a. 28 uf ir trüwe a. und an ir sêle bis 30 behüeten und uff ir hochst phant, das ist ir aigen sele, daz si des mit fleizz und mit ernst wol hüten solten, daz sie im daruzz nichts verlurn a. 29 kristenre a. sie sie im iht A. 30 ez fehlt A. Und dâ müezen bis 32 gerihte fehlt a. 31 got A. 32 Her bâbest bis 362, 2 gehochet Welher das nit tüt, so wil ich daz freilichen wol sprechen, daz ez der banst und alle pfaffheit horten, alle die selen, die sie dem almechtigen got also verliesen oder verworlosen, daz sie verlorn werden von iren schulden, und daz nit erwenden und unterkomen, als verre sie den kunnen oder mugen: daz der selb, unter welchem denn daz gegeschiht, unserm herren swerlichen darumb antwurten und buzzen müzz mit irem allergrosten schaden. Und das sprich ich zu einem ieglichen priester, ir sult anders nicht begern noch zu tun haben und sol auch ewer beste kurtzwile sein, daz ir des ackers wol wart und wen ir eur tagezit und ewr ampt volbringt, so sult ir uber bücher sitzen, stadieren und daran lernen, daz ir ichts uzz dem acker verliesst. Die grozz ere, wirdikeit, die ir habt, die habt ir nicht von euch selber, ir habt sie von got allein, von dem ampt, daz er euch denne verliehen hat, davon solt ir im seins herzenlieben ackers und schatzes gar getrülichen huten und pflegen, wanne ir habt ewr notdurft davon. Ist daz ir daz behalt und wol des ackers pflegt huttet und ieglicher an seinem ort, so wil er daz hundertstund noch was umb euch verdienen a. 39 wanne A.

362, 5 Wanne A wann a. 6 geert Aa. sint A] habt durchstrichen a. als vil sit (sint A) bis 7 geêret] so vil wil er ewch mere eren in den ebigen froden a. 7 Wanne A wann a. swenne] benn a. 8 gedrucht a. ewr a. do mit A. 9 man] wan a. Ueber der Zeile in ewr bis wan euch roth Das ist der mayster des hohen syn a. mêr fehlt a. do A. und davon a. 9 sol und müz a.

Inde kumet (kument A) bis 10 beschirme! Und wer, daz ewr etlicher in die helle kem, da got vor sei a. 10 dâ] do A so a. ez alle] die a. tufel a. Nach tinvele folgt doch dieselben karachtern oder daz selb zeichen a. 11 nimmer ab euch a. und iemer mêre ewichlichen a. 12 Da sult ir bis behüeten darumb so huttet euch mit fleizz a. 13 selbe fehlt a. iemer zu icht in der a. an als smæher stat fehlt a. 14 wenn a. 15 bott a. chumpt es sei a. umb beidemale Aa. Auf naht folgt zu welher zeit es dan sei, es sei schnei oder regen a. wisset a. 16 waz die liute twinget] was dem menschen gebristet oder wie es im leit a. Versument A. dem tauff a. 17 gewahsen liute fehlt A, ist Zusatz F. Pfeiffers, dafür (diu fehlt a) einen siechen a dem heiligen fehlt a. 18 der heiligen ölung a. bicht a. do A. got umb Aa. 19 Ir erzebischöve bis Schluss des Absatzes etc. fehlt a. 20 swanne A. 21 versûment A. muzent A. 22 drumb A. 23 dâ do A. mit fehlt a. 24 umbmuret A mit bevangen hat a. isenin A eiserin (in eisnein roth gebessert) a. daz ist fehlt a. eine A. 25 veste mure A veste mur a. diu] wann sie a. danne] denn a. eine steinin A ein st. a. 26 isenin A eisnin a. welleichen a. vesten fehlt a und ist wol in A nur durch das zweimal vorhergehende vost an die Stelle geraten. 27 ein babst a: dem keiser einem a. ob Aa. iemen A daz a. der diese A daz niemans a. sidin a. 28 mit ungehorsam zerbræche] zerbrechen oder zertrennen wolt mit ungerechtem gewalt a. isenin A eisnin a. mure fehlt a. dannoch den a. 29 beschirm a. sonderlichen vor a. unde A fehlt a. 30 wanne A wann a. wern Aa. langs als gar stark und so gewaltig a. 31 dester Aa. wirsers a. mocht a. oder bis 32 verdrücket wære oder daz die iez von verdruckt wer a. 32 Und fehlt a. dem einem a. 33 Nach bevolhen steht noch daz er darinnen alles unrecht vertriben sullen Darüber roth das weltleich gericht a. so enmac ouch der Wann nu ein a. auch in a. 34 gesein mag a. unrecht fehlt a. verrihten uzz gerihten a. Nach verrihten folgt das darinne brochc brûchec?) ist a. liht A liehet a. dem a. 35 küngin a. Nach künicrîche (kungreich a) folgt anderen herren den leihet er grozz herschaft, daz sie an seiner stat auz richten sulln und das volk beschirmen a. Der erste Teil bis herschaft scheint wenigstens durch die folgende Aufzälung der herzoge uew. gefordert. daz sie bie 36 sullen (solln A) fehlt a. 36 ein kung a. seinem a. ein herzog a. 36 herzogetuome bis 38 rihtern] herzogentuom, pfallenzgraven, markgraven, sust graven, alle herren und weltliche richter a. 38 schullen a. 39 gewalt Aa. Ueber vor unrehtem gewalt roth Wolt got wer im also et cetera a. vor ungleubigen (A) liuten

3. 1 Wan juden bis 2 genomen fehlt a. 1 wanne A. 2 wanne A. friede A. 3 swer] wer Aa. got und dem richter buzzen a. 4 alse] als a. wan sie habent bis 6 kristenliuten] die keiser die haben die juden von zweier sach wegen in den frid genomen a. Ueber in den frid genomen roth Das

fehlt a. Nach gewalte folgt das wir bei unserm glauben beleiben und daz der nicht untergedrucket werd. Auch sullen sie ein gerecht, slechts gericht haben und dem armen richten, als dem reichen on alle genad. Auch sullen sie die juden, die unter uns sitzen ir leib und ir güt bestüren und beschirmen, wann sie sein auch in unsern frid gesatzt. a.

ist also, merch furst, es ist not a. wanne A. 5 friede A. wanne A. dinge A. 6 eine A. des gezüg a. sint sein sollen a. 7 lieber herre a. von in gemartelt sei worden a. Unde fehlt a. swanne A. wenn a. 8 cristenmensch a. sô fehlt a. ein andaht Aa. darab a. 9 einre A. von dem A. 10 Jêsus Kristus fehlt a. gemartert ist worden a. unde daz bis 11 leit fehlt a. Ueber worden roth merch, sein ist nott a. 11 Und fehlt a. got Aa. alwegen seiner a. marter a. ir kristen. liute bis 12 martel] und der a. 12 swanne A. nimmer a. 13 wanne A wan a. nimmer a. von bei a. Nach jüden folgt unsers herren marter a. sunderlichen a. 14 ermant a. Und durch eine A die a. sache ist, was a. 15 enderist a. uberlebent a. die werdent bis 16 kristenliuten die werden alle behalten a. Hierauf auch ist vil besser die juden bechern won die cristen a. 16 vor andern bis 17 schirmen fehlt a. ungeleubigen A. 17 der juden bis vil] wurden aber der juden so vil a. 18 uns bis gewinnen uberhant an uns gewinnen wolten a. muz A sol a. 19 als als wol als der a. ritter rihter a. 20 dieben bis 22 freveliche dieben, vor raubern, vor mordern, vor brennern und vor allen schedlichen menschen und auch vor den die frevenlichen in dem banne oder in der aucht lagen a. 22 seht] sich a. was des volkes] wie vil der menschen a. daz] die a. in (nachgetragen) der (seltsames Missverständniss von faren) heiligen cristenheit a. vârende ist] faren a. 23 allen den a. umb gen a. 25 Unde fehlt a. do A. ein keiser einem babst a. 26 umbwend a. Daz ist als vil gesprochen Daz tut er darumb und der sein (80) ist also a. 27 alse A. swaz waz a. 27 gerihten nicht geslichten a. Nach 28 mac folgt und wa man uff seinen ban nitz geben wel a. 28 ander weltliche (A) rihter und alle sein undertan a. Üeber diesen vorhergehenden Worten roth Merch fleissichleichen, ach wie nott a. 29 dem swert a. Nach rihten folgt und daz auztragen a. darumbe] davon a. iu] im so a. 30 Auf sô ir folgt ir herren, ewr swerter lasset erklingen a. ritterschaft richterschaft a s. 363, 19. 31 sint A. daz ir] und seit den fürbazzer a. kristenheit Aa. schuldig und gebunden a. 32 sît] sint A fehlt a. wanne A. aller kristenliute der cristenheit a. an den zwein gerichten fehlt a. 33 geislichen a. 34 unde fehlt a. geturst a. iemer dekeine keinerlei a. sund tun a. swennel swanne A. wenn a. 35 sich genzliche bis 36. 37 hülfen mit einander getrulichen hulffen und beistunden a. 35 vereinen A. vereinen A. 37 von rehte zu recht a. keinen a. unrehten fehlt a. 38 an clostern, an gotshausern, an witwen und an weisen und an manigen armen menschen a. 38 des iezuo (iezent A) gar unmåzen vil geschiht] des man iez gar vil sicht und hort. Auch sieht man nu laider wol a. 39 der herren die herren und die herschaft a. verwirken verschulden a. gotshausern a.

364, 1 und an gotsgaben, an simoni a. unde swaz (waz A) eht] wie denn a. 2 die herren] sie a. alse gar] so a. 3 vil wunderlichen kûme] villicht a. 4 wanne A eht fehlt a. 5 darumb da a. vil billichen fehlt a. wæren] sein solten a. 6 Symôn bis ougen] Symoniaci a. sacrilegier a. 7 dâ beide (das sweite do A) fehlen a. achten a. ez fehlt a. 8 nach habent folgt wie seit ir dem so gar lieb, er wirt euch gar schon an sein seiten setzen a.

getorste A. getorst denn a. buchern furchauffen a. oder fehlt a. 9 pfantschaft haben a. oder fehlt a. rauben steln oder ebrechen a. 10 sô man bis getuon wann man die grozzen und die mehtigen darumb straffen so oder bannet a. und sie a. ahte] auch darüber vom Rubricator echt a vgl. 363, 20 Lesarten, dun A tett a. und darnach fehlt a. sagen] machet a. 12 dar nach zweimal A. in darnach a. nemen] nem a. und den bis und fehlt a. 13 heutt a. zehen Aa. hinge A hieng a. und bis 14 slüege morn zweinzig enthaubt a. 14 diese das erste Aa. diese A. an einer saul slug a. 15 jene bis kirchzûn die andern fur ein kirchen bund a. ketzer keiser A. sô sprichet der ketzer Man sol sich an die ketzer nichtsnit kern die da sprechen a. 16 niemans mit dem rechten a. emen a. den leib a. on todlich sund a. 17 mit gerihte fehlt a. ich setze bis mêr her richter ich gib euch daruber recht als vil a. danne als a. 18 ewern a. wer Aa. vur A. überredet wirt | überbunden wirt und ubergezügt a. sô getâner] sollicher a. 19 diu bis stêt] darumb man denn noch recht daz leben gegeben (das erste ge durchstrichen) sol a. sô fehlt a. nach ir folgt flugs reichten so ir sult a. frid a. 20 vor schaffen vor in machen. Auch hier scheint a den Vorzug zu verdienen. Auf schaffen folgt wann tet ir das nicht wer wer vor in den sicher a. Sê fehlt a. denn leib a. oder und a. deheine wîse vor in a. 21 nu mac bis behalten fehlt a. nihte A. 22 der almehtige got] unser lieber herre a. sinen sein a. 23 do (A) beschirmet also ummauret und so gar trulichen besorget und furgesehen a. Und swenne] wann a. rechtes gerichtes a. also fehlt a. also als es denn a. 24 ufgesetzt a. Auf gesetzet folgt und geordent a. so möhte bis 25 werden das under hunderten kaum ein sele verlorn wurd a. mohte A. deheine A. Während in A der Satz 22 unsæliger ketzer bis beschirmet völlig in der Luft hängt, erhält er in der von a überlieferten Gestalt erst seine Bedeutung: Unser lieber herre hát sîn herzelieben acker also ummûret und sô gar triulichen besorget und für gesehen, wanne man rehtes gerihtes pflæge, als ez denne got ûf gesetzt und geordent hât, daz unter hunderten kûme ein sêle verlorn wurde. 25 wanne A wann a. getorst a. eht fehlt a. 26 tun a. Dâ (do A) von, ir] Und darum her a. wæret ir hie] wert hie gegenwertig a. ich kundez] so wolt euch a. gar woll a. 27 sagen a. alle die sêle bis 31 unde sült] wenn ir nicht recht richtet und nicht rechts gerichts gestatet, wa ir das hindert oder irret und witben und weissen und arm leut nicht beschaurt, beschirmet und frid machet, als ir zu rechte sult, als verre ir mugt a. 29 versumpt A. 30 und weisen zweimal A. 31 selen a. werden a. 32 muzent A. müst a. got a. teur a. mit ewrem a. 33 kung a. und alle a. almechtig a. den fehlt a. 34 geben hat fehlt a. daz fehlt a. swo A wa a. 35 machent A alse ir und ir a. reht ein rechtes a. 36 dâ (do A)] so sait ir a. verflücht Aa. iuch] ewiclichen a umbe fehlt a. als er bis 37 sprach Also sprach er wider moysen a. 37 wie hôhe bis habent er solt denn den segen geben die da da so ein recht gericht hetten, und wer nicht recht richtet, den solt er verflüchen in abgrunt der helle a. segent A. 38 Ja hât iu Euch hat a. wirde und ere a. uff ertrich a. 39 für a. in fehlt Aa, gen a. und man müzz grozz vorcht gegn a.

365, 1 vorhte fehlt a. hân] haben a fehlt A. unde habt] so habt ir a. vil fehlt a. beit a. unde rîtet bis 3 frouwen] und ir habt schone pfert, schone cleider, schone frawen, hohe vesten a. 3 unde da (do A) von da vonn a. sôltet ir A sult ir a. 4 got gedankt a. Nû bæte bis 5 halten] Nu begert unser lieber herre von euch anders nichtsnit, wann daz ir guten frid machen und gerechts gericht haben sult a. 5 Swenne wanne A wann wenn a. 6 recht a. hieltet] hiltet A hettet a. wer Aa. der fride guot] gut frid a. 7 Nach landen folgt nu jarlang a. Nû] so a. rihtent A reichtet mit getilgtem e vor i a. nuwen A neurt a. nâch dem] uber den a. herre] herr reichter mit getilgtem e vor i. 8 eht fehlt a. Wan swelhen bis 9 pfennic] wa ist er lant und leuten ie schedelichen gewesen oder was schadens hat er getan, das es uber in get. an welhes end das gericht kompt so get es neurt über die pfenning, die pfenning haben es alles getan. Owe wie gar swerlichen wirt das unser herre rechen a. 8 wanne A. 9 nuwen A.

10 kein Absatz in Aa. Zum folg. Spec. eccl. kelle 122. diese A. Dise zwol daz sein nu die zwau a. sint] die sein a. irdischer a. materia A. dâ (do A) von die a. slîfent sie slaffen etwenn a. 11 unde werdent und sein gar a. und fehlt a. bevienc bis 12 mure wolt unser lieber herre seinen acker umbvahen mit einer himellischen maur a. bevinc A. 12 einre A. wanne A wann a. 13 was eht] ist a. so gar a. herzenlichen a. 14 nicht a. genugt a gnugete A. zweien a. mûren fehlt a. und satzt bis 15 engele] er wolt ie himellische hüter dar zu setzen. daz ist die schar der heiligen engel. die sloffen nicht, so werden sie auch nicht krank a. satzte besatzte A. 15 er ez a. 16 der daz er a. ze ieglîchem zu einem ieglichen a. ieglichem A. setzt a. 17 der aber a. 18 der daz er a. setzt a. 19 der aber a. der so er a. 20 hüeter fehlt a. setzet a. Also liep bis 22 satzte Unser lieber herre der hat seinen acker vil lieber gehabt, daz ist die heilig cristenheit, er hat zu einem iegelichen ort einen hutter gesetzt a. 22 hat satzte A. zu ieglichem A in ein iegelichs a. 23 der bis hüetet zu einem hutter a. und danne fehlt a. herzogtuom a. 24 unde fehlt a. daz denn ein a. mit sunderm bis 25 ist heizzet a. 25 und danne fehlt a. bischtům a. unde fehlt a. 26 zu einer iegelichen statt a. die in den bis 27 dorfe fehlt a. 27 unde fehlt a. 28 Nach closter folgt zu einem iegelichen dorf, zu einem iegelichen huse, zu einem iegelichen wiler, zu einem so iegelichen burg a. einen unde bis 29 hüse einen feklt a. 29 ieglichem A. 30 einem iegclichen a. ieglichem A. sunderlichen engel a. 31 getauft oder ungetauft Aa. einem fehlt a. ieglichen A. 32 einen hueter bis gegeben sunderlichen seinen engel zu einem hütter gegeben a. Ueber den zwei letzten Worten schreibt Wolfhart Also spricht Jeronimus super Matheum. 33 unde halt bis 34 tatânen Das hat er auch getan einem iegclichen juden, einem iegclichen heiden, einem iegelichen ketzer und einem iegelichen dathan a. 34 diese A. nâch] anders a. 35 gebildet gebillet a. der hât] daz hat a. sinen mit e über i A. 36 Sê Lieber a. wo von A warumb ist das a. do A. iegcliches mensche a. der bis 38 getæte und alsbalden es ein todsund tet, zu stund so brech im der tufel seinen hals hab so a.

38 swanne A. Her jüde bis 366, 4 ze huote] Wann sie unser herre zu menschen erschaffen hat und nach im selber gebildet hat, derselben lat er sie geniezzen und geit iegelichem einen engel, das er sein hüten sol, den worten, das im der tufel den hals icht als balden ab brech a. 38 uch hete zweimal A. 39 gebrochen abe A. wanne A. do A.

5. 2 wanne A. 4 babst Aa. fürst und ein herre a. 5 wertliche rihter herren a. 6 Michel a. alle die engele] alle engel gemeinclich, wie die genant sein a. die der menschen bis 10 sie alle fehlt a. 10 im nu a. ein A sein a. hochzeit a. hie uf ertriche fehlt a. 11 vigern im einen leigern seinen a. keinem a. 12 seiner a. Unde fehlt a. 13 im fehlt A anch sand Michel a. allez als A fehlt a. ein wage A ein wag a. in ein a. man heisset a. in der a. 14 dâ von darumb a. daz ist dâ von daz er unz wiget] das ist darumb, daz er alle unser güttett getrulichen beheltet und uff (über die letzten Worte schreibt Wolfhart Also spricht die cristenhait) die wag legt und uns behutent ist a. des der a. freise a. Nach Lachmanns Beobachtung, Anmerkungen zu d. N. 2156, 1, war hier statt vor die Praposition für zu setzen. Der gedrungene Ausdruck könnte in a verflacht sein. 15 von hern das a. do er fehlt a. Ueber sinen sun schreibt Wolfhart am iiij capitel a. 15 sante verre bis 19 huote] verre von im schickt in fremd land. Des selben mals heten die tufel siben man erwürgt bei einer frauwen. Do sprach er zu im: 'got und die engel behuten dich und pflegen deiner wert (wol vert). Also wart er behüt und kam gesunt wider heim a. Vgl. j. Tit 485. 996. 16 sieben A. 17 do A. 18 sinen mit e über i A. Nach der Darstellung von A sind es nicht die Engel, die Tobias schützen. Gerade aber die Hervorhebung dieses Umstandes verlangt meines Dafürhaltens die vorhergehende Stelle.

20 kein Absatz Aa. Auf Nû folgt merket wie wol das ist, daz unser lieber herre seinen acker so gar wol umbmaurt hat und als gar manigen guten huter darzu gesetzt hat a. seht fehlt a. allen] alle A dem allen a. disen huoten bis mûren fehlt a. diesen A beidemale. 21 hât der haben die laidigen a. gesæwet fehlt a. dem a. garten] acker gesant a. Hierauf folgt des almechtigen gots. Sie mugen uns von in selbes gewalt nichts getun und das wissen sie wol. (Ueber den letzten drei Worten schreibt Wolfhart Also spricht Jeronimus) Dorumb sen sie gar bose unkraut in den gutten acker mit iren valschen und bosen listen, der sie unmazzen vil wissen und kennen a. 22 do Aa. lieset A. ewangeli a. daz fehlt a. 23 uber den (darüber von Wolfhart Sand Mathey xiiio) acker komen a. owê fehlt a. dein feind a. die haben a. unkrût bis 24 weizen bose unkraut in deinen gutten acker unter den weizzen geseet a. Hierauf wie gedenkst du das wir im tün a. 24 sullen a. wirz] wir in a. brechen] rauffen a Hierauf und hinwerffen a. 25 Niht, niht] nein a. mirz] mir daz a. 26 unz] biz a. das erste ez fehlt A ez allez a. man ez man mir daz unkraut a. auzz sundern a. von auzz a. 27 zu bûschelin zusammen a. sol ez das zweite, fehlt a. 28 fuer a. Nû waz bis mite fehlt a. sehent A. 29 haben a. veind a. Ueber diesem und den nächst vorhergehenden Worten von Wolfhart Also spricht gregorius in omelia a. 30 tufel a. daz unkraut a. gesæwet] gesehet a. in] unter a. 31 heiligen a. unter die

geduldigen, demotigen, milten, barmherzigen, und unter die tugentlichen a. 33 unkrût] untugent a. unter a. unde vor frazheit wie die
folgenden drei fehlt a. etc] und sust manig bose untugent a. 34 Unde do
(A) von] davon so a. 35 engell a. tag a. Hierauf folgt zu unserm herren a. 36 ist] sey ist das erstere gestrichen a. wellet a. seht bis engele
fehlt a. 37 herre nur einmal a. uns sie a. wan sie sint bis 367, 1 ertæten] als gar veind werden sie uns wenn wir in die sund vallen daz sie
uns gern ertotten a. 37 wanne A. 38 vint mit e über dem i a.

367. 1 Nach ertotten folgt Unser lieber herre der spricht als a. Niht niht] nein nein a, sprichet er fehlt a, lasset a. 2 Her u. z. beidemale fehlt a, nu wahset (wahsent A)] wühsen a. 3 Nach einander folgt also wachsen noch a. ir fehlt alle vier Male a. Nach gedultigen folgt unter einander ez wachsen a. plüttrinker a. 4 gotes kinder fehlt a. Kâîn bis 6 bescheidenen liutel unter einander, spotter und bescheiden menschen a. 5 als wiederholt a. 6 bescheiden A. der den a. 7 einen den wir haben den a. den spotern einem spoter a. den bis gewan fehlt a. 8 Her Ismahêl bis 26 verwerin] gerecht eleut und ebrecher die wachsen unter einander, gerecht und ungerecht. Ir frezz und ir menschen, die da gern vasten durch die lieb unsers herren. Esau der frazz all sein selikeit nur an einem muzze (über den letzten Worten schreibt Wolfhart Am puch der gescepph list du das), ich sorg es sei gar maniger frazz hie, denn so mit frazzheit alle sein selikeit verliese. Es wachsen unter einander lieger und trieger, ungetruen und getruwen, es wachsen hoffertigen und demütigen unter einander, die verberin und die gilberin mit ieren gelben gebend die wachsen unter den reinen demutigen frawen als Elzabetht, die was gar ein reine diemütige heilige fraw, da wider ist ein andere, die sich verbet gar ein bose hant so a. 8 wahsent A. 9 wahsent A. 10 do A. 12 wahsent A. wanne A. jenre A. lies fraz. 13 indert A. 15 wahsent A. 16 wahsent A ir lügener herr lügener A. 17 umb A. 18 Wahsent A. 19 Wahsent A, frauwe A. 20 frauwe A. wahsent A. 21 wahsent A. 23 frauwe A. 24 dôl da A. 26 Phi du malerin wa a, wo A, sitzest mit e über i A, augen fehlt A, mâlerin fehlt hier a. 27 målen] maln A baz geschafner machen und anders verben a. danne] denn a. hat geschaffen] geschaffen und geverbet hat a. 28 Jesabeln Jesabel geschach a. wann des selben tags a. dô als a. hetel hat a. 29 dô da a. ein bis ende gar einen lesterlichen tod a. und bis tôt fehlt a. 30 unde fuor und zu stund fuor sie a. des selben tages fehlt a. stinkenden ubel smackenden a. 31 mêr fehlt a. laften laffen a. des selben tages uff a. 32 alsô læt bis 34 brinnet fehlt a. 34 brennet A. Nû wahset bis 37 zwîfeler] Es wuchs Petrus und Judas mit einander, es wachsen geitigen und die milten unter einander a. 36 mit ander A. 37 ir seit Judas bruder a. wann ir a. 38 habet hant A. gar auch a. verzwivelet] verzwifelte A verzwifelt a. grozzen miltikeit a. des almehtigen gotes unsers herren a. 39 ir er a. mugent A muge a. Hierauf Also wachsen buzzer und verzwiveler mit einander. Dismas und Jesmas wuchsen mit einander, also wuchsen gelaubigen und ungelaubigen mit einander, also lat (Ueber den vorhergehenden Zeilen schreibt Wolfkart

Das sind der zweier schacher nom, die pey christo am chreuz hingen, Dismas wart pechert, Jesmas nicht.) euch got mit einander wachsen, unz daz ir zeitig werd. So sundern denn die heiligen engel die bosen uzz den gutten. Die gutten werden frolich enphangen von unserm lieben herren und von allem himellischem her in die ewigen frod, die bosen die werden geworffen in das ewig feur, do sie immer an end brinnen müzzen. (Wolfhart darunter Also spricht Mattheus.) a. Vgl. Tismas j. Tit 1010. Wolfr. Willeh. 68, 26. 39 alle al a.

[6] 1 wille] wile a. sî] ist a. Wanne A. engel a. ruofent sprechen a. 2 eht fehlt a. lâz] als a. sie uns a. sie fehlt A. Niht niht a. spricht a. got] unser herre a. 3 lât lasset a. übelen bosen a. bî] mit a. 4 die gerehten bis etc fehlt a.

5 daz sie bis 6 sint] seit den malen, daz die bosen und die unrechten so gar in seinen ungenaden und unholden sein a. 6 sînen sîn A. ouch fehlt a. begern a. 7 sich got lâze an in er sie an im lazz a. unde læt daz er a. den fehlt a. 8 lazzet wachsen a. lieber herre a. 9 durch drie sachel von dreier sach wegen a. Hierauf die ein ist a. Swâl swo A wa a. übeln bosen a. den gnoten fehlt a. 10 dâ mite do mit A denn davon a. wirt] werd a. oben fehlt a. fronen himelreich a. unde daz bis nemen fehlt a. diesen A. kindern A. nemen A. und daz ir fegfur a. 12 werd a. Unde fehlt a. kinder Aa. 13 solt a. gedulticlihen a. swo A wa a. besweren oder bekumern es sei a. 14 daz sult ir leidet das a. 15 dimuticlichen a. lîden fehlt a. Hierauf durch unsern lieben herren. Ewer fegfeur das minnert sich sere davon a. doch wol baz a. sehende A sehen a. 16 danne] wann a. unde] oder a. egestliche] engschlich a. fegfuer a. dort da a. 17 leiden müstett a. Swanne swie A. wann wie a. muezet | mugt a. manic bis 18 hinnen (A) für | an teglich sund nicht gesein a. Hierauf Wer den zum himelreich wil der muzz clar und lauter sein (Wolfhart schreibt darüber Also spricht Johannes in gotleicher taugnus), clere und liechter wann die sun ist a. 18 Sô muoz eht bis 19 diu sunne fehlt a. 19 do von A. 20 müezent] so muzzen a. fegfuer a. gelautert a. 21 unde fehlt a. daz sie daz daz a. 22 sîn hie sey a. die unrehten gewaltesære unde die bosen, die ungerechten sunder a. heuschrecken hutschrechkel a. 22 der daz sint die a, schilteknehte (A)schintfessel a. Swa swo A wa a. hine hin a. 24 heuschrecke huschrechkel a. niwan nuwen A neur a. 25 liegen A. Hierauf also tüt der schintfessel a. alse der a. er ie auch a. umbe sich streuwen verstroben a. gesiht] umb sich sicht a. 26 streuwet strawet a. 26 liuten] fehlt A menschen a. saur arbeit a. und das erste fehlt a. 27 heu heuwe a. etewenne ettewanne A etwen a. ros pfert a danne denne a. 28 só er bis hætel so begnugt in nicht (fehlt wol an) einen (m) huon, da er einmal hett genug hett a. würget er zehen A so slecht vier oder sechs a. 29 sô er bis 30 und fehlt a. einre A. 30 tuot dut A tut a. allem dem a. sament fehlt a. des das A dz a. 31 liute menschen a. einigez eins einigen tages a. lies einiges tages. 32 verbringen a. tæte] dete A tet a. Nach er folgt gern a. unde ir a. sîn doch a. 33 tiwerre A teurr a. Hierauf weder a. und nach a. Als als wol als die a. der heuschrecke die

huschrechkel a. swie] wie Aa. dief A. er] der a. 34 lît] ist a. das erste er fehlt a. feizt a. 35 das erste und fehlt a. lanckbein a. snâckelt] snachelt A snochket a. schiltkneht] schintfezzel a. 36 huschrechel beidemale a. hupffest a. nach auch folgt hin und her uf deinem gurlin a. 37 schuohe] schuhe A schuch a. von] an a. vor armuot unde fehlt a. du wirdest a. iemer] nimmer a. 39 du fehlt a. ze jungest] albegen a.

369. 1 huscrekel a. den vertretent bis 2 grase der wirt unter dem gras vertreten a. verdretent A. 2 die sense verschnidet in a. sô bis mæwet fehlt a. 3 gezzent] ferezzen a. vogel a. sô er ûz bis 4 vogele hin fehlt a. 4 heuschrecke fehlt a. 5 auch versnitten a. 5 des geschiht in bis 9 rat wirt so frezzen dich die vogell und furt dich denn der tufell hin in abgrund der helle da dein niemer rat wirt a. 9 lîdent A. eht fehlt a. gedulticliche gutleichen a. 10 der wirt a. âne on a. 10 ze zu A ze a. Welcher a. lei Aa. 11 legent] ligen a. lident A leidz a gedulteclîche fehlt a. lieben herren a. 12 unde durch bis 13 erzöuget hât er hat noch vil mere von ewren wegen erlitten a. 13 Wollent A. lieb a. sô künnet bis 14 getuon daz ir im nit libers getun mugt a. kunnen A. 14 danne fehlt A. daz ir so a. vergebt in a. 15 getân haben a. Hierawf es sei a. an friunden bis 16 lîbe an leib oder an gut oder an frunden a. 16 jå håt er er hat a. lieben fehlt a. 17 benomen erslagen a. unde mac ich bis 18 gewinnen ich han keinen vater mer a. 18 ob du daz bis 21 alle schulde] er hat selber den zu stund vergeben die in unschulticlichen von deinen wegen totten Darunter Wolfhart Das spricht Matheus (lies Lucas) am xxiij capitel a. 19 wanne A. 20 so zehant A. 21 ungetruwelich A. 22 alle dein sund a. 23 Auf vergit folgt ir seligen goteskinder a. lazzet a. huet a. sament mit einander a. 24 in fehlt a. got fehlt a. 25 Auf vergebe folgt Waz man euch denn zu leid getan hab a. unreht mit a. unrehtes vogtes getwanchisse mit unrehter vogtei a. Hierauf mit zwancsal a. 26 mit schelten mit flüchen mit nachreden a. unde spoten fehlt a. swaz waz a. denn sei a. da tü a. 27 in alles a. durch got bis 28 vor mir ich hoff, hoff zu got, ez sitze maniger vor meinen augen a. 28 Wan (wanne A) der ez a. sitze a. etelichez maniger a. mir meinen augen a. 29 krone schonen a. 30 etelicher etlichs vor mir a. der das in der wile a. an dem grunde in abgrund a hellen helle a. biz dar fehlt a.

32 lasset a. als den rehten daz ist a. 33 er radiert in a. ist unde fehlt a. 34 in sie a. grôzen fehlt a. 35 er sie a. do von A. 36 also lebe ûf erden uff ertreich leben. Darüber Wolfhart Das spricht sant Bernhart a. er sie a brinnet brennet A brinnen, das i in e geändert a. sin im fehlt a. leider zu vil genug a. 37 helle a.

38 noch] iendert a. deheiner] deheinre A. keiner sei der da a. Wanne A fehlt a. 39 gar hart a. hât fehlt a. so beittet er a. dir fehlt a. ob du dich dîner] ob sich der sunder seiner a. Darüber von Wolfhart Also spricht sand Peter in seim prieff a.

370, 1 wellest (wollest A) erkennen] bekennen welle a. kert A keret a. Auf wider folgt alle sunder a. ist got unser herre ist a. als bis 2 barmherzic

als vil genediger und vil barmherziger, wann er ie wart und als er was a. 2 Marien a Darüber Wolfhart Also spricht sand Bernhard woll a. 3 unde dem guoten vor sant Pêter und schächer fehlen a. schacher scheher a. 4 dich sich a. 5 wie gar a. er dich bis 6 lieplichen fehlt a. 6 wie fehlt a. 7 Vespere Veni spe a. 8 nu ker a. 8 ich lege dir bis 11 wider fehlt a. 11 durch alle die not a. 12 ie geleit hett a. abens a. margens a. bittern tod a. dich deinen durchstrichen Wich in dich gebessert a. 14 tuwer A sere a. 16 mensche a. bittern gar einen jemerlichen, schentlichen a. je wiederholt A, fehlt a. erliten habe a. Hierauf als unser lieber herre a. wan er bis 17 switzte Er switzt vor rehter vorht des todes und von der angst seiner grozzen marter blutigen swais. Darüber Wolfhart Johannes und Mattheus dy sprechen das a. 17 det A getett a. mensche a. mere a. bî der angest bis 18 bî der nôt Bei der not und bei der angst und mit seinem blutigen sweis a. 18 got] unser lieber herre a. 19 warem ruwen A warer reuwe a. 20 Auf gnade folgt den worten das die tufel icht an dir gefrowet wurden a. Sô leget bis daz Er mant dich auch des morgens als a. 21 veintleich a. viengen bunden a. und ungetriuwelichen bis 24 gespiet wart | Und lasterlichen after der statt zu Jerusalem umbfurten, falslichen georteilt ward, uf seinen nack geslagen wart, under seine augen verspeiet ward und spotlichen gecleidet ward a. 23 eim A. dornin A. heubet A. 24 Nach gespiet wart steht und ist in der Ausgabe, als auch durch a gesichert, zu setzen und spotlichen gecleidet wart A. siech A. 25 daz er daz bis 26 erliten habe was er den des nachtes mit forst so und mit geiseln und a. 27 nach karfritage folgt von deinen wegen erlitten hab a. darumbe den worten a. marter a. uber wurdest uber haben werest a. 28 ob dû selbe woltest fehlt a. alle ware reuwe a. 29 wainnet a. von ganczem ewrem herzen a. iuwer sünde fehlt a. Jâ hât er] er hat selbe a. vil manigen] manig bittern a. zaher aus zahel gebessert a. 30 durch iuch bis bluo(31)tes von deinen wegen geweint, blutigen sweis geswitzt und alles sein blut verreret auz allem seinen leib a. 31 des das A des a. tiurre tuwerre A. danne wanne a. ertrichel erdreich a. Darüber Wolfhart Also spricht sand Augustin a. 32 nit A. geweinen gewannen a. weinen weinnen a. doch mit a. 33 Des dritten mâles zu dem dritten male a. Hierauf so mant er euch und a. leit er dir für legt euch a. Auf mitten tag folgt für a. 34 do man im bis 39 frouwe hâte Wie er an das heilig crutz genagelt waret, wie im die negel durch hand und durch fuzz geslagen wurden, wie er mit dem crutz uffgericht wart, daran er hieng mit blossem leib, mit geneigtem haubt, mit verwuntem herzen, sere betaubt, mit betrubten sinnen, mit brinnender (so) mit swindeltem hirn, mit manigem smerzen, mit sufzenden herzen (Ueber den letzten Worten von Wolfhart Das spricht sand Anshelmus) mit heisser stim, mit krachenden glidern, mit zersponnenen armen, mit berumen (so) antlutz, mit todlicher varb, mit bleichen antlutz, bei dem jamer und bei dem (80) clag, die sein liebe müter hett, mant und bitt erden sunder sunderlichen das er sich beker, das er des ewigen todes icht sterb a. 35 nagel A. 36 Do A. 38 ruefen A.

371, 1 hûtet A. den sunden a. 2 Ir seht bis koment] und sehet an, wie gar grozz marter unser herre von ewer wegen erlitten hat und wie gar swerlichen sie unser herre richet und wie groz marter ir darumb leiden musset, ist daz ir hie nicht buzzet a. do von A. darümb nit Al noch nicht davon a. wolles A wil ez a, ie noch a, an iu fehlt a. 4 verschüchen a, furbazzer a. 5 hüete a, ruofte bis 6 stimme] zu euch sundern red und spricht, das geit mir der almechtig got aller zu reden und zu sprechen. Wann ich schrei und rüff an seiner stat a. 6 eine A. Etelich A | bis 7 unde | Nu sein etlich, die a. 7 uf | der grozzen a. Nach bitterkeit folgt unser herren a. 8 daz ich bis gemant | noch seines schentlichen, jemerlichen todes, daz si sich nicht bekeren noch von sunden lazzen wellent a. Nu So a. 9 sie die nu a. suzecliche und zertliche und suzecliche A suzzlichen, minneclichen und zertlichen a. Es ist daher das eine suzecliche in A, welches ist nicht zu entscheiden, in minnecliche zu bessern, und got selbe wan unser lieber herre a. spricht A. 10 es selber a. gein zu a. Nach iu (euch a) folgt allen und zu einem ieglichen sunder a. iuch fehlt a. 11 seiner frolichen urstend willen a. diu gar frolich was fehlt a. 12 erde ertreich a. frauwete A gar und gar sere gefrowet hat a. Nach hiute folgt frowet des tags a. wenne wanne A wenn a. sîne denne sein a. 13 freuwet frouet a. daz daz, daz da a. ertreich a. Bî mit a. 14 iuch ew a. Auf mînen munt folgt daz ir euch bekeret und von sunden lazzet a. iemer ewiclichen a. dem seinem wunnenchlichen so a. 16 sîne a. gewan von sîner urstende] von seinen (seine mit Strich über e) frolichen urstend gewan a. 17 frode a. die die frauwe A die die frawen a, die diu ist also zu schreiben. sant Maria a. 18 gespilln a. freuden A frod a. 19 sie fehlt A, es ist Schluss der Zeile. lôste erlost a. der gevencknuss a La zu Iwein 1131. Haupt zu Erec 9639. 20 helle a. Ueber die letzten vier Worte schreibt Wolfhart Als dy cristenhayt gelaupt a. 20 frod a. heres a. Hierauf die sie heten a. 21 vil fehlt a. dar furt a. Und fehlt a. 22 minen munt bis alle fehlt a. 23 die] der a. der heiligen aller a. bî fehlt a. Nach kôres folgt der engel mant er dich sunderlichen, er mant dich auch aller ir schon und ir a. 23 freude bis 24 wunneclichen fehlt a. 25 unde fehlt a. geleit gelegt a, sîne lieben a. Auf heiligen folgt wanne A. der bis 28 niht gesagen daz ist so gar lustelichen und so gar wunneclichen, daz daz kein mund volsagen kan noch mag. Alle zungen mochten niemer vol sagen die cleinsten ere, die got an dem minsten engel oder heiligen gelegt hat, der iendert in dem himel ist. 27 do beidemale A. 28 der hat a. buoch | jar durchstrichen, daneben bücher a. Darüber schreibt Wolfhar! Merch das woll a. dovon A fehlt a. unde fehlt a. noch hat er a. dem den a. 30 minsten a. daz minneste bis 31 himelrîche ist der in dem himel ist das minst hor nicht gelobt a. 31 gut a. sant fehlt a. Berhart von Wolfhart in Bernhart gebessert a. 32 aller minsten a. irgent A iendert a. dâl do A fehlt a. 33 zel in dem a. himel a. minsten vogel so a. irgent A iendert a. 34 im ir A. der guote fehlt a. Augstein a. 35 zehenhundert tusent a. buoch bücher a. 36 minsten a. 37 irgent A iendert a. nûl den a. 38 volleloben möhte unde fehlt a. vollzeln und

vollsagen mocht a. 39 do A. zu A ze a. habent a. unde die Waz hat den a.

32, 1 dâ] do A fehlt a. hat fehlt a. und sunderlichen a. mîn] unser a. 2 übergrôz ubereret und erhohet a. bloss ein daz a. 3 vollesprechen volsagen a. kan noch fehlt a. betrahten] betrotten a. Ueber das vorhergehende schreibt Wolfhart Also sprich Jeronimus und Orosius uber daz püch der lieb a. 3 der 4 guote fehlt a. 4 Pauls a. do A. Bî] von a. Nach der freude folgt und alles wollustes wegen a. aller samt | bitt er und a. 5 der almehtige got daz ir euch bekeret und von sunden lazzet a. freuden muzent A frod aller und alles des wollostes a. 6 teilheftig Aa. werden] wordet a. Hierauf daz die lieben heiligen und engel da haben a. möhte noch] solt mocht doch a. gelusten a. solicher bis 7 sehenne (sehen A)] daz ir neurt solich frod sehen solt und von ganzem hertzen begern neurt zu sehen a. 7 ir daz sust a. durch gotes bis 8 sêlen] tun welt von der lieb unsers herren wegen und von ewr sele selikeit wegen a. 7 weltent A. 8 Wanne A wann a. den guoten sant fehlt a. 9 Johansen ewangelisten a. fragt a. gesechen hett a. 10 do bi A. und über wunder fehlt A. 11 dâ do A fehlt a. sprach antwurt a. er alsô bis 12 sant fehlt a. 12 daz bis wære] wer es muglichen darüber Wolfhart in gotleicher taugnus a. ez allez a. 13 gesprechen oder fehlt a. möhtel solt oder mocht a. ich unwirdiger a. in dem himelriche A zu h. a. sach] gesehen han a. 14 mocht a. doch fehlt a. bücher in ir a. Auf behalten folgt sie mochten nicht gelegen a. von] vom a. 15 uf unz A bizz an a. daz firmament] dem himel a. dâ ez an daran ez alles a. 16 da fehlt a. freuden A frod a. aller sament A mit einander so a. mant und bitt a. 17 heut der alm. a. 17. 18 unde von der êwigen bis 19 danket aller der daz ir zu den ewigen froden komet, die er den seinen bereit hat und das ir der bittern helle und der jemerlichen marter der helle uberhaben werden. Lieben kinder secht an daz lieblich und an daz getrulich bitten und manen unsers lieben herren, als ir wol gehort habt und secht an alle a. 19 Auf liebe folgt trew und freuntschaft a. erzeuget A erzeigt a. und daz a. 20 er den (zweimal) acker die h. c. a. gekauft hat mit seim selb leib a. 21 und in und wie er in a. alse als gar a. erbuwen] gebawen, umbmaurt a. und woll behütt a. 22 iuch] daz er ewer alle gemeinlich und ieglichen sunderlichen lieblichen und a. getruleichen a. zuo sînen ewigen freuden und daz er selber der nach euch gewesen ist, den worten, daz ir dester gerner und dester e kemt zu den froden a. 23 alsô] im nu also a. im des hie gedenken] volgen und seinen willen tun a. 24 jungsten tag a. sîne siner A. sîne erwelten bis 25 müezen] geheizzen werden von im sein auzerbelten a. 25 alse zuo den A. zuo den bis Ende] daz er zu uns sprechen werd kumpt er mein auzerwelten in das reich, das ewer etc. a.

## XXIV.

 Vier und zweinzig. Von den vier dienern gotes. Maria optimam partem elegit (Inhaltsverzeichnis A). Die xxj predigt. die ist von unser lieben PFEIFFEB-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten 1L

frawen als sie zu himel für und sagt von den vier dienern gotes und von den die ir reuw sparn bizz an ir end. Maria optimam etc. (Ueberschrift roth) a. 1 Die lateinische Bibeletelle fehlt im Context a. 2 ewelt a. Darüber Wolfhart Und sreibt Lucas am iiij Capl. a. 3 lieset A. do mit A da mit a. 4 hiute fehlt a. lieben frawen a. Swie got] Wie wol daz ist daz unser herre a. diese A. 5 sprach gesprochen hat a. Marien a. sand Marthan a. 6 sint doch disiu (diese A) wort so mugen wir sie a. zuo] wol zu legen a. gotes] der kuniglichen a. 7 gesprochen fehlt Aa. diu mit grôzen bis 8 begên der hochzeit wir heut begen als sie zu himel für a. 8 dirre] dieser A. 9 sagen A fehlt a. welhen] wie gar grozen a. liebe frauwe a. himelrîche geleitet wart himel für a. 10 wolte solt a. 11 wolte solt a. alse bis wære fehlt a. 12 und an mînen witzen fehlt a. 13 mohte mag a. Wanne A wann a. ob wer das das a. her felilt a. 14 lobte loben wolt a. nâch aller sîner wîsheit fehlt a. im müeste bis gebresten] im zerünn aller der sin und bitz die er ie gewan a. 15 er fehlt a. wunder unde wunderliche] unseglichen sere a. gelobt A] gelobt an gar manigen steten a. 16 gebarn a. unde fehlt a. her fehlt a. die ander a. 16 Nach wissagen folgt die haben manigen loblichen sproch von ir gesprochen und gescriben a. 17 Unde lebten die noch allesamt daz die alle noch lebten a. Hierauf welten sie sie den loben oder von ir ere sagen a. sô müeste in gebresten] in gebrest aller der witz, chunst und weissagens a. 18 swo A] wie a. den die a. küniginnen A. loben solt a, ire A, 19 nach irn A noch iern a. Unde fehlt a, do A. 20 danne krenclîchen gelobt (A)] wann daz ich die minsten ere und das kleinst lob, daz an ir ist, nimmer volsagen mecht a. aber sie a. 21 hat erwelt a. alse man bis 24 halben jare solt ich daz allez sagen daz mocht ich noch niemans in einem ganzen jar nimmer vol sagen a. 21 dirre dieser A. lieset A. 22 sieben A. vollensagen A. 24 Jedoch Doch a. von disen (diesen A) worten willen a. 25 sprechen reden a. genad a. Unde fehlt a. 26 sô fehlt a. sprechel sprecht a. etcl got zu lob und zu eren a.

27 nimmer a. 28 unter a. geschuof] geschaffen hat a.

374, 1 ouch fehlt a. niemer mêr] nimmer a. 2 Wanne A wann a. allez daz daz a. geschuof] geschaffen hat a. 3 nutz a. Hierauf und zu gut a. Darüber Wolfhart Am puoch der gesepff am ij capl. a. und] ez a. sament] gar a. 4 nutz a. Et bis bona fehlt a. Hierauf wir wissen aber des nicht a. 5 nutz a. daz eht wirz wisten (wissen A) wir wissen des aber nicht wie der ganze Satz von diu nâter an am untern Rande nachgetragen a. nû fehlt a. wir sein a. dumbe A. tumbe liute unde] als gar a. 6 wirz] wir des a. nit A. 7 gut oder nutz sei a. der floch] die floch a. ist] sei a. 8 ist] sei a. manig ander a. 9 Wanne A wann a. als erz geschuof und ez danne sach] wenn er ez ansach so er ez enmitten geschaffen hett a. got] er wol a. 10 guot was] alles gut und nutz was a. Her fehlt a. wiste] der west a. auch gar vil a. guot] nutz a. Darüber in dem selben püch a. 11 dô er bis gap] und gab ieglichem einen namen darnach a. Nu sîn wir bis 12 guot ist fehlt a. 13 Und fehlt a. dient a. auch allez a. almechtig a. got Aa. Der] die a. 14 die vische a. wâge]

wagen a. der wurm a. und alle kreâtûre und fehlt a. 15 allez daz daz a. dient Aa. 16 gote unserm herren a. âne on allein a. übel (A) mensche sunder a. ander der a. engel A tufel a. Was Pfeiffer setzt, ist gewiss nicht richtig, es muss wol heissen ane der übel engel s. Zeile 19. 17 gote] im a, niht] nichtsnit a, wan fehlt a, tag a, widerdriez und leit] vil leides und manigen widerdriess a. 18 und daz deheine (A) sust alle a. so wie a. ist sie sein a. sie so a. diene dienen sie a. got unserm herren a. in ire (A) ahte in der maz a. 19 denne geschaffen a. âne der übele bis 22 laudet dominum fehlt a. 20 ubel A. 21 dinste A. dut A. 23 springen und lauffen a. fliezent] swimmen a. wâge] bazzer a. 24 worms A die wurm a. Nû] owe a. dunt A tun a. 25 etwen a. liuten menschen a. 26 irem a. ist worden worden ist a. 27 Hæte Adam bie niht (nit A) begangen Wer Adam gehorsam gewesen und hett daz bot gehalten, als im got geboten hat a. 28 alliu fehlt a. Darüber Wolfhart Also spricht sand Augustin de civitate dei a. Swenne] wenn a. 29 gêt gent A ge a. her zu mir a. unde fehlt a. dunt A tu a. 30 swaz er bis geboten fehlt a. 31 allez getan haben a. 31 Daz selbe muoste bis 33 geflozzen sîn Was creatur unser herre geschaffen hat, die wern alle dem menschen untertenig gewesen und hetten getan, was der mensch gebotten oder geheizzen hett a. 32 welhem a. 34 Unde fehlt a. da do a. got A fehlt a. 34 creatur a. 35 Wanne A wann a. eht] nu a. lieber herre a. 36 wolt a. lâzen fehlt a. des] do Aa. es] der creatur a. 37 undertenig sein u. g. a. 38 halben wec als a. sint sein a. Die folgende Aufzählung lautet in a ros, pfert, rinder, geis, swein, hüner und so getane tier und gefugell a. 39 schaffe A.

35 1 Sin Ir a. michels vil a. 2 daz die a. vient A. sint sein a. Auf ungehorsam folgt sein a. danne bis 3 dinsthaft (A) ist fehlt a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Also spricht Innocentius im püch der unssuberen menshait a. 4 nit A. als a. ez] er a. solt a. 5 wer bliben a. blieben A. ez meistic] daz merer teil a. zwingen a. 6 wilt du a. 7 pfluoc oder den fehlt a. und daz ros und den esel] daz selb daz must du auch tun dem pfert und dem esel a. 7 Unde bis 10 geschaffen hat also dienen alle creatur dem almechtigen got a. 9 iegliches a. 10 wannel on allein a. übel A fehlt a. mensch a. 11 übel engel tufel a. Ez die creatur a. endienet dient a. aber nit (A) fehlt a. rehter fehlt a. lieb a. 12 und noch a. rehten minnen warer minn a. ez dient (A) sie dienen a. niwan] nuwen A fehlt a. natur a. Wanne A wann nu a. 13 almechtig a. niht A nihten a. geschaffen hat a. 14 anderung a. Nach geschaffen steht das in A später folgende an iegelichem a. nach] mit a. genaden a. 15 Swie] wie a. geschaffen hat a. 16 iegelichez] etlichez wesen und leben, etlichs a. In der Aufzählung wesen etc. hat a und nur vor dem letzten Gliede vornunft. 17 enpfindung a. vornunst A. Ueber der stein hât wesen schreibt Wolfhart Das spricht Jeronimus a. 18 enpfindung a. vernunst A. 19 unde wurz unde gras fehlen a. waz a. sieht A. 20 beweglichen a. wan] wanne A fehlt a. daz ist a. frühtic ist] fürchtig a. 21 wesen] wahsen a. 22 enpfindung a. unde] noch a. vernunst A. Swie] wie a. paum a. wie Aa. 23 schoene A schon a. edeln fehlt a. blüt a.

loblichen a. 24 houwet] hewet A hauwet a. sîn niht] des nichts a. sô daz] also das a. 25 enzabelt noch enrüffet (A)] zabelt noch schreiet a. dunt A tun a. 26 wurz a. edel kraut a. unde gras fehlt a. luft a. 27 an uff a. leufet A. waz Aa. dem den a. 28 wâge wassern a. dâ do A fehlt a. und oder a. kriechen mac kruchet a. 29 wesen, leben und enpfindung a. Do A. sieht A. klein bis 30 woll wol ez sei klein oder grozz a. 30 sament fehlt a. etliches a. daz fehlt a. 31 oder ruofet und schreiet a. totet Aa. enpfindung a. 32 sô man ez bis 32 enpfindet ez fehlen a. totet A. 33 dunt A tut a. bawm a. nit A. und] noch a. 34 sieht A. do bi A. lebt a. swenne] wanne A wann a. so man a. 35 ab Aa. gehewet A. Auf sô dorret ez folgt so im die kraft benomen wirt, do von ez lebet, so dorret ez A. Auf gehouwet folgt und im die kraft genomen wirt davon er lebt so dorret er a. Die Uebereinstimmung der beiden Handschriften lehrt, dass Pfeiffer, verführt durch das irrig wiederholte dorret ez, Unrecht that, die Stelle zu verwerfen. Es ist daher zu lesen Swanne man ez abe gehouwet und im diu kraft benomen wirt, dâ von ez lebet, sô dorret ez. wirt fûl] fault a. ez trückent bis 36 kelte der binter druk sie mit seiner kelt a. Hierauf sein aber wurzeln frisch und gesund wenn denn der sumer kumpt a. 36 sô wirt ez bis 37 wurzeln hât so lebt er, wechset und grunet wider a. 37 Der bie 38 fuwer (A) wirfet Wirft man aber in ain fur a. 38 regt a. niendert nirgent A nindert a. brennet A. 39 als Aa. tun a. creatur a. nit A.

376. 1 daz fürhtet] die fürhten a. dot A. daz fliuhet] sie fliechen a. ez] und sie ez a. wizzen a. 2 mugen a. Dâ von Nu merk ez a. ez allez 3 sampt A] alle creatur a. 3 daz er bis 4 nimt] der mensch hat leben, enpfindung und vernunft a. 4 wande] wanne A fehlt a. in fehlt a. got] unser herre a. selber bis gebildet hat in nach im selber gebildet a. den menschen fehlt a. Ueber den Worten 4 unser herre bis 5 guot Wolfhart Am puch der gesepph list du das und sand Paul spricht a. 5 von fehlt a. kumen A. 6 wider werden a. sol muzz a. daz wizzen ander creatur nicht a. 7 eht] ie a. pfingdung a. kalt oder zu heiz ist a. 8 furbazzer a. kein a. 9 vernuft a. do von A. sô fehlt Aa. dienent A. wanne a natur a. 10 westen a. deil A. 11 der wirt bis benomen fehlen a. Scheint auch überflüssiger Zusatz aus 373, 27 entnommen, denn nach der Lesung von A hängt der nächste Satz in der Luft. 12 got Aa. nit a. dienent von 1. noch von m. a. danne neurt a. 13 natur a. sô fehlt a. Sie hat got gedient a. herzenlicher a. 14 ganzer minne a. dennoch a. het a. leben bis 15 vernunft wesen, leben, enpfindung und vernunft a. Hierauf aller menschen vernunft ist nicht zu achten gegen der vernunft, die unser liebe frawe het a. 15 unser frouwe fehlt a. als a. manigen dingen an allem iren leben a. 16 beschaint het a. in also in diser a. welte A welt a. also fehlt a. 17 gewandelt hat a. gotes willen got a. ie albegen a. was gewesen ist a. Hierauf sein sein (so) gebott gehalten hat a. den] die a. und den bis 18 ubergiene] und die nie ubergangen hat weder mit worten noch mit berchen darüber Wolfhart als spricht von ir Bernhardus a. 18 sô vil bis 19 möhte fehlen a. 19 Die sollich a. kein a. 20 mensch a. wanne A. on unser herre Jesus Christus, ir liebes kind a. 21 Sie hete

bis 26 möhte geligen] Sie het solliche vernuft und bescheidenheit, do ir liebs kind jemerlichen an dem heiligen karfreitag gehandelt wart, gegeizzelt und verspeit ward, gekront und an daz heilig crutz erhangen wart, daz sie daz allez sach und unter dem crutz stund, do geschach muter nie so leid noch so grozz ungemach. Do stund sie gar geduldeclichen und clagt ir liebs kind so gar zuchticlichen und als gar mit innerm weinen und suftzen und als gar bescheidenlich, daz sollich zucht in so grozzem leid nie mer gesehen noch gehort ward. Sie was auch die vest und die gloubigist, die ie wart, es wer unter den zwelfbotten oder unter ander menschen. Die zwelifbotten fluhen alle von unserm herren, sie volgt aber allez hinnach und bestund bei im. Die zwelifbotten vielen alle von dem gelauben und zwivelten, sie glaubt genzlichen und gar der glaub bleib allein in ir, sie hett des nie keinen zwivel. Darüber Wolfhart Daz spricht von ir Damascenus a. 23 worden A. 24 zwivelhat A. viel A. 26 einre A. spitz A. Den besten bis 27 kristenliuten Sie hat auch den besten teil erwelt, der in diser welt ist a. 27 aller A. 28 und die lobelichsten ding, die denn in diser zeit gesein mugen a. Daz ein ist a. kusche und rein behalt Darüber Wolfhart Merch junchfraw a. 29 end a. 30 oder daz ander a. geber Aa. unserm herren bis 31 êren] und die ziehe nach dem gebott unsers herren a. 31 zale A. Hierauf der engel a. himelrîche] himel a. werden a. Swer nû bis 35 benomen werden Diese zwei hat sie beide an ir gehabt, sie ist die kuschte und die reinste juncfraw gewesen und noch ist, die ie geborn ward oder immer mer geborn wirt. Sie hat auch geborn daz aller edelst und daz aller liebst kindlin, das ie geborn wart, wann das selb ir kind ist ein herre aller herren (Darüber Wolfhart Johannes spricht daz) und sunder unser troster und behalter. Wer ist der in diser welt, der daz getün mag a. 32. 33 magetdum A. 35 Sie sîn guot bis 36 ungewaltic] wie gut, wie hohe, wie edel, wie gewaltig sie sein a. 36 wellen a. mussen a. 37 magttum A magtum a beidemal. 38 so mussen sie a. an a sîn fehlt A. Sô hật unser bis 377, 2 mêr benomen fehlen a. 39 irn A.

7. 3 Und fehlt a. unter a. und under allen krêatûren] unter allen zwelifbotten und unter allen juncfrouwen a. under den éliuten (luten A) bis 5 zwelfboten fehlen a. 5 Die reinen menschen bis 10 niht verliesen] Die reinen guten menschen die haben es an einem teil vil besser wann die engel, daz ist daran daz sie ir lon alle tag wol gemeren und erhohen mügen, daz der von tag zu tag ie grozzer wirt. Daz mugen die engel nicht tun (Darüber Wolfhart Das spricht Gregorius und ander lerer). Sie dienen unserm herren sere und fast, sie mugen aber irs lans nicht gemeren. So wirt er nicht grozzer, wann sie haben iren lon enpfangen, domit daz sie des himelreichs versichert sein, daz sie daz (niemer) verliessen mügen. An dem teil habent es die engel besser, wann die güten menschen. Wie güt oder gerecht die menschen sein, so sein sie nicht also gevestent, daz sie daz himelreich wol verwürken mochten, die wil sie uff ertreich sein a. 9 siecher a. Sie mogen A. ja die A. 11 den besten teil bis 12 werden Also hat auch die kunglich muter Maria den besten teil erwelt unter den lieben engeln und den guten menschen a.

12 dô sie halt bis 14 verliesen unde] wan sie ist von got also gefestent und das himelreich gesichert als wol und bazz, wann die engel, daz sie daz nicht verliesen mag a. 13 vor dem A. 14 unde doch alle tag lôn verdiente bis 17 gemêren wolte sie hat auch alle tag ir lon darzu gemeret und erhohet und mocht daz himelreich nicht verwürken, dorumb so hat sie unser lieber herre dester lenger nach im hie uff ertreich gelassen, daz sie iren lon meren und sich erhohen solt. Also ist sie als hüt erhohet worden uber alle kor der engel. Da hat sie den besten teil erwelt (Wolfhart darüber Daz spricht Jeronimus), der wirt ir nimmer mer genomen a. 15 of A. 17 wanne A. irn A. 18 Undel Sehet also a. sach A. ist der sach a. alsô und gar a. an unter a. allez den a. 19 mocht ich a. manigen zîten] einem ganzen jar nimmer a. nit (A) enkunde fehlen a. Hierauf dâ von wil ich des nu geswigen a. 19 Unde bis 30 kristenliute Nu han ich willen zu sagen von dem teil, der einem ieglichen menschen wirt. Nachdem und als er den verdient hat, daz ez sich dester baz darnach wizz zu reichten so und dester e got zu dienen. das im auch der beste teil werd, der nimmer genomen wirt, wann unser lieber herre wil iegelichen lonen noch seinen werken a. 20 iegliche A. 21 iezunt A. 24 wanne A. 27 wanne A. 28 nuwen A. 29 Auf liute folgt ich han uch diese tage etewanne erschrecket A. widerdinst A. 30 do von A. diennt A. nuwen A.

31 Ich hân bis 33 sint fehlen a. diese A. etewanne erschrecket unde fehlen A. 33 die sint] Nu sein wir a. samt fehlt a. 34 diener des almehtigen gotes a. dirre] dier a. der] iener a. 35 die bis diener fehlen a. ez] er a. 36 ein grozzer a. er habe bis 37 ist daz? fehlen a. 38 niemans a. und fehlt a. Auf meintætiger folyt noch so boser a. ettewanne A doch etwen a. 39 got] gots willen a. almussen a.

378, 1 spricht etwen a. pr. nr. a. ettewanne A. zuo der in die a. 2 în ein a. nit A. getar dar a. da zuo hin um a. sint A. 3 alle heut a. got fehlt a. wollent A welt a. diese A. 4 auch durch a. Do (A) von also a. alle des a. gots a. 5 ich rede bis kristenliuten fehlen a. aber in] euch a. 6 dem] ieglichen a. verdient Aa. sô gît bis 7 verdient (A)] und der noch recht ist. Also wirt iegelichen sein teil nach seinen werken, wann unser lieber herre der spricht a. 7 diesen A. vind a. 8 also a. Ueber den letzten Worten Wolfhart Augustinus spricht das, merch sein ist not a. Unde fehlt a. iu fehlt a. 9 erzeuget A erzeigt a. 10 Ueber Hester Wolfhart am ij capitel a. lieset A. innen a. von gar a. 11 heizzt a. Aswerus Aa. Hierauf der het hundert und zweinzig land unter im a. der selb a. hove and a. der den a. 12 lonet A lant a. ie einen a. nit (A) als] anders wann a. Der Ir a. 13 nit ern A] kein ere a. erbott a. sie alsô leben liez liez sie also in dem hofe a. nit (A) grôze kein a. 14 of A. er tet in nit (A) vil grôzer ern (A) fehlen a. ouch nit (A) leides er tett in weder lieb noch laid a. 15 alsô fehlt a. schirm a. 16 kost Aa. warn A. viel A vil und vil a. und fehlt a. erbot a. gar fehlt. 17 zucht und eren a. ern A. das erste und fehlt a. an allen dingen] mit allen sachen a. Hierauf nahent als im selber a. do (A) bis 18 wirdecliche fehlen a. 18 den erbot a. er a. Hierauf noch vil grosser ere zucht und

wirde a. 19 aller beste so er ez aller best kund a. vil nåhen als im selber fehlen a. den dritten hiez bis 21 êren bôt denn vierden, die denn seins willen gevart und getan heten und im aller meist gedient heten, den lont er aller best, sie waren sein gewaltig, er tet in in aller der mas, als im selber a. 21 Er hiez und gebot a. 22 etelichem bis hiez] das man denselben sein kunglich gewand anlegen solt a. küniglichez kunglich a. 23 im fehlt a. die] ir a. hend a. stôzen] geben a. und hiez im fehlen a. sin A sein a. kunglich a. 24 cron a. sîn ir a. heubt A. hiez in fehlt a. kunglich a. 25 tuwersten A türsten a. Auf einen folgt der er a. unter a. 26 Auf fursten folgt hett a. er der selb a. daz ros bei dem zaum nemen solt a. 27 hiez in und solt a. ein strazzen a. ander a. 28 Auf nider folgt und hiezz laut uff schreien, daz sein die, die des kungs offweren willen getan haben. Also eret er sie mit seinen grosten eren und wirdn und alle die das sachen oder horten, die musten sie eren und solich zucht erbieten als dem kunig selber a. Also wirt der geert (A) bis wil fehlen a. 28 Den bis 31 niendert] welher aber wider in waren und seins willen nicht täten, die hieng er alle a. 29 Aswerus A. irn A. das erste gap fehlt A. 30 in irn A. 31 mittesten A. irn A. niendert niergent A. 32 danne fehlt a. einem] einen a. elen a. hohe a. seht] sehe Aa. Hierauf und gedenck a. 33 welich lon bis 35 sine diener daz ez also unserm lieben herren dien und sein gebott halt, wann wer im wol dient, dem bil er hundertstund bas lonen, er bil iegelichen lonen nach seiner arbeit und nach seinem wider dienen a. 34 dienst A. wanne A. 35 wanne A. sieht A. Und vier bie 379, 8 dienern fehlen a. 35 lei A. 36 lei A. 37 do wie 38 u. 39 A.

359. 2 driten A. 6 do A. ob A. of A. 7 lont A. diesen A. 8 Wandel wanne A, fehlt a. den geit a. hæhsten lôn] aller grôsten und den hohesten lon a. 9 den andern geit er a. Darüber Wolfhart Daz spricht Gregorius a. lon in dem himelreich a. 10 denn den a. aller minsten lon und den niedrest lon der in dem himel ist a. 11 unser herre] er a. irn] kein a. ûf dem himel bis 15 galgen] weder in dem himel noch in erden noch nindert anders wann in der helle und an dem hellischen galgen a. 11 nit A. 14 nirgent A. wanne A. 15 Unde] ach lieber a. selben fehlt a. vil] vil und gar vill mere a. ir ist bis 16 aller samt] den der selb snod und bost lon wirt wider der den der gut lon wirt a. 16 wanne A. herre selber a. 17 âne juden bis 19 verlorn fehlen a. 19 geladen Aa. 20 wênic] aber wienig a. Darüber Wolfhart Also sprichet Matthaeus am xij cpl. alsô bis selber fehlen a.

21 Nach die êrsten folgt den da der groste (Ende der Zeile also fehlt wol lon) und die hochste ere wirt a. ân] on a. aller hande fehlen a. heubtsunde] A haubtsund a. 22 dirre] diser a. scheiden a. reinikeit Aa. 23 berden a. Hierauf alle a. des obersten gesindes] daz oberst hoffgesind a. zu spiegelberg (A)] in den ewigen froden a. 24 kuniglich a. an geleit a. kuniglich a. 25 wirt fehlt a. gestôzen] gegeben a. kuniglich a. 26 wunneclich A. wunniclichen a. geleitet] gefurt a. Hierauf mit grozzen froden a. 27 der bis Jerusalem] daz ist durch daz himellische Jerusalen a. 28 do A. Ueber die do so hohe geziert (A) Wolfhart in gotleicher taugen a. gold a.

29 und vil hohe gelobt und geeret A] und lustlich wunnichlich gedon a. von] vor a. 30 engel sanck a. Sô ist daz bis schîn] Das kunigelich cleid daz ist (so) iu da gegeben wirt, das ist vil lichter wan die liecht sun a. 31 daz gezierd a. Hierauf an dem cleid a. die sie enphâhent] das ist alles a. anblicke] antlütze a. 32 des almehfigen gotes] unsers lieben herren a. kunglich a. 33 iemer mêr] ewiclichen a. 34 kungclich a. krenzelîn] cruzlin a. irs Aa. 35 magtuomes a. daz] und daz, daz a. tregt a. dem] allem a. himellischer a. 35 sal] her a. 36 und der wunnecliche bis 37 klinget] wann sie die selben junkfrawen singen auch als gar suzzelichen und wunneclichen, daz es in dem beiten himel alles erklingt a. 38 iemer ûf bis 39 bis munt] ewiclichen von den ewigen froden nimmer gescheiden werden noch von den grozzen eren kein mund nimmer a. joch (auch A) vil bis zum Schlusse des Absatzes fehlen a. 380. 1 lônes] lobes A. do beidemale A.

3 ist fehlt a. auch Aa. Hierauf gar und gar wol gelont wirt, der ist a. vil fehlt a. vor minen ougen gar und gar vil uff ertreich a. 4 sint seind a. den magettuom die gotes huld a. Nach verlorn hant (haben a) folgt es sei mit irem magtum oder mit welhen sunden das gewesen ist a. oder mit andern bis 5 verlorn habent fehlen a. 5 Nach êliute (eleut a) folgt oder nicht a. swer sie sin (das erste mal sint, das andere sin) in aller der werlte wiederholt in A. wer sie sein a. 7 heubtsunden A totlichen sunden a. Hierauf folgt in a der Anfang des folgenden Abschnittes Den dritten dienern den geit er den minsten lon und den snotsten lon der indert in dem himel ist. Durch Kreuze am Anfang und Schluss ist die Stelle als Einschub bezeichnet. 7 sie fehlt a. irn A irem a. Nach libe folgt doruber buzz enpfangen haben a. unde fehlt a. rewe a. 8 lauter a. gebüezet hant] und die buzz volliclichen geleist haben bis uff die genad unsers lieben herren, die komen alle in die schar aller lieben heiligen und so grozer lon wirt in gegeben (Darüber Wolfhart Augustinus im püch der peicht), den alle welt nicht volloben kan noch mag a. Ir hêrschaft] Darumb ir hirschaft durch den almechtigen got a. alle die nû] welhe den a. 9 gotes hulde die huld unsers lieben herren a. Auf habent folgt mit totlichen sunden a. wider zu stund mit dem gesunden leib wider a. kumet ir ûf bis 14 volleloben künde fehlen a, dafür und verziechen das nicht von keiner sach wegen und lazzen sich des nichts hindern, sie erklagen sich ir sund und chomen zu warer reuwe und zu lauter bicht und enphahet buzz uff die genad unsers lieben herren, so wil er es euch gar und geinzlichen vergeben und frolichen enpfahen in sein ewig und immer wernde frod an die schar aller heiligen a. 9 kument A. 12 werdent A. Auf alse folgt grozen freuden und zu alse A. 14 Die dritten bis sint die Den dritten dienern a. 15 den den geit a. aller fehlt a. minsten a. lon fehlt a. smehsten A] snotsten lon a. 16 gît] der indert in dem himel ist a. Der ist kûme bie 17 lôn werde fehlen a. niendert] nirgent A. 17 Swie kleine bis 18 dirre lon] Wie clein oder wie snod er dennoch ist a. 17 do A. 18 do A. dieser A. sô ist under allen bis 21 gevalle] so vindet man kaum unter zehen tusent oder unter vierzig tusent einen oder keinen, dem der minst lon werde a. diesen 4.

19 viel A. ier A. 20 niergent A. 21 Und fehlt a. âne mâzen unmassen a. 22 dar nâch] da a. gedinge] trost und hoffung noch dem selben lon a. Hierauf der da so gar clein in dem himel ist a. unde wol mêr bis 27 beswichen dâ mite] Ir solt auch nimmer kein hoffung noch trost darnach haben noch gewinnen, wann ir seit alle sampt betrogen daran a. 24. 25 do A. 27 wanne A. sint A. do mit A. 28 sint ist a. tusent hundert tusent a. zer] in der a. die trost und gedinge bis 30 geläzen von derselben hoffung und des trostes nicht gehabt nach den minsten lon, der den in dem himel ist Vielleicht Und heten si des trostes usw., vorauf zu ergänzen ein Satz, des Sinnes so weren sie alle in dem himel oder ähnlich. 30 nit beidemale A. Ich red ez doch nicht gar ich sprich nicht a. 31 ich rede ez bis 32 dran lît fehlen a. 32 Wanne A wann a. wer Aa. mac] mocht a. 33 hât herzeclîchen] wer zu mal a. doch der selb a. wirt | wurd a. Hierauf er hett herzlichen genug und wer zumal wol gevarn den der selb minst lon wurd a. den bis 34 vergelten alle welt mocht in nicht vergelten a. 34 Er] ez A. daz halt bis 37 wurde] daz er unter vil tusenten nicht einem wirt a. 37 Wanne A wann a. ûf den selben lon] dor an a. læzet] leit a. sô bis 39 mac] sô man ie serer daran betrogen ist, ie mere man hoffung darnach hat, ie ungewisser er ist, ie mere man trost darzu hat, ie minner er einem wirt a. 39 Wem] Welhem aber a. derselb a. werde wirt a. Hierauf daz weiz niemans nicht a. daz so a. iu fehlt a. niht da von nichts a.

1, 1 âne got alleine fehlen a. kan] wil a. wol] aber a. die gesagen] sagen a. Hierauf wer die sein a. 2 dran a. lazzen a. das erste unde fehlt a. gedinge hoffung a. zuo nach a. 3 sint sein a. dar da a. uf sündent in sunden legen a. Hierauf und ir reuw bicht und buzz sparn biz an ir end a. daz sie und die da a. gedenkent A. 4 Weh man seit bis 9 genuoc du hast noch zeit genug und also ir bichten und ir ruw ie von tag zu tag verziehen (Darüber Wolfhart Es ist der mensch nicht sicher am lesten ze pussen. Also spricht sant Augustin im puch des hahen xxv) und uff slahen bis an ir end und setzen in daz für, das man denn predigt und sagt von der grozzen barmherzikeit unsers lieben herren und daz er niemans verlorn las werden. Machst du nicht zu grozzem lon komen, wirt dir dan der minst lon, du hast dennoch genug. Was wil ich mere, denn daz ich so neurt in ein eggen des himelreichs komest. Wer die sein, die in daz also für setzen und also hofnug so haben, die sein alle betrogen daran und sarg, daz in nimmer keins behalten wirt a. 9 kume A. 10 setzent A. gar manigez a. merer a. 11 welt a. sparnt A. den jungesten ruwen] ir end a. 12 unde werdent] die sein a. dâmite fehlen a. beswichen] betrogen a. Darüber Wolfhart Durch got, merch es ist nott a. wanne (A) im bis 13 witze niht] wann der tod der lat in so vil witz und vernunft nicht a. 13 er den riuwen] sie die reuw a. gewinnen müge] immer gewinnen mugen a. 14 do (A) mite dar an denn a. Darüber Wolfhart Das sprichet sand Augustin an der funften predig zu dem Englesten (?) gericht a. 14 guoten rechten a. 15 lûtern sinnen guter vernuft a. nit (A) riuwen haben kein ware reuwe nicht haben a. Hierauf Wie machst du denne

immer ware reuwe gehaben, so dich der grôze smerz und der bitter tod zwinget a. alle die und der a. 16 ist a. d. l. a. den] seinen a. Nach witzen folgt und an der vernuft a. alse in wenn in aber a. 17 begriffet A begrift a. daup A taub a. guoten seinen a. bitzen a. Hierauf und an aller seinen vernunst a. si A sei a. 18 den a. sæliger] seiliger heiliger gotlicher a. der den bis 19 umbe got der daz umb got sunderlichen verdient hab, daz er im bekanntnüss und reuwe an seinem end geb. Darüber Wolfhart Hintz her a. gewissende A. 19 unde sich] und daz muzz sich auch a. 20 hat] haben a. oder ob bie getan] hat es aber gesundet a. daz er bis 21 hât daz ez denne daz gebicht und gebuzzet hab nach genaden mit gesunden leib, so ist ez uff dem weg der ewigen selikeit a. 21 sparnt fehlt A. hinter 22 ende a. Hierauf mit der warn reuw und nichts gebicht noch gebuzzt haben a. 22 under bis niht] selten immer keiner a. eins A. 23 beweren a. 24 daz] wann a. an a. 25 dâ] don a. nutz a. warn A. Adams a. 26 Noen beidemale a. unde fehlt a. Abraham a. 28 David a. Kristes] unserm lieben herren a. marter a. lieset A vindet a. daz fehlt a. niendert | niergent A nindert a. Hierauf geschriben a. 29 daz ie bis wurde] daz ie kein mensch behalten wurd, das den sein reuw biz an daz ende gespart het a. bekert A. wanne A on a. der den a. 30 schecher a. an dem kriuze fehlen a. bî] neben a. an dem kriuze fehlen a. Darüber Wolfhart Durch got merch was oben gesriben stet, ez ist war und hernach a. 31 wurden worden A wart a. manig a, in a. 32 und in a. jarn A. jaren a. on a. ein jar zwei jar a. dez] nicht daz a. 33 zehent a. niht fehlt Aa. waren] wern gewesen a. Und vindet man Man vindet auch a. niergent A. 34 in den vier und zweinzic buochen] in allen den buchern, die die cristenheit het a. einigem] ie keinem a. 35 ie fehlt a. widervarn sei a. wære] sei a. arm o. 36 Wenent A. den] die a. warn A fehlt a. reuw a. stè] sei a. Swer] wer die a. 37 reuw a. der hat ouch] dem geit unser lieber herre daz a. daz gît bis 38 verdient (A) hât fehlen a. 38 danne A. Unde fehlt a. 39 ware rewe a. Nach libe folgt daz euch daz himelreich werd a. 39 wanne A. swer bis 382, 2 genüeget fehlen a.

382, 1 do A. versumpt A. 2 do A. gnuget A. nû fehlt a. 3 hete mîn wirt] mein lieber hauswirt selig der het a. vil wunderlichen] gar a grozz reuwe a. giengen a. der] die a. 4 zeher a. ûz den] uber seine a. siech A. do Aa. zwang a. bitter] witter a. 5 wetag a. zwinget a. die zeher a. âne] unter a. dang A. ûz den] uzz seinen a. 6 der dâ bis 7 unde gît] Ez sol einer gelten und wider geben, der da ruw hat an dem todbett und alle die bitten, die er ie erzurnet hat oder ubernomen hab, es sey mit worten oder mit werken (Darüber Wolfhart Sant Augustin an der predig zum gericht an der V predig spricht das a.) wie er im geswert hab, daz er im daz vergeben welle. Er sol genzlichen widergeben a. 8 hindristen a. 9 helbling a. er ez a. sô] darzu a. 10 sie dannoch] dennoch den a. den] dem a. getan hat a. Hierauf oder daz sein abgenomen hat a. sie] er a. im daz a. lauterlichen a. 11 vergeb a. sie] er a. des] seins a. so lang gemangelt a. 12 hat a. unde fehlt a. dannoch got vaste] dennoch so sol er vast und vast, vil und vil.

ganzem herzen, mit warer ruw got a. ruffen Aa. ander sîne 13 sünde] die die sund und alle ander sund a. 13 vergebel vergeben welle a. Swie vaste bis 14 über] wie sere und wie vast er das tut, das ist im recht not a. 14 Wanne A wann a. auch fehlt a. der græsten dinge einz] die swerst sach a. 15 daz die a. er got a. begie begangen het a. swanne A so a. wider zu gnaden enphehet a. 16 stinkenden] bittern a. wol verdient a. verdient A. 17 Unde fehlt a. dâ] do A da von so a. singen wir] singet man etwen a. 18 in sanctis suis fehlen a. wunderlichen a. Unter der deutschen Uebersetzung von Wolfhart spricht David a. 19 wanne a. nu so a. grosten Aa. 20 unde fehlt a. do A. bekêrt A] be halten und bekert a. ir wirt a. 21 alse gar und gar vil verlorn a. Als (A) bis sprichet Das sach ein heilig einsmals a. daz manig a. 22 sêle fehlt a. zer] in die a. helle a. varn] furen a. unde bis 23 himelrîche] und in der selben wile (Darüber Wolfhart Gregorius in dialogo spricht das a) furen nicht mere denn drei zum himelreich a. nuwen A. 23 Aber diu bis 24 bœste] secht wie gar bose und wie gar unnütz die ruwe ist a. biz an ohne daz a. danne fehlt a. 25 got den a. sî] sein a. deheine] kein a. nicht mere a. unde nu macht du den a. Darüber Wolfhart das Augustinus in der predig zum gericht a. 26 hend a. Wildu a. den a. 27 aller erst a. got a. denn a. undel oder a. 28 Auf nütze folgt Nu machst du dir selber nichts nutz gesein a. Mochtest Aa. ichts a. du hætest bis gesündet] so sundest du auch mere a. 29 Do von A da von so a. reicht (e durchstrichen) sich got an dir a. als lange alle die wile a. als er gewalt hât] und er ein herr ist a. 30 wanne A. weisse a. do A. 31 in dem salter fehlen a. Nieman spar] durch den almechtigen got so spar niemans a. ruwe a. an daz] biz an sein a. 32 durch bis got] unde a. alle sampt (A) fehlen a. heut an disem tage alle ware ruwe a. Hierauf von uns allen a. 33 Ez wirt so ist ez a. alse als a. heut immer a. 34 wann morn a. morn a. danne] wenn a. 35 ein Aa. woche A wuchen a. eine] ein Aa. wuchen a. vil lieber] als lieb a. danne] sam a. 36 und über ein bis 37 ganzez fehlen a. 37 Aber So wirt ez im a. als Aa. an diesem (A) tage fehlen a. 38 umb a. liute menschen a. beide bis frauwen] ez sei man oder frauwe a. gewinnent A. 39 ware reuw a. und ir a. wirt] ist a.

13, 1 gote fehlt a. sô liep] als lieb a. alse] als in der jugent a. sô ir] die weil er a. june stark und schon a. 2 sin A seit a. herren und ir ritter a. weder] welches a. der iu] do euch einer a. 3 schon a. geb a. wer a. 4 unde loufen fehlen a. danne] oder a. geb a. 5 der] die a. weder] wo der a. 6 rug a. niendert] niergent A nindert a. Auf möhte folgt Ich han dafür daz schon ros, das wer euch vil lieber. Es mocht wol komen, daz ir ein sollich lamen gurren in ewerm haus nicht wizzen wolt. Secht also tut unser lieber herre. Auch der sunder ist im gar und gar unmer a. 7 weder] welhez a. newen a. 8 schœne fehlt a. oder der euch a. 9 hadern geb a. spinneln a. zerschutten a. 10 lieben herren a. muter auch a. 11 ichten a. unde] daz a. 12 genad a. verlicht a. ware ruw a. dem] deinem a. ende fehlt a. 13 gesach dich got fehlt a. Ich sage dir ez ist alse] so ist ez doch als a. mislichen und

versehenlichen a. 14 iemer] gar selten iemer a. reht als a. uf der] dort uf iern (wol für ienre) a. 15 ob ein plinder m. a. nie] alle sein tag nie a. stig A stick a. bî allen sînen tagen fehlen a. 16 der] er a. solte schiezzen] schizzen und treffen solt a. 17 armprost a. als mislich daz wære] daz wer gar meisslichen a. mit dem ersten schoze A des ersten schuzz a. 18 immer treff a. als mislich noch vil mislicher a. darumbe] umb einen menschen a. der] das a. sein ruw a. 19 spart bizz an sein end a. der mensche] ez a. danne] iemer a. sô getânen] sollich a. 20 ruwen A ruw a. dazz daran a. got Aa. gnuget A ein genugen hab a. unde daz bis 21 tage fehlen a. 21 Ist fehlt a. ez daz a. ob er bis 22 verdient (A) hât daz daz ein mensche mit grozz tugenden umb unsern herren verdient hab a. Hierauf daz ez reuwe gewinnet a. 22 gevallen A wol gevallen a. 23 in sie a. fegfur a. dâ und a. martert man in] martert sie al dâ a. dâ muoz] und mussen a. 24 er] fehlt a. brennen A. brâten] brinnen a. im] in a. daz er] daz sie geborn wurden und a. deheine kein a. 25 begie taten a. unde muoz bie liden und die not muzzen sie leiden a. daz daz ez a. 26 alle welt a. daz nicht] nicht a. volsagen kan noch mag a. muoz] mussen a. 27 als er] und sie ez a. verdient Aa. hât haben a. villicht a. jare A. 28 oder und a. dennoch a. wanne A] wan was zum himel sol a. ez gar bis 29 muoz] daz muoz gar und gar schon sein a. 28 sein A. 29 Und also bis werden Und wenn da so also mit grozzer marter gelutert wirst a. 30 unde hâst so hast du a. niht lônes nindert kein lon a. verdient Aa. 31 nidresten a. fur guot nemen a. iergent a. himel a. 32 Also muoz ez sîn] und muzz also da sein a. von fehlt a. gnaden a. do (A) dén den alda a. 33 nichts a. uberall geleichen a. die hie bis hant die hie uff ertreich sein mit gesunden leib in die buzz getreten und die volclichen geleist haben a. 34 lieben herren a. gedient a. Wanne ez ist Es ist gar a. do A fehlt a. 35 an der ere und an der wirde a. ist in a. 36 einem a. Ueber tusent st. b. schreibt Wolfhart Augustinus spricht das a. danne] wan a. 37 Wanne A wan a. seet a. als] da nach a. Ueber der Sentenz schreibt Wolfhart Johannes in apol. a. 38 minste a. als] so a. 39 volsagen a. möhte] mag a. so ist a. ein niht] nicht achten a. wider] gegen a.

384, 1 lon a. Hierauf in dem himel wie clein er nu ist a. und ist doch] so ist ez gar a. mislichen a. ob] daz a. iemanne also werde] den dennoch immer gewunne a. 2 den ruwen] sein ruwe a. end a.

3 des almehtigen gotes] die auch der almechtig got hat a. die ouch bis 4 mir sint fehlt a. 4 den wirt der lôn bis 7 grunde der helle] und den er ir lon nicht geit, weder in himel noch uff erden und niendert anders, wann in der in der so bittern helle, da geit er in iren lon und daz ist die jemerliche ewig marter a. obenen A. 5 niergent A. 8 in den] also in todlichen sunden a. Darüber Wolfhart Augustinus spricht das a. dirre] diser a. welt a. ungeriuwet fehlt a. scheiden a. unde bis 11 buoze] on ruw und on bicht, die sein alle ewiclich verlorn, ir keins wirt nimmer rat a. 10 irn sele A. 11 luter A. Unde fehlt a. so sul a. den wâren] ewer a. 12 riuwen] ruw und bicht a. sporen a. wande] wanne A

wann a. man ir gar bis 13 werde sie sein dem selten iemans nutz a. 13 Ir dienent (A) dien a. 14 wienig a. und wirdestu bis 15 niemer rât fehlen a. 15 fast a. 16 als viel (A) bis wöllest (A) oder nicht a. Darüber Wolfhart Augustinus spricht das distinctione xxv in püch des maister des hahen sin a. var] welle a. gen Rom, gen Auch, zu sand Jost a. gib almuosen bis 17 diener mit allem dem tu was du wild, wirdest du in einer todsunden funden, deiner sele wirt nimmer rat. Tu such durch gottes so a. 17 wis bis A. 18 wile daz weilen und a. daz du fehlt a. totsunden a. wollest (A) umb gên] umb zu gen a. 19 mit grozen sünden fehlen a. dîner sêle wirt niemer rât fehlen Aa. Nach umb zu gen folgt und nicht genzlichen willen hast die zu lassen, alle dein guttet felfen so dich nichtsnit. Darumb so laz von todsunden und heut dich da vor (Darüber Wolfhart Landolfus und Scotus, die hofleichen und gueten maister sprechent daz distinctione xv) als verre und (dies Wort durchstrichen) du kanst oder macht, wilt du dir dine gute werk n nutze komen. Vor den tegelichen sunden mac sich niemans gehuten a. Wan daz bis 22 gehüeten mac fehlen a. Wanne A. 20 heizent A. heubtsunde A. 22 do A. 23 aber fehlt a. dehein fehlt a. heilig] seliges a. alse so a. 24 daz anders a. ez fehlt a. ie fehlt a. genzlichen a. 25 kleinen teglichen a. mocht a wan wanne A on a. Darüber Wolfhart Johannes an der cristen canonik so am iiij cpl. a. ein juncherre bis 26 juncfrouwe] die schonst junkfrow und der edelst juncherre a. 26 ouch fehlt a. aller tugend a. 27 daz ez bis mac fehlen a. 28 von] vor a. zuo] und vor a. Sô] ez a. sprechen a. 29 kleinen steinlin a. alse] so a. sich fehlt a. vazzen a. ir ez gar a. 31 stein a. Ueber dem vorhergehenden von Wolfhart Augustinus spricht daz, merch fast a. umb ander] ein a. war also a. Daz fehlt a. 32 teglich a. alle, das erste, fehlt a. 33 füere bis niht] daz wer dennoch darum nicht verlorn a. 34 müeste] geschehe a. geschehen fehlt a. iemer fehlt a. unsegelichen a. 35 nimpt a. marter a. 36 gewisheit] gewishet A ein sicherheit a. an dem] des a. himelreich a. Do A. 37 ungeliche] gar ein ungleichs a. umbe uber a. dætliche A todlich a. umbe uber a. 38 und fehlt a. ez ist a. eht fehlt a. als unglich (A) gegen einander zu schatzen a. das himelreich a. ande] zu der a. Wanne a. 39 umb eine bis 385, 1 hinnen vert] wer umb die minsten todsund, die die welt ie getet an reuw und an bicht von diser welt scheidet, der muzz ewiclichen verlorn sein a.

5, 3 der den a. hopfens oder strohs a. grozzen se a. Auf würfe folgt daz swum als enpor a. 4 oder] der a. holz a. Hierauf dor uff wurff a. daz swimmet unde fliuzet] es fluzz a. 5 dunt A tun a. sich] dir a. 6 versenkent] ertrenken a. Unde fehlt a. wie a. 7 klein denn a. daz sinket bis grunt] wann man daz uff daz wazzer wirft, so velt ez zu stund an den bodem a. wie Aa. 8 der wâc] daz wazzer a. dut A. tôdsünde] totlich sund a. wie a. 9 senk a. sie dich doch a. niht] mit A. l. mit ir âne r. on ruw darin a. 10 do a. dætliche A. Auf sünde folgt wann sie toten dier dein sele (Darüber Wolfhart Bernhardus spricht) daz ist daz groste und daz allerschedlichst, daz iendert gesein mag a. daz sie bis 11 getuon maht] dorzu, waz du guter weck so tüst, wie vil du der tust, so sein sie alle

tod a. 11 doten A. und fehlt a. bist] mit wissen bist a. ungebihtet bis 15 wellest fehlen a. 14 dun A. 15 Wie fehlt a. Bertholt a. geist a. 16 Daz ist vil bis 17 diener fehlen a, wol übersprungen. 17 etc. mit betten mit almussen gegeben so a. Nu sag a. dir] tet man dir daran a. 18 die besten spîse] ein guot kost a. 18 der künic bis 19 enbeiz] die ein ieglich kung wol essen mocht a. 19 innen a. ein krotten a. verburg a. unde der bis 21 als widerzæme] und daz man dir daz essen geb, dorunter alle unreinikeit wer, als widerzem dir daz wer a. alse (als A) widerzæme] noch vil widerzemer a. 22 sint sein a. die gote got a. dâ bis tuont todlichen sund, der die tut bei guten werken o. 23 giht spricht a. Ueber dem folgenden Wolfhart Als sand Augustin spricht a. 24 ouch fehlt a. soltez a. 25 sullest bis maht du solt alle wegen tun daz du kanst oder macht. Ob du die bie 26 maht fehlen a. 26 dun A. 27 dir zu a. dich fehlt a. 28 minre minner a. heubtsunde A totsunden a. dester a. 29 minner a. gewaltes Aa. Ueber den letzten Worten Wolfhart In canone in geistlichen rechten stet daz gesriben und spricht do selbs sand Augustin a. ist fehlt a. dîn dinc] alle deine ding uff ertreich a. dester Aa. 30 glücklicher A gluchlicher a. of A. gêt] gen a. sô] als do a. abfelt a. 31 eht] des a. 31 oder] oder so im a. eim A fehlt a. sîn] daz a. heubt A. 32 einem a. verbrennet Aa. oder vor verstolen fehlt a. 33 geroubet beraubt a. nit Aa. 34 heubtsunden totlichen sunden a. nit A. vur A. 35 dient Aa. als a. dir a. irdischen a. 36 dester a. gên] gesehen so a. weltlich a. 37 weltliche a. ze eime fur dein a. erkorn erwelt a. 38 drite a. dester Aa. 39 wil A wilt a. ob] oder ob a. liute] menschen a. pist a. bekert Aa.

386, 1 bekert Aa. dir] dir doch a. 2 dine beidemale A. hellewîze] weizz a. do zu A] in der a. dester Aa. minner] ringer a. 3 aber bis vor] got ab alle vor a. Darüber Wolfhart hintz do her redt sand Augustin a. 3 zuo dem] icht zu disem a. 4 iemer fehlt a. so muzz a. mann a. 5 für guot fehlen a. 6 als a. ze in dem a. froden a. danne wann a. 7 einre A. do zur A] in der a. minner mer a. martel a. 8 danne wann a. Her fehlt beidemale a. sint die sein a. beide a. ze in der a. 9 ungliche A ungleich a. do A. dusent stunt A. 10 danne wann a. dem] den a. Daz ist] und daz ist a. hern fehlt a. daz] wan der a. und ein tugentlicher und wise und tugentliche a. 12 wanne eins dinges A fehlen a. Dafür dorumb so hat er nicht so grozz marter, als Nero a. Dà Do A fehlt a. was her Nêrô] Nero was ein wütrich und a. und im ist wol] dorumb ist im a. 13 hunderstunt a. tusentstund fehlt a. wirser a. danne hern wann a. und in ist doch also ist in a. Darüber Wolfhart Merch fast, ez ist not a. 14 ze] in der a. sint] sein a. 15 der] wer a. da do Aa. ze helle fehlen a. gewon a. da a do A. alse fehlt a. 16 Daz daz ist nicht also und ez a. wande] wanne A wann a. der helle bis gewonen] es mag niemans der helle gewonen a. 17 Her fehlt a. was bas a. ie fehlt a. ze zur A. in die a. gefuor kam a. 18 marter a. Hierauf gleich und daz fur a. als des êrsten tages heut diez tags a. Hierauf vil wieser so wann des ersten tags noch mocht er der helle nie gewünen a. Unde fehlt a. 19 der helle bis han man der helle gewunen

unten nachgetragen, aber von derselben Hand a. ouch fehlt a. dal ir a. 20 wenne a. wol] mer wan a. sieben (A) unde fünfzic hundert] subenthalb tusent a. In A ist die Zal verderbt; a weist aufs vierzehnte Jhdt. Hierauf sein marter ist heut dicz tags vil grosser, wann des ersten tages a. 21 Sô fehlt a. sprechent bis etelîche] Etlich sprechen auch a. daz ist a. ouch fehlt a. 22 komen a. Hierüber Wolfhart Merch die lüg wol, wann ez ist nicht war a. daz bie daz a. 23 oder und a. nitznit a. 24 keinre A. pin Aa. Hierauf daz er kein pin hab a. rehte lugein a. und fehlt a. Man bis 26 gelouben bringen es sol niemans gedenken, ich wil geswigen redens. wann ez ist ein grosser unglaub. wann ez ist nicht a. 26 (un)glauben A. Dem aller bis 29 als wol fehlen a. 29 als ob bis werlt | Secht, daz allez ertreich und alle welt a. 30 fiwer fure A eytl fuer a. und und daz daz a. unze bizz a. daz firmamente] den himel a. unde der bis 33 da ze helle] und daz ein mensch nackent dorinnen leg, dem wer doch uss der massen we genug. Dennoch wer im hunderstund vil baz, wann dem besten und dem tugentlichsten, der iendert in der helle ist und die aller cleinsten pin und die minsten marter haben sol, die denn iendert in der helle ist a. 33 danne fehlt a. einem andern a. 34 wirser a. sô ist eime bis 36 wirs einem hundertstund, einem tusentstund, einem setzig tusentstunt wirser denn dem andern a. 36 manigvaltiger a. 37 ouch fehlt a. in der helle a. unde ie heizer bis 38 martel] Je grosser sund, ie grosser morter (Darüber Wolfhart Daz ist war nach der Gregorii und der andern lerer a) und noch tieffer in der helle, ie tieffer in der helle, ie heizzer für, ie grosser für, ie grulicher und ie jemerlicher und ie grozzer marter a. umbe daz in dem a. 39 Nach guottæte folgt ie manigvaltiger tugentliche werk a. ie manicvalter lon ie maniger hand lon a. 39 unde ie bis 387, 1 himel fehlen a.

67. 1 ern a. 2 ewige A ewig a. Unde dâ von bis 6 getuont fehlen a. 4 riwen A. 5 luter A. 6 alle sament] an a. 7 den den almehtige got A. an fehlt a. sîne h. trûtmuoter] die kuniglichen muter Maria a. hochzit a. 8 begên in dirre wochen] heut wegen a. gnade A gnaden a. 9 erwerben fehlt a. 10 diser a. welt a. dâ fehlt a. getan hat a. ewigen fehlt a. 11 geleitet fehlt a. dâ begên] das heut begen a. 12 dirre zît] der ganzen cristenheit a. mir mit bis Âmen] daz helf mir und euch a. 13 uns der bis Schluss fehlen A.

## XXV.

18. Funf und zweinzig. Selig die reines herzen sint wann sie werdent got sehen. Beati mundo corde quoniam (Inhaltsverzeichnis) A. Dye xxij predigt sagt die die sein selig, die da eins reinen herzen sein, wann die werden got sehen und sagt von hoffart, geitikeit und von unglauben. Beati pauperes (Ueberschrift roth) a. 1 wanne A. ist fehlt a. 2 diesen A. zum a. Ueber dem vorhergehenden von Wolfhart Mattheus am v. capitel spricht das. in evangelii (so) der acht selichait a. 3 då] iendert da a. sint sein a. 5 sieben A. lân] assen so a. niwan] nuwen A neur a. 6 ir einre A

einer a. wanne A. alse vil bis 7 ist] ez leit als vil gutter ding an ir iegclicher a. 7 unde von bis 8 sagenne und sunderlichen so wer von ieglicher gar und gar vil zu sagen a. ier A. 8 sagende A. manig a. diesen Aa. 9 acht a. irren a. eht fehlt a. 10 sagende a. Wanne A. wann a. nu es a. predigt a. verenden] gesagen a. 11 in] innern beidemale a. noch das zweite oder a. zehen a. ich in fehlen a. nuwen A 12 von den sagen a. ein rein eins reines Vermischung zweier Constructionen a. unde fehlt a. den dem A. 13 då fehlt a. lieset A leset a. sint sein a. die die, die da eins a. reins A reinen a. 14 sint sein a. Darüber Wolfhart Mattheus am V capl. a. sehen a. Die sint wol bis 15 sehent fehlen a. 15 sehent] von rehte sehent A. Ein übergülde bis sælikeit] Es ist die aller grosst und als gar die genadenrichtst sellikeit a. 16 eht werden mac] wirt a. wer a. 17 ansehen a. eht fehlt a. also das erste also Aa. also als a. 18 gesiht gestalt des almehtigen gotes a. die man an gote sieht A so man in auch ie lenger ansieht a. Sô] ez a. deheinre A keinen a. Darüber Wolfhart Als sand Bernhart spricht a. 19 frouwen] lieben frawen a. unde fehlt a. 20 ane] an a. unterloz a. nit enphlæge A] nichtsnit tet a. Wanne A. 21 eht] daz a. ier A. anschen solt a. essen a. 22 vil gerne das erste] viel genre A lieber a. stuck a. Hierauf wann daz sie ir kind an sehe. Wer aber got an sieht den hungert und durstet nichts mer, er wegert nit anders froden wann got ze sehen. Ez ist auch die grosst frod (Darüber Wolfhart Als sand Augustin spricht und Johannes in Apok. am xxij. capitl) a. Und wolte ich bis 23 war ist Ach du lieber got, daz du als verlichen so weltest, daz daz ein guter mensch wer, als war daz ist a. 22 vil gerne das zweite] vil genre A. 23 als ein als gern ein A. 24 iezunt Aa. Ob nu a. daz man daz ez denn sein solt, daz man a. einem menschen der einem a. 25 der iezunt (A) bis ist daz denn iezunt got ansicht a. sihe du hast a. ûf ertrîche fehlt a, dafür die wellen all hungers sterben und sie haben nichtsnit a. 26 unde dû solt nu solt du a. keufen A. allen sampt (A) fehlen a. 27 guot gutes genug a. irn A. iern a. dâ mite do mit A und daz soltu in da mit kauffen a. dû einigen ougenblic du denn nürt einen plick a. augenblig A. 28 von dem angesiht gotes a. tuost | dust A fehlt a, niuwen | nürt a. einz | einer a. sîne | sin A ein a. 1 möhte umbe kêren] recht bald umbgebenden mocht a. siech A. denn a. wider wider als vast a. ze an a. Auf gote (got a) folgt als vor immer mer ewiclich a. unde daz a. 2 solt fehlt a. deine a. niemer mêr nimmen so a. von bis kêren von in gebendest a. der mensche bis 3 niht fehlen a. 3 Alse war herre Lieber Jhesus, als war a. dine A dein a. alse als a. disiu rede diese rede A daz a. 4 disiu diese A die a. immer nuz a. irn A iern a. 5 den a. sich] seine augen a. kleinen a. gote] dem antlutz des almechtigen gotes a. 6 In habent die engel wol] Die engel haben in mere wann a. sehzic hundert siben tusent a. 7 als gerne vil gerner a. als] wann a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Gregorius spricht das und andern lerer in iren spruchen und ler a. Auf tages folgt do er sie geschuff a. 8 sint sein a. ouch fehlt a. samt fehlt a. sam] als sie waren a. des selben a. sâ dô bis 11 jâr alt] sie sint

389

nichts dester eltlicher geschaffen worden a. så] so A. 9 deheinre A. 10 sieder A. 11 Welher] Owe der a. würde under uns] hie uff ertreiche wird a. wære wird a. 12 liuten menschen a. alse gar a. sehen Aa. ungestaltheit] ungestaltlichen a. 13 dem gebresten] gebrestens wegen a. hæte gemachet hat gemacht gemacht hat a. Sô man mâlet die engele So malet man die engele A fehlen a. 14 da so a. swa wo A wa a. 15 sie] die a. eht anders fehlen a. enmâlet] malt a. wanne A. funf oder von sehs a. 16 als gar junclichen a. oder von sehsen fehlen a. die] die die a. got] unsern herren zu himel a. 17 die werdent bis 18 eren] in seinen froden und in seinen eren, die werden niemmer dester etlicher (10) geschaffen a. 18 Uf Hie uff a. alle tage fehlen a. in sînem gewalte mit seinen genaden und mit seiner barmherzikeit under dem schein des brotes a. 19 Dehein irdenischer bis 21 an gesehen möhte Wann kein irdische aug mocht nicht erleiden, da ez got also on gesehen mocht a. 20 irdenische A. 21 er ez A. 22 ze fehlt A. Darüber Wolfhart Daz ist der glauben und . . . . und auch Ambrosius in püch des sacrament de ... distinctione xiij am capitel Revera? a. 22 ettewanne A. 23 Seht fellt a. iemer euch a. gesagen sagen oder gesagen a. 24 uns ein kint a. sagen solt a. 25 ez mügelich] daz muglichen a. sîner] sînre A der a. beslozzen ist a. 26 unde daz daz selb kint a. sagen solt a. diu diese a. 28 liehten schonen a. der edeln stein karft so a. unde von bis 30 gezierde von der edeln wurz kraft, von maniger slaht varb, von maniger wolstender gezierd a. 31 uss beidemale a. in dirre werlte und fehlen a. 32 hande fehlt a. diu dise a. vogelin A der voglin a. 33 sange gesang a. unde, beide, fehlen a. hande fehlen Aa. 34 die die denn a. Als a. unmuglichen a. 35 als a. unkuntlichen a. eime] denn dem a. sprechen wære] reden ist a. 36 daz] die wil ez dennoch a. siner der a. 36 daz nie niht bis 38 redenne ist fehlen a. 38 als unkunt bis 39 dâ von] noch vil unkunder und noch mymmer (so) wissen wir a. 39 reden a. unsegelichen ungeslichen so a. wunn und frod a. 10, 1 unde fehlt a. des lebendigen gotes unser lieben herren a. Darüber Wolfhart Sand paul ad corinthios, am xiij capl. spricht des geleich a. 2 Wanne A wann a. frod und wunn a. dâ ze] do zu A in dem a. 3 nit wanne A neurt a. schîne bis 4 gêt] wunneclichen antlutz unsers lieben herren a. Unde rehte Gelicher weise a. stern a. ir lieht bis 9 då liuhtet des himels, der mand und alle planeten, grozz und clein, alle gemeinclich ir licht und ieren schein von der sunnen haben a. liehte A. 9 engel a. 10 alle heiligen a. die habent allesampt fehlen a. 11 ir freude und ir wünne und] ir frod, ir wunn, ir frod a. und die] ir a. 12 ir wirde a. ouch fehlt a. die schoende] ir schon a. alle samt] allez a. der] dem a. 13 engel a. unser da a. Darüber Wolfhart daz ist die red des gedultigen Job a. 14 allen zeiten a. also wol an a. wæren] bern a. 15 wanne A wann a. in himelrîche] in dem himel a. deucht a. 16 nihte niht sein a. und solten a. got unsern herren a. 16 sælie bis 17 sehende] sein die da wol selig, die da eins reinen herzen sein, daz sie got sehen werden a. 18 sehent A. liebe oristenheit] cristenmenschen a. wie sælic bis 19 tragen ob sie icht selig sein, die da got PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigton II.

werden sehen in so in hohen eren und in grozzen froden daz or nie gehort etc. a. 19 Ir junge bis 22 gehôrte fehlen a. 20 behaltent. werdent A. 22 Nach gehorte folgt etc. A, ist auch wie 18 zeigt in a überliefert. als a. sant fehlt a. sprichet schribet a. 23 als a. Johans a. davon spricht a. Das vorhergehende roth unterstrichen und darunter Wolfhart daz ist sicher war a. müglich Aa. 24 samt fehlt a. gescreiben a. Auf möhte folgt daz ich allez zu himel sach a. so möhte bis 25 gesach] so mochten die bücher alle niht gelegen zwissen himelreich und ertreich a. 26 sach a. niht wan nit wanne A allez a. so mohten a. 27 doch fehlt a. gern a. Hierauf eins reinen herzen sein, daz wir a. ze dem zum a. kumen A. drumbe] drümb A dar nach a. 28 niht] nu a. dar twungel niht darbringen mocht a. 29 seht fehlt a. sô möhten dennoch so mochten und solten wir a. darumbel darnach stellen, daz wir a. durch daz wunder von des wunders wegen a. 31 seite saget a. ienseit a. mers a. weren a. gar gerinclichen sicherlichen a. 32 dar von hinnen fehlen a. niwan] nuwen A den worten a. erz] er ez neurt a. sehe a. 33 Sô bis gerner] seht hunderstunt gerner mocht ir a. möhtent A. darumb] darnach a. irz] ir a. 34 mêre fehlt a. söltet A. vil fehlt a. 35 küniginnen A kungin a. 36 ze bis sîten] die da stet zu der rehten hand a. guldîner wætel guldem gewant a. Darüber Wolfhart Das ist dy red David am salter a. astitit bis 37 Davît fehlen a. 37 mocht a. auch wol gern a. 38 neurt ein einiger a. anplik a. die freude bis 39 wollust dise frod, ere und aller wollust und allez gut a. 39 wollost A. den diu daz dise a. welt a. gewan hat oder gehaben mac a. daz wer bis 391, 1 für] gleich a.

1 als fehlt a. und ouch] und deucht euch, es wer ein pinliche marter a. alse als gar a. Auf unmære folgt wer es uch a. 2 Pauls a. da fehlt a. Nu hæret bis Er sprach fehlen a. hærent a. 3 unde diu bis gemach alle die frod, alles gut und alles gemach a. die disiu bis 4 künigen daz kunig oder keiser ie gewan oder die welt iendert hat a. 4 wider der freude bis 9 êwigen freude] das ist mir noch unmerer und vil widerzemer, wann daz ich einen kussen solt, der lang an einem galgen wer wider die ere und frode, die da zu himel ist a. der fehlt A. freuden A. 6 do mit A. 7 erhangen A, warum geändert? druten A, freuden A. 9 Ei fehlt a. iuch den a. daz iuch iuwer da sie ir a. 10 die bis freude die da die grozzen froden a. besitzen sulln a. Der bis 11 ougen] und hoff der sei vil maniges in der heiligen cristenheit a. 11 Ouch ist maniger Auch sorg ich daz maniges darinne sei a. 12 der vil kleine freude die die bosen snoden frod a. nimt] nemen a. hie ûf ertrîche] die die welt hat a. und bis 13 versmahte die dem lieben sand Pauls so sere versmehen a. des wirt bis 14 niht dennoch wirt in der bosen frod daz tusent teil nit a. 14 Unde die habent ubele koufet] Owe und owe, wie ist der wechsel so gar ungleich, wie kaufen sie so gar ubel a. die da a. so übergrozze sollich groze a. 15 Auf gebent folgt die immer werend a. so gar kurz frodlin a. in dirre werlte fehlt a. 16 die bis gevarn daz hat gar schier end, vil e, denn sie selber wenen a. wanne sie habent so haben sie denn a. 17 niht nichtsnit a. Als ich iezuo bis

19 wâren sunnen fehlen a. ieze a. alse der A. 19 danne] nu a. 20 lieber herre a. die ware sunn a. ist fehlt a. 21 guote] lieb a. da fehlt a. sprichet] beschribt a. Der heizet in daz ware lieht] er ist daz war liecht, daz alle welt erluchten ist. Darüber Wolfhart am viiij cap. und auch am ersten cap. a. 22 als bis ist und daz ist vil war a. ware war A fehlt a. 23 mer fehlt a. verlescht A. alle die bis 25 sunnen hant] wer enzundet wirt von dem liecht, der verlischet auch nimmer a. 24 werde a. 25 viel A. din dise a. 26 gelpfer clarer a. danne die a. rehte als bis 28 himel stênt und mere scheines hat wann alle die stern, die an dem himel sein a. 27 viel A. sterne A. Ausser den nicht beweisenden Stellen 389, 28; 392, 37; 443, 11; 506, 26; 549, 26 steht sterne als swm 390, 4; 392, 35; 393, 3. 16; 493, 26. 27; 505, 4; 506, 29. 35. 36, als stm dagegen 96, 1 und 553, 18, wo Pfeiffer, wie an unserer Stelle die schwache Form statt der überlieferten starken einsetzt. Dagegen 399, 24; 400, 36 steht steren, wo Pfeiffer ebenfalls sw. 28 sô] als a. der wûre] die recht war a. sunne fehlt A. Hierauf unser lieber herre Jhesus Cristus a. schînes] mere scheins a. 29 glastes] glanstes a. 29 mer fehlt a. über wider a. und ist bis 30 eren fehlen a. 30 billichen a. Unde dâvon bis 31 sehende fehlen a, dafür Wer auch einen halm enbrent in einer vinstern nacht, und als wienig der halm denn scheins and glanstes geit gegen unser sunnen die wir da sehen, so sie in allen irem schonsten schein und brehen ist, noch vil minner ist derselben sunnen schein und glanst gegen dem glast und dem schein der waren sunnen, die da erluchtet und erfroet allez daz, das in himel und in erden ist (Darüber Wolfhart Job spricht des geleich), darumb so sullen wir uns fleissen und gern uns darnach richten und schicken, daz wir auch daz antlutz unsers lieben herren sehen und sein frod und ere niezzen werden a.

32 vil gar vil a. des da a. 33 den almehtigen bis werden der rehten sunnen nit gesehen mugen a. Daz Und daz a. iegliche A. 34 åne riuwen då mite also a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht a. 35 diser welt a. vert scheidt a. Hierauf daz er die nicht gebicht noch ruw und buzz daruber enpfangen hat a. gesieht A. den wåren sunnen daz wunneclich antlutz unsers lieben herren a. mêr fehlt a. 36 Wanne A. die sünde bis sint nu der sunden vil und maniger hand sein a. Hierauf die uns der waren sunnen irren a. 36 daz ich sie bis 37 genennen möhte der getruw ich in funf tagen und dennoch mere nicht zu gesagen aller. davon so wil ich sie unter wegen lazzen a. 37 sô] und a. 38 ich ir fehlt a. hütt a. niwan (nuwen A) drie fehlt a. Hierauf von drein sunden, die die werlt aller meist und aller serest hindert und irret a. Gibet mir bis 392, 5 êren fehlen a.

1 dester A. 5 wanne A wann a. 6 den fehlt a. Auf dingen folgt und unter allen den sunden a. 6 deheine dri] kein a. 7 maniger muoter barn] so gar manig mensch a. 8 Auf freuden folgt als die selben dreien sunden a. Unde daz bis 18 under der werlte] Gleicher weise als uns hie uf ertreich manig sache irret, der gar vil ist, daz wir der nider sunnen nit gesehen mugen, doch irren uns drei sach aller meist daran

unter allen den sachen, die uns denn daran geirren mugen a. 9 erzeuget A. Darauf folgt den wir do sehen A. Gehört freilich nicht an diese Stelle, ist aber kaum mit Pfeiffer zu tilgen, sondern nach 10 sunnen zu setzen. Der Fehler wird seinen Grund in einem psychologischen Vorgange haben, ähnlich jenem, welchen Scherer in der Zischr. f. d. öst. Gymn. 1870, 405 zur Erklärung des Fehlers Nib. 2280, 2 A anführt. Vgl. 393, 2 A. 10 erzeuget A. Wanne A. 12 hohen] nidern A. 13 ein stube A. gaden A. 14 Vgl. Iwein 575. niht fehlt A.

19 des der a. nidersten A. aller meist irret a. 20 ez selbe dritte fehlen a. heizet] ist daz a. Auf ertrîche folgt da die welt uf stet a. Diu erde bis 21 nidern sunnen fehlen a. 21 Wanne fehlt a. rehte geschaffen glich sinwell a. Auf bal folgt oder ein kugel a. Darüber Wolfhart Daz sprochen die phi (phisici?), di heidenischen maister a. 22 Swaz Waz denn a. daz firmament der himel a. begriffen umbgeben a. 23 daz ist der bis 24 ane stênt fehlen a, dafür daz heizzet man die welt a. 24 swaz der umbe sich begriffen håt fehlen a. 25 daz und a. geschaffen und gefromt so a. schal a. Hierauf die da sehen a. 26 den bis sehen fehlen a. 26 dottern A tottren a. 27 lufte fehlt a. Sô ist fehlt a. totter tottren a. inmitten A einmitten a. 28 Unde fehlt a. der selb himel get A. ze allen zîten fehlt a. umbe geleich umb a. sam als a. 29 leuft A lauff a, twehres so A, zwires a, zwirhe a. Ez fehlt a. die ungelerten mugen a. 30 sô wol niht] daz niht als wol a. sam als a. 31 firmanent a, geschuff a, Darüber Wolfhart Am püch der gesepf am 2 capl a. 31 er er ez a. 32 liefe loufen solt a. scheib a. Wande ez Do ez nu a. ist was a. 33 unmügelichen unselichen so a. an im hat a. sô wær ez bis 34 louf komen fehlen a, dafür wenn ez in dem louf komen wer a. 34 daz ez bis wære fehlen a, dafür so wer ez allez zerbrochen a. Dô] da a. schuff a. 35 stern a. die] die dem firmament a. snellen lauf a. widerhabeten widerhebeten A benenem so und etwas widerhaben solten a. 36 sinn A. orient Aa. hinzu A hinz a. occident Aa. 37 hin] hinz hin a. gen a. er] unser herre a. sieben A. irn A iren a. 38 gein gen a. unde fehlt a. irre A. karft a. 39 dem das a. firmament a. eht ez ze ez gar a. swer und snell a.

393, 1 die sunnen a. die manen A denn monen a. 2 mit den sternen fehlen a. Und] fehlt a. und zuhet den sunnen und A. leufet A. 3 unde der andern sternen ein michel teil] also ist die sunne unt der ander stern ein michel teil a. 4 iezuo] iez A zu mitten tag a. sint] seint a. sint nu] sein a. unter a. Darüber Wolfhart Also sprechen die astronomisten, di maister des himelschen firmament a. 5 sumeliche liute] etlich a. 6 unter a. haben] habent A sullen a. die füeze] ir fuzz a. gekert haben a. Unde fehlt a. 7 in deheine wise fehlen a. Nihil est in fundamento etc fehlen a. 8 disiu] diese A alle a. Auf werlt folgt wie swer sie ist a. ûf nihte] gleich enpor a. Auf swebt folgt und nichtsnit unter ir hat a. Unde swie bis 10 ledecliche] es swebt allez ertreich, allez mer, alle wazzer, alle berg lediclichen enpor a. 10 reht fehlt a. 11 der iezunt in den luften swebt ob uns a. iezuo] iezunt A. reht fehlt a. 12 einre A. swebet] stet a. 14 ein gruben a. Sieh Heinrich von Neustadt S. 200. und durch fehles a.

gehanwen mocht a. 15 sehen wir a. iezuo bî bis 19 naht ist] die sunnen und die stern recht als wol unter uns als ob uns a. 19 Unde dâ von bis 20 sunnen fehlen a. 20 von fehlt a. 21 hin ze naht die sunnen] der sunnen in der nacht a. niemer mêr] nicht a. 22 unze morgen] biz des morgens a. daz] als a. ôsten] zu orient a. wider ûf a. her fehlt a. då fehlt a. 23 sun a. hiute huten a. al dort fehlt a. 24 morgen morn fru a. aber fehlt a. Und Secht a. die erde daz ertreich a. 25 gar witen und breiten fehlen a. des die a. 27 des der a. die witen und die breiten fehlen a. 28 selben sund heizent a. unrehte gewinne mit unrechtem gewinne a. 29 alse nu leider so a. vil worden a. ez] sie a. ertrahten kan] vol zeln kan, die da mit uurecht nach güt stellen und güt gewinnen wider got, wider der sele und wider ere a. Owê bis 30 gewinnent fehlen a. 31 allez trugener a, iron kauffen a, iron handwerken und an irr arbeit a. sô] es sind auch alle a. 32 unde diubin fehlen a. dupin A. innerhalb oder uzzerhalb des huses a. sô vor den folgenden Substantiven fehlt in a, wo vielmehr Asyndeton. wuchrer a. 33 dingsgeber in daz jar a. umb daz næher] uf daz nechst a. so nôtbeter bis 34 unrehte zolle fehlen a. 34 Auf ungelt folgt rauber a. Darüber Wolfhart in geistlichen rechtpuchern vinst daz wol a. sô nemen hie sô rouben dâ fehlen a. 35 sô pfennincprediger bis 36 kneht] und sunderlichen die psenningprediger, die sint des tufels liebsten knecht a. 36 iendert] iergent A. Pfi] we dir a. 37 ein morder a. wie] wie jar so a. manige sèle] manig mensch a. 38 gewinnen] dingen a. dem] der a. an den] in a. abgrunt a. helle a. 39 dâ] daz A. mêr fehlt a. wirt] bist a. geheizest] gelobst a. alse] als gar a. ablozzes a.

194. 1 einigen] beidemale einen a. 2 mensche a. lânt] lat A lazzet a. unde] daz sie a. habent A. 3 einen pfenning a. mit einem einigen helbeling a. 4 alse du im bis büezen] also lazzen sie sich an dein valsch betrügnuss α. 5 also leider a. hin ze in die a. Unde fehlt a. dâ von darumb so a. 6 wirfet alle die ûf dich alle die wirfet man oben uf dich a. enpfüeret verkauft a. unde bis 8. 9 helbelinc fehlen a. 9 grozzer morder a. du hâst bis 10 ermordet fehlen a. 10 sieben a. 11 die got hât der nutzlichsten und der besten, die die welt den gehaben mag a. 11 die habent bis ermordet Du machest a. 12 ieman niemans a. sünde welle büezen sein sunde buzzen welle a. Nû fehlt a. 13 sie lazzen a. ûf dînen] an den a. geheiz] gelubnuzz a. wan er seit dir vor (A)] wann du sagist im vor a. Es war also Unrecht vor zu tilgen. 14 alse vil und an alse manigen enden] und sust manig trugenheit und weinst und hast sust grozze gleichsenheit darzu a. 15 wænent] wellen wenen a. er sî] du seist a. wan bis zuo fehlen a. 16 und üebet] also ubest du a. alle trugenheit a. darzuo die du denn kanst oder machst a. dâ mite bis 17 dar zuo daz du im einen pfenning abgewinnest und achtest gar clein, daz du sein sele so jemerlichen ermordest und verdampsta. 17 Und fehlt a. 18 ier A. sô gar als gar a. 19 mêr fehlt a. gesehen mugen a. Hierauf Owe leider wie vil ez ist unter geistlichen herren mit sacrilegie, mit simoni und mit vil andern sachen a. Und halt bis 21 barmen müeze fehlen a. 21 in] und auch in a. sumelîchen] simelichen A etlichen a. klostern Aa. mit

sacrilegie mit simonie fehlen a. 22 Vindet man bis 23 gewalt] Wann wa man bei einem geordenten menschen einen helbling vindet on urlaup seiner meisterschaft a. diner sele des selben a. Darüber Wolfhart Also spricht Gregorius und di canones verpieten daz a. 24 ruw a. versagt a. niemans a. Mali bie 25 tuvel fehlen a. 25 Und Seht a. bezeihet so a. 26 werlt] erde a. diu] die doppelt a. 27 drucken a. wâren] baren a. wan dâ mite also a. 29 den die lieben a. mêr fehlt a. 30 die die, die a. alsô, das zweite fehlt a. trucken trube A. sint sein a. 31 irm A ierem a. unreht a. gelten wellent unde wider geben widergeben wellen a. 32 als verre als a. oder bis 33 weiz fehlen a. 33 unserm a. geben a. 34 noch noch sust a. mit siechem bis 35 ende fehlen a. 35 irm beidemale A. noch fehlt a. 36 keiner a deheinre A. gebicht u. noch sie bis 37 gerüeren] kein getaufte hand sol sie nimmer an ruren a. Darüber Wolfhart Daz sind als di geistlichen rechtpucher a. 38 danne den a. nemen ein bis 39 haken] an einem seil ein slauffen machen und in die an die fuzz mit einer kluppen a.

1 ziehen A. zer zur A zu der a. heruzz a. diu swelle daz geswelle a. 395, 2 danne denn a. zu hohe a. im fehlt a. sullent A. 3 die swelle daz geswelle a. in sie a. derdurch unter dem geswellen a. ûz hinauzz a. 4 eht fehlt a. kein getaufte a. in] sie a. kome] kume A kem a. in] sie a. 5 rosse pferd a. zagel] wedel a. unde füeret bis 6 ligent fehlen a. 6 erhangen A. erslagen A. ligen A. füeret in bis 7 gesinde und lazzet sie hin gegen dem galgen hin uzz ziehen a. 7 Des ist er wan des sein a. 8 kaum a. Darüber Wolfhart Merch fraw und herre a. 9 uns bis irret daz wir die nidern sunnen noch iren schein nicht gesehen mugen a. schin A. 10 daz wir bis sîn fehlen a. ist machet a. 11 plaet a. gar dick a. 12 wirt ie bis 13 stîgende] stigt also ie hoher und hoher a. 13 unz über sich ] über sich unz a. in die lüfte ] in die luft kompt a. Sô er bis 14 kumt fehlen a. 14 er danne] es denn a. 15 danne fehlt a. den] die a. in] ir a. danne fehlt a. 16 ettewanne beidemale A. etwen ebenso a. nit A. ensehent a. einem eins a. 17 und ettewanne inner zwein tagen fehlen a. 18 drin] drein tagen ie darnach a. als ez sich danne] und sich den a. mit dem] daz a. richt an a. 19 ander a. ouch fehlt a. des hôhen] der waren a. irret] verirret a. 20 sîn eht] ir a. Und manig bis 22 gesehent] ez wirt manig tusent sele von der selben sunden wegen verirret a. 23 gehüeten müget] behutet a. 24 hoffart a. 25 wanne A. 26 bedorffen a. die bis gent die denn hoffart triben a. 27 bedörftent A bedorft a. über ein zu mal a. sô beidemale sogar a. 28 iu neurt euch a. erdenken a. niuwen fehlt a. ewern a. 29 daz iu bis genüeget] daz ir euch daran nicht benugen welt lazen a. 30 sô so gar a. gegeben hat a. niuwen neur a. 31 gewant] wol gezierte cleider a. verlichen a. als als wol a. 32 dienste fromen a. 33 selben selber A. Darüber Wolfhart gen. 2 c. stet daz gesriben a. wenent A. 34 maniger hande varwe] reichliche und kostliche a. habe gegeben verliehen hab a. 35 Swenne Swanne A. Wann darumb so a. sein a. man ir denn a. unserm herren fehlt a.

hœher] mit ewern cleidern grosser a. 36 erbuten solt a. danne] wanne a. zeiten a. 36 Wanne fehlt a. heizzet a. 37 hohgezit A. hochzeit a. sô die

bis sint] daz unser herre wil a. dem 38 almehtigen gote] im, seiner lieben muter und seinen lieben heiligen an hochzeitlichen tagen a. 38 mê bis êren] mere zucht, lob und ere mit gewand und auch sust a. erbieten sol] erbieten und erzeigen sull a. danne] wann a. den 39 andern ziten] andern tagen a. 39 altâre] alter a. baz] denn baz a.

1 ze den hôchgezîten fehlen a. danne] wann a. den fehlt a. 2 Und fehlt a. 3 sullen Aa. die liute auch die menschen a. baz zieren unde schener zieren] uff die heiligen tag schoner und baz zieren, wann zu einer andern zeit a. almehtig a. 4 selber Aa. 5 Wanne bis 6 herre fellen a. 6 sult ir Ir sult a. 7 wol dir gelobt seist du a. uns mir a. 8 gezierde und fehlen a. êre] eren a. unde wirdikeit fehlen a. 9 diesem A. gîst gegeben hast a. Waz du bis 10 selbe bist Hilff mir daz ich dein frod und dein wollust in dem himelreich ewiclichen niezzen werd a. 11 loblichen a. 12 zu sele und zu leib a. Wanne A. wer a. 13 dankt A also dankt a. sô maniger] der a. geit a. gegeben A. 14 der aller bis einiu gar ein gross tugent a. einiu ein A. im doch got a. daz ir bis 15 tuot so ir etwas tüt a. 15 gote im a. leit gar leip a. und und daz a. selben selber A fehlt a. schelichen a. 16 zu leib und zu sele a. Wann a. daz | waz a. 17 soltet kêren | kern und wenden solt a. Hierauf daz verkert ir mit ewr hoffart und damit ir got dienen sult a. dâ bis mite] damit dient ir dem tufel a. dâ] do A. dienent A. ier A. unde] also a. 18 get ir a. dâl so a. iuch] sich a. soltet] solten a. und fehlt a. kerent A. an allen a. 19 für herfür a. 20 iuwer ewr a. 21 dâ bis mite da mit in ewr unselde so a. merent A. darzuo twinget iuch daz machet allez a. 22 iuwer] uber A. gross hoffart a. Jâ bis Dâvît] Davit begieng neurt a. edel A. ein Aa. 23 hoffart so immer a. dâ] darumb so a. grôze buoze] ein grosse, swere buzz a. umbe fehlt a. benuget a. 24 daz] daran daz a. die wal bie 25 kleidern wal an cleidern geben hat a. 25 wellet ir bis 27 zersniden] wie ir die ghabt welt haben rot, weizz, swarz, brun, gel, sidins und guldins, ewr hoffart welle es ie zu flecken zerschneiden a. 25 wellet das erste wollent A. 28 hie iez a. dâ daz fehlen a. dâ] so A. gel a. sô daz fehlen a. 29 sô daz gestreichet] geschricht a. sô daz gickelvêch fehlen a. gickelvehe A. sô daz witschenbrûn] zerschnitzelt, vitschenbrun a. 30 sô hie den] iez a. dort den arn] arn, ietz vogel, den affen a. sô] iez a. wæhen] vehen a. 31 sô mit hûben fehlen a. sô mit gürteln iez mit gemelichen gurteln a. Und fehlt a. sîn des a. also] so a. 32 daz sîn bis er 33 denket] daz ir durch hoffart willen erdenchet, daz ez niemans volsagen kan, noch ze ende komen mag a. 33 morn a. erdenket ier (A) das zweite fehlt a. 34 Als ie Wann a. einre A. iteniuwen] newen a. den müezent bis 35 versuochen] den wellent die andern den alle haben a. 35 ir gebet bis alse must den sneidern etwen so a. gebent A. 36 zu lon (A) geben a. alse halbstunt als vil als vil a. 37 da fehlt a. oder halb als vil fehlen a. 38 wanne er hat ez euch z. n. g. a. Hierauf so zerschneidet und zerhadert ir daz von ewr uppiger hoffart wegen a. daz bis 39 machet, das erste, fehlen a.

397, 1 mit ewren gelben a. 2 sô fehlt beidemale. rokelin A rocken a. dem fehlt a. 3 oder zu dem a. ouch vil fehlen a. 4 vil wol a. und iuch bis 5 irret daz irret ewich der schonnen und claren sunnen a. 5 in die a. mêr fehlt a. gesehen mügt a. 6 vor der] von a. gent a. aber fehlt a. 7 nichte a. Ez ist gar ein nicht] und ist zumal nichtsnit a. 8 daz wunneclich angeschicht a. 9 nuwen A neur a. tuchelehe] tötlich a. loblechen a. 10 eht fehlt a. herre fehlt a. wie schon, wie schon a. sô fehlt a. 11 schoners a. iht fehlt a. Hierauf ja es sicherlich a. liebe frauwe a. die was a. halt vill vil und vil a. danne dû bis 12 dêmüetic fehlen a. unde sant Margarêta] sand angnes (Vgl. im lat. Berthold Cod. Vindob. f. 366 inpungnant. Schleicher Compendium & S. 152, 5) sand Kathrin sand margaret a. Hierauf etc Aa. unde bis 13 teil fehlen a, dafür die waren alle vil schoner und gar demutig a. 13 Då heten bis gereinet] Und die reinigten ir herz a. 14 vur A. vor der] von aller a. vor den andern von allen a. unde fehlt a. davon so a. 15 nun iemer mer ewiclichen a. gespott a. daz hôchvertlîn] ewer hoffart a. 16 gent A. Hierauf und damit ir die ewigen frod verlieset a. 16 herren herren und die man a. 16 Auf sêle folgt mit endlichen und redlichen dingen, mit burgen und mit landen und a. 17 mit andern bed. a. daz] da a. des] der a. 18 mêre fehlt a. gesehen Aa. volkelech] volk a. Hierauf und ir armen menschen a. frou 19 wen unde man] es sei frawen oder man a. 19 grosser torheit a. Wanne A fehlt a. 20 die bie vollefüeren kein hoffart volbringen a. wan bis brechet] und brecht ewch doch darnach a. 21 sô fehlt a. von ewch ein a. daz] wen a. dâ] da a. 22 den nicht a. tuonne] tuon a. noch] oder den auch a. Unde fehlt a. 23 so ist a. vil] dir noch a. danne] wann a. 24 Armer liute] arme a. unde rîcher 25 lügener fehlen a. 25 diu driu sint] daz sint drei a. fremede] fromd a. in in dem a. sint sein a. 26 gar bis gote got gar unmer und biderzem a. und vor sie fehlt a. sint sein a. 27 sô gar fehlen a, dafür wider die natur und a. unbillich] unmillichen a. wære] ist a. ein] daz a. 28 wider gegen dem a. flusset a. als unmillichen a. sint dise bis 29 sünde fehlen a. diese A. 29 unordeliche A. ir irme A irem a. da tut a. 30 sament] zu samen a. 31 kungstul a. tumer mensche a. dûmber A. 32 vertrage bis frist] kein wile vertrag a. Jâ] Nu a. 33 rûmen] rammen a. da] was a. 34 was fehlt a. Darüber Wolfhart ys. xiiij. co. a. Nach dû folgt Waz must du denn tun, meinst du mit hoffart zu himel komen. Sicherlich es mag nicht gesein a. Unde bis sünde] Die sund hoffart hat auch a. mere a. 35 danne ein ander] wann andre sund a. unstæte fehlt a. sus so a. morn a. Auf anders folgt daz sie gleich unstet ist a. 36 Und fehlt a. so erdechtest a. dir gern a. einre A. newen a. sunden A. zuo 37 der] uff die a. 37 Unde bis vart Ez heizet darumb hoffart a. daz du bis 38 möhtest] wann mochtest du es getun so swebtest du gern in den luften daz mag nicht gesein a. Sô heizet ez ouch Dorumb ist ez dir ein a. 39 wanne fehlt a. ez ist a. rechte grosse a.

398, 1 ist fehlt a. und] sie a. alle fehlt a. gewissende A gewissen a. Sô heizet ez] sie heizet auch a. 2 ez] sie a. eitel und lere a. aller d. g. g.] aller

guten witz a. gewizzende A. 3 do du A dâ fehlt a. wol bedorftest a. Darüber Wolfhart also spricht Gregorius in omelia a. Sô heizet 4 ez] Sie heizet auch a. ein betrogenheit Aa. 4 unde also a. heizet ez hiezz sie a. ouch also vill gar und gar a. 5 selber a. dir fehlt a. wenst zu sein a. 6 nie würde nimmer wirdest a. machst a. erplendet a. 7 sie bis blint fehlt a. 8 daz dir daz wol stê] ez ste dir zu mal wol a. Unde bis 9 füeget] Und daz glimpft dir maniger a. 9 sô] wenn a. als] so a. danne] denn a. 10 rucken a. kerest a. wie der bis 11 terinne Schaw, wie gar ein rechter betrogner tor und ein geborner nar ist daz oder wie ist daz so gar ein torin a. 11 Unde swaz] Wann waz a. zuo dem manne] von den mannen a. 12 dâ fehlt a. spriche rede a. daz bis frouwen da mein ich die frawen a. unde bis 13 manne als wol innen als die man a. Und als bis 14 hôchvart] Sie erplenden dich als gar a. 14 des fehlt a. daz fehlt a. schand sei ere a. 15 daz fehlt a. sî fehlt, und fehlt, sî fehlt. 16 guet A. sì fehlt a. 16 Seht als bis 18 gênt Secht welhe mit hoffart umbgen, die wellent alles des wenen, als gar sein sie erplint in der hoffart a. 18 erzöuget uns hat uns erzeigt a erzeuget u. A. 19 Unde swaz] Wann waz a. 20 ubeler ding a. an unsern sêlen fehlt a. 21 allez fehlt a. erzeuget A erzeigt a. 22 Und fehlt a. er fehlt a. uns erzeuget A uns auch daz erzeigt in der alten e a. 23 die gewissende] alle gewissen und alle witze a. erblendet a. diu an bis 24 gênt fehlen a. Daz hât bis 25 Alexander Ez was ein kung in der alten e, der hiezz Alexander a. 24 erzeugt a. 25 getürstic bis 26 man] der was gar ein weisser und ein geturstiger man a. 26 daz er] er betwang a. merer a. 27 rechter manheit a. grossen bitzen a. Und wart a. tore A. 28 einre a. plint a. machet a. 29 diu sein a. Nach blintheit folgt der hochfart A und torheit a. 30 diu alle bis 31 alleine daz mag alle welt nit getun a. 31 der fehlt a. 32 die bie 33 hant er meint, er welt mit der hand die hochsten stern von dem himel her ab nemen a. 34 iendert] irgent A. 34 an dem himel] daran a. seint a. hærent A. von] zu a. 35 wie gar a. het erblendet] erplendet und betoret hett a. Wanne A. mag a. 36 diu fehlt a. went a. möht ez welt ez a. 37 karft a. sînem siner a. 38 füere varen solt mit garren und mit wegen a. trockem] dem a. ûf wegenen bis 39 rossen fehlt a. 39 rite erriete A ritt a. als a.

19, 1 dem ertrîche] trucken land a, daz man über] uff dem a. füere] varen a. ûf dem Aa. 2 trucken a. swar] war A wa a. den hin wolt a. Hierauf wo gehort ie kein man so grozz torheit a. dritte] ander A. 3 ist] was a. daz er fehlt a. wânde] wanne A went a. möhtez zuo] wolt ez dar zu a. die fehlt a. grosten und die hôhsten a. 4 iergent A. sein a. wol gewegen bis 5 wâgen] uf einer wage wol wegen wolt a. 5 sie wægen bis pfunt] und wie manig pfunt sie haben solten a. 6 Nû bis tôrheit] Was daz nicht ein grozze torheit a. virte a. ist fehlt a. went a. 7 gêt] gieng a. und bis 8 wüetet] und grulichen watet a. 8 und alse er] wenn er den a. 9 stant] mer ste a. daz daz] so solt daz a. wild breit mer a. überal bis 10 worte] zu stund stille sten und sein wunten so und sein sturmen lazzen sein a. 10 hæret] secht a. ir herschaft fehlt a. 11 an hôchvart erblindet was] wetrogen was von hoffart a. 12 einen wîsen bis tôren]

den weissen und turstigen man zu der welt und nach der welt lauff so gar zu einem toren gemacht hat. 12 tore A. Ez] Daz a. 13 gar ein a. sô] wenn a. 14 Daz ist bie 15 wuocherer] ritter wuocherer und ein ritter ein wuocherer ist, so spricht man ritter wuchrer a. 16 dem zu dem a. daz ist zer 17 werlte er ist a. 17 beyser a. man und ein fehlen a. Unde daz selbe bis 19 erblendet Ich besorg daz leider, daz manig weiser und fromer man und manig biderb fraw in der heiligen cristenheit auch von hoffart wegen als gar enplent und betort werden a. 18 künftig nach weltwise A. 20 mugen wellen a. vier ding tun und zubringen a. unmügelich] wunneclichen so a. 21 tuonne] tun a. kung Allexander a. wande wanne A meinet a. tuon zu tun a. Der ist manig bis 22 wænent tuon fehlen a. 23 daz das erste] da a. kung a. blante mit hôchvart] mit der hoffart betrogen ward a. daz er] daz ist daz er a. 24 wend a. hohsten stern a. stern a steren A. dem himel a. 25 nemen mit der hant] mit der hant herab zu nemen a. 25 die dâ wâren fehlen a. seht fehlt a. die, die a. 26 erblendet betort und erplent hat a. 27 nach besten folgt und uzz des gerechsten a. füere] gieng a. der den a. 28 in der welt iendert lebt a. seht] merkt a. welch] welche A wie gar a. 29 houbetsünden] totsunden a. wellent bis 30 sint] bezzer duncken und ez weger meinen zu haben und baz zu faren, wann redliche, gerechte, tugenthaften menschen, die ie kinder des himels sint a. 30 Nû] und a. sprechen Aa. manige fehlt a. 31 danne fehlt a. besten gerechten a. 32 menschen fehlt a. 33 unde dunket sich der dunket a. dünkt A. heilig sein a. houbeteünden grozen totsunden a. 34 daz bis haben er hab daz himelreich in der hand a. und fehlt a. sicher nimmer a. 35 Und ich bis willen Du lieber got, daz du mir sollich genad verliehen woltest a. 36 stürbe] sterben solt a. 36 daz Alexander a. 37 zu winden a. zu machen a. 38 daz fehlt. Vgl. 400, 8. Daz ist] daz bezeichet ouch manig mensche a. manigen] manige A. daz a. blendet] als gar betort und uberkomen hat a. 39 er ez a. machen went zu machen a. wil und A und zu vinden a. gein dem in daz a. alsô und a.

400, 1 er] ez a. wan] wanne A fehlt a. 3 lite] geliten habe a. 4 und bis alsô] also nemen sie manigen a. trost für sich a. troste A. meinen a. 5 sîner bis wege] betrogen wegen a. 6 vinden] zu komen a. Und bis 7 wegen] wienig a. 7 iemer fehlt a. 8 komen mohte a. 9 Alexander wolt wenen, daz er getun mocht, daz was, daz er a. wânde wegen] wegen wolt a. 10 mit sîner hôchverte] von seiner hoffart wegen a. liute] menschen a. 11 unde gar swære] und achten und duncken in gar swer a. wieget A bigt a. 12 Jâ fehlt a. liute] menschen a. hohe groz a. 14 lîhte] gar liecht a. machen a. Hierauf Owe, wie ist er so gar betrogen a. wend a. 15 dobende A. mere a. Also a. 16 engschlich swer a. lieben herren a. 17 alle welt a. 18 als] gar a. sorg und vorhte uf a. ist halt fehlen a. von seiner hoffart wegen a. 19 nahen a. zwor A. getraw a. 20 verbergen] ze ober gen a. alle die] so gar vil a. Alse wênic] ja als wienig a. als fehlt A. 21 er] du a. verbergen macht a. wienig a. mac er sich] macht du dich a. 22 verbergen noch behuten a. an dem

jungesten tage] vor dem zornigen gericht unsers lieben herren a. 23 den] die a. 24 gesehen mügent] gesehen a.

25 den] die a. 26 underweilen nicht a. mâne] mond a. 27 etewanne A etwen da von a. neben den] unter die a. ist] kompt a. wanne fehlt a. die sunne a. 28 monen a. Wan] wanne A fehlt a. der] die Aa. sieben A. da ist a. ieglicher] ie einer a. 29 hoch ob d. a.] hoher den der ander a. iedoch sô ist] und a. mâne] mond a. der aller bis 30 himel ist] ist der aller nidrest planet an dem himel a. 31 etewanne A etwen a. mâne] mond a. des bis under 32 gêt] under die sunnen kompt a. 32 unde daz der] daz den die a. 33 Wanne fehlt a. mâne] mond a. als ob a. Darüber Wolfhart magister der gestirn a. wære geteilt] geteilt w letsterer Buchstab gestrichen. 34 ân] on a. mâne] mond a. 35 selben teil a. daz alsô ist] dem also sei a. hin fehlt a. 36 die dâ v. l. fehlen a. ie fehlt a. sternen] steren A planeten a. 37 ie ieglicher a. 38 Wanne A. sô verre ist uns daz] so vil ist uns a. etewenne fehlt a. 39 mâne] mond a. dem] der a. sînen] iren a. under gêt] daz zweiteil wol nimpt a. daz wir des bis 401, 1 gesehen fehlen a.

- 101, 1 vernent] etwenn a. 2 tag geschehen ist a. dô hete bis 8 fürhten darf fehlen a. 8 das zweite dâ fehlt A. forhten a. Wan] wanne A wenn a. 9 als bis under gêt] der mond die sunnen bedecket a. danne] doch a. 10 lange ê daz] lenger biz a. der] die a. den m. überloufet] mit irem suff vor dem manen kumpt a. so schinet bis 14 werden daz geschicht such etwenn bei der nacht und etwen bei dem tag so ez gewolket ist, daz wir des nimmer innen werden a. 14 also ist der måne] daz ist a. des] der a. 15 sîn bis wîlen] ir nicht alwegen a. 16 dine] sach a. ist bis irret] die irren uns auch woll daran a. 17 diese A. dinc] sach a. des sunnen fehlt a. den bis 18 breitest daran a. der die A. 19 Und fehlt a. also irrent bis 20 mügen] sein auch drei sach, die uns der rechten, waren und lauterlichen sunnen irren allermeist unter allen den sachen, die uns denn daran gehindern oder geirren mugen a. 21 an der hoffart a. daz den bis 22 ungeloube] unglaub und daz ist bezeihent bei dem monen a. 22 gar manig a. 23 mensche a. daz sie bis 24 gesehent fehlen a. 25 unde dannoch] dar zu a. alle juden a. 26 lazzet a. 28 Unde der bis ungelouben und daz bezeihet der mon a. 28 daz fehlt A. 29 viel A. unde so fehlt a. 31 gelaubent a. nit in einem haus a. einem] dem a. 32 niht fehlt a. engleubent A gelauben a. und er der jude a. gleubet Agelaubt a. kranke a. daz erz bis seite] daz er nicht wolt, daz sein eigen kint daz selbs west a. 33 sein a. 34 sein a. zwelf a. 35 gemacht Aa. talamut a. 36 sament] mit einander a. unde dâ] ez a. 37 daran a. daz daz bis lebent fehlen a. seit unde seit sagt a. 38 diu ich daz ich daz a. reden wolte sagen welt a. wôlte A. fragent A. 39 sprichet er antwurt er dir und spricht a.
- 12, 1 oben uf a. unde bis her] und die bein gen im darab a. unz uf a. 2 got] herre a. nach der rede so a. gar zwu a. 3 nâch der rede fehlt hier a. Unde dâvon] also a. bezeihet a. mon a. unglaben A. 4 sô gar unstæte ist] ist auch unstet a. so m. lûne] manigerlei wesen a. und elter morgen] morn alt a. hiute nimet bis 7 nider] er nimpt heut zu, morn

ab, iezz grozz, morn clein, er get heut hohe an dem himel, morn nider a. 7 sust a. 8 Daz selbe sint also sein und tun auch alle a. als heiden, juden u. ketzer a. 9 und auch den allerbosten unglauben a. gehort fehlt a. 10 ketzerîe] ketzer a. der eine] daz einer a. 11 gleubent A glaubt a. als der ander a. Swenne] wanne A wann a. ir] er a. einer bis 12 ketzerîe] hat ie einer ein andre ketzerei funden wann der ander a. einer einre A. 12 unde swelhe bis 14 vant welher ein neuwe ketzerei erdacht oder vant, so hiez man sie nach im wie denn der hiez a. 13 jenre A. 14 Ein heizent] eine hiez a. und ein] eine a unde fehlt bei dieser Aufzählung durchweg a. 15 Runkeler] rinkel a. Sîfrider] Swirder A swinder a. 16 Und fehlt a. sô fehlt a. nomen a. 17 daz bie mac] die niemans gesagen kan a. Aber doch a. 18 heizent sie überal so heizzent doch gemeiclich so a. det A. daz bis 19 niht] daz hat unser lieber herre on sach nicht getan a. 19 daz bis hiez fehlen a. Nû war umbe bis 21 geizer] Warumb hat er sie nu ketzer geheissen nach katzen und nicht noch hunden oder noch musen oder noch sweinen oder noch vogln oder sust etwa anderwar noch, wan neurt nach katzen a. 21 Er bis ketzer fehlt a. Daz bis darumbe] daz het er darumb getan a. det A. 22 daz er bis kan Wann die ketzer kunnen wol smeichen und sich gar heimlichen zu tun a, swa] swo A wa a. in] ir a. 23 wol fehlt a. ouch diu ein a. 24 ouch bis heimlichen zu tun und heimlichen zu lieben a. getan ungetan a. 25 heimlich ist heimlich schedlich sei a. daz só schiere] daz den menschen als gar schier so gar a. habe getan getan hab ein katz a. 26 und aber bis sumere und daz tun sie aller meist und aller schirst in dem sumer a. summer A. 27 Sô bis katzen] so sol sich alle welt vor katzen hutten a. Sô get sie bis 29 bluotet] die katzen die gen hin und suchen ein kroten, wa sie die finden mugen und lekken die bizz daz sie bluten wirt a. 29 sô des a. 30 indurstic und von der kroten unreinkeit so gar durstig a. unde swâ bis 31 kumt] daz sie hin get zu dem wazzer a. 31 liute] menschen a. denn ezzen a. oder] und a. drinken A. drinkt a. trinket sie unde fehlen a. 32 die liute] sie a. etlich a. dâ von fehlen a. 33 siechet oder ein ganzez oder ein ganzez jar siechet a. 34 oder bis nimt] oder ez stirbt gahens davon a. Ettewanne A. 35 drinket a. sô] als a. die zeher a. vellet fehlt a. 36 wazzerwallen a. daz fehlt a. neuset dar in a. Wer a. daz des wazzers a. 37 gezzen oder getrunken] es sei mit essen oder mit trinken a. der muoz bis kiesen] der mocht wol davon sterben a. 38 Oder fehlt a. etwen an a. ein schüsseln a. ein fehlt a. 39 vaz] geschirr a. dâ bis sol] dar uzz man izzet oder trinket a. die menschen a. wol grozzen a.

403, 1 schaden unde fehlen a. siechtuom] sichtagen a. då von fehlt a. gewinnet] gewinnen mugen a. oder zwei bis 2 sint fehlen a. 2 dåvon] darumb a. 3 trîbt A treiben a. halt fehlt a. 4 gar ungewelich a. der bis gêt] waz ir denn ûz dem hals get a. Davon so heizet a. heizent A. 5 ewr küchen a. oder swâ bis tôtunreine] und wa sie bei euch sein so treibbt sie auch von euch, wann sie sein vergiftig und todunrein a. 6 Unde fehlt a. heizzen die ketzer ketzer a. daz er bis 7 katzen] wann ein (so) gleichet keinem kunter so wol als der katzen mit seiner weise a.

7 Sô gêt er] er get a. 8 alse] als gar beidemale a. liuten] menschen a. süeze rede] suzzlichen a. 9 Auf kan folgt gar vill smeichens a. alse] gar a. getuon tun a. 10 duot A fehlt a. unde hât den bis 11 lîbe und darnach alsbalden sô verunreint er den menschen an der sele a. 11 Alsô bis ketzer fehlen a. er] wann er a. sagt a. alle] alse Aa. so richtig. vor bis 12 rede so gar suzze wort vor a. 12 heiligen engeln a. 13 wol fehlt a. rehter engel a. gar der a. sihtige ubel a. 14 Und fehlt a. giht spricht a. des fehlt a. 15 liplichen sehest liep haben sullest a. 16 des sagt er dir gar vil vor a. gar schier a. rechten kristenglauben a. 17 hât gescheiden bringt a. unde fehlt a. 18 daz wann a. als schedelich bis 19 schedelicher ist vil scheder wenn der katzen a. 19 Diu katze bis 21 rât wirt fehlen a. 21 Und fehlt a. halt fehlt a. als] als gar a. 22 hæte ich ein (A) swester daz ich ein swester hett a. 23 niuwan nurt a. 24 der bis schedelich fehlen a. Und also bis 25 vor im] alle welt sol sich vor im hüten a. 25 ob got wil fehlt a. ganzen und vesten cristenglauben a. 26 alse vestecliche bis 27 sol] als ein cristen von recht haben sol a. 27 neurt a. in einem bis 28 wizzene] mit wizzen in einem haus wolt sein a. 28 wizzende A. innen a. 29 sîn ein halbes iar sein a. hundert] tusent a. inne | inne gebessert aus in wer a. ein ganzes jar fehlt a. Wie bis 30 hie fehlt a. 30 iergent A. Nu bis got Got welle a. wolle A. 31 daz bis sî daz iendert kein ketzer unter uns icht sei a. Sie bis steten er get auch nicht gern offenlich an weit stet zu frumen menschen a. 32 wanne A. dâ bis verstendic die seint zu verstentig a. horten a. an dem ersten] alsbalden a. 33 gênt] gen a. zuo den dorfen] in die dorfer a. 34 dorfern A. halt halten A ouch a. hudent A. 35 auf velde folgt und zu armen einvaltigen frawen a. Und bis sie sie giengen auch etwen a. 36 niht bis dinc bei nichtsnit, bei keiner creatur a. 37 auch ir leben a. 38 manigerlei weisse a. 39 langen messer a. langez hâr fehlt a.

04, 1 langez] und kurz a. die eide nû] nu sere, auch sweren sie nu eid a. nû] nun A. Hierauf das heten sie etwen ungern getan a. etwenne bis 2 geliten] sie heten sich e gelozzen toten a. 2 wanne A. got] unser herre a. hæte] heten A. eide verboten] verbotten, das sie keinen eid sweren solten a. Und ir bis 4 swern fehlen a. 4 Sê Du a. es dir a. 5 dir daz a. danne denn a. welch der welcher a. gap bis 7 meister ist hat einem schuchster oder einem beber oder einem sporer den gewalt gegeben, daz er dein meister sein sulle a. 6 wöber A. 7 mohte] mag a. erleuben A. 8 Dâ sol er ie] und wenn er a. sole A. oristenmenschen a. ze] zu A ze a. 9 machen] gemacht hat a. gebuzt haben, den er denn gesworn hat a. du unseliger a. 10 danne fehlt a. verprent a verbrennet A. 11 danne den daz a. einigen einen a. Auf gemachest folgt wie stet ez den umb dich a. 12 ir leben und ir glaub a. 13 gleubent A. sîn daz a. geschüefe geschaffen solle haben a. sô bis 14 drîn und unser herre der giezz die sele dar ein a. sol do A. Darüber Wolfhart das wide sprich so sanctus Augustinus wider di keszer a. 14 ketzer fehlt a. 15 wanne] wen a. gemeins Aa. wen a. vereinten bis 16 einander haben sie sich mit einander verricht und mit einander geeint a.

16 Nû seht bis 17 beschaffen hât ir seligen menschen, got hat euch geschaffen und hat euch sele und leib gegeben a. 18 an daz antlutz geschriben a. 19 daz bis sît] wan er hat euch nach im gebildet a. Dâ hât bis 21 geflorieret] und das hat er an euch alle geschriben mit geflorieten so puchstaben, die sint geziert und geflorieret mit grossem fleisse a. 21 verstent Aa. ir die a. liute fehlt a. 23 niht an der stat niht a. bustabe A buchstab a. 24 ez hilfet bis andern wann er wirt alda niht genomen, als er an im selber ist, es hilfet nürt den andern a. als HOMO bis 25 mensche daz ez spricht homo ein mensch a. 25 sint sein a. diu sie a. 26 gewellet a. abe her her ab a. 27 schone fehlt a. stebelin Aa. 28 geflor A. 29 kriesch A. schône ist schonern a. 30 geflor A. auch schone a. gezieret fehlt a. 81 und fehlt a. geflor A. cristenmenschen a. tugentlichen a. 32 diesen A. gezieret] gezeichet a. 33 sult bis lesen leset mir a. 34 ein vor o fehlt a Nach ze samen folgt und setzet ein h darzu a. 35 ein vor E fehlt a. 36 gotes mensch nur einmal a. 37 ketzer du liugest] wiederholt in A, warum in der Ausgabe nur einmal! nu dar ketzer und sihe daz du lugst a. Nû sich bis dû] und daz du ez ketzerlichen gelogen hast a. siech A. 38 halt auch a. niht fehlt a. ie geschuof geschaffen hab a. 39 unde fehlt a. die bis im daz hub er an im selber an a.

405, 1 selben fehlt a. dar bis mêr da furbazzer a. wa a. daz selb a. mohte kund oder mohte a. 2 det A. geschuof alliu dinc hat alle ding geschaffen a. ge 3 schuof fehlt a. 3 guote fromen a. Ueber dem Bibelcitat von Wolfhart In gen. am puch der geschepf am ersten capitel a. 4 uff dem a. 5 daz bis geschaffen fehlt a. 6 sunt sicht so a. nichil Aa. eht fehlt a. 7 nihts a. ann a. siech A siche a. wie] daz a. 8 gihst] nu sprichst a. nu zu a. 9 tiufel] t. A. gar tufelischen a. 10 gelugen A. gelônen] danken a. 11 denn a. fuers A fures a. iergent A. kristenliute] reinen menschen a. 12 schentlichen sie so gar velschlichen a. 12 sie habent bis 13 glouben] und wie gar sie dieb und morder sein des gerechten cristenglauben a. 13 der da a. reineclîche und schône clarer und durchluchtiger a. über 14 alle g. liuhtet] scheinet uber alle glauben a. 14 als bis lieht recht als die sunn alle liechter uberschinet und uberglestet also tut unser glaub alle glauben a. Ir bis 15 dâ von dorumb ir lieben menschen so a. 15 hudent A. disen] diesen A den a. 16 iuch A ew a. sliffent a. sam als a. und iuch bis 17 krotensâmen] wan sie ertotten euch mit der vergift und mit der krotten unreinikeit a. 17 der daz ist mit ir a. unreinen unreinigen a. 18 sam diu als ein a. daz eiter den unflat a. 19 sa zehant als balden a. 20 al zehant] alsbalden a. 21 alse w. bis ungenæme] gar ungenem und widerzem a. als ir als ir gar wol a. an ir an in a. seht wol A. 22 gar kaum a. ir] in a. geziuht] ziehent a. Unde fehlt a. 23 so hutet a. ouch fehlt a. von vor a. 24 beide a. schedlichen a. sein a. 25 uns alle samt euch a. 26 wer a. ir fehlt a. 27 eht fehlt a. der fehlt a. 28 iemer mêr bis sêle] die er ewiclichen haben solt a. solte fehlt A. 29 Und da a. 30 sullen a. gehuten a. 31 sô lange daz] so verr und a. sein a. 32 iemer mêre furbazzer a. dester Aa. 33 vor in gehuten a. halt ouch fehlen a.

sieben A. 34 swem] wem a swern so A. unde swenne fehlen a. sieben a. 35 der] er a. katzer A. 36 pferrer A. sie] in a. oder] und a. Darüber Wolfhart de inquisitione heretice pravitatis von der frag der ketzer a. 37 diese Aa. wart a. eben] wol a. 38 ewren a. lieden so a. 39 sunge Aa. gutter a. sie] die a. niuwen sanc] neu leider a.

- 1 singen machten a. disiu diese A die a. sieben A. 2 mir lieder a. duot A. machent A fellt a. 3 reing so a. sie es a. kindegelich kindiglich A auch die kint a. wol fehlt a. 4 liute] menschen a. alle gemeine] gemeinlich a. diu bis dinc fehlen a. 5 ir des a. einsmals ein a. verworhter] verfluchter a. 6 machet a. 7 strozzen a. 7 liute] menschen a. viellen a. 8 diul new a. von in fehlen a. süngel sunge A machet und such sunge a. 9 merkent A. samt mit einander a. wer a. kein a. 10 elichen hausfrawen a. geligen bis houbetsünde] on totlich sund geligen a. heubtsunde A. 11 reht ein arger ein arger boser a. Sê du a. 12 heilige heiligen a. in bis stat fehlen a. den worten daz a. 13 zale A. engelkære] engel a. wer a. då fehlt a. 14 ez bis ertæten] daz kein richter niemans getoten mug a. âne] von a. houbetsünde] heubetsünde A todsund a. Hierauf der ist auch ein ketzer a. 15 Sê] saga du a. sô] nu a. doch niemans a. Auf genesen folgt Und wie wolt man daz land bauwen a. nemen] tun a. 17 swen] wenn a. gerihte] urteil a. werlte A. nemet tut a. da gib ich a. 18 wienig a. drumbe fehlt a. dritte A dritte ist a. 19 swer wer da a. giht spricht a. sieben A. das wihe wasser a. 20 haben a. 22 wer A fehlt a. giht] sprichet a. selbe] da selbs a. 23 heubetsunden A todsunden a. ist sei a. 24 Swer wer a. 25 niht swern der warheit a. heubetsünde A ein todsund a. 26 Auf swer folgt der ist auch ein ketzer a. sehst ist a swer dâ bis 28 reden] wer uzz der heiligen geschrift redt und der der geschrift nie gelert wart a. 28 ez] daz A. ez sprichet fehlt a. sant Gregorius, sant Augustînus] sand Augstein, sant Gregorius a. 30 er] ez a. alsô bis eigenlîche] uzz der heiligen schrift redt eigenlichen a. 31 nit A. en kan a. sie] die a. gelernet a. 32 geleret bis ketzer wann das hat in sein meister der tufel gelert a. 33 siebende A. dâ] also a. 34 durch got einen den einen durch got a. nit A. sî] der sei a. 35 Auf ketzer folgt und wer daz war a. halt fehlt a. 36 geistlich noch weltlich a. liute fehlt a. 37 daz der a. Nu secht a. 38 gar maniger a. bident A. 39 samt gemeinlich a. innerlichem a.
- 17, 1 ir] irme A fehlt a. allen andern a. wer Aa. 2 den da vor a. die fehlt a. riuwen A. 3 bekêren und fehlen a. wâren riuwe] lautern bicht a. 4 den die a. Auf sunnen folgt daz ist daz wunneclich antlutz unsers lieben herren a. sehende] gesehen a. in den bis 5 freuden fehlen a. 5 samt fehlt a. widervare A. mir mit bis 6 mit mir fehlen a. verlîhe] helf a. der vater bis Ende] etc a. unde der bis Ende] etc A.

## XXVI.

108, Sehs und zwinczig. Von den vier stricken. Anima nostra sicut passer (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxiij predigt sagt von den vier stricken, die

die tufel dem menschen legen. Anima nostra sicut passer (Ueberschrift roth) a. Unter der Bibelstelle Wolfhart. Daz spricht und singt dy cristenheit a. 2 lieset A. 3 und wan a. merteler martrer a. sint sein a. 4 dem den a. stricken Aa. als a. 5 Und fehlt a. gar wol a. wanne A. 6 der dirre A. welt a. gar maniger a. 7 auch uns a. 8 lâge strick a. 9 an fehlt a. solten sullen a. 11 in der kirchen fehlt a. unserr der a. biht und in a. 12 unserr der a. 13 orn A oren a. 14 unserm] beidemale unsern a. 16 iemans a. disen] diesen A den a. Darüber Wolfhart Gregorius an der omelein a. wol sahe a. 17 wol fehlt a. vol] wol a. stricken a. so mugen a. 18 lieben marterer a. daz bis 19 enbunden] das ir sele von disen stricken allen enpunden haben a. 18 diesen A. 19 auch vil a auch nach harte A. kumen A. 20 jeger] leger a, ahd. lagari. Das in unsern mhd. Wörterbüchern nur aus Diem. 249, 28 angeführte Wort finde ich noch in der Helmstädter Handschrift des Freidank, bei Grimm 115, 13 lagere. nû fehlt a. keinen iren a. strick a. 21 marter a. die hat a. ein fehlt a. und aber a. frode und ir wollust a. 21 gewinnet das hat a. 22 kein end a. so singet a. hent also a. sele a. 23 weil a. diser a. 24 in vil sêre] sigh vil ubell a. wan bis 25 weiz und heten gross sorg und angst vor den ubeln stricken der tufel, wan ir ist so vil, daz sich niemans davor weizz ze huten a. 25 Wan alse fehlen a. tûsentlisteler] listfinder a. 26 alse vil bis mêr] Wann sie einen list finden so haben sie hundert strick gelegt a. und alse wen a. 27 den einen a. nit mit A. sô bis 28 dar so erdenken sie einen anderen list, damit sie in gewinnen. Also tun sie auch mit den stricken a. und alse wen a. in mit fehlen a.

409, 1 gevâhen mügent] uahen a. im aber fehlen a. 2 der heilige man her fehlen a. uzz a. endran A. Darüber Wolfhart am salter a. dennoch a. 3 legten a. 4 und dar a. hin weg a. Hierauf und da er in ie nicht werden mocht, do legten sie denselben strick seinen sunen und furten der ein teil hinweg a. Den] sie heten den a. Petern a. 5 heten sie fehlt a. vil nahen a. in] ein so a. endran A. vingen A. 6 Der] des a. got] unser herre a. zeichen durch in tet a. 7 vîgern] als wol gefeirt haben a. jeger] tufell a. ir] irn A ierem a. 8 gevangen] enweg a. Dò in der bis 13 anima nostra etc] also vahent sie noch heut des tags manig tusent a. 10 irn A.

14 diesen A. etwas willen a. sprechen] reden a. 15 huten a. wan ir sach bis 18 des tiuvels fehlen a. 19 Sie] wan sie a. in die stet und in die dorfer a. 20 unde bis menige fehlen a. ir] in a. 21 maniger hande] an manigen enden a. unde bis trûwent sie] Sie truwent des nachtes a. aber bis 22 schaffen] mere zu schicken a. 22 danne] wan a. Hierauf und davon legen sie des nahtes damit sie manig tusent sele vahen a. Sô legent bis 23 vûhent fehlen a. 23 unde bis 24 dû von fehlen a. 24 sie legen a. auch ir a. für lîthiuser] in winhauser a. trinken willen a. 25 sô hier der] durch a. drunkenheit A. einre A. 26 weibe A wib a. werde] wirt a. Hierauf oder an seinen kinden a oder an seinem eigenen kinde A. oder einer] und daz a. einre A. sein a. 27 sus fehlt a. aber an a. sînem] seinen a. ungebornen fehlt a. kinden a. 28 werde] wiert a.

Số legent sie] sie legen a. diebstal a. unde der unkiusche] der frozzerei a. 29 oder] gar a. manigen a. den fehlt a. 30 dar fehlt a. die] daz a. 31 und daz a. diu] ein a. er lige ze tôde] erdruck oder sust ertott a. số danne fehlen a. 32 enbrenne A. dâ von etlîchez] daz etliches davon a. lip] lieb a. 32 daz] was a. 33 stat gar oder halber] ganze stat oder dorff a. verbrinne] verbrenne A enbrinn a. Hierauf den worten, das die menschen dorinnen verbrinnen solten a. es] ir a. 34 kan] mag a. habent a. niht] fehlt A anders nihts a. số vil fehlen a. schaffen] schicken a. 35 strick machen a. Darüber Wolfhart Also spricht Jeronimus in omelia a. 36 Und fehlt a. số fehlt a. haben a. alse] so a. 37 niemans a. daruzz a. 38 geseist] sagst a. disen] diesen A den a. unde fehlt a. iren a. maniger hande fehlen a. 39 Auf listen folgt und von iren maniger hand stricken a. einigen] einen a.

4:0 1 noch engriffen] so griffen a. ir] wir ir a. noch] so a. ir] wir ir a. Nu fehlt a. siech A. 2 ouch fehlt a. grost a groste A. dâvon] den daran a. maht machst a. 3 wanne bis tiufel das du neurt zu einem mal den tufel sehest a. 4 dâ do A. gestalt a. siecher A wol sicher a. furbazzer nimmer a. kein a. 5 begiengest tetest a. Daz ist bis schedelichste und daz ist der aller schedlichst strick a. ire A. einre A. 6 iergent A. haben a. alsô als gar a. dieblichen a. umb Aa. 7 gen a. swie wie a. wir fehlt a. geswhen gesehen mochten a. da do A den a. dâ, das zweite so Aa. 8 danne fehlt a. die stricke ir stricke a. 10 tufeln a. horent A. 11 ir er a. nempt a. nit Aa. allez daz daz a. 12 âne ân A on des a. daz allein daz a. ir bis sehen sich ewer einer neurt zu einem mal sehen liezz a. 13 liste bis stricke strick und ewr list nichtsnit a. 14 iuch ewer a, her fehlt a, zu einem mal gesehen a, wol gehüetet sich e hundertstund lazzen toten a. daz] e daz a. 15 manigez] vil a. iht fehlt a. Hæte bis 16 gesehen fehlen a. 16 ir] irre A nu ir a. aller niht a. zu ende komen mag a. Hierauf so wil ich sie alle unterwegen lazzen. 17 sô und a. ich fehlt a. doch fehlt a. vier von vieren a. der die da a. gemeinst a. 18 der fehlt a. schedelichst sein a. die bis 19 legent damit sie gelagen oder gestellen mugen a. 19 Ich bis reden fehlen a. wizzent a. 20 hant a. strick und garn a. müezent fehlt a. 21 unde bis haben schlen a. sunder fehlt A. 22 hand A. sie die fehlen a. unde fehlt beidemale a. 23 die fehlt a. diu andre a. grosse a. tier aus dier gebessert a. vahen in andern stricken a. sie fehlt a. die hasen bis 24 stricken] fuchs und hasen a. 24 unde diu fehlen a. 25 unde diu fehlen a. kunglin a. tierlîn dierlin A wurmlin a. die uehet a. mit in a. 26 einem andern a. leie lege A fehlt a. strick a. Unde mit ander bis 29 kleiner sint man muzz auch anderlei strick oder garn haben, wil man visch vahen, und auch aber ein anderlei, so man grozz visch vahen wil als husen und salmen a. 29 kleinre A. danne denn a. 30 einer ander a. grossen a. kleinen mitteln a. mitteln cleinen a. 31 Alse maniger bis 32 geleit Secht noch vil manigerlei strick haben die tufel, die sie uns cristen legen a. 32 leit er den legen sie a. sô uns kristenliuten fehlen a. wann a. sie die a. sint sein a. vor sîn vorhin ir a. Hierauf die sich dar nach nicht sere sich muen bedorffen a. 34 Niwan bis gevære sie sein neur uns

PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

cristenmenschen gever a. wir die bis 35 süln] sie besorgen wir besitzen die frod a. 35 verworht] da verloren a. 36 dester Aa. wollent A. Auf hüeten folgt und wisset ze huten a. ir] irn A iren a. 37 genad a. lieben herren a. 38 und iuwer] und sunder ewer vernunft a. eweren freien willkur a. 39 zwinget a twungent A. sin fehlt a. gelobt bis 411, 1 geêret] davon gelobt und geeret werd a.

411, 1 und ir gesæliget bis 6 besitzen] und ir an ewerm leben gebezzert, dorumb so sprech ewer igclichs ein ave Maria a. 4 dieser A.

7 Swie vil bis 12 wellet] wolt ir euch vor diesen vier stricken genzlichen huten, so wizzet furwar daz ewer nimmer keins verlorn wirt a. 8 wollent A. diesen A. 9 nirgent A. 12 Der die a. sunderlichen einen a. jungen liuten] den jungen menschen a. 13 unde fehlt a. und fehlt a. driten A. alten 14 liuten] den eleuten a. 14 der vierden so a. unde den schedelîchsten] das ist der schedlichst a. den haben a. gemeinliche fehlt a. 15 oben fehlt a. samt fehlt a. gelegt a. unde fehlt a. selbe fehlt a. 16 ouch fehlt a. wirste aller bost a. 17 von seit a. 18 irn A iren a. und er a. 19 wirser wieser a. danne wan a. samt mit einander a. 20 Den Der Aa. êrsten erst strick a. habent geleit A gelegt haben a. 21 Sie habent aber bis 24 selben stricke fehlen a. 22 diesen A. 24 ir der a. 25 gar fehlt a. disen diesen A den a. 26 funden gelegt a. selbe selbig strick a. 27 selben fehlt a. liuten menschen a. sunderlich gelegt a. irre A. 28 alle gleichst a. haben a. deheiner sünde] andern sunden a. sô] niht als a. 29 unde fehlt a. sint dannoch] sein dennoch a. rein und ungemeilt a. vor] von den a. unde fehlt a. sint] seint a. 30 eines linden herzen a. guoter dinge bis wisen gar gut an ze weisen guter ding a. 31 unde fehlt a. unverbeint unverbrint a. einveltig a. unde fehlt a. 32 was a. hieze und fehlen a. unde bis 33 niht die tufel haben dannoch nichts a. 33 duvel A. unde fehlt a. sint in in sein a. halt fehlt a. ander die andern a. 34 vil gar a. daz bis enwizzent fehlen a. nit A. 35 nit uf g. a. 35 enwissen a. halt noch] dennoch a. lützel] wienig a. grôziu] rehte a. Darüber Wolfhart Gregorius in omelia a. 36 uf] umb a. wolgezzen] ezzen a. trinken] drinken A umb trinken a. ez ensî bis 37 selten fehlen a. ensî] sî A. 37 ûf] umb a. tornei Aa. noch uf oder umb ander a. Unde fehlt a. 38 liute luten A welt a. deheinem keinem andern a. 39 selben fehlt a. treit stêt a.

412, 1 sie fehlt a. sin] sein a. 2 manige] manig a. manio] manigs a. 3 habet] hant A habt a. her fehlt a. da fehlt a. 4 umbvangen und umbgeben a. fiwer] fure A vor a. 5 umbegrifet] umbuehet a. 6 fleischbang a. nieder a. Unde fehlt a. 7 keiner a. 8 danne] als a. 9 liute] menschen a. hüetent A. lebendigen] almehtigen a. 10 der fehlt Aa. enpfiengent A enphangen habt a. und fehlt a. 11 bezite niht fehlen a. vallent A. den] die a. der tufel a. uzz a. frid a. 12 lieben herren a. den] dem a. unde fehlt a. die] daz a. 13 weizz cleid a. der guote fehlt a. sprichet schribt a. wellent A welt a. 14 ir es a. nit A. enpern a. Darüber Wolfhart zun Romerren a. kêret] kerent A kompt a. unde lât bis 15 vâhen] das euch der tufel icht als gar ze zeit ich vahe a. lât] lant a. 15 in sînem] mit dem a. 16 als] wenn a. den] dem a. der unkiusche fehlt a.

17 mac er bis bringen] bringt er euch furbazzer dester bas in alle ander strick, die er denn hat a. er iuch iemer auf der andern Spalte 165 b wiederholt A. 18 liuten] menschen a. 19 daz] wan a. im] nu a. keinen a. strick a. 20 willen und andern stricken a. sô gar] nicht als a. volliclichen a. 21 als williclichen a. vollebringent] vollebringen A teten a. 22 iemer deste bis 26 ouch verleite sie mit andern sunden dester e uberwindenmüg, das ir icht furbazz kein rat werd. Also verleit er sie von einer unkusche zu der andern, von frunden zu den magen, von gevattern zu gevattern, ie von einem zu dem andern, von ledigen zu eleuten, von eleuten zu den ledigen a. 22 dester beidemale A. in ander A. 23 halte A. 25 eliute und A. 26 Absalôn bis 28 brahten in Also verleich so er Absollon, der lag bei seinen stiffmutern, die seins vaters (Darüber Wolfhart Im püch der künig stet das geschriben) weib warn, zu dem ersten mit dem strick der unkusche, darnach bracht in der tufel a. Absolon A. 29 in fehlt A. 30 vaters a. unde danne und do A darnach warf in der tufel a. 31 daz er bis unde fehlen a. 32 vaters eigen a. varnde A varent a. was] wart a. urliuge] krieg a. unde fehlt a. striten] streit a. unde fehlt a. toetlichem hazze] grozzer veintschaft a. 33 liute menschenn a. welch welche A wie gar a. 34 schedlich a. strig A. daz] fehlt A der strick a. schedlichen a. sie iu] ew die tufel a. disen] diesen A den selben a. 36 wie stille bis hie ist] wie vil ir hie ist, wie gar still sie nu swigen a. Hierauf Sie lassent sich auch nicht sehen a. seht a. 37 niwan] nuwen A neurt a. gedetent A. tet a. seint a. 38 gar grulichen a. unde fehlt a. man nicht mer wan a. siehe A. dâl den a. 39 kunn a. fürchten a. wienig a. man fehlt a.

113, 1 iemer nimmer a. 2 froden a. als wienig a. iemer niemer a. 3 fürchten a. 4 sehen aus gesehen gebessert a. himelrîche] dem himel a. ist nach freuden a. in mit a. 5 und bis êren fehlen a. eht fehlt a. allez m. k.] alle welt a. 6 und also a. allez m. k.] alle welt a. den] einen a. 7 dâl den a. 8 mit fleischl. o. g. m. a. und das a. 9 unde bis her fehlen a, giengel gieng er den dor her a. 10 waldel holz oder uff einer strazzen a. wan daz bis 11 durchglüewete] wer den dise stat ein gluender oven und ein eitel grozz fur a. diese A. gluwender A. 12 dringen stieben und fliechen und ein dringen a. den dem a. Auf oven folgt und in das fuer vor dem tufel a. daz diu bis 13 gewinnen sol daz man ie gesach oder immer gesieht a. Leyser 112, 15 und wart von dem schonen engele ein vil gruwelich tuvil und wart also von deme also gruweliche und also engestliche an zu sehene, als sente Ieronimus von ime spricht, ob al dise werlt ein vur were, daz were doch ein engestlich und ein gruwelich vuer an zu sehne, und daz Lucifer der tuvel andersit dem vure stunde, und daz der kuniste mensche der immer geborn solte werden, daz der inzwischen dem vure und dem tuvele stunde und des kein rat mochte sin, erne muste den tuvel an sehn, der mensche ginge e mittene in daz vure, e er den tuvel an sehe. darüber] dor zu a. sint ist a. einre A. 14 wan fehlt a. 15 einre die beiden ersten Male A. hoffart a. einer hande manslaht] etlich manslocht a. einer hande] etlich a. 16 einer hande bis sünde] ie einer anders wan der andern

so a. diese A. 17 wie scheene] als liecht und als clar a. liehte] schon a. wider gegen a. unreinst krotten a. 18 den ie a. schæner vil schæner a schonre A. ein] die a. dem] den a. 19 unflat a. denn tufeln a. wie Aa. 20 die fehlt a. und unfletiger so und unreiner a. danne bis 21 tiuvel fehlen a. 21 radent a. Die sint bis 22 sünde Als unrein ist die unkusche wider die andern tufel, die da mort, hoffart oder ander sund ratent a. 22 radent A. 24 halt fehlt a. diu kint die kinder a den kinden A. diu von bis koment die zu der une geborn werden a. 26 deheinem A keinem a. convent a kovente A. Darüber Wolfhart daz sprechent die geistlichen recht a. 27 rihter reihter a. noch g. r. fehlen a. pferrer A. 29 Du muost ein die andern mussen a. 30 geschaft verworht a. dô sie bis 31 gerieten in den strick der unkusche a. 31 geriedent A. sîner untugende bis 32 unkiusche] der unkusche a. 32 leidiu] bose a. Auf mære folgt und schentliche, lesterliche ding a. ouch fehlt a. horen und sehen a. oder bis 33 gebærde fehlen a. 33 oder nach wiben fehlt a. von den die bis 34 sint von andern seinen guten fründen a. 34 welche A wie gar ein a. stric bis schedelich] und wie schedlich der strick a. 35 er fehlt a. liuten menschen a. wan bis liute fehlen a. 36 Ist aber a. iergent A. dekein ein a. schedel hie a. der sich bis 37 bestrüchet hat der da auch struchelt in demselben strick mit seinen alten muden beinen a. strig A. 37 sô fehlt a. 38 gespott a. sô fehlt a. schanden und zu laster vor in a. nû des êrsten bis 39 an sêle darzu verdampt er sein sele, daz ir nimmer rat wirt a. 39 suntdage A.

1 der die a. als schedelichen bis 2 leit da legen a. 3 zum a. 4 und in ist ouch es ist in als a. himelrîches das sie zum himelreich kommen a. als den mannen nach not a. Und fehlt a. 5 halt fehlt a. zuo dem in daz a. danne] wan a. man a. 6 wan der selbe stric] und heten in die tufel den unseligen stric nit gelegt a. unsæligen] unrein a. 7 zem zum a. himel a. weren a. iezuo] ieze A iez vor zum a. 8 strig A. Hierauf nicht wer a. den frouwen in a. so gar listiclichen a. gelegt habt a. habent A. 9 sît fehlt a. barmherziger a. gent A. danne] wan a. 11 zer pr. zu predigen a. gerner bis aplâz und zu ablozzen wann die man a. 12 gar fehlt a. wan danne a. wan bis strik und wer euch der einig nurt nicht gelegt worden a. Unde fehlt a. 14 vor dem selben stricke mit fleizz davor a. Unde bis vor wann tüt ir es a. behutent A. 15 rât unde fehlen a. ob bis woltet fehlen a. 16 wanne ez bis 17 îtelkeit es ist neurt schnode hoffart und ein trugenheit a. 17 gent a. daz bis 18 bringet fehlen a. 18 bringent A. neurt daz a. ein wenig lob a. 19 an zu a. iuwern vor sleigern (sleiern a) fehlt a. mit röckelînen mit tapharten mit keplechen a. 20 Dâ] ez a. ir fehlt a. etliche einer neterin von einem kittel halbstunt a. viel A. umbe zu lon a. duch A. kostet kost A wert ist a. der 21 nüewerin fehlen a. 21 sô fehlt a. die den a. sô gerîselt, sô fehlen a. al fehlt a. 22 umbe unz uff a. saum Aa. der an der a. umbe die bis 23 niht an der hoffart nicht umb daz haubt a. heubtlocher a. 23 ir müezet bis 24 bekorn] ir muzzet es gemelichen umb die fuzz machen a. Sô hie bis ander strâze] und denn ein gazzen uff, die andern nieder a. 25 næten tritter a. Hierauf und mit torlichen

gebern a. unde bis nœtlich] des macht ir so vil a. machent A. alse] alse vil und alse A. 26 sin des a. 27 reht ein bis gêt es ist nichts anders a. gent A. 28 Wie] was sagst du a. nû tuon bis 30 minner] wir tun ez nicht darumb, wir tun ez unsern mannen zu wirden und auch darumb. daz in ander frauwen icht bazz gevallen. wann brech er sein e, so wer sein sele verlorn und das wer den unser schuld a. 28 nit A. 30 dester A. Nû fehlt a. gleube A glaub a. dû fehlt a. mir fürwar a. und fehlt a. dîn] ein a. frumer 31 man bider man a. 31 Auf man folgt so sicht er vil gerner a. vil baz] auch daz wol bazz a. dornehtigen A] demutigen a. 32 ziehest und haltest a. einre A. hôchvertigen] unvertigen a. vingerzeuche A. 33 ankaffe A doch ankaff a. Hierauf daz man ich sprech a. seht] siha a. 34 er] dein man ein schalk und a. hilfet ez bis 39 zît ûz] tregt es dich nichtsnit für und bist darumb ewiclichen verlorn. Owe das ir nicht gedenket an die bittern marter, die ir ewiclichen leiden müst umb ein nicht, davon ir wider so nutz noch ere noch gefür habt, daz ir dennoch davon nicht lazzen wollet a. Sie bis 415, 1 meistic Das merer teil unter in haben es nu a.

15. 1 Auf worte (wort a) folgt und sprechen a. jâ bis hôchvart] wir tun es von keiner hoffart weger so a. ich] wir a. 2 ez bis wirt] von unsern mannen wegen a. Und fehlt a. ir halt fehlen a. 3 meistic daz merer teil a. iuwer wirte] sie a. 4 Nû wil bis daz] ir welt ietz ditz haben, so welt ir den daz haben a. wen a. etewaz bis 5 hûse] und wen ir in ewerm haus etwaz anders tun sult a. 5 iuwerm wirte ewern mannen a. 6 selber a. kindern a. geste A ewern gesten a. 7 oder mit bis 8 gebende und mit andern spotlicher weise umb, ir ruck so den sleyr ietz sust, die kappen den so, die ermel den hinter sich, denn wider her für a. 8 unde fehlt a. 9 traget bis ûz vertreibt ir ewer weil a. unde den bis 10 jâr] tag und nacht und das ganz jar mit einander. wen daz er kumpt, was habt ir denn geschicket? a. 9 tag A. 10 unnutzlichen a. daz himelreich a. 11 verliesent a. Hierauf mit nicht anders, wan mit tuch a. Nû fehlt a. gleibe A. wie a. 12 doch fehlt a. nihtsnit A nihtsnit anders a. ein gestüppe und fehlen a. 13 tuchlin a. beide unde fehlen a. krenzel her krenzelsher a. gilbs a. 14 unde fehlt a. gilbs a. anders niht] doch nihts anders a. 15 niuwan die fehlen a. judin und pfeffein a. die bæsen hiute böse heut a. 16 die uf bis 17 tragen die uff den graben gen gelbes tragen tragen a. 17 erkenne uss erbern frawen erkennen mocht a. Swanne welhe A. 18 gilberin a. 19 sie A. tetel a. einz] ie eins oder mer a. als wær — bis 21 driu fehlen a. 21 eht fehlt a. 22 bæsen fehlt a. 23 dewederz då] beider niht an ir a. aber fehlt a. 24 då] an ir a. daz fehlt a. ein tætelin] einen gebrechen a. eintweder fehlt a. 25 gelsuht] gelbensuht a. 25 im] dem a. dû] sie a. 26 dâ fehlt a. ein mâlflecke] ein mol, ein fleck a. 26 den] das a. 27 gebende fehlt a. vertiligen verdilken a. 28 deheinez dâ keins an ir a. daz vierd on zwivel a. 30 ze n. g. ist da ist sie nichtsnit wert a. weder zu eren a. 31 wande fehlt a. nicht tuot sie tuot nichts anders a. duot A. 32 die wîle fehlt a. mit ir bis hâre] mit ierem har und mit iren gebende a. irme hare A. andern so torin a. 33 möhtet möhte A sol a.

ez] daz a. eht wol fehlen a. mohtet] sol a. 34 in] daz a. wol fehlt a. frumeclîche] fruntlichen a. 35 wolten] wollen a. darumbe] denn a. 35 soltet irz in] solt du ir daz a. frumeclichen] zornclichen a. 36 weren a. joch] nu a. vient A. 37 dem] seinem a. sîn fehlt a. 38 die mînen] mein hausfrawen a. gar dicke] vil und vast darumb a. gebetten a. gutlichen und ubellichen a. 39 noch nie a. und bis einz] wie leicht ich ir eins zerzerre oder zerreiss a. daz fehlt a.

1 mir hin bis 2 koufe tü mir zwir als einen grossen schaden und sie kauft den ein anders, daz zwir als gut (sey getilgt) ist a. dester A. 2 keufe A. Sich bis ge 3 vahen fehlen a. Siech A. 3 Nu bis swert Bist du nicht ein man und tregst ein swert a. dich bis 4 wol] ich merck aber wol daz dich einer mit einem steicken überwund a. Gevähel gewinn a. einen bis 5 muot und fehlen a. 5 irz] ir daz a. ab] von a. heubte a. unde fehlt a. 6 har herer a. zehene a zehen A. dar an a. Hierauf daz schat nichtsnit a. allez] mit einander a. 7 fure A fuer a. dust A. niendert] nirgent A nimmer a. oder vierstunt fehlen a. ê danne bis 8 geloube sie tu sich sein ab a. 8 geleube A. Hierauf und er let dich des furbozzer a, meister und herre a. 9 Und ir herscher fehlen a. sô getâner] sollicher a. eitelkeit und betrogenkeit a. die frawen a. 10 Unde alse sie] und wen sie den a. gehoverten A gehovieren a. 11 sint] sein a. sô fehlt a. 12 hoffart a. daruzz niht a. verrichten a. 13 mit in fehlt a. tâten getan haben a. daz tuont bis 14 dichterîden das leren und unterweisen die den ir tochter und ir tochter kint «. 13 irn A. 14 tohterlin A. irn A. Die daz a. zepfelnt sie zipfeln sie an a. zwenzeln a. sie ûf daz uff a. 15 sô bis sint fehlen a. so das A. sint sin A. unde hebent also vahen a. 16 sie ez a. danne fehlt a. treibent das mit in a. 17 unde fehlt a. halt bis sîn wol demutig wer worden a. halte A. 18 ane anfraw a. bêde lîhte fehlen a. der die a. gewonheit fehlt a. 19 swenzlechen a. schappeln a scheppelehe A. 20 ûz] von a. gewünheit a. niht] ungern a. kumpt a. sîn bis 21 machet und maches den zwir als vil an selber so a. 21 sô fehlt beidemale a. furspanen A. vingerlin Aa. 22 spæhen wehen a. Mit maniger bis 23 gevangen Also seit ir frawen gevangen a. 23 sint A. strick der hoffart a. 24 daz vor fehlen a. Hierauf und wissen auch daz wol a. 25 keinem andern strick a. in d. w. fehlen a. ehte A fehlt a. niemer fehlt a. sô] als a. 26 möhten] mugen a. Hierauf als mit hoffart a. raub und mit manslaht a. möhten] mugen a. iuch] ewer a. niht vil a. han gev.] geuahen a. 27 noch mit mansl. fehlen a. 28 spiele A. wanne eht niuwan] neurt a. wellet ir bis 29 geben] dorumb gebt ir daz wunneclich himelreich. er so wert nicht lang a. 28 Wollent A. 30 niht] nihtenit wan ewig marter a. Wellet bis 31 behalten fehlen a.

32 den haben sie a. sunderlichen alten a. liuten] menschen a. ouch sunderliche fehlen a. 33 getruen a. der unkusch a. nit Aa. zu vahen a. 34 danne] den etwa a. stecke] strick a. getruwen a. 35 niht ze våhen zuch so zu vahen a. 36 niht mer a. sein a. zu dem streit a. zu tanzen a. 37 zu springen a. gebein Aa. verspranget] versprungen a. unde fehlt a. denken] dinken A sie gedenken denn a. 38 nu fehlt a. hinnen für

furbazz a. dumpheit A tumheit a. begangen haben a. 39 ein grosse reuwe a. billichen a.

- 417, 1 unde zimlich fehlen a. umbe fehlt a. hât] haben a. die tufel a. 2 irre nat. A. glust A iren gelust a. 3 nach tribet] an legen a. unde fehlt a. 4 liute menschen a. keinem andern a. Darüber Wolfhart Ieronimus spricht daz a. 5 Der] er a. unrehtem a. Wanne A fehlt a. 6 daz irdische gut a. ist genaturt n. d. e. a. genatuwert A. Hierauf trucken und kalt a. unde also sein a. 7 liute menschen a. sint fehlt a. unde fehlt a. 8 der den a. 9 liute menschen a. nâtûre nach ir natur a. in ouch bis 10 halt und clebt in daz an a. 10 same A als a. pech a. Nach 6 unde folgt wanne da sie auch ir gelust und ir nature und ir nature so allermeiste nach tribet und wiederholt die Worte in ZZ. 3. 4 bis gevangen A. 11 niht mere a. umbe daz] nach dem a. gearbeiten hinter guot a. liute fehlt a. so bis 12 warm fehlen a. gerne warm genre gemach und habent genre warm A. 12 liegent A legen a. genre A. ezzen a. 13 gedrinkent A trinken a. gern wol a. warm] warmes gewand a. 14 ist den froer a. danne der wan die a. swenne bis bringet so sie es dor zu bringen mugen a. swanne A. 15 liute alten menschen a. in den strick a. in bis kument geuallen a. kumpt A. sô weiz bis 16 wol] Wann so sein sie den sicher a. 16 im danne fehlen a. engên entrinnen a. wanne A. ein alte a. 17 welich einen stric ir] wie habt ir so gar einen verfluchten strick a. 18 an] auzz a. diesem A. habet fehlt a. gesmit a. der] er a. danne] wann a. 19 stahel oder eisen oder glogspizz a. oder bis ist fehlen a. weiz a. 20 ouch fehlt a. nichts a. wan eht wanne eht A on allein a. 21 erbermde A barmherzikeit a. Der] Aber er a. ouch fehlt a. wilkür Aa. 22 danne den a. den dem A. der kan bis 23 unsælden der reicht sie den auz, ez sei den, das es niendert kein für in der so hab a. 23 irn a. guote] lieb herre a. 24 apocalipsim a. Joh. bis apocal. roth durchstrichen a. huschreckel a. heten alle a. 25 eisinn halsbant a. Darüber Wolfhart am xvij cap. a. messinantlitze A menschenantlutz a. unde vor frouwenhâr fehlt a. 26 lewenzene zen als die leben a. heten fehlt a. scorpenzegel a. 27 bedutet a. samt fehlt a. dise diese A die a. liute menschen a. 28 dâ fehlt a. 29 War an bis gîtigen] Warumb gleichen die geitigen den heuschreckel a. 30 der heuschreckel a. alwegen a. ze mittelst in dem a. tiefen fehlt a. gras A grab so a. dâ grôziu bis 34 veizt] und mag doch nimmer feist noch grozz werden, es ist alwegen durr und eins cleins boses bormlin, es benugt nicht an einem end, da davon feist ochsen und schone pfert werden, es vil so ie ze mitten in der wisen und in dem gras ligen a. 32 kleins wormlin A. 34 wie a. guotes fehlt a. 35 dennoch a. arm sein a. heuschreckel a. Darüber Wolfhart Ecclesiastes am sexten capitel a. 36 der bis werden der mag niemer feist werden a. wil kan a. 37 er der heuschreckel a. heuschrecke fehlt a. 38 alse lihte als gar krank und leicht ist a. 39 frouwe wip a. got a. getruwet a. sele und leib a.
- 8, 1 gegeben hat a. daz im bis 3 fürkoufe] daz im der im der so nicht gegeben mug sein narung mit rechtem gewinne, er muz es ie mit unrecht und mit valsch gewinnen, mit wucher mit satzung, mit furchauff, mit

dingsgeben und mit maniger betrogenheit a. 2 er gewinne A. 4 stetten, wie tut ir daz so gar in manigerlei wise a. Darüber Wolfhart Daz ist verpoten in rechtpuchern. Augustinus ad Macedonium a. zelt] rechent a. einen man einem a. ob bis umb fehlen a. obe A. 5 schilling heller uberstich a. der bis kæme] er hat sechserwert nicht vertan a. Daz bis 6 gewin fehlen a. 6 heuschreckel a. messinantlütze A. 7 dû fehlt A. cristen a. mit 8 dem namen fehlen a. 8 und bis werken] und mit den werken vil boser wan ein jud a. 9 daz bis macl den so lewe izzet gar vil und let im nichtsnit uber werden a. betutet A. 10 unde fehlt a. bezeichent] bezeihet a. daz den nieman bis 11 mac] den kan auch niemans erfüllen noch ersetten a. 11 Swie] wie a. ein gîtiger] er a. swie lützel] wie wienig a. 12 man fehlt a. unde bis werben hat er ichts (aus nichts gebessert) mit dem geitigen zu sicken oder an in ze werben a. der gitige bis 13 armuot] so bricht er im sein armut ab a. 13 swâ] wa A wie a. undel oder a. 14 unde bis mitel mocht im neurt ein hilbling werden, er riss in im ab und meret seinen grossen hauffen da mit a. Daz bediutet bis 15 über wirt fehlen a. betutet A. 15 wande] swanne A. 16 unsæligen] verfluchten a. glichnuzz a. 17 die bis heuschrecken fehlen a. Der bis 18 zagel] der scorp sichet so gar und gar ubel mit seinem zagel a. 18 Daz und daz a. betutet A. er ein geitiger a. die fehlt a. welt a. 19 und bosen gewinnen a. Wir haben bis 20 schulden] die machen daz wir selten gutte jar von iren wegen haben a. 20 irn A. Wan] wanne A wan a. er koufet] sie kauffen etwen a. keufet A. ee A. denne a. 21 etewanne fehlt a. gesæwet] geseihet a. 21 sie kauffon a. keufet A. ee A. danne das a. er fehlt a. 22 ie fehlt a. gebluowete verblut a. sie allen dem a. swes des a. sol so so a. 23 lieze lassen a. ez ê e daz a. ee A. bei in erfulen a. ê danne bis gæbe] e daz sie daz umb einen rehten pfenning her wider auzz geben a. 24 Er durchstichet] also durchstechen sie a. arm mensch a. mit bis 25 zadel das grossen hunger und zadel leiden muzz a. 25 erz] ez a. an dem l. n. überwindet a. Got sol bis 27 martel] unser lieber herre der wil das daz arm mensch wol ergezzen. Und in dem wunniclichen himelreich so wil er daz arm in sein selbes schozz setzen als Lazarum (Wolfhart Johannes evangelistus so spricht). Der reichen han ich gross sorg. Wan der reich man, der sein güt mit got und mit dem rechten hett, der ward doruber verlorn, daz er sein gut neurt ze geiticlichen hielt a. 27 Sie] die heuschreckel a. 28 isenîne fehlt a. halsberge] halsbant a. dise heuschrecken fehlen a. diese A. bezeihet a. ir] der geitigen a. 29 sô] als gar a. sint] sein a. 30 den u. g.] dem unrehten gut a. kan] mag a. 31 liute menschen a. etewanne A etwen a. von der u. nach stricke a. 32 getrüwt a. auch ewer a. etlicher a. 33 bringen ûz iuw.] uzz ewerm strick der hoffart bringen a. dirre dir A Aber der a. gar vaste vest vast so a. 34 den halsbere daz halsbant a. hemmer A hemer a. 35 versteint Aa. verhert a. 36 daz weder bis 37 rede] das weder straff, noch predigt noch suzze wort niht an in hilft a. nit A. 37 herte A. warum hartiu im Text? wan bis 38 adamas] sie sein vil herter wan ein Adamas a. 38 alse doch als a. die fehlt a. hemmer A hemer a.

39 dar uff a. zerslug a. Darüber Wolfhart Als dy maister sprechen a. mit slegen unde bôzen fehlen a. kunde] mocht a.

- 419, 1 niht] nit A ni so a. grôz bis ist] umb ein har a. diu fehlt a. 2 iht sô hertes ihts herter a, als der wan ein a. 3 dirre der a. noch vil und vil a. 5 rew a. wider nach guot a. unrehtel böse a. 6 durch bis slegel durch aller der selg so willen a. 7 ie getet] getan hat a. getet mit einem rôre fehlen a. ûf sînen bis 8 siule] uf sein reinen keln und uff seinen heiligen leib mit einander an der saul und durch die unverbermleich sleg, die im geslagen worden, bizz daz im die stumpfen negel durch hend und durch fuzz geslagen wurden a. 9 Nu seht wie bis 24 fuoters sehlen a. 16 nit A. 17 diese A. 24 Nû sehlt a. laz a. durch bis 27 giengen unde fehlt a. 27 gingen A. 28 nagelen slegen a. enpfing Aa. unde durch bis 30 kriuze fehlen a. 28 er fehlt A. 30 marter a. 31 unde fehlt a. durch dich von deinen wegen a. 32 vergozzen hat a. an dem kriuze fehlt a. Hierauf und durch die grozzen minn und lieb, die er dir ie erzeiget hat. Nu secht es ist niemans, der es tun wel, ich noch kein briester mugen sie des nicht erbitten, noch überkomen. Alle unser arbeit ist verlorn. Sie horen und merken uns wol, sie wellen aber darnach nichts tun, noch sich doran nichts keren a. 33 Auf kam folgt secht wie gar sie verzwiuelt sein an dem almehtigen got und an aller seiner barmherzikeit und an aller seiner gut und miltikeit. Dorzu so sein sie verhert und versteint als der tufel, wan der hat weder seinn so noch müt, daz er sich iemer bekeren welle. Also haben sie auch weder sinn noch müt, daz er ichts wider geben wellen. Sie heten sein vil lieber mer als die tufel, die wellen auch dester grosser pin und marter leiden, den worten, das vil sele zu in in die helle komen. Darüber Wolfhart Als Bernhardus spricht a. 33 wanne hætest bis 35 erworben hat fehlt a. 33 iezent A. 34 gnaden A. 35 seht hort a. wa wo A ob a. sit herter a. danne ein wan der a. 36 Wanne fehlt a. den list a. 37 adamas fehlt a. din fehlt a. 38 dâ mite bis müge] damit man den geitigen gewinn a. 39 sie] er a. eht] iht a. dornehticlîchen a. durn. ganz und gar a. gelten unde fehlt a. welle Aa. Hierauf als verre uns so er es vermag a.
- ?0, 1 in] im a. etewenne] aber selten a. sie] er a. wienig a. widergeb a. 2 zo bis êren] durch gleichsenheit willen oder von eweren so wegen a. dornehtichen A durchn. a. 4 pfenning f. pf. fehlen a. maht] machst a. 6 ez gelten solt] denn da wider geben solt a. als wênig (wienig a) nach rât a. Darüber Wolfhart Augustinus ad Macedonum contra (?) de userario Eragine (?) a. Daran bis 10 willen fehlen a. 9 swanne A. 10 sich fehlt A. willem so A.
  - 11 strig A. Hierauf der ist der aller schedlichst und der aller grulichst strick a. der ist bis ungewerlicher] und vil schedlicher a. 12 danne] wenn a. der êrste bis dritte] die ersten drei a. 13 und da a. diu fehlt a. wanne (A) der bis 14 schedelichste fehlen a. 14 rufent A. 15 alle samt fehlt a. daz] da a. erz] er ez a. du A. die] sein a. 16 erbermede] barmherzikeit a. Hierauf und durch alle die güt a. 16 durch] dem a. künne fehlt a. erzeigt hat a. 17 vor] von a. behut und beschirm a. 18 sô sched.]

gar sched a. ist nach ungewerlich a. sô vor ungew. fehlt a. 19 zer] in die a. der lîp bis 20 kæmen fehlen a. 21 haben a. geleit nach schedelichen a. sô] so gar a. 22 niemer] niht a. werden] gelegen a. 23 strig A. gelegt a. d. j. menschen vor gelegt a. 24 hoffart a. den dritten a. m. d. geitikeit vor den alten a. 25 den, beide, fehlen a. 28 einigen strick a. ie gedâhtet] nit gelegt a. unde bis 29 einigen strickes fehlen a. heden A. 29 einiger] kein a. 30 niendert] nirgent A vor kein 29 a. welt a. gote] unserm herren a. antwerten A. 31 Die] on allein die a. eht fehlt a. unrehtes] unvertigs a. uf in haben a. 32 sint] sin a. dâ bis an] da ist hilf und trost und alle zuversiht an verlorn a. alse] als wol als a. 33 unde vor die k. fehlt a. 34 eine A. gumpanie a. Swaz bis sint] was der andern sunden ist a. ich bis 36 hiute fehlen a. 35 nirgent A. 36 ich wolte in] die wolt ich a. unter a. der fehlt a. 37 dang a. iendert hie a. 38 zehentusent a. dannoch] den a. 39 alsam fehlt a.

421, 1 ich trawe iuch ich welt ich welt so euch alle wol a. mit der wiederholt a. 2 wol fehlt a. von in allen fehlen a. wan on a. Nû bis 5 genemen fehlen a. 5 Unde fehlt a. vor von a. wôllet A. 6 ich uch A ich ewch a. ich ist also im Texte ausgefallen. also fehlt a. ufscübe A ufschub a. 7 als so a. einen guten a. ez er a. 8 sînen hulden in a. getan hat a. 9 ûf schiubet alles verzucht und uzzschubt a. in den zu dem a. 10 im also ged. a. doch vil a. danne ich] wan du a. oder bis 11 ist fehlen a. 11 unde tuot bis 12 wol hin an also tun man und frawen gar torlichen und setzen in daz für und sprechen ich han noch zeit genug zu buzzen a. 11 dumplichen a. 12 ich han bis willen ich getruwe unserm herren wol a. got lâze bis 13 ersterben daz er mich als schier icht sterben laz a. 13 daz ich bis 14 getet er las mich vor alle meine sund buzzen a. 15 lützel] ob got wil a. hab a. daz er bis 16 bezzern] zu bichten a. 16 zu enphahen a. welle fehlt a. gnade barmherzigkeit a. 17 lieben herren a. wan daz bis schiebent] sie vorziechen es aber alle zu hin a. wan sie bis 18 irret] wan der tufel hat sie in dem strick verirret a. 18 ane grifent] an vahen a. 19 Unde fehlt a. uf schieben] versieben und ufziechen a. unde fehlt a. 21 daz sie der bis unde fehlen a. eht fehlt a. 22 dot A. irre bis 23 riuwe] on reuwe und an bicht begriff a. 23 Swie guoten bis 25 gevangen hât] und damit wirt manig mensche getroffen, daz in dem selben strick dar nider gelegt a. 25 strig A. 26 verzieheung so a. Sô bis etlicher Es verchucht so etlicher auch a. vil gar a. 27 bestrûchet bis unklusche] lang in dem stric der unkusch gelegen ist a. So fehlt a. 28 kumt in den kumpt a. etewanne A. vorht a. 29 gewint zu bichten und zu buzzen a. sô ist bis hie] so ist der tufel aber mit seinem strick da a. ûfschiube bis 30 buoze fehlen a. 30 Jâ fehlt a. bitte A verzuche ez a. unzel bizz a. 31 mochst a. swenne bis dünket wenn du wild a. guet A. 31 Unde bis 32 unz also verzuhet er ez und gedenkt vil wienig daz a. 32 dot A. gar sicher kumpt a. in kurzem zil fehlt a. 33 kurzlîcher bis hâst und villicht e wenne e immer zu der e kumpt a. 34 ist aber bis lât kumst du den zu der e a. sô ist bis 35 da mite so ist der tufel aber da mit seinen strick a. 36 biz

unz a. die] din a. unde] so a. 37 den a. frumeclichen] redlichen a. uber A. wis] wizz a. ein Aa. 38 var gein] zu a. Und fehlt a. 39 so an A so gar an a.

422. 1 ûfschiubunge verziehung a. iemanne A iemans a. 2 sieht A siecht a. der bis grife der sie bei zeit angriffen welle a. unde also a. ist d. w. a. doch fehlt a. grôzer fehlt a. 3 und ir seht bis 7 rat wirt fehlen a, dafür dorumb so (sint) sie auch ewiclichen verlorn, begrifft sie der tod also in den sunden a. 8 des vor daz fehlt a. ir dacht a. Sê] nu sagt a. wie] warumb a. 9 viel A. ze zu A in a. 10 der almehtige fehlt. doch got a. selber fehlt a. 11 selber gebildet (gebilt a) Aa. unde bis genamet] so habt ir seinen namen gehabt a. Darüber Wolfhart Am püch der geschepf am ij. a. selber genamet A. 12 an] in a. dot A. darumbe] den worten a. gebuzzen mocht a. möhtent A. Darüber Wolfhart Also red sand Bernhart an seyner betrachtung a. 13 eu selber a. geworfen hinter martel a. dise diese A die grossen a. und i. d. laster fehlen a. 14 in dise (diese A) griuliche fehlen a. griffet his 15 an] warumb habt ir die buzz nicht an euch genomen a. greiffent A. diese A. 15 der alm. got unser lieber herre a. hêren] heiligen a. erkaufte] gegeben hat a. 16 lieber herre a. dâ bis ûf] wir muzzen ewiclich der verlornen sein, nürt von des uffschubs und von des verziehens wegen, daz wir uff ertrich täten a. alle] alwegen a. 17 wan daz bis 18 verwarlôsten] daz wir bichten und buzzen welten und daz haben wir von tag zu tag verzogen, bizz das uns der tod begriff. Also haben wir uns so gar cleglichen und jemerlichen selber verworloset a. 18 wir] wil so a. 19 mêr fehlt a. den] dem a. beliben in krottenweisse a. 20 dirre] dieser a. würden] haben so a. Niht] nein a. 21 niht] nit A nein a. daz kan] ez mag noch kan a. iu n. m. widervarn nicht gesein a. Darüber Wolfhart Das Augustinus in der predig zum gericht viij a. Hierauf folgt Nu secht warzu ewer freier wil bracht hat, wann daz het ir in einem zehenteil einer stund alles wol underkomen und ew wol da vor gehut, do ir des guten willen hett. Warumb tätet ir es nicht und hetet euch den geholten nach ewers bichtigers rat, so wert ir diser iemerlichen marter nu uberhaben. 22 allesamt fehlt a. nû fehlt a. erarnet bis 23 kriuze an dem heiligen cruce erlitten und mit seinem tod von dem ewigen tod erledigt hat a. 24 zur A zu a. und gesellen der a. 25 Jâ] nu a. gar] doch a. 26 strick oder in seiner gevenknuss a. kein w. a. geliget] sein sult a. und bis 27 gevancnisse fehlt hier a. 27 Und wann a. heilige a. 28 in der gevanonisse bis 29 stricken in den stricken und in der gevanonuss des tufels a. 29 alle heut a. grifent A. 30 Auf an folgt und verzichet daz niht a. unde vor schiubet fehlt a. schubet A schiebt a. ez daz a. 30 unde lât bis 31 slîfen und springet flugs uff den unreinen verflüchten strick a. 31 ûfschiubunge d. b. fehlen a. lobent A. 32 also in den sunden gefrist hat a. in iuwern bis 33 stunde und verziehet daz nimmer mer, weder weil noch stund a. wande wanne A fehlt a. 34 liep als heut a. wan daz bis 37 niht mêr ûf und kumpt zu ware reuw und zu lauter bicht und enphahet buzz nach genaden und noch eweren staten a. 34 ieze A. 37 Unde] wann a. wollet A. 38 ir ez auch a.

unze] bizz a. morn a. 39 irz] ir daz a. tedet A tett a. aber morgen] so ist ez im auch morn a. danne] wan a.

423, 1 jar hinter ganzez a. oder über fehlen a. ein] eins a. So wil ez bis 5 toufe fehlen a. einer einre A. 3 diesem A. 4 heubetsünde A. 5 Nû fehlt a. Der heilig geist schreiet und ruffet a. hiute fehlt a, dafür und bezzert ewer leben und lazzet von sunden a. 6 schriget] spricht a. beit a. bizz a. Sô danne] wann der a. 7 schrîet] spricht a. aber fehlt a. morgen] beit aber lenger, du hast noch weil genug a. dubelin A tubelin a. bediutet bis 8 geist fehlen a. betutet A. 8 schriet spricht a. zeit zu dem menschen a. in s. stimme fehlen a. 9 und daz a. betutet A. daz fehlt a. der heil.] den heiligen a. alle zît bis 10 schen sprichet] wan der spricht alle zeit zu dem menschen a. 10 daz sprichet bis 11 tiutsche ist als vil gesprochen als heut a. 11 hiute hiute heut nur éinmal a. betutet A. 12 scharff a. 13 unreine] ungesunt un unrein a. tutet A. 14 wie A wil so a. dubelin A. geschriet spricht a. mit in a. 15 unsælige fehlt a. ein bis 16 tiutsche als vil gesprochen a. 16 morgen morn morn a. betutet A. dutsche A. Und fehlt a. 17 heut nur einmal a. 18 allez fehlt a. morn a. und ir bis 19 mêre] also ist ir mere wol drizzig stund a. 19 volgen A. danne] wider a. Owê bis 20 des fehlen a. Wie] Du a. ich wæne bis 21 wilt] nu merk selber, daz du niemans volgst, wann dem verfluchten tufel, du wilt ie den tufel zu einem herren haben, wie man dir tüt a. 21 nu volgt a. volgent A. nit Aa. 22 schiebet bis morgen verzichet ewr reuw und buzz nicht a. wol dan wolt hin so a. alle sampt allen a. 23 marterer a. den dem a. 24 sint] sein a. Darüber Wolfhart Das singt di cristenheit von den martrern a. 25 rufent A. samt fehlt a. 26 mit fehlt a. inneclichem iemerlichen a. swâ swo A ob a. 27 sele a. in iendert mit a. keinem a. stricke A. bevallen sei a. 28 den mit seinen gnaden a. enbinden] uf gewinnen a. unde fehlt a. mit der lautern a. 29 ane ûfschindunge bis zu Ende fehlt a, dafür das wir die immer mer verziechen, das helf mir und euch der vater etc. 32 spricht A.

## XXVII.

424, Sieben und zwinzig. Von funf schedelichen sunden. Stipendia peccati mors e (Strich über e) (Inhaltsverzeichnis) A. Dye xxiiij predigt sagt von den funff schedlichen sunden. Stipendium peccati mors (Ueberschrift roth) a. 1 Auf est folgt etc Aa. 2 daz ist der a. genade a. Ueber der Bibelstelle Wolfhart Daz spricht Paulus ad Ro. zun Romern am vj capitl in dem selben prieff a. 4 Wer a. 5 dot a. genad gotes a. 6 diesen a. 7 ein a. lone A. Swer] Wer a. 8 genad a. des] den a. 9 Wande] wanne A wann a. nû nieman] man nu a. nieman fehlt A. 10 kan bis ende] niemans durchgrunden noch volsagen kan a. ouch] man A man auch a. 11 marter a. auch mit jamer A. mit sagen] noch volsagen a. 12 Der alm. fehlt a. 14 niemer fehlt a. nihts a. diesen A.

willen nach etwas a. 15 sprechen] reden a. danne] den a. 16 nihtes niht] nichts guts a. getuon] volbringen a. sô biten bis 17 herren] so helft mir anruffen die kuniglichen muter Marien, daz sie uns genad umb ir liebes kint erwerb wel a. 17 geb genad a. sprechenne] sprechen A reden a. Hierauf und euch ze horen a. dâ er von bis 18 an der sêle] das alles himelische her davon gelobt werd und wir an unserm leben gebezzert werden und die armen selen in dem fegfür getrost a. 19 unserm herren fehlen a. 20 unserr bis kan fehlen a.

21 Nû fehlt a. ich han a. 23 von reuw und von bicht von buzze a. 24 den] iern a. die bis legent fehlen a. 25 der bis herren] von den genaden gotes unsers lieben herren a. wie] die a. 26 deste bis werdet] dar nimmer verstossen mugt werden a. dester A. Ob bis wellet] welt ir anders volgen a. wollent A. sô] also a. 27 guet A. güt und nutz ist a. 28 das euch a. ouch] gar a. gefromen und gehelfen a.

45, 1 lêren bis 2 samt alle alle mit einander leren a. 2 dehein weder a. niemer deheinen bis 5 geschaden mac | noch rauber, vogt, richter, herren noch sust niemans uberal noch wolf noch kein tier, daz euch daz allez keinen schaden nimmer getün mag a. 3 reuber A. 6 Seht bis gebet ir must mir etwas geben a. sîn eseuch a. überein fehlt a. umb sust a. 7 getuon geleren a. Unde fehlt a. nuwen A neurt a. ein a. 8 mit der helfe bis lêren es euch alle mit einander leren a. daz iu bis 9 mac daz euch uber al kein schad geschehen mac und daz ir dor zu von den ewigen froden nimmer verstossen mugt werden a. 9 weder wolf bis 14 leben da ist fehlen a. 12 lerne A. 15 ir es a. dester Aa beidemale. lernent A. 16 muoten] nemen und muten a. deste bis 17 muget de gab dester gerner gebt und dester ringelicher a. dester A. 17 sô wil ich bis 18 nemen fehlen a. 18 daz nieman ist wann es ist keins a. 19 selben a. gar wol a. daz die a. dâ] den a. muote] weger und mute a. nütze] grozze a. 20 umb bis lère fehlen a. ein A. selben a. 21 auch beheltet a. 22 danne wann a. alle a. genehalp ienseit a. meres a. 23 dischalben m. hie dyseit a. mêr mere A. sie ist bis 24 berge und daz alle berg gulding weren und alle sein weren, so ist im die lere vil nutzer a. 24 und sie a. danne wann a. welt mit einander a. 25 diese Aa. grôzen] reiche a. muote ich] beger ich a. einre A neurt einer a. mir fehlt a. 26 geleisten und gegeben mag a. niemans a. 27 noch sô alt fehlen a. krang A. kranck an dem leib oder an dem güt a. 28 er bis geleisten fehlen a. wære nach 29 gewesen a. 29 niht nach ei a. einig a. geleisten gehaben a. mocht a. der er a. 30 geleistet leist a. mir bis gâbe die gab recht wol a. der bis 31 lêre fehlen a. 31 ir fehlt a. ouch daz fehlen a. wie a. 32 ist da a. ich fehlt A. keinem a. 33 Auf geräten folgt ich mus sie ie von euch allen haben a. 34 wer a. mir nicht a. enkan mag a. niemer fehlt a. 35 nihts a. diese A. nennen nemen a. 36 got unser herre a. des fehlt a. sie alle a. sament fehlt a. dise (diese A) gabe fehlen a. 37 iuch selben bis 38 êre dem almechtigen g. z. l. n. z. eren u. euch selber zu nutz und zu grossen fromm a. selber A. 38 Auf gabe folgt die ich da beger und mut das ist anders nichts wan a. Auf alle folgt von totsunden lasset, secht daz mugt ir wol getun und daz ir euch furbaz davor hutet a. 39 tætliche (dotliche A) s. verm. fehlen a. swo A wa a.

- 426, 1 nit A. vermieden A vermitten a. daz bis werfet so werffet sie also von euch a. 2 mit enphacht a. der den a. genaden a. 4 ieglichs a. niemans a. 5 vermeid und behut a. vor allen todsunden a. heubetsunde A. Daz] Also a. 6 Augustin a. Er sprichet fehlen a. mich möhte bis 7 benœten alle dise welt mocht nicht so einer todsunden nicht genotigen a. diese A. 7 heubetsunde a. Dâvon bis 8 vermîden fehlen a. 8 Truwen a. 9 betholt a, dannoch bis 10 schaden denne geschehe mir grosser schad von rauben, von andern ungluck a. deten A. reuber A. 10 siehe A sehe a. liuten menschen a. 11 ire a. heusser a. verbrennen A. 12 vil fehlt a. 13 sô fehlt a. der guote bis 14 mêr sand Peter, Gregori und der andern ein michel teil a. 15 her] patriarch a. tôde todbett a. er zu den, die bei im waren a. 16 unde habet so habt ir a. habent A. unde daz bis in man leset an manchen enden a. daz dez A. lieset A. vil fehlt A. 17 geschrift a. 17 nichts a. mug a. 18 in a. d. w. fehlen a. danne wann a. alleine fehlt a. 19 pfundes pfund wert a. 20 reuber A. der vor hagel fehlt a. feur a. oder unrehte bis 21 daz sî] oder welher hand schaden dir geschiht a. 21 sünde todsund a. daz bis 22 hüeten und wilt dich furbazzer huten vor allen todsunden a. 22 ez gît] sô geit es a. 23 tusentvelticlicher a. er fehlt a. sament] zusamen a. Darüber Wolfhart Joh. am xij capl. a. ze] uff einen a. 24 ein A. niemans a. eine ein Aa. 25 geben welle a. Jâ, waz bis 26 weeren Ja wie wol ich des wolt bekomen und euch allen so ir wert alles des kauffes fro a. 26 Nû bis frô fehlen a. sint A. 27 kein a. 28 welt a. eht fehlt a. tætl. s. todsund a. 29 für vor a. eins Aa. pfenniges A pfundes a. wert wegen a. hundert pfunt a. und der a. 30 dirz dir die a. pfenning a. danne wann a. 31 eht beidemale fehlt a. als] es A. gedulticlichen a. spricht so A. 32 Job sprach a. ez] er so a. Ueber der Bibelstelle Wolfhart am x11] capl. ez ouch zu daz a. 33 und alse bis leit er der leit gedulticlichen a. 34 seinem leib a. an guote a. s. k.] an seinen kinden und an allem seinen gut a. deh. u. n. nie kein ungedult a. 35 wanne A. gæbe ez gebst mirs a. und so a. 36 du ez a. was das erste fehlt A. âne houbets. an alle todsund a. heubetsunde A. 37 on todsunt a. Auf ist folgt der ist in den genaden gotes a. dem stêt die sten im a. diu gn. g. fehlen a. 38 leben ist sein a. Ueber den vorhergehenden Worten steht Wolfharts Thomas de Aquino . . . articulo primo. an der lxxxvj frag a. widervert nach werlte a. 39 dirr a. 39 ze nihte nichtsnit uber al a. als a.
- 427, 1 und hofnung a. 2 niemer bis nâhen] so nahen nimmer zu herzen get a. 3 der da a. heubetsunden] todsunden a. daz gedinge unde der trôst] der trost und die hofnung a. 4 da disem a. diesem A. der dâ bis 5 âne sünde] und ein kind des himels ist a. 5 im] dem a. iht] it A ichts a. wirret oder gebrist a. 7 gein] mit a. gein im] und mit im a. sînen liuten] seinem gesind a. số muoz sîn] es muz a. der] etliches a.

8 niht fehlt a. gnoz A. 9 nie bis gotes die genad gotes nicht verdient hat a. unde hat] und er hat den sunden genigen und gedient umb den ewigen lon und hat A er get mît den sunden umb und dient den. darumb wirt im auch zu lon der ewig tod er hat a. 10 for A. 11 for A. daz vrdische l. a. 12 for a. geitikeit hoffart und u. a. 13 dér beidemale] einer a. 14 daz ist] ez ist a. 15 heubetsund A todsund a. heizent A. h. und ist a. und die a. 16 als so a. iht (it A) fehlt a. leides daran a. enmag a. 17. 18 vor zorn und vor unz. a. 18 Und daz ist a. 20 dâ von und a. fliuzet nach gedultikeit a. Hierauf alles von den gottes genaden a. Darüber Wolfhart Als sand Paul spricht und Gregorius a. 21 swenne] wanne A daz a. 22 ie verlorn a. und ez im bis 23 verlorn wenn es im dem so in seinem himelreich nicht eben get oder so im das genomen wirt, so hat er denn weder hie noch dort nichtsnit a. 24 nuwen A neurt a. wortlin a. 25 ob man a. allez s. k.] beib und kind a. entlîbe] zu tode slahe a. 26 Ist er] ist es a. raubt und brinnet a. einig a. 27 wortlin a. 28 liute] menschen a. gem. o. m.] oder mere machet a. die iemer bis 30 nît u. h.] und verderbt oder zu tod slecht a. 31 niuwan ein fehlen a. neur an a. wider s. w. fehlen a. 32 grozz ungeberd a. 33 eht] et A fehlt a. im ez a. entrinnet zertrennet a. 34 ouch fehlt a. himelrîche fehlt a. niht] nihtsnit a. 35 gar ubel a. Geschehe a. aber fehlt a. 36 sô hast bis unzuht fehlen a. 37 Da bis uf Die kind des himels achten sollicher ding nichsnit a. duont A. als Aa. 38 wis d. u. g.] doruber seist du gelobt a. oder fehlt a. 39 sprechent fehlt a. dein genad a.

2, 1 sie sprechen a. der werd genediclichen a. 2 sie sprechen a. 3 wol recht a. wann ir a. dienent A dient a. Hierauf und tut das a. nach der umb die a. genad a. 4 lieben herren a. des darumb so a. ouch fehlt a. euch an allen zwifel a. Ueber den Worten Wolfhart Als Johannes spricht a. Der alm. 5 got] das a. 5 daz iu bis 6 etc] was euch den ie zu leid geschehen ist a. 7 anders fehlt a. iemer] ie a. vor] von dem a. grozzen herzlichen a. Darüber Wolfhart Am xiiij cap. list man das a. als gâhens bis 9 kint daz im so gar gachens geschach an allem seinem leib, an allem seinen gut und an seinem so lieben kinden a. seine A. Dâ was bis 13 haben wer die genad gotes vor seinen augen und in seinem herzen nit gewesen. Wann den trost hett er verdient und daz ewig leben. Darumb so wolt got nicht daz er dorinnen sturb und kein grozz ungehab darnach nicht enhett a. 14 libe fraw a. vor leide ie gen s. a. dô ir bis 15 starp von irs liebes kindes wegen a. 15 starp fehlt A. der als ein edel kind und ein keiser aller k. w. a. und an dem bis 16 was fehlen a. Ueber dem folgenden Wolfhart Joh. in apoc. a. 16 als a. 17 alle aus allen gebessert a. 18 manigvaltige a. marter a. naher A neher a. Darüber Wolfhart also spricht Damascus a. danne wann a. einre A. 19 wert so A. ging A. ir fehlt A. und ouch bis 20 an im] sie sach auch an irem lieben kind mere und unmenschlicher marter a. 20 dannel wann a. 21 dekeine A kein a. irn A irem a. gesach a. Darüber Wolfhart Anshelmus spricht das a. dâ von bis 22 genesen sîn] wie mocht sie den da vor ie gensen so sein a. 23 dem bis

ist] zu einem reinen herzen a. 24 keinu. a. zu komen a. in] den himelkinden a. 25 daz bis liebe] daruzz machen sie ein frod a. 26 nichts schaden a. irdischem a. zu nutz u. z. fromen a. 27 an ir selb leib oder an iren frunden a. irn A. 28 in selber a. 29 froden a. nichts a. 30 welt a. 31 nu meinner a. ich bis gote] so wil ich des freilich burg sein für unsern herren a. daz bis 32 getuot] daz euch nimmer kein schad geschicht a. 33 der alm. bis wider] er welle hundertstund als vil da wider geben a. gebe A. 34 dem alm. g. u. mir a. 35 wolt a. 36 lazzet a. unde nach gedenken fehlt a. 37 nichts anders a. tætl. s. l.] daz ir tætliche sunde lasset a. 38 heizet] sein a. Der tegelichen bis 39 låt] ich beger nicht, das ir tegliche lasset, wann das macht ir ubel getun a. 39 wan der ist sô] so ist ir auch als a. des stoubes a. Unde då bis

429, 1 lâzen fehlen a. wan fehlt a. die fehlt a. teglich a tegelichen A. 2 ich lâze bis 3 büezen teglich sund mag man woll hie buzzen a. und oder a. 4 nû vor 3 welhez a. sint sein a. heubetsunde A totlich sund a. Siech A. 5 daz was so got wol a. wez A. so gehens a. 6 sunden a. gar] aller a. gar unm.] gar gar unnutzlichen a. 7 ir] der a. eht nach komen fehlt a. wienig a. 8 geheben bis 9 stoup on staub oder sturung geheben mugen a. 9 A, fehlt a. wienig a. behuten a. 10 der bis ist fehlen a. 11 so heiliges a. der das a. gehuten a. 12 die bis 13 übertugenthast fehlen a. 13 funden wart noch fehlen a. 15 lieber herre a. dâ und a. diu vor juncfr. fehlt a. diu hiez bis 16 Kristî] sein liebe muter Maria, die reine meid a. 16 muoter und magt A. 17 woneten lebten a. hie uff a. dem fehlt a. 18 staub A. 19 an mit alle drei Male a. Die andern a. 20 irn A iren a. 21 davon a. Unde fehlt a. behüeten bis 22 sünden ein mensch vil bas davor gehuten a. Darüber Wolfhart Johannes in seiner tangen am 111 cap. a. 22 danne wann a. 23 Auf mensche folgt daz den ein brot durch got bittet a. vor (für A) sinem tische bis 24 brôtes zu lang vor seinem tisch oder vor seinem haus let sten a. 24 nit A. in zît A bei der zeit a. ob] so a. erz fehlt a. 25 geiticlichen a. 26 vellet wolt a. 27 Und fehlt a. viel A. des staubes a. 28 halt nu a. teglich sund a. wann ich enmocht a. 29 die todsund a. gar genennen a. ob bis 30 teete fehlen a. 30 ich fehlt a. eine A. sünde bis 32 houbetsunde todsund, so ist daz auch eine, so ist daz aber eine a. 31 heubetsunde beidemale A. 32 Owê fehlt a. denn a. 33 da vor a. gehuten a. Dâ] das a. eht fehlt a. 34 übel A ubel a. ledoch bis 37 kan Wann ich ir nu aller nicht gesagen mag a. 37 fon A. 38 die fehlt a. heubtsunden A todsunden a. sint fehlt a. êrsten fehlen Aa. 39 zwuo a. die sein a. die fehlen Aa. schedelichste A schedlichst a. unter a.

430, 1 heubetsünden A gemeinen s. a. schalkeit an in a. 2 verdampnen a. dannoch bis 3 schalkeit fehlen a. 4 liebsten] besten a. an d. l. fehlen a. 5 iergent A. an im fehlt a. und ist bis 6 sêle fehlen a. 6 Und dorumb a. den selben zwein a. 7 lieben herren a. zu v. A ze werre a. 8 des] der a. 10 durch] von a. iuwer selbes] ewers leibs a. steln A. 11 liebesten] besten a. zwei und der liebsten zwei a. iendert an ew. l. a. irgent A. 12 ichts a. 13 unde] oder a. ewrem a. danne] wann a.

14 langs leben a. iemans a. alle z. g. s. unde fehlen a. 15 disen] diesen A den a. Der] des a. 16 drinken A trinchen a. ander] andern heizzet a. 17 nimt man] kompt a. hande fehlt a. 18 schad und sichtum a. 19 der ungesuntheit fehlt a. Das von in a gehört daher zu kompt. niemans a. volsagen a. ir bis teil] euch davon sagen a. als] so a. 20 und ich a. dâ] denn a. weiz oder kan a.

21 kein Absatz in den Handschriften. drinken A. 22 sieben A. Unde fehlt a. 23 wer a. ze geitiklichen uber recht und uber die mazze a. drinkens A. notigt a. 24 also settet a. ze gît. fehlen a. ein Aa. haubtsund a heubtsunde A. 25 dorinn a. unde hæte e. n. d.] und das er sust kein a. 26 mê getan] getan het a. sîner bis rât] so wirt doch seiner sele nimmer rat a, sinre A, bicht und buzze a, 27 ûz fehlt a, dannoch] darzu a. die selb sund a. aller fehlt a. 28 sô fehlt a. 29 mere a. danne der bis 30 hæte] wann ob iez aller welt weisheit in einem herzen weren a. 31 mere a. witze unde fehlen a. beisheit a. unde fehlt a. sprichet] sprach a. alsô bis 32 sünde fehlen a. 32 sunden A. frazheit wegen a. ververt 33 vil liute sein und werden vil menschen verlorn a. Ueber der Bibelstelle Wolfhart Am xij capl. spricht das Salomon a. 33 86] Ez a. spricht Aa. aber anch a. dem bis 34 naht fehlen a. 34 einre A. liute menschen a. ir habet bis 35 schaffen die schnode sunde, die habt ir nicht erdacht, noch funden a. habt A. mit] mir A. 35 sunden A. ze schaffen] geschaffen A. wanne A. die] ewer a. notdorft A fehlt a. wan wanne A und was a. 36 daz ir ir denn a. ze rehter nôt zu ewer notdurft a. haben soltet] wol bedorft und zu rechter bignot haben sult a. dise die a. frezz Aa. 37 irr ubermazze a. hete sîn der het es a. 38 ezzen u. trinken a. drinkens a. Hierauf daz ez alle welt zu rechter mazz genug gehabt het a. 39 gnug haben A. arbeiten a.

131, 1 nichtsnit Aa. Ueber dem Citat Wolfhart Also spricht Maths am vij c. a. sint] sein a. 2 sô einer bis 3 ouch] daz ir iegelicher nicht mere izzet noch nimpt, wann daz er bedarf a. einre A. 3 diese A die a. in sich bis 4 tages eins tags etwenn in sich a. 4 einre A. daz da a. drîe vier a. gar schon a. dâ] do A fehlt a. 5 von fehlt a. Swâ] wo A wa a. sint sein a. verduont A. 6 mere nach tage a. dâ vierzic bis 7 wol] wann ander vierzig a. 7 Die müezent bis 8 lîbe Und das mus manig mensche ensparn und dester wirsers gewarn so a. Hierauf Und wenn ir also in der fullerei siczt a. 8 Unde fehlt a. bittet A bitt in den a. armer dürftiger] armes mensch a, eins munt] umb ein stuck oder umb ein mut so a. follen A. 9 eins] umb ein a. wins A. siches a. gelabe] begab a. sô bis 10 in] das verdreibt er a. 10 gespotet A mit gespott a. wirdest dû] so wirt er a. 11 jenre A. 12 lazare a. brosemen brosin a. 14 Lazari geselle L. gesellen A ir armen menschen, Lazares gesellen a. nuwen A neurt a. 15 heubets. A. tods, a. dîn mangel bis schiere] ewer armut a. 16 dine A. ewer frod und ewer wirthschaft a. ein end a. 17 diese A. ligent begr. begraben sein a. in d. h. vor begraben a. 18 in dirr welt begingen a. begingen A. 19 Infer bis 20 zergangen ist fehlen a. 21 Ja ist Ez ist auch a. der bis ist der dorzu nicz hat a. er es a. 22 unde nach liegen fehlt a. diepheit steln a. rauben a. und bis 23 enden er erdenket PPEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten 1L.

manigen weg a. 23 sîn A sein a. 24 unde des und daz A und sult a. keint a. etelichez fehlt a. iemer nimmer dorumb a. verdorben sint verderben und verlorn werden a. 25 er alles a. eine fehlt a. gên gent A fehlt a. unde læt] er achtet nichtsnit ob sein a. 26 husfraw und s. kint hungerig u. frostig sein und nacken gen a. iemer fehlt a. 27 an d. s. l.] leit an der sund a. sünden A. 28 und der sele, der eren und des gutes a. 29 Nach frazheit hat ein Komma zu stehen, denn lîbes ist von schade regiert, er ez a. erzügen Aa. 30 ér] der a. oder e. 31 slûch fehlen a. 31 sie] die a. frazzerin a. Daz] des a. 32 unter den frauwen a. daz sie gar kusche waren und messig a. e. u. a. tr. a. drinken A. 33 gewunheit mit o über dem u a. biz das a. 34 verdrinket A vertrinke a. Vor snürrinc steht sleiger (sleyr a) von dem heubt verdrunken (vertr. v. d. haubt a), ir (er a) ein michel teil und nit alle (u. n. a.] ich mein nicht alle frawen a) biz (biz das a) der man den hut verdrinket (vertr. a) so hat sie den (daz a) Aa. snüerrinc unde daz fehlt a. daz den A. heubetduoch A haubtüch a. 35 verdrunken A. Und fehlt a. haben a. wol fehlt a. diu fehlt a. man ohne Artikel a. herwegen A. 36 irr frezzerei a. unde der bis 38 lanclebens dorzu benimpt es in gesuntheit des leibes und lancleben und die sele wirt verdampt, das ist das grost und schedlichst a. 37 gesuntheide A. 38 Wie fehlt a. 39 gæzz und getrunk a. ie sterker bis

432, 1 gesunder ie gesunder und ie sterker a. an dem leib wer a. unde daz und so a. 2 Des daz a. sage iu wil euch sagen wa von a. in an A. 4 ouch fehlt a. ezzen ohne Artikel a. drinken A. daz gêt bis 5 magen fehlen a. 5 geschaffen] geschicket a. 6 feur a. innen a. sudet Aa. 7 swenne] wanne A wenn a. zu vast b. d. feur a. 8 sô] da a. die spîse] das essen a. drinne innen a. sol wil a. man fehlt a. 9 muz a. eintweder a. 10 oder diu spîse] oder sie a. 11 anbrennen A. unde bis ungesoten daz sie aber ungesoten blibt a. 12 ze rehter mâze zu rechter zeit und in der rechten wise a. 13 unde bis durchwallen fehlen a. raum a. 14 wol gesmach a. 15 zimlichen a. dem einigen einen a. 16 Auf haven folgt die denn der za gehorn a. dem wirt a. unde hûsfr. seiner hausfrawen a. iren kinden a. und ander] dem a. unde 17 dem dâ bis 18 sînen teil] iegelichem sein teil a. 18 sie werden a. samt fehlt a. dester Aa. froer a. 19 dester Aa. sô] wenn a. wirt] ist a. 20 dester Aa. chreftiger a. irm A irem a. 21 vol wol so a. 22 unde fehlt a. angebronnen A. 23 liute menchen a. ungâz ungezzen a. sint sein a. den tag allen a. 24 dester Aa. froden a. 25 sament mit einander a. 26 in mitten a. recht als a. 27 die leber leit a. gleich an a. 28 fuwer A feur a. 29 dem magen fehlt a. sollich hitze a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Als di erczmedici sprechen und Aristoteles a. allez in dem magen a. 30 izzet oder trinket a. getrunket A. swanne A wenn a. ze rehter in der a. 31 drinken A. spîse kost a. 32 zwinlich so a. 33 alle A. samt fehlt a. 34 deste (dester A) vor kreftiger fehlt a. dester Aa. nu daz a. hausgesint a. 35 âdern andern so A aderen a. unde nach glider fehlt a. 36 hirn Aa. plut a. unde daz marc bis 37 herze das marc, das herz und das fleizz a. 37 unde d. geb.

fehlen a. ein wirt a. seine hausfrawe a. 38 ander] ir a. gesoten A gesoten a. wol gespîset] gefrowet a. werdent das erste werde A. alle die bis unde fehlen a. gelider erfroet a.

133, 1 der nimt bis 2 magen fehlen a. 2 und alle ander a. und alliu d. gl. fehlen a. unde fehlt beidemale a. 3 herz und fleisch a. und a. d. l. fehlen a. wol gesp. u. gest.] daz wirt allez gespeiset von dem magen und gesterket a. 4 mügen a. 5 nicht wol von d. magen gesp. w. a. 7 swanne A wenn a. hât fehlt A. doch] auch vil a. 8 ein teil fehlt a. Swenne wann als a. 9 den die a. seht fehlt a. 10 in dem magen unges. a. 11 anbrennen A. 12 geratet Aa. gein dem in daz a. 13 heubte A haubt a. 14 ungehoren a. oder fehlt a. das geschieht so a. erbrindet so a. 15 saur augen a swereuge A. glasaugen a. starnplint a. 16 Geredet A. ez] aber a. 18 lange bis liuten selber und andern menschen widerzem wirst a. 19 dir denn a. hent a. zittern a. 20 danne] aber a. 21 ez] die kost a. anbrennet a. 22 dem fehlt a. biever a bivier A. 23 dem fehlt Aa. ritten A reytten a. sô] davon a. der eins a. tegl. ritten a. der eins a. drittegel. A drittgl. a. 24 der eins a. und seht a. alse als a. gar manigerlei a. siechtat a. 25 frezzerey a. der lancseime tôt sunder der ewig tod kompt davon a. 26 merkent Aa. liute menschen a. 27 kint A. vil minre bis liuten nicht als vil zu alten und zu gewachsen menschen werden a. gewahsen A. 28 danne als a. der armen armer a. neurt da von der ü. wegen a. daz man bis 29 fülle fehlen a. 29 duot A. den kan m.] man kan in die kint a. 30 sô bis gefüllen] genug fullen a. daz bis habe sie meinen es kunn nimmer genug gewinnen a. gnug a. 31 dem zart, dem so a. legt a. 32 da gut st. h. a. sein sw. a. 33 muslin a. streihet a. es im a. eht fehlt a. im sein a. henelin so a. zu klein a. 34 sîn meg. fehlen a. und ez bis worden] und hat gar schier genug a. püpelt] pubelt a. 35 strîchet bis dar so strichen sie es hin wider ein a. denn a. 36 dut A. danne diu amme den die muter a. 37 sprichet schreiet a. daz bis nihtes] es versucht mazze heut a. Diu] und a. 38 stricht aus spricht gebessert a. danne bis în allererst des rechten ein a. Hierauf so mag es mit nichten nicht a. Sô bis 39 ez und wirt denn zabelen und greinen a. 39 Und fehlt a. kinder a. in widerstr.] den widerstreyze (widerstrîtes) a. daz darumb so a.

dâ vor] vor der frezzerei und seit messig mit essen und mit trinken a. als a. iu fehlt a. 3 Wöllent A welt a. ir daz a. durch iuw. s.] von ewer sele heils wegen a. 4 ez] das darumb a. reht fehlt a. Wöllent A welt a. irz aber] ir aber daz a. 5 durch bis tuon] nicht tun a. duot A. ez] daz dor umb a. reht fehlt a. als a. 6 unde fehlt a. ouch fehlt a. 7 sint A. samt fehlt a. wol fehlt a. u. wurd.] so wurd ir a. wurdent A. gern alle a. gern A. 8 Wöllent A welt a. gesunden a. 9 diesen A.

10 der sele a. selen A. unde nach sele fehlt a. der fehlt a. 11 des fehlt a. heizzen a. Diu] und a. der] die so a. 12 sieben A. heubetsunde A todsund a. ein A eine a. dran] dar in a. des sele a. 13 mêr fehlt a. Darüber

Wolfhart Paulus spricht das ad Corinth. und der tiff lerer sand Augustin a. ouch fehlt a. schalkeit an ir a. 14 verdampt und totet a. Und daz a. erzeuget a. 15 dô] da a. wurde so A. umbe] von a. 16 der selben sund wegen a. râte] wegen a. viel. die s.] wann sie vielen a. kusche so a. 17 alsô fehlt a. vallent Aa. noch heut a. daz bis 18 sêle der sele und leib nimmer rat wirt so a. 18 Und fehlt a. als oft a. 19 als fehlt a. ein unkusche beget a. Darüber Wolfhart Ey nu merch daz, sein ist nott a. 20 sins Aa, lebens fehlt a. und ist bis 21 sele und ist auch dorumb verlorn wer es den zu der une tut a. 21 also spricht a. Ueber dem Citat Wolfhart am xij cap. a. 22 vernert so a. 23 erzeuget A erzeigt a. 24 als veint a. ie und ie a. Sie hât bis 25 verdampnissel sie hat den unflat an ir a. Leuser 43, 37 Diz hor machet die ledigen lute unreine und die gebunden liute mit der ê noch unreiner und machet die die wider die nature lebent al gar stinkende. 26 den bis anel der smecket vil bald einen unkuschen menschen a. sô zuhant A. 27 Alse bis hât Wenn du die unkusch tust a. sô bis wol so mesket (Bei der Correctur aus mocket das s an die unrechte Stelle geraten) man das als palden an dir und en mitten a. 28 unde dû bis 29 iemittunt Und darnach smechkest du dich selber an a. 29 in mittunt A. Unde dar nâch bis 32 danne glîch] Nu weist du wol war nach es smecket. nicht als ein fauls azz oder als einer fauler mist es smecket vil unsundtlicher a. 33 Ez bis  $d\hat{u}$  wann es totelt und smeckt als tote menschen a. Daz] sich daz a. zeihen a. 34 den tod dester neher bist a. dâ bis winkest] wann du winkest dem tod damit a. die fehlt A. aber denn a. dar an a. 35 flîzent a. d. ubermâze nit uffhaben und sich mich so unmazz des zu wil so fleizzen a. 36 des irs a. ir] irm A irem a. langen leben A. recht als ob a. 37 haben A. 38 der oder der a. leben a. 39 er hæte sus sich die heten sust a. weren a.

435, 1 Jâ bis alt fehlen a. wurdent A. Adam etwenn einer a. drîzic jâr 2 alt unde fehlen a. 2 nun A neun a. her fehlt a. 3 das erste alt fehlt a. her fehlt a. Matasalan a. Ueber Matasalan Wolfhart Am puch der gesepf a. der wart neun a. 4 das erste alt fehlt a. sintflucht a. wort a. 5 tot gelæge] sturb a. 6 wan driu] on drew menschen a. sunde, die unkusch a. so als a. 7 diu unk. fehlt hier a. sit fehlt a. wære fehlt a. daz] uber a. 8 wan] wanne A wenn a. dreuzehen a. Diu selbe bis 9 getân dorumb so merket ie selczner so unkusche a. 9 seltenre A. an. das letzte, fehlt A. 10 der fehlt a. flieht A. 11 dun A. vil fehlt a. 80 vart hin wunderlichen a. 12 des ewers a. unde von bis lîbes fehlen a. davon a. der fehlt a. 13 gnaden A genaden a. lôn bis tôde] ewigen tod a. 14 nû des bis 15 sêle fehlen a. 15 Jâ bis wan Owe was ich euch sag das ist neurt a. ein gesp.] ewer gespott a. und ein] und ewr a. 16 es kumpt a. kumpt A. noch | nach a. 17 ernest a. des bis zerrinnet und des wirt denn nimmer end a. Etelîche bis 18 bringen fehlen a. 19 machst a. halt ouch a. 20 der unmazz der unkusch a. die da A die da also a. totelt a. 21 Daz fehlt a. gebruwen A gebrawen a. hast a. drink A. 22 selber auzz a.

23 andern a. beschirme] behut a. alle samt fehlen a. 24 sunn a. die] sollich a. 25 der fehlt a. von] zu a. 26 und im bis sûgent] sie ziehen im aus der sele a. 27 des] der a. an] zu a. umbe] und so a. 28 sunde A fehlt a. einer a. 29 keinen fehlt a. noch zu bicht a. ze der] zu a. 30 sô wênic] als wiennig a. keinen a.

32 hand sund a. heizzet a. 33 einre A. sint] sein a. 34 ir] der a. schribent 35 ir fehlen a. 35 da streiten a. 36 ruofenden] schreienden a. 36 schreien a. in aller] mit lauter a. 37 vor got vor tac in Zeile 36. sînen] der a. uber sine fehlen a. der] die denn a. 38 vier] selben a. ein so A. ist] sein a. stritten a.

- 436, 1 innen a. sweuel a. 2 kung a. die überwunden a. funf kunig a. die w. s.] das sie siglos wurden a. Und fehlt a. 3 einre A. 4 Sit bis strîtent] Also sprechen die meister a. 5 einre A. Ueber dem folgenden Wolfhart Merch es pedarff chainer pewerung, es ist laut und erchenleich an im selber a. 6 umbe die] und die so a. 7 wer da a. an] in a. 8 wol bis gotes der mag guten willen (Darüber Wolfhart magister des hohen sin) zu reuw und zu bicht wol gewinnen von den genaden gotes a. wer Aa. sundet bis 9 sun in den sund so sundet a. 9 zu bicht und buzz a. 10 swer bie geist wer aber in den geiligen so geist sundet a. då mac bis 11 komen] der gewinnet selten oder nimmer kein reuw a. 11 turren a. sie niht a. då von fehlt a. 12 geheizzen sein a. oder bis gestalt fehlen a. wie swo A. 13 denn a. behuten a. Siech A. 14 tœtl. s.] todsund a. hiute] icz a. zu dem a. 15 gesprochen han a. kan noch mag a. dirr a. nichts a. Wan bis 17 da sint fehlen a. 16 heubetsunden A. hudet A. Die tiuvel bis 18 sünden] die tufel und die ketzer die sein auch in den sunden wider den heiligen geist a. 19 der fehlt a. in der selben sund einer a. unde] wann er a. ouch fehlt a. endehaften r.] recht rew a. 20 unde lief er lief a. 21 hab ich a. recht plut a. Darüber Wolfhart Daz spricht Mattheus am xxij a. lief 22 dâ mite] da mit lieff er hin a. 22 hieng a. selber Aa. offen a. 23 ir die a. heimlichen a. ein geweichten a. prister A. tun wil a. 24 got] den heiligen geist a. Die] und a. ouch fehlt a. dâ fehlt a. ze] in dem a. 25 sundigst a. 26 mensche a. einer einre A fehlt a. geborn wart a. 27 heimlichen A. 28 nie] nit A nicht a. bîhtic w.] bichten a. geist a. michel] grozzer a. 29 inne fehlt a. zu fleizzen a. ob der] e daz er a. iemer fehlt a. recht reuw a. Leider bis 31 wære Wie wol daz ewerm etlichem nutz wer, so turren wir doch leider da von nichts gesagen a. 31 dâ noch a. unkuschuldig so a. hüeten bis 32 vor die sullen sich dester baz da vor huten a. 32 dester beidemale A. baz] da A. iuch deste] ew vor allen sunden dester a. 33 kan eht fehlen a. nichts a. gesaden so a. sunden a.
  - 34 dreien a. die da a. uz der sele und uz dem herzen sauget a. 35 einre A. lei a. ouch fehlt a. alse diu] als wol als die a. 36 sie ist] so ist sie a. geteil so A. wol in a. 37 heize so A. Unde] Sie a. gleubent A. samt fehlt a. 38 sint] sein a. cristenmenschen a. 39 geheizzen haben a. 1 sint] seint a. Ueber den folgenden Wolfhart Also spricht Augustinus

37. 1 sint] seint a. Ueber den folgenden Wolfhart Also spricht Augustinus wider chetzer a. 3 då sint bis 4 liuten] daz haben sie versmecht und

sint doruzz von iren geval so gevallen a. irn A. 4 ûz dem bis 5 verdampnisse] als die tufell von dem rechten himelreich a. 5 irn A iren a. Darüber Wolfhart Ys. am xiii] cap. a. 6 wienig a. haben a. 7 wellen werden a. wienig a. 8 mêre fehlt a. zu guten cristenmenschen a. wider werden wellen a. als ê fehlt a. 9 von] uzz einem a. 10 diu fehlt a. mag a. zu einem wazzer a. 11 versteint a. auch der a. 12 lauterlichen a. 13 möhte] mag a fehlt A. ê] vor a. 14 des zweimal am Ende und Anfange der Zeilen a. ein Aa. 15 geistes fluzz a. bach] teil a. durch] hin a fliezzen a. 16 lûterliche] genzlichen a. von dem a. 17 herter wellet so a. wider ufstet a. er] ez a. 18 er] ez a. wider] mer a. 19 Wan bis sint] Wann nu die sund auch als gar tieff ist a. dâ von bis 20 komen] davon wer dar ein vellet der mag gar kaum her wider uzz komen a. 20 kumen A. dâ von darumb a. hüete] heut a. diese A fehlt a. 21 davor a. diesen A den a. al 22 ler gotes gnâden] an allen tugent und an den genaden gotes a.

23 da so a. 24 stricke] stucke Aa. Ist Druckfehler s. 436, 36. 26 sie selbe dritte fehlen a. 27 der fehlt a. 28 sîn] sei a. nuwen A neur a. die meint man da mit a. sint] sein a. 29 Daz er bis 31 mit rehte fehlen a. 33 er ez a. keufet A. on geverd a. dann daz a. 34 nodig A. 35 sines] sein a. 36 unde] oder a. sînes] sîn A. lehen A. durnehte] urteilt so a. an A on a. gedenkt a. 37 noch] villicht a. 38 lîhte fehlt a. mîner] mein a. 39 er fehlt a. denn iener a. reht varen a.

438, 1 druffe dar uff a. druf dor uf a. 2 waz bis erloste so vil und im da von wurd und wen er seins gelts bezalt wurd so solt er im sein gut wider geben a. 3 im nu lîhen] nu nicht anders uff kein gut leichen a. 4 drie A drew a. oder bis 5 giltet und wie vil es im giltet, das es da mit nicht ledig werd a. 5 Unde swenne bis 7 lazen] wenn er es dreistund oder vierstund als vil genossen hat als seins geltes gewesen ist, dannoch geit er es ienem nicht wider a. 7 Unde fehlt a. 8 leicht a. læse] denn ablose a. herrengülte] der herren guld und mit der herren guld a. erleubet a. 9 Swer joch bis 11 gelihen hat] Wer aber pfandung in sollicher maz innen hat, das er kein nutzung abslachen wil, wie vil er genuzzet, was er denn mere daruber ein nimpt oder des mere genuzzet, wann seins haubtguts gewesen ist das hat er alles mit unrecht und wider got und muzz ouch alles widergeben a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Merch das oben gesriben stet und hernach, sein ist not a. 9 joch auch a. 11 wanne A. als fehlt a. 11 als a. und fehlt a. er ez a. als bie 12 mac hinter pfennino a. 13 verdampten fehlt a. mêre fehlt a. und er muoz bis 15 ist fehlen a. 14 brennen A. 16 dem fehlt Aa. fürkauffen a. Der] er a. keufet A. unde] oder a. oder fehlt a. 17 es den ist a. ûf in a. erde welt a. dâ einz wenn der arm a. ich gibe bis 18 sus ich wil dir so a. 18 wins geben a. korn a. smer haber a. 19 swelherleie] was a. danne ist] den ist a. Hierauf es (Ende der Zeile es fehlt sei) ignes oder ditz a. daz er sprichet fehlen a, dafür nu leich mir dar uff a. der 20 pfenninge iezunt gelts recht a. 20 die gebet bis 22 jar so wil ich dir daz dester neher geben und wil daz antwurten in vier wochen oder in zehen oder in einem halben jar a. gebent A.

iezunt A. gebe A. 21 dester A. 23 dirz] das a. neher a. danne] wann als a. ez] das a. des bis 24 gelt] umb bereit pfenning des selben tages kauffen mochtest a. 24 alse alles a. 25 gar fehlt a. alse recht als wol als a. daz fehlt a. ergst a. lihet den bis 27 hæher] wuchert, der iendert lebt, es ist boser wann eins juden wucher a. 27 hast] verkauft so a, verkoufet bis 28 wuocherer fehlen a. 28 Dû must es alles a. unde bis 29 koufet fehlen a. 30 einz etlich a. in das a. Uf daz bis 35 tages das ist alles wucher, wie du das anders tust, wann umb bereits gelt, als es den uf dem marcht ungeverlichen giltet a. 31 einen ein A. 35 hast verkauft a. 36 halt fehlt a. sin A. offenlichen a. verkouft fehlt a. Hierauf der du nicht weist ob du ir einen augenblick für war gehaben macht und a. der fehlt a. 37 wænest meinst a. hân beschænet da mit zu beschonen a. daz bis 38 heizen und wilt nicht ein wucher sein a. Dû bist eins hâres bis 39 werlte] du bist aber vil boser, es mocht wol komen ob ein stinkender jud (Es ziemte wol für einen Juden usw.) immer so vil zu wucher nem, als dir dein ebenkristen das sein geben muzz, das sein plut und sein sweizz ist. Du rechnest im in dem herbst ein einer so weins umb ein phunt, der guld im sust gern zwei. das selb tust dem korn, dem habern oder was er ir den geben sol a. 38 nit schonre A. 39 tuwerre A. vur a. pfandunger a.

1 dingsgeber vor pfandunger a. und furkauffer a. Hierauf sie sind dem tufel die liebsten diener a. liute menschen a. gedenkent A. allez] als a. Hierauf und habt offnung a. 2 doch gelten unde fehlen a. etwas w. a. Hierauf von der strafung a. von dirre] und von a. 3 predig wegen a. O wie a. liute manchen a. daz gedinge die hoffnung a. leider gar zumal a. 4 Ez ist bis gîtikeit] es ist nichtsnit, der geitig mag nichts widergeben a. 5 Nû hôrtet bis 6 ist es ist ein sollich schedliche sunde a. 7 drinnen a. Jo a. 8 konde, den ie kein monsche a. billich] willichen a. danne ie bis 9 müge fehlen a. 10 daz bis 11 mochte] und er mocht in nie bekern a. 11 im fehlt a. zeihen a. vor durch seinen willen a. Darüber Wolfhart Davon screibt Mths in seim ewangelio a. 12 frond a. von dem t. u. sten a. 13 und fehlt a. alse A. det A. under pred.] und predigt im a. Daz] ez a. allez] als a. 14 Auf niht folgt er was so geitig a. unde bis prediger daz er zu lest prediger verkauft a. 15 Wenent A. den a. 16 diese A. wekern mug a. 17 des bis haben] ir sult sein nimmer gedenken wan es mag nicht gesein a. 18 nuwer A neur a. got der bis 19 hûfen] unser herre wil ew daz allez hundert velticlichen widergeben Darüber Wolfhart Joh. am xv cap. a. 20 Ueber zu einem jungern Wolfhart das was Judas a. diese A fehlt a. 21 niemans a. also a. wan er bis 23 sünder fehlen a. 23 Wie fehlt a. 24 nu vermag a. wol getuon fehlen a. 25 Auf bekêren folgt ja er het es wol getan a. Er liez do liez er a. fillkür so a. 26 als bis tuot also tüt er noch heut dicz tags, er let er let (wiederholt am Ende und Anfang der Zeile) dem menschen freien willen, er mag ubel oder wol tun a. duot A. 27 juden h. k. a. 28 dâ fehlt a. die geitigen a. und bis wol fehlen a. 29 bekere bekern A bekern mochte a. einigem eigem A einem einigen a. groze] gar ganz a. 30 als fehlt A. werlte bis 31 machte]

ding geschuff mit einem einigen wart a. 31 diese werlte A. 32 edel herre frei a. 33 ez fehlt a. lieset A. 34 himelisch A. 35 sô] wann a. ein sunder a. 36 junger a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart als lucas marcus sprechen, ydleycher in seim evangelij a. diu fehlt a. 37 niemans a. 38 an] in a. sam] als a. ist fehlt a.

1 noch gut a. wellen a. e arm a. dannel daz a. 2 gewinnen wolten a. aber gar auch a. 3 ze a. zesamene bis reht fehlen a. reht rehte A. gewinn aber ein ander legt a. danne den a. 4 danne fehlt Aa. zu streichen. bedorfe A bedorff a. ze a. dâ bis 5 helle] reiche man da tet a. 6 denn ein leben a. Hierauf und dornoch und er ist, daz er in seiner acht mere bedarf a. danne] wan a. 7 hât] heltet a. mere an sich wann ein ander a. nit Aa. 8 man fehlt a. danne] wann a. ander a. 9 ouch der] er a. mit rehte fehlen a. nit Aa. noch fehlt a. 10 Ez wart her bis 11 teil] Abraham, Dauid und sust maniger haben grozz gut gewunnen und sein dorumb nicht verlorn. Darüber Wolfhart Am puch der geseph. Dauid am puch der chunig an manigen capitl a. 11 Swie sô ze Mit welher a. unrehten a. 12 als mit a. diebstal a. oder fehlt a. 13 unterwen so a. an koufe mit unrehten kauffen a. oder fehlt a. gerihte] gewinn a. 14 oder fehlt a. unrecht stür, mit ungelt, mit unrechten zollen a. 15 oder fehlt beidemale. 16 und als a. diese A die a. oder bis ist fehlen a. diu fehlt A. trugenliche A. 17 Daz bis genennen des ist so vil daz man es alles nicht gesagen mag a. 18 eht] ehte A fehlt a. alles geitikeit a. 20 Swanne A. sie unreht unreht sie das a. Auf gewinnen folgt daz wellen sie niht ansehen a. so und a. sie fehlt a. 21 mêr fehlt a. den muot] einen sollichen gedank a. iemer fehlt a. wellen bis 22 widergeben] widergeben wellen a. 22 denne a. 23 Swanne] wanne A so a. 24 niemer] niht a. 25 entrennen a. ez er a. sunde a. sie bis 26 dritte fehlen a. guoten fehlen a. sauget a. 27 uzz seiner s. a. sô fehlt a. tunt A. 28 hutent a. heubetsunden A. 29 sît der bis tôt sit der lon ist nach den sunden A seit der lon so bæse ist, den man dar nach geit a. Pfeiffers Aenderung ist überflüssig. dienent A. Sô ist bis 31 alleine so mag euch in diser welt nichts geschaden a. 32 sie] die a. heubtsunde a. nit A. 33 sô lât doch] die sullen doch lassen a. lant A. diese A. 34 sô] als gar a. schedlichen a. sein a. und an bis 35 sêle] und an sele und an leib und an leben a. 35 gedinge gut hofnung a. ir euch a. dannoch doch noch a. kumt maniges kum a. 36 guotem bis 37 buoze] warer reuw und zu lauter bicht und zu buzzen a. guten A. 37 den genaden gotes a. 38 statten a. unde fürbaz bis 441, 2 êwige leben so wirt euch der lon der ewigen froden und daz ewig leben a. 1 sagent A. dienent A. 2 widervare A. mir bis Schluss daz helf mir und euch got der vater, got der sun etc. a. 4 sun bis Amen

## XXVIII.

442, Eht und zwinzig. Von zwein und virzig tugenden. Liber generationis
(Inhaltsverzeichnis) A. Dye xxv predigt sagt von unser lieben frawen tag

fehlt A, dafür etc.

als sie geborn wart und sagt von denn zwein viertzig tugenden. Liber generationis ihu. xpi. 1 lieset A leset a. 2 lieben frawen a. dem] den Aa, es ist heut a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Daz screibt Mattheus am erensten so capitell a. 3 irre geb. A ir geburd a. lieset A leset a. heute ouch a. irn A irem a. 4 willichen a. 5 mêre fehlt a. wirt geborn a. irgent A. 6 in aller welt gewesen a. 7 wolte ouch bis got von den wer auch unser lieber herre geborn, als billichen wer a. 8 dâ fehlt a. 9 lieben frawen a. die beidemale der a. 10 unde vor vierzehen fehlt a. edeler unde fehlen a. edelre A. hohen a. 12 loblich tugent a. liebe frawe a. die da a. lobelich bis waren hoher und a. lobelich A. 13 den andern a. tugenden waren a. da het a. Der mac bis 16 werlte] der was so vil das sie niemans gezelen mag a. 17 sô fehlt a. lieset A leset a. tugent a. von ir fehlt a (Schluss der Zeile). 18 die gleichet a. ir lobe irn l. A irem l. a. irn ern A iren eren a. irn tug. A iren tugenden a. 19 und bis ertrîche fellen a. Daz gotes bis 20 natûre] Allez daz daz got ie geschuff a. 20 on a. 21 ân fehlt a. engel allein a. Hierauf daz hat alle so vil kraft nicht und macht a. wurz a. edel vor wort fehlt a. 22 unde fehlt a. man daz bis 24 dingen] man die tugent unser frawen dem edeln gestein und nach der wurz und wort kraft heut in der heiligen mess mit lesen und mit singen a. 24 diesen A. mit lob und mit tugenden a. palsam a. 25 unde vor spica nardi fehlt a. Die Namen roth durchstrichen a. 26 des möhte bis 28 hete] Und des ist gar und gar vil, darnach man sie lobet und breiset a. 26 des den A.

43, 1 erwelt a. im fehlt a. got unser lieber herre a. aller bis 2 herre der ein herre ist aller engel a. ein keiser a. wort a. mensche fehlt a. 3 reinen fr.] junckfrawen a. wir hinter hiute A. dâ fehlt a. 4 tugent A tugend a. von ir liset] singet und leset von ir hinter zîten a. lieset A. 5 sô geviel bis 8 mac fehlen a. 8 die haben a. 9 zuo dem] in das a. 10 paradis a. einen vor saphîrus fehlt Aa. 11 sô] und a. nâch den edelen steinen unde fehlen a. 12 edeln a. 13 billîche fehlt a. wan bis 14 mac | Es mag niemans ir tugent volsagen a. Dazu Wolfhart Als Jeronimus und Bernhardus sprechen a. 14 Unde fehlt a. dannel den a. 15 daz bis wolte] ir tugent zu loben und zu preisen a. 16 der bis einiu] das wer die groste torheit a. ein A. die bis gewan] die ward a. Und fehlt a. 17 zuo den selben do a. zwů a. 18 vor allen ir under andern irn A uz allen ir a. 19 zwů a. Auf tugende folgt die warn uzerwelt vor allen irn tugenden und die selben zwo und vierzig tugende A. iegliche a. der das a. er es a. 21 zem in das a zum A. sint sein a. 22 den fehlt a. zem himelrîche fehlt a. 23 erzeuget A erzeigt a. 25 von uzz a. wüste A wüst a. Darüber Wolfhart Am puch des ausgans der kinder von israel a. da a. 26 komen a. geheizen] gelobt a. 27 auch mit a. diesen A fehlt a. 28 geheizen] gelobt a. heilig junkfraw a. 29 ein gewaltige kunigin a. dâ von von der a. 30 diese A. tag nach einander a. ouch] ein ganzes jar a. 31 diese (A) aht t. a. t. fehlen a. seite bis 32 lobe von irem lob seit a. 32 irn A. sô bis verenden so mocht ich das zehen teil dennoch nicht gesagen a. Ich bis 34 jare fehlen a. 34 Unde davon dorumb a. danne wann a. krenclich a. 35 kristenliuten fehlt a. 36 ouch bis gewinnen] die tugent gewinnen sullen a. dâvon] da mit a. zu dem a. 37 danne fehlt a. dugentriche A. kungin, unser frauen sand Marien a. irn A iren a. 38 grossen froden a. in irn A fehlen a. sprechen] reden a. 39 bittent A. tugentr. fr.] kunglichen junofrawen a.

444, 1 mîne fr. s. fehlen a. hôhen] grozen a. selden und trost a. 2 wart] ist a. sprechen A reden a. 3 unde geêret bis 4 sêle] werden und die arm sele in dem fegfuer getrostet und wir an unserm leben gebezzert a. uff A. 4 Unde fehlt a. 5 pater bis 6 kan pr. nr. und ein ave maria a. 7 Kein Absatz A Absatzzeichen a. lieset A leset a. ewangelio und diese wochen a. 8 lieben frawen a. sint seint a. die der a. diese A. dise wochen fehlen a. 9 iegelichen nennet a. ir eigenlichem irn eig. A seinem sunderlichen a. simeliche A. sint sum.] ist ein gut teil a. 10 då zer] da zur A. in der a. ir bis teil fehlen a. swie] wie wol a. neven] frund und magen a. sint sein a. 11 und bis nature fehlen a. Er unser lieber herre der a. sieht A. weder wider a. 12 nifteln frund a. nach a. neven mag a. Darüber Wolfhart Als Jacobus spricht in seinem canonik a. er bis tugent] an edel nach an unedel, ann arms nach an reichs. welhes tugenlichen ist und tugenliche und gerechte werk tut und volbringt, den sicht got ann a. sieht A. nit an A. wanne A. her fehlt a. 13 und bis Jacob vsaac, Jacob, Dauid, Josaphat und Ezechias a. gar alle a. 14 gar nu a. nû bis 15 tugenthaft fehlen a. 15 des sint sie und a. 16 nu fehlt a. undugenthaft A. 17 mohten A. fruntschaft noch magschaft noch edelkeit a. müezent bis 18 himel ist] musten in die helle und muzzen immer ewiclichen darinnen sein a. 19 lernet lernent A flezzent so euch a. alle samt] aller a. sît bis 20 lantman] seit unserm herren der lantman ist als der frund a. 20 Der] wer a. gein] in die a. 21 spricht selber also a. duont A. 22 sint m. v sein veter a. unde m. m.] meinen so muter a. mein bruder a. 23 mein sw. a. Darüber Johannes spricht das in seim evangelii und auch Maths a. den willen gotes a. 24 der diese A der den dise a. zwu a. der wirt bis 25 lant der kumt on allen zwivel in das himelreich a. 26 welch a. dise diese A die a. zwu a. 27 denn a. wehalten werden a. Siech A. sô] da a. sult du a. gern a. ze kirchen unde fehlen a. 28 zer] zu A zu der a. predigt a. horest du a. eins Aa. des] den a. 29 sechs a. lîhte bit sehse aber mer und aber mer a. unz bizz a. 30 dorumb a. dester a. genre A. ze] zu A zu der a. 31 zu] zu A zu der a. dugenden A. und sagen a. 32 hiute fehlt a. 33 aller bis hæhste] die besten und die aller hochsten unter allen tugenden a. 34 die s. t. 1 sie a. wol gelernet a. sie] auch a. wol fehlt a. gelernet a gelernt A. 35 samet A fehlt a. dester beidemale Aa. senfter a. 36 sehs fehlt a. tugent a. die fehlt a. alse bis 37 sehse] lieber und dem menschen zu sele und zu leib nutzer wann alle tugent die unser frawe het oder die zu tugenden ie wurden a.

445, 1 unde gebe bis 2 niht] Hett ein mensch aller welt tugent und hett diser sechser nicht, unser lieber herre geb im keinen lon a. 2 nit A. Unde fehlt a. 3 liebst a. mit Aa. dut A. 4 im got] er im a. daz bis

diese A. Ich spriche mêre bis 39 tugende fehlen a.

5 getuon fehlen a. 5 an im A. unmæzeclichen] unselich a. 6 sint u. h.] sein sie dem almehtigen got so mag man im so gar lieb getun als an den sehs dingen a. diu sehs dinc fehlt a. 6 Wær bis 7 wære Wer daz daz ein muglich ding wer a. 7 ein der a. ie zer in ieder a. 8 erzugen mocht a. Hierauf in der andern wochen ein Romvart a. unde diel in der a. Jacob für a. 9 selbe allez fehlen a. zweinzic bis funfzig (A) dirizzig oder funfzig a. 10 hæte ez] hat er a. tugende] ding a. unde twee bis 11 liep fehlen a. tede A. diesen a. 11 er geseite bis 12 danc er wer im nihts lonber, unser lieber herre, der geb im dorumb keinen lon und wer im niht danken a. 12 lieben herren a. guten dingen a. 13 sunderlichen an disen sechs dingen aller liebst a. liebe bis 14 dingen fehlen a. 14 diesen A. tag a. 15 stift a. anderns a. tags beidemale a. spital a. 16 tribe du tribst a. nâch an a. 17 dû fehlt a. an bis dingen dise sechs ding a. diesen A. liebe fehlt a. gebe seit a. des niemer a. 18 weder fehlt a. noch lon darumbe fehlen a. vorten a. diese A. dise 19 sehs tugent sie a. 19 hiute fehlt a. sie fehlt a. sleô auch a. behalten unz an ewer end a. ir fehlt (Schluss der Zeile) a. 20 werdt a. wust a. dirr a. 21 Pharaonen] tufel a. iuch fehlt a. 22 lieben herren a. 23 diese (A) bis tugende sie a. hiute, das zweite fehlt a. 24 alsô fehlt a. gelernt Aa. 25 küniginnen A kungin a. irm A irem a. 26 müezet werdet a. in aller ir tugent a. irn beidemale A. in allen bis êren froden a. 27 Man bis 28 liebeste fehlen a. dut A. diesen A. 28 dut A. liebste A.

29 Absatzzeichen Aa. Das erst sol man an im selber tun und daz ist das aller liebst das man im getun mag. Das erst ist a. då man bis 30 daz ist fehlen a. 30 allen fehlt a. 31 drite A dritt a. heil. 32 liuten] guoten menschen a. 32 dem fehlt a. kristenglouben] kristenlichen glauben a. 33 fronlichnam a. Die sechs Substantiva mit ihren Attributen roth durchstrichen a. diesen A. 34 liebe] lob a. ir künnet] man kan noch mag a. an nihte] nichts a. alse fehlt a. 35 liebe] liebers a. in dirre werlte fehlt a. mac 36 getuon a. d. s. d.] dar an tüt a. herzeclichen leide] gar gross leid a. 37 ouch bis dingen] dar an a. hüete] heut a. disiu] diese A fehlt a. 38 iemans a. dehein bis tuo] an den sechs dingen kein leid tü a. 1 wan bis 2 gerochen] wan wer im leid daran getan hat, daz hat er ie und ie sere und vast gerochen und vil noch heut dicz tags daz swerlicher rechen, wan er ie kein ding gerach a. 2 diese A.

3 Kein Absatz A Absatzeichen a. lieb a. 4 sulle a. der fehlt a. vire mit e über dem i A. feyre a. heil. ruowet.] feyertag a. Darüber Wolfhart Und Maths sprich am vii capl. a. 6 gebott a. dû solt bis 7 heiligen fehlen a. 7 hærent] gehoren a. hieher a. dise stuck a. 8 ein A. ein lieb a. tede A. montag a. 9 dinstage A dinstag a. 10 oder fehlt a. 11 montag a. dinstage A dinstag a. 12 turney a. dopelt A toppelt a. tuot] tribt mit e über i a. 13 oder vor stilt fehlt a. meineid swert a. 14 dâ fehlt a. diu ist] so ist sie a. gar bis 15 leit] als leit als an dem suntag a. 15 Sie ist aber bis 16 leider] Wer es aber an dem suntag tut, so ist es vil swer wider got a. suntdage A. 16 Kumt aber bis 18 pfingesttage] Wer es auch an einem andern tag tüt, der da

heiliger ist, so ist es noch serer wider got. An dem heiligen cristag (Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Von yn allen stüchen red sand Augustin de doctrina christiana) am ostertag, am pfingstag a. 18 so den der tag oder die zeit a. sô man bis 20 dingen] so ist das unserm herren ie leider und ie serer wider in ist a.

21 Absatzeichen Aa. stetten a. gar fleizlichen a. 22 unde bis tuon] und im da zücht und wird erbieten a. allez als a. heilige selig a. stet a. 23 begrifen A. sint] sein a. oder bis 24 etewâ fehlen a. 24 unde grêde unde fehlen a. unde vor klôster fehlt a. kloster mit e über dem o A. 25 crutzogenge so a. unde swaz bis 26 wîhe] was denn ein bischoff gewicht hat a. 26 von bisch. A. heizet a. 27 ein sunde Aa. velt a. willen wald a. 28 willen ror a. rorech mit e über o A. versmechsten a. 29 irgent A. 30 leid und sere wider in a. 30 kloster mit e über o A. oder in kirchen oder in kirchhoven a. 31 die gew. s. fehlen a. im aber fehlen a. leider vaster wider in und im leider a. Hierauf der sie aber in der kirchen tüt, der tut aber vil und vil vaster wider in a. 32 ie in a. 33 selber Aa. Und ist sie bie 35 gebenne fehlen a. 35 gebende A. sünde tuot] sundet a. 36 diu bis kirchen] daz ist aber swere wider got a. tuot er sie bis 37 leider] bei dem altar noch serer. darnach solt ir ie buzz geben ob ir den gewalt den uber die sunde habt a. 36 bî 37 dem altare sô ist sie fehlen A. 37 Hie vor fehlt a. 38 so man in dem tempel gieng a. innen ein innre heilikeit Darüber Wolfhart das stet gesriben am püch der prister der alten ee a. zwu a.

447, 1 und dar innen stund a. dâ fehlt a. gar grosse a. sô gar a. 2 smac a. daz bis mac fehlen a. Unde fehlt a. 3 betutet A. leichnam a. 4 fleizzlicher a. danne] wann a. 5 alle heligen a. innen a. 6 dâ bis beheltet darinnen man unsern lieben herren beheltet a. 7 sullen a. zwu a. 8 in die zu der a. gieng a. sult auch a. niemans a. den dem a. 9 dorinnen singet oder leset a. danne] wann a. 10 dienent a. oder] und a. mesener A meysner mit roth ein moeites a hineingebessert a. 11 suln A sullen a. dem] den a. 12 chor gen a. die wîle bis dienet fehlen a. wer A. Wan bis 13 dienen fehlen a. 13 der ist ouch] Wann der engel ist a. gar und gar vil a. nuwen A. wan daz bis 14 mügen wir mugen ir aber (aus aller gebessert) von unser sund wegen nicht gesehen a. 14 nit A. keine A. 15 fraw meisnerin a. daz sie bis 16 altare] es sol kein fraw bei dem altar zu schicken haben a. dunde A. 16 sust a. zu recht a. keine A. 17 sîn sten a. wil Aa. got Aa. dient Aa. zimpst a. 18 sô wenn a. 19 mohtest da a. niemer bis wurdest ewiclichen dester unseliger mustest sein a, niemermer A. 20 ir frawen vor Ez a, zuo fur a. 21 dringenn a. 21 dâ] so a. Die frouwen bis 22 ê In der alten e musten die frawen sunderligen so sten a. 22 ee A. halt bis gesæhen das sie die man nicht gesehen mochten a. 23 wenn a. Wan fehlt a. gar fehlt a. 24 fleizzlicher a. 24 ern A eren wan vor a. danne] wann a. 25 dannel den a. so hat a. der bis 26 kirchel die kirch und der kirchhoff a. 26 gleiche recht a. rehte A. sô wenn a. dar an in a. 27 frevelt] sundet a. daz ist dar an daz man a. neher a. gêt fehlt a. 28 ist nach gezieret a. mit türn fehlt a. unde mit] und baz behüt mit a.

29 also sult ir a. die fehlt a. heilig a. 30 alsô daz bis gên] und mit zuchten dar gen und sten a. 31 voreht und reuwe a. gein u. h.] gegen got a. iu fehlt a. weh] owe a. 32 lieber herre a. weder bin bis 33 sünden] ich weis nicht ob ich von meiner sund wegen hie an dise heilige stat sol gen oder nicht a. 33 nimmer a. 34 dester a. seltenre A minner a. halt fehlt a. dester (A) dicker] dester ofter und dester mer a. 35 begrifen A. Hierauf so ist es dir vil dester noter a. sô soltû] du solt a. dich aber a. mit grôzen] in der a. 36 vorht a. und die a. ze] bas a. liebe] lob a. 37 selber Aa. machst a. halt fehlt a. mit der] in sollicher a. 38 der] sollicher a. sünde A sund a. 39 Domine bis

448. 1 peccatori fehlen a. 2 als da a. phariseo u. d. p. gleichsner und dem offen sunder a. 3 dâ fehlt a. 4 nit A. einz Aa. dar an] da mit a. aller bis 5 mac aller liebst und aller leidest tet a. 5 Sô sl. sie sie slahen a. Hierauf in jartag a. ir die a. krem auf a. an den a. 6 heiligen fehlt a. an und in a. gewihten fehlt a. Ez heizet bis 7 frithof ez heizzen an etlichen steten frithove a. 7 daz er darumb das sie a. geheiliget bis gefriet sol] frey sullen a. al 8 len bæsen d.] aller bosheit a. 8 feiler markt a. unde v. k.] und da man macht hat a. 9 ist nichts anders wann a. g. n.] der man so gotes a. 11 Unde wie bis 13 êret] Daz daz ein warheit sei, daz man unserm herren zumal leid tüt und daz im daz auch genzlichen wider sei, wa man gebicht stett nicht eret a. 12 gote fehlt A. 13 nit A. hat fehlt A, Schluss der Zeile, uns fehlt a. selbe selber A selbs a. Hierauf mit sein sells so leib erzeigt a. erzeuge A. unde bis 14 glichnüsse] und das ist die rechte worheit, wann es beschriben die ewangelisten a. 14 deheinre A. glichnüsse lignusse A. lieber herre a. bî uns fehlen a. 15 hie die so a. danne wann a. driu unde fehlt a. jare A. daz man bis 16 enliset] und man leset nicht in aller geschrift a. 16 enlieset A. in aller d. w. und fehlen a. 17 hant fehlt A, dagegen nach mer folgt mit der hant A. kein s. a. danne denn a. 18 daz man eht bis 19 tempel sluoc als die in den kauften und verkauften und feilen marckt heten an der ge wichten statt (Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Als Mattheus sreibt am x11 cap.) vor dem tempel zu Jerusalem und a. 20 sie] die juden mit einer geiseln a. also vil a. zornlichen auz a. alse zornl. als zornlichen a. als als ob a. feur a. 21 der guote fehlen a. 22 man fehlt a. heten a. nichte a. drinne] anders a. weil a. danne] wan a. bedorft a. 23 andern guten a. Auf dingen folgt O, du lieber ihesus, so sorg ich du werdest vil zornelicher die straffen und slahen, die da deinen namen haben und die den vor deinem gotzhause oder in deinem gotzhause, da du mit gotlichen genaden und mit grundloser barmherczikeit selber gegenvertig bist, kaufen oder verkaufen oder ander unzucht triben, ez sei mit worten oder mit werken a. So spr. sie Sie swatzen durch einen rothen Querstrich in swantzen geändert a. 24 von einem bis disem fehlen a. diesem A. 25 spehter] swatzer in swanzer geändert w. o. a. meresager a. waz bis 26 habe die swatzen (swantzen) und cklaffen a. 26 in von a. der irret a. sechs ander das letste Wort durchstrichen a. 27 ahte oder fehlen a. ehte A. Auf swigen folgt auch ist ir einteil, die da gar gern zu horen und lusnen a. Sô] ez a. sagt a. 29 gen a. Auf Jacôbe (Jacob a) folgt und auch sust swatzen sie von manigen unendlichen dingen a. halt fehlt a. den bis verten] deinen wallverten a. 30 sagen a. halt bis Jacob] das weder got noch heiligen a. 31 nimmer mer a. dekeinen fehlen a. gît] geben a. lât] kunt a. 32 gestên] zu gehaben a. mit ewerem a. gespræche] geswätze a. Sô bis 33 andern] eine swatzt a. 33 irre A. dierne] meid a. sie slâfe] die slofft a. wirke] arbeit a. 34 irm man A irem man a. irn k. A iren kind a. diz] daz a. mulichen a. daz] und a. nit a. 35 See A fehlt a. welch den A welchem a. zer] zur A in der a. Jâ fehlt a. 36 du solt a. dar] zu der kirchen a. dem alm. fehlen a. klagest] klagen solt a. 37 der bis lîbes] daz du den hast an dem leib und an der sele a. Dû bis iemer] und sunder solt du clagen alle a. 38 des ê kl. fehlen a. reuwigen a. 39 geswigent a.

449, 1 doch gar a. wie bis halt wen du es neurt gedenkest a. 2 neurt a. 3 einre A. 4 allen sînen fehlen a. 5 got vor getrulichen (a) a. 6 da fehlt a. wirt und gebristet a. dîner der a. 7 rechter reuw a. an mit a. 8 Unde also a. 9 zornlichen a. 10 iuwer ir a. 10 die heuschrecken und ewer schintfessel, die hewschrechkel a. daz fehlt a. 11 lieber herre a. zornlichen a. selbs Aa. kleinez leit] kleine smachheit a. 12 da tet a. det A. sô bis tuo was meynt ir den oder versecht ir ewch, das er darzu tun werd a. 13 zerstortt a. brichet a. 14 dorinnen a. verbrennent A verbrennet a. lîbelôs werdent] dorinnen leiblozz machet a. darauz a. nement A nimpt a. 15 lieben heiligen a. hânt geflochet] geflohen haben a. Des das Aa. lieset A. 16 kung buch a. zornlichen a. gerochen hat a. 17 einre A. 18 geschach fehlt a. 19 haben beraubt a. unde welich bis 20 tet wie got gar ein grozz zeichen an im tet a. 20 selben fehlt a. hât hete A. er unser herre a. hiute dicz tages a. 21 werdent A. von der gem.] uz der gemeinschaft a. 22 unde bis der] in die a. marter a. nû bis 24 sêle fehlen a. 24 soltent A. grozz guldine a. daz ir bis 25 unêret] daz ir gewicht stett oder kirchen also entertet a. 25 sint A. 26 cristenmenschen a. duot A. unde Halt bis 27 heiden fehlen a. 27 wanne fehlt a. die die heiden a. irn A iren a. kein ein a. 28 lieset A leset a. halt doch a. 29 cirus a. bawen a. keinen a. 31 dem bis gesegent] We euch, daz eu daz swert ie a. 32 wie gar a. iuwern vor ritterlichen fehlt a. an den bis 33 dingen fehlt a. 33 schendent A. 34 Absatzzeichen Aa. da daz a. allerliebest auch liebst a. heiligen heiligem a. Wie nu a. heuschreckel a. 36 eht fehlt a. ouch aber a. wie vil bis 37 leides Owe wie tüt ir dar an dem almehtigen got so gar manig laid a. 37 Etwenne bis herren die herren haben etwenn gestift a. closter und gotshauser a. 38 dô] darumb so a. ouch fehlt a. künic] keiser a. 39 der fehlt a. karls a.

450, 1 dag A tags a. Engellant a. 2 Wentzlaw a. 3 von] ein herzog in a. ein herzoge fehlt a. 4 heiligen a. ritter] fürsten und herren a. die den bis 5 merten] die merten den heiligen ir gut und beschurten a. 5 ouch also fehlt a. beschirmten sie a. daz sie bis 6 habent] darumb so sein sie auch komen in daz gelobt land a. 6 nu gern für a. ob ir bis 8 tætet] daz ir im neurt nichts leides oder schadens tet an dem heiligen gut, ob

ir im halt chein lieb oder kein gut daran tun wolt a. 8 dedet A. Und da von a. so wirt a. lützel] wienig a. Jezunt Aa. 9 sieht a. furbazzer a. 10 sint seint a. von ewern wegen verderbet a. diu bie 11 sint daz sie von jar zu jar ie ermer sein a. 11 sô die widemen bis 12 ir iuch] Ir habt euch der widem und der zehenden a. 13 ewerem so a. 14 iuwer] der a. enahtent A ahtet weder a. den fehlt a. die fehlt a. auht a. niht nit A nichtsnit a. 15 ez] daz a. ouch vor gar a. 16 ein herzog was in der alten e der hiez a. her fehlt a. zu einem mal striten a. mit gotes und sinen a. 17 unde bie vînden fehlt a. Darüber Wolfhart Am puch der chunig stet das gescriben a. unter a. 18 der verstal bis vil] nu lag des heiligen güts a. 20 die fehlt a. unde daz fehlen a. clein a. unter a. 21 grôzen fehlt a. samt nit so einander a. 23 sîn des a. Dô bis 24 in da nam man in und versteint in, danach verbrant a. 24 versteint a. man fehlt a. guet A. 25 griffen Aa. die bis ouch] oder a. gemeinde] gemeinschaft a. 26 kristen cristenheit a. man wirft a. danne den a. 27 jenre A der a. het a. 28 an heiligen steten u. a. h. g. a. 29 dages A. den fehlt a. 30 diu bis 31 gehôrten] die zu gotes dinst und zu dem tempel gehorten a. 31 ein Aa. 32 die ein a. techel Aa. pfares a. Diese A die a. drew a. 33 diu vor sult fehlt a. vil gar a. behalten merken a. Diu wort bis 34 waren alle die da waren die kunden die wort nicht gelesen a. 34 hiez d. k. senden schickt der kung a. 35 Danielen a. 36 end a. haben a. 37 daz du des n. m. g. bist] du bist des nicht mere gewaltig a. 38 Und fehlt a. des selben nahtes er starb in der naht und a. er fehlt a. 39 zer zur A in die a. nach heut a. iemer auch ewiclichen a. die wîle bis

51. 1 ist fehlen a. techel A thehel a. pfares a. daz sprichet fehlen a. 2 gebegen a. 3 mistat a. als a. einen einigen a. brinnen müzzet a. müezent A. 4 brennen A. von der den a. ab a. nempt oder abgenomen habt a. 5 unde sich bis 8 tûsent jâr] Und wen ir den als lang gebrinnet a. 8 danne sich a. marter a. 9 diu dâ bis 11 alle berge fehlen a. 10 gewegen daz gewegen A. 11 gewegen geteilt a. 12 verteilt bis wirdest | verstozzen bist und verdeilt wirdest a. 13 liute, ir fehlen a. bawleut a. 14 heilie guot] des heiligen gutes a. ir in a. getrulichen a. 15 iuch] daz ir euch a. verwirket] verschuldet a. 16 enpern a. 17 gedenkent bis liute] gedenkt ir euch a. weh bis 18 pfaffen] der pfaff hat sust genug und mere wan er bedarf, es ist mir und meinen kinden vil noter, wann im a. 19 gar unreht a. etwen a. sitt a. 20 unde bis 21 geben und dennoch must man in an alle geverd geben a. 21 erlaubte A erlaubt a. 22 da A. im got] er a. 23 Adam und Even a. er] sie a. baume A baum a. iendert] irgent A icht a. anrurten a. Darüber Wolfhart Am puch der geschepf am v cap. a. Unde bis 24 seht] Secht sie brachen daz und namen nürt einen einigen apfel a. 24 daz fehlt A. dâ haben bis 25 die davon wir alle noch heut diez tags angst und not a. 26 alle samt fehlen a. grôzlîche] swerlichen a. 27 unser herre] got a. die untugende fehlen a. leide icht leides a. dut A. 28 dem heiligen a.

Da mit a. 29 auch gar a. mit fehlt a. 30 dut A. der bis liuten] die man im tut an heiligen menschen a. dut A. 31 er im a. niemer lieber] niht liebers a. mac geschehen] getun mag a. an A on a. 33 liute] menschen a. künfte] zukunft a. dester heiliger a. sust a. 34 worden mochten sein a. Darüber Wolfhart Als sand Bernhart spricht uber daz puch der lieb a. dot A. 35 die h. liute] durch der heiligen menschen willen a. im] in a. in dem a. 36 leid a. 37 tede A. 38 unde bis kêrte] daz er von den sunden kern solt a. 39 Unde fehlt a. als gar hart a. sint] ist a. heilige liute der heilig mensch a. und fehlt a.

1 noch heilig a. 2 sie selber a. Daz sint bis 3 tuon] Da ir got zu dem ersten lieb an tut, daz sint die heiligen priester a. 4 und dâ von darumb a. 5 Darnach sol der mensche eren a. die zuo dem bis 6 letzen die ewangelier und die episteler a. 6 alle die, die a. closter a. haben a. enpfangen fehlt a. 7 unde sult bis guote und ir leib und ir gut schirmen a. 8 sô werdet bis 9 heilige so kompt ir in daz gelobt a. 9 hoehsten fehlt a. dâ man bis 10 tuot fehlen a. 10 daran getuon mac tuot daran a. 11 dar an a. diu fehlt a. 13 man fehlt a. danne] wan a. den dem a. 14 oder an den andern fehlt a. iendert bis 15 libe sie frevelichen icht anruore weder a. 15 oder noch a. weder bis 16 henden fehlen a. 17 mit bis dingen sust mit keinen dingen a. Sie sint bu 18 grîfen fehlen a. 19 sundende A sunden a. wanne dâ bis 20 tuot Wan wer daz tut der tut got unmazzen leid daran a. duont A. 20 nit a. en - fehlt a. 21 ie dem a. dienen bis 22 vor im werden, was gebrist den der weiten welt mit einander die vor im ist a. 22 der fehlt a. 23 liuten] priester a. ligent mit e über i A legen a. tasten] bestatten so a. 24 der meide sun unsern lieben herren a. handeln so A. 25 an d. gr] in abgrunt a. dâ] die a. 26 sundent bis liuten] die mit den sunden a. dâ fehlt a. 27 sint sein a. sâ zeh. alsbalden a. hohen b. a. sîn sei a. frau a. Darüber Wolfhart Als dy geistlichen recht sprechen a. 28 ze in den a. ban a. tut a. sint sein a. 29 hæhsten swersten und in den hochsten a. oder af und in a. 30 ich fehlt a. wissentlichen a. messe vor mit a. dir fehlt a. in einer k. bis 33 dem andern ich wolte in zehen iaren nimmer kein mess gehoren a. einre kirchen A. 33 leichnam a. 34 Alsô darumb so a. heilige A. heiliger liute vor in a. liset lieset A lese a. 35 wie wie sere und wie vast a. an den bis 36 liuten fehlen a. 37 got Aa. auch l. a. lieb Aa. dut A. 38 allerhochsten a. dugende A tugent a. sie bis sehste fehlen a. und] oder a. 39 werden mac] wirt a.

dannoch bis niht] nicht als gar hohe und so gar lobenlich a.

453, 1 ouch fehlt a. niht eine a. die da a. lieb sein a. 2 sint fehlt a. lieb daran a. hât] tuot a. viel A. 3 unde viel (A) fehlen a. viel A. getân fehlt a. dannel wann a. der] dem a. Diu] und die tugent a. eht fehlt a. 4 eren sol a. behalten a. 6 des bis 7 wider] wider den rechten gelauben gewesen sein. Darüber Wolfhart Und auch Jacob in seiner canonik am am so 2 cspl. a. 7 âne m.] an m. A unm. a. 8 das sweite in fehlt a. wie] das a. ie] siwegen a. den] dem a. 9 sînen gestuont] glauben beigestanden ist a. 10 die sol a. diu fehlt a. 11 dut beidemale A. gar bis gar] fehlen a. liebe] lieb mit a. 12 lieb a. wan ez hæte bis 18 tugende fehlen a.

15 einre A. welhe A. 16. 17 tu-gent] dugent A. 18 diese A. einig a. ist über bis 19 grôz ist die hochest und die groste unter allen tugenden a. 19 wer A. got A. 20 selber Aa. heiligen fronen a. Die Worte fr. 1. roth unterstrichen und weist eine am Rande gezeichnete rothe Hand auf dieselben a. 21 Wer Aa. wirdiclichen a. 22 ere a. unde genaden] selden und genaden a. dran] da von a. enphahet a. daz ist daz und wie a. 23 mit d. w. min vor 22 gespeiset a. sagt a. guote lieb a. 24 lieset A leset a. antlâztage grunen donerstag a. 25 gesterchet aus gestenchet gebessert a. 26 suze und wider des a. 27 ræte] anfechtung a. do (A) gegen dorzu a. rehtvertigen vertigen a. 28 sol wil a. 29 der rehten rehter a. 30 niemans a. als reinchlichen a. 31 lauter gebissen a. mit der oder a. enkenntnüss a. 32 bekentnuss der gotlichen a. 33 unde mac] oder weizz a. Unde fehlt a. minnesten] ersten a. 34 erkennen und glauben a. waren got u. w. mensch a. da enphahe a. Eine rothe Hand weist am Rande, wobei die Worte notabene kunic stehen, zu dieser Stelle a. 35 gesprochen haben a. credo bis 36 etc fehlen a. 37 nôt guot a. ieglicher A. kristen A. mensche a. 38 zu dutsche a. ungelerte A. dester Aa. waz a. erkent a. 39 er] es a. dester Aa. bevestent in seinem herzen geswestent a. wære würd a. und an Aa. Aus diesem und folgt, dass auch in der Vorlage von A der Zusatz in sînem herzen gestanden haben muss.

54, 1 êren] guten werken a. sô] wann a. er fehlt a. der mensche hat a. gein im fehlt a. er in es unsern lieben herren a. sol wil a. oder sô bis sol ie besser und ie noter im des ist. darumb sol man got alwegen dienen zucht und ere erbieten an allen stetten a. Alle bis 4 alle liep fehlen a. 4 dinst a. dete A. der das a. 5 nit A. lieb a. an im selber (Aa) tu a. Hierauf Man kan im auch nimmer als leid getun als an im selber a. 6 nahen a. der wer a. leide] ichts a. duot A tet a. ist] wer a. der mir bis 8 rocke] der mir aber das an dem rock tet und mir dordurch stech oder slug, das wer mir noch leider a. 9 leidest a. wanne vor Man A. man tæte also tet man a. 10 lieben herren leid a. dâ fehlt a. leide fehlt a. 11 zu hass, zu neid und zu leid a. dernider a. und] oder a. smelichen a. 12 oder bis 13 geêret] und da man das in grossen eren hat a. namens so a. sô bis dran] daz wer im aber leider a. Aber] Wer im das aber tet a. 14 dar an er a. gemartert a. da tæte (dete A) m. im] das wer im vil a. 15 an fehlt a. danne] wann sust a. an allen den crutzen die ie würden a. Alsô bis selben Aber an im selber tut man im a. dut A. selber A. 16 zeubererinne A zaubrerin a. mit im da mit da a. 17 erbermede] gross barmherzikeit a. uberfluzziclichen a. vol] wol a. 18 ist hinter genaden a. miltikeit a. Darüber Wolfhart als sand Bernhart spricht a. ez mich] mich des a. 19 unde daz dich oder a. fuwer a. 20 versl. unde fehlen a. oder daz dich a. doner a. nit A. slecht a. 21 Jâ] nu a. dir] doch a. vil zu vil a. daz das zweite] die a. 22 halt] da a. gar vor bæse fehlt a. ist sein a. es des a. 23 gote selber (A) unserm herren a. daz dû bis selben und im sollich smecheit und leid a. 24 eine minre ein vil minner a. hievor in der alten e a. got Aa. 25 selber A fehlt a. dor a. ein engel a. ahtzic tûsent bis 26 in einer naht in einer naht hundert

tusent und ahtzic tusent menschen zu tod a. Darunter Wolfhart Also spricht der weissag Is. a. 26 und fehlt a. ganz land a. von deinen wegen dester a. dester A. 27 von d. sch. fehlen a. wunderl. b.] wunderbald a. in ein a. 28 doner a. einen andern unrehten oder sust icht gahens sterbest oder einen schentlichen a. 29 icht anders nemesta. tet a. eht fehlt a. kein mensche a. sô] alse A. 30 eht ez] er a. ware rew a. er ez a. mag a. ez das wol a. so als a. 31 erbermede barmherzikeit a, lieben herren a. 32 wirdiclichen a. sie sich a. durneht.] durvelticlichen a. 33 hant] vor haben a. noch] nicht a. ze sünden] die sund ze meiden a. die mohten bis 34 enphahen den wer vil weger und nutzer, sie hieten alle die croten und natern enpfangen a. 34 disem lande] allen landen a. 35 sint] sein a. die] sie a. sîn] sein a. wie maniger l. a. 36 sie dar an a. sprichet sagt a. der guote fehlt a. sand Pauls a. 37 antlâztage] grunen donerstag a. lieset A da leset A. ez] das a. 38 reichet a. billichen an uns a. mit hazze u. m. zorne fehlen a. swanne A. 39 leide bis tuon nicht leides tun an im selber a. selber A. tuon bis leide] Wir teten im sust genug zu widerdriezz und zu leid a.

455, 1 daz bis leide ob wir halt sein selbs schonten a, halt ouch a. 2 im gar bis 3 ist in mit grozzen zuchten loben und eren sullen a. 3 als a. billicken a. umb uns verd. a. 4 er das a. deheine w.] ie niht a. ieglicher A. 5 kristenmensche] mensch a. 6 erbietten a. Der] die a. kristennamen] anders kristen a. 7 hat] ist a. gehoren a. halt fehlt a. an] zu a. danne] wan a. in] im a. 8 Unde swer bis biutet] und wenn man sie im erbeut a. die sint so sein a. 9 sie im vil lieber a. danne wann a. alle die alle andre a. ie gebôt bis 10 mac den erbieten kan oder mag a. 10 alliu klæster bis 11 sint] im alle bischtum alle closter und alle spital gestift het die ie wurden a. 11 bischtume A. 12 die im der im Aa. gewunn a. 13 daz es a. sô liep als lieb a. sô dise (diese A) als im dise a. 14 drei ere sein a. Und ob man im bis 16 êre bieten fehlen a. 17 diese Aa. 18 rehte] ie slecht a. der] die denn a. 19 hât] haben a. sint] sein a. die juden a. die heiden a. 20 immer ewiclichen verdampt a. 21 erbieten a. meinet begert a. 22 danne den a. cristen a. sô bis bieten fehlen a. Wan fehlt a. 23 unde bis êren fehlen a. lieber herre a. 24 unde fehlt a. niht bis êren] kein andre ere a. kan] wil oder kan a. erbiet a. die selben doch dise drei ere a. 25 Wanne bis erbiutet aber ie mere eren im eins erbeut a. dem das a. 26 ie fehlt a. mere a. freuden groz frod a. geben bis 27 biutet immer ewichlichen geben. also daz diese drei ere bei den andern sein a. iemer me A. 27 diese A. ouch fehlt a. erbieten a. unde oder a. diese a. drei ere a. 29 bieten erbieten a. sie die a. erbieten wil erzeigt a. aller bis 30 iemer auch von seinen froden und eren ewiclichen verstossen sein a. 31 Der wer a. 32 sie die a. aber ie fehlen a. erbiutet erzeigt a. sô bis ist daz ist im aber lieber a. 33 im die a. erbiete] erzeig a. dritten a. 34 eins] ein stund a. bieten i. d. t.] in dem tag erzeigen a. vor] von a. 35 zwu a. ieglicher A. mensch a. es selber a. 36 sament] mit einander a. Hierauf das wir sie im in sollicher masse erbieten a. 37 Amen fehlt a.

38 ist *fehlt a.* im] unserm lieben herren a. minst a. eins] ein stund a. bieten bis 39 järe] in dem iar erbieten sol a. 39 das ist das a. das man so A. ze bis kristenmensche] ein ieglich oristenmensch zu der heiligen osterlichen zeit a.

456, 1 ze rehte fehlt a. sîner] aller seiner a. 3 im gît] im den setzt a. nâch d. gn.] uf die barmherzikeit a. Darüber Wolfhart Als der lerer sand Augustin spricht von der puzz a. staten des menschen A. Auf staten folgt und sol denn furbazzer sten bleiben a. reinclichen a. 4 in allen g. dingen a. als bis sprach fehlt a. Des bis 5 gerâten fehlen a. 5 kristenheit geschrift a. 6 des êrsten fehlt a. dô] da a fehlt A. êrsten cristen a. 7 liute] menschen a. grôzer] guter a. 8 nâmen] enphiengen a. Unde bis Mattheus roth durchstrichen a. 9 reines eins a. 10 fleizzelichen a. heubetsunden a. daz sie bis 11 enphiengen fehlen a. 11 mêrte meren a. 12 breiten a. diu bis ouch] auch alle sund a. meren a. 13 die liute] sie a die lunde A. breiten a. 14 setzt a. daz sie sich bis 15 næmen] daz sich ein jeglichs darnach halten solt das es alle suntag unsern herren enphahen solt a. 15 Aber fehlt a. do sich do a. aber fehlt a. 16 mêrre meren a. ouch fellt a. zunement a. 17 liute menschen a. an nach a. über sæhen nicht hielten a. Hierauf als sie solten a. unde man do a. 18 satzt man a. innen] in a. næme] enphahen solt a. Dô] darnach a. 19 gar fehlt a. in der kr. fehlen a. 20 in fehlt A. 21 niuwan bis 22 ûf] uff daz man unsern lieben herren ie eins zu dem minsten enphahen solt a. 22 liute] welt a. deste (dester A) bis nâch] dargegen und dorzu a. gerihten möhten bereiten mocht a. 23 unde dergegen fehlen a. Etlich menschen a. sint sein noch heut diz tags a. noch hiute fehlen a. 24 enphahen a. dennoch a. 25 rehtel rechter reuw on todsund a. gemeinschaft bis menje die meist menig des volkes a. 27 ir irre A. gewerlichen nutzlichen a. ouch fehlt a. 28 lieber herre a. niht] von ew nit a. von bis kristenliuten fehlen a. 29 unsers] unsern A. uns. bis bist an unsern herren bleibet a. sô wenn a. 30 unde dû und ie a. unde sîn] sein als aber getilgt a. durch bis 31 willen] von sund wegen a. 31 ane bis sîn in on wilt sein a. Der Accusativ also, den Pfeiffer oben 29 getilgt, der übrigens, wie mhd. Wörterbuch 1, 40<sup>b</sup> lehrt, nicht ungewöhnlich ist, wird als Bertholdisch durch das Zusammentreffen der Handschriften erwiesen. einer ein a. starke a. 32 heubetsunden A haubtsund a. Hierauf mere a. Wan] Dorumb wan a. die sund ist dir lieber a. 33 danne wan a. der almehtig got a. sô muost bis 34 himelrîche owe wie get so gar und gar ein ungleicher lon darnach, wan du must in die helle und must daz schon wunneclich himelreich lassen und alle frod des himels enpern a. 34 aber auch a. unredlichen wissentlichen in todsunden a. siech A fehlt a. 35 aber bis verdampten] noch serer verdampt a. Dû muost bis 37 himelrîche] du must dich ie lautern und genzlichen bichten, nicht der sund ein hutlin uf setzen, daz du dich damit meinest zu beschonen. du must es alles sagen als verre du denn das kanst oder weist und als verre dich dein gewissen weiset a.

38 der] die a. auch von a. 39 bieten] erzeigen a. sô man bis

457, 1 werlte fehlen a. sô] wenn a. der] ein a. dâ bis siechen] uber die siechen a. wunderlichen fehlt a. 2 wan der dorumb daz er a. sêle leben die beide a. gegeben a. 3 beide bis knien fehlen a. 4 die] einen a. irdischen a. kniet bis kniel sol man nürt mit einem knie knien a. 5 då von dor umb a. niuwen ein wienig a. gewaltes vor über a. De 6 hein herre bis 7 knien Wie grozz ein herre ist so sol man nürt mit einem knie fur in knien a. 7 Unde] aber a. an] uf a. 8 der dir bis sêlen fehlen a. 9 vil wunderlichen bis 10 habt] und mantel, hüt und kappen ab a. 11 Maht du aber so a. ein sch. stat ein schon stettelin a. vergit gan a. 12 daz dir bis hulden fehlen a. sîner] sinen A (Fehler im Text). 13 dîniu] din A die a. iht] ich so a. aber des a. so wunderlichen a. 14 joch] wol a. ob 15 dû pfeller bis trüegest] was du den an hast es sei pfellerin oder purperin, des schon nichtsnit, wan es ist sein und hast du von niemans wan von im a. 16 Nû] so a. spiz] stecken a. rucken a. unde bis 17 houbte er enplozzent ungern sein haubt a. 17 heubte a. 18 gebûrenherze ung. lîp] rechts gebauren herz und du grober unverstandner mensch a. machst a. also da gegen im a. 19 niemer bis wirdest] ewiclichen dester unseliger must sein a. 20 er uns] uns got a. als er bis 21 sêle fehlen a. 21 erzeugt A. 22 archen a. do a. himelreich so a. Darüber Wolfhart am puch der chunig stet daz a. innen a. då vor hiez fehlt a. Auf manna folgt und das ist nürt ein figur gewesen und a. 23 daz fehlt a. bezeichet a. lieben herren a. dâ fehlt a. treit] tregt nach 24 bühsen a. diu arche bis 25 treit fehlen a. 25 in vor die fehlt a. 26 da trug a. in der bis dâ gegen welhe den nur zu einem mal dargegen a. 27 gebarten und die erten a. als a. dô bis 28 tôt] die sturben zu stund alle des gehens todes a. 28 Seht daz bis 29 gebären Secht wenn nu das geschehen ist, daz nurt ein figur und ein beczeichen ist gewesen unsers lieben herren, secht wir sullen wir den gelauben (so für gebaren) da er selber gegenbertig ist a. 29 im die bis 30 erbieten mit grossen zuchten und mit rechter andacht erzeigen a. 31 ernstlichen anruoffen a. werre an legent ist, es sei a. 32 leib oder an sele a. von vor nimmer a. im fehlt a. 33 daz] des a. alle fehlt a. mit fleizz bitten a. sô man bis 39 êre] also sult ir im die ere zu allen zeiten erbieten, so wil er euch die ewigen ere geben a. 34 an fehlt A. 458, 1 Absatzzeichen Aa. dritten a. bieten sol] auch erbieten sol a. sol m. i. bieten sol man im zu einem mal man so in dem tag erbieten a. 2 eins bis tage fehlen a. den getun a. vor] vür A von a. Wan bis 4 andern fehlen a. 3 nit A. 4 wan wanne A fehlt a. der der ersten a. êren ern A ere a. mac kein sach noch kein ehaft not a. 5 nieman niht a. wann allein a. bille a. sô] aber a. irret fehlt a. 6 manige bis nôt] wirt dick der mensch geirret a. Daz ist bis 8 messe hæren und daz ist die ere, daz ein iegelich cristenmensch, daz denn von ehafter not getun mag, des tags zu dem minsten ein mess horen sol a. 9 anruofen] in da bitten a. 10 erbarm a. den herren bis 11 handen fehlen a. 12 himelrîche himel a. unsers a. 13 heils willen a. dâ bis gnâden fehlen a. des sullen wir a. der bis 14 gnåden då fehlen a. då fehlt a. 15 sich

uns a. also da a. 16 Unde fehlt a. dînem einem reuwigen a. 17 dein a.

Wie A wie wol a. dâ fehlt a. 18 siechest a. wann a. ein fehlt a. daz fellt a. für vor a. als a. 19 als fellt a. himel a. froden a. 20 als werlichen a. 21 in mit aller a. kraft und macht a. 22 nû nurt a. eine] allein a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart . . . . und sand augustin im puch vom sacrament spricht a. Und ich bis 23 daz Das wil ich euch mit guten triwen a. 23 möhtet i. n. bekomen] mocht es ie anders nicht gesein a. ane] den on a. 24 unde bis Kristum] und eweren got und ewren herren xpm ihm so a. 25 ir den a. füeret] giengt a. 26 ich spriche bis 27 willen] es wer euch wol zu tun. daz ir uber mer zugt durch einer mess willen, e das ir on mess wert a. 27 Wehl owe a. und etliche messe Al so lasset ir manig mess leider unter wegen a. 28 midet si fehlen A, sind Zusats Pfeiffers. 28 er] ir Aa. eine m. e. möhten A] wol hinkumpt und da euch nichts nit hindert noch irret a. Die scharfsinnige Aenderung des Herausgebers greift hier fehl, der Plural ist wenigstens für den zweiten Satz gesichert. 29 Und irret dich bis 31 vermitest daz ist ein zeichen, daz ir gotes vorcht nicht enhabt und ewr selbs selikeit weder zu leib noch zu der sele nicht enachtet a. 31 vermidest A. Wenent A. 32 da so A. singet o. lieset A spricht oder singt a. unde bis 33 kumet er bringt den dar, der ein herre ist himelreichs und ertreichs a. wol i. et.] ewr ein teil daz wol a. 34 swenne bis berge] wen ein kunig in etliche sein land komen sol a. swan A. kumen A. 35 gegen a. unde bis kunt] und damit tut man dem volk zu wissen a. dut A. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Als auch Ambrosius spricht in der predig vom advent christi a. daz daz ir herre a. 36 von d. l. fehlen a. kumen (A) sol] kump a. Sô gênt bis 37 zuo var fehlen a. 37 Und als er] Wenn er den a. 38 kompt a. glogen a. unde bis 39 einander fehlen a. 39 die liute] den die menschen a. Hierauf uf die lauben a. aber] und a. uf die hohen benck a.

59, 1 eht fehlt a. kunige A. 2 pfaffheit etwa a. gegen a. enphahet a. 3 Seht fehlt a. gein bis künige einem irdischen herren oder kunig a. Die bis 4 man im dar fehlen a. 5 sei hinter landes a. niemans a. herre bis 6 danne er] in dem selben land hoher sei wann er a. 6 daz bezeichet a. ouch dâ bî fehlt a. 7 groz zucht und ere a. erbieten sol a. 8 zu der a. gein dem künige] daz ist gegen dem grozzen kung und herren a. über bis 9 berge fehlen a. 9 himelreich a. sal fehlt a. 10 Dâl und da a. daz] was A. liute] menschen a. 11 den gew. bis unde] eren gewaltigen got (Darüber Wolfhart daz setzt auch daz rational a.) und herren gesehen a. gesen A. 12 in d. url.] gegen allen unsern veinden a. leidigen a. sathân tiuvel a. 13 kristenliuten fehlt a. 14 liute menschen a. ob bis soltet ob ir dem icht gern engegen gen mügt a. 15 gemehelichen A allez gemeinclichen a. leutet a. danne fehlt a. alle hinter glocken a. 16 sulnt die liute] sult ir den alle a. 17 zukunft a. des him. küniges fehlen a. enpfahen a. pfaffeheit] priester a. 19 vor] in a. henden a. eine oblat ein brot a. 20 mensch A mensche a. mîner fr. sant der kungelichen muter a. 21 Maria A. Und alse bis 22 wart] und als er an dem crutz hieng a. Darüber Wolfhart daz stet gesriben in quarto summarum (?) des puchs meister des hohen sin a.

22 berlichen a. beutet a. der] den a. mit fehlt a. 23 bêden] seinen a. 24 bitten a. dîne] die a. minn und lieb a. an d. martel] zu der marter a. zwang a. 25 ich Aa. 26 vor deine a. mînen] den a. 27 etewanne A. denn a. einre A. 28 leufet a. und erwider fehlen a. 29 dannen] herwider a. dar an a. 30 daz ir etewenne bis rîtet] ir lauffet oder get etwenn zu sand Jacob a. laufet A. 31 gehörent A. gehord a. oder lîhte bis 32 zehen fehlen a. 32 nicht vor da a. 33 sein pilgerin a. bilgerin A. 34 zu hoch zu a. rede A red ez a. 35 gein] zu a. verkaufet dâ heime] verkostet euch da hin a. verkeufte A. kint a. 36 iemer mêr fehlen a. dester Aa. ermer a. müzz a. 37 immer Aa. gultehaft] schuldig a. Hierauf sîn A müst sein a. Es fehlt also in A muost. mesten a. 38 er] sie a. vil fehlt a. her widerkomen a. danne er ûz fuor] wann sie warn do sie aus giengen a. haben a. 39 den a. gar vil a. sagen a. er] sie allez a. haben a. læt] lazzent a. niemans a.

460. 1 oder ze d. pred.] noch sust a. Waz funde bis 2 houbet] Nu dar, fundst du zu kumpostelle sand Jacobs haubt a. 2 heubt A. 3 daz ist] waz ist ez aber? nichts anders wan a. gebein a. tote A. 4 dâ fehlt a. himel Aa. 5 heimen a. dîme hovezûne] deinem haus oder unfer davon a. dîme] dine A in der kirchen vor sô a. priester] herre a. darinnen messe a. 6 mensch a. 8 heiligen bis engele] heilikeit a. 9 merkt A. mir alle a. samt] gar eben a. Als vil bis 10 und fehlt a. 10 nalden ore A. gescheinen A. als a. unhôhel cleine a. 11 wiget ist a. wider gegen a. 12 hât hinter welt (a) a. die in der a. als unhôhe bis 13 übertriffet noch vil cleiner und minner ist a. unhoch A. 13 überdriffet A. alle zwelfboten a. Hierauf und aller engel Aa. samt fehlt a. 14 die in d. h. sint mit einander a. und aller engel (A) bis 15 Marien fehlen a. 15 wider gegen a. 16 die bis hât unsers lieben herren a. 16 Jacob oder anderswa hin a. unde la got bis 19 suochen] und lazz da heimen neben deinem haus einen herren mess haben und ge nicht darzu: Owe wie sich dein unselde mert! Sich du mochtest da wol in der kleinen wil als der herre denn mess hat zu sele und zu leib mere gnaden und selikeit erwerben, wann daz du alle welt durch und durch giengst und umbliefst a. 17 nit A. 19 liute menschen a. sô als gar a. 20 an irn (A) werke an ir arbeit hinter saumen a. on a. got unser lieber herre a. der fehlt a. 21 nurt a. mere a. diser a. jenre A] der ewigen froden a. 22 ez] die kirchen hinter etlich a. nackettagen] krankheit a. 24 zwu andern a. erbieten a. nieman nichts gehindern noch a. danne es sei den a. 25 ubel] boser a.

26 kein Absatz Aa. diese A die a. als a. 27 danne fehlt a. diese A. daz ir bis 28 erbietet] sult ir mit schonen zuchten dem almehtigen got erzeigen und erbieten mit ganzem fleizz a. 28 gote A. erbietent A danne A an a. sampt A fehlt a. 29 nu wol a. gesagt a. 30 liuten menschen a. hiute] sunderlichen a. menschen vor allen menschen a. 31 gewirdigt und gehohet a. sieht A. 32 hæret fehlt a. Auf die Stelle weist eine rothe Hand u. notabene a. den fehlt a. ensieht A. 33 enhorten A enhort sein nicht a. dritten den a. sieht A. horten A. hort (ohne in) a. Den man den ersten den man a. 34 wol fehlt a. sieht A.

lieber herre a. 35 Den sicht man wol in des priesterr henden und a. lant A lazzet a. gar fehlt a. fleizzelichen a flizeclich A. enpfolhen a. sin an bis 36 hant] mit ganzen truwen, als lieb euch daz himelreich sei a. då] doch a. 37 weder secht noch hort a. sehent A. enhörent A. min frowe sant Mariâ (frawe s. M. auf Rasur A)] die reine juncfraw a. sine A sein a. heilige A fehlt a. 38 muter Maria, die sult ir mit fleizz eren und allewegen in allen ewren noten anrüffen wann sie ist ein widerbringerin aller sunden a. Die lât bis sîn fehlen a. 39 horent a. lieben priester a. die den bis

461, 1 legent fehlen a. Die lât bis 2 menschen] die sult ir eren und euch mit ernst enpfolhen lazzen sein Darunter Wolfhart Es wer güt, du tüst sein nicht a. 2 hat got a. 3 erhohet a. hât fehlt a. über alle] ob allen a. Auf menschen folgt wann sie sein die euch weise und lere geben und euch in das wunneclich himelreich helfen. Nû bitet bis zum Schluss, aus dem a nur die Worte daz uns daz allen widervar hier anreiht, fehlen a. 3 bident A. 5 diese A. 8 lieset A. 10 sunttage A.

## XXIX.

- 462, Nun und zwinzig. Wie man die werlt in zwelfe teilt. Anima nostra sicut passer (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxvj predigt wie man die welt in zwelff teilt Anima nostra sicut passer (Ueberschrift roth) a. 2 Rehte sol bis 5 disem Recht die wart, die in der vierden predigt vor diser predigt von den martrern, die sol man auch hie lesen, als sie dort sten Darüber Wolfhart Also singt die cristenheit von den marterern a. 5 diesem A. Wanne A. wan nu a. 6 der strick a. jagenden tufel a. die eht sô so wil und so a, lei Aa. ist a. 7 wizzen a. doch] der a. 8 geh. k.] wisset zu heuten a. Wan fehlt a. 9 zehen stricke fehlen a. alse gemein bis 10 engêt] die gewunlichsten und da die welt aller meist mit gevangen wirt a. 11 tiuvel fehlt a. 12 habet bis stricken mit disen zehn stricken eupfurt habt a, diesen A. 13 wirt a. Ir habt die a. sô so so A fehlt a. schedlichen a. gesechrenket so a. 14 heiligen a. men 15 schen fehlt a. 15 bestrûchet] strauchelt a. ûf] daruzz a. 16 Wan fehlt a. strauchelt a. an] in a. 17. 18 etelîchez sehzehen stunt fehlen a. 18. 19 etelîchez vierh. st. fellen a. 19 der daz a. 20 einre A. lei Aa. villicht a. zehen h. st.] zu tusent malen a. hat get. a. off so a. 21 ist ez bis 22 gevalt] hat ez sich in dem strick umb gebendet und sich dorinnen verborren, daz ez sich daruzz nicht verrichten kan. 22 gevalte A. Sich bis wellest fehlen a. Siech A. verriehten A. 23 diese A. Wie gar a. 24 umbgeben haben a. als bis sprichet fehlen a. Sô] und a. 25 bist du lîhte] villicht bist du als oft a. als ofte umbegeben der nider gelegen a. oder bis 26 vil fehlen a. sô bis disem] so leit er in dem strick, iener in einem andern a. diesem A. Und bis 27 gevangen fehlen a. 27 diese A. 28 kaum a. dreizzig a. her fehlt a.
- 63, 1 Ueber dem Bibelcitat Wolfhart am vj capl a. dâ das zweite fehlt a. 2 gêt fehlt a. stupfeln a. sô der wîngarte] in einen wingarten der vor

hin ab gelesen ist a. 3 daz sich der bis 5 helle fehlen a. als vil fehlen A. 4 viel a. 5 erzeigt a erzeuget A. Auf ê folgt an der leut leben a. 6 êhafter] nutzlicher a. künftic bis ê] an der sele in der newen e kunftig was a. 7 erzeigt a. 8 Den zwelf geslehten, die da heizzen daz volk unsers herren a. 9 grozzer schalk und ein grozzer boswicht a. ze handen] zu a. ûzerrette in] uber redt sie ie a. 10 mit schedel. bis machte fehlen a. 11 daz gut heilig land a. rûmen wolten raumten a. alse bis tâten fehlen a. 12 Und er der der (so) selb bosbicht der a. Darüber Wolfhart Das stet am puch der chunig im xxj captl. a. Dô] des a. 13 von uff a. einen a. acher a. zu Jeru a. 14 ich sol bis 15 teilen fehlen a. 16 geschlecht a. teile] teilen sulle a. unde bis sol fehlen a. 17 diesem A. zeugen A. Unde der wissage bis 19 daz teil fehlen a. 19 siech A. 20 Unde fehlt a. zerzart a. 21 der zeh. Jer. Jeroboam zehene a. Hierauf und er behub zwei stuck, also teilt er auch daz volk mit im und gab im die zehen teil und er behub die zwei teil a. teil a. 22 mir unde fehlen a. 23 geslehte] teil a. zwelfer] zwelf geslecht a. 24 hinweg a. und unserm herren und dem wissagen a. niwan nuwen A nürt a. zweiteil a. 25 Waz bis dinc Waz sullen wir da bei versten a. Daz sint bis 26 gezogen] nitz anders, wann das die unseligen tufel die welt auch also an sich ziehen a. diese beidemale A. 26 schalkeit und bosheit a. irn str. A iren str. a. 27 welient sie verfüeren] vêrfuren sie a. niemer mêr] keins nimmer a. Auf wirt folgt Nu dar ir unseligen tufel a. Des bis 28 gestaten unser lieber herre, der wil des nicht a. 28 sie] ir a. diese (A) liute] die menschen a. gar bis 29 füeren] im also mit einander nicht hinweg furt a. 29 Auf vil folgt als ir ist ir must im der ein teil lazzen a. 30 sie bis kristenliute fehlen a. diese A. vil hart a. 31 ir müezet bis 32 geslehte fehlen a. wanne A. 32 Ir tiuvel Nu dar du unseliger tufel a. ir bis her] so bizz du a. Roboam a. 33 bin ich] wil ich a. weissag sein a. unde bin bis Schluss der Seite] und wil für der stat uff einem acher das geslecht und das volk gotes in zwelff teil mit dir teilen. du hetest die welt alle mit einander gern, daz mag nicht gesein. hab du dir a. 33 diesen A. 35 diese A. 36 nit A. 38 diese beidemale. 39 zwelfe A.

464, 1 lât] laz a. dem alm. got und mir a. niuwan diu fehlen a. nuwen A. 2 zweiteil a. Jâ bis dich] Siha wes machet die eitler crutz vor dir so a. Unde fehlt a. 3 vil bezzer] wol nutzer a. danne] wann a. alle die a. 4 machest] gemachen kanst a. hoeren] wizzen a. iuch] ewer a. 5 an gehoeren] sein a. und wer a. die sint] sie sein a. Hierauf die euch zu gehoren a. die] und die hat a. alle erlaubt a. erleubet A. 6 Daz sint bis 9 genomen] und vor ussgegeben, er wil ir keins, so wil er sie auch bei im nicht wissen in seinem schonen und wunneclichen himelreich a. erleubet A. sampt a. 8 vor uss a.

9 Die êrsten] der erste teil das sint a. die die a. unglauben Aa. gen a. 10 die habt eu alle a. samt] mit einander a. 11 sint] sein a. halt fehlt a. anegenge] angent a. welt a. albegen immer a. wan fehlt a. 12 gar vil a. und ketzer a. Hierauf und zaubrer a. 13 hie niht] keiner hie a. daz bis rât] das schat nichtsnit a. anderre] der andern a. sus] dester mer a.

14 gar vil fehlt a. sô] als die a. lupnerin a. sô] und die a zeubererinne A zaubrerin a. 15 umb Aa. gen beidemale a. Darüber Wolfhart Also hast dus im puch der geistlichen recht a. unglauben Aa. und bis 17 ketzer] und sein des tufeis als wol als juden und heiden, ir keins wirt nimmer rat a. 17 erst a. unsers 18 herren] des almechtigen gotes a. 18 also spricht a. keinen fromden a. 19 alle die a. diu fehlt a. 20 stent A sten a. 21 ein] an a. 22 unpild a. die] etlich a. 23 mit zouber fehlen a. Und darumb a. ir sult bis 24 unterwinden] unterbindet euch derselben allen miteinander a. 24 sampt A. unterwinden A. des] der a. got fehlt a. einigen niht] keinen a. 25 die fremeden] in fromden a. got a. sîn] sei a. verlaugent a verleukent A.

27 ir bis erloubet] daz euch tufeln auch gegeben und erlaubt wirt a. erleubet A. 28 ouch] unmazzen a. ein grozze a. die die a. 29 nomen a. üppeclîche] unmazzlichen a. irn A ieren a. 30 andern a. lieben herren a. 31 einen bis himelrîche] nimmer keinen in sein himelreich gelazzen a.

34 Der dritten] des dritten teils a. des sult a. auch unterwinden a. die bis 35 niht] die wil got ie weder sehen noch horen a. 35 reiche a. hass und neid a. 36 irn A ierem a. welch bis 37 füeret] wie wirt euch da so gar ein grosse schar zu teil a. Wanne swie bis 465, 2 er] Unser lieber herre ist dem menschen sunderlichen feint, wa einer einen andern neidt und hasset ob es im ein wienig bas get wann im a. 37 einre A. 38 ieso A.

is, 1 nuwen A. 2 Sê] sag an a. machst a. des] daz a. nit A. himelreich a. 3 wol gan a. Wanne A wann a. wol fehlt a. er hætez] so het er ez a. schiere sicher a. 4 Daz es a. im in a. villicht a. oder bis 5 gewunnen oder er gewinnet es mit seiner kunst oder mit seiner arbeit a. 5 oder daz bis 6 habest hat den einer von cleiner als (so) arbeit als vil als du von grozzer a. arbeiden A. einer hat A. hat vor mer A. 6 viel A. dut A. mere a. 7 danne] wan a. weldest a. sîn fehlt a. nürt des genad und dank a. 8 es wol a. ob dir bis 9 gebreste fehlen a. Woltest dû bis 10 tæte] wann nemest du dein armut für gut a. 10 dete A. dâ fehlt a. mêr fehlt a. 11 zerrinnen mac] kein end hat a. Darüber Wolfhart Mattheus am v. capitel spricht das a. nit A. zergenclicher reicher und hoher a. frund a. Hierauf wann ein ander a. 12 frund a. ob fehlt A. 13 kung a. alle landesherren] herren a. dein a. måge] frund a. den nicht a. nit A. 14 vil fehlt a. grozzer, zergenlicher so weltlicher a. ern A. hie bis ist fehlt a. daz des a. 15 gar kleine nicht a. Auf ahten folgt und laz dir daz lieb sein a. wanne A. gar fehlt a. ungewerlicher a. sele a. 16 wanne A. er mac bis hôhvart] gar vil menschen daran verlorn werden a. 17 got bitten a. 18 êren fehlt a. geb a. wanne A wann so a. geit a. dar für fehlen a. 19 niden unde hazzen lassen und miden a. dirre dinge fehlen a. danne] wann a. 20 siech A fehlt a. dor umb a. nichts dester a. danne er bis 23 herzen treist] und dor zu must du ewiclichen verlorn sein a. 23 und ez a. 24 unnutze sunde neid und hazz a. der bis treit] wer die in dem herzen tregt a. Sie bis 26 êren] der derret an dem leib und hilft in an dem gut zumal nichts nit und hat davon weder ere noch gefur a. 27 neid und hazz in ieren herzen tragen a. seint a. alle manslehtic vor got a. Alse] daz a. 28 Wo A. Cayns genozz a. der bis 29 sluoc] der erslug auch seinen bruder von hazz und von neides wegen a. Darüber Wolfhart Am puch der gesepff am iiij capitel stet daz gesriben a. 29 Jâ] nu a. hete wir a. den] dem a. 30 Wanne A. 31 haben von den t. a. irn A iren a. ræten] stricken a. nuwen A nürt a. 33 frode a. haben a. Darüber Wolfhart Der weis man am v capitel spricht auch daz a. Und dorumb a. sô fehlt a. 34 sô schedelîche unde fehlen a. sô] an so gar a. 35 dorumb daz a. geselschaft a. dester Aa. Wanne A fehlt a. 36 dabei a. ieglîchez herze] ieglich mensch wol a. duvel A. 37 habent geleit] legen a. Wanne A unmenslich a. 38 der bis treit] wa ein daz ander neydet a. der] daz a. 39 hat getan a. dir] im a. grôz ein a. menslich a.

466, 1 tufellischen a. Wie a. menslichen a. 2 wie Aa. dir aus ir gebessert a. getan hat a. unde hât bis 3 erslagen] ob ez dir vater und muter erslagen hat a. 2 und er hat dir A. 3 eigene A fehlt a. ertot hat a. 4 ie sein frund a. muost das zweite fehlt a. gein im lâzen] gegen im und gegen aller welt auzz deinem herzen slahen a. 5 alle fehlt a. 6 sampt A fehlt a. danne] den a. müge] mogen A müg a. einem haz unde 7 nît treit] einz hazzet und neidet a. 7 der] daz a. Nû fehlt a. 8 welh] wie gar a. mir unde fehlen a. dâ hin fehlen a. 9 enpfurt a. in] mit a. der bis heizet] hazzes und neides a.

10 Die der a. ir tiuvel fehlen a. got unser lieber herre a. himelriche reich a. 11 noch sehen wil fehlen a. zorn und mit flüchen a. 12 umb gen a. die da a. fluochent unde fehlen a. vor zorne unde fehlen a. Am Rande bei diesen Zeilen rothe Hand und die Worte nota hoff-Sit a. 13 grisgramen vor zorn a. 14 zerwerfen und zerslahen a. etlicher sie a. in sie a. 15 zerzerret zerreizzet a. oder sîn bis 16 wirt ez wirt manigez als zornig, daz ez im ewiclich schaden muzz a. 16 Selbe selb e, das e durchstrichen, wol Missverständniss der Vorlage selbe a. selb a. 17 aber fehlt a. iren a. 18 ze handen alsbalden a. ruofenden schreienden a. diu selbe bis 20 sêle] die zu allen zeiten schreien und ruffen uber sele und uber leib a. 20 sunden A. daz, daz a. 21 verdampt ist a. sô brechent bis 22 abe so schreit daz blüt uber seinen leip, daz im sein leben vil dester e abgebrochen wird a. 22 Wan sie bis 24 sêle fehlen a. Siech A. zörner A fehlt a. Ueber dem folgenden Wolfhart Also spricht David am salter a. 25 du morder a. und plüttreincker a. blutdrinker A. einre A. sô fehlt a. 26 schreiet a. uber dein sele und uber seinen so leip a. seht] waz der sei a. 27 alle samt] mit einander a. abe an den grunt in abgrunt a. helle a. 28 die wan sie sein a. 29 mit zorn hinter genozzen a. worden sint unde fehlen a. die] sie a. 30 sam ein lewe] als die lewen a. sam] als a. in aus im gebessert a. einre A. 31 im vn aus im gebessert a. zwerhez a. beg a.

32 der wil got bis 33 rehte] der unterwinden euch auch, der wil such unser herre in seinem reiche nicht wizzen a. dehein a. 33 nit a. 34 sint beidemale] sein a. die die a. in] an a. gotes dienste] dem dienst unsers lieben herren a. die da ungern a. betten a. 35 die fehlt a. zu der

kirchen a. ze pred. gênt] ungern predigt horen a. un 36 gerne] nit gern a. 36 und bis tuont] oder waz ez den ist, daz zu dem dienst gotes gehort a. die] daz a. 37 sint] sein a. almüsen ze geben a. guoten fehlt a. 38 Wanne A fehlt a. er hat euch a. gegeben a. hât fehlt a. dar zuo fehlt a. 39 dient hinter 38 tag a. 39 mit sînen bis

- 467, 2 willeclichen] mit allem dem, daz er erschaffen hat. dor umb so sult ir im auch unverdrozzenlich snellich und auch wilkchlich dienen a. 2 wol etlicher a. 3 liute] welt a. Auf rede folgt so wer er vil lieber anderswa a. 4 wer villicht vier wochen oder sehs a. nimmer kirchen mur a. innerhalp fehlt a. gesehen a. oder bis 5 jar fehlen a. 5 so sol a. dich] denn a. für] vor a. cristenmenschen a. haben oder nicht a. 6 Ich bis bist] des enweizz ich nicht a. Hierauf wann er ist blozz an allen guten werken und an allen cristenlichen werken, so ist niendert gotes vorht in im a. kristenmensche] mensch a. 7 sin (A) tagezît spr. fehlen a. da anders a. sehzic bis 8 noster alle tag zwei und sibenzig pr. nr. sprechen a. 8 siebenzic A. etlichez a. daz ez a. 9 halt fehlt a. kein crutz a. für] vor a. unde] etlichez a. vil lîhte fehlen a. 10 zwenzig a. daz ez daz bis 12 herzen gêt] und kan dennoch daz pr. nr. nicht a. 13 Unde fehlt a. wirt] ist a. 14 kan a. unde fehlt a. der] daz a. in ez a. Uf] an a. Ir bis 16 willen fehlen a. 15 sint A. 16 Sô] ez a. etelîcher] auch maniger a. zer] in die a. 17 sitzt da a. unde bis nider] und der mund get im genot a. 18 und in der wile a. er trahtet traht er er a. die 19 wîle fehlen a. 19 daz oder daz Aa. 20 ein reingez a. tiuwerre bis 21 hât] hoher verkauft a. 21 der] ein ander a. andern fehlt a. unde der bis 22 treit] iener dicz, der daz, war nach denn ein so ieglichen gemüt stet a. wanne A. swo A wa a. 23 unde swo bis 25 schatz fehlen a. 25 8ô] ez a. sol a. keins a. herzen a. nit bis 26 hordes] nicht anders schatzes haben a. 26 alliu dinc] in a. erschaffen a. 27 der beste bis horden kostliches schatz ist, den iemans uff ertreich gehaben mag a. 27 sten sie also a. ludern a. 28 luoderst] glichsen a. und ist bis 29 bî] und an herzen haben sie kein andacht, in dem herzen ist, keine Lücke bezeichnet in der Handschrift, a. 29 bi fehlt A. Bruoder bis 32 nider ber] so wil ich den munt ungebert lazzen und wil nichtsnit betten a. 32 ûf of A. Du solt es a. 33 doch vil all zu hin a. gnote A genot a. ich fehlt a. 34 war] dar A. werde] geld und ungewissem a. 35 etwaz bezzer a. danne] wan a. ze mâle] gar a. nichtenit a. 36 gewunheit a. weizze a. als] wenn a. wildener] weidman a. 37 ein vederspil a. gevangen hat a. 37 also des ersten gar a. wild a. 38 fliuhet schuoet und fürchtet a. unde vert bis unde fehlen a. swo A wa a. sieht A. Und bis 39 gevæht fehlen a. 39 machet a macht A. er ez a, dor nach mit a. handlung a. als gar a. zam und als gar heimlichen wirt a.
- 468, 1 unde mit bis 3 von, das erste, fehlen a. 3 den hohen paumen a. zu im herab a. fliuget unde bis 4 hant] uf sein hand fluchet a. 4 dun A auch tun a. die da a. betten a. 5 ez] er so a. dester Aa. minner a. dun A. unde halt niuwen] ir sult daz a. mer tun a. 6 unz] bizz daz a. ez iu] euch unser lieber herre a. in dem herzen werd a. und daz a. gewunlichen in dem a. 7 unde got bis herzen fehlen a. Unde dar umbe]

also a, den a. 8 edelstes so a. ofte] also a. gewunlichen a. 9 herab zu eu locken a. dem] ewern emssigen a. guten gebett a. der] die a. 10 kunnen a. dûl ir a. habt a. bertholt Aa. 11 het a. gern vor groz andacht a. groz lieb a. got a. 12 blîben] sein a. 13 grozen min und lieb a. 14 an fehlt a. erzeigt und getan a. hât nach geschaffen fehlt a. 15 dich vor nach fehlt a. selber Aa. dich] sich so a. 16 erloset a. 17 dienst a. Nach geschaffen håt das vorhergehende von 15 unde dich nach im an, buchstäblich (ausg. dinste) wiederholt A. Wil daz nicht helfen a. gedenk a. sein a. 18 manigvaltig a. martel a. eht fehlt a. 19 gedenk a. er aus ier gebessert a. fronen] heiligen a. stunt a. 20 spiegl A spiegel a. sein nach deins herzen a. swo A wa a. bist] seit a. gedenk a. 21 blodikeit a. Swanne A wenn a. 22 gern Aa. gedenk recht eben a. kumen A. 23 bist] seist a. unde vor wer fehlt a. iezunt Aa. und fehlt a. enmitten a. bist seist a. zuo fehlt a. 24 kurzer zeit a. solt du a. 25 Bertholt Aa. nimmer kein sund a. 26 gedet a. niemer fehlt a. dinst Aa. erbute tet a. 27 wird a. Nu dar du hetest a. 28 den bis bedorfte besorgtest den mit deiner notdurft a. du nach müestes A. 29 er tet dir a. kein dinst a. dû slüegest bis 30 strîchen] ich mein du gebst im güt streich und hizzest in vast hin weg an den galgen gen, er kem in dein haus nimmer mer a. 30 struchen A. duot A. 31 lieber herre a. Hierauf er geit uns allen unser notdurft noch iegelichs nutz der sele a. Erl und a. allen fehlt a. Auf bevolhen folgt die sullen wir ueben und alwegen die zu seinem dienst keren a. als man bis 32 ewangeliô fehlen a. 32 lieset A. sint] sin a. sinnen a. Hierauf und da von wil er ie dienst von uns haben wa wir des nicht tun, so muzzen wir im ein hert, swer rechnung dorumb tun. Darüber Wolfhart Maths. am xxij capitel a. Die bis 34 gerâten fehlen a. 34 seinen a. treg a. sint] sein a. einen einen noch keinen a. in nimmer in a. himelrich A himelreich a. niht fehlt a. nemen] gelazzen a.

36 ir tiuvele fehlt a. euch tutel a. ane] zuo a. Hierauf die nempt vast mit euch hinweg a. 37 die die a. umbgent (gen a) Aa. 38 üf gienent A bis 469, 2 hæten] voll wellen stecken und gienen uff, als der tufel, ir herre, daz sie nimmer truwen zu setten und ez vertüt einer einmal, da zehen ir notdurft einmal heten. Daz daz sele und güt nichtsnit schadt, so schadet ez doch leib und selen zumal sere a. 39 gienest A.

469, 1 eins A. 2 unde fehlt a. drunc A. 3 iegcligen a. vollen a. hin fehlt a. bringest on not a. 4 jungsten a. tage fehlt a. ruofende] schreien und von dir clagen a. Wanne A wann a. als a. 5 wienig a. got des a. niht fehlt a. im ie a. daz minneste bis 7 habest] ein rechnung tün von aller diner zit stund und wil, wie du daz angelegt hast und vertriben habst Darüber Wolfhart Als Crisostomus supra Matheum spricht a. 7 habest A. also a. er auch a. minsten a. minnest A. 8 vollen a. on a. sist a. und fehlt a. nützelichen ane worden bist] nutzlichen oder unnutzlichen an gelegt habst a. 9 ez nû] im a. dor a. kumen A. der] ir a. gar lützel ist] nu wienig sein a. 10 durchnechticlichen a. sô] als a. nû fehlt a. uberhant a. 11 und ist bis 12 frâzheit] und dor umb so komen turung in die land a. frâz und 13 fræzinne fehlen a. 13 sint bis worden] ez get nu

jarlang allez mit frezzerei umb a. Einz fehlt a. 14 einen becher] ein glas a. kûme ze] nicht a. erheben] uff gehaben a. 15 win a. schallen unde sneren] spilen sweren a. 16 Unde fehlt a. als a. ubermazz a. mit bis 17 hâst] hast und zu vil izzest und trinckest a. 17 drinken A. als a. ewigen] ewiclichen zadel und a. alles] an allem dem a. 18 daz a. dû fehlt a.

19 siebende A siben a. daz bis hæret] daz nempt ouch hin weg a. hort A. 20 die, die a. mit vor hôhvart eingeschaltet a. umbegênt fehlt Aa. Sô bis mit] von seinen a. 21 die mit g. rîcheit] einer von seinem gut a. die von] einer von seinem a. die von 22 schænem lîbe fehlen a. die] einer a. singen a. der bis 23 stêt] einer von gewalts wegen, so ez im eben get a. 23 hôhvertent] haben und triben hoffart a. und daz a. in fehlt a. frod a. 24 dester Aa. mæzeclîcher füege] grozzer werd a. ez z. diu h.] die hoffart zim a. 25 Sô hôhvertent bis 27 müeze fehlen a. 26 dester beidemale a. 28 wanne A. einen] aller keinen a. niht fehlt a. 29 himelrich A himelreich lazzen a.

30 die, die a. umb Aa. gen a. zu der a. 31 die vor tiusel fehlt a. nement A nemen a. wanne A. über 32 ein niht] ie keinen a. 32 in sîn rîche] in seinem reich wizzen a. Wê] wie a. duvele A. iu bis her] ewer schar gar michel a. 33 wanne A wann a. viel A. eht fehlt a. umbgen a. 34 lazzen a. Hierauf daz sie unseglichen sein a. dâ] denn a. swanne (A) bis 35 unkiusche fehlen a. Wanne A. 36 danne] denn A. græzern] ganzen a. an iu] uber euch a. wanne (A) von keiner sünde] Von keiner andern sunden mag der tusel uber den menschen so vil gewaltes nicht gehaben, als er von der unkusche hat a. Und fehlt a. 37 alse] so a. Ueber dem folyenden Wolfhart Als Augustinus und Paulus sprechen a. iergent (A) dehein hûs] hauser a. 38 daz] die der a. vor bis gar] vor derselben unkusche zu der une a. vür A. umb Aa. 39 rein (A) gesinde haben] kusch und reinz und gesind (so, für ingesinde?) unter ew haben in ewern hausern a. Sîn] Und des a. unmæ-

470, 1 zeclîchen unnutzlichen a. niht bis 2 kinden ewere kind und ewer gesind nicht meistert und sie nicht ziehent a. seit mir hat mir a. ungleublichez A. unglaubigz a. 3 mære] mer A ding gesagt a. wie daz a. diernelîn] tochterlin, daz dennoch nit acht jar alt wer a. einem herren a. sî bis ge 4 loufen] hin weg gefaren sei a. 4 daz bis alt fehlen a. Dor umb so sult ir a. kint a. 5 alse und so a. frevel a. gebarn (A) werden wellen a. Auf unde folgt in sorgen haben und a. 6 döhter A tochter a. in fl. haben] wol besichern a. sô] wenn a. zu der a. kirchen oder etwa anderswa a. gent A hin gen welt a. ir frouwen bis 7 gêt (gent A) fehlen a. 7 Wanne A wann a. schüelerlîn schulerlin A trullerin a. 8 vil gar a. ir er a. gent A. daz sie daz sie eingen und a. Secht nu a. 9 einem einigen a. geraten] in der alten e gegeben a. worden Aa. wol fehlt a. 10 selen a. Darüber Wolfhart Am puch der chunig vinst daz gesriben a. daz ir der a. 11 keins mere a. boser Aa. geschelschaft a. boser heimlikeit a. 12 sund a. gar on mazzen a. 13 auch davon a. den dem a. nichts a. wil 14 lâzen gebresten haben] gebresten wil lazzen a. 14 liute] menschen a.

mein a. 15 die die a. wellent bis lîbes] ires leibes wellen haben a. 16 Swaz A waz a. wegert a. des] der a. ez sei mit a. mit ge 17 wande nach 17 trinken a. 17 trinkende A trinken a. mit bis lebene] andern zerdenklicher so wollust a. 18 Nû] Wol hin a. tunt A. eht wol fehlt a. Auf lîbe (leib a) folgt wie gutlich ir kunt oder mügt a. so lont er a. vil] doch alwegen a. ungetrulichen a. Darüber Wolfhart als Jeronimus spricht a. er bis 19 tiuvele ûf] wann er mag nürt dester baz dem tufel gehelfen wider a. 19 dar ûf] dorumb a. 20 mest a. dû fehlt a. daz ér so ist der leib a. den] der a. dester lieber sî fehlt a. 21 dem bis sêle] die sele den tufeln vil dester lieber a.

22 ir tiuvele bis 23 wern fehlen a. 23 new fund a. uff die sund vor vinden a. 24 sünden] funden a. angeng a. 25 welt a. wellen a. aber iteniuwe] ein newe a. sünde fehlt a. üeben] ertrahten a. 26 an in fehlt a. andere a. liute menschen a. sunden a. 26 Wanne A wann a. 27 sint] sein a. sô vellet] die vallen den in die neuwen erdachten sund und a. ir der bringet man a. 28 stunt mêr e a. niuwen selben a. danne] zweimal A wann a. ir ir] einen wider a. alten sund a. bringen fehlt a. 29 möhtet fehlt a. fremden a. 30 schnit a. eins Aa. der ander a. ein neuwe a. an koufe uffkauffen und verkauffen a. oder und a. 31 an andern dingen] sust an gar manchen sachen, daz des niemans zu end komen mag a. Sô vindet bis 32 sünde fehlen a. 33 schalkhaftigez a. Daz selbe Und daz a. ouch fehlt a. 34 eine A. besetzen marter a. dâ ze] in der a. Wer ist denn a. wann a. 35 der] die a. swenne bis gevæht] so ein mensch selber new, schedlich und verdamplich sund und sund vindet wieder sein eigen sele a. Wanne den So einz a. 36 niht genuget a. allen fehlt a. die alle bis 38 andern die Lucifer, nemoroch, astaroch, belzebub und die andern alle wider die sele erdacht und funden haben a. 38 ern bis 39 gênt] er erdenk und ertracht vil schedlicher sund der sele, wann der tufel alle mit einander a. Hierauf Und daran ligen drei grozz schaden. Der erst ist, daz er ewiclichen dorumb verlorn muzz sein a, das ist auch in A zu ergänzen. 39 Unde fehlt a. schad a.

471, 1 der bis daz fehlen a. liute] menschen a. zer helle] in die ewige verdampnüss a. bringt a. 2 und in niht] daz in nichts a. sinre (A) eigenen] ir selbs a. er bis 3 verdammen fehlen a. 3 drite A dritt a. schad a. der êwigen bis 4 lît fehlen a. 4 ist daz fehlen Aa. sîn] sein pin und sein a. 5 martele A marter a. iemer bis ende] alle zeit on unterlozz a. wehset und von tag zu tag zu nimt a. unze an den bis 14 vant] und dar zu wirst man alle die oben uff sie, die von ir erdachten sunden nimmer in die helle komen unz an den jungsten tag. der selben pin und marter muzzen sie zu ir selbs marter auch leiden als wol als sie a. 7 einre A. martele A. 8 vindent] vunden A. 12 jungeste von siner sunde A.

15 zehent a. des selben tufels a. alle die, die da a. 16 gut uff in a. des daz a. nit Aa. wollent A wellen nach widergeben a. gelten noch wid. a. 17 der] der da ir a. alle tage fehlen a. in der helle a. 18 nû stêst dû] du bist a. rehte fehlt a. ze bis 19 bæsten] der schedlichsten verdampenuss a. 19 Wanne A. alle die die da a. zu der a. 20 die dein marter a.

ie gr. u. ie gr] ie serer und ie vaster a. 21 der jungeste] die letzte a. zer] in a. helle a. vert] kumt a. der denn a. 22 zer] in die a. kumet] vert a. Sô bis alrêrste fehlen a. 23 Sô] ez a. verfluchen a. dû gîtiger fehlen a. 24 wê bis 25 sî] verflucht sei die stund und die wile a. 25 dô] dar an a. worde A worden bist a. 26 daz selb vor 25 her a. zuo dem kinde fehlt a. im] dem kind a. schuld a. daz er bis 27 habe] er hab daz gut durch seinen willen gewunnen a. 27 Und fehlt a. 28 an einander a. 29 als we teten a. alse bis 30 tuont fehlen a. 30 siech A. geitiger, daz hast du an deinem aigen kind erholt und erkauft mit dem unrechten güt a. tuo] tet a. Daz hâst bis 31 guote sieh vorher. 31 eigen A. kindern A.

33 hedent A het a. gern mer a. daz] ez a. eht] aber a. gesein a. muzent A. 34 dem alm. got und mir a. hie lazzen a. herre fehlt a. 35 merk a. wol fehlt a. 36 komen ist a. weder bis 37 hæret] ob ez zu dem himelreich gehor oder in die helle a. 37 hært A. Alse] wenn a. euch nu a. geleg a. 38 merket] verstet a. iegliche a. diu sele bis 472, 1 himelkint] ez zu stund verscheiden solt, ob ez der behalten wer oder nicht a. 39 ginge A.

- 472, 1 Wanne A wann a. 2 nuwen A nürt a. west a ein himel-bis 4 wîle] der behalten wer oder nicht. daz verstet ir wol an diser red a. 3 iezunt A.
  - 5 gehoren a. an] zu a. 6 einre A. nit A. all a. kein a. 7 todsund a. getäten] begangen haben a. sit dem måle] von dem a. daz] als a. worden A sein worden a. von ir bis 8 heubetsunde (A) fehlen a. Die sint bis 9 erwelten fehlen a. 9 sand Nyclaus, sand Ulreich, sant a. 10 Margareten, sant Kathrin a. Hierauf etc Aa.
  - 11 kein Absatz A, Absatzzeichen a. alle die die a. duvels A. 12 kern wellen a. warer reuw a. 13 luter A lauter a. bicht a. genadenn a. unde nâch bis 14 staten fehlen a. 14 dut A. got Aa. eren a ern A. tufel a. 15 laster und euch selber zu grozzen selden a. kerent A cheret wider a. von bis got (A)] zu dem almechtigen got von den unseligen tufeln a. Jâ fehlt a. ir seit wol a. 16 iemer bis 17 brinnet mit dem tufel und mit denn verdampten ewiclichen brinnen soltet a. 17 brennent A. 17 Jâ] unser lieber herre a. er fehlt a. ze] vil a. hart Aa. dar zuo fehlt a. Lazzet a. 18 ewern a. 19 kein a. getan haben a. jâ] nu a. er den] doch unser lieber herre allen den a. an bis 20 hiengen] die in da cruzigeten a. 20 hingen A. unde bis 21 herzen hutet euch vor allen totlichen sunden a. 21 samt fehlt a. von dem leidigen in dem argen a. 22 got a. nû des êrsten bis 23 sêle fehlen a. 23 furcht a. als bis 25 liset got und mir geschehe, als der weissag gesprochen hat Ich gen allez stupfeln hinden nach in dem wingarten a. 25 lieset A. daz fehlt a. ir lesent A ir leset a. 26 in der daz ist in der a. furt Aa. 27 unde grôze fuoder hein] mit starken fudern hinweg a. get unser herre und ich a. 28 stupfeln a. iergent A indert a. 29 unter dem laub vor verborgen hab a. uns bis niht des guten und des bederben wirt uns niht a. 30 Nuwen A neur a. klein Aa. bettrise a. 31 und ein kornlin fehlen a. daz da a. 32 betrisen a. dem spital a. spiteln A. diu kleinen bis

33 kornlin fehlen a. 33 leider fehlt a. nihtsnit a. 34 furt Aa. mit starken bis 35 trûben] mit ganzen truben und mit starken fudern a. 35 martret a. windent A winder so a. allez a. 36 geeder a. we in a. 37 an dise werlt fehlt a. Owê des] owê secht die jemerlichen, schentlichen marter an a. Nein] und tut daz a. den alm. hinter 38 got a. 38 nû] und a. ze bis tiuveln von dem leidigen tufel zu unserm lieben herren a. Gedenkent A und gedenket a. 39 die manicvalten sein grozzen a. tugent und an die grozzen frod die er euch geben wil a. unsers herren fehlt a. für das folgende und an sine bis zum Schluss der Predigt hat a Nu ruffet heut an die kunglichen muter marien mit innerclichem herzen, daz sie heut unser fürsprecherinn wel sein zu irem lieben kind, daz ir nichtsnit versagen mag noch kan, daz er sich heut genediclichen uber euch erbarm und euch enbinde und lozze uzz dem gewalt des tufels, und daz er euch alle ewer sund vergeb und euch helff zu dem ewigen leben, daz ir ewiclichen muzzet sprechen Unser selen sein enpunden uzz den stricken der jagenden als der spar uzz dem netz mit den heiligen martrern in den ewigen froden. Daz uns das allen widervar daz self so uns der vater etc.

473, 1 magt A. 2 kerent A. 3 werdent A. zwei] zwelften A. 4 werdent A. 5 unde bis Schluss Zusatz Pfeiffers, dafür etc A.

## XXX.

474, Drissig. von vier stricken. Anima nostra sicut passer (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxvij predigt sagt von vier stricken. Anima nostra (Ueberschrift roth) a. 1 siend a. de laqueo ven. fehlt a. 2 selen a. sein a. enpunden a. den stricken a. 3 netz a. Ueber dem Bibelcitat Wolfhart Daz hast du oben gescribens an der xxvj predig, do lügs an a. singet man a. 4 den fehlt a. martrer a. Wanne (A) bis sô] Wir haben als gar a. 5 strick o. gelegt haben a. 6 martrer a. mugen Aa. selen sein a. enpunden a. 7 den stricken a. als a. uzz a. 8 netz a. Wanne A fehlt a. sint iemer bis jagende] sein uns alle zu hin jagen a. alle zu hin, wie oben 467, 33 allzuhin, vielleicht aus allez an durch Umdeutung entstanden, hat mit ihm jedesfalls wie unsere Stelle, wo es iomor mêr ersetzt, lehrt, gleiche Bedeutung. unde bie 9 stricke fehlen a. irre A. 9 daz wie a. Wanne A fehlt a. sie haben daz himelreich verworcht a. 10 habent mit sünden bis 16. 17 verzigen] und mugen nicht wider darinn komen. daz wir nu ir stat besitzen sullen, darumb sein sie uns als gar veint, daz sie nichts anders begern noch trachten, wann wie sie uns davon gewisen mochten a. 11 irer A. 12 spricht A. 13 diesen A. 14 Wanne A. 15 umb himelrich A. 16 jarn A. 17 Sô fehlt a. sie heten a. list a. 18 worden A. unde] sie a. haben aber a. sît von tage ze tage] ir sei der a. ie mer 19 und ie mêr] vil und vil mere a. 19 liste fehlt a. gelernt a. unde dâ von bis 20 gelegen fehlen a. 20 Wanne A. wie a. irre A. strick a. ist] sein a. 21 irre A. list a. dannoch] hundertstund a. Sie legent u. str.] die legen sie uns a. 22 weg a. dâ hin gên fehlen a. undel sie a. legent uns A.

strick a. 23 und fehlt alle drei Male a. drinken A. slafende A slauffen a. Darüber Wolfhart Als Gregorius spricht in sein omilein in der vasten a. 24 auzzgang a. und fehlt a. eingang a. und an a. den fehlt a. 25 eht] denn ihts a. dunde A. dâ legent bis 475, 6 ein ende fehlen a. 27 martelern A.

- 475. 1 ir fehlt (Schluss der Zeile) A. 2. 3 mogent A. 4 erlieten A. umb A. 6 Unde felilt a. mochten Aa. wol] gern a. 7 marter a. umb Aa. huld und genad a. lieben herren a. auch unser a. 8 selen a. enpunden a. von den stricken a. 9 strick a. so gar a. manicvaltic sint] unseglichen vil ist a. 10 martel] verdampnuss a. martert a. doch nu niemans a. 11 himelrich A -reich a, denn a. 12 Siech a, solt du a, als a, gut a. unde der guote fehlen a. 13 alse A. min frouwel sant a. Elzabeth a. ist hinter zeiten a. 14 wurden a. also sult ir dun (A) fehlen a. Wan bis 15 martel Nach unsers herren marter do wirt der martrer weg neurt drithalb hundert jar a. Wanne A. 15 nuwen A. 16 Wanne A Do do a. marter a. als gar hert a. ist feldt a. grulichen a. was zu a. nam] man so a. 17 lieber herre a. himelrich A -reich a. Wanne (A) ez gênt bis 19 abe genomen fehlen a. 18 einre A. 19 Wanne A. unser herre er a. west wol a. ez] er a. 20 lang a. hett a. daz den a. cristen zu vil a. Man kann bei cristen an das fem. denken, denn es ist etwas anders, wenn unsere Handschrift, die den Plural liute meidet, ihn bald durch menschen 406, 4. 411, 12. 416, 32. 418, 31. 430, 32. 34. 451, 33. 458, 39 u. ö bald durch welt 467, 2 u. ö ersetzt, statt cristenliute den Plural cristen bietet wie 455, 22. Das Wort cristonheit meidet die Handschrift nicht wie 456, 6, wo sie kristenheit für A geschrift hat. abtrunnig wern worden a. 21 Und fehlt a. worden a. dem den a. dâ von also a. 22 in fehlt a. unser lieber h. a. denn weg der marter ab a. noch fehlt a. 23 ûf getân wider offen sten a. sô wenn denn a. enderist a. Swer bis 24 marteln wer denn leb a. 24 vast a. kristenglauben A glauben a. enkert A ker a. 25 sich | uch A. an dehein sin ungelücke | an des Endcrist gangel nichtsnit a. noch an dehein bis 26 dröuwen (trouwen A) fehlen a. 26 kein a. wan bis 27 mügen wann ewer ein teil mochten daz wol geleben a. 27 Wer a. denn a. martern lat a. sînen den a. 28 cristenglauben a. martrer a. 29 hiute da a. singen und lesen a. in dem h. ampte (A) fehlen a. 30 gar vil a. gemartert a. Die selben a. tretten a. 31 zum a. himelrich A -reich a. damit so a. entrinnent A. entrinnen sie a. ûz d. t.] dem tufel a. 32 stricken fehlt a. als wol als a. martrer a. mit irre (A) bis entrunnen fehlen a. 33 Unde fehlt a. selb a. daz ir bis 39 jagenden davon so sult ir euch vier tugent fleizzen, die gehoren zu der barmherzikeit. So mugt ir wol allen den stricken entrinnen, die die tufel euch immer gelegen mugen und on allen zwivel so kumpt ir da mit in daz himelreich a. 34 lei A. 37 mogent A. 38 nement A. hæret A. himelrich A.
- 76, 1 Kein Absatz A Absatzeichen a. erst a. barmherzikeit] tugent a, in A wol ein Fehler. kuscheit a. kusch a. 2 Der bis einer] daz ist der best fund a. voer A. strick a. 3 tufels A. gewan] vant a. gewinnen] erdenken a. 4 daz ist kiusche fehlen a. heilig a. ze dem bis 6 gewunnen]
  PFEIFFER-STEOBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

den tufeln entrunnen in daz himelreich zu denn ewigen froden a. 5 himelrich A. 6 dufel A. Unde bis wellent] Wilt du aber nicht gar kusche a. wollen A. 7 also daz a. sie irn (A)] du dein a. rein behalten wilt a. wollent A. sie] du a. 8 ir] deiner A. libe fehlt a. brâhten] genomen hast a. solt du a. zu der a. komen] grifen a. Darüber Wolfhart als sand so spricht ad Corinthios a. Dâ müget ir bis 19 kiuschekeit] Und die dennoch kuschlichen und mezlichen halten, wann zucht und mazze hat got gebotten. Und daz du deinen leib niemans mitteilen solt, wann deinem gemechit. wie man mit der e leben sol daz vindet in der predigt von der e. wil einz, daz mag ez hie an diser stat wol lesen a. 9 erzeugen A. 10. 11. lieset A. 17 sint A. magtum A. 18 moget A. 19 blibent A.

20 Kein Absatz A. Absatzzeichen a. dugent A. dimutikeit a. 21 martrer a. 22 so wern sie a. wern A. sô gar] also a. 23 engangen] entrunnen a. Dû solt dich bis 27 gesezzen] Unser lieber herre spricht selber Du solt dich demutigen und dich nicht zu obrest an den tische sitzen (Darüber Wolfhart Als Matheus sreibt am xxiij capitell), daz dich der wirt icht lesterlich heizz uf sten und einen andern an die stat setz, da du gesezzen woltest sein a. 23 spricht A. 27 Da bei ist uns zu erkennen geben a. 28 wer a. getanre A getane a. hoher Aa. wann a. 29 zurecht a. in abgrund a. 30 helle a. tugende bis 31 demüetekeit] dorumb sult ir demutig sein Darüber Wolfhart Als Lucas am xiv capitl spricht a. 31 lieber herre a. Jêsus Kristus fehlen a. der was seller a. als gar a. 32 daz er halt bis 35 tiuvels] und sein kunglich muter Maria, daz nie niemans als gar demutig was als sie a. 34 sint] sin A.

36 drite A drit a. miltikeit a. gar fehlt a. onmazzen a. 37 vor A. strick a. des tiusels] der jagenden a. mild a. 38 daz ir bis begern] den die ewers almusen durch gots willen begern a. Am Rande in a eine Federzeichnung (roth), die den Oberkörper eines Bettlers darstellt. Die linke Hand stützt sich auf einen Stab, die rechte weist auf unsere Stelle. Ueber der Figur steht Gibb durch gott. 39 lesche a. Darüber Wolfhart Als Gregorius in om. spricht und auch Jeronimus a.

477, 1 Wanne A fehlt a. got] unser lieber herren a. vordern hinter 2 tage a. 2 jungsten a. mit d. s. dingen fehlen a. mild a. 3 liehen armen leuten a. ettewanne A unter willen a. armz mensch a. verre baz] gar und gar wol a. daz] so a. 4 ein wênic bis 6 wert wære] vier schilling pfenning oder sechs leichst und tust im als lieb daran, als ob du im unter wilen ein clein ding umb sust gebest a. 4 pfennige A. 5 ein A. 6 pfennige A. Ir sult] Du sust so a. dorumb nemen a. 7 wanne A wann a. machet bis ungewisheit] machet unstet und ungewisseit off a. 8 liuten] menschen a. Unde darumbe bis 9 almuosen] ir tut doch sust groz almusen an in a. 9 tuont A. 10 oder zu liehen haben a. iren guten a. willen dar a. wanne A fehlt a. nimpt Aa. lieber herre a. 11 guot] diu werk a. Wanne A wann a. singen a. engel Aa. über] ob a. kripfen troppen a. dîne bis 12 hæhe] Ere und lob in der hohe dem almechtigen got a. 12 frid a. 13 da eins guten willen sein a. Unde fehlt a. umb Aa. ir alle a. 14 sô habet bis 17 milte] und volbringen (Darüber Wolfhart)

Als Augustinus spricht) daz mit den werken als verre und ir mügt, so entrinnet ir den stricken des tufels a. 16 moegen A.

18 Kein Absatz A, Absatzzeichen a. vierd a. wanne A wann a. niemans a. 19 in dirre n. i. jenre (A) hie noch dort a. Hierauf gegen erbern menschen a. gleube A glaub a. 20 ungetriuwe bis ungetriuwen] ein ungetruwez daz hab ein ander ungetruwez a. got Aa. 21 werdent] sein a. êwiclîchen bis werbent fehlen a. 22 Wanne A fehlt a. unmazzen a. we und gar vil smacheit und leid a. ûf ertrîche fehlen a. 23 ertrich A. Maniger bis 25 ertrich (A) fehlen a. Unde fehlt a. 26 der vor untriuwe fehlt a. sô als gar a. feint a. Hierauf daz er sie verdampnet ewiclichen a. ist der triuwe] und er treuw ist er a. unmâzen] gar a. Wanne A fehlt a. 27 ouch bis ertrîche] ein teil uff ertreichen erbotten worden a. die bis 28 waren fehlen a. 28 als bis Martha] uon marien magdalenen, von Marthen a. 29 unde her] von a. Nichodemus A Nykodemo a. unde her Joseph bis 30 michel teil] und sust von vil andern a. 30 Unde fehlt a. umb a. so sult a. uch A auch a. der tugende bis 31 triuwe] trew sein a. 31 heizzet A. moeget A. enpunden a.

33 Kein Absatz oder Absatzzeichen in den Handschriften. wie manie bis 36 getrahtet fehlen a. ich fehlt A. 34 ich wolte A. antworten A. diesen A. wanne A. 35 kunnen A. angenge A. 36 hett ir a. wider] gegen a. diesen A. 37 sched. liste niht] kein list a. wer Aa. niemans a. hie bis 38 ougen fehlen a. 38 vor] fur A. wolt a. got Aa. wider antwurten a antworten A. 39 haben a. irn A iren a. strick A.

178, 1 diesen A dise vier a. tugent a. vahen a. bescheidenlich Aa. 2 die vor werlt fehlt a. 3 Unde rehte ze fehlen a. iegelicher a. wildener] jeger a. 4 ander weideliute] vogler a. alse sie fehlt a. einem iegclichen a. wild Aa. Hierauf waz denn den wild ist a. sîne str. sunder] ein sunderlichen strick a. 5 müzzen (A) haben] legen nach seiner art a. wol ieglicher bis 6 stricke gar wol einem iegelichen menschen strick a. 6 legen nach seiner art a. dar bis sich] und als in denn daz a. 7 weidleut A. umb Aa. gen a. 8 die legent bis 9 gezimet daz sie dem wild ir strick und ir lag legen, darnach und ieglichz denn ist a. 8 in ir lage legen A. 9 diern A. bald a. den muzzen a. 10 grôze] stark a. strick a. wanne A] anders a. brechen und zerzerten a. anders fehlt a. 11 einvalten] eiteln a. drumen a. muzen A muzzen a. den vischen a. 12 wag a. aber fehlt a. ein ander lag legen a. wanne (A) bis 13 niht fehlen a. 13 fogeln A. ouch fehlt a. lei Aa. strick a. 14 Sô fehlt a. Den wurmen in der erden den muzz man a. aber ander stricke einer anderlei a. 15 dunt A tun a. tufel Aa. legen a. liuten menschen a. 16 sunder sunderlichen a. strick a. unde den richen bis 17 ander den jungen sunderlichen, armen leuten sunderlichen a. 17 Daz fehlt a. 18 dunt (A) sie] allez a. umb a. welt a. vil fehlt a. dester Aa. mer a. gevahen mugen a. 19 Sô fehlt a. den armen leuten haben sie a. strikch a. funden] legt a. daz sie ir bie 21 stricke] der ist gar schedlich. in dem selben strick vahen sie der armen menschen mere, wann mit allen andern stricken, die sie in gelegen mochten a. 20 als sie A. 21 Wanne A

fehlt a. der] er a. geleich a. als a. lît] stett a. Ir bis 23 vâhen fehlen a. 22 muzent A. lei A. 23 fische A visch a. sint bez. bezeichen a. bî fehlt a. den] die a. liuten] menschen a. 24 wanne A. ez ist bis 25 arm] die visch sein blozz und nackent (Darüber Wolfhart Als Johannes in apokalipsim sagt) a. 25 sint sein a. ouch fehlt a. liute bloz a. die sint ouch gar (A) fehlen a. 26 Ez] sie a. fruset A freuset a. unde sint bis 27 nacket fehlen a. 27 in ist gar chalt, sie sein blozz aller genaden a. Alsô bis 28 liute fehlen a. 28 haben a. 29 gelegt a. untrew a. wanne (A) bis sint fehlen a. 30 Sô möhte bis 31 selben mit keinem andern strick mochten sie ir so vil nicht gevangen haben a. 31 Wan bis sint Die visch sein arm und nackent a. fisch A. 32 sô] und a. sie fehlt a. Auf einander folgt und daz ist ein sprichwort ezzet an ander a. alse die A als die a. wage wazzer tun a. Darnach ist A zu ergänzen. Und fehlt a. 33 dunt A. leut a. Wanne bis sint sie sein unberaten a. sô] dor umb a. erdenken a. 34 gar an manigen enden a. und erdenkent maniger fehlen a. grozze valscher untrew a. und in bis 38 triuwen hat fehlen, dafür waz sie tun oder werben, da ist alles untrew und valsheit bei a. 35 tufel A. 36 undruwen A. 37 dut A. 38 Du armer solt du a. einem s. schuohel nürt einen schüch a. machst a. sie iml in a. ungetreuwelichen a.

479, 1 einem sînen] einen a. machst a. im fehlt a. ungetreuwelichen a. 2 stilst a. er im dir a. dester A vil dester a. unnutzlicher a. 3 wirt ist a. an bis lenge | und machet in dester enger a. Solt du a. ichts a. 4 dust A. allez fehlt a. ungetruwelich A ungetrewlichen a. unde bis 5 stilst | und lugst und trugst dorzu a. 5 stilest A. Aber daz bie 6 dienet Aber die meid und die knecht die euch da dienen a. 6 dient A. die stelen a. iu fehlt a. salz bis 8 brôt] smalz, salz, mel, korn, eier, kese, brot a. 7 stilest A. 8 unde bis versteln und mag in ein ganz brot nicht werden a. 9 verstilst stelen sie a. stuck a. unde die bis 10 rintbrâten fehlen a. 10 Unde die bis 11 treist] wer das von in ein nimpt, der ist auch ungetreuw a. 11 wanne A. nemen sie es nicht ein a. sô bie ligen so liezzen sie ir stelen sein a. Unde bis 13 fiure fehlen a. 13 dir du a. 14 leckspiss a. wie bis heizest fehlen a. 15 du heizest a. ehalt Aa. diesen luten (A) deiner herschaft a. 16 sint sitzen a. getrewlichen a. behalten, behuten und beharn solt a. 17 Wanne (A) dû bis 18 unde wenn du des nicht tust a. 19 ez im bis wider und gebest denn im daz uor wieder a. Des han ich bis 24 tuon mügent] Die tagwecker haben auch manigerlei untreuw, sie arbeiten einem umb sein lan zwen tag. daz teten sie in selber in einem tag. die drescher dreschen gar ungetrewlichen, sie mainen, heten sie neurt daz stro ab gedroschen, so heten sie ez wol geschickt und lazzen daz korn in dem stro, daz ein armen saure und herte arbeit ist, daz ez nicht grozz sunde wer, so ist ez doch mere wann schand, wann wen sie in selber dreschen so slahen sie ez gar wol uzz und lazzen nichtsnit in dem stro. Die snitter sneiden ungetrewlichen, so die mere untrew dor zu getun mügen a. 20 sprich A. 21 tageworhten A. wirken A. 22 bedorfent A. denne A. 23 verduppent A. sniden A. 24 dun A. mogen A. gêt] gen a. duppin A

diebin a. 25 gêt bis nâch] und daz jung dieblin get ir nach a. drugket A durcht A. 26 ein Aa. forch A. Pfî dû bis 34 gesehen mugent] Untrw steckt in in, ir sele wirt nimmer rat. Untrew macht auch manslacht und die ist aller meist unter den gebawren, die mugen vor neid und vor hazz ein ander nicht an gesehen a. 27 duppinne a. wanne A. 28 Wanne A. 30 umb A. 31 ettelicher A. sin lip A. 32 dut A. viel A. dunt A. 33 vor] für A. 34 vor] für A. mogen A. Sô trîbet einz] Sie triben a. 35 dem bis schaden] daz vihe auch irem nachgebauren a. 35 unde ze leide bis 480, 5 vischelech] so bestet und kauffet einer ein gut den andern und wie sie einander verderben mochten, das teten sie gern. So verret einer den andern, daz macht allez untreuw. des ist die welt in überal vol a. 35 keufet A. 36 einre A. hofe A. 37 reuber A.

480, 4 manige A. 5 iuch bis 6 untriuwe] ir armen wie gar schedlichen euch die untreu ist a. 7 Und anders bis 8 gevellen] hoffart brecht ewer keinem schaden a. 8 der] ir a. 9 möhtet ir niht bis 10 geleisten] habt es nicht zu verlegen. uberezzen und ubertrinken mag eu nicht geschaden, wann ir habt sein nicht a. uberdrinken A. 10 möget A. Mit deheinen bis 11 tiuvel] Davon moht eu der tufel mit keinen andern stricken a. 11 sô] als a. gevangen haben a. alse gar 12 volleclichen fehlen a. 12 als a. untreuw a. Unde darumbe bis 14 stricken fehlen a. 14 nuwen A. diesen A. Wanne (A) alliu fehlen a. 15 diese A fehlt a. stricke] stucke a. eintweder a. oder hinter alt fehlt a. 16 Und alsô bis 19 allen] Und davon haben die tufel ieglichem teil den aller schedlichsten list und strick gelegt, den sie iendert erdenkohen mochten a. diese A. 18 diese A. 19 Unde fehlt a. dor a. umb Aa. mit fleizz vor a. diesen A den a. daz him. a. himelrich (ei) Aa.

21 Der ander bis 23 wirt fehlen a. dut A. 22 zuht A. 23 selben] andern a. haben a. liuten] menschen a. die 24 tiufel fehlen a. 24 selbe strick fehlen a. 25 liuten menschen a. 26 geleit nach unklusche a. Seht bis sie] daz ist a. dunt A. 27 glich A aller glichst a. Wanne A fehlt a. wern A sein a. 28 eins reinen a. eins guten a. 29 (wi-)sende A. und an betten a. an andere gute ding a. und ist bis 31 gîtekeit] und wissen sie nicht wol zu sagen von untrew, von hoffart und von audern bosen dingen a. 31 ander A. 32 unde fehlt a. habent legen in a. den jungen liuten fehlen a. 33 geleit fehlt a. wanne (A) bis nach wann ir herz froet sich daruff a. in im A. und so a. 34 stet in a. der muot weder sin noch müt a. nach keinen andern sünden a. als sere als a. 35 und ouch bis 36 koment fehlen a. 36 nit Aa hinter 37 sunden a. daz fehlt a. 37 tufel von keiner sund wegen a. alse so gar a. an] uber a. 37 liuten menschen a. gewinne hab a. unkusch a. Unde fehlt a. sô fehlt a. sint] sein a. 39 die tiuvel] sie a. sô] des gar a. die jungen liute einen jungen menschen a. des ersten bis

81, 2 an der sünde] dorein bringen, daz er in dester minner entrinn a. wanne A fehlt a. 3 hanet A. manige A. ander fehlt a. sund und bosheit a. Så ze hant bis 5 dienste] hoffart, geitikeit, hazz und neid, frazheit und trackheit an gotes dienst a. 4 die frazheit A. in] an A, was also mit a verglichen herzustellen ist. Vgl. 15, 4. 102, 6. 494, 19. 517, 8.

524, 39. 525, 12. 5 Unde dâvon bis 10 himelrîche] Davon so schurgen und raten die tufel den jungen menschen die unkusche aller gernst a. 6 unkusch A. flizeclich A. dester A. 7 Wanne A. dester A. 8 wil fehlt A. 9 bringen A. wanne A. 10 selber A. himelrich A. Wie fehlt a. 11 sullen a. jungen liute fehlen a. uns den a. behüeten bis 12 stricken vor demselben bosen strick gehütenn a. die bis rætet fehlen a. 13 mit fleizz vor a. ver A. sîne heiligen] die kungliche a. m. Marien a. die kiuschen bis 14 Marîen fehlen a. 14 unde bis flîze] und mit ganzer andacht a. 15 bitten und anruffen a. ewer kusche beschirm a. der reinen a. 16 kusche willen a. da mit a. heilig a. mine frouwen sant die kungelichen muter a. 17 beschatet hete] bestettet und beschirmt hat a. frouwe bis 18 trûtkint] lieber herre und auch sein liebe muter als gar genedig a. 18 drutkint A. beschirmen und behuten da vor a. als sie getan haben a. die h. frouwen fehlen a. 19 Kathrinn a. sand Marg. a. sand Agâthen bis 20 Nicolausen unde fehlen a. 20 sand a. sust manig a. ander fehlt a. 21 beschirmt Aa. haben a. 22 selber auch a. gedanken a. unde bis 23 werken unde fehlen a. 23 boser geschelschaft a. heimlichkeit a. 24 unde bis dingen fehlen a. Am Rande eine rothe Hand auf die Stelle weisend und merch wol a. dein a. 25 gar wol a, dein ged, a, freilichen a frilich A, 26 dester a, unde das letzte fehlt a. 27 wilt du a. ouch fehlt a. tanz gen a. zuo d. heimgarten] an heimlich stett lauffen a. wilt fehlt a. 28 då fehlt a. gerüemen] raumen a lachen a. unde geweterbletzen (A) fehlen a. 28. 29 und mit den augen zwiren a. 29 so strauchelst du schicherlichen a. den] dem a. 30 Die bis behüeten Wilt du dich aber da vor behuten a. die be - bis 32 worten so biss lutzeler wort und demutig mit gewand a. wollent A. 31 wollent A. 32 und auch sust mit geb. a. unmuzz a. 33 dinge werk a. diu bis sint daz ist dir gar nutz zu der sele und zu leib a. Wanne A. 34 ein muter aller sunden a. Darüber Wolfhart Als Ambrosius spricht a. Swanne (A) bis 35 üppekeit Lazzet ir euch uff mussikeit und uff uppikeit a. 35 sô bis bestruchen] so valt und seit ir a. moget A. den] dem a. 36 ir müezet bis muot] ir must sin und gedank zwingen a. 37 Nû fehlt a. Bertolt A Bertholt a. sullen a. mut und gedank bezwingen a. 38 und uns da vor a. behüten a. Hierauf so wizzen wir auch nicht a. unde welhe ged. sint] welhez a. 39 sünde] gedenk sein a. Nû] und a. merkent A. mich alle a.

482, 1 samt] gar eben a. etlich a. gedank a. irren a. 2 seint a. dotliche A totlich a. 3 wîse sô fehlen a. gedank a. 4 ein krem a. dâ] und a. krem a. sten a. 5 einre A ie eine a. danne der] wan die a. unde ie bis 6 andern] so ist auch eine von gewand kostlicher wann die ander a. schönre A. 6 Und ez gêt bis 9 mannen fehlen a. 7 wanne A. sprich A 9 so sprich a. swanne A wen a. 10 frauwen A. krem gen a. sehen a. 11 von einer krem zu der andern a. unde wartent bis 13 koufen welle] und sehen gern die schonheit und die gezierde, die dar innen ist und gen nürt durch schwens so willen dar a. 14 hin] für a. er nihts veilschet a. recht a. als a. 15 frouwe bis ein fehlen a. sieht A. vil schoner a. sieht A. 16 gar leutselig a. sein a. die sicht er a. sieht A.

sumal gern a. Auf an folgt und hat einen mut von in a. und fehlt a. er wolt aber a. kein gut a. 17 darumb nemen a. kein sund a. tede A begieng a. deheine A kein a. 18 danne z. verliesen] ez ist ein verlust der zeit a. aber also] auch a. krem a. 19 gen a. daz bis gestênt] und sten a. schaween a. 20 ouch fehlt a. feilschen der gezierd a. sie fehlt a. keinen a. nichts zu kaufenn a. 21 denn a. eht fehlt a. kurzwile a. dâ fehlt a. 22 stênt unde daz a. feilschen a. der bis kleinæde fehlen a. dem andern a. 23 do A. einre A. oder und a. sus fehlt a. mit A mit ir a. reden wirt a. 24 maniger slahte von manigerlei sachen a. Hierauf die ungeverlichen sein a. nit A. schelklich A schelklichen a. in redt a. 25 daz er kein gut nem a. kein sund a. mit ir bis 26 sünde fehlen a (Schluss der Zeile). 26 Swanne A wenn a. er] einer a. 27 lang a. 27 der krem a. lieben a. 28 er fehlt a. veischet A fleschet a. als lang a. als vil a. er herzeclichen bis 29 koufte im kauffs zu mut wirt a. 29 keufte A. in bis irret und das irret in nichtsnit a. wan bis 30 hat] wan der pfenning, daz er des nicht enhat a. 30 sô ist ez bis 32 brâht ist fehlen a. 31 Swer A. swanne A. 32 Reht fehlt a. umb Aa. den gedank a. Swenne bis 35 redende] wen du bei einer frawen oder junckfrawen stest oder sitzest und mit ir als lang schelklichen redst und sie feilschest biz daz du zu kauf kemest a. 32 Swanne A. 33 nit A. 36 unz bis irrende] und daz dich furbazzer nichts anders irret a. statte A. daz sîn da ez a. nit A. 37 diu bis dâ ez alsbalden ein haubtsund a. Hierauf wer dan froer, wann der tufel, so er ez also geschicket a. Unde fehlt a. umb Aa. 38 fliechen a. heimelicheit unde bæse] heimlich geschelschaft a. alle die bis 39 wan er] welt ir anders den stricken des tufels entrinnen und der ewigen marter uberhaben werden a. 39 duvels A. entrennen A. wollent A. wanne A.

483, 1 ist bis 2 hat fehlen a. einre A. irgent A. Unde fehlt a. do A. spricht Aa. eht] auch a. sand Pauls a. fliechet a. 3 liute] menschen a. Ueber dem Citat Wolfhart Ad Corinthios am xij capitell a. mügt A sult und mügt a. si A. gern a. wanne A. 4 nimpt a. die liebste ding a. diu ir bis 5 habet] so irs iendert an ewerm leib habt a. irgent A. irm A. 5 hant A. dannoch bis 6 sît] dor zu müst ir ewiclichen verdampt sein a. 6 sint A. âne buoze fehlen a. die Buzz a. nim a. auzz a. 8 unde dannoch bis 9 unkiusche fehlen a. 9 nascher a. 10 villeicht a. dâl daz a. 11 an fehlt a. tet A tett a. hab a. Unde fehlt a. selb a. 12 daz ist der der ist auch bezeichet bei dem a. wormen A wurnem so a. 13 legen a. wurm a. liute] menschen a. Wanne A. ez sliufet] sie fliechen auch a. 14 von] auzz a. muse a. und als a. 15 wurm a. dû fehlt a. loupvrosch A lobfrosch a, kaum a. kume mag A. 16 mag hinter geheben a. uns ouch fehlen a. selben fehlt a. 17 meren hinter unkusche a. nuwen A nicht a. 18 nennet bis schalcliche] sagt ez schelclichen von dem daz vater und muter tun a. Und des a. 19 danne v. u. muoter sie den a. Hierauf und ist allez unrecht a. dut A. gar fehlt a. ubel Aa. dar an a. Hierauf ir sult in daz weren a. 20 wanne A. waz a. des ersten a. 21 mêr fehlt a. gern a. Dar umbe davon a. solten A solt a. gezîte bis 22 kiusche uff kuscheit weisen und leren a. 22 an worten u. an w. a. 28 sitten a.

Pfi] Owe a. gezîte] gar zeit a. den strick des tufels a. duvels A. 24 an deinen h. nimpst a.

25 drite A dritt a. manig a. züchet a. 26 weg a. warmherzikeit a. marter a. 26 der selbe bis 27 geleit den hat der tufel den reichen menschen gelegt, der heizzet hoffart a. 27 Wanne A. 28 wol fehlt a. himelrich A daz himelreich a. verdienen fehlt a. unde wol a. 29 geben fehlt a. betververten so a. unde fehlt. gotsververten so a. unde ze bis 30 Rôme zum heiligen grab, gen Rom, zu sand Jacob a. 30 swar wa hin a, wes a, 31 beginen a, umb A, ewig a, moht a, niemans a, 32 so hat a. gelegt a. den rîchen fehlt a. hoffart a. 33 Gleicher weise als a. weidleut a. die vogel mit vil anders stricken muzzen vahen a. 34 wann a. die vische oder die wurm a. dâ von bis 35 vogeln] der geleichet man die reichen zu den vogeln a. 35 glicht A. wanne A fehlt a. fliezen a. freilichen a frilich A. 36 singen a. schon a. frolich a. 37 undel sie a. furchten a. niemans a. sint sein a. 38 unde nach libe fehlt a. gecleid nach ir art a. varent a. Hierauf davon so gleichen wir die reichen menschen den vogeln, wann die sein auch frei und fro a. haben a. 39 hand a, cleider a, fremde cleider a, sust a,

484, 1 der] einer a. der] der ander a. 2 etlicher rot, etlicher grünn a. als der s. ist fehlen a. 3 der bis spiegelvar fehlen a. der etlicher a. Unde dâ bis 5 sint fehlen a. dâ] dar A. 4 von zu A. wanne A. 5 Unde fehlt a. spricht Aa. der fehlt a. 6 guote sant fehlen a. hoffart a. richtum A reichtum a. 7 mad a. apphel a. vogel fehlt a. liute] menschen a. schon bis 8 schône fehlen a. 8 unde bis 9 übermuot] ir sult daz arm volk nicht also verdrucken mit ewer hoffart und mit ewerm unrechten gewalt durch ewern übermut a. verdrückent A. 10 der bis hôhvart] ir einer von seiner hoffart wegen mere leut haben a. danne] wen a. 11 und urliuget bis 12 werdent und kriegen mit einander und machen gar manig arm mensche a. Auf vogel folgt daz seint ir reichen a. kumpt a. allez fehlt a. ewer a. hoffart a. 13 tribent A. gewalt a. und fehlt a. hebich a. 14 ir clavogel a. wollet A welt a. die armen liute] under armen a. under drücken fehlen a. 15 und fehlt a. ergrinen] ergrimmen a. Zur Lesart von A vgl. die schon im mhd. Wörterbuch angeführte Stelle Buch der Rügen 1111 ir habt in reisen witwen unde weisen zergreinne denn so ist nach der Handschrift zu lesen gewont. Hierauf mit ewer hoffart und a. iuwerm fehlt a. sint sein a. 16 enpfolhen a. daz da a. krimment A ergrimmen so a. sint sein a. in auch a. 17 an uff a. got Aa. an dem jungsten tag darumb antwurten musst a. 18 Her fehlt a. ir des volkes a. Darunter Wolfhart In Egipten land der chinder von Israel. ir herren a. der armen a. 19 liute fehlt a. pflegen wollet (A) pflegt a. minnete] vorcht und in lieb hett a. 20 sîner] seinen a. 21 mocht a. der tiufel got A. hoffart a. 22 dut A. det A. tet auch a. her fehlt a. unde her fehlen a. unde fehlt a. 23 unde der keiser bis 24 Oswalt] sand Oswalt, kung Karol, keiser Heinreich a. 24 dannoch fehlt a. ander a. 25 schauff, daz ist sein volk a. bevalhe a. ir bis hânt] der haben sie also a. 26 mit bis die fehlen a. ewig frod a. besezzen haben a. 27 Wanne A fehlt a. selber A fehlt a. heizzet in a. 28 guter a. hirt a.

darumb so a. ouch fehlt a. wem Aa. bewelhe a. 29 man bis eht] der des denn mit trewen a. phleg a. wanne A fehlt a. gar fehlt a. ern A. 30 dorumb geben a. adeler a. also fehlt a. uff Aa. 31 tretten a. ir in a. alsô fehlt a. unz an] bizz uff a. 32 bein, ez sei a. gut a. noch fehlt a. leib a. noch an d. êren fehlen a. 33 noch fehlt a. sînen] den a. er verwirke bis 36 ertrîche] ez sei den, daz ein mensche solich ding tu, darumb man im billichen und von rechtswegen den leib und daz leben genemen mocht, daz mügt ir wol tün, wann got hat euch dor zu gesetzt a. reht A. 34 Dô] So A. 35 wanne A. 36 hâhet] behabt a. etewanne A etwen a. let A. 37 daz iuch bis 485, 3 erbarme] daz ir ie geborn wurdt, ir habt weder vorcht noch lieb zu unserm herren noch kein erbarmung uber arme leut. die tugent demutikeit ist euch gar fremd a. diese A. 38 uwer A. 39 wollent A.

85, 1 Wanne A. ist uch A. 3 Jâ bis vertort] es sein etlich in der hoffart als gar betrogen a. verdort A. 4 von bis wænent] wellen wenen, sie mugen daz getun a. der stark A kung a. Allexander a. do (A) wande meint zu tun a. 5 er bis getuon fehlen a. gedun A. der möhte bis 8 möhtel und alle welt mocht daz minst nicht getan noch zubracht haben a. nit A. gedun A. 6 diesen A. zu einen A. 7 torn A. dunne A. diese A. 8 nit A. sten an der predigt a. 9 der die a. sagt a. drin fehlt a. irren a. 10 er sie a. niemer gesiht] niht gesehen mugen a. Und bis herren] Ir herren went ir a. wenent A. 11 arm leut a. dar umb (A) fehlen a. den almehtigen got a. 12 forchten a. Jû bis betôret] Owe wie seit ir so gar daran betort, euch geschicht a. als a. her fehlt a. Allexander a. 13 halt] gar a. schemlich A. schem. ende] schentlichen tod a. wart doch] ist ewiclichen a. an fehlt a. 14 der sele fehlen a. heiligen schrift a. schirft so A. Hierauf welhe dem volk gewalt an legten a. an den sich bis 15 werlte] daz sich der almechtig got an in rach a. 15 werlt A. und daz a. 16 schemelich] schendlich a. end a. und er bis 17 sêle fehlen a. 17 Unde fehlt a. dar umb ir vogel a. 18. lazzet a. genugen Aa. ern A. 19 almechtig a. zu gefugt hat a. daz bis niht] daz sult ir arm leut geniezzen lazzen und nimmer a. nit A. 20 sie solten bis geniezen fehlen a. daz iuch bis 21 geeret der eren der euch got geben hat a. 21 geert A. Sô wizzet ir bis 22 lîbes Die hoffart machet auch an euch, daz ir nicht wizzet wie ir geborn sult mit gewerden des leibes Darüber Wolfhart Also reth Jeronimus a. 21 geert A. gebarn A. von vor A. 23 ewer selb leib a. niergent A niendert a. gehaben] gewalten a. hoffart a. Darnach eingeschaltet hab oder haben a. unde mit bis 27 fritschenbrûn fehlen a. 24 nit A. 26 wollet A. 27 Und aber fehlen a. treibt a. daz] auch a. 28 mit hoffart a. daz bis müezet] ir moch so eu des wol schemen a. 29 wider got bis werlt fehlen a. wanne A. oft a. 30 mit iu fehlt a, Schluss der Zeile. leut a. so kunt ir ir a. vil fehlt a. 31 vil fehlt a. und ez] daz a. dunkt A dunk a. 32 selber Aa. gar fehlt a. wol sten a. da da a. hoffart a. 33 als a. enplendet a. 34 sint A seit a. Und fehlt a. wurden a. iuwer bis liute die reichen mensch a. Darüber Wolfhart Als red Gregorius in Sm. a. gar vil rât] wol ein teil behalten a. wanne A fehlt a. diu] wer der a. 35 hoffart an in niht a. Jedoch ist bie 36 dêmüete

fehlen a. 36 Sô] ez a. sprechen a. etlich a. 37 liute fehlt a. unmuglich a. daz deheines bis 38 mügelich] daz ein reicher behalten werd. des ist nicht (Darüber Wolfhart als sand Paul spricht a) lebten und teten sie mit ierem reichtum und mit irem gewalt als manig reicher heilig getan hat, sie wurden auch behalten a. 37 deheins A. 38 niemer A.

486, 1 Her bis 2 teil fehlen a. 3 vierd a. duvels A. auch manig a. 4 daz bis wirt fehlen a. den alten menschen gelegt a. 5 umb Aa. Do A. sie mit nicht a. liutel menschen a. mit fehlt a. 6 deheinem stricke fehlen a. gar vil a. gevangen haben als mit dem selben strick a. undel oder a. weidleut a. 7 die müezent bis 9 vische] wellen sie grozze tier vahen, als bern und hirss, wolff oder andre tier, so muzzen sie wol andere strick haben wann zu vogln, zu vischen oder zu den cleinen wurmen a. 8 andern fehlt A. 9 unde fehlt a. da von so a. 10 starke stricke vest und stark list und strick a. Wan der bis 11 zebrochen] anders sie zerbrechen daz und kemen gar leichsam dor auzz a. 11 schir A. zubrochen A. 12 Unde dâ von bis 13 mac fehlen a. Wanne (A) die gr. die tier so A.] die alten menschen a. glichet A gleichet a. den] zu den a. 14 alten liuten grozzen tieren a. in diesem (A) stricke und zu iren starken stricken a. wanne A fehlt a. selbe fehlt a. strick, der dem alten menschen gelegt wirt a. ist] daz ist der a. 15 stricke bis sterkeste] schedlichst strick a. den bis 16 mac | der indert in der welt ist a. 16 und | er a. ouch alse als gar a. vest zehe und strack so a. 17 niemans a. zerzerren a. 18 eisen a. noch fehlt a. stahell a. nicht a. Unde fehlt a. selb a. 19 geitikeit a. froer a. wanne A. 20 er ez a. bringt a. liute] menschen a. also ervallen a. 21 gidekeit A. Wanne A fehlt a. liute menschen a. furchten a. Darüber Wolfhart Als Ambrosius und Jeronimus sprechen in iren omelein a. ein bis 29 gîtekeit fehlen a. 23 irn A. enkernt A. 24 nit A. 25 irgent A. 28 nit a. 29 mit A. 30 Wanne fehlt A. so ist in d. g. a. gleiche a. natur a. 31 ertreich a. wanne A. uss der a. gemacht sein a. Unde fehlt a. 32 da a. gebott a. lieben herren a. zerbrach a. 33 lieber herre zu im a. gemacht Aa. Darüber Wolfhart Am puch der geschepf am eristen capitell stet daz gesriben a. 34 vahet so a. nû fehlt a. an] den a. allten a. liuten] menschen a. sie sich bis 35 ir nâtûre] ir natur stellet und sich richtet a. 35 natur Aa. 36 drucken A. 36 unde fehlt a. umb a. stellen a. sich bis liute] sie a. irdischem a. 37 wanne A. sint] sein a. echt trucken A auch tr. a. dâ von bis 38 gnåden nôt] genaden wer in vil not a. 38 wer a. vil not a. unde fehlt a. guts a. 39 wins a. unde vor guoter fehlt a. unde daz bis 487, 1 gæbel der wer in gar not a. ein werme A.

487, 1 wanne A fehlt a. danne] wan a. Unde dâ von bis 3 gar wol unde fehlen a. 3 do von A. 4 raten a. liuten fehlt a. gar gerne] alles a. die fehlt a. allen] andern a. 5 wanne A. wiessen a. gar fehlt a. deheinre (A dinge] an keinen dingen a. 6 alse A als a. gern a. volgen als an der geitikeit a. Und fehlt a. nâch fehlt a. alle die rede fehlen a. 7 die bis sprichet] da stet in der predigt von den vier stricken a. stricken stücken A. 8 denn a. ufschubunge A verziehnuzz und uffschub a. die

tiuvel den selben strick a. 9 vor (vur A) bis oben fehlen a. samt fehlt a. legen a. unde fehlt a. 10 ufschubunge A uffschub a. dem vordern 11 sermone] ienen stricken a. vierd a. hie sein a. funft a. sîn fehlt Aa. do A. mit Aa. 12 er] fehlt A. ez hie a. end haben a. jenre A] dort ein a. end ist a.

## XXXI.

188, Ein und drissig. von der messe. gratia dei sum id quod sum (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxxij predigt sagt von der messe, gracia dei sum (Ueberschrift roth) a. 1 genaden a. 2 genad a. nit A. gebesen a. Darüber Wolfhart Daz sprach sand Paul ad Corinthios am vi so capitell a. 3 sprich A spricht a. der guote fehlen a. sand Pauls a. und fehlt a. 4 Wanne A. lieber herre a. 5 keinem a. ie so a. genad a. ie] me A. warum geändert? als a. unser bis 6 getân] an im a. 6 Wanne A. dô] als a. dem fehlt a. wege berge A weg a. 7 unde dô bis 8 erhaben daz er grozze ding wider got tun wolt und willen hett die cristenheit durch zu echten und nider zu drucken a. 8 dô] da a. er in] in unser lieber herre a. der nider a. Hierauf und benam im allen bosen willen a. reht in bis 14 an im fehlen a. 10 gut reht A (der fehlt). 11 spricht A. 13 Wanne A. er fehlt A. rehter A. kristenheide A. 14 wanne fehlt a. 15 eht fehlt a. himelrich A himelreich zuge a. Der Fehler in a erklärt sich wol aus 488, 10. 16 Wanne A fehlt a. wer a. haubtsunden a. 17 Alsô] als gar vesticlichen als a. der guote fehlt a. sand Pauls a. 18 sô] als gar a. niemer bis 19 himelrîches] die frod des himelreichs nimmer beschauwett a. wære bis 20 gewesen hett im unser lieber herre die grozzen genad nicht getan a. Unde des bis 21 lobende] darumb so mag er got wol immer loben a. 21 Unde bis nit (A) fehlen a. 22 als a. des ersten ein a. und fehlt a. furbazzer a. 23 kempf für die cristenheit a. die die cristenheit a. 24 erleuchtet und gelert a. mit rehter lêre bis cristenheit] daz sie ez a. 25 unde] er a. unglauben Aa. genidert] sere niedert a. unde fehlt a. 26 versmecht, verdruckt und gehazzet a. vor allen dingen fehlen a. Unde fehlt a. 27 der bis dingen den het er vor gar gar lieb a. allez gar a. 28 schier a. daz wir nit (A) bis 9, 1 getæte fehlen a. getede A. als a. ouch fehlt a. 2 die genad a. sô bis sêle] sein sele als gar volkomenlichen a. 3 hett a. alsbalden do a. det A. ouch al zehant fehlen a. willen a. 4 hazzet und versmecht a. daz da a. wider fehlt A. wider got was a. Er bis 5 ahte mit ganzem fleizze und ernst satzt er alle sein vernunft dar uff a. 5 sin ahte A. 6 moht a. gehohen Aa. unde vor geblüemen fehlt a. geplumen a. 7 mit guter reiner lere a. und alse bis 9 liset die man in der heiligen messe singet und leset, als ir noch an den predigen wol horet a. 8 sinre A. 9 lieset A. Und also bis 11 lebte fehlen a. 10 det A. wil A. 11 als a. do fehlt a. wart und bis 12 kerker und in einen kerker gelegt wart a. 12 und daz a. dem volk nicht a. predigen mocht a. 13 unde bis kristenheit fehlen a. da A. brieff a. unde bis 14 gevancnisse] in der gevencknuss und gut

lere a. 14 sante] schickt a. 15 heiligen kristenheit a. daz bis bezzerte] daz sie da von gesterkt, gewiset und gelert wurden a. sech a. 16 genad a. 17 volleclîchen] willeclichen a. got] unsern lieben herren a. 18 got Aa. genaden a. kund a. und sinen (a) s. 19 namen gleich hinter got a. 19 unde bis brieven als wir alwegen in seiner episteln a. 20 die bis lieset (A) fehlen a. Iemer bis 23 Kristus Und alwegen als hat er sie beslozzen mit sollichen worten in xpo ihu unserm herren a. 23 Krist A. Unde swenne bis 24 messe da von ir cristenmenschen wenn ir in der mess den namen xpm ihm horet nennen a. swanne A. 24 horent A. ir niderknien und in A ir uff ewer knie vallen und unsern lieben herren a. bitten und anruffen a. Darüber Wolfhart Als sand Paul lerent die Philippenser am ij capitel a. Eine Erinnerung an Phil. II, 10 kann man wol in den Worten Bertholds finden. Warum Pf. niderknien gestrichen, ist mir nicht klar. 25 sein a. genad a. als er getan hat a. dem guoten fehlen a. sant A sand a. Paulen a. 26 alse fehlt a. manigen a, genaden a, ewig a, 27 frod a, besezzen haben a, gesezzen A. Sô bis hiute | So wil er noch heut ditz tags a. alse | als gar a. 28 genedig sein a, wer a. Auf herzen folgt daz er dem auch alwegen auch genaden tun wil a. dô er bis 29 helle nam als er sand Pauelsen tet, den nam er von der helle a. Darüber Wolfhart Da von sand Bernhart spricht uber das puch der lieb a. 29 satzt in in a. 30 himelrich A -reich a. dô] als a. er dem guoten fehlen a. sand Petern a. alle sein sund a. 31 niwan bis 33 vergap fehlen a. nuwen A. 33 Dor umb a. 34 sullet fehlt a. bitten a. Auf flêhen folgt daz er euch auch genad tu a. unde sult bis 37 geteilet hât fehlen a. 35 sant A. 37 sin A. mit A. Wanne A. bedarft a. 38 almechtig a. beker a. den guoten fehlen a. 39 sand Pauls a. getan hat a. wie a.

490, 1 wil bis bekêren fehlen a. er] so a. bekert Aa. mich got als wol als a. sand a. 2 Paulsen a. Gloube bis beswichen daran bist du betrogen und effest dich selber a. Gleube A. Wanne A. 3 keinen a. sô gar fehlen a. umb Aa. sust a. 4 bekert oder genad tet a. als] wann a. er fehlt a. sand Paulsen a. tet fehlt a. mein Aa. ez also a. umb A fehlt a. sus fehlt a, 5 nie dorumb a, nihts Aa, bat a, nie fehlt a, nihts A. dorumb nichts a. gedient hett a. 6 wanne (A) bis widerstrîter] er was sere wider got und kriegt und streit wider in a. Unde bis 7 bekêre fehlen a. 7 Got unser lieber herre a. sîn fehlt a. nu dor umb a. von fehlt a. 8 uns fehlt a. gebetten sein a. Hierauf daz wir in umb gnad bitten sullen a. Wanne (A) bis getan fehlen a. 9 dar bis niemer niemans sol dor uff a. uff A. gesunden A sunden a. Darüber Wolfhart Als sand Augustin spricht im puch der peicht a. daz er dich bis 10 bekerte] daz sie in fur setzen unser lieber herre beker sie, als sand Paulsen, er tut des nicht a. Sô sündet bis 14 ende] Daz merer teil der welt die gedenken nu und setzen in für unser lieber herre der geb in zu dem lesten an dem end ein reuwe und tuon in, als er dem schecher getan hat und sunden dor uff a. 11 Alse A. 12 irn A. 13 ein A. 14 Unde fehlt a. 15 do mit A da mit a. daz ir bis 17 ê fehlen a. 16 erzeuget A. 17 Då bis niht] Man vindet niender in aller geschrift, weder in der

alten e noch in der newen e a. lieset A. nit A. deheinen sünder] keinen menschen a. an seinem end bekert a. 18 von bis tôde fehlen a. heubetsunden a. danne] wann a. schecher a. 19 allein a. an dem kriuze bis 24 umbe fehlen a. 20 jarn A. 21 warn A. nutz A. ding A. 22 unenhafter A. Im Texte Druckfehler für unendehafter. 23 nit A. 24 umb A. Unde fehlt a. do A. sich fehlt a. niemans a. lâzen bis 25 sie fehlen a. 25 rawe A. sint] sein A. gest a. ze] in dem a. himelreich a. 26 die bis ende fehlen a. irn A. Iedoch so a. sô als gar a. 27 unde sô bis 30 rât wirt] und mocht ir ez getun, daz ir ganz ware reuw an ewerm end gewinnet, nurt ein clein wil, hett ir denn aller menschen sund getan, so ist got als gar barmherzig, daz ewer an dem jungsten tag rat wirt a. 28 warn A. 29 nuwen A. Darüber Wolfhart Daz sint die red sand Augustin im puch der puzz a. 31 Dû] ir a. rew A. got Aa. Unde fehlt a. 32 do A. so ist a. sô] gar a. mislichen a. dar umb wanne (A) fehlen a. sô] ist a. 33 ist fehlt a. scharff und hert a. ist fehlt a. daz ist gar bis 35 genüeget daz die bescheidenheit und vernunft als gar zu nit wirt, daz der mensch sollich reuw nicht gehaben mag, dar an sich got benugen lazzet a. 34 gewizzende A. 35 Wan du wilt bis 39 gewan] Ez sein auch etlich menschen in der meinung, wenn sie einen siechen also horen ersufzen und so im die zaher uzz den augen fliezen sehen, er hab sollich renw und die renw seiner sund tu daz. daz ist nicht, ez tut der grimm tod, der dringt im die zeher auzz den augen und macht daz er ersufzt a. Darüber Wolfhart Daz sind die red sand Augustin an der predi zum gericht a. Wanne a. 37 gehabt A. 39 Sc, wandest dû bis

191, 1 verdiente] dorumb geit unser lieber herre, daz himelreich als leichsam nu nicht a. nit A. verdient A. 2 Er] der selb mensche a. villicht a. junger wie denn dem sei a. 3 halt] hat a. villicht a. der vierzic järe nie fehlen a. ein Aa. nit gelebt nach dem willen gotes a. 4 oder minre fehlen a. Unde dar umbe bis 11 gît] wie kan oder mag des end immer gut sein. wann sol ein mensch gut reuw an seinem end haben, daz muzz er ie umb got verdienen und alle sein tag dor umb gebetten haben a. 4 nit a. 5 wanne A. 6 umb a. 7 himelrich A. 8 wanne A. dar an] daz A.

12 Kein Absatz oder Absatzeichen Aa. Entriuwen fehlt a. Bertholt Aa. bild a. 13 ez bis riuwen] unser herre bekert manigen und geit grozz rew, der ein grozzer sunder ist a. der] und a. 14 grœzer bis getân] mere gesundet hat a. unde lât bis 17 varn] wann ich, und ich han nit zweinzigst teil als vil getan als er und geit nüt kein reuw a. 15 bekert A. 17 eht fehlt a. wannen bis 18 ist fehlen a. wannen] wanne A. 18 wanne A wann daz ist a. nit A nicht a. 19 enpfieng a. als gern a. den edeln fehlen a. Davide A. Hierauf woltest du nürt auch also komen a. er verwirfet bis 20 wênic] er tet dir als wol genad a. 20 als sand Petern und sand Marien Magdalenen a. 21 Wiltû bis 23 versûmen] so wiltu selber nicht. wan du verzuchs von tag zu tag buzz, daz ez dir zu spat wirt, daz du dich des himelreichs versaumst a. 23 als a. meide] juncfrawen a. 24 dâ fehlt a. aller erst a. brutigem a. 25 da a. verbrunnen solt sein a. Hierauf vor den wart zu geslozzen a. Elwas ähnliches wird

in A ausgefallen sein. also a. wirt auch a. 26 diu himelporte] daz himelreich a. Des bis 27 sîn] daz du ewiclich da vor in der bittern helle must sein a. 27 Sô] Ez a. predigen a. etlich a. offenlich a. 28 du A. wol oder übel a. solle A sull a. so werd er a. 29 werde doch fehlt a. wie a. der mensche] er a. in aller bis 31 dar] sull er verlorn werden so werd er verlorn a. 32 lugin a. rechte ketzerei a. wer A. nit a. 33 alse bis sprichet fehlen a. hâhen bis 34 genesen] verlorn lazzen werden a. 34 sîner] unsers lieben herren a. vordehtikeit A furdechtikeit a. sullen A. 35 nichts a. haben a. der] sollicher a. daz er] ob ez a. kristenglaben A. krenk a. 36 wan bis gekrenket fehlen a. wanne A. do mit A. wer A. recht A. wanne A. sô] nach der rede a. 37 bedorfte a. niemer fehlt a. dehein] der a. mensch a. tun a. 38 nâch bis rede fehlen a. Hierauf so gedecht ir einer a. Jâ fehlt a. der fehlt a. doch wol] vor hin a. besehen a. weder] ob a. 39 ich behalten oder verlorn sulle werden a. Nû hort (A) bis

492, 1 bis ungeloube fehlen a. unglaube a. Dir hat got a. frei a. wilkur A. 2 dust A. an A. wol on zwivel a. Darüber Wolfhart Als sand Augustin spricht im puch des frein willen a. 3 Nu dar nur éinmal a. got der bis 13 ezzet] got hat alle ding vor beschawet, wie sie besten sullen. Also sult du auch noch sechs jar leben oder zehene oder zweinzige oder bizz nürt sechs wochen ungezzen sein du must inner den sechs wochen. wer tut daz? niemans wann du und dein wilkur so a. 4. 5 an A. 6 swanne A. Unde swenne ez] und dut ir einz swie ez A. 7 joch fehlt A. hat gesehen A. 8 iezunt A. ettelichez A. 9 nuwen A. 10 siecher A. deheinre A. gelebt A. 12 mer A. 13 ezzent A. halt fehlt a. wer a. ez rehte] also a. redt a. 14 oder bis gote] und gedenk a. Nû fehlt a. ich wil a. 15 mer A. als a. sol] so A. wirde] wurd a. 16 aber ich] ich denn a. swie bis 17 getuon fehlen a. 17 wird a. doch fehlt a. Daz ist bis 18 gote] daz ist ein grozer freuel wie der (i darübergeschrieben) und ein rechter unglaub a. unglaub A. 18 got A. sein a. manig a. 19 die in bis 23 übel die ir wilkur dar braht hat, nürt darumb. daz sie villichtlichen in keiser fridrichs bann warn a. 20 wern A. wanne A. 21 muzen A. 22 dunt beidemale A. 23 niht versuchen a. unde fehlt a. spring A springst a. dâ] du a. 24 prucken a. tunaw a. spring felilt a. abe dem von einem hohen a. gloghaus a. 25 ûf bis erden fehlen a. so maht du a. lîp hals a. 26 nern ernern a. Sê fehlt a. 27 er unser lieber herre a. selben fehlt a. nit A. versucht a. 28 Alsô Darumb so a. als a. himelrich A daz himelreich a. 29 immer a. in] an a. kume A kom a. gedenkt A. unde oder a. 30 iemer fehlt a. schier Aa. zum himel a. 31 kume A fehlt a. då vor übel und wol fehlen a. als a. lazzet a. 32 lieben herren a. 33 also keinen a. falschen A. an uns A fehlen a. wanne A. 34 du A. best a. kanst oder macht a. es fehlt a. 35 nit A nichtsnit a. übrig a. Hierauf ez ist dir dannoch not recht genug a. hochst a. iendert in a. himelrich A himel a. Darüber Wolfhart Als Lucas der ewangelist spricht am xv. capitel a. 36 dunkt ez a. got Aa. gedient hab a. und fehlt a. wolt a. 37 halt fehlt a. gern a. sîn des a. mer wer a. Daz wolte fehlt a. 38 guote lieb herre a. sand a. Niclaus a.

der wolt daz a. er fehlt a. nuwen A nurt a. ein ave a. 39 gesprochen hett a. noch] ietz a. hiute ze tage fehlen a. wann a.

- 193, 1 alle zeichen a. durch bis getæte ie von seinen wegen getan hat a. siech A. 2 an, freveler a. got a. wo A. nu fehlt a. deiner sund a. tun wilt a. 3 sünden fehlt a. uff die vordechtikeit unsers lieben herren a. Dû bis umbe fehlen a. 4 Darumb so richtet a. darnach a. best a. 5 kunnet oder mug a. gebet A gebett a. geben fehlt a. unde mit bis 6 hæren] mit mess und mit predigen horen mit wallen und mit allen guten dingen a. 6 wann bis 7 cristenheit fehlen a. 7 uff a. ertreich a. 8 himelrich A himelreich a, nichts bezzers wann a, den zarten vronleichnam unsers lieben herren a. 9 gots wart a, unde fehlt a. predigt a. 10 lieb haben a. sie beide a. gern a. leufet A. hin a. 11 gen a. kumpostel a. sand a. Jacob a. leufet A. 12 nimmer kein mess a. gehort Aa. get a. danne fehlt a. gamel gauckel a. 13 sprechen a. immer kein a. 14 da von nicht a. sant A sand a. Jacob a. 15 sein a. bilgerin A pilgerim a. wolle A. dâ bis zuo fehlen a. 16 möhtest bis einiger so mocht ein mensche eins tags und bei einer a. mess a. mere genaden und selden a. 17 danne bis laufest] wann ob ir lieff gen Kumpostell a. leufest a. Nû fehlt a. 18 Kumpostell a. daz dust (A) dû fehlen a. sand a. Jacobs a. heubt A haubt a. 19 vil bis ez fehlen a. 20 dâ fehlt a. ze himele] im himelreich a. hie heimen da heim a. Vgl. da heimen 269, 11. 563, 23. hovezaunn a. 21 Wenn a. ein kirchen a. sô] da a. 22 warn menschen A waren mensch a. mit libe bis 23 tages fehlen a. 23 dages a. dâ do A als a. mîner frouwen] der kunglichen muter a. 24 sant A fehlt a. der ew. megede fehlen a. danne wann a. 25 der heiligen, die in dem himel sint a. Als vil bis 29 himel sint Gleicher wise als clein des minsten stern schein ist, der iendert an dem himel ist, gegen dem schein der lichten claren sunnen, noch vil minner ist des grosten heiligen heilikeit, der iendert in dem himel ist gegen der heilikeit des almechtigen gotes unsers lieben herren. Und daz ist wol billichen a. 26 schint A. 27 klein A. wider in der folgenden Zeile wiederholt A. 29 Unde fehlt a. dor umb a. solt du a. gern a. ze fehlt a. 30 mess horen a. Du maht bis 32 zwelf wochen Du macht mit sollicher andacht mess horen, daz du mere genaden und lons da erwerben macht, wann daz du giengst zu sand Jacob und her wider a. einre A. 31 jenre A. Sô mahtu bis 34 dâ stên Du macht mit sollichen reuwen und andacht mess horen a. 32 macht du A. 34 lons A. 35 dein sund a. vergeit a.
  - 36 Jâ fehlt a. jâ] nu a. nit A. der mess nicht a. 37 sô wol] unsern herren a. gebitten Aa. Hierauf noch geloben a. wer und als wir gern teten a. 38 grozzer a. als a. wier a. mess a. 39 die predige bis 494, 1 enwizzen fehlen a. wörtiglich A.
- 4, 1 nit A. 2 lieset A leset a. daz bis vernemen] da wizzen wir nit waz ez bedutet a. Unde bis 3 verstüenden] mochten wir daz versten a. 3 vil fehlt a. dester Aa. 4 gebitten a. genaden a. dester A da dester a. 5 mess a. gebette A gebett a. 6 welt ich a. den worten bis 7 bediuten] gern uzz legen den worten a. 7 betuten A. dester Aa. giengt a. wölte A. halt fehlt a. 8 wanne A. 9 iemer fehlt a. dester Aa. wernt A weret a.

leib a. 10 ob bis gên] liezzet ir ewer gesind dar gen a. die] sie a. dester Aa. 11 dester warhafter a. Und fehlt a. 12 an a. mess a. wern Aa. unde daz wir bis 13 gesehen] und kein mess gehoren mochten a. 13 gehorn A. wolt a. 14 daz wir] e a. mere a. furn A faren a. mess a. 15 ê bis wæren fehlen a. alle sament fehlt a. 16 welhez oristenmensch a. grozzen a. sullen a. 17 treglichen a. verlegen oder verslauffen a. sust a. verunruochent] von unruoche A daz unruoch unterwegen lazzet a. Die Conjectur im Text ist daher unrichtig und es wird dort heissen müssen oder sus von unruoche unterwegen lazzet. In a ist wol von hinter daz ausgefallen. 18 uff A. nit A. enachtet a. We dir] de we im a. dich bis 19 getruoc] er ie geborn wart a. 19 welher a. mensch a. tragheit a. an gotes dienste fehlen a. also a. verhert A. 20 slæflich Al lezzlichen a. verlet a. den unruoch a. wanne A. 21 vil die fehlen a, aller fehlt a. welt a. nit A. die nichts a. wanne A. tragheit a. 22 daz bis engunnen und wellen in selber der grozzen selden niht gunnen a. 23 got Aa. ern A. daz bis 24 hæren fehlt A. nit A. ein A. 24 ensol bis 25 getuon tut auch got in nimmer weder ere noch selde a. 25 got a. dreierhand a. erbieten a. 26 wanne A. hat uns auch a. grôze bis gnâde] manig groz zucht und ere erbotten a. guote] lieb a. 27 sand a. Pauls a. do A fehlt a. spricht Aa. pin beidemale a. Darüber Wolfhart ad Corinth. am vj capitel a. von] vor a. 28 genad beidemale a. in] an a. 29 Und fehlt a. wir] mir a. cristenmenschen a. mit bis 30 Paulô fehlen a. 30 gna so! A. 31 tewer a. propheten, die haben wir a. diu genâde] und a. 32 kristenliuten fehlen a. wanne da A. wan wir von bis 34 hæte] wir warn des himelreichs verstozzen ewiclichen von Adams schuld wegen, daz hat uns got von seinen genaden wider uff getan a. Darüber Wolfhart Als sand Augustin spricht am püch der stat gots am xiii.c. und an der lerer gemain a. Unde fehlt a. 35 westen a. sie bis liute die propheten und die heiligen menschen in der alten e vil wol a. daz er daz unser lieber herre komen (und zu ergänzen) a. wolt a. unde fehlt a. 36 allez fehlt a. wanne A fehlt a. 37 fünf tüsent selben a. worden a. alle fehlt a. zer in die a. varn fehlt a. 38 mensch a. himelrich A -reich a. Die in bis 495, 1 sîn fehlen a. verfurn A. furn A.

495, 1 Unde dâ bis 2 herre] Dorumb so schreien sie alle tag die selben heiligen und baten got alle tag a. 2 sîn geheize] daz er verspruch muzz so a. volbrecht a. unde dâ bis 3 gewesen fehlen a. mogen A. 4 Wan fehlt a. wie a. got] in a. sie fehlt a. nit Aa. ê] bizz a. 5 duht A dankt so a. Hierauf do kam er und gab sich selber uns a. Unde daz bis 6 widervarn fehlen a. 6 unde fehlt a. solt wir a. got Aa. 7 mit der messe erbieten a. wanne A fehlt a. dorinnen a. wegen a. marter und sein leiden a. 8 erloset und sich selber vor unser schuld geben hat a. als er uns bis 10 bediute fehlen a. 8 jarn A. 9 umb A. 10 merkt A. betute A. 11 Unten am Ende der Spalte Wolfhart merch in der predig von hentlein immer mer aus hin, so vinst du was di mess pedeut a. Solche Hände finden sich an allen folgenden Hauptstellen der Predigt.

ersten so man mess haben wil a. heben] vahen a. einen A. ist fehlt a. 12 geheizen] heizzet a. heiligen fehlt a. mess a. an bis 13 sult] nider

knien und a. 13 ruffen a. mit bis 14 biten bitten von innerclichem herzen a. 14 bitten A. ze bis ampte] bei der heiligen mess a. diesem A. 15 geb a. got] er a. gelobt werd a. gesæliget bis 16 sêle] an leib und an sele gebezzert werdet a. 16 Unde fehlt a. selb a. nit A. 17 Wanne A. Wenne wir bis 21 anders Wann von wem man die mess haben wil darnach so nemen wir daz gesanc a. wollen A. 19 wollen A. 20 wollen A. 21 Wie wir ez a. 22 wier ez a. iemer fehlt a. swo A wa a. sint bis 23 ist] und bischtum und stet sein a. 23 dâ] die A. pfaffen und schuler sein a. 24 sô] do a. selbe fehlt a. ûf bis 25 kôre fehlen a. 25 mess a. leit tut a. priester herre a. 26 auch an a. dort bis sacristien fehlen a. die sint sein die sein a. 27 sein a. halb a. einre A. als a. den wol a. secht a. 28 stênt fehlt a. halb a. singen a. alle a. gen a. 29 Daz bis niht fehlen a. Siech A nu merket a. betutet A. 30 lieben herren a. unze er] bizz daz er kumpt und a. 31 Unde fehlt a. singen A. uff dem kor singen gegen einander a. 32 fleizz a. 33 erloset a. 34 innen a. schuld wegen a. Unde bis 37 stat] daz sie an zweien enden sten, daz bedutet ein teil die lebendigen, die zu der selben zeit got an ruften. Die ander seite bedutet die da tod waren und an der stat der helle waren a. 35 betutet A. 37 warn A. 38 diu] die da a. in ouch] auch got a. jæmerlichen sere und gar vast a. wanne A. verlangete belangt a. sinre (A) bis sêre gar sere und vast nach seiner zukunft a. wanne (A) ir hetel in rufft a. etlicher a.

96, 1 wann a. geruofet got fehlen a. Nû bis 2 belangen fehlen a. gleubt A. 2 Her fehlt a. aller fehlt a. erst a. 3 in an bis limbus] in die helle kam, glaubt mir in hat vil sere belangt nach der zukunft unsers lieben herren a. 3 do A. 4 do A. ouch fehlt a. zwirt A zwir a. 5 got an zw. e. a. r. a. von dem obern land und v. d. n. land a.

7 Darnach so a. kirieleyson A kyrieleysen a. dar bis 8 êrsten fehlen a. daz wære iuwer bis 11 singen und hievor haben ez die laien gesungen. da sungen sie ez gar ungleich und ir stimm stund niendert zu einander. nicht wol lautet, da von nam man ez ab daz wir nu daz singen Darüber Wolfhart Also spricht daz rational diuinorum a. 9 mustent A. 10 sungent A. nit beidemale A. 11 tone A. Auf singen folgt und alse wirz da singen A wann wir daz an heben a. 12 an bis vallen] nider knien a. got unsern lieben herren a. an ruofen bitten und manen a. unsern bis 13 herzen fehlen a. 13 uns euch a. erbarm a. 14 wann kyrieleyson spricht zu dusche a. wanne A. kirieleyson A. erbarm a. 15 kriechsch A. unde bis 16 ez drîstunt fehlen a. 16 singen ez a. umb drei sach a. dristunt] ie zu dreien malen a. Daz ist bis 17 eine] zu dem ersten mal so tun wir daz dorumb a. 17 ruffen Aa. do mit A] daz sich uber uns erbarm a. wan bis 19 uns fehlen a. 19 Daz ander bis 20 tuon wir] zu dem andern mal singen wir ez a. ander ist auch a. kyri A. 20 dun A. umb Aa, daz fehlt a. 21 heilige fehlt a, mess a, ist von dreien spr. a. sprach a. 22 sein a. unter a. zeweien a. siebenzig A sibenzigen a. 23 ebreische a. krichysche a. Ebreische a. 24 daz bis ist] wann sie was die erst a. unter a. 25 Sô ist bis 27 schoenste ist] Latin ist davon die edelst, wann sie die clugst und die züchtigst ist. krichysch ist dorumb

die edelst, wann sie gar vil sinn hat a. krisch A. ein A. drite A. 27 mal a. sô fehlt a. 28 kyrieleyson Aa. onch fehlt a. drîstunt] zu dreien malen a. dorumb daz a. 29 ze] von a. drin mâlen] dreien welten a. geruft hat A rufft a. Vor der bis 31 prophêten] die ersten ruften in an vor der sintflut (dies Wort durchstrichen und darüber roth Influs) die andern nach der sintflut (darüber influs), daz waren die propheten und die altveter a. 31 zem dritten mâle] die dritten, die in da an a. in] daz waren a. 32 an fehlt a. heiligen martrer a. cristenmenschen a. Unde dar bis 34 niunstunt fehlen a. 34 Und alsô] und als offt man daz kyrieleyson singet als offt a. got] lieben herren a. 35 an ruofen] bitten a. erbarm a. 36 sleht] redlich a. wie gar fehlen a. weislich a. heilig mess a. geordet a. 37 Und bis mêr] daz sult ir a. wol fehlt a. 38 mess a. als wol a. als a. als verre] so wert a. 39 gar nutz a. ist bis sêle] zu sele und zu leib a. Und alsô fehlen a. ist nach mess a. dreien a.

497, 1 Daz bis singet fehlen a. zwei fehlt a. 2 wort fehlt a. sint] sein a. ebreisch a. kyrieleyson A daz kirieleison a. kriesch A kriechysche a. sô bis 3 wort] und daz ander ist latin a. 3 spricht kirieleyson A. man fehlt A. latin und A. Ich zweifle, ob Pfeiffers Aenderung das richtige trifft, der Fehler wird in kirieleyson stecken, das der Schreiber statt eines lateinischen Ausdrucks irrtümlich setzte. Und alsô bis 6 niunstunt fehlen a. 4. 6 kyrieleyson A.

7 heben bis danne] hebt der herre uff dem altar a. 8 unde bis priester fehlen a. allein Aa. an fehlt a. singent bis 9 nach] die schuler singen ez denn volln auzz a. 9 umb Aa. dô] daz A da a. lieber herre a. 10 dô bis excelsis fehlen a. daz] do a. 11 ein fehlt a. 11 an gloria in excelsis a. unde bis andern] und die andern engeln singen a. dîn êre bis 12 hæhe fehlen a. 12 frid sei a. der fehlt a. allen den] den menschen a. 13 eins guten a. sint] sein a. ern A. Und fehlt a. 14 sampt A mit einander a. got a. 15 dem alm. g.] im auch a. genad a. und fehlt a. ere und danck a. 16 daz bis geruochte] daz er sich als gar demutig gemacht hat a. sælde] nutz a. heile] selden gemacht hat a. 17 von der reinen iuncfrawen marien geborn ist worden a. wanne A. 18 voll dancken a.

19 Unde fehlt a. sô fehlt a. spricht Aa. priester] herre a. 20 als vil a. wir suln bis 26 heil] alle die die hinter im sten, daz die mit im bitten und got an ruffen sullen, waz er bitt oder wunsch oder warumb er got man daz in unser herre des erhore und gewer a. för A. 21 do A. 24 bittet A. gewer A. 26 Und bis ie] wenn er denn a. spricht a. dominum nostrum hinter 27 Christum a. filium tuum etc. fehlen a. 27 gar flizeclîchen] zuchticlichen in guter andacht a. 28 ern A. wanne A oder wenn a. 29 namen unsers lieben herren iesu christi a. horent A. in bis messe fehlt a. an bis 30 ruofen] nider knien und unsern herren fleizzlichen bitten a. 31 erbarm a.

32 Nâch bis lesen] Dar nach singt man die epistell a. der hei bis 33 lêret] heilig und gute lere und aller meist die lieben sand Pauls lere a. 33 hiute] als er uns heut lert a. 34 heiligen fehlt a. do A. daz bin fehlen a, Schluss der Zeile genad a. 35 gots aus gotes gebessert a.

unde diu bis gewesen fehlen a. ist zweimal a. Unde fehlt a. 36 er uns c. der bis Paulus fehlen a. gelert Aa. gemant Aa. 37 lieben herren a. sullen a. genaden a. 38 Unde fehlt a. dor umb a. sult bis merken] merket fleizzlichen a. 39 betunge so A bedutung a. mess a. wanne A wann a. nimmer sullen wir in gerner loben a. mogen] so kunnen noch mügen a.

498, 1 such nicht bazz a. und geern (A) fehlen a. wanne A. heiligen mess a. Und] und wenn man die episteln leset a. so a. sullen a. 2 den guoten fehlt a. sand Pauseln so a. swanne (A) bis 3 lieset (A) fehlen a. 3 alle die] die andern a. ir] die a. geschriben und gegeben haben a. die bis 4 ruofen fehlen a. 4 for A. bitten Aa. der] die a. 5 genad verliehe a. daz ir bis 7 sêle] daz wir ir lere nachvolgen und daz wir also darnach leben, daz wir nimmer von in gescheiden werden a. 5 do A. 6 geert A. himelisches A.

8 daz h. wir] und bedeutet und heizzet a. 9 lauffent a. daz fehlt a. bedutet A. dô] als a. 10 lieber herre a. daz volk hie a. ertreich a. lêrte bis 11 predige] wiset und leret und in predigt a. 11 dô bis nâch] daz im gar vil menschen nach volgten a. als bis mâle] als zu dem male do er (ie ausgestrichen) ir wol a. als er do A. 12 spiset A. lützeler k.] kleiner spise und doch genug heten a. Darüber Wolfhart Als Matths. am zuv capl. spricht a.

13 ettewanne A etwenn a. hochzeiten a. einen Aa. 14 ein fehlt a. sequents a. daz ist bis 16 êren] daz ist dem tag oder dem heiligen zu lob und zu eren von dem man singet a.

17 danne bis sequentien] darnach a. 18 daz leben und die predigt a. lieben herren a. predigte A tet a. 19 hie uff ertreichen a. bi uns fehlen a. Unde fehlt a. swanne A wann a. 20 hebt Aa. segen a. crutz a. for A. 21 betutet A bedeutet a. daz unser bis 22 predigete fehlen a. en erden] in der erden A. 22 kein mensch a. predigt als er a. alse bis 23 was fehlen a. 23 noch] und auch a. nimmer kein mensch a. umb Aa. segen a. rehte bis 26 lieset (A)] in dem namen des vaters und des suns und des heiligen geist a. 26 sô bis biten] und sullen in denn bitten a. 27 genaden a. also vor an a. wuocherhaft werde] zu nem a. 28 ewiclich von im nimmer a.

29 Daz bis der] Dornach singet man den a. unum deum a. 30 glaub a. hebent A. singent A. mit bis 31 ruose] gemeinlich a. 31 gleube beidemale A. vater und an den sun a. miner bis 32 Marien sehlen a. 32 kirieleys sehlt a. 33 Swâ daz g. ist] wa man daz tüt a. gar ein a. gewunheit aus gewanheit gebessert a. 86 sult 34 ir] und ir sult a. 34 bitten A mit sleizze bitten a. Hieraus daz er eu hels a. werdent A sunden werdet a. 35 rehten kristenglouben sehlt a. als gar vesticlichen an ewerm herzen a. 36 müezet sehlt a. frolichen erstet an dem jungsten tage a. 37 rechten hand a. lieben herren a. Und sehlt a. 38 credo in unum] glauben a. daz selbe wort a. ernt A eren a. Es war wol kein Grund, von der handschristlichen Ueberlieserung abzuweichen. genuoc] vil a. 39 mit gr. slize sehlen a. alse billich ist] und daz ist wol billichen a. wanne A. ist wol a. grözer sehlt a. ern A.

499, 1 Sô bis sprechen] wenn wir singen a. sullen wir a. alle kr. fehlen a. 2 an bis vallen knien a. und unser bis 3 herzen fehlen a. 3 Wanne (A) bis wir] Wann die wort sprechen a. wir glauben daz a. lieber herre a. 4 geborn sei von der kungclichen reinen iuncfrawen und muter marien a. sant A. unde bis sol dorumb a. 5 flizeclichen fehlt a. ernbote A vorsprecherin a. an bis 6 herren] gegen dem almechtigen got a. Hierauf daz sie eu umb in erwerb a. erbarm A. 7 also daz s. geb. uns v. d. ew. t. erlose a. 8 Wanne A fehlt a. neigen a. selben fehlt a. sô bis singen fehlt a. 9 wier a. neigen a. zuo bis 10 tiefe] vil tieffer a. 10 tieffe A. sô] wenn a. wir fehlt a. oder sprechen fehlen a. sô bis 11 tiefe fehlen a. 11 wan bie billîchen und daz sullen wir billichen tun a. dun A. wanne A. ist] was a. 12 oder iemer bis 17 lobene] daz er also mensche von unsern wegen werden und uns sein grundlose barmherzikeit mit teilen wolt, des haben wir im immer zu danken und sullen in ewiclichen dorumb loben a. 14 söllent A. 16 wanne A. dankende A. 17 lobende A. 18 Unde fehlt a. Sô bis 19 haben] wer des stat hat, der sol denn opfern a. 19 ir vor sult fehlt a. hie also a. 20 geworben habt und daz ir noch werbet a. daz bis werdent (A) fehlen a. 21 rich A reich a. seins vaters a. Und fehlt a. do daz A fehlt a. der fehlt a. sitte A sitt a. 22 man dem almechtigen got a. funfzehener a. lei Aa. brâhte opfert a. alsô fehlt a. daz wolt a. sîn fehlt a. 23 nit a. enpern a. man bis opfer fehlen a. Und fehlt a. dem bis 24 gote fehlen a. 24 noch opfern a. ie bis mensche] ieder mensche darnach er a. stat a statte A. 25 In der alten e brachten etlich golt a. die bie brahte fehlen a. Darüber Wolfhart Als am puch der priester, in leuitico gesriben stet an maniger stat a. 26 etlich a. sô brâhte fehlt a. etlich a. pfell a. sô brâhte fehlt a. etlich a. 27 loysch A lösch a. sô brâhte fehlt a. neur a. geizzhaut a. Unde fehlt a. 28 alsô bis betutet (A)] bezeichent a. 29 dâ fehlt a. sullen a. Swo A so a. 30 dâl so a. sullen a. lauter a. 31 gotes fehlt a. genaden a. 32 statten a. 32 die buzz a. 33 etlich neur a. 34 geizzhaut a in geizzhaupt geändert durch Wolfhart. Darumb A da von a. auch opfern a. Etlich a. 35 die fehlt a. sprechen a. pfaff a. ist rîche] hat sust a. war bis 36 opfern] ich wil im nichts opfern. ir sult gern opfern, wann ez ist unserm herren gar ein loblich ding a. 36 Got bis 38 bediutet fehlen a. 37 wanne A. 38 betutet A.

500, 1 hebt Aa. priester] herre a. daz bis geriume] die erst still a. 2 ungetruwelich A ungetrulichen a. rat a. 3 lieben herren a. welten a. und fehlt a. heimelich A heimlich a. 4 rat a. lieben h. a. Daz bis stille fehlen a. betutet A. 5 solt a. beschirm a. daz uns bis 8 âmen] daz er euch nimmer verraten noch betriegen mugen mit keinen sachen a. 6 möge A.

9 Unde fehlt a. kert Aa. umb Aa. der priester fehlt a. 10 spricht a. als a. 11 lieber herre a. hie uff a. ertreich a. alle zît] alwegen a. liute] menschen a. gruzt a. und fehlt a. spricht A. 12 Unde bis 13 geiste] so antwurt man im hinwider er sei auch mit deiner sele a. 12 mit dîme sime A. Und er bis 15 ampte] darnach so singet der herre die prefacien.

daz bedeutett, daz die neun kore der engel zu dem ampt der heiligen mess komen a. 14 sampt A. 15 Unde fehlt a. mit bis 19 got] zuchtielien, andachtieliehen und demutieliehen an alle hoffart da sten, nichtsnit on not swatzen noch auzzrichten, wann die lieben heiligen engel die komen dar mit unserm lieben herren. Dorumb sult ir got und die lieben engeln auruffen a. 17 wanne A. 18 ern A. 19 sollich andacht a. verliehe a. die] der A und so ist zu lesen, ir bis 20 wert si] euch so nutzlich sei, daz er damit gelobt werd und ir an ewerm leben gebezzert a. 20 der fehlt a.

21 sô fehlt a. singet man a. sanctus bis 22 etc] daz sanctus a. heiliger vor dristunt A. 23 ern A. erden a. 24 sint bis koment] sei der der da kumpt in deinem namen a. nam A. Und fehlt a. 25 got bis ruofen] auch sprechen und got bitten, daz er euch behalt in der hohe in seinen ewigen froden a.

26 Unde fehlt a. hebt a. er] der herre a. rechten still a. danne fehlt a. 27 unser] ewer a. in fehlt a. denn a. got an r. a. 28 allez samt fehlt a. der predigt a. 29 sieben A. dreien a. unde fehlt a. 30 andahte A. 31 recht a. sein a. materie] hostie a. 32 ist] sei a. unde fehlt a. daz ez ein gew. pr. sei a. dritt daz a. 33 diu bis sol] durchnechticlichen gesprochen sullen werden a. vierd a.

35 Unde fehlt a. unde 36 nâch d. p. noster fehlen a. 37 sô weiz bis 38 möhtet] wann ich weiz fur war, drei pater noster nicht baz an gelegen mügt a. 38 Sô] wann so a. bricht A teilt a. unsern bis 39 driu] in dreu stuck und daz ist unser lieber herre a. 39 wanne (A) dâ fehlen a. enist] ez ist nicht a. ein oblat a. wanne (A) bis

1 mensche es ist der war got und mensche a. Etlich a. heizzen a. 2 mugt A sult a. wol] unterwegen a. wanne A. 3 und bis trôst] der ein trost ist aller welt a. sprechen a. etlich a. 4 unsers h. bl.] ez sei daz plut unsers lieben herren a. unter wegen lazzen a. wanne A. 5 silber A. also bis 6 silber (A) fehlen a. 6 als fehlt a. ir sult a. ez ist gotes a. gots A. 7 oder bis Und fehlen a. 8 bricht A briechet a. lieben herren a. und also darumb a. 9 wanne A. betutet A. 10 ist sei a. wem a. 11 heiligen driv. a. ez sî fehlt a. geist a. ez fehlt a. 12 sî von den bîhtigæren fehlen a. bihtigern A. ez sî fehlen a. lieben frawen a. ez sî fehlen a. 13 martren, von den bichtigern a. oder von den juncfr. oder fehlen a. 14 wem daz ist a. still mess a. geleich in einer mess als in der andern a. und ist bis 15 geteilt fehlen a. 15 Unde dâ bis 16 frâgent] die einveltigen menschen fragen a. 16 jungen fehlt a. 17 vil fehlt a. bedurff fromen a, noch fehlt a, kein a, getan haben a. 18 unde sie bis 20 frumen fehlen a. 19 do A. früme A. 20 deheine m. A kein mess a. 21 Unde hære fehlen a. halt dein a. in der messe fehlen a. ist, so kumpt im die mess zu nutz a. ist ez] und wer ez a. 22 nuwen A neurt a. alt gewesen a. eht ez fehlen a. sô bis 23 got] unser lieber herre geit im a. 23 himlrich A. -reich a. alzehant] alsbalden a. sô im] und ez in a. 24 wirt] kumpt a. ouch fehlt a. Auf heilio folgt Nu merkt, daz im die mess zu nutz kumpt. der leichnam unsers lieben herren der wirt in drew geteilt a. Sô ist bis geteilt fehlen a. 25 Unde bis im] daz ein teil wirt

dem almechtigen got geopfert a. 26 ern A. sîner heil.] der kunglichen a. mîner bis sante fehlen a. sant A. 27 allen a. gotes fehlt a. oben bis

28 êren] in dem himelreich a. 28 dar inne da mit a. gedenkt Aa. 29 cristenheit a. die bis heile hie uff ertreich zu heil und zu selden a. 30 Und fehlt a. drite A. dritt a. gleubigen A fehlt a. in dem fegfuer zu hilff un zu trost a. 31 wanne A fehlt a. der in der a. sol noch getar a. man fehlt a. niemans a. 32 siech A. liebiu fr. fehlen a. teil A. sey ausgestrichen dafür ist a. 33 vogefure A fegfuer a. ob got bis 36 himelrîche] ez ist recht getauft, so ist ez in dem himelreich a. 35 niergent A. 36 nit A. ob] daz a. 37 dehein bis möhte] kein pater noster bazz an gelegt worden a. wann a. 38 diu dr. p. n. fehlen a. der selben a. nâch bis noster fehlen a. Und fehlt a. 39 Daz erst sol man a. got a. lob a. 502. 1 ern A. unde fehlt a. mîner bis Marîen fehlen a. 2 her a. unde fehlt a. pater noster fehlen a. 3 in der a. des bis gotes] unsers lieben herren a. cristenmenschen a. hie uff a. 4 der erden ertreich a. ze sælden bis 6 vegefiure zu nutz und zu trost in dem fegfuer a. Hierauf also sult ir die sprechen dreien grozzen scharen, einer ein dem himelreich, der andern hie uff ertreich, der dritten in fegfuer a. 5 gleubigen A. trost a. 7 Unde fehlt a. sô fehlt a. spricht Aa. 8 so spricht (A) er fehlen a. daz ist, der a. frid unser lieben a. ze bis zît aller wegen a. 9 wir hin wider a. dîme bis 10 geiste] der sele a. 10 Er] der priester a. kert Aa. mess a. umb Aa. der priester fehlen a. 11 lieber herre a. jungen a. 12 heiligen osterlichen tag a. des einigen bis 17 vor in und sie funffstunt gruzt und sprach frid sei mit euch. Also spricht auch der priester in der mess zu funff malen zu uns der herre sei mit eu a. 13 betutet A. 14 kert A. spricht A. 17 vur A. Und also Darumb a. got unsern lieben herren a. ruffen und bitten a. der bis 18 helfe sollich genad tu a. 18 gnedeclîche A frolichen a. erschein a. 19 vor im bis 20 tage also ersten werdet, daz ir ewiclichen von seinen froden nimmer gescheiden werdet a. frolich A.

21 Unde fehlt a. sô fehlt a. betze A betzs a. die] daz a. 22 urstund A urstend unsers lieben herren a. dô er bis andern] daz sagt ez ie einz dem andern, daz er erstanden wer a. 23 Daz bis gît] dorumb geit daz betzs ie einz dem andern a. betze A. unz] bizz a. 24 Unde fehlt a. 25 vil lieber herre a. 26 und bis 27 unde fehlen a. 27 frid a. Unde fehlt a. enpheht A so enph. a. 28 lieben herren a. an der] und sein a. und uns bis 29 kristenliute] mit dem zarten fronleichnam und alle a. 29 sten a. in der kirchen fehlen a. 30 rehter] guter a. werden a. samt fehlt a. 31 sele geistlichen mit sein volkomen und ewigen genaden und froden darüber Wolfhart als wir glauben und di lerer sprechen a. Wanne A fehlt a. ist vil edler a. danne] wan a. 32 sô sol bis 35 gote] und ist geformt und geschaffen nach got und nach dreien den edelsten kreften, dorumb so kan noch mag mit nichts anders gespiset und erfroet und widerbracht werden, wann mit dem zarten fronleichnam unsers lieben herren a. 33 Wanne A. 35 got A.

36 Unde fehlt a. mess a. 37 volln bleiben a. unz bis gespricht (A) bizz man den segen geit a. 38 Eteliche îlent Ez lauffen etlich a. alse

wenn a. lieset A geliset oder so man geopfert a. 39 dunt A tun a. rehte] gleicher weise a. der] da einer a. einer hohen und guter a. wirt] ist a. nnd er bis

- 503, 7 geladen hât und daz der von dannen gieng, so er sehe, daz der tisch zedeckt wer. daz wer doch wol schentlichen, und daz wurd den wirt sere verdrissen und bekummern, waz hat er den danks oder froden a 1 sieht A. 3 dut A. 4 gelieset A. 6 gefrauwet A. 7 nit A. Sô leufet (A) Ez lauffen a. 8 etlich a. mess a. sô man wann wenn so a. gelieset A. 9 dunt A tun a. als a. einer von d. w. get a. wanne bis 10 getwahent] so er die hende gewazchen hat a. 10 wanne fehlt a. still mess a. din bis 11 bezeichent | bezeichet die bitter und die iemerlichen marter unsers lieben herren a. 11 hant A sult a, alrêrst fehlt a, reinen a. 12 zwahen a. daz ist mit a. der fehlt a. warer a. der fehlt a. grozzer a. 13 Wanne (A) bis 14 messe daz sol ein iegelich mensch in der still mess haben a. 14 mocht ein mensch a. bluot. z.] plutigen sweizz a. gewinnen] geswitzen a. umbe die bis 16 über in der gedechnuss der marter unsers lieben herren a. 16 unde fehlt a. nit A. 17 sullen mit dem herzen weinen a. ungezwagen a. ze bis 18 gêt bei der hochzeit und hohen wirtschaft seit a. 18 gent A. sele mit so A. 19 mit im selber spisen wil a. Unde ewer wann wer a. on rewe a. 20 ane fehlt A on a. dabei stet oder ist a. niht un getwagen bis 22 wirt der mag da nicht gelabt noch gespeiset werden mit der hohen edeln spise der sele a. 22 Unde fehlt a. mit grôzer bis 23 ouch fehlen a. 23 oder loufen fehlen a. ê] biz a. 24 enphåhet] eingenomen habt a. oder bis 25 wirt] und bizz daz man den segen geit a. 24 ein die A. 25 mensch a. des tags on einer a. mess a. 26 gnuc A. zem t. ein. fehlen a. der aber mere haben wil a. ouch fehlt a. 27 oder mêr mac bis 31 müget dor umb so stett zuchticlichen und andachticlichen al da. so wirt ewer sele gespeiset, daz ir vil nutzer ist, wann daz du uber mere furest oder zu sand Jost giengst. dorumb sult ir euch dar an nichtsnit lazzen irren, wa ir immer kunnet oder (so) so sult ir mess horen a. gehorn A. 31 Die aber bis 38 begêt Die aber vor ir arbeit und von ehafter not dar zu nicht komen mugen, die sullen guten gedank zu der mess haben und mochten daz sie gern da bei sein wolten, so gewinnen sie dennoch die genad und werden dester seliger an leib und an sele. Wa ein gerechter mensche an seiner arbeit ist, so hat er doch teil an allen (so) messe und an allen guttet, die in der heiligen oristenheit geschehen a. 33 anderswo A. 35 gehorn A. 37 spricht A.
- 504, 1 Und denn a. ze fehlt Aa. jungeste fehlt a. lieset A spricht a. ein collecten a. 2 spricht a. daz spricht (A) bis beten fehlen a. 3 an iuwern knien bis 4 bitet] nider knien und got bitten, waz der priester bitt oder wunsch, daz daz unser lieber mit den werken volbring, daz ez allez war werd, wes er got bitt a.
  - 5 Unde bis jungest] Zu junget a. spricht Aa. er] der herre a. 6 als a. gent A. vollebräht] geworben oder die botschaft ist volbracht a. 7 Unde bis 8 geworben fehlen a. wanne A. 8 bott zu dem almechtigen got a. 9 alle bis 10 gote] fur uns cristen menschen und unser heil und selde zu dem leib und zu der sele a. 10 aller A. gleubigen A glaubigen a.

zu hilff und zu trost a. 11 Unde wir suln] Darumb sullen wir a. bitten a. diese A die a. 12 und volbracht sei a. darumb A davon a. gelobt werd a. himelichsch A. her erfroet a. 13 und alle bis 14 erfreuwet] wir an unserm leben gebezzert und die armen selen in dem fegfuer getrostet Amen a. 14 Hinter erfreuwet: Amen A. Unde bis 18 âmen] Daz uns nu unser lieber herre sollich genad verlichhe, daz wir hie also werben (aus werden gebessert), daz wir dort die ewigen frod besitzen, des helff mir und euch der vater un etc a. 17 sampt A. 18 Sprecht A.

## XXXII.

- 505, Item die zwei und drissigeste (Ueberschrift roth), zwei und drissig. Von des libes sichtum und der sele tot. Fuit illis in uelamento (Inhaltsverzeichnis) A. Dye xxxiij predigt sagt des leibes und der sele krankheit (Ueberschrift roth) o. 1 Diu] Diese A. 2 israhelische a. 3 durch die wuostung fur a. Darüber Wolfhart am püch des ausgans der chinder von isrl. am x11 c. a. dô] da a. almechtig a. des tages fehlen a. 4 hut a. 4 stern a. webart a. 5 beide fehlt a. unde fehlt a. 6 unde fehlt alle drei Male. durst a. manigem fehlt a. ungeluck a. 7 daz sie bie 12 volkes und furt sie trucken durch daz rot mere, der was zwelfstund tusent a. 7 furn A. 10 etteweme A. 12 grozz a. 13 von gote bis 18 lant] und ein zeichen von dem almechtigen got, er zeigt wie wir in daz gelobt land komen sullen daz ist in daz himelreich zu den ewigen froden a. 14 sinre A. 17 erzuget (mit e über u) A. 18 Wanne (A) bis 19 selen] wann waz uns an unsern selen nutz ist a. 19 diu daz a. 20 der almechtig got a. alliu allez a. erzeuget A erzeigt a. liute menschen a. leben Aa. Und bis 23 hat fehlen a. 23 Und alse bis 25 naht | und als der almechtig got daz israhelische volk in daz gelobt land furt gen ierusalem a. 25 zweiger zwen a. 26 lei (A) wîsunge] weg a. hie uf bis kristenliuten] und geweiset, wie wir in daz fron himelreich komen sullen a. Er hat uns bis 28 himelrîch (A) fehlen a. 28 Uns bis
- 506, 1 geben] daz ist die heilig schrift a. einz] beidemale ein büch a. von newen e a. 2 daz bedeutet die nacht a. 3 daz bedeutet den tag a. und fehlt a. diesen A den a. zwein A. dar an bis 5 sêle] vinden und lesen wir, wie wir zu dem himelreich komen sullen a. 5 Unde bis ê] die alten e lesen wir a. 6 bî] in a. metten a. sô lesen wir fehlen a. ê fehlt a. 7 Alsô bis ê fehlen a. 8 Wanne iu bis 11 got] Nu ir laien ir wert auch gern in dem himelreich, dorumb euch got auch zwei buch gegeben hat und hat euch a. 12 daran a. Auf geschrieben (a) folgt daran mügt ir lesen und lernen alle sach, die euch zu leib und zu sele nutz sein a. Daz eht bis 14 sêle fehlen a. 14 ein buch, daran ir lernen sult daz a. 15 daran bis naht fehlen a. Sô bis ander] daz ander die erd da stet gar manig gut lere an a. 16 daran sult ir bis 24 enist niht fehlen a. 17 Wanne A. viel A. 18 wanne A. 19 himelrich A. 20 dinste A. 22 wizzen A. 23 nuwen A. 24 nit A. Wanne (A) bis 25 der] Der lieb herre sant Bernhart der nam und a. 25 lernet a. gar fehlt a. vil guter

- und a. 26 sternen des himels a. baumen mit e über u A baumen der erden a. Und fehlt a. sullen a. wir auch a. Zur Verdeutlichung der nun anzuführenden hdn. Lesungen, dass 27 Wande den vom Herausgeber zugesetzt ist, dass also A liest u. a. s. w. lernen an dem himel des nahtes an den sternen hat unser herre kraft gegeben wogegen a also sullen wir auch an dem himel und an der erden lernen die stern haben kraft. Daraus ergibt sich, dass Pfeiffers Vorschlag fehl greift, es muss hinter an ausgefallen sein etwa der erden des tages Vgl. 48, 28. 28 kraft und macht a. gegeben fehlt a. wanne A. Sie habent bis 30 himel fehlen a. 30 er bringe] ez bringet ie einer a. ettewaz a. des A. nit A. enbringt Aa. 31 Und alsô fehlen a. einer bringt a. einre A. weiszen A weizz a. 32 der dritt a. haber a. der vierde bis 37 werlte] einer win, einer obs, einer pluomen etc. 33 birn A. siebende A. 34 kobeben A. 37 werlt A. haben a. kraft] gewalt uber alles daz uff ertreich lebt (Wolfhart Als Dauid am salter spricht) a. 38 über die vogel bis
- 507, 2 dinc vogel, tier, visch in dem wazzer, sie haben gewalt uber allez, daz uff ertreichen ist, on uber des menschen wilkur allein, der mag ubel oder gut tun a. 2 Då enhåt bis 6 got fellen a. 6 Der almechtig got a. aber fehlt a. den dem a. gelassen a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht a. der tuo bis 16 sêle] Unser lieber herre, der helff mir, daz ir daz güt tüt und daz bose unter wegen lazzet, ez wirt allez gelonet, der lon ist aber gar und gar ungleich a. du A. 10 dun A. 14 ein A. 16 gesailiget A. 17 heut a. selber a. Wanne A fehlt a. 18 von got A fehlt a. eigenen fehlt a. leib a. diu daz a. 19 zu nutz und zu gut a. iemer fehlt a. leib a. 20 anderhap A. Ein ieglich bis 27 wort fehlen a. 21 dinste A. nutz A. 23 dem libe A. 25 zebrach A. obz A. 26 rate A. 27 Er spricht (A) also Ez sprichet Anshelm von Kanzelberg a. mit dem bis 30 obze] do adam und eva daz gebott brachen und daz obz azzen, do verslickten sie alle die unreinikeit und allez vergift in sich a. 30 sichtuom A. siechtum und wetag a. 31 kunt fehlt a. noch heut a. wanne (A) wir bis 508, 1 sünden wenn wir daz gebott unsers lieben herren zerbrechen und nicht halten (Darüber Wolfhart Ez spricht auch Augustinus im puch der stat gots am xilli co), so werden wir siech und krank an der sele. Daz hat grozze barmherzikeit gotes an gesehen a. 31 werden A. 32 der fehlt a. worden A. 33 Wanne A. 34 wolt A. 36 siechtun A. 37 wanne A. 39 lei A.
- 8, 1 Unde bis erzenîc] und hat uns zweierlei erznei gegeben a. 2 einhalp] die einen a. leib a. anderhalp] die ander a. Unde bis 7 bereitet fehlen a. diesen A. 6 widerkumen A. 7 wie bis machen] wie wir gesunt solten werden a. wanne (A) daz weiz] daz west a. 8 niemans a. als wol a. selber fehlt a. wanne A fehlt a. uns fehlt a. erznei A. 9 hart A. mit seiner marter und mit seinem tod a. 10 kost a. nichtsnit Aa. gegen der sele erznei A. Darüber Wolfhart Als sand Bernhard spricht im püch oder uber daz puch der lieb a. 11 wann A. sol bis 12 leben] lebt kaum einen tag gegen dem als die sele ewiclichen leben muzz a. 11 nuwan A. 12 jungsten a. 13 immer ewiclichen a. wo A wa a. 14 selle a. mit A. genieset A. nâch bis 26 werlte] Wie wol den der leib nichts zu achten

ist und ein faulz azz und todlichen ist, so hat er uns doch auch erznei des leibes gegeben, daz ist kruter, gestein, wurtz und manig ander sach, als die weisen meister wol wizzen. Und ist daz du deinen leib hie uff ertreich also heltest, daz du unserm lieben herren die sele antwurtest, dorumb so wil er den leib cleides (so), daz kein kung so wol noch reichlichen nie gecleidet wart Darüber Wolfhart Als Maths spricht a. 15 mein A, siechheit A. 17 nit A. 18 hart A. 19 etteliche A. 20 erkennen A. 21 wiegt A. als A. 24 mit A. antworten A. umb A. 26 secht und merkt a. wie bis 27 geminnet] wie gar unmeslichen er euch lieb a. 28 habt A. wanne (A) er bis 33 erde dorumb so sult ir in hin wider auch lieb haben vor allen dingen von ganzem herzen. Die erznei der sele die ist im gar saure wurden und hart an komen, vil herter wann himel und erden und allez daz da ist a. 29 umb A. 30 arzenie die erzenie so A. 34 wanne (A) bis worte wan daz macht er allez mit einem wort a. nuwen A. saz doppelt A. 35 ob diser erznei wol vierdhalb und drizzig jar a. dieser A. unz bis 36 erstarp] und leid darob manig grozz smech, frost, hunger, durst, armüt und daz sie dester kreftiger wurd, dorumb so wolt er und starb auch eins bittern schentlichen todes a. 36 dodes A. Darumb (A) bis 38 gern] und hat die ertznei als gar nutz und als gar heilsam gemacht, daz wir die dester fleizzlicher und dester gerner halten und haben a. 38 Und er bis 39 verderben Er hat euch auch die umb sust gegeben, den worten, daz ir sie dester minner verderben lazzet a. 38 umb A. 39 dester A.

1 Wanne A. diu erzenîe] sie a. sô guote] als gar grozz a. kraft und macht a. siechtume A. Hierauf und alle die sunde a. 2 uff a. sele allein a. geligen möhte] leg a. ich mein (A) bis 4 gezîten] die die welt mit ein ander getan hat von Adams zeiten bizz uff diesen hutigen tag a. 4 enphacht a. ez] ein mensch a. diese erznei a. als ez zu recht sol a. 5 wirt gesunt] werden im alle mit einander vergeben, als ob sie nie gedacht wurden und wirt frisch und gesunt als von ersten a. Auf diese Worte verweist eine an den Rand gezeichnete rothe Hand. 5 sô grôze sollich a. niht fehlt A. wanne A. waz a. 6 erznei a. gegeben mag a. jungst a. 7 guter a. wol bis 8 vertriben] ein sucht oder einen wetagen mit kunst wol vertriben a. 8 sust a. mensch a. lang a. tragen] haben a. 9 müst a. ob bis mac ist ez anders ein sollich gebrech an einem menschen der Nachsatz, wie der Vordersatz zum folgenden a. wanne (A. bis 10 siechtuom fehlen a. 10 nit A. mugen a. 11 mach so a. siechtuom gebrechen a. dester Aa. sanfter leichtlicher a. dreit A tregt a. 12 Und alsô bis 15 sêle] Und die siechtage die sein uns vil nutz und gut a. 15 anderhalp zer] an der A. Wie fehlt a. Bertholt Aa. er] der wetag a. 16 uns immer a. zu dem a. leib A. nutz a. werden a. zu der A. nutzel gut a. 17 Sê Sie A fehlt a. Dâ fehlt a. du hast a. liht A villicht a. umb got verdient a. 18 ab brechen soltest a. oder bis 19 nemen] oder einen arm oder einen gehen schentlichen tod nemen soltest und dennoch verlorn werden a. 20 alse fehlt a. Nero und der andern ein michel teil a. hie uff ertreich a. gepeinget a. und bis 21 ander fehlen a. 21 ettelich A. doch dort ewiclichen a. warn A sein a. an der sêle fehlen a. Alsô git

bis 23 dâ mite Sich, so daz der mensch also umb got verdient hat, so sent er im einen sichtagen an, der dem leib vil nutzer ist, wann daz du einem arm oder ein bein ab vielest (Darüber Wolfhart Daz red Ambrosius in einer predig uber Mattheum) oder gehens sturbest und ewiclichen verlorn werest, so buzzest du mit dem siechtagen auch dein sund a. 23 ginge A. mit A. Sôl Ez a. sprechen a. 24 sumelich A etlich a. der wer a. ritten Aa. buzz a. kein a. sund a. 25 ein lügen gelogen a. ist a. kein siechtag a. dû bis 26 dâ mite] man buzz wol sund da mit a. 26 mit A. Und ist ein bis 29 niht] Ein ieglich meister, der einem menschen erzneien wil, der erfert den wetagen eben ob er zu buzzen sei oder nicht (Darüber Wolfhart Als red auch Gregorius in om.) und nimpt auch gar eben war die zeichen, ob er des lebens oder des todes sei a. sichtum A. 27 sieht A. genischlich A. 28 ein er A. 29 dodes A. Swanne A wenn a. siech a. 30 bett a. lît] litte A. 31 wie bis und fehlen a. moge A. denn daz a daz danne A. siech a siche A. sich doppelt A. gegen a. 32 wend a. kert Aa. ungern Aa. sieht Aa. 33 er] der siech a. Und fehlt a. 34 heubte A haubt a. sein a. daz bis 35 wil] des todes a. 35 unde des bis 37 gerihten fehlen a. 36 der doppelt A. sieht A. 37 dodes A. 38 Und fehlt a. orn A. sein a. und sein val a. sie fehlt a. 39 im vaste fehlen a. dôsent] totzent mit e über o A totzent a. Pfeiffer hat mit Unrecht dieses Wort, ein Intensivum von diezen, gebildet wie schutzen von schiezen, smitzen von smîzen u. a., aus dem Texte verbannt. dodes A. Und ist daz | Wirt a.

510, 1 der übermunt bis gekrümbet ist] Wirt im daz oberlefs krum und uber sich gespitzet a. 2 daz ez a. daz bis wil] des todes a. Und fehlt a. 3 des mundes zervarn a. daz ist] so ist ez a. daz bis wil] des todes a. Hierauf Ist daz im die achseln uff und nidergen, so er den adam uz und ein ziehen sol ez ist ein zeichen des todes a. 4 Unde fehlt a. sint] Sein a. zen a. vergilbet a. in dem m. fehlen a. daz] ez a. 5 daz bie wil] des todes a. unde bis fleisch (A) fehlen a. 6 Und bis smecket Smecket im der adam ubel a. daz ez a. ein fehlt a. 7 daz bis wil] des todes a. Und bis 8 sint | Sin im die vinger und die negel vorn erswarzt a. 8 daz ez a. daz bis wil] des todes a. 9 Und bis læt] mag er die arm niendert lazzen a. nirgent A. wirft die a. 10 wirft A. daz bis wil] er stirbt a. Hierauf zon hont a, eine Unform, die wol durch das Zusammensliessen der Worte zehant und zeucht entstanden ist, denn das letztere Wort fordert der in a sonst prädicatlose folgende Satz. Und ist bis 11 frouwe fehlen a. 11 siche A. beine A. von im oder zu a. 12 zuht A fehlt a. daz ist] so ist ez a. daz bis wil des todes a. Und fehlt a. 13 gar erkalt sein a. sin A. daz] ez a. daz bis 14 wil] des todes a. 14 Und ist bis 16 ligen] kert er die fuzz, da daz haubt legen sol und daz haubt, da die fuzze legen sullen a. 14 daz vor houbet fehlt a. heubt verkert A. 15. 16 heubt A. liegen A. daz] ez A. 17 wil fehlt A zeichen des todes a.

18 secht ir herschaft a. alles an sach nicht a. ir hêrschaft bis 20 sêle fehlen a. 20 Reht A fehlt a. ze fehlt a. 21 wîse ist ez A. als a. der artzt des leibes a. versuochen bis 22 sî] also war nimpt und den gebrechen eigenlich erfert a. 22 auch der a. arzt a. 23 ouch daz selbe

fehlen a. wenn a. siech Aa. vor in kumpt a. 24 der s. arzt hinter priester a. 25 dem] welhem den a. almechtig a. daz ampt A den gewalt a. verlihen] beholffen offenbar verschrieben für bevolhen a. Am Rande Wolfhart nota si placet a. daz er bis 26 sol unde fehlen a. 26 bicht a. horn A. 27 alle a. Unde fehlt a. irl die A. 28 sêle fehlt a. sin a. ir sult] die sullen a. Swo A waz a. dirr a. 29 iendert keinz a. arzt, daz ist a. 30 priester selber a. allez fehlt a. sagen und rugen a. wanne A. der die a. zeichen der sele a. 31 noch gegr. fehlen a. als bis lîbes als ein arzet tüt an einem siechen menschen a. Wanne A. 32 diu fehlt a. todes z. libe leibs todes a. dodes A. sein a. samt fehlt a. 33 ze bis sêle] des todes der sele a. Unde fehlt a. nit A. 34 an in fehlen a. selber Aa. üeben rugen und sagen a. swanne A wenn a. der fehlt a. 35 zeichen einz a. selber nuwen (A) einigez fehlen a. eilt a. vil fehlt a. 36 wunderbald a. gein zu a. arzat Aa, den siechtuom daz gebrechen a. 37 den bis habt (A) fehlen a. der sele erznei a. Unde wann a. 38 begrift Aa. ân (A) die erzeni (A) fehlen a. ir furbazzer immer a. tôt bis 39 sêle] verlorn und tod a. 39 Des lîbes bis tode] Des leibes tod ist nichtsnit gegen dem tod der sele a. tôt] dot A.

511, 1 iemer] ewiclichen a. weren muzz a. wanne A fehlt a. eht fehlt a. kürzlich (A) erg.] bald geschehen a. des bis 2 nieman] so mag sein niemans a. 2 ubrig a. er bis guot er sei arm oder reich, edel oder unedel a. Sô bis 3 werden der sele tod werdet ir wol ubrig a. 3 dot A. ob wir bis 4 sint | welt ir selber, daz ist, daz ir euch hutet vor allen todlichen sunden a. wollen A. flihen A. nuwen A. 4 Adam A. Wanne A fehlt a. sie] fehlt A ez a. heizzen a. 5 dû von] dorumb a. todlich sund a. daz bis ertætent] wann sie ertoten alle die guoten werk a. 6 wir] ir a. mögen A mugt a. daz bis gehilfet fehlen a. Nû fehlt a. 7 nû bis gelâzen] daz stet an ewer freien bilkur a. unde dâ bis 9 erzenîe fehlen a. 8 unser herre A. hart A. 9 wanne (A) fehlt a. dôt A. sô] ist als a. gar grulichen a. wider den tod des leibes a. 10 wanne (A) fehlt a. dot A. nimt nimmer kein end und stirbt doch alzuhin a. und ist bis 11 pessims fehlen a. 11 Unde fehlt a. spricht Aa. lieber herre a. 12 aber mê] gar einen lieplichen spruch a. dot A. Ueber dem Citat Wolfhart Durch ysaias mund am xvii] c. a. beker a. Hierauf und furbazzer leb. sich so wilt du ie selber immer ewiclichen sterben a. 13 Unde da von fehlen a. Ir sult a. den doppelt A. dot A. der sêle wol fehlen a. hundert tusent a 14 vorhten A furchten a, der sele wann a, Auf leibes folgt Dorumb sult ir euch mit nicht versaumen an der erznei der sele a. Swanne wie A wann wie a. tiure bis 15 tiure fehlen a. 15 hart sie a. den bis kam] unsern lieben herren ankomen ist und wie kreftig und wie star er sie gemacht hat a. 16 versaumest a. erznei a. dînem fekli a 17 leben lebendigen leib a. enphechst a. und bis stirbest und stirbes an die erznei in todlichen sunden a. an A. 18 an bis tôt ewiclichen tod an leib und an sele a. dot A. Swie dû bis 20 buoze felden a 19 heubtsunden a. an a. 20 sô] und a. dir den a. erznei a. nit 4. 21 got unser lieber herre a. gemacht a gemaht A. und bis geheilige: fehlen a. 22 plut a. got er a. vergoz noch die kunglich muter Mans

noch alle heiligen, die zu heiligen ie wurden a. daz mac bie 23 erlæsen fehlen a. 23 Unde fehlt a. sô fehlt a. spricht Aa. 24 der guote fehlen a. sand a. apocalipsim. Darunter Wolfhart am xxj capitell a. sieben A. engel Aa. 25 mit ampoln bis 26 giezen ûf den sünder die heten siben ampeln in ieren henden und iegelich was vol des zorns des almechtigen gotes. do sprach er a. 26 güzz auzz a. 27 geuz a. als gar a. ersterben muzz a. 28 als tropfen in dem mer sei an leib und an sele a. 29 wenn a. alse man. tôt] so vil a. erlitten a. hab a. als bis 30 ist fehlen a. 30 daz denn a. sîn bis hebe aller erst sein tod und sein marter an vahe a. Und also bis 31 sünder also liezz der almechtig got ie einen engel nach dem andern sein ampeln uzz giezzen uff den sunder a. 31 sieben A. hört A merket a. 32 alle samt fehlen a. wer bis möhte Wer mocht dise tod alle geschriben a. diese A. 33 betrahten gemerken a. gar schedlichen a. tod a. Unde då von bis 512, 9 geben sol davon wann ir den gebrechen neurt einen an euch habt oder enpfindet, so sult ir balde eilen on allez verziechen zu einem verstanden priester und in bitten und den gebrechen sagen, daz er euch erznei geb. Der almechtig got hat im die erznei enpfollen und man sol sie euch umb sust geben a. 34 verstent A. 35 sint A. 36 arzat A: an inwer A. u. so ist auch zu lesen. 37 arzeni A. 38 Wanne A. ilent A. 39 arzat A.

512, 1 bittent A. helfent A. 2 dunkt A. 7 arzat A. 8 befolhen a. umb A. 9 ir sie a. dester Aa. die erzense fehlen a. enphahet und nemet a. Darüber Wolfhart als an geistlichen rechtpucher gesriben stet a. 10 wanne A. sultet A. keufen A. erznei a. enpfinget A enpfingt a. 11 ir kumpt (A) bis 12 buoze fehlen a. 12 Ettewie (A) bis bîhte] Wir brechten euch wol daz ir kemt zu der bicht a. an zu a. 13 die der a. erznei a. des heiliges buzz a. kumt bis kûme] bringt man euch gar kaum v. Und ir bis 14 hat fehlen a. 14 Swanne A wenn a. 15 siecht u. sint A seit hinter sele a. nuwen A fehlt a. dem fehlt a. gewichten a. 16 priestern a. gen, den hat der almechtig got den gewalt gegeben a. noch zuo andern bis 17 liuten fehlen a. 17 ungleubigen a. zeubererinne a. zaubrerin A. warsagerinne A. 18 sust zu niemans a. anders bis 19 priestern fehlen a. 19 Unde fehlt a. got fehlt a. erzeuget A erzeigt a. 20 Dol daz a. kung a. Darüber Wolfhart Am püch der chunig am xvj capitl so (II Reg. 1) a. hiez fehlt a. Ozochias Aa. 21 sant A schickt a. wârsagen] propheten a. ob er gesunt bis 23 tæte] ob er des siechtagens sterben oder genesen solt a. 22 ob fehlt A. 23 almechtig a. 24 solt a. legers] todes a. wanne A darumb daz a. propheten gesand a. 25 für bis selber fehlen a. verbrant Aa. 26 umb a. Dristunt bis 28 berc Elyas stund uff einem berg, do ruften sie zu im hinn uff u. sprach a. 27 sant A. 28 du a. man] kneht a. Hierauf weder sol unser herre der kung sterben oder genesen a. Er] Do a. 29 sprach er a. gots knecht bin a. kume A kum a. fure A. verbrinn A. 39 alle sament mit einander a. Und also bis 32 worte fehlen a. sant A. 31 verbrant A. 32 Auf worte folgt der selb kung ertotet sibenzig priester a. habenz dâ für lesen nicht a. lieber herre a. daz selb ie a. 33 daz vor geræche fehlt a. geræche] rach a. daz er bis 34 geræche fehlen a. 34 siebenzig a.

sô] als daz a. 35 und bis gloubte] glaubet so hett a. Auf die Worte verweist eine Hand, daneben die Worte merch daz wol a. daz rach bis 36 verloren ist! Und dorumb nam er auch ein schentlich jemerlich end und ist ewiclichen verlorn a. 36 verlorn A. Unde fehlt a. 37 umb Aa. deheinre (A) sl.] keinerlei a. iuwer sêle] ewerm herzen a. 38 an valsche a. an hinterlist a. dem gewichten priester a. 39 daz sint bis 513, 1 habent fehlen a. haben a. 2 ouch bis nôt eins bezzern meisters not a. Und alsô fehlen a. reht Aa. ze fehlt a. 3 des leibes arzat a. besieht A besicht die zeichen des todes a. wanne bis 4 hat fehlen a. 4 der priester fehlen a. auch besehen a. ob der bis 5 genislich ob die sele iendert an keinem zeichen todlichen sei a. 5 tötliche A genischlich A. Und fehlt a. 6 wer a. dötlichen A. siechtuom bis 7 habel siech ist an der sele a. 7 hohe a. erznei a. erleubet A. diu den bis 8 lîchnamen] daz ist den zarten fronleichnam unsers lieben herren a. 9 globe A. verlob euch denne a. dötlichen siecht. A kein todlich krankheit a. welle bis 10 sêlel an der sele gewinnen welle a. wolle A. 10 daz bis gelobe fehlen a. 11 durchnechticlichen a. und (so) griffen und halten wel a. sô] wen a. 12 so get.] sollich a. siechtagen a. enpfindet an euch a. eht fehlt a. 13 zuo bis komen] eilen zu dem priester a. arzade A. wanne bis 14 sumus] wann ir wizzet niht welhes tages oder wie ir sterbt so wurd ir immer ewiclichen verlorn a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht a. wizzent A. 14 ligent A. Wanne ez bis 15 sêle Ir sein hunderttusent in der helle a. 15 als wienig a. 16 hetent ged. a. gehacht so haben a. irgent A. keins a. unde bis 17 niht und sie hat unsers (so: nichts versaumt a. 17 wanne A. gedang A. swenne bis 18 waren fehlen a. 18 warn A. in danne] alles a. nû fehlt a. beit a. unz] bizz a. an diese (A) fehlen a. wihenechten a. 19 sô bie bîhten wenn den wihenechten komen, so gedachten sie nu bitt bizz ostern a. so] und a. sag a. denne a. 20 unz bis 21 abe] fehlen a. 21 Und bis slîfen und liezzen daz also hin lintschen lentschen, daz sie der tod dorinnen begriffen hat a. 22 bost a. ir bis müget man immer getun mag a. 22 bæsiu dinc also daz a. setzen a. wanne (A) bis 24 wochen] wann die wizzen nicht ob sie einen tag oder ein stund geleben mugen a. 24 alle zît] albegen a. sei a. 25 als] so a. daz iu got] und sult got bitten, daz er euch a. günn a. unz daz a. 26 geturret ir a. denn den a. 27 daz bis habest daz ir willen und mut habt bose ding zu tun a. dunde A. Sê dir bis 28 muot fehlen a. 28 hett a. 29 stritbers A guts streitbers a. volk a. unde fehlt a. 30 samt] mit ein ander a. kranks a. heubet A haubt a. ab a. Darüber Wolfhart Das was Judith am xin capitel a. die, die a. 31 auch ubler ding a. mutt A. hetten Aa. alle fehlt a. 32 samt fehlt a. unde worden (A) fehlen a. ir bis teil fehlen a. gedenkst a. 33 iezunt a. dick a. 34 Gleube A glaub a. alsô bie wîle] Du machst daz als lang triben biz daz du vellest a. Alsô bis 36 rîsende fehlen a. 35 jenre A. 37 merkt A. alle samt fehlt a. iemans a. der deheinen bis 38 habe der todsiech an der sele sei a. Swanne A. 39 gêt] kumpt a. er fehlt a. 514, 1 irgent A. kert Aa. denn a. siech a. gegen a. 2 sieht A sich a. ungern A niht gern a. dodes A des leibs todes a. 3 an bis lîbe feklen a.

dot a. 4 neidig sein a. sô] als a. hassig sein a. eht fehlt a. einz bis 5 hazze] einz vor neid und vor hazz nicht an gesehen mugen a. 5 ab] von a. werfen a. 6 vil nîtliche bis hezzlichen fehlen a. dû bist bis 9 ist] die sein alle todsiech und werden sie dorinnen begriffen, so sin sie immer ewiclich verlorn a. 7 begrifen A. an A. 9 Wanne A fehlt a. buzz a. nim ich a. alzeit a.

10 in dem haubt gesp. a. heubte A. 11 dodes A. leib A. 12 Alle die da a. velschlich A felschlichen a. daz ander a. an sehen aA. 13 begird a. versneiden a. gesunt a. 14 Die bis 15 mannen] als die frawen und juncfrawen tun zu den mannen und die man wider zu in a. 15 mannen tuon A, auch in A also ist als vor 14 Die zu ergänzen. jâ fehlt a. sie spitzen a. dar bis 16 gesæhen] als ob man nie mere solhes gesehen hab a. 16 Wenn a. ein frawen a. 17 sieht A. der andâht] dem mut a. gern a. sund a. 18 tede A volbrecht a. got a. Dorumb so hutet euch a. 19 lazzet a. eugeln A auglin a. wanne A. totlich a. 20 sünde] siechtag a. manig a. mit a. verdampt und ertotet a. werden a. 21 daz bis wirt fehlen a. sust nimmer a. ob bis 22 hebtet] und heten sie ir augen ein hut gehabt a. 22 hebtent A.

23 Dem bis sint] Sein dem siechen die oren kalt und gel a. orn A. 24 dodes A. ouch fehlt a. 25 Daz ist daz bis 34 wol rede] Daz ist welhez mensche ungern predigt hort, waz aber lugspel, falscheit und schelkliche wor (so) weren, menschen ubel sprech oder noch redt, daz selb horen sie gern und sein des von ganzen herzen fro. Daz macht ir neid und ir hazz. Wenn man in sagt ez gee seinen nachgebauren ubel, man hab im da schaden getan, er sei verbrunnen und hab im daz sein genomen, waz sie den gern horen, daz wider ir nechsten sei, ez sei an sele oder an leib, an gut oder an ere, wer die selben sein, der sele ist zumal siech und ir keins wirt nimmer rat a. 25 dû fehlt A. hærst A. 26 dû fehlt A. 29 wanne A. mer A. 30 dînen] sinen A. 33 hærst A. 34 Jâ] Ez a. spricht a. 35 lieber herre a. deinen a. Ueber dem Citat Wolfhart Als Matheus spricht am x11 capitel a. 36 Auf ganst folgt und solt im des vergunnen, daz du dir selber verganst a. dâ mite] darinnen so a. beget uberget a. 37 lieben herren a.

38 Swanne A wenn a. siech a. vast uf a. 39 adam a. dodes A. zem] an dem a. leib a. ez fehlt a.

15, 1 Daz dû] ist daz der mensche a. 2 samt] mit einander a. eht fehlt a. dick und oft a. hat a. und damit geprant a. 3 danne] wann a. er solt a. Sô mit bis 5 gange fehlen a. 4 gebarn A. heubte A. 5 mit üppikeit und ein a. als mit a. 6 unde fehlt a. tretten mit wehen gengen a. hâst dû bis 8 sêle] winden sie leib und haubt hin und her vil dick und triben manig betrogenheit. wer die sein, der sele ist todsiech, ir keins wirt nimmer rat do umb sullen sie bald eilen zu der guten erznei a. 7 dot A. 8 för A.

9 gekrumt A gekrumet a. 10 dodes a. leib a. dot A. an fehlt a. 11 dir der] in den a. swanne A wenn a. dû] sie a. daz fehlt a. 12 und d. ave Maria vor sprechen a. solt] sullen a. unde] oder a. glauben Aa. 13 oder swenne bis 14 tagezît] oder andere gute bett. ez solt ein iegelichs sein

tagzeit sprechen a. selter A. 14 Ir sint A ez wer a. gelert Aa. ungelert Aa. sô bis 15 sprechen fehlen a. 15 sehent A. 16 tagzeit a. sô fehlt a. fleizz a. begen a. abendes u. m.] des morgens und des nahtes a. unde fehlt a. swo A wa a. 17 dut A. nit A. rufft a. recht a. 18 dâ] secht da ist ewer sele todsiech und a. der mund ist ewch a. gar fehlt a. zuo bis 19 sêle fehlen a.

20 sein zung in dem mund a. bezeichent] ist ein zeichen des todes an dem leib und bezeichen den tod der sele a. 21 daz ist daz a. zung a. sô fehlt a. manige un. vart] manig ungetrew wort a. dut A tut hinter mund a. 22 ungetriuweliche fehlt a. unde fehlt a. 23 unde fehlt a. unde mit spote bis 24 fluochen] mit fluchen, mit schelten, mit spotten a. 24 unde mit meineiden] mit falscher gezugnuss a. mortbetten a. unde fehlt a. 25 unde fehlt a. guden a. unde fehlt a. smeichende A sweichen a. ungetruwelich A ungetrulichen a. und sunder a. 26 daz ist bis 27 mir] daz ist gar ein grozze sunde vor andern sunden, sie sint Judas gesellen a. wirst A. Darüber Wolfhart Als Gregorius und Augustinus in iren omelein sprechen a.

27 Wem A dem a. da in dem mund wagen a. im fehlt a. gel worden sein a. 29 dodes A. leib A. 30 dot A. wanne A] daz ist daz a. zen a. oft und dick a. gen a. wagen a. 31 uberezzende A uberezzen a. und mit a. ubertrinkende A ubertrinken a. 32 wanne (A) bis fræzin] so seit ir auch als sluch, frezz und frezzin a. 33 sô bis frâzheit] dein frazzheit bringt dich dorzu a. got Aa. und der welt a. 34 Wanne A. sunden] sieben a. heubtlaster a. 35 dâ manic bis 37 guote] und daz aller schentlichst, daz da manig tusent sele verdampt. sie totet auch dorzu den leib, gut und ere a. Darüber Wolfhart Als Eclesiastes am xc. spricht und ander lerer a. 36 dotent A. 37 ern A.

38 siech a. arm a. let A. 39 an dem] unde so a.

516, 1 dot A. an fehlt a. swenne du die] daz ist so der mensche oft und dick sein a. wanne A. arm a. nâch] zu a. 2 geworfen hâst bis 3 tanzen] uzzwirfet und die da mit umbvehet und hofferticlichen swinget und stellet zu tanzen, zu tautwerk so a. unde fehlt a. halsen a. und fehlt a. 4 etlich a. stelen a. unde fehlt a. unde zuo manslaht bis 6 dingen] und sust vil zu andern und ungetruwen dingen, die sein alle alle todsiech, ir wird keins nimmer rat a.

7 Daz] wenn a. hend a. erswarzt a. negel a. 8 dodes A. 9 an fehlt a. Swenne] wanne a daz ist so a. hend a. erstarret und erswarzet sein a. 10 ungern a. 11 geist a. gar fehlt a. ungern a. negeln a. daz] dein a. 12 gar fehlt a. ungern a. dein hende a. gein den gnåden bis 16 vordern] uff bütest gegen den genaden unsers lieben herren und daz du vil ungerner almusen geist, wann daz du unrecht güt mit den henden enpfiengest. zu unrechtem güt bist du gar snell und behend du frumst aber gar ungern mess deinen altvordern a. 13 budest A. 14 din almusen A. 16 Wanne A fehlt a. muter nach irem tod a. als wol eren a. alse wol bis 17 lîbe] als ob sie lebten a. 17 dode A. stat a. hast a. Darüber Wolfhart Daz red Johs mit dem guldein mund in seiner omelin a. 18 sîn] des a. nit A. stat a. an dem guote fehlen a. zu geben a.

19 sô gedenke bis 20 gebete] so solt du doch getrulichen gedenken in allem deinem gebet a. 20 wanne A. haben a. gar fehlt a. umb Aa. verdient Aa. unde bis 22 in schuldie] davon bist du ez in von rechts wegen schuldig a. 22 Unde fehlt a. nit A. kein almusen a. 23 nutzer und bezzer sei a. wann a. mess a. âne] und a. 24 iemans a. iht fehlt a. worden] gewesen a. wer a. 25 daz best unter allen dingen, daz man in getun mag a. unde fehlt a. 26 unter a. mess a. best a. 27 Unde] Nu secht a. swo A wa a. des a. nit A. dut A. daz ir bis 33 dran niht] und habt die schuld uff euch mit den armen, als iez gesprochen han, so seit ir todsiech an der sele a. 28 statte A. tôdes fehlt A. 29 spricht A. 30 het A. guet A. 31 reht A. 32 kert A. 33 nit A.

34 siech a. beine A. zuht A. vaste fehlt a. 35 rewe so a. mit Aa. gehaben noch gewinnen mag a. daz ist an dem leib a. 36 an d. l. fehlen a. an fehlt a. 37 Wanne A daz ist als a. ungern a. zu der a. unde fehlt beidemale a. predigen a. 38 messen a. unde fehlt beidemale a. zu antlazz a. zu siechen a. gesehest bis 39 sie fehlen a. 39 dâ fehlt a. vordern wil hinter 517, 1 tag a. Darüber Wolfhart Als Matheus an seim ewangelium spricht a.

517. 1 ungern a. venjen bis 2 lenge] kniest und venien vellest und stest vor unserm herren in der kirchen, als dir ein scheit in dem rucken steck, wen du daz an dir hast so bist du todsiech an der sele a.

3 Unde bis kalt] wenn dem siechen die so erkalt sein a. 4 dem fehlt a. leib a. unde fehlt A. beizeichent A bezeichen a. an fehlt a. 5 wanne A daz ist daz a. kalt und erstorben a. sein a. tragen solten a. gotes dienst] zu dem dienst unsers lieben herren a. 6 daz] ez a. bezeichent] beiset so A. 7 recht a. minn unsers lieben herren a. und an bis 8 liebe fehlen a. 8 tragkeit A. gots dienst a. Darüber Wolfhart Als Mattheus spricht am xxv capitel a. sieben A. 9 heubtlaster a houbtsunden a. eine a. Und obe bis 11 himel ist] wirdest du dorinnen begriffen, deiner selen wirt nimmer rat a.

12 sieht A. wie gar a. eu a. 13 lieber herre a. den] dem a. erden a. die fehlt a. 14 sach a. der] die a. uns] euch a. ist] sein a. zem] an a. ze der] an a. iemer bis 15 sêle fehlt a. Und fehlt a. diese A. 16 unsers selb a. liep A. kumen sullen a. 17 heilig a. dâ fehlt a. verheizzen a. Wanne A. alse fehlt a. 18 siechtum A siechtagen a. verstêt] enpfindet a. zuo bis komen] daz dem arzat zu wizzen tun und in bitten a. 19 Daz] Und daz a. hât got fehlen a. freien wilkur a. 20 gelâzen fehlt a. dun A. welt a. nit A. in so A. erznei a. 21 umb A. umbsust a. dorumb daz a. dester Aa. genre A. 22 arzat Aa. gebotten a. Darüber Wolfhart als Bernhardus ubers puch der lieb spricht a. uns] euch a. umb Aa. sust a. 23 ir gebet bis priester] ir welt im den von euch selber etwaz geben a. selber A. 24 ân bis schuldic] daz sel geret und opfer seit ir in schuldig a. für] ir A. Swaz ir bis 25 rehte fehlen a. 25 selber a.

26 Noch sint bis 30 gebüezen] Ez ist etlich krankheit, die der mensch hat, den kan noch mag nimmer kein meister gebuzzen a. Simeliche A. 27 nit A. 28 gingen a. erzeni a. 29 kundend A. 30 Unde bis hiute] Und daz Ypocras noch lebt a. der was ein a. 31 die fehlt a.

von der a. erzeni A erznei a. ie gelâsen fehlen a. er kundez] der kund den selben siechtagen a. 32 unde lebte] Und daz Galienus Macer und Bartholomeus (letzter Name unterstrichen) a. 34 warn A. hochsten a. erznei a. 35 gelâsen] wurden a. haben a. die kunst a. diu bis 36 gedâht fehlen a. 36 noch alle a. sie] die a. mochten Aa. 37 ettelichen A etlichen a. siechtagen a. niemer] nit A. auzsetzikeit eine a. 38 ist diu vallende sust fehlen a. wer a. vallenden a. vir A. 39 dâ gên alle bis 518, 1 gebüezen] so kan sie furbazzer niemans gebuzzen a.

518, 1 swanne A. er] eins a. 2 schammet a. im] in a. 3 der leib a. lip und sele letztere zwei Worte durchstrichen A. niemans a. im] in a. 4 uzz dem mund als ein grulicher ungesunder atem a. daz er bis 5 kæme] wa er in ewer einz fur, daz ir denselben siechtagen den auch haben mustet, die wil ir lebt a. Unde bis 7 gêt fehlen a. 6 kumet A. 7 krankheit a. die a. 8 todslauff und ein siechtag der heizet der alt iemde a. Den kunnent bis 11 gebüezen] die zwenn siechtagen kan noch mag niemans gebuzzen noch vertriben. Also hat auch die sele etlich krankheit, die niemans gebuzzen mag a. 8 nit A. meint A. 11 Daz ein sint a. kalt a. 12 geistlich menschen a. keinen a. ie fehlt a. genzlichen a. 13 bekert Aa. ich fehlt a. 14 oft A oft und dick a. die bis gesuocht (A)] versucht an sie a. ich gesach bis 15 wurde] ir keiner der wolt sich nie recht bekern a. 15 bekert A. selbe fehlt a. 16 der den so a. geist] geit so a. da fehlt a, sunden a, nit A, 17 reden a, wanne A, ez ist uns verbotten a. verboten verborgen A. Hierauf der selben sund sein wol funf oder sechs a. Ez fehlt a. Judas was a. in der a. 18 sünder sund a. einre A. wanne (A) bis sünden fehlen a. 19 Und fehlt a. sint bis einen] sein dorinnen a. unde fehlt a. sein a. in ir a. 20 einre A. Unde fehlt a. sund a. der kam bis 23 werde des tu sich all welt ab wann sie mag niemans bekern a. 21 deheinre A. bekert A. dun a. 22 gepredigte A. 23 deheinre A. bekert A. selb a. sprich Aa. auch zu a. 24 Dâ muoste bis 25 fliezen] daz must der heilig geist selber tun a. 25 er] der keiner a. wurd zweimal, am Ende und am Anfang der Zeile a. lang a. 26 ketzerei a. nuwelich A neulichs a. dor ein a. kumt komen wer a. brecht a. 27 wol etwie a. davon a. lang a. dorinnen a. beligent] gewesen sein a. des bis 28 werden die werden nimmer bekert a. du A. 28 bekert a. 29 wienig a. die cristallen a. wider zu bazzer a. gemachen mag a. 30 als wienig a. einen ketzer a. iemer fehlt a. guten cristen a. 31 menschen fehlt a. der bis ist fehlen a. der lange A. wanne (A) bis 33 gemachen] die cristall kumpt von bazzer und wie man ir tut, so mag sie doch nicht wider zu wazzer werden a. Gregorius ed. Migne II 1230. Hom. in Ezechielem: crystallus....ex aqua solidatur. 33 Und fehlt a. 34 der ist von bis 36 versuochen fehlen a. 36 wanne fehlt a. in den a. mere a. versucht Aa. 37 wirt ist a. Hierauf die geitigen die haben auch die grosten krankheit und gebresten an der sele, die gesein mag. Sie haben ein sollich sucht, daz sie alle priester nicht ernern mugen, die ir kunft gehorten und gesahen. Darüber Wolfhart Als Jeronimus spricht und Eclesiastes am vi capitel a. dem der a. blat A bosern seiten a. Dû bist ouch bis 519, 1 gehôrten fehlen a. 39 dun A.

519, 2 Unde daz d. w. s. daz fehlen a. 3 du bist der bosen sunder a. einre A. sîst fehlt a. den bis mac dich mag niemans mit keinen sachen a. bekern A bekern noch geweisen a. unde niemer bis 4 guotes daz du ich genzlichen widergeben wellest, du bist als gar dorinnen verhert, daz weder kunst noch bitz noch kein selikeit an dir nicht hilfft. Man brecht dich wol etwen dor an, daz du ein wienig wider gebst, da kan dich niemans anbringen a. Der sîn bis 5 guotes die des unrehten guotes wienig heten a. 5 die brecht man a. wol etwie a. der] da a. 6 Auf von folgt aber genzlichen noch recht a. der bis 9 nach rehtel die denn des vil haben a. du A. 9 dekeinen A keinen a. 10 ferr noch nahen a. ich fehlt a. gar vil a. umb Aa. gegangen a. Sehen ander bis 15 habt] ich wil mich des gleich erwegen, ein ander versuch ez auch ein wile, ob er ez baz gesiken müg a. 15 Unde fehlt a. daz bis 16 mac daz sie ie nicht zu bekern sein a. 16 got unser lieber herre a. an im selber erzeigt a. erzeuget A. 17 Wanne A. predigt a. selb a. ûz] mit a. 18 gotlichen mund a. drithalp A dritthalb a. predigt a. Darüber Wolfhart Davon Lucas und Mattheus sriben an iren ewangelii a. wann ie kein a. 19 ie fehlt a. getet Aa, billichen a. mocht a. bekern Aa. 20 unz bis verkoufte] er verkaufft in hinden nach selber a. selber A. umb Aa. Und] Secht a. 21 hat uns bis gîtige ist unserm lieben herren niemans als hert und als sere wider in als die geitigen a, erzeuget A. 22 etelich A. Und also bis 24 werden fehlen a. 23 nit A. etteliche A. 25 an ruffen a. innerclichen a. erbarm a. 26 umb Aa. den bis libe] die barmherzikeit des leibes erge a. 27 doch an a. vur A. daz] und a. 28 erznei a. an der sêle bis zum Ende daz sie uns ein abwaschung sei aller sunde, daz wir an dem jungsten tag frolichen zu der rechten hand des almechtigen gotes ersten müssen, daz uns daz allen widervar daz verlihe etc a.

## XXXIII.

20, Dri und drissig. Von zwelf sunden und von sieben tugenden. Anima nostra sicut passer (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxxiiji predigt sagt von den zwelf schedlichen sunden Stipendium peccati mors etc (Ueberschrift roth) a. 1 daz ist a. dot A. genad a. ewig a. 2 spricht Aa. der guote fehlt a. sand a. 3 der seiner a. 4 spricht Aa. Darüber Wolfhart Ad Romanos zun Romern am vi capitel a. reht fehlt a. als a. 5 rehte fehlt a. gestritten a. daz] den a. lôn] lob A. 6 Wanne A fehlt a. in latin a. deutsche a. niemer nicht a. 7 auzz gelegen mugen a. wanne A. gar fehlt a. umbrede A umbred a. 8 reich a. und haben bis 9 begriffen und begriffen gar vil teiding mit kurzen worten a. 9 dâ man bis gereden fehlen a. 10 Und bis stipendia fehlen a. Alsô welich ritter bis 12 gebürt fehlen a. 11 zuglichen A. 13 gestritten a. daz man und man a. 14 weh fehlt a. biderber bis ist biderman ist daz a. man lobet a. 15 erbeut a. gar grozz zucht und ere a. unde man bis 17 bieten] und man sol im leihen und geben a. Sô sprichet bis 18 smâcheit] Der da aber geflohen ist und ein rechter zag gewesen ist, der thar nit fur

seinen herren und man erbeut im furbazzer mere weder zucht noch ere a. 17 diesem A. nit A. 19 lieber herre a. in der werlte bis 20 strîtent] auch sein soltner und soltritter in dieser welt, welhe in seinem streit da streiten a. 20 ouch fehlt a. 21 ewig a. als bis sprichet fehlen a. 22 sein a. soltritter und knecht hie uff ertreich a. die bis strîtent fehlen a. dinste A. 23 er auch A. er auch ieren lon a. den] daz ist der a. ewig a. dot A. daz bis sünden fehlen a. 24 daz daz a. Er hât bis 25 martel] wann er het selber nicht anders, wann ewig tod pin und marter, daz geit er in wol den (v)ollen a. nit A. 25 fure A. wanne A. 26 niemans a. wedern] welhen a. 27 dienst (A)] herren a. dienen a. wollet A wolt a. der bis gotes] dem almehtigen got umb genad und a. umb a. ewig a ewigen A.

521, 1 den sünden] dem tufol a. umb Aa. den ew. dot (A)] daz ewig feur pin und marter a.

3 Wanne A. danne fehlt a. nu der a. mere a. dienen a. 4 wanne A. dienen a. umb Aa. genad a. umb a. Darüber Wolfhart Als sand Paul sprach zun Romer a. 5 sagen des ersten a. 6 dienen a. Wanne A. ret daz a. rittern alwegen a. drei a. 7 zu allen zîten fehlt a. er] sie a. eht fehlt a. hat fehlt a. 8 daz ir der a. Ez bis 9 ræte anders sein schar die wer so grozz nicht, wern dieser dreier ret nicht a. 9 danne diese A. wanne dar an bis 11 liuten] wann daz ist on zwivel, der merer teil der cristenheit werd damit verlorn a. 10 gewahsen A. 11 ane bis 13 verlorn fehlen a. an A. nit A. 13 Und daz a. spricht Aa. got] unser lieber herre a. 14 des bis getot der geredt nie kein lugin a. geladen Aa. vil fehlt a. 15 auzzerwelten der a. wienig a. Darüber Wolfhart Als Mattheus sreibt am xxij c. a. Unde fehlt a. 16 den die fehlen a. sint fehlt a. 17 dester Aa. gerner] baz a. solt gehuten kunnet a. Wanne A fehlt a. 18 grulicher a. wil fehlt a. dester Aa. grozzer a. marter a. 19 dâ ze bis komen nurt daz unser vil zu im kemen a. Dâ beschirme bis 20 got] aber da vor sol uns der almehtig got beschirmen a. 20 Aber fehlt a. da A. 21 dennoch hinter herre a. lieber herre a. nit A. geborn und gemartert was a. het Aa. 22 vil mere a. danne bis hæte] was so iezunt a. Darüber Wolfhart Als Augustinus und ander lerer sprechen a. eht fehlt a. niemans a. 23 da fehlt a. heiligs a. zem] icht in daz a. komen mocht a. unde fehlt a. 24 waren bis helle sie furen aber nicht in die rechton helle a. sie Aa. warn A furen a. in an ein stat a. 25 limbô] die heizzet lymbus a. die guoten u. d. gerehten fehlen a. bosen und die ubeln a. warn A die furen a. der die a. 26 bittern rechten a. die bis hiute] und sint auch noch a. ouch fehlt a. iemer] ewiclichen a. 27 die guoten bis 29 warn (A) fehlen a. 29 Dô bis tiuvels des tufels gewalt wart zerbrochen a. 30 da a. lieber herre a. heiligen crutz a. eht fehlt a. dô starp bis 31 Kristus] Unser lieber herre und der tufell sturben mit einander Darüber Wolfhart Als ret sand Bernhart a. 31 Unde bis 32 sî fehlen a. 32 daz bis wîssagen Daz hat ein weissag vor tusent jaren vor gesprochen und geweissagt Darüber Wolfhart Daz ist Ys. gewesen a. 33 der] wann er a. den] einen a. 34 kument A komen a. beide a. so sere gest. a. beide a. sterben a. 35 Und fehlt a.

weissagt a. ez der] er des so a. weissag a. lang a. ez] daz a. 36 volbracht a. lieber herre a. starb a. dô was bis 37 im] do kam der tufel zu im uff daz kruz a. 37 unde bis 38 criuze fehlen a. 38 beide a. 39 bett a. daz ist an dem a. Auf bette folgt daz ist daz her kruze, do sturben sie bede an dem bette A. frônen] heiligen a. crutz a. Dâ bis vesteclich (A)] sie komen so vast a.

522, 1 ûf] an a. stôzen fehlt a. daz der bis 2 menscheit daz unser lieber herre starb an der menscheit und der tufel an einem gewalt a. 2 wan wanne so A und a. 3 lieber herre a. al zehant nider als balde zu a. brach im a. sînem fehlt a. 4 nam dor uzz a. ûz bis gewalt fehlen a. gotes seinen a. 5 getan heten a. Darüber Wolfhart als dy lerer sprechen und pesunder Gregorius a. er fehlt a. seinen gewalt a. 6 nimmer mer a. den] keinen a. han mohte] hat a. den bis hete] als vor a. Unde fehlt a. 7 sach enphant und merkt a. an seinem gewalt vor erstorben a. 8 nit A. mêr gehân m. d. e. vor gehabt 9 hetel getriben noch gefuren mocht, als vor a, 9 hette A. da a, hett a, bevalhe Aa. und gab in seinen gew. a. 10 unde fehlt a. die wurden als gar gewaltig a. werden a. 11 ie geweltiger und ie geweltiger a. wanne sie habent] daz sie mit irem gewalt a. tûsent fehlt a. zer] in die a. 12 bracht haben a. mêr fehlt a. 13 hât bis Alexander] vinden wir in Allexandro a. ein gewaltic gar ein reicher und ein gewaltiger, mechtiger a. 14 der fehlt a. bezwang a. Darüber als Daniel sreibt am un capl. a. ober merer a. teil der welt a. gein der sunnen bis 18 under sich] mit krieg und mit streit und was gar manhaftig und bezwang ieder man unter sich a. 17 richset A. 18 Also A fehlt a. do er a. todbett a. 19 lag und ie sterben solt a. 19 hett a. gebott a. fur sich a. 20 er bis gewalt] und gab im so allen seinen gewalt a. Wanne (A) alle bis 24 ouch daz fehlen a. 21 warn A. 22 erzeuget A. 24 orzeuget A. der Allexander a. der fehlt a. 25 Wanne A. recht a. ze fehlt a. wîse fehlt a. todbett a. 26 stank smackt a. er als ubel a. daz bis kunde daz niemans uber all bei im bleiben mocht noch vor im genesen mocht a. als er a. 27 des wol fehlen a. nit A. mere a. solt noch mocht a. 28 bevalhe a. det A. 29 duvel a. an dem gewalt starb a. 30 lieber herre a. schuld a. heiligen crutz a. leid a. dâ mite bis 32 getriben hete fehlen a. 32 bevalhe a. seinen a. 33 alse bis Alexander den er wol funf tusent jar gehabt het a.

24 erst a. enpholhen hat a. 35 hass und neid a. Unde fehlt a. ouch fehlt a. nu leider a. sô] als a. 36 wurden A. iemans a. engen mag a. wezwinget a. im die fehlen a. 37 die frouwen] weib a. den jungen bis 39 werltlichen] jung und alt, herren und knecht, pfaffen und leien, die geistlichen und die weltlichen a. Mali bis

23, 1 tiuvel fehlen a. Unde fehlt a. 2 umb Aa. durch den got] so tut daz durch unsern lieben herren a. durch iuch] von ewern wegen a. crutz a. 3 erstarp] einen bittern tod genomen hat a. sô] und a. heutet a. diesem a. 4 bringet] macht a. wanne A. er ist a. sieben A. heubet A. 5 ist fehlt a. 5 unde] dorumb a. brecht er ez a. vil gern dor zu a. wir] ir a. 6 lesterlichen a. brinnen wurdet a. nû des êrsten bis 8 gewalte fehlen a. 7 tage

iemer ewiclich A. 9 Bertholt a Bertolt A. sullen a. diesem Aa. 10 lasterbern A lasterberm a. gehuten a. ein A. umb ein a. 11 liep bis die fehlen a. umb A. werben und sult die liep haben a. unde bis 12 erwerbent (A) fehlen a. 12 als gar rein a. sô] als a. wer a. 13 lasterber a. nimmer a. nit A nichts a. 14 klein Aa. und fehlt a. er ez a. rehte zu stund a. vor der bis 15 gewinnen an schaden hinweg a. abe hinter schaben A fehlen a. 15 unde vor der fehlt A. Als a. gewaltig ist sie a. und alse bis 17 gap] sie ist auch aller tugent wol, der almechtig got ist von iren wegen von himel herab komen a. 18 Unde fehlt a. worten, daz ir sie lieb habt a. so wil a. diu] sie a. daz ir bis 19 habet fehlen a. 19 diu ware gotlich a. zwang a. Ueber dem vorhergehenden Johannes am mj capitel in canonica prima a. 20 den alm. got] unsern lieben herren a, mit seinem tod von dem ewigen tod erlost a. 21 ie kein a. alse bis griulich] als gar vest und als gar getruw und als gar grozz a. Statt griulich ist also wol getriulich zu lesen. 22 waren selben a. minn auch a. Darüber Wolfhart Als Johs spricht am xvc. in seim ewangelii a. haben sullen a. 23 vil manige die lieben a. manige doppelt A. heiligen getan haben a. die im der bis 24 herren] die haben sie als gar grozzlichen und vesticlichen gehabt, daz sie sich martern und toten liezzen e daz sie sich der verzeihen wolten und damit haben sie auch die ewigen frod besezzen a. hebent A. 25 seht danne] merkt an (eu?) selber a. wie gar a. groz A. dufels A. uwern A ewerm a. 26 etlichen a. gewunnen hat a. unde] oder a. 27 nit A. lazzen welt a. lieb a. lieben herren a. wie bis 29 getuon] wenn wolt ir denne den tod leiden von seinen wegen, so ir als gar ein kleinez ding von seinen wegen nicht getun mügt a. 28 nit A. 29 nit Aa. 30 wanne A. vertribt a. 31 halt] ouch a. ander a. undugende A untugent a. 32 Und alsô bis 33 minnen] dor umb so sult ir des ersten den almechtigen got lieb haben a. 33 allem] ganzem a. ewerm a irn A. 34 ganzer ewer macht a. Ueber dem Anfange der Bibelstelle Wolfhart Als Mattheus spricht am vij c. a. 35 tuon bis sicher] so wizzet vor war a. dun A. siecher A. 36 weder der tufel a. selber A fehlt a. dehein junckerre A kein sein juncherr a. sîner diener fehlt a. nimmer nichts a. deheinen bis 37 sêle geschaden mag a.

38 der tufel auch a. 39 enpholhen hat a, bezwingt a, im ouch fehlen a, menschen sele a.

524, 1 sînen] des tufels a. wanne A. lasterber Aa. erlos a. 2 und fehlt a. schempt A. halt] uberall a. nisch nit A nichtsnit a. und fehlt a. ouch] ein a. ursach a. 3 untugent a. wanne A. sieben A. heubtlaster A haubtlaster a. Sô ist bis 4 lasterbære] dor umb ist er gar schentlich a. 4 und fehlt a. an manigem a. 5 gar groz schand und laster a. wer Aa. sô, als a. 6 Unde bis wellet] den worten, daz ir euch vor dem selben junkherren wizzet zu hüten und daz ir in ewiclich fliechet, die wil und ir lebt a. 7 den selb. junch.] in a. nennen] nemen a. daz irn bis 8 tôt fehlen a. flieht A. wanne A. dut A. und fehlt a. 9 dut A. vil manigen a. Und fehlt a. 10 seht] merkt a. 11 nimpt a. Wanne (A) bis liute] er hat uber vil menschen so grozzen gewalt getan a. in] sich

selber a. 12 den gênt] toten a. zorn a. Unde bis weiz] daz sie wol wizzen a. 13 er fehlt a. hât] wirt a. sô leuft (A) bis 14 sticht (A)] sie lauffen hin sie lauffen her und stechen a. 14 tod a. Unde fehlt a. kungreich a. dor umb a. 15 geb a. wanne A. er enlet a. unde fehlt a. halt fehlt a. 16 himelrich A daz himelreich a. dorumb a. gehiezz a. er a. tet a. 17 duvel A. kneht] juncherre a. an dir fehlen a. so gar a. gewalt an in a. gewunnen fehlt a. 18 hant] haben a. Wanne fehlt a. dû tuost] sie tun a. den] des a. 19 dû| sie a. dîn] ire a. immer mer a. dester Aa. boser und dester swecher muzzen sein a. ern A. 20 gut a. unde] ez a. etelichz A maniger a. als lasterbære bis 21 zorne] nurt vor worten als lasterber und als zornig a. 21 wirt daz ez] wer daz a. wanne A fehlt a. 22 dû bis zorne] sie vergezzen aber zucht und eren a. ern A. dû] sie a. ze] gegen a. 23 ze fehlt a. welt a. solten a. gebarst A gebaren a. sam dû] als ob sie a. 24 beheft sein a. Daz ist bis 26 erstarb] daz ist allez ein zeichen, daz des tufels iunkherre grozzen gewalt an in hat a. 26 und fehlt a. ouch fehlt a. 27 nutzt a. irgent a. selb Aa. 28 Unde fehlt a. wer a. im] de m a. wel a. habe sol a. ein jungfrauwe A. 29 lieb haben a. heizt A. Auf gedultikeit folgt die het unser herre als gar lieb, daz er im under sein augen speien liezz. Er gestalt sich nie zorniclichen (Darüber Wolfhart Als Mattheus am xxvi capitel spricht), als lieb was im die juncfraw, die da heizzet gedultikeit a. swanne A. sôl als a. 30 séle] heiligen a. zu dem a. himelrich A -reich a. Wie bis 32 heizet] wie wol unser lieber herre unschuldig uzz aller sach, die man in ubel zehe und uff in redt a. 32 dester A fehlt a. zornig a. umb bis 33 har fehlen a. 33 wanne (A) was er tet a. Darüber Wolfhart Als Anshelmus spricht a. lemlin Aa. Und also bis 34 haben] Dorumb sult ir auch gedultig sein a. 34 lasterber Aa. 35 keinen a.

36 dritt a. duvels A. 37 des tiuvels fehlen a. 38 bezwinget a. welte A welt a. merer a. denn a. 39 ist fehlt a. tragheit a drakeit A. dienst a dienest A. Und fehlt a.

525, 1 bezwinget a. 2 Wanne A fehlt a. sô als gar a. daz duz bis 3 hûs daz du nimmer in kein kirchen kemest, forchtes du der leut red nicht a. 3 inchste so A. Wanne (A) bis 4 hat dir hat got manig groz genad getan und manig treuw a. 4 dâ von] wanne davon A dorumb a. dienest bis 13 juncfrouwen mit rechten treuwen snellclichen dienst, nicht slefferlichen noch treglichen und sult barmherzig sein gen aller menglich und gern almusen geben und furderlich sein zu allen guten dingen und habt lieb die juncfrawen so wirt euch barmherzikeit mit geteilt (Darüber Wolfhart Als Maths spricht am vy capitell) und daz ir der tragheit widersten mügt, so sult ir lieb haben die juncfrawen a. 6 etewanne A. det A. wanne A. 7 noch aber A. swanne A. 8 komet A. 9 swanne A. 10 nit A. 11 mit A. 12 trakheit A. dienst A. 13 die da a. heizzet a. 14 snelkeit a. dienst Aa. daz ist daz ir a. got gar Aa. willeclichen und snelclichen a. 15 gote fehlt a. Diu ist bis 16 juncfrouwel wann daz ist tugent ob ander tugent a. 16 swanne A. wer a. got a. dient Aa. sein a. 17 unmer a. Wanne A. dienst Aa. man] ir a. got Aa. immer a. gedienen] getun a. 18 mac] künnet oder muget a.

18 der bis niht] so ist im keiner als lieb a. daz] der daz a. 19 hazzet] meidet a.

20 vierd a. 21 enpfollen a. sieben A. heubetlaster A haubtlaster a. und ist doppelt a. 22 lesterlich] lasber a. bringt a. mensche a. zu schanden und zu laster a. 23 leib an sele an gut an ere a. ern A. und allen selden a. Darüber Wolfhart Als Crisostomus super Mattheum spricht a. 24 dut A. selb a. der] er a. dâ fehlt a. 25 daz ist uberezzen a. unde heizet] er heizzet auch a. mutes so A. 26 Unde] er a. im ouch A fehlen a. diesen A den a. trinkern a. 27 die bis sint] sie sein als gar des tufels knecht untertenig worden a. 28 enachten a. werltlich A weltlich a. unde einen bis 29 sich des sie vasten keinen fritag noch sust keinen gebannen tag, sie achten nicht a. 30 liute] welt a. redt a. So verschament bis 31 leitlichen] als gar unverschamt sein sie. es schemt sich maniger nicht, daz er sich uberizzet und ubertrinket, daz er weder gen noch gesten noch gereden kan. ez vallen etlich in ein lachen oder an der gazzen der nider und legen lasterlichen und schentlichen a. niht fehlt a. 31 Und alse bis 33 jungern Nu secht wie gar sie der tufel in seinem gewalt hat a. 32 lei A. 33 Unde fehlt a. wollent A welt a. dirr a. ab a. 34 heizzet a. habet] sult ir ein a. lieb haben a. dâ fehlt a. heizzet a. 35 mazz a. ouch gar fehlen a. zucht, tugent a. daz ist daz a. sint A sult sein a. 36 ezzende A ezzen a. drinkende A trinken a. Unde fehlt a, mit Aa, heilig a, 37 himelrich A -reich a, frezz a, und ir ludrer a. wie seltsen und wie gar teure a. 38 unde fremde fehlen a. ist hinter juncfrouwe a. Ez enwirt ouch] dorumb wirt a. 39 nimmer a. verre tief a. in des tufels gewalt komen a.

526, 1 funfft a. unde diul der a. 2 welt a. gewunnen bracht a. an mazzen a. 3 der ist a. sô] als gar a. alse fehlt a. iemans a. entrinnen mag a. 4 zwinget a. den beidemale] die a. 5 als gar a. in dem a. himelrich A -reich a. sunderlichen a. 6 gecronet a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht a. nescherin und ir ebrecher a. 7 diese A die a. und ir bis alle fehlen a. die die a. 8 unkusch a. umb Aa. gen a. noch fehlt a. 9 gewalts a. danne] wann a. wanne A fehlt a. ez ist auch a. sieben A. heubtlaster A haubtsunden a. 10 einz] ein a. ist fehlt a. wirt auch manigez a. in angenge (A) bis 12 sêle] davon zu grozen schanden und zu laster. ich will des geswigen daz sie ewiclichen dorzu verlorn sein a. 13 sechst a. ouch der bis 16 einer (Ich folge trotz dem Irrtum der Deutlichkeit halber Pfeiffers Zälung) dem tufel der aller liebst und ist auch der aller geweltigst, den er iender hat und ist im auch der aller gleichst a. 15 liebsten A. einre A. 16 einre A. in zu im a. ze einem gesellen undc fehlen a. 17 frund und geselln a, frode a. die die engel bis 18 habent die denne in dem himelreich sein a. 18 und fehlt a. er] der selb geselle und juncherre der a. sô] als a. 19 der s. juncherre fehlen a. in fehlt a. 20 frode a. iemer bis 21 solte mit got ewiclich gehabt solt haben a. 21 Unde fehlt a. selb a. gesell a. 22 duvels A. hoffart a. und fehlt a. 23 himelrich A -reich a. er ab a. in abgrund a. helle a. daz] und a. wirt nimmer a. 24 mer fehlt a. wirt fehlt a. Unde darumb (A) also a. als gar a. 25 volliclichen vesticlichen a. enpfolhen a. und daz a.

ist hinter worden a. 26 bezwinget a. laien a. unde die fehlen a. reich a. 27 die fehlt a. arm a. Doch mügent bis 28 erzeigent die triben nu hoffart und erzeigen dem tufel iren guten willen, den sie zu im haben a. nit A. 28 wanne A. irn A. erzeugent A. 29 Ez heizet bis 30 wille] daz ist ein groz ubel, wenn sie also willen zu sunden haben a. wanne A. 30 Pfil Owe daz a. wie manic als gar manigez a. arms a. mensch Aa. menschel in der Ausgabe ist unrichtig. 31 in welt a. vil gern a. also gehorsam a. wer a. ob bis 32 möhtel vermocht ez neurt a. 32 Unde bis funden] wirt ez also in dem willen funden a. hastû beidenthalp ist ez ewiclich a. 33 wanne bis sîn wann ez mag die werk a. 34 hâst nit wanne (A) den hat es doch genzlichen a. ettelichez A etlichs a. wanne A. 35 hoffertig ist a. gûden ist a. andern fehlt a. 36 liegen a. ist fehlt a. unde fehlt a. maniger frund a. Hierauf die im nichts an gehoren a. die ez] und in a. nichtsnit a. 37 sagt a. hoffart a. ez] er a. 38 unde bis an und nemen sich daz an a. der höhvart fehlen A. 39 des bis wart] die nie geschehen noch nimmer geschehen a. Sê sô ist] Nu pruff wie gar a. tufel und sein iunckherre a. gnuoc] so a. 40 an dir bis 527, 1 lügen] an in sein, daz sie daz selb uff sich laden a. 1 sie liegen a. tun a. 2 dul sie a. sund a. daz ander bis 3 sîst und ziehen zum andern mal aber ein sund uff sie (80) sich der sund rumen und meinen da von dester bezzer zu sein a. 4 Sie solten sich a. ê vor helen a fehlt A. sund a. danne bis rüemest] e wann daz sie sich ir an nemen a. 5 möhtez] mocht a. soltest] solt a. 6 dû] sie a. ê fehlt a. ê daz darumb daz a. iemans a. von dir da von a. gebosert a. wurd a. Wanne (swanne A) swer bis 8 ervellet fehlen a. 7 nit a. 8 den a. etlichz a. 9 mere hoffart a. ruckt a. daz gurtlin a. ein wienig hoher a. sô bis 10 wol singen ez tribt manigez hoffart mit seinem singen a. 10 schon a. 11 gewand o. Sô bis 12 gewande fehlen a. 12 heubettuchlin A haubttuchlin a. 13 kûmel nit a. gilwest dûl gilben sie a. machen a. 14 ez bis nihte krum, einz hin und daz ander her und wil sie im tun, so ist ez ein hader und ein verlust der sele a. krenzelin A. Ir herre bis 16 næwen] Ir herren und ir frawen, ir treibt auch manig hoffart mit ewerm gewand, verschnitten, zerhauhen und in manig weise gar gemlich a. Auf die Stelle weist eine Hand und die Worte szaig recht a. 16 Und alse bis 18 widerstên] daz ist nicht anders, wann daz der tufel gewalt an euch hat, daz bewiset und erzeigt ir damit an euch selber. ir ist leider wienig, die seinem gewalt widersten a. maniger A. 19 wellent unde die dâ wellent (wollent beidemale A)] welt ir die hoffart vertriben so sult ir a. umb Aa. selben reinen, kuschen a. 20 die da a. selben junkherren] dem tufel und seinen junkherren vertribt a. sînen] allen iren a. 21 Wan fehlt a. selb a. juncfraw a. sô als gar a. 22 got on mazzen a. Wanne A fehlt a. er selber a. heiligiu] kungclich a muoter Maria a. 23 bêde fehlt a. als a. dô] die wile a. ertreich a. 24 warn a. die selben junofrouwen] sie a. einen tac] kein stund noch kein wile a. nie vor von a fehlt A. gelazzen wolten a. 25 unde halt ein (A) wile] nicht a. lang a. bra a. 26 mocht a. Unde sie die selben junefraw a. Unde fehlt a. wer a. 27 enhat a. der bis gestrîten der leit alles

hoffart ob a. Unde fehlt a. het Aa. 28 her fehlt a. geminnet] lieb gehabt a. Darüber Wolfhart Als lucas spricht am xvin ca. a. sô fehlt a. 29 niht vor schentlichen a. het A hett a. her fehlt a. 30 ein A die a. begieng a. sein volk a. zelen a. liezz a. dô] dor gegen a. 31 gar grozz demut a. dâ wider fehlen a. an] uff a. venje] knie a. 32 batt a. des fehlt a. daz er bis 33 hæte] als er in mit der offart erzurnet hett, daz die selb rachung uber in solt gent a. 33 Und fehlt a. 34 ir auch a. mit demut vor die hoffart a. Darüber Wolfhart Am puch der chunig spricht er daz und auch am salter a. Unde] wa ir des nicht tut und a. die] der a. 35 ober hand a. an gewinnen bis iu fehlen a. 36 must a. eht ir fehlen a. immer ewiclichen a. brennen A. mit ewerm herren und meister a. in bis 38 apgründe fehlen a. 37 daz fehlt A. 38 Unde bis umbe fehlen a. ir sult a. den] seinen a. des duvels A fehlen a. 39 unde fliehen] und neiden und im nichts volgen a. sult bis haben] habt die juncfrawen lieb a.

528, 2 iemer nimmer a. gein an a. getriben m.] gelegen mag a. 3 sieben A sybent a. dem] den a. hôhsten fehlt a. 4 enpfolhen a. im bis zwelfte fehlen a. aller geweltigst a. 5 der fehlt A. der aller a. schelichst so A schedlichst a. der tiuvel] er a. iergent A. 6 sô] als a. gewaltig worden a. iemans a. engên] entrinnen a. der rîchon] weder reich a. 7 der armen] arm a. halt fehlt a. sô] als gar a. dem fehlt A einen a. ræmischen fehlt a. 8 seinem a. nimpt a. 9 den fehlt a. mechtigen herren a. unde fehlt a. er in a, stark turn und burg a, dörne A. 10 an gewinnet a. merer a. welt a. 11 gegen den a. bezwinget a. gar in bis 12 juncherren] mit seiner zwelf junkherren gewalt a. der bis 13 alle sein wir a. 13 kristenmenschen a. sein a. gein dem] in den a. 14 gegen a. Daz ist das ober A. Daz ober bis 15 sîn daz ist zu dem himelreich, da sein wir cristen hin erwelt a. 15 himelrich A. unde fehlt a. 16 die sunn a. der heilige w. sunne fehlen a. almechtig a. 17 got der ist die ware sunn a. wanne A fehlt a. der die a. spricht A spricht selber a. Darüber Wolfhart Als Joh. sreibt am viii capitel a. geladen Aa. unde der fehlen a. 18 der auzzerwelten a. wienig a. Dâ von bis gar fehlen a. Und fehlt a. 19 aber doch a. iergent A. 20 sein a. sô] als a. nit A. sô] als a. selbe] ein a. bezwinget a. 21 des tufels gewalt a. 22 geit williclichen a. er næme fehlen a. die fehlt a. 23 welt a. nem er dorumb a. umb nit A. sîn] daz a. leib a. toten a. hiez A fehlt a. 24 oder fehlt a. liezz a. dirr a. 25 zwinget a. den bis hât des tufels a. 26 williclichen a. und in halt er a. geit daz kint ouch a. 27 zwen tod a. tode A. des libes und in den dot (A) fehlen a. 28 jungsten a. in den tod des leibes und der sele a. Unde fehlt a. selb a. 29 heizt A. bezwinget a. den fehlt a. geistlich a. 30 den fehlt a. weltlich a. symoniataria so a. proprietaria fehlen a. dâ fehlt Aa. 31 gar fehlt a. 32 sichtig a. Die bis betwinget] Er bezwinget kung und keiser a. 33 er fehlt a. muzzen a. wanne A. durk a. 34 unrehte fehlt a. miet a, unde fehlt beidemale a. 35 dick a. oft a. zubrechent A zerbrechen a. richten a. 36 wann a. sullen a. burg a. turn a. bricht A. 37 vertragen a. der fehlt a. geitikeit wegen a. 38 Unde twinget der unedel iunkherre zwinget a. daz] sein a. 39 wanne A. lazzet a.

unreht Aa. guot fehlt a. und] daz a. wol weiz a. daz wol fehlen a. er] daz kint a.

529, 1 des bis 2 an sêle] ewiclich dorumb verlorn ist a. Darüber Wolfhart Also hast duz in geistlichem recht und an maniger stat der heiligen schrift a. 2 Und er bis 3 gewaltes fehlen a. 3 halt] auch a. selber Aa. 4 ewigen tôt tot der ewigen verdampnuss a. Unde fehlt a. wer a. 5 kumen A. zwů a. 6 der einiul die a. einen ieglîchen den a. wol fehlt a. streiten a. 7 dirr a. sô] als gar a. welt a. daz mêrre 8 teil] so vil a. 8 bezwinget mit als gar grozzen kreften a. Unde wanne (A) bis twinget fehlen a. 9 sô] dor umb a. bestreitten a. Der] die a. heizzet Aa. 10 din, das erste, fehlt a. wanne (A) swo bis 11 gesîn die ist aber nicht nutz noch gut a. 11 wanne A. 12 nie die a. hin quam (A) nicht hinkomen mac a. nit A. unrehts A. 13 haben Aa. sin A sein a. eht fehlt a. mild a. verre sie a. 14 nit A. zu geben haben a. 15 irn A iren a. unserm lieben a. mit Aa. Wer a. 16 siglozz a. an dem junkherren worden ist a. heizzet a. 17 der muzz die muzz so a. heizzet Aa. 18 daz bis widergît daz ist er sol zu recht gelten und wider geben a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht ad Macedonium de usurario voragine (Odd. Parisiis MDCLXXIX tom. II 534 d.) a. Wanne A. wer a. er fehlt a. als a. mild a. 19 als a. der guote fehlen a. sand a. hilft a. hars (A) grôz bis 21 widergeben nichtsnit an der sele heil, er muzz zu recht gelten und wider geben a. 20 himelrich A. er A. 22 jungesten minsten a. helbling a. 23 Wanne (A) bis ist er Der selb geitzsagk der ist a. gitesac A. der fehlt, Schluss der Zeile a. 24 sieben A. Unde fehlt a. muzzet A must a. zwů a. 25 wider streitten sullen a. daz ist die a. miltikeit a. 25 die doppelt, Schluss der Zeile a. die unrehtez bis 27 haben fehlen a. 27 Unde habent bis 28 milte sîn] wer daz unrecht gut hat der muzz mild sein a. guots A. 28 wanne jenre (A) bis 29 guotes wann der reich man ist begraben in der helle darumb daz er nicht mild was mit seinem rechtvertigen gut a. Darüber Wolfhart Als lucas ewangelist spricht a. 29 reht gewunnen A. list lihst A. reht A fehlt a. 30 jungesten bis unwægern] bosern a. Nû bis 31 unde fehlen a. 32 buzz a. genaden a, kein genad a. 33 niwan] nuwen A ez ist nicht anders dor an wan a. reht Aa. Hierauf ungeverlich a. 34 Dâ von bis 37 komen] Ir die nach so kein unrecht gut haben uff in, die sullen sich vor dem juncherren huten, wann von des unrechten gutes wegen kompt ir so tieff in des tufels gewalt, daz euch nieman doruzz gehelfen mag a. diesem A. 35 kument A. 38 acht a. 39 heizzet Aa. unglaub a. Der enhaben bis

30, 1 mers] die sein hie zu land nicht, ienseit meres da ist ir aber gar vil a.

2 gen a. sunden a. Daz] der selb a. welt a. die] daz a. her fehlt a.

Allexander a. 3 wezwang a. alle samt] mit einander a. billîche fehlt a.

Dô bis 4 ungloube] da hat sie des tufels junkherre, der unglaub bezwungen a. 4 Der] der unglaub a. 5 nû] auch a. gebreitet] bereit a. heiden fehlt a. sust a. 6 manigerlei (A)] ist vil unglauben unter uns cristen in manigen (hier endet die Spalte) schaden so a. Der gloubet bis 11 worden fehlen a. gleubt A. 7 an hinter der fehlt A. 9 junger A. 11 Darumb A fehlt a. 12 erschaffen a. und vor a. 13 ketzerei a. juden

unglauben a. glaube A. unde vor bis un 14 glouben fehlen a. 14 mocht a. jud a, ein A, red a, für A, 15 dester Aa, swecher a, bist] werest a, deinen a, Då vor bis 16 liute Dorumb ir einveltigen menschen so sult ir euch vor in huten a. 16 einfaltigen a. wellent A. 17 sît] sint A. ungelert Aa. sô] und a. sie sein a. gar wol a. gelert Aa. 18 alle zît wol] und ouch vil a. Wahrscheinlich ist vor und ein Wort wie oft oder wol o. ä. ausgefallen. dor uff gedacht a. uber reden wil und mug a. 19 daz bis bist daran hast du nie gedacht, so bist du der geschrift nicht gelert, dorumb so hat er dich gar bald mit seiner valschen red uberredt, daz du des wilt wenen, des nicht enist. Und die wil du lebst so bist du dester swecher an dinem rechten glauben a. mer deste A. Unde bis 20 bâbeste Und daz ist von den pabsten und von der heiligen schrift sere verbotten a. babste A. 21 dehein gelert man A niemans a, davon reden a. Darüber Wolfhart In canone des geistlichen recht a. wanne (A) bis 22 wol] er sei denn ein meister der hoiligen schrift, die mugen wol mit in reden a. 22 jüden A. Ez ist bis 23 geredet fehlen a. 23 jüden A. 24 wanne A wenn a. hört A etwaz horet a. dunk a. cristenlichen glauben a. 25 ir zu stund a. künden] sagen a. wanne A. nu gar a. ketzer worden a. 26 die nû bis 27 ketzerîe] die gen nu zu den einveltigen menschen und sprechen, sie wellen sie gute ding leren, so leren sie si recht ketzerei a. Unde dâ von bis 29 rehte Davon so seit vest und stark an ewerm rechten cristenlichen glauben und habt den lieb, wann er vertreibt allen unglauben mit recht und mit warheit a. Darüber Wolfhart Als sand Peter in seim prieff spricht a. 30 gar fehlt a. 31 und er bis will ob got wil so ist er nicht geweltig

30 gar fehlt a. 31 und er bis wil ob got wil so ist er nicht geweltig uber vil menschen a. 32 wer A. kumpt Aa. gar fehlt a. in einer a. ungewerlichen a. 33 gevencnuzz a. Und er a. die die a. ban a. 34 sint beidemale sein a. gewalt a. Wanne A. in sie a. 35 gemeinschaft a. hei – gen (= Schluss der Zeile) A. kündet bis 31 banne tüt sie in den bann a. Hierüber Wolfhart als canones, die geistlichen recht sprechen a. 36 Oder vor Alle A. Alle die bis 39 banne Und wer priester frevelichen angrift oder slecht, die sein alsbalden in des bapst bann a. 37 angriffet A. 38 dut A. 39 Oder und a. wer a sundet vor mit a.

531, 1 Clostern Aa. haben a. er] oz a. 2 wer a. unkusch a. sint] sein a. sâ zehant] alle a. 3 bann a. ein A fehlt a. ir eim A] in a. 4 horen wolt a. 4 e wolt ich a. on mess a. und ich bis 5 sterben fehlen a. 5 Unde fehlt a. so hutet eu alle a. diu fehlt a. 6 werlt fehlt a. er] ir a. in fehlt a. komet a. wanno A. ewig a. 7 selb a. der in bis 8 wirt fehlen a. 8 brechen, brennen a. 9 closter Aa. oder fehlt a. waz A waz denn a. begriffen ist a. begriffen A. oder wer a. dor innen a. 10 raubt a. dran fehlt a. sint] sein a. samt fehlt a. in dem bann a. ob a. 11 ze bannel dor ein a. dennoch a. wa a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Daz reden als geistliche recht der cristenheit a. 12 verdient a. ungehorsam a. ist] macht a. neund a. Auf juncherre folgt und sie sein alle in des tufels gewalt a. 13 Unde fehlt a. minnen ein juncfrawen A ein junkfrawen lieb haben a. 14 heizzet Aa. gehorsamkeit a. als gar a. dugent-

haft a. daz sie a. 15 mit bis behalten] in daz himelreich bracht hat a. ungehorsamkeit fliechen a. 16 mit] in a.

17 zehend A zehent a. der] herre Beginn einer neuen Zeile a. dut A. 18 unmazzen grozzen a. manic t. sêlen] gar manigem menschen a. 19 in bis tufels zu seinem herrn den tufel in abgrunt der helle a. sines A. dinst A. 20 Wanne A fehlt a. alse so gar a. selbe her A selbs herre a. auch den a. 21 selbs a. nit A. erkennet a. und an im bis 22 sêle] und benimpt alle vernunft und bescheidenheit, die er zu sele und zu leib haben solt a. 22 dorft A. Unde bis 23 habent daz sie als gar verhert werden an sinn und an mut a. 23 daz fehlt A. haben A. also in kriegen A kriegen also a. 24 sint daz sie fehlen a. wider die a. widerkriegent beide fehlen a. heimlich A heimlichen a. 25 irme A irem a. mut a. 25 offenlich a. mit den a. jehent] sprechen a. 26 got] unser lieber herre a. schuff a. sach] sehe a. jungsten a. 27 dô wiste] so west a. wie waz a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart ez ist nicht war, du lougst vast a. 28 solt a. Wanne wære bis 29 machent | und wer die helle und die marter des fegfuers als groz, als sie ez machen a. 29 behuten a. des daz a. vil wol a. sie selber a. iemer fehlt a. sô als gar a. groz sund a. 30 getæten teten und volbrechten, als sie den tuon a. sieht A. halt fehlt a. niemans a. sô übel] als unrecht a. als a. 31 und alse unrecht fehlen a. sehen vor ez a. tag a. 32 nichts a. korn A. daz dir die bis 37 hant wann tun sie übel, dorumb werden sie vil swerlicher und auch herticlichen gepiniget. Wann du du solt dich an ire wort (Darüber Wolfhart Als Crisostomus super Mattheum spricht) keren und solt gedenken, waz sie dir sagen, daz du daz selb haltest a. 34 gleubt A. einre A. nit A. selbhern A. 36 selbhern A. 37 liute menschen a, in irm mute A an irem sinn und an irem gemut a. 38 die bis noment] und nomen sich kriegens an wider die heiligen schrift a. sich an nemen A. wellen doch a. nit A. 39 wellent fehlt a. oft a. dick a. als a. schedlich a. die fehlt a.

32, 1 oder schedlicher a. unde swaz bis 7 glouben] wann waz man in vor gepredigen mag von den genaden des almechtigen gotes oder pin der sunden, von almüsen, von tugenden, von untugenden oder von unrechtem gut, daz hilft an in nichtsnit, und reden da wider als hefticlichen und machen, daz manigez mensche von guten werken lat und auch daz etlichz in ein ungelauben vellet a. 3 undugenden A. 4 kriget A. 7 Wanne A cinveltig menschen a. schen a. schier Aa. 8 einer lugin a. als a. wanne sie A] die selbs juncherren die a. dunkt a. 9 eht fehlt a. unsers herren] des almechtigen gotes a. gar zu swer sein a. unde dar bis 10 liute fehlen a. 10 widerkrieget A. erz A. selbhern A. und sie sprechen a. 11 woh] ja so a. wer Aa. sô] wol a. daz er bis 12 gesîn] solt ein mensche verlorn lazzen werden umb als gar ein cleinz ding, ez mag halt nimmer gesein a. lihts A. 13 daz sich bis 14 verlorn si] warumb hett denn unser herre die marter gelitten, solt ein mensch als leichsam verlorn werden umb ein cleinez ding oder umb acht pfenning a. 15 Bertholt a. dâ fehlt a. predigt a. gleubest A. spricht A sprechen sie a. vil fehlt a. 16 manic mensche] zu manigen menschen a. beide bis 17 sünde]

auch sprechen sie ob zwei bei ein ander legen, solt der umb ein sele verlorn werden a. 17 nemen a. 18 trosten a. selber Aa. lent a. 19 wider die a. Am Rande Wolfhart nots bene es gesicht a. Und also bis 24 tiuvels | Ez spricht auch manig mensche, ez geschehe niemans nichtsnit, wann daz im geschehen sulle. waz einem beschert sei, daz widervar im. Die selben heizzen gotes schelter in der heiligen schrift. und also heizzen alle die so getan krieg in irem herzen tragen wider got und wider die heiligen schrift und sich den tufel also verirren lazzen und erplenden an allen iren gewizzen a. 22 gewizzende A. 24 duvels A. Sô gît er] der tufel geit auch a. ettelichen luten A manigem menschen a. der fehlt a. 25 duvel A fehlt a. zu groz vorht a. ze grôzen] in ein a. zwifel A zwivel den worten a. eht fehlt a. da mit A fehlen a. 26 kumen A. von welhen (A) bis 29 schelter fehlen a. 28 duvels A. 29 Alsô spr. ettelicher (A) Ez spricht auch maniger a. alse er bis 30 spricht (A) er der sust von tragheit zu der predigt nicht wil a. 30 war bis 31 gên waz sol ich da tun a. 31 alsel ez sust a. 32 als ob bis 33 wærel waz sol ich da tun a. 33 Sô bis geseit] So er ez vil und vil und hin und her gemacht a, umbrede A, 34 anders niht] doch nicht anders a. nit A. wanne A. du (A) daz bis bœse lazz von dem übel und tu daz gut a. 35 gleube A glaub a. wol dannoch dennoch vil wol a. Ez ist bis 37 werden fehlen a. 37 ob fehlt a. einre A. spricht a. zeuget A weise a, mich a. 38 gen a, spræche ichl spricht er a, du solt a. 39 dâ bis Regenspure dar a. gen a. solt a.

533, 1 dâ unreht (A) dar gênt] nichtdz so gen a. nû fehlt a. glaub a. mocht a. 2 dennoch a. vil wol a. der] den a. in nicht a. nit A. wiset A weiset a. 3 denn a. sprechen Aa. gut a. Und bis 5 gotes] daz ist nicht anders, wann daz sie sein in dem gewalt des tufels a. 5 Unde fehlt a. almechtig a. got fehlt a. ein Aa. jungfraw a. 6 diu bis cognitio fehlen a. sie] die a. heizzet a. diu fehlt a. gut a. erkentnuss a. 7 hôhsten] besten a. tugent a. irgent A. 8 Wanne A. wer a. 9 sich bis got] den almehtigen got er bekennet selber a. unde] er a. 10 diu fehlt a. mit a. erwerben sol a. 11 die hulde gotes wol a. kan] mag a. ouch fehlt a. 12 gehazzen] gelazzen a. wider gotes huld sein a. dem bis verliesent fehlen a. bekennent A heltet a. 13 gotes beidemale] sein a. Wanne A. 14 wer Aa. wort smeht A. der versmehet a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht und Johannes an seim ersten ewangelii a.

15 eilft a. der fehlt a. heizzet a. trugner a. ouch] hat a. 16 ouch grozzen a. hât fehlt a. verliehen a. unde bevolhen fehlen a. sint] seint a. 17 die die a. für A. den liuten] der welt a. erzeigen a. und innen bis 20 diener] und die da groz schelk einwendig an dem herzen sein, sie wenen got zu betriegen, sie erzeigen sich, wie sie mit trewen got dienen, so dienen sie dem tufel a. 18 selber Aa. wanne A. 19 zeugent A. ruwen A. 20 sîn] sint A. sô fehlt a. heizzen a. 21 triegner a. und sein recht gleichener und gleichsnerin a. Der sint fehlen Aa. 22 leuten sint ir gar a. Darüber Wolfhart davon Mattheus spricht am vj capitel a. und ist auch unter a. weltlichen a. liuten fehlt a. 23 ouch gar vil fehlt a. unter a. almusnern a. etelicher fehlt a. unter a. 24 pilgerin a. ouch

gar vil fehlen a. Sie lauffen a. gen Rom a. oder fehlt a. sand a. 25 Jacob a. oder bis oder fehlen a. gen Ach a. als er wenn sie a. 26 komen a. 26 ist er ein sein a. als vor und boser als vor a. furkauffer a fürkeufer A. 27 und oder a. dingsgeber a. in daz a. ein fehlt a. trugner a. kauff a. 28 oder ein trügener fehlen a. 28 hantwerk a. oder ein döppeler fehlen a. Gleube A glaub a. 29 unde bis heime bleibst du hie heimen a. gultest a. gebest wider a. 30 wider bis baz daz du also verzerest, daz wer dir vil nutzer und hetest michel baz daran a. 31 auch nurt dar umb a. umb A. sprech a. weh wol (A)] ach wie gar a. 32 guot fehlt a. Unde fehlt a. die sollich a. wirt geschicht a. manig a. 33 unde wirt] ez wirt auch in gleichsenheit a. vil fehlt a. almusen a. gegeben a. unde fehlt a. venig a. 34 unde] ez a. vil maniger a. den] des a. 35 junkherren wegen a. gelont A lont a. dir sîn meister] er in auch a. 36 im zerrinne bis hât] ez sei denn daz im des hellischen fures zerrinne a. irgent A. 37 Die bis sele Die selben sein ir sele die aller schedlichsten a. schedelichsten A. 38 steln sich selber a. dieplich A dieblichen a. ze der in die a. sie fehlt a. erkennent A bekennen a. doch got doch a. 39 Då von bis ê Ez hett ein kungin in der alten ei so fremde kleider an getan. die was Jeroboams hausfraw und die gieng in gleichsenheit zu einem propheten (Darüber Wolfhart als man list am puch der chunig) und sie meint. er sol sie nicht erkennen, do er sie ersach do sprach er a. dû fehlt a.

1 küneginne fehlt a, ein a. erkenn a, dû bist bis 3 hûsfrouwe] wann du bist die kungin, Jeroboams hausfraw a. 3 Unde dâ bis 8 trügener] Also tut auch an waz ir welt, habt geberd wie ir wolt, so erkennet euch doch der almechtig got vil wol, der dich und dein herze geschaffen, der weizz auch vil wol wie ez umb dein herz und umb dein gemut stet, dorumb so hutet euch vor trugenheit (Darüber Wolfhart Als man list in der xij poten puch am ninj capitel) und vor gleichsenheit a. 5 lei A. 6 Wanne A. 7 envolgent A. 8 nit A. Unde fehlt a. da wider a. fehlt Aa. almechtig a. ein a. heizzet a. din fehlt a. 10 Die minnent bis minnent die selb junkfraw hat alle die lieb, die got lieb haben a. diu sie a. 11 selbe juncfrouwe fehlen a. ist noch a. den fehlt a. irgent A fehlt a. 12 wanne A. wer a. die warheit gotes a. 13 untugent a. unde bis 14 sint fehlen a, tugent A, 14 wanne A, unde fehlt a, umb Aa, 15 nit A, unde] ir a. mit im umb a. umb A. Darüber Wolfhart Als sand Johannes in seiner canonik an der ersten spricht am iiij capitel a. geit a. 16 erl sich a.

17 zwelft a. daz] der a. 18 gewaltiger junkherre a. ouch fehlt a. gar grozzen a. geben a. unde fehlt a. 19 der] er a. heizzet a. zerr a. gottes A. Gramm. IV, 755. die die a. dinst Aa. 20 drückent unde fehlen a. nidern Aa. Hierauf und unterdrucken a. den fehlt a. gotshausern a. ire gut a. Darauf verweist eine rothe Hand a. die man bis 22 was] daz man in durch gotes willen geben hat a. 22 haben gemacht a. gemaht A. vil fehlt a. 23 iemans a. einre A. pfarren a. und da a. vil fehlt a. 24 zwen a. pferrer A priester a. wern A. kaum a. einre A. der selb ist a. 25 villicht a. der selbe fehlen a. dennoch a. nit A. ze] gar a. gelert Aa. Wanne A. wann a. 26 irren drucken und zerren a. truckent A. unde fehlt a. sô

fehlen a. heizzen a. 27 des almehtigen fehlt a. gots a. zerren a. 28 pischtum a. aptei a. hie fehlt a. closter Aa. dort fehlt a. pfarren a. hie bis 29 weisen] sie nemen auch wittwen und weisen dar a. 29 lr und alle a. gestaten A gestaten und verhengen a. unde bis 535, 1 ungereht sin] die den daz weren solten, die got dorzu gesetzt hat und den der gewalt enpholhen ist und des nicht tun, die sein alle in der selben schuld, wann sie sein ein wurzel der selben sund und die selb sund wechset von in, wann wern sie gerocht und biderb an irem loben so getorst niemans ungerecht sein a. 31 nit beidemale A. 39 wanne A. irme A.

535, 1 leben A. Unde fehlt a. spricht A sprach a. 2 lieber herre a. Jheremias A Jeremiassum a. zu einem a. Ueber dem Citat Wolfhart am xl capitell a. 3 alle diet allez mein volk a. Unde fehlt a. der vor hât fehlt a. hat fehlt A geit a. groz ere a. gut, land und leut von des wegen a. 4 drumb (A) geben fehlt a. Nach geben folgt hat A. daz ir bis 5 gewalte daz ir gotshüser und witwen und weisen beschuren und beschirmen sult a. 5 nit A. 6 Wanne (A) swer bis 8 vierdel wa ir des nicht tut und gotes dienst nider legt, so seit ir alsbalden in der schreienden sund, die die aller bost und die aller schedlichst ist a. Darüber Wolfhart Als Eclosiastes spricht am vi cap, und sand Gregorius in om. a. 7 sunde A. einre A. 8 einre A. selb A. virde A. Unde fehlt a, dâ von dor umb so a, vor diesem bis 9 rok da vor a. 10 ein Aa. almechtig a. 11 gemaht A gemelhet (?) a. rihter rechter stet a. ob ir bis 12 juncherron] welt ir anders genesen vor dem gewalt des tufels a. 12 wollet A. des diez A. Unde fehlt a. wer a. 13 zu rechter stet a. nimmer a. buzz a. 14 vor auzz a. Unde fehlt a. selb a. diu fehlt a. treibt a. 15 himelrich A himel a. ab a. des] eins a. dodes A. 16 irn A iron a. unde fehlt a. heizzet a. barmherzikeit a. Wann A. in des bis 18 kriuze] in erbarmt die menschhoit als gar sere und wart dorumb mensche und starb an der menschheit von des wegen daz er mit seinem tod und so erloset von dem ewigen tod Darüber Wolfhart Als Johs. in apoc. am 111 capl. spricht und unser glauben ist a. 18 unde fehlt a. 19 auch barmherzig a. sullen sein a. aber fehlt a. geweltigen a. 20 den ist a. vil mer barmherzikeit a. gesetzt a. danne] wann a. armen leuten a. 21 wanne fehlt a. lieber herre der a. spricht Aa. 22 sein a. barmherzigen a. wanne (A) bis erbarmen] wan in volgt barmherzikeit a. Darüber Wolfhart Mattheus spricht daz am v capl. a. 23 Unde fehlt a. wa a. arm leut a. erbarmen lazzet a. dâ erbarmpt (A) bis 24 iuch] so wil sich got uber euch erbarmen a. 24 wanne A. selber als verre und als vast a. erbarmpt hât] hat erbarmen lazzen a. die armen] arm a. 25 die rîchen] reich a. von rechter barmherzikeit wegen toten a. toten A. dâ von bis 26 erbermie] Davon wil er daz wir auch barmherzig sein a. 26 nit A. aber fehlt a. hôhen geweltigen a. 27 meist a. 27 ws a. tun Aa. sô erbarmet bis 28 sie] so wil sich got auch nimmer uber uns erbarmen a. 28 tag a. dâ bis wil] so er a. Darüber Wolfhart Als Augustinus und Salomon spricht a. 29 barmherzikeit vordert a. habt Aa. der] die a. volbracht a. 30 recht a. sült] getan solt haben a.

sô bis 31 unde fehlen a. nit A. 31 spricht A so spricht er a. get hin a. ewig feur a. fuwer A. daz bis 32 ist fehlen a. 32 mit] zu a. Darüber Wolfhart Als Mattheus am xxv capitel spricht a. Unde fehlt a. 33 umb Aa. barmherzig a. 34 dise] die selben a. alle samt fehlen a. fliehent A. diese Aa. 35 verliehen hat a. unde fehlt a. 36 swa bis sünden] wa ir auch so an disen sunden vergezzen habt a. diesen A. rufent A. 37 und sîne] und bittet die kungelich muter Maria und allez himelische her a. himelisch A. 38 got] unsern lieben herren a. bitten a. er ez a. du A. sein a. groz Aa. barmherzikeit a. 39 von der wegen a. himel a. daz] ditz a. ertreich a.

536, 1 qwam A. erbarm a. daz er fehlen a. der] die a. 2 genad verliehe a. der guote fehlen a. sand Pauls a. hiute fehlt a. sprichet] sagt a. 3 ir bis gewinnet] er euch ware reuwe verlihe a. daz ir bis Ende] daz ir zu bicht und zu buzz noch genaden komet, daz ir also hie streittet und werbet, daz euch die genad widervar, die da ist daz ewig leben, des helff mir und euch der vater und der sun a. 4 lon A. 7 Sprecht A.

## XXXIV.

537. Item die vier und drissigste (Ueberschrift roth) A. Vier und drissig. Von dem heren cruze Mulierem fortem qs. (Inhaltsverzeichnis) A. Die xxxv predigt sagt wie man daz eruz an dem jungsten tag haben sol (Ueberschrift roth). 1 ein frum a. eine vor biderb (a) fehlt a. 2 wol fehlt a. 3 versten a. Darüber Wolfhart Daz sprach Salomon am xxxi cap. a. Und fehlt a. lieset A leset a. 4 buch a. Wer bis frouwen fehlen a. 5 Der] der biderben und die frumen frauwen der a. bedurffen a. nit A. verre fehlt a. wanne A. die biderben bis 6 frouwen fehlen a. biderbe frauwe A. 6 frume frauwe A. 6 die haben wir] wan wir haben sie a. heut a. Ez] Und daz a. 7 mîn frouwe sant fehlen a. hochzeit a. heut a. 8 wegen a. uber alle die] in aller a. Der heiligen bis 10 êre fehlen a. 9 nit A. 10 wanne A. almechtig a. 11 hât hinter geêret a. geert a. wanne A. wol fehlt a. der] bei den a. 12 einre A fehlt a. der] die a. himelreich a. sein a. Und ist bis 15 sint fehlen a. 13 einre A. 14 sin A. 15 irgent A. Wanne A fehlt a. kriegen a. 16 Parise a. ettewenne A etwen dorumb a. welher heilig a. himelrich A -reich a. 17 unde] oder a. welher tugent a. einre A. hoher Aa. danne] wann a. 18 unde der bis 19 kriec] und daz ist gar ein nutzer und ein seliger krieg a. 19 einre A maniger a. etteliche A ein a. dugent A. 20 dannel wan a. Der hat bis 24 mer | Ez hat einer mer barmherzikeit wann der ander, einer mer gotlicher lieb, einer demut, einer gedultikeit, einer kuscheit, einer bekentnuzz, einer des glauben, daz ie einer der tugent mere hat, wann der ander a. 21 demut A. 24 Unde fehlt a. haben a. diese A die a. dugent A. aller a. 25 niemans a. himelreich a. komen a. habe A hab a. 26 denn a. diese A. tugent a. alle bis noch fehlen a. on a. 27 cleine a. Wanne A. wie a. mensch a, wer a. wer ist a. PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

28 hezzig und neidig a. sô bis worden] ez mag zum himelrich komen so a. Und fehlt a.

538. 1 sprich a. welhe a. dugent A. 2 und hast a. nit A. sô fehlt a. ez ist a. ein fehlt a. wanne A. 3 wurd a. diu fehlt a. solt a. nuwen A fehlt a. von] mit a. einre A. Darüber Wolfhart Also spricht Gregorius in sein omelia, in der predig von den einvaltigen peichtiger a. 4 wanne A fehlt a. spricht Aa. heilig a. sei a. 5 niemans a. arger] boser a. er a. etteliche A ein a. dugent A. himelreich a. gehore Aa. 6 sô fehlt a. aller tugent a. daz bis 7 komet so komet ir in daz himelrich a. 7 kumpt A. Unde bis niht] und uber habt euch nicht a. træstent A. nit A. ein a. 8 zwuo a. habent A. drei a. oder mêr] mere habt a. Hâst bis einige] und habt ir nürt ein a. 9 undugent A. da bis sünde die sich uff totliche sunde zühet a. heubthafte A. sô wirt bis 10 wirst so seit ir ewiclich verlorn, werdet ir anders dorinnen funden a. 10 sô fehlt a. lobt A. 11 haben a. Unde fehlt a. 12 darum A dorinn a. sô fehlt a. kriegen a. Parîs fehlen a. kriegent A kriegten a. 13 zwen a. Dâ kriegete bis 19 lîbe] Sprach der erst: Johannes baptista, der wer hoher ob sand Johansen ewangelisten in dem himelreich, do sprach der ander ez wer Johannes ewangelist hoher wann sand Johannes baptista und sie erzalten einander ietweders tugent minn und lieb. Der ein sprach Johannes baptista, der wer der hoher und der wirdiger, wan er wer geheiligt in seiner muter leib a. 14 einre, ez were A. 15 wer A. 16 irm A. 18 himelrich A. hoher A. 19 sinre A. do A so a. aber fehlt a. dieser A diser a. 20 uff den brüsten unsers lieben herren a. und unser bis 21 süezekeit] dar uzz trank er alle weisheit a. 21 suezkeit A. Und fehlt a. 22 und was bis liutsælic] und daz was gar ein lieber krieg a. 23 als] wenn a. ie bis tugent vant] ir einer ein tugent von denn seinen vant a. diesem A. vand a. auch ein a. 24 den] andern, da mit a. dâ] in a. lobt a. Und fehlt a. sint sein a. sie beide a. ane maze fehlen a. 25 gar hohe a. in dem a. himelrich A -reich a. Wanne A fehlt a. wienig a. iu fehlt a. meres a. 26 gezelen a. mocht a. als wenig mohte A nach vil minner mag a. iemer bis freude] gesagen von der aller cleinsten frod a. 27 der aller minst heilig a. hat bis ist iendert in dem himelreich hat a. irgent A. 28 hochsten a. wanne A. einer a. heilige fehlt a. 29 als vil] mere a. ern A. als] wan a. und fehlt a. doch ist in a. 30 lang A verre und a. minsten a. nit A. 31 wer Aa. grost a. 32 der hochsten fursten einen a. loben solt a. die] der den a. 33 himel ist a. den guoten fehlen a. sand Johansen a. Johannen A. unde] oder a. 34 zwelfbotten oder als die heiligen frawen Marien Magdalenen Und alsô bis 36 himelrîche ist] die ist bei den allerhochsten heiligen, die iendert in dem himel seint a. 35 einre A. irgent A. 36 wanne da von A. michels vil a. danne wann a. 37 krenclichen a. geredet oder fehlen a. gelobt a. wanne (A) ich noch fehlen a. diu fehlt a. welt mit einander a. 38 die mochten a mochten A. hieligen A fehlt a. vollen niht a. geloben a. hôchgezît] tag a. 39 heut a. Unde bis sumelîche] Ez sagen etlich a. symeliche A.

- 539, 1 sie bis frouwe] sie sei ein offene sunderin gewesen a. des] es a. nit A. edele reiche a. 2 fraw a. unde bis frouwe fehlen a. heubtsunden A. 3 unde bis riuwen dorumb het sie als groz rewe a. vil sund a. 4 wanne A fehlt a. hett a. sô] als a. übergroz rew a. Darüber Wolfhart Als Gregorius super lucam spricht von ir a. wer a. noch bis 5 hât] sollich rew noch heut diez tags hett a. 5 vergeb a. sund a. als bis 10 genzlîchel Sie geweint als vil umb ir sunde, daz sie mit iren zeren unserm lieben herren die fuzze zwug und trucket die mit irem har. dorumb wurden ir alle sund vergeben a. 6 wanne A. 7 starken A. unmugelich A. 8 sîn A. 9 irn A. 10 luterlich A. unde fehlt a. daz tet unser lieber herre a. 11 trost a. trôst fehlt a. sullen a. wie a. 12 ir bis dannoch] sund sie getan haben so sullen sie nicht verzwifeln a. Darüber Wolfhart als sand Bernhart spricht uber puch der lieb a. unde bis 13 nit (A) noch a. 13 gut und an der barmherzikeit a. unsers lieben herren a. wanne (A) sie fehlen a. almechtig a. 14 got hat sie auch a. liecht a. trôste spiegel a. 15 gegeben a. hât fehlt Aa. Und er bis 16 solte fehlen a. jarn A. 16 da A Do a. unser lieber herre a. 17 geschuof bis wolte geschaffen hett, do sprach er a. 18 sullen a. an dem himel machen a. Darüber Wolfhart Als gesriben stet am puch der geseph am 1] capitel a. diu tac bis 19 naht do einz denn tag leucht, daz ander die nacht a. 20 eine fehlt a. was ist a. sunn a. daz ander fehlen Aa. mond a. Unde fehlt a. 21 wezeichen a. uns fehlt a. zwuo a. heilig a. 22 erleucht a. Alz himel bis 24 erde als die zwei licht tag und nacht erleuchten a. 24 Unde fehlt a. 25 sunnen a. betutet A. alles fehlt Aa. unser bis muoter] die kungelich muter marien, unsers lieben herren frawen a. frauwe A. 26 Und fehlt a. gar fehlt a. glanz] clar a. 27 ane alle bis 34 wart | daz nichtsnit uff ertreichen clerer noch liechter ist wann die sunn a. 27 nit A. 28 wanne A. 30 werlt A. 31 himelrich A, niergent A, 32 schonre A, 33 schone A, 34 Lazzet a. daz golt a. zehenstund a. edelz gestein a. 35 eht fehlt a. nie nichts hinter ougen a. sô bis 36 sunne] daz clerer und liechter wer, wann die sunne ist a. 36 betutet A. ouch fehlt a. die fehlt A. 37 die lauterkeit und die reinikeit a. diu an bis 38 gewesen der kunglichen muter Marien, die sie von kintwesen alle ir tag gehabt hat a. 38 menslich A. 39 daz sie bis
- 40, 1 betruobte] ez wart nie kein mensche von ir betrubt. Darüber Wolfhart Als dy lerer von ir sprechen a. dû von sô fehlen a. sie was a. als über durchstrichenem wann a. sunn a. 2 ist bis gedenken und fehlen a. 3 eht fehlt a. nû] ietz a. sô] als a. in dem a. himelrich Aa. dû bis 4 wære] daz alle welt nicht volsagen kan a. 4 Unde bis erliuhtet fehlen a. 5 wanne A. bracht a. in] an a. diese A. mit bis menschheit fehlen a. 6 dû vor daz war a. sand a. dû fehlt a. spricht Aa. 7 der bis geholfen] und er hat uns geholfen von der vinsternuzz zu dem lieht a. Darüber Wolfhart an seim ersten ewangelio a.

8 Der mond bedeutet a. betutet A. hochzeit a. 9 heut a. in d. h. kristenheit fehlen a. Wanne A fehlt a. mond a. 10 uns fehlt a. Da bei ist uns a. bezeichen a. 11 liute] menschen a. heubtsunden A haubt-

sunden a. sein beidemale a. 12 vinsternuzz a. Darüber Wolfhart Als Augustinus super Johannem spricht a. unde daz bis 13 erlühte] secht daz erleuchtet die selb frawe a. 13 trost a. den genaden a. gna so A. got bis begienc] ir unser lieber herre getan hat a. 14 der selben bis 15 hin] alle sunder der genaden und des trostes a. 15 auch zu dem almechtigen got a. söllen A sullen a. ob sie riuwen bis 541, 1 hân] wann wie grozz der sunder ist, wil er widerkern und hat reuwe und leid doruber und enphacht buzz nach seines bichtigers rat, unser lieber herre wil in lieblichen enphahen und wil im alle seine sund vergeben (Darüber Wolfhart als Jeremias der weissag am vi capitel spricht). secht die komen alle uzz der vinsternuzz zu dem waren liecht und werden erloset von dem ewigen tod. Der mond ist etwaz ein wienig trub, daz bezeichent, daz Maria Magdalena als gar vil geweint; und daz doch bei der tunkelheit der mond als gar groz liecht geit, daz man da bei gar wol gesicht, dabei ist bezeichent wer seine sund mit trurikeit und mit reuwen beweint, daz des sele gar liecht von der reuwe und von der trubheit wirt. Und wenn sie also bei dem liecht der nacht erleutet werden, daz sie von todlichen sunden und reuw und mit bicht in die heiligen buzz komen und dorinnen stet bleiben unz an ir ende, so komen sie zu dem lautern claren liecht, dabei sie nu selber ist. Wann daz war liecht daz hat sie erleutet, die minn und die lieb, die sie zu got het die kan niemans vol sagen. Darüber Wolfhart Davon lucas von ir sreibpt am vi c.) Unser lieber herre hett sie herwider auch lieb wann er erschein ir an dem heiligen osterlichen tag zu dem ersten. Wie sie in mit rechter begird an dem heiligen osterlichen tag in dem grab sucht a. 16 mit A. 17 dusent A. 18 sich] uch a. 19 wollen A. 21 sehent A. 23 viel A. 24 manot A. 26 beweint A. 27 swanne A. 28 werden A. 29 kumen A. 31 klarn lieht A. 32 Wanne A. 33 wanne A. 34 groz l. A. 35 groz uber so A. 36 umb A.

541, 1 daz bis geseit daz habt ir oft und dick gehort a. bedarff a. 2 in fehlt a. nit A nichtenit a. vil fehlt a. wanne A. urstend a. also bis 3 get fehlen a. 3 Daz] als a. zu dem erstên erschein a. betutet A. uns fehlt a. 4 sînen fehlt a. genaden a. Darüber Wolfhart Als Gregorius in om. spricht a. irn A iren a. 5 erstên bis sünden fehlen a. wollen A. wanne A. irn A. ersten a. 6 reuw a. unde fehlt a. lauter bicht a. und mit buzz a. eht ouch fehlen a. 7 gotes fehlt a. genaden a. werdent ersten a. jungsten a. frolich A frolichen a. 8 erstende fehlt a. got a. wanne A. selb urstend a. 9 bewert A bewert und bezeichent a. bi mit a. urstend a. lieben herren a. Und als er bis 11 sünden also sullen wir in auch bitten und manen, als er mit der menscheit von dem tod erstanden sei, daz er uns helff, daz wir von dem tod erstanden sei so daz er uns helff, daz wir von allen unsern sunden ersten a. erstuont stunt A. 10 menschheit A. wirn A. 11 unde danne daz wir a. 12 jungsten tag a. mit im fehlen a. seinem minneclichen antlutz a. 13 zörnlichen A zornlichem a. gericht a. mit bis erstên] frolichen mit im ersten muzzen a. Wanne do A] an dem jungsten tag a. 14 groz angst a. unde fehlt a. kumpt A. diet] welt a. und fehlt a. himelisch (A.

15 her fehlen a. 15 alle heiligen, alle engel a. und fehlt a. zel in a. unde ze helle und in der erden, im fegfuer und in der helle ist a. 16 undel man bringt a. daz heilig crutze auch dar an a. lieber herre a. marter a. leit bis 17 samt] für uns gelitten hat a. 17 als er a. daz] gute a. bild a. davon so a. 18 des niht bis 19 zeiget daz ein ieglich mensche auch sein crutze da zeigt a. 19 zeugen A. zeuget A. Man zeuget (A) bis ûf fehlen a. 20 engel Aa. tragent] furen a. ez] daz heilig crutze a. dâ fehlt a. enpor a. zeugent A zeigen a. der 21 werlt (A)] menclich a. 21 umb Aa. daz sie bis 22 habel daz wir sehen die pin und die marter. die er von unsern wegen erlitten hat a. 22 wer a. ouch fehlt a. nit A. zemlich a. 23 jemerlich Aa. got a. scheident a. ewiclich A ewiclichen a. 24 sand Peter bringt sein creuze dar a. bringt A. einre A. 25 sîn fehlt a. heubt A haubt dar a. ab geslagen ist worden a. in bis 26 herren] umb den rechten glauben a. 26 sô bringet der bis 29 daz sand Andres bringt sein crutze, sand Bartholomeus sein heut, sand Laurenz seinen rost a. Andris A. 27 sin A. 28 diez A. 29 Alse sie bis 30 volleistet] alle die gemartrert so sein worden umb die minn unsers lieben herren und inn welher mazz iegelicher oder wa mit er gemartert ist worden in dem zeichen bringt er ez dar a. haben A. 30 Bertholt Aa. denn a. 31 die bis liten die nicht gemartert werden a. lident A, der Text in a spricht für die Beibehaltung des Präsens. 31 Da muzzen sie a. muzzen A. ir crutz auch a. 32 tragen] dar bringen a. komen a. nimmer a. frod a. unsers A unsers lieben a. unser in der Ausgabe ist Druckfehler. 33 war a. Unde fehlt a. daz fehlt a. 34 crutz a. unsers herren fehlt a. 34 auch eins a. 35 crutz a. Unde hast bis 36 vierden] und hat ein mensche der ort drei und hat er des vierden nicht a. 36 dru A. virden A. dû kumest] er kumpt a. 37 reich a. unser lieben a. wanne (A) bis haben fehlen a. Wanne A fehlt a. 38 heilig a. himelrich A -reich a. deheine nichts a. 39 martel erliten gemartert wurden a. unde fehlt a. umb a. sult ir a. nit A. wir] ir a.

542, 1 nit A. gemartert a. werdet a. Ez bis sant fehlen a. 2 die wart nichtsnit gemartert a. daz so bringen a. 3 Unde fehlt a. orte A. tugent a. 4 mensch a. 4 er] ez a. nimmer a. 5 unde fehlt a. tugen so a. sein a. sô] als a. 6 die vor tugent fehlt a. der mensch a. heimelîche] denn zu dem himelreich a. In A ist also cin Fehler. 7 sein a. in d. v. tugenden] dorinnen a. beslozen A. unde fehlt a. da von a. 8 niemans a. geraten, der anders zum himel wil a.

9 erst a. der erste ort a. 10 der hochst, ober ort a. daz bis hôhste fehlen a. daz] der a. oben fehlt a. 11 und da bei ist bezeichent a. onch fehlt a. die hôhsten] die aller beste a. Diu bis 13 kristengloube] der ist der recht cristenlicher glaub, der ist gar hohe schon und liecht a. glaube A. 13 wanne fehlt a. als a. liehte fehlt a. aller liechter a. 14 uberluchtet a. leuchtet a. der fehlt a. cristenglaub a. 15 wanne A. ander alle a. glauben Aa. luhtent A die leuchten a. Es ist also der Plural in den Text zu setzen. nit A. danne] anders wann a. fauls a. an] in a. 16 vinster a. scheinnet a. stinkt A. liecht a. von rehte fehlen a. Darüber Wolfhart Als Bernhardus retth a. 17 in mist so a. Und

fehlt a. alle die a. der die a. hie fehlt a. 18 den kristenglauben a. in der predigt a. 19 sieben a. Unde fehlt a. die selben dise a. tugent den rechten glauben a. hett a. sant fehlt a. 20 als gar a. so vestilichen a. cristenlichen glauben a. minnt a. 21 wald a. Darüber Wolfhart als man list an iron leben a. Als genzlich (A) und fehlen a. 22 als gar a. irm A irem a. und het als vesticlichen dorinne gewuzelet so a. halt bis 23 deheinen daz sie in den zweien und dreissig jaren keinen zwivel a. 23 alles aller dingen und tet sich der welt ab a. Hierauf ez was doch ein wunder a. des] wann einer a. 24 herz a. ist doch a. leicht a. sint] sin A. wanne A fehlt a. vil] doch a. 25 der daz a. nimmer a. getorst a. erbalden tun a. unde noch a. gewägen zu wagende A. daz er also und als lang in einem a. 26 zu sinde A sezz a. getreuwet a. kristemgl. A cristenlichem gl. a. als gar a. 27 halt fehlt a. ring a. als fehlt a. vesticlich A vesticlichen a. 28 rehten glauben a. dorumb a. got unser lieber herre a. zu hilff und trost und speiset sie teglichen a. irn A iren a. 29 noten Aa. Und fehlt a. alle die die a. leuterlichen also a. irm A irem a. crutz a. 30 haben das erste A, beidemale a. daz fehlt a. ein Aa. Dannoch bis sie sie muzzen aber noch a. dru A drew a. 32 lieben herren a. sinn a. wart hinter genagelt a. 3 Unde fehlt a. selb a. bezeichen a. gar ein a. 34 wer Aa. halt dannoch A fehlen a. nit A nicht als gar a. gerecht a. und als tugenthaft a. 35 wære mocht a. ouch fehlt a. tugent a. nit A nicht gesein a. innen a. ach mit v darüber A fehlt a. 36 tugent a. beslozen A. sint wer a. Unde fehlt a. minn a. 37 unde fehlt a. 38 aller ganzer a. Darunter Wolfhart Als Mths am vii c. leret a. Wanne A fehlt a. dunt A tut a. manig mensch a. 39 gleichen a. daz bis minnen] als ob ez got gar vast lieb hab a. minnen a. alsô fehlt a.

543, 1 nit A. er nach als fehlt a. iemans a. minn a. 2 ettewem A etwie a. einz mit a. unde] einz a. einem fehlt a. oder bis 3 kirchgange fehlen a. 3 oder fehlt a. mit venien mit neigen a. 4 gein vor dem fehlt Aa. gegen a. bild a. Pfeiffers Aenderung war überflüssig, vgl. zu 167, 35. minnt a. 5 red a. von g. martel] der marters unsers lieben herren a. 6 ern A. 7 minn a. gemint hat a. 8 die bis liuten die reden vor den leuten so gar wol von got a. und da mit a. nemen sie a. 9 seld mit ab a. an gewinnen (A) fehlen a. Wanne (A) bis 10 antlâzes sie machen, daz die menschen furbazzer nicht buzzen wellen und trosten sich seins antlazzes a. 10 sô bis 11 kan da so vil gelobt (am Rande notabene) und so wol redt a. 11 sô wænent sie daz sie wellen wenen a. er sei gar a. 12 betrugt a. Alsô bis 13 walde dorumb ist er dem tufel vil lieber wann ein morder in einem wald a. 14 Unde hæte bis 16 munde Solt ez anders nicht sein, mir müst mein sele ie auz gen auzz eines morders mund oder uzz eines pfenningpredigers, so wer mir vil lieber, sie gieng uzz des morders mund, wann uzz des pfenningpredigers a. wale A. 15 ginge A. 16 wanne A fehlt a. der morder a. 17 nuwen A. sein sele nürt allein a. 18 Wanne A. ablazz a. 19 werden a. wirft A. alles] alle oben uff in a. an] in a. grund a. 20 marter a. zu der seinen leiden a. We dir a. daz ie kein a. 21 ie fehlt a. wie fehlt a. du minnest

got a. in hinter 22 verkauft a. 22 verkeufest A verkauft a. im fehlt a. Darüber Wolfhart Als Mattheus am xxvi cap, spricht a. sele du und dein gesellen a. nimmer mer a. 23 dû bis genôzen fehlen a. Unde fehlt a. wer auch a. mit trügenheit fehlen a. 24 unde fehlt a. umb Aa. minnen auch a. valschlichen a. 25 ungetruwlichen a. wie bis 26 velschliche] wie dick er valschlichen enpfangen wirt a. ungetruwelich A. 26 velschlich A. gleichsenheit mit rechtem, valschem herzen a. Owes so a. 27 unde so a. Swer den bis 29 willen daz du den almechtigen got also in todsunden enphahest oder mit unreinem willen a. 28 heufthaften A. 29 unrehten A. den bis hast] daz du dennoch willen hast zu sunden a. sô] du a. machtest a. 30 dû fehlt a. vil lieber alle a. die fehlt a. genre A fehlt a. enphâhen und alle die fehlen a. krotten a. 31 alle die fehlen a. der aller a. welt a. sint sein a. Hierauf vil lieber ezzen a. unde dû bis 32 hân hunder tufel wern dir in deinem leib nutzer und schutziger a. 32 genre A. 33 in im] innen a. got a. nicht als a. unmer a. Darüber Wolfhart do von Matheus sreibt in seim ewangelio a. 34 niht fehlt a. als du im bist a. wanne A so a. got hinter unwirdiclichen a. als fehlt a. enphechst a. Wanne A. 35 dufel A. marterten a. dich] den menschen a. nuwen A nurt a. dir a. welt a. unde fehlt a. 36 danne aber a. dâ mite dorinnen a. daz dû bis 38 grex so martern sie sich immer mer ewiclichen in der helle a. 36 mit A. 37 wer A. 38 dorumb die sich dorinnen schuldig wizzen, vil wunderlichen a. bald a. in starke bis

544, 1 sêle] so kumpt zu bicht und buzz a. sunttage A. Wanne A fehlt a. stückes des orts des crutzes a. nit A. 2 an d. kriuze fehlen a. 3 unde fehlt a. vom allem a. aller ganzer a. 4 den deinen a. als a. selber Aa. waz] wie gar groz kraft a. ein Aa. 5 verslozzen a, Darüber Wolfhart Als Mattheus spricht und gots gepott ist in der alten ee und in der neun ee a. Wanne A. wer a. alse bis geboten von ganzem herzen und mit aller seinen sele und macht a. 6 himelrich A -reich a. 7 gehoren a. der bis glouben] daz ist rechter glaub a. mit fehlt a. demut a. 8 mit fehlt vor ged. milt. a. mit kuschekeit mit fehlen a. und barmherzikeit a. 9 alse fehlt a. heilig a. fraw a. man heut a. 10 beget a. minnet a. got in a. als fehlt a. 11 mit Aa. got in a. Und ob bis 14 enphåhet] da mit man in minnen sol. doch vor allen tugenden, die ir immer gehaben und gewinnen muget, so sult ir gedenken und euch mit allen guten dingen darnach richten, daz ir unsern lieben herren ein stund in dem jar in rechter, warer minn wirdiclichen mit ganzer begir enphahet a. 12 kern A. 13 jar A. reinecliche reineclich A. 14 wanne A. alle ewr selde und genad an a. Darüber Wolfhart als ez die cristenheit gepeut a. Wanne (A) unde fehlen a. nempt A Enphacht a. 15 unsern herren] in a. unwirdiclichen a. daz ist bis 16 verlorn] so seit ir ewiclich verlorn, lat ir daz in unwird unterwegen so seit ir aber verlorn a. 16 so sint A. 17 setzt a. also und richtet euch darzu a. ze bis 18 gnåden] daz ir in wirdiclich nach seinen genaden enphahet a. 19 als a. selber Aa. tragen sult a. 20 und im bis 21 selben vergünnet] und waz ir euch günnet, daz sult ir im auch günnen und was ir gern von

in erlazzen wert daz sult ir sie auch erlazzen a. gunnent beidemale mit o über dem u A. 21 vergunnent beidemale A. selbe A. Darüber Wolfhart Als di regel der geistlichen recht lerent in canone a. Bertholt Aa. 22 des daz a. dust A. doch fehlt a. selbe A selb a. nit A. rock a. zwen an a. 23 sitzt a. nuwen A fehlt a. keinen a. und bis 24 bæse fehlen a. undel so a. izzest und trinkest du a. dir vil gen.] wol a. undel so a. gizze ich vil] izz und trink ich a. 25 Ja daz a. zwen gut rock a. ich gibe bis 26 niht] ich wil dir keinen geben a. 26 wolt a. gern a. smelichen so a. 27 unde daz bis 28 ich] so izz ich wol, daz wolt ich daz du daz selb auch tetest a. 28 Unde dar an] sich in sollichen sachen a. ouch fehlt a. minn deins nechsten a. daz dû bis 29 næhsten fehlen a. 29 ganst] gunnen solt a. daz] waz a. und im bis 30 verganst fehlen a. 30 Unde sulte (A) bis 31 ander Wann wer ez also, daz einz dem andern geben und mitteilen solt daz da mere hett a. 31 wurd niemans a. 32 unde fehlt a, l, hant, alsô fehlt a, 33 gienen A sehen a, ob er a. hett wan er a. ez denn a. erbeite danne A wolt denn arbeiten a. 34 hien A hin a. kem a. zwen a. rock a. geb a. 35 der] den a. het a. des wol fehlen a. 36 guts a. mere a. danne] wann a. von] fun mit o über dem u a. 37 wa a. in bis kumen komen ist a. aber ez A. ez dich aber a. 38 in deinem herzen stechen a. alse als a. 39 swanne A so a. baz wol a. ern A. oder und a. gut a. danne fehlt a.

1 dir fehlt a. siech A. wanne (A) bis 2 niht] und der warn minn hast du nicht a. 2 warn A. nit A. Dâ von bis 3 brâht] sich so hast du deins cruzes nicht a. 3 tag a. unde då von dorumb a. 4 ouch dîner sêle dein a. nimmer a. jemerlich must du a. des tages fehlen a. 5 got und von allem himelischen her a. got Aa. 6 Wanne A. alle fehlt a. vater unser hinter noster a. wanne A fehlt a. 7 sô fehlt a. erzeuget A erzeigt a. geswustride A geswistergit a. 8 unde bis alle] dorumb sullen wir a. got A. Ueber den Worten Wolfhart Als Johannes mit dem guldin munt spricht uber den pr. noster a. als lieb a. 9 als a. geswistergeid a. 9 süln suln daz dun in got und suln A und sullen daz tun in got a. danne auch sullen wir a. 11 an dinem bis 12 spoten ez sei mit fluchen, schelten, mit gespott, mit wunden a. 12 deinem a. Auf friunden folgt ez sei welherlei ez sei, mit warten oder mit werken a. solt du a. 13 eht fehlt a. sein gut frund a. Wanne A nu a. Darüber Wolfhart Als du daz hast im rechtpuch in capitel de dampno dato a. vergab doch unser lieber herre a. 14 den bis hingen (A) und bat für die die in da marterten a. dâ von bis enbern] also wil er auch a. 15 ern wolle A fehlt a. iegliche A ieglichz a. mensche fehlt a. auch vergeb a. 16 allez daz bis 18 daz vergeben fehlen a. an A. 17 nit A. 18 ob ez dich woran ez doch so a. betrubt Aa. 19 solt du a. vergeben bis iht] furbaz a. 20 solt nach tragen fehlt a. Dû solt bis 21 widergebe] ist ez dir aber ichts schuldig daz heizz dir geben a. 21 wanne A. des daz a. er ez a. 22 erz ez daz a. Unde bis sîn Mag ez aber a. nit A. solt du a. 23 im daz a. vergeben varn lazzen a. Mac aber bis 31 habel Wurdez aber hernach als stathaftig, so heizz dich bezalen a. 25 wanne A. 28 waz A. 29 von mit A. 30 var A. vergebst A. 32 Unde fehlt a.

dut A. ez] daz a. Darüber Wolfhart Also red doctor subtilis der Scotus a. 33 habt Aa. warn A. minn lieb a. Wanne fehlt a. minn a. 34 recht a. ein feur a. waz Aa. in daz fiwer] dorinn a. 35 auch furin a. Leit man bis 36 leit fehlen a. 37 der minne a. iemer fehlt a. 38 daz denn a. 39 daz bis ouch] ist ez im a. minn a. hât ez bis

546, 1 minne fehlen a. herre so A lieben herren a. er fehlt A ez a. alle die smacht a. 2 armuot] arbeit a. an a. mine (A) frauwe sant fehlen a. 3 minnet a. als gar ernstlichen a. 4 unde sie wolte] do wolt sie a. wer a. gertener A gertner a. dô fehlt a. 5 sie fehlt a. mir fehlt a. in] Jesum a. zeuge A so zeig a. 6 hin weg a. Darüber Wolfhart Als lucas spricht von ir a. 6 Hort Aa. nit Aa. welche A wie a. red a. 7 als gar heizz a. und ernstlichen a. zuo] nach a. unserm lieben herren a. von] vor a. 8 lieb a. des wolt a. ez bis liute] ez solten alle menschen wol wizzen a. 9 lieb a. stund a. gein] zu a. lieben herren a. truoc] het a. Und fehlt a. 10 erzundet a. warn Aa. minn a. unde liebe fehlt a. 11 wunderlich a. unde bis bevilte] und sie bevil nitznit a. 12 liebe] willen a. det A. alle vor ir a. daz] die A. warum geändert? daz bis 13 leit fehlen a. 13 warn A. frod a. nimmer a. mêre fehlt a. end a.

14 drite A dritt a. 15 ein Aa. An A on a. die sie a. 16 selben tugent fehlen a. mag niemans a. und sie a. gedinge hoffnung a. 17 eteswâ und bis 18 spes fehlen a. ettewo beidemale A. heizt beidemale A. 18 Unde fehlt a. wer a. ir] der a. nit A. 19 wirsten] schedlichsten a. einer fehlt a. diul di A. welt a. 20 immer a. wanne A. diu bis heizet er ist in a. 21 der fehlt a. und daz a. sund ob allen sunden a. Unde då bis 22 got Der almechtig got beschirm uns, daz wir nimmer in keinen zwivel gevallen a. 22 immer a. gezwiveln a. 23 genaden a. unseres (A) herren] des almechtigen gotes a. gewalt a. 24 sines suns a. lieben herren a. gut und miltikeit a. 25 und bis kiusche fehlen a. barmherzikeit a. 26 mîner bis sant (A)] der kunglichen muter a. allem kristenglouben] dem rechten glauben a. 27 almechtig a. 28 Dâ von bis 29 zwîvel dorumb sol aller menglich gut hoffnung haben und niemans sol verzwiveln, wan daz sehe der tufel gar und gar gern a. 28 habt A. wanne A. 29 gern A. zwivelerr a. 30 dû soltest bis 31 wærest wann werest du niht ein zweiveler, so nemest du alle dise welt nicht, daz du in dem unrechten gut neurt uber nacht blibst a. nit A. 31 werst A. Wanne A fehlt a. der de so A. beschirm a. 32 wolt a. nit (A) daz bis 34 hât nicht nemen allez daz die die so welt iendert hat, daz ich in keinem unrechten gut uber nacht ich so wer a. 33 wizzentlich A. 34 nit umb A. di A. waz wiste bis 35 lâzen] nu weizz ich doch nicht, ob ich ein halbstund oder ein ganze leb. solt ich denn mein ewig selikeit und frod dor wagen und solt mich selber also in die ewigen jemerlichen pin und marter also geben a. 35 ungern A. 36 Nû woltest bis 37 umbel waz woltest dorumb nemen, daz du nurt einen einigen tod so brunnest in einem gluenden oven und soltest des nachtes wider leben als vor a. 36 woltest mit e über dem o A. brennen A. 37 hinzu A. umb A. 38 alle dise a. welt a. Nû sich bis 547, 1 muoz] nu sich, wie

ist denn den, die immer ewiclichen brinnen und niht ersterben mügen ob den icht we geschehe a.

547, 1 ofen A. nuwen A nürt a. 2 todsund a. werdent begrifen A funden werdent a. on reuw und on a. 3 bicht a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht a. siech A merk a. gar gewerliche fehlen a. denn des a. 4 danne fehlt a. legst a. todlichen a. nit A. 5 unze morgen] immer uffstest oder niemer a. gelebst a. halt fehlt a. mitternaht a. ich wil bis 6 tage fehlen a. 6 Unde fehlt a. wolt a. diese A. welt a. nit A. 7 todsunden a. wolte bis 8 bîhte] wizzentlichen des nachtes niderlegen wolt on reuw und on bicht a. ligen mit e über dem i a. wizzentlich A. 8 Unde fehlt a. wizzent A wizzet daz für war a. frevelichen a. 9 leiteclichen a. 9 dotlichen A. ir fehlt a. 10 tag a. iemer und iemer a. unde bis machet fehlen a, der a, on a, 11 behalten mag a, Darauf weist am Rande eine rothe Hand und die Worte merch eben a. ouch nürt a. selb a. 12 wanne (A) daz fehlen a, er ist ein rechter zw. a. iel dich so a. kein a. 13 trostes a. bald a. stark a. 14 oder bis helle anders du bist immer ewiclichen verlorn a. hast bist a. aber fehlt a. 15 gots barmherzikeit a. unde fehlt a. an a. 16 betten a. die fehlt a. leichnam a. da fehlt a. zaubern a. und die da a. mortbetten a. 17 die bis gote daz sint allez verzwiveler an got a. werden a. 18 jæmerlîchen ewiolich a. got a. gescheiden a. an bis tage fehlen a. 19 minnent A. der iuch bis 21 tage so kumt ir frolichen mit ewerm crutz an dem jungsten tag a. lich A. 21 orteilichen A.

22 vierd a. gêt] gen a. ze] gen a. der bis got] unser lieber herre a. 23 den bis gekêret] die fuzze hin gestreckt hett a. hette A an gekert A. unde fehlt a. daz was a. dâ fehlt a. vesticlich A vesticlichen a. was fehlt a. 24 unter sich in einen stein gestozzen a. bezeichet a. ein Aa. 25 und daz a. aller fehlt a. gevellet got gar wol a. 26 vor allen tugenden fehlen a. Diu ich so sie a. heizzet a. daz ist daz ir a. diesen A. dreien a. 27 stet a. Unde wann a. wer Aa. der fehlt a. kung a. stet an got a. gewesen] bliben a. 28 nit A niht hinter kungreich a. ensetzt a. Darunter Wolfhart Als man list am puch der chunig a. Und fehlt a. 29 sô fehlt a. gegen got a. sô fehlt a. gen a. 30 sînen liuten] seinem volk a. daz bis wolte] daz er nicht wolt a. nit A. wolte mit e über dem o A. 31 sie bis buten man im kein kunglich ere erbut a. Unde dô bis 32 wurden und do die fursten fur in knien und in eren wurden a. erlich A. ernde A. 32 worden A. 33 er bis hôhvertic hoffertig und wart abnement an seiner guter tugent und an seiner demutikeit und wart dem almechtigen got abtrunnig a. abtrünic und A. dugent A. 34 unde bis 35 gote dorumb wart er von seinem kungreich verstozzen a. vurwarf A. kunicrich A. 35 nit A. Unde fehlt a. stet a. bliben a. 36 er noch a. heut a. himelrich A -reich a. der bis 37 her fehlen a. 37 Der Davit a. ettewenne A auch a. abtrunic A. an gote fehlen a. nit A. 38 stet a. got a. blib a. vil A. heubhaftige A. haubtsund a. 39 Sô fehlt a. er stund a. uff Aa. Hierauf und bleib furbaz an seinen tugenden stet bizz an seinen tod a. Darüber Wolfhart Als puch der chunig von im spricht und er am salter a. auch tun a.

548, 1 Sî ez bis 2 vergezzet] seit ir in todsund gevallen und habt euch vergezzen an der warn minn unsers lieben herren a. heubthaftige A. 2 unde sult bis 5 tôt] und den unflat der sunden ab euch waschen mit reuw, mit bicht und buzz und habt got lieb vor allen tugenden und bleibt den stet bizz an ewer end so werdet ir behalten a. 3 for A. 4 ist fehlt A. 5 als der guote bis sum Schluss sand Peter, sand Pauls, Maria Magdalena die waren auch gevallen und warn in grozzen sunden (Darüber Wolfhart Als Bernhardus spricht), sie stunden aber wider uff, also sult ir auch tun und sult stet bleiben an got bizz an ewer end, so kumpt ir auch zu den froden, die Maria Magdalena besezzen hat, die kein mund volsagen mag, als Paulus sprichet, also sult ir stet sein bizz an ewern (end durchstrichen) tod und wol an, alle zum himelreich. daz uns daz allen widervar daz h. etc. a. 11 himelrich A. 12 sunttage A. 15 Sprecht A.

#### XXXV.

- 549, Funf und drizzig. Vier ding gehörnt darzu daz du den minnesten lon in dem himelrich verdienst. Maria optimam partem (Inhalteverzeichnie) A. Die xxxvj predigt sagt von vier dingen, die geben den minsten lon. an unser lieben frawn tag wurzwihe. Maria optimam partem (Ueberschrift roth) a. 1 diu fehlt a. unde fehlt a. nimmer von ir a. 2 niemer fehlt a. genomen a. Darunter Wolfhart Also spricht lucas am vj capl. 2 von diesen (A) bis 14 enden also leset man heut von der kunglichen muter Marien, als sie heut zum himel gevarn ist. War aber die den besten erwelt hab, daz mocht ich noch niemans vol sagen a. 3 sprech A. diesen A. 4 nit A. sprich A. 5 diesen A. sieben A. 6 nit volle enden A. 7 diesen A. halbz A. nit A. 8 diese A. 10 wanne A. diesen A. 11 himelrich A. gefurt A. 15 engln a. sie bis 16 erwelt, das erste fehlen a. 16 unter a. liuten menschen a. sie bis erwelt fehlen a. 17 creaturn A. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Als Augustinus super lucam spricht in der omelein a. 19 an unter a. den fehlt a. got bis geschuof der die welt ie gewan a. dâ hât bis 24 mac fehlen a. 23 wer A. ein A. 24 Sie sach bis 25 bekleit | Sand Johannes der sach sie, daz sie gecleidet was mit der sunnen. Darüber Wolfhart In Apok. am x11 capl. a. 25 heubte A. uf dem haubt hett sie a. ein schone kron a. 26 unde bis mânen] und der mond stund ir unter den fuzzen a. 27 der edel fehlt a. guldîner wæte] guldin kleider sitzen a. zeswen] rechten hand a. 28 kungs a. Und fehlt a. sô fehlt a. geben a. sie ir] ir die heiligen a. ez daz a.
- 550, 1 alle dise welt a. volsagen mocht a. Und fehlt a. 2 liebe fraw a. hât fehlt a. an dem] in der a. 3 kleinen bis sermône] predigt da vorn a. der] sie so a. 4 hebt a nimmer a. 5 genomen a. ein an fehlt a. manigem teil teil so A manigen sachen a. unser fehlt a. 6 frouwe] sie a. teil fehlt A. erwelt hat a. Jedoch bis 8 erwelt fehlen a. 7 nit A.

  9 Bertholt Aa. sô bis sagen] sag uns a. man] wir a. 10 aller fehlt a.
  - 9 Bertholt Aa. sô bis sagen] sag uns a. man] wir a. 10 aller fehlt a. minsten lon a. kumen mohte A komen sullen a. Jâ fehlt a. wir

begern nicht a. 11 gar fehlt a. grozzen a. froden a. nit A fehlt a. man fehlt a. himel a. hât] sein a. unde fehlt a. 12 dâ von fehlen a. ler A. den minnesten bis 13 komen wie wir zu den minsten froden gemechlichen komen sullen a. 13 gemehelichen A. himelrich A. komen A. ruohen A. 14 wo A wie a. himelreich a. einen] deine a. 15 tür a. oder bis mügen daz wir nurt da sein a. Nû dar bis 36 sult Die wil ir nit grozzer froden teilheftig werden wolt so muzz ich euch sagen, wie ir zu dem minsten lon komen sult, der iendert in dem himel ist. da werdet ir euch zu vier dingen gleichen, die wil ich euch sagen a. 16 lang A. nit A. begernt A. 17 irgent A. himelrich A. 18 lang A. wollent A. 19 muzent A. glichen A. ertrich A. 20 ertrich A. lang A. 21 ern A. nit A. wollent A. glichen A. 22 ertrich A. 25 glichen A. wollent A. 26 wollet A. hohern A. 27 glichen A. 28 glichen A. ettewo A. 30 geltest A. 31 dû hinter kumest fehlt A. 32 totlichen A. 33 nit A. kern A. 34 umb A. 35 diese A. diesen A. 36 glichen A. wie A, diul den so a. die viere a. sint, die in der welt sein a. 37 doch fehlt a. 38 bedeuten a. geschaffen hat a. 39 got fehlt a. nutz a. ouch fehlt a. ze dienste fehlt a.

551, 1 iemer bis sêle fehlen a. 2 gar fehlt a. unnutz und ungenem dunket a. dünkt A. 3 nutz a. unnütze] nutze so sein a. 4 din] sie a. allen a. die fehlt a. 5 die fehlt a. guten menschen a. irn A iren a. feinden a. daz bis 6 læt] bleibt manig mensche bei leib und bei gut a. 6 dut A geschieht a. man fehlt a. oft mere a. durch die von der a. 7 vorcht a. danne] wann a. got Aa, im Texte offenbar Druckfehler. unde fehlt a. durch fehlt A. vorcht a. 8 duvels A. lat a. dinc sach unterwegen a. daz die a. sust a. nimmer durch got a. geliezz a. 9 got Aa. vordrest a. gar nutz a. wanne A. 10 allen seinen a. Und fehlt a. Ez ist allez nutz und gut a. 11 wanne (A) bis mensche] on der tufel und der bose snod mensche, der in todsunden williclichen leit a. 12 Und ez bis 14 geschaffen fehlen a. 14 Die flohe a. west a. 15 Her fehlt a. west daz a. der bis gap] wann er allen dingen namen darnach gab a. 16 sîn] sei a. als so a. torecht a. wir bis erkennen es nicht gewizzen mügen a. nit A. 17 krott a. gar fehlt a beidemale. nutze a, das zweitemal nutz a. wanne (A) bis 19 allez guot wann do unser herre alle ding geschuff, do sach er daz sie nutz und gut waren a. 20 nutz und gut a, unde bis liute] und spricht doch manigez zu dem andern, so ez unordenlichen lebt a. 21 lebst A lebs a. Alsô bis 22 lebet fehlen a. spricht A. dunkt A. lebt A. 23 denn a. lebt a. swelh menschel daz a. als gar da so a. 24 ordenunge] willen a. lebt a. der hunt tut a. Wanne A fehlt a. lebt A tut a. nit A. 25 danne] wann a. georden a. Der] er a. seins a. meister A. 26 wol] eben a. den fehlt a. die fehlt a. secht daz a. 27 wanne A wann a. der bis loufet der hunt mit seinem herren get a. herren A. Dieser Casus und das zu herre ganz unpassende Prädicat loufet erweisen die Aenderung des Herausgebers als unrichtig. Es sind in A die Worte hunt mit sinom ausgefallen a. louft das erstemal, loufet das sweitemal A. iemer] allez a. for A. nach] hinter a. 28 er geleufet (A) bis im fehlen a, dut A, allez fehlt a, umb A, 29 seins a, getrulicher

gehuten müg a. die wîle] wenn a. 30 dische A. aug a. 31 gen a. tür a. ichts a. mocht a. 32 aug a. gen a. ob a. 33 ichts bieten welle a. etlicher a. vihes an dem veld a. 34 vahen etlich a. der daz bis hirz] etlich ander wild a. sô bis 35 vogelhunt fehlen a. 35 Und fehlt a. lebt Aa. mit Aa. dient Aa. 36 got a. wanne (A) bis 552, 1 willen] wann er tut als er in geschaffen hat und dient dem menschen nach seiner art a. 37 geschafen A. lebt A. 38 dient A. got A. wanne A.

552, 1 Unde fehlt a. wer Aa. etteliche A etlich a. mensch A. 2 lebt a. vil fehlt a. dut A fehlt a. wanne A. den a. 3 nichts a. fürbaz mere a. denne bis lebet wann nach seiner art a. 4 selber Aa. gebildet bis 5 erwelt] geschaffen und gewildet und auch zu den ewigen froden geordent und erwelt a. 5 da die a. da selber a. Und er bis 7 dienet secht die ere und die frod versmecht der mensche und dient dem tufel a. 6 versmeht A. 7 dient A. unde fehlt a. dar an a. lebt Aa. vil unrechter und ungetrulicher a. 8 dannel wann a. hund a. unde alle drei Male] oder a. 9 spinn a. unde danne] denn a. die creature A. und denn a. wanne (A) bis 10 wolf fehlen a. nutz a. 10 die liute bis 11 huote so slug man vihe an daz veld und gieng zu grozzem schaden a. 11 wanne A. 12 Und alsô bis 13 engel fehlen a. dient A. wanne A. 13 dot A. dunkt Aa. 14 eht bis 15 dinc alle welt ein ubel ding sein und ein grulich ding, so ist er zu mal nutz und gut a. 15 Unde bis lebende solt noch allez daz leben a. Adams a. ie fehlt a. 16 wart geborn ist worden a. 16 wie wære bis 17 habenne] wie werden so gar unfletig mensch, wie wolt man narung haben oder wie mocht man sich enthalten, ez ist zumal ein gut ding umb den tod a. 17 nit A. habende A. Und als] wann a. mensch a. sô] als a. wirt fehlt a. 18 unde sô bis 22 samt als krank und aller menglich unwert wirt. ist im nicht vil bezzer der tod, wann daz ez also in grozzer krankheit und mit manigem smerzen lebt a. 18 heubte A. 19 lebt A. 20 ab A. dot A. 21 engesten fehlt A, Schluss der Zeile. 22 dot A. best a. kein a. 23 swern zan swern a. aug swern a. den stummen A fehlen a. 24 eht fehlt a. siechtuom wetagen a. ie dehein der a. Wanne A. 25 als wenn a. dot A. sô swirt bis 26 siechtuom] so tut dir furbazzer weder zan noch aug we, kein siechtum a. 26 ie fehlt a. 27 grulichen ie die Silbe en durchstrichen a. daz bis berüere der berurt dich uff ertreich nimmer mer a. Er] der tod a. halt fehlt a. 28 der tôt fehlt a. Wande nie bis 34 füeret die kan noch mag niemans mere gebuzzen. die weisen meister geben wol etwaz rat, daz sie sich etwaz lenger in dem menschen haltet, so ist der mensch nurt dem tod dester neher. ez mocht auch so leng leben, so musst die uzzsetzikeit doch uzzbrechen und wurd nurt dester unfletiger a. Wanne A. 30 ettewo A. 32 dester A. 33 lebet blibet A. dester A. 34 Nû fehlt a. ir bie 35 samt fehlen a. 35 nutz a. Unde solte bis 553, 3 gezîten fehlen a. 36 niemer A. 38 keufen A. waz A. 39 umb A.

553, 1 nit A. 4 Unde] secht a. materje] meinung a. niht] ichts a. eht fehlt a. 5 wanne A. nutz a. wanne A wann nürt a. allein den a. übeln menschen] sünder a. 6 den bis engel] die tufel a. Unde fehlt a. alle

fehlt a. todsünder a. 7 immer wol a. die man bis 8 tiuvel] daz sie tufels genozzen sein und die boste unnutzste creatur, die got ie geschuff a. heizt A. die fehlt A. 8 die gelichen a. Wann daz ist bis 11 geschuof fehlen a. Wanne A. 10 wanne A. 12 sunn a. unter a. tages] mordens so wider uff get a. 13 gestêt] geruet a. dag A. wanne A als a. got] unser lieber herre a. alsô fehlt a. geordent] geschaffen a. Auf hât folgt also tut sie auch a. daz bis 14 bringet fehlen a. Wanne A. 15 swenne fehlt a. diu sunne sie a. des morgens uff get a. bringt Aa. unde fehlt a. 16 wenn a. under unter a. bringt A geit a. Unde bis 18 wider fehlen a. 17 spricht A. 18 hint A. kummet A. sein a. stern Aa. 19 hat geordent geschaffen hat a. Hierauf daz ist noch allez in seiner ordnung als do ez zum ersten geschaffen wart a. Sô ist fehlen a. der mon a. hât geordent] geschaffen hat a. 20 der] er a. nimpt a. ab a. unde er a. nimpt a. danne aber wider a. und alsô fehlen a. er get a. 21 nû fehlt a. unde danne aber] er get a. Sô wirt er bis 24 mensche] also waz got geschaffen hat daz ist noch allez in seiner ordnung, als do ez zum ersten geschaffen wart on der tufel und sundigen menschen a. 23 wanne A. 24 Unde dâ von darumb a. 25 wie und wa mit a. ir gote fehlen a. dem bis 26 werdet daz ir nicht genozzen werdet der unseligen tufell a. als die bis 27 liute] als juden, heiden und ketzer a. 27 Jal nu a. ir doch a. cristen a. 28 unde möhtet bis 29 soll und ir mocht ew des wol ewiclichen schemen, daz ir der tufel genozzen solt sein a. 29 gnozen A. genôzen das zweite gnozen A gesellen a. 30 unde bis übeln fehlen a. veter getan haben a. in der bis 34 sint] die heiligen martrer und die lieben juncfrawen, bei den so habt ir immer wernd frod a. 34 kumen A. Nû bis lützel] Nu dunkt euch daz vil zu swer sein a. got A. A hat, offenbar durch den Fehler danket für dunket veranlasst, die ganze Stelle geändert. 35 zu grozzer A sollich A. müezet lîden] sollet haben a. ob ir bis 554, 2 sint] dorumb man den grozzen, hohen lon geit. Und ir wolt gern dester minner lons nemen, daz man euch die arbeit dester leichter macht, dorumb so must ir geleichnuzz nemen bei vier kranken swachen creaturen a. gnoze A. 36 himelrich A. nit A. 37 mit A. verdient A. 38 hetent A. gern A. gemehelichen A. himelrich A. 39 sumelich A.

554, 1 viern A. 3 erst a. glichen A gleichen a. under diesen viern A fehlt a. 4 creaturn A fehlt a. der] ein a. 5 minsten a. Unde bis 6 tierlîn] Salomon der heizt einen hasen daz minst tier, dorumb daz krank und taub ist a. umb A. 6 dierlin A. 7 dehein A kein a. unde kr. u. doup (A) ist fehlen a. gar] ist a. senft a. schauff a. Und ir secht] ir wizzet wol a. wie der] daz ein a. flohe a. gar klein] vil kleiner a. 9 dut A tut doch daz a. den liuten] die menschen a. daz sie] unter wilen a. muot a. selb a. tun a. diu bis 10 spinnen] vinken so natern, krotten, spinnen a. 11 daz selbe] ez a. dunt A. tut sust auch a. manigerlei hand a. daz bitter bis 14 kraft] doch wie swach ein hase ist a. 12 nit A. 13 glichet A. 14 kan und getar a. doch fehlt a. unmäzen fehlt a. 15 gefliechen a. er fehlt a. ouch fehlt a. schricken bis flühten] in sorgen und in schrecken a. 16 sô er bis 17 stein] wenn er nicht mer

gefliechen mag, so verbirgt er sich unter einen stein a. 17 stein A. Unde fehlt a. recht Aa, must a. ouch tun a. ir bis 18 dingen fehlen a. 18 glichen A. diesen A. Ob ir bis 20 ist] welt ir nürt den minsten lon in dem himelreich a. nuwen A. 19 wellent A. irgent A. 20 alwegen die a. dotsunde A todsund a. 21 flieht A. Rehte ze bis 24 gelichen] und tag und nacht in sorgen und in schrecken sein, daz ir eu behutet vor todsunden. Ein iegelich mensche sol sich einem hasen gleichen von dreier sach wegen a. Reht A. glicher A. 24 glichen A. Zu dem ersten a. 25 er der mensche a. die sünde alle totlich sund a. ze allen zîten fehlen a. als a. der] ein a. Aber alle bis 30 hüeten] vor teglichen sunden mag sich niemans wol gehuten, wann der ist als vil als staubes in der sunnen. vor todlichen sunden hutet man sich wol a. 26 wanne A. 28 wanne beidemale A. 30 diese A. gern A, wanne A und a. 31 spricht Aa. sand a. nichts A in aller der welt nichts a. mêre fehlt a. 32 in aller der werlte fehlen a. Unde bis 33 sünde (das erstemal) fehlen a. 33 gern a. Unde ist bis 35 überwinden] wan werdet ir in todsunden begriffen oder funden so kundet noch mugt ir daz nimmer mer uberwinden a. klebt A. 34 dot A. 35 Auf überwinden folgt dorumb so sol alle welt die sunde fliehen a. Und ist bis 555, 5 fliehen fehlen a. brennet A. 38 begriefen A. 39 dir] ir so A.

1 sin A. 2 wer A. 3 nit A. 4 umb A. 5 Wanne A. 6 allez über-555. winden A wol überwinden a. roup bis überwinden verbrint dir dein hus, daz uberkompst du etwie. du uberwindest auch raub, brant, diebstal a. 7 friunde bis 8. 9 überwinden] verlusest du dein frund, daz uberwindest du etwa, geschehe dir schaden an deinem leib selber, ez wer dir als gar schedlichen nicht, aber den schaden der todsunden macht du nimmer uberwinden a. allez fehlt a. 9 Riuwe bis nieman fehlen a. 10 sund a. fluchest a. reht Aa. ein der Aa. snekk, hornschreck a. 11 weh fehlt a. wolt a. sie als bis 13 danne abel daz selb dennoch tetest, wann wie wienig er nu zogt, so krucht er doch des tags verre, so kumpst du ab der stet der sunden nimmer. Du beswerst dich als gar mit unrechtem gut, daz dich niemans davon bringen mag. ez ist kein creatur uff ertreich so bose noch als gar schedlich als du. davon mag man dich zu nichten gleichen, wann zu dem tufel deinem herren. doch ist er on vil sachen nicht als schedlich als du a. 12 wanne A. ettewie A. wie A. 13 niemest A. 14 iemer fehlt a. fremder a. himelrich A -reich a. wanne (A) dû bis 18 rât] nu wilt du ie nicht dar. du wilt weder den grozzen lon noch den mitteln, noch den nidresten, der iendert in dem himel ist. wann du wilt nicht genzlichen widergeben als du zu recht soltest. dorum kan noch mag dir dein sund nimmer vergeben werden a. 16 wanne A. sunden A. nit A. 17 heizt A. umb A. 18 wollent A weder welt a. ir in a. 19 wollent A. strick a. nascher a. 20 nascherin A. iuwer ettelich (A) fliehent] wa fliehet ir hin a. 21 den] sînen a. wanne A owe leider a. sund a. alse nu so a. 22 ez nicht fur sund haben wil a. vor A. nit A. Wê Ez a. sprechen a. etteliche A etlich a. unde fehlt a. 23 als sund a. machen a. sô m. nieman] wer mocht a. 24 genesen] den wehalten werden a. sô bis tæten] wer ez den

also, so teten sie ez selber nicht a. Unde fehlt a. 25 selben fehlt a. gedank a. hât u. s.] von sund wegen hat a. sint allez a. 26 rat a. sein strick a. da mit er a. mit væht] vehet a. Darüber Wolfhart Als Gregorius in omelia spricht a. 27 und das erste fehlt a. sein a. sin neuw

strick a. und] so a. iz ist] ist daz a. 28 strick a. einre A. wer a. gedenkt A, so solt so a, der sunde a, nit A, 29 dû] und a, manigen tac manig jar a. 30 unde bis jar fehlen a. strig A sorglich strick a. und da vehet a. gar manig a. 31 mit Aa. væht fehlt a. Wanne (A) swenne bis 34 scheidest] wann du macht sicher gar wol an deiner hoffnung betrogen werden, nu weist du nicht ob du von den flecken immer komest und weist nicht wie dein end ist a. dir den A. mit A. 32 wanne A. recht A. niht hinter ob A. 32 hint A. nit A. 34 diesem A. Unde fehlt a. dor a. 35 umb Aa. 35 diesen Aa. huten a. wanne A. der bis vil] ir gar vil ist a. 36 dâ mit (A) bis tuot] er tut euch als die weidleut den hasen tun a. 37 Swie bis getar wie wol die hasen gefliechen kunnen a. 38 hat haben a. im in a. der weideman die jeger a. geleit mit listen und die snor gestelt a. 39 swanne (A) bis 556, 1 hant so wil er wenen, er hab gar wol geflohen und sei zu mal dar von komen, so hat er in unter henden a. 556, 1 wurgt a. unde schindet] er schindet a. und bredet (A)] er breut a. 2 Und fehlt a. Swenne bis 3 wilt] Auch wer (daz) du dir also einen trost fursetzt und doruff sundest a. 3 diesen A. dust A. 4 todlicher so a. danne der wann ein a. wanne A wann a. west a. wâ bis 5 leite seinen strick also vor im a. 5 gehute A hutet sich darvor a. vil wol fehlen a. daz bis 6 kæme] und kem nimmer dor ein a. 6 er] und a. lieff a. umb Aa. legst a. du dir selber a. 7 den strick bis 9 geleit] den strick der ewigen gevenknuss a. gern A. willeclich A. 8 wanne A. 9 heizzent A. 10 recht als ob ein dieb a. der fehlt a. schergen a. Darüber Wolfhart Als Bernhardus spricht a. 11 gieng a. diebstal a. rucken nem a. die] ein a. wite A. 12 den] dem a. unde bis stêt] und daz stund nürt an der genad des richters a. nuwen A. weder] ob a. 13 hâhen wolle] henken welt oder nicht a. Sô bis stên] oder ob er daz uff bezzerung wolt lazzen sten oder nicht a. Ettelichen (A) bis 14 galgen Er henkt ir etlichen gar bald an den hellischen galgen a. 14 Dor a. 15 umb Aa. so sult a. ir die sund fliechen a. iemer fehlt a. meist a. moht a. als a. ein hase a. 16 wanne A fehlt a. sund a. iemer] vil und vil a. danne wenn a. 17 der buoze bis 19 hase die genad tut daz er dich fristet zu leben a. 19 Swenne bis wilt wenn du willen hast unrecht gut zu a. sô] ez sei a. 20 oder fehlt hier immer a. furkauff a. satzung a. dingsgeben a. 21 in daz jar bis 23 gewinnest] mit trugenheit, mit kauffen, mit diebstal oder wie sich daz eischet a. 23 deheins A. siech A fehlt a. hinweg a. 24 Sô du bis 33 teil] daz ist, daz du des nimmer sin noch mut gewinnen noch mit nicht tun solt. gedenk an die trugenheit und an die zergenklichkeit dirr welt und bewar leib und sele vor so jemer- und immerwerender marter und fluhe und meid todlich sund, so wird dir sollich ewig frod, die niemans vol sagen kan a. 25 wollest A. siech A. sprich A. 27 dunde A. 28 da fehlt A. 29 himelrich A. 30 fliohen unter i ein Punct A.

- 34 Sô lange bis 37 sunde fehlen a. lang A. nit A. wöllet A. 35 nit A. 37 sô sult bis glichen (A) zu dem ander mal sult ir euch gleichen zu einem hasen a. 38 Wanne A fehlt a. erschrickt a. gern a. 39 vorcht a. ir auch a.
- 557, 1 ouch fehlt a. swanne A so a. selbe fehlt a. 2 todlichen a. daz fehlt a. genad a. 3 nu fehlt a. din A dein a. huld a. und ir bis 5 grûsen] Ir sult alwegen seinen slag fürchten und sult widerkeren und zu bicht und zu buzz komen mit warer reuwe durch die lieb und genad unsers lieben herren mer a. 4 vorchten A. 5 unde wann a. 6 vorcht a. Wanne (A) rehte bis 11 nieman gleicherweise als da ein dieb gern stel und daz umb anders nicht lazzet, wann daz er sorg hat, er werd erhangen und daz liezz er sust nimmer weder durch got noch durch ere. des sol im niemans lonen a. 8 wanne A. 9 hinge A. 10 nit A. wanne A. nuwen A. 11 siech A. lont A. wanne A. 12 galg, er let dir niht ungelont a. nû fehlt a. der galge] er a. dotez A totez ungenemez a. unde vil bis 19 überhebt er tottet dich eins schendtlichen ungenemen todes, sich daz ist der lon des galgen a. 13 siech A. 14 ungelont A. nit A. 16 nit A. 17 dot A. 18 siech A. 19 siech A. 20 liezzet du ez (durch) den almechtigen got a. er fehlt a. denn dir a. 21 gar grozzen lon dorumb geb a. umb A. Wanne (A) bis 22 heizet Er heizzet almechtig a. 22 heizzet a. dorumb daz a. wol g. mac] vermag a. dorumb so a. 23 sô rîchen sollichen a. Darüber Wolfhart Als Augustinus spricht in libro de civitate dei a. umb Aa. aller welt a. unmæzlich bis 24 unmügelich] unmuglich ist zu geben a. 24 Daz bis 25 êwîbe] Ich sag auch von den, da einer gern bei eines andern hausfraw gern leg a. selb A. sprich A. 25 einre A. ewip A. 26 nit (A) bis niemanne] noch sust umb kein ander ding a. wanne A. 27 vorhtet A sorg hat a. werd a. ir wirt] der man a. innen] gewar a. er bis erstæche] so stech er in zu tod a. 28 dem bis danne] dem lon nichts anders wann daz mezzer a. Oder ob bis 31 schære daz selb sag ich von den frawen, als von den mannes so, wellen sie ir naschen umb anders nicht lazzen wann durch vorcht willen des mannes, so sol er in auch lonen mit guten stricken, wie er sie treffen mag a. 29 nit A. durch fehlt A, Schluss der Zeile. 30 irn A. nit A. ennimpt A. 31 lont A. wanne A. scher A. Und fehlt a. 32 ouch fehlt a. umb alle ander a. sund a. Wer a. umb] nicht a. 33 nit A fehlt a. let a. danne] wann a. vorcht a. dem] den a. auch die a. 34 ouch bie geben fehlen a. Ez] dorumb A. aber] auch a. daz man bis 39 sulle wann lazz alle todlich sund durch die lieb und die genad unsers lieben herren und daz man in furcht an seinem almechtigen gewalt und dem gebt die ere hin heim, so wirt euch rechtlichen so gelonet. Der tufel und die helle sie sein ze unselig dorzu, kein ere sullen wir in geben a. 36 ern A. 37 solle A. 39 irn A. solle A. sô bis werde] an ungewisser schuld muzz man a.
- 8, 1 für guot fehlen a. ze gelte fehlen a. gar] zu mal a. an (A) angest fehlen a. 2 und fehlt a. on vorcht a. lebte] wer a. unde bis tæte fehlen a. 3 dannoch] doch a. wæger] vil bezzer a. danne wann a. verborn] vermitten daz man vorcht da vor hab a. Dir gelönet bis 9 werdest] wer PFEIFFER STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

durch vorcht willen stelen unterwegen lat, daz er sorgt, er werd erhangen, dem lont der galg, daz er an in nicht gehangen wirt, daz tut der tuvel und die helle nicht. Wann wer etwaz durch sie let und umb anders nicht, dorumb ist er der helle nicht uberhaben, er muzz ie verlorn sein a. gelont A. 5 lont A. mit A. nit A. 6 lont A. nit A. 7 nit A. wanne A. 8 mit A. 9 nit A. Wanne A. wer nimmer a. kein a. 10 sund a. getet a. und bis niemer fehlen a. kein a. guttet durch got nimmer getet a. 11 wurd a. nimmer a. Unde fehlt a. lont Aa. der tufel und die helle nicht a. 12 nit A. galg a. Darüber Wolfhart Als Johannes mit dem guldein mund spricht a. 13 die sund a. gelazen bis vermiten vermitten wann getan a. Darnach ist auch der fehlerhafte Text in A su bessern. wanne A. 14 sund a. vorcht a. durch bis 15 vorhte fehlen a. 15 lazzest a. siech A. marter a. dester Aa. 16 dester Aa. umb Aa. dâ fehlt a. ze] in der a. sein a. 17 alle a. in bis wê fehlen a. aber einem a. wol tûsent fehlen a. 18 stunt fehlt a. wirser a. dannel wan a. Unde fehlt a. sult A. zu dem a. 19 glichen A. ob dû bis 20 lône] wilt du ie nicht mere, wann den aller minsten lon, der in dem himel ist a. 20 lon A. gliche A gleiche a. dein vorcht a. da fehlt a. zu jungst fluhet zu einem stein a. 21 stein A. solt du a. fliechen a. ekstein A eckstein a. 22 zu dem almechtigen got a. aller edelst a. då bis 23 nement] wann er geit allen dingen edelkeit, kraft und macht a. nemen A. 24 unde bis minnen] und in lieb haben a. vorhten A. wanne A. euch wol a. 25 wol fehlt a. dem leide ungelück a. von vor a. den fehlt a. 26 jagenden tufel a. Und also bis 27 vürhtet Zu dem andern mal so vorhtet sich der hase alwegen a. glichen A. 27 vohtet A. daz ir bis 28 sult] also sult got alwegen forchten a, vohten A. 28 swanne A wenn a, got in a. wanne (A) bis 29 heizent | Sie heizzent todlich sund a. 29 sie | die A. daz ist dâ von] dorumb a. 30 weisen a. ouch bis 31 sünde fehlen a. heizzent A. dotlich A. 31 ertoten A. toten a. 32 ert. an dem menschen so A. ze g. u. z. alm. fehlen a. 33 sein a. mensch a. 34 daz bis gît] zu dem ewigen leben, daz sie nicht louber sein a. Dû bis 35 doch Doch solt du a. 35 umb Aa. dester Aa. wirser a. nit A. wanne A fehlt a. 36 best a. kanst oder machst a. ob bis 37 wilt] ob du wol in todlichen sunden bist und wilt du der nicht lazzen mit dotlicher A. 37 dennoch so tu a. best a. machst a. 38 grôzen fehlt a. ist dâ bis 39 werden fehlen a. 39 bekert A.

559, 1 sô bis sünden] daz du dester e von deinen sunden bekert wirst a. bekert A. 2 ist fehlt a. dester Aa. nimmer so a. geschiehen a. 3 drite A dritt a. dester bis 4 werlte] uff ertreich dester gelucklicher gen a. dester A. sô einem bis 7 sünden fehlen a. 5 ein fehlt a. heubet A. 6 nit A. lei A. of A. ertrich A. 7 umb A. dust A. 8 vierd Aa. din martel] marter a. dester Aa. 9 dester a. minner a. nit A. werden solt] wirst a. 10 Vor dem lon besch. u. d. a. g. a. dâ sol bis 11 dienen fehlen a. 11 alsô] dorumb a. sund a. vorhten Aa. 12 vorcht a. dem alm. g.] unserm lieben herren a. got A.

13 driten A. mal a. sult bis hasen fehlen a. der] so a. 14 getar der hase gar wol a. fliechen a. Swie bis 16 fliehen] wie kranck er ist oder wie

ubel er im vorcht, so flucht er doch redlichen a. Wie A. krang A. 15 herze zweimal A. wie A. 17 flucht a. getorstig a. der tufel ret a. 18 welt a. 18 durch blodikeit A. sult] sult ir vor niemer A. verzagen noch gelazzen sult a. Ir sult bis 24 gelichen] ir buzzet die sund mit dem leib der sie getan hat mit reuw, mit bicht und mit buzz nach genaden und nach ewern statten a. 20 daz ir] daz er A. hat A. 22 glichet A. diesen A. 23 diesen A.

25 Daz bis iuch Zu dem andern mal must ir euch dem heuschreckel a. glichen A gleichen a. 26 dreien a. heuschreckel a. der ist a. snell a. 27 risch a, springt a, reht Aa, als ob a, flieg a, Sô bis 28 varwe fehlen a, erl ez A. 28 mager unde fehlen a. 29 auch durr a. leib a. swiel wie wol a. doch bis zîten zu mittelst a. gras a. 30 erst a. heuschrechel a. geleichen sult a. glichen A. 31 zu mal risch und nit treg sult sein an g. dienst a. 32 Wanne A. daz bis unde fehlen a. sieben A. heubtlaster A. wer a. dran also a. 33 treg a. an dem dienst unsers lieben herren a. dienst A. des der sele a. Auf rât folgt wann ez ist der siben haubtlaster einz a. Darüber Wolfhart Als Jeronimus in om. spricht. in der vasten a. 34 Buzz a. lâze nim a. zu allen zeiten a. Wanne (A) bis got (A) fehlen a. 35 engel a. dienen im a. snelclichen und williclichen a. unde doch bis 38 der engel fehlen a. 36 wanne nuwen A. 38 dinstes A. haben a. die engel fehlen a. 39 sibenthalb tusent a. gedient Aa. dienent] tun a. im noch bis 560, 1 tages] daz heut diez tags gerner, wann sie ie getaten, und hat nie kein marter durch sie erlitten. er hat die marter durch die menschheit gelitten, wie kein ding ward im als saur als die menscheit a.

, 1 snelleclich A. 2 willicleichen und snelclichen a. 3 unde fehlt a. nit A. sleferlich A slefclichen a. lazlich A lasslichen a. als] ob a. betrag a. 4 wir] ir a. slauffet a. Wanne (A) er bis 8 ist] nu hat er eu doch untertenig gemacht die engel in dem himel, daz sie euch dienen und waz uff ertreich ist, daz ist eu untertenig, dorumb seit ir groz dienst unserm lieben herren schuldig a. 5 dinste A. ettelichen A. sin A.

9 Zu dem a. mal a. sult ir bis 10 grüene ist] ist der heuschreckel grün a. 10 grun A. 11 dinst A dienst a. lieben herren a. 12 unde bis abe] alwegen zu und nit ab a. Wanne bis 13 guotem lebene] wann ist ein mensch hundert jar ein guoter seliger mensche a. 13 leben beidemale A. 14 im] dir guttet a. bosez end a. samt fehlt a. 15 spricht Aa. got] unser lieber herre a. als a. vind a. lon Aa. 16 Unde fehlt a. so sult a. sult er A. ê fehlt a. zuo nemen sult a. 17 danne ir bis 21 dir] an tugenden und an allen guten werken, daz ir an gotes dienst funden werdt und nicht in des tufels dienst mit totlichen sunden a. ob er A. 18 gots dinste A. 19 duvels dinste A. 20 spricht A.

22 Zu dem a. driten A. sult ir bis 30 tuon] so ist der heuschreckel und manigers (so aus magers gebösert) leibes, da bei ist euch bezeichent, daz ir ewern leib derren und kestigen sult in dem dienst unsers lieben herren. Der heuschreckel ersettet sich selber nimmer, wie clein er ist und in aller sumerwunn leit zu mittelst in einer schonen awen. Also sult ir auch tun, ir sult euch uffhalten und ewerm leib a. glichen A.

24 wanne A. 26 swanne A. 30 gesettigen A. 31 Wir bis libe fehlen a. eu ziehen a. wie a. er] ier A ir a und so ist zu lesen. ern A. guts a. 32 habt a. leib a. nit A. ir bis 33 ziehen fehlen a. 33 Wanne (A) bis heizzet (A)] Ez heizet ein tugent a. abstinentia] uff enthaltung a. diu ist bis 34 beste] daz ist zumal ein gute, nutze redliche tugent a. 34 der] daz ist wer a. enthaben] enthalten a. kan a. ezzende A ezzen a. 35 trinkende A trinken a. wolleist A wollust a. und bis 36 dingen fehlen a. 36 frez a. ir drenker (A) und ir slüch fehlen a. enthabent A haltet a. 37 uff an a. drinken A. daz ir bis 38 soltet] ir vastet nimmer nichtsnit, und seit alzu hin vol a. dag A. nit A. 38 sol bis 39 hât] Daz lont euch der tuvel vil wol a.

561, 1 grôzer fehlt a, hoffart a, umbe bis 5 schaden und mit wollust des so umb gen die helffen auch und sterken und mesten den tufel uff der sele grozen schaden a. 3 dester A. din A. 4 nit A. wanne A. 5 Sô dû bis 10 verlorn Wenn du hoffart mit gewand mit worten oder mit werken triben wilt, so gedenk an die grozzen demutikeit unsers lieben herren und lazz davon. So du dein notdurft gezzen und gedrunken habst, so halt dich uff und bist (so für bis) mezzig, daz ist leib und sele gut a. 6 wollest A. 8 wanne A. 9 sieben A. heubtlast so A. ubermazze A. 10 ewiclich A. Unde bis 11 haben Davon fleizzet euch der tugent a. 11 ob ir bis 12 lône] welt ir anders zu dem minsten lon des himelreichs komen a. 12 kumen A. wollent A. Wanne (A) bis 13 dienen Die aber zu dem grozzern und hoherm lon wellen, die muzzen in wol baz ab brechen a. 13 wollent A. 14 danne fehlt a. die fehlt a. ubermazz a. muzzen a. halt fehlt a. 15 mazz a. und der rechten notdurft etwaz abbrechen a. ab A. notdorft A. als a. der fehlt a. 16 guote fehlt a. sand a. 16 der gevast als vil zu wazzer und zu brot a. sein mag a. gar bis 17 brôte verdarb a. 17 ein wiht A. und ander bis 20 dingen und daz haben sust auch vil ander heiligen getan, die in ir rechten notdurst ab brachen a. 20 diesen A.

21 dritt a. dem bis gelîchen] daboi ir eu ziehen a. der] ein a. ameiz Aa.
22 Dem] der a. ameiz A fehlt a. glichen A gleihen a. dreien a. eine A.
23 die ameiz a. der fehlt a. gedenkt a. alliu bis 24 leben] alwegen
des sumers, daz sie in dem winter zu ezzen hat a. 24 daz bis arbeitet]
ist arbeit alzeit a. drite A dritt a. ist fehlt a. 25 daz bis wirt] sie schickt,
daz ir arbeit nutzlich wirt a. nutzliche A. selber A. 26 wanne (A) bis
31 tugenden fehlen a. 27 wanne A. sehent A. 28 ameizzen A. glichen A.
29 lon A. wollent beidemale a. 31 Ir bis âmeize] Zu dem ersten sult ir
tun als ein ameiz a. ameizze A. der] die a. gedenkt A. 32 iuch üeben]
fur gedenken an gutem willen a. gedanken a. an guotem fehlen a.
33 willen fehlt a. und fehlt a. reinen fehlt a. heiligen fehlt a. kristenglouben] glauben a. 34 unde daz bis 35 dingen] an guten worten und
werken wann denn der winter kumpt, daz ist der tod, so habt ir furbazz zu ezzen, daz ist zu niezzen die ewigen frod a.

36 arbeiten a. alsô fehlt a. iu fehlt a. nütze] nutzber a. 37 arbeit a. mensch a. daz bis 39 ieman] und tut leib und gut we und ist weder got noch der welt nutz a. ez fehlt a. Als dise bis 562,

- 1 tenzer] als die turnirer, tanzer, rauber, spiler a. diese A. reuber A. torneier A.
- 562, 1 unde bis 2 nütze ist und sust vil manig grozze un nutzber arbeit a. lei A. 2 Unde bis 3 üebest] waz ein mensche arbeit a. 3 diu] daz a. nütze sîn bis 9 buozel got zu lob komen oder der welt zu nutz, und daz der welt nutzlich ist, daz ist got loblich. die arbeit wart Adam zu buzze gesetzt a. 4 wanne A. 6 Swo A. 8 wanne A. 9 wanne A. er] der almechtig got a. also fehlt a. sprach zu im a. nû bis 10 gewinnen] dein leibnarung solt du furbazzer arbeiten gewinnen a. 10 Unde dâ von] dorumb a. sult ir sol ein ieglich mensch a. 11 bau a. 12 kauff a. der bis halten fehlen a. 13 hantwerk a. ein ritter a. 14 geistlich a. mensche fehlt a. arbeit bis 15 hat] geistlichkeit, ieglichz in seinem leben mit trewen a. 15 Sô sint] ez sein a. ettelich A etlich a. hantwerkliute] hantwerk a. die bis 16 mügent] da mag man mit der arbeit nicht a. 16 die sint bis 18 mit alle fehlen a. 18 Als diese (A)] daz sein die a. worfeler A wurffler a. und bis 19 slahent die da swert oder spitzige mezzer slahen a. unde fehlt a. die da a. machen a. unde die bis 20 machent fehlen a. 20 unde oder a. swaz bis 21 guot waz ez den ist daz der welt schedlichen ist a. Darüber Wolfhart Als reden die geistlichen recht a. 21 Alliu din bis 25 sêle Man sol mit treuwen und mit gerechtikeit arbeiten, daz der welt nutz und gut sei. daz ist auch got loblich, so werden sie euch auch nutz an leib und an sele a. antwerke A. 22 sint A. werlt A.
  - 26 drite A dritt a. ist bis sult fehlen a. ameizzen A. glichen a. 27 daz die ameiz a. gut und edel ding zu hauffen tregt a. Darüber Wolfhart Als Salomon spricht am xuy cap. a. und daz a. 28 und edel fehlen a. sult ir tuon fehlen a. sol ein a. mensch Aa. 29 statten tuon a. Der ameiz A als der ameiz a. mac bis slegel nit (A)] die tregt nach iren staten, sie mag nicht stein noch slegel a. er bis 30 getragen fehlen a. 30 nit A. sie tregt daz sie mag a. Und bis 39 machen] und daz edel und smackt wol und legt daz zu hauffen. also sult ir euch auch einen hauffen machen mit gutem, edelm, wol smackendem ding, daz ist mit betten, mit almusen, mit vasten und mit allen guten dingen und da legt ie einez uff ander, daz der hauff der guttet groz werd. und daz tut a. 31 wanne A. 32 ameiz A. 33 mit A. 34 mit A. huffen A. 37 hinz A. ein A. huffen A.
- 63. 1 tag beidemale a. jâre] jâr Aa. mit vasten bis 5 hûfe fehlen a. 3 luterr A. huffe A. 5 Swanne (A) bis 7 werk] Wenn denn die zeit des todes kumpt, so vindet ir ez allez mit einander. Sand Michael der legt euch daz frolichen auff die wag a. ir zweimal A. 6 mugt A. 7 Wanne der bis 9 begienget] er saumt sich nicht a. 8 nit A. 9 huffen A. beginget A. minst a. 10 gebet A. gesprachent A gesprochen habt a. unde bis 11 niht fehlen a. 11 niht A. aller fehlt a. minsten a. fuzztritt a. 12 zer kirchen bis 27 gelichen] ie zu kirchen oder zu gotes dienst ie getan habt oder mit wallen, er let nichtsnit da hinden, waz du ie getan hast, es sei mit seufzen, mit guten, reinen gedanken, mit worten und werken, er legt ez allez zu hauffen uff die wag. Owe, wie gern ir denn sehet, daz der

hauff groz wer. Wer ist denne froer, denn daz da einen grozzen hauffen hat, wann der tufel muzz denn von seiner zuversicht lazzen a. 14 nuwen A. 16 nit A. 17 sie iht A. nit A. 19 siecher A. 20 an] in A. 23 buzzen A. 24 irs A. 25 glichen A. diesen A. 26 wollent beidemale A. kumen A. 27 hohen A glichen A.

28 vierd a. dem bis gelîchen] nach dem ir euch ziehen sult und richten a. als bis 29 molle] daz ist ein moll a. 29 spricht A. heizt A. Daz ist bis 31 vinger fehlen a. 30 ez fehlt A. nit A. 31 nit A. Und ir bis 32 gelîchen] nach dem sult ir euch richten auch an dreien dingen a. 32 glichen A. Ez] er a. 33 lei Aa. varb a. Zu dem andern bis 39 blîbet ez] er ist vergiftig und eiterhaftig, in sol niemans an griffen mit blozzer hand. er ist auch der natur daz er alzuhin kruchet und kruchet, ie bazz und ie bazz unz daz er kumpt in eins kunigs haus. da bleibt er denn innen a. 34 griffen A. wanne A. 35 grift A. 36 driten A. 37 krieche A. 38 blibt A. Unde fehlt a. reht Aa.

564, 1 sult] muzt a. welt ir in daz himelreich zu dem minsten lon a. wollet a. 3 sult bis 4 hât] der moll hat manigerlei varb a. 5 manigerlei a. unde bis haben] ir mugt mit einer tugent nicht kum (so) himelreich komen, ir must ir mere haben, wann eine. daz ist rechter cristenlicher glaub, demut, miltikeit, gedultikeit, barmherzikeit und mazz und sust ander manig tugent a. 6 Wanne A. einre A. 7 vil manigerlei A. nit A. 8 bedurft A. dan A. 9 wanne A. diesen A. glichen A. 10 gehört a.

15 mal a. sult ir bis 16 ist ist der moll unrein an zu griffen und vergiftig a. glichen A. 16 griffen A. 17 daz iuch bis 39 suln] daz euch keinerlei ding in aller der welt davon ziehen noch weisen sol, daz ir immer von den tugenden lazzet. Wann waz euch davon weiset daz ist allez unrein und vergiftig, daz ist die welt, die ist unrein. des tufels rat sein vergifftig, des leibes begird und des fleisches daz ist der sele tod. So euch der tufel sein vergift fur wirffet, daz ist sein vergiftigen ret, so sult ir stet sein an ewern tugenden und euch wol huten, daz ir in kein todsund icht vallet. Wenn euch der welt suzze den mut verkeren wil zu uppigen dingen so seit stet an dem glauben und an allen tugenden a. 18 kummer A. 19 wanne A. 21 diesen A. 22 himelrich A. Swanne A. 23 wirft A. 24 dotliche A. 25 wolle mit e über dem o a. upplichen a. 27 mein A. nit A. 28 mit A. himelrich A. 29 nit A. einvalteclich A. drinket A. 30 hövelich A. 31 etteliche A. nit A. 32 nuwen A. 33 sieben A. heubtlaster A. 36 sint ist A. ern A. 39 kumt A. wîsen fehlt A.

565, 1 driten A. mal Aa. sult ir bis 2 muoz] kruchet der mol als lang a. glichen A. 2 des] eins a. kungs a. kumpt a. Darüber Wolfhart Also spricht Plinius von im a. 3 tuon bis 4 tugenden] auch fur euch all zit kriechen von einer tugent zu der andern a. 4 diesen A. kumt A kumpt a. des] daz a. 5 kungs a. Unde darumbe bis zum Schluss daz ist in daz himelreich, da ist ein kung uber alle kung. dorumb so fleizzet euch aller tugent und arbeitet euch in dem dinst unsers lieben herren und nit lebt dem fleisch, wann ewer arbeit hat doch schier ein end und

tut ir daz so hat ewer frod nimmer end. dorumb helfet mir an ruffen die kungelichen muter marien, der hochzeit wir heut begen, daz sie unser gute fürsprecherin wel sein zu irem lieben kind, daz er uns sollich sinn und vernuft verliehe, daz wir alle sund fliehen und meiden und daz wir uns tugend fleizzen und den besten teil erwelen a. 5 umb A. 6 kumpt A. 7 himelrich a. 9 habt A. 10 schier A. 13 diese A. 14 drutkint A. 18 ewielich zu lobene A.

## XXXVI.

- 566, Driundvierzig. Von sieben ingesigeln der bihte. Liber signatur sigilla septem (Inhaltsverzeichnis) A. Item die driundvierzigeste (Ueberschrift roth) A. Die xliiij predigt von siben insigel der bicht und wie man sich zu unsers lieben herren leichnam bereiten sol. Lyber (Ueberschrift roth) a. 1 predigt a, sulle a, der fehlt a, 2 warer a, reuw a, der fehlt a, lauter bicht a. genedigen a. 3 buzz a. wanne A. daz des a. unmazzen a. wie a. 4 kan mug a. unserm a. lieben herren a. wirdiclichen a. Sô bis 5 werlte herre ist] Wann er ein herre ist aller engel und aller welt a. lang A. 5 werlt A. 6 wol muglichen a. ouch fehlt a. billichen a. der tempel] daz haus a. rein a. 7 gar schon a. dar] da A do a. aller welt a. Wanne A fehlt a. Ueber dem vorhergehenden Wolfhart Als Ambrosius spricht in seiner predig a. 8 und wann a. darinnen a. 9 im nu a. gemacht a. 10 darumb fehlt a. dorinnen a. Darüber Wolfhart als Paulus ad Corinthios spricht a. und er bis 11 haben fehlen a. 11 wolle A. er fehlt a. 12 keins a. herz a. sin A sein a. wanne A. 13 gereinigt a. von a. todlichen sunden a. Unde fehlt a. wer a. nit a. 14 sünde unde die und a. sund a. 15 sein a. wann a. almechtig a. ewig a. 16 ewiclich A. immer ewiclich a. mêr fehlt a. als bis 17 spricht (A) fehlen a. Und fehlt a. uns der a. almechtig a. 18 trawe A dro a. sund a. schieben slahen sullen a. und daz wir a. 19 schon und rein a. von den sünden fehlen a. 20 wonung fehlt A. ein wonung dorinnen a. gehaben a, moge mit e über dem o A mug a, mit bis 21 drouwe fehlen a. 21 trauwe A. ein halben a. anderhalben a. sô fehlt a. dor a. 22 lieplichem zarte lieblichen worten a. lieset A leset a. minnen buch a. 23 spricht A. lieber herre a. kume her A veni a. veni formosa a. Unter dem Citat Wolfhart Canticum x11 capitulo a. 24 kum er zu mir mein tubelin, mein schone a. unde bis 25 gebot er ladet uns so fruntlichen, daz kein vater sein kint so fruntlichen nie gelud a. 26 Unde bis wol] Simeon der gedacht gar wol dar an a. almechtig a. 27 wol bis ir fehlen a. und ouch bis 567, 1 sol fehlen a.
- 567, 1 reiniclich A. wan her Simeôn] der a. 2 siebenzig A. bereit A. nuwen A nurt a. den bis got] unsern herren a. 3 an] in a. sein arm enpfahen solt a. Darunter Wolfhart Als lucas sreibt am 1 capitell a. Owê bis herre fehlen a. 4 nuwen A nürt a. enphahen sullen a. 5 herz a. in bis lîp fehlen a. und in u. s. enphahen sullen a. 6 lang a. bereit a. daz er in fehlen A. nurt auzwendig a. sein a. 7 nemen solt a.

Nû bis daz und daz er sich vorhte vil harte daz A ich sprich und furcht des vil hart, daz a. 8 nit (A) gar wol fehlen a. dor zu bereit hab a. wie swerlichen a. grozlich a. almechtig a. 9 daz gebôt mit drouwe unde mit vorhten] darzu mit trauwe und mit vorhten A dorzu mit dro und mit forcht treibt a. In A ist also tribet ausgefallen. 10 den mit arbeitende gebresten A fehlen a. 11 ungeluck a. sust a. 12 denn a. anderthalben a. zart und mit lieb a. unde fehlt a. daz daz a. samt fehlt a. nit A. 13 hilft a, sei a, mensch a, ez fehlt a, got a. 14 nimmer a, ze fehlt a, uff sliezz a. an im selber A fehlen a. warn A. 15 mit lauter bicht a. stetten a. 16 wanne A wavon a. Ir] und A nu a. daz sach a. der guote sant fehlen a. 17 dô sach fehlen a. unser lieber herre in a. sein a. 18 beslozen A. 19 sieben beidemale A. insigel a. kund a. niemans a. gesliezen] getun a. weder die engel a. von den bis 21 heiligen fehlen a. hohsten beidemale A. korn A. 21 die fehlt a. 22 die fehlt a. martrer a. juncfrawen a. 23 niemans weder a. himelrich A himel a. uff erden a. der bis 24 kundel mocht daz buch uff gesliezzen a. 24 unde bis 25 gehabte (A)] do wart sand Johannes weinen und gehub a. gut a. 25 ubel Aa. 26 gehab a. martern a. 27 unde bis künne von der menscheit willen a. 28 recht a. weis a. 29 herz a. geslozzen a. den siben a. Darüber Wolfhart Also spricht die glos uber die gotleich taugung a. er in dem A. 30 tempel fehlt a. got seinen tempel a. niemer nicht a. uff gesliezzen mag a. on a. 31 marter a. wanne A. sein a. 32 vest a. alse so a. irrig a. diese sieben sloz A fehlen a. niemans a. 33 uff gesliezzen mag on daz lemlin a. daz die bis 34 erliten fehlen a. 34 in fehlt a. diesen A den a. sieben A. 35 daz heilig lemlin a. bitent A. lieben herren a. 36 herz a. von bis 37 slozzen davon a. diesen sieben A. 37 wanne (A) bis 38 wirt fehlen a. diesen sieben A.

568, 1 erst a. heizt A. leichtigung a. 2 dein sund a. gering gemachen a. liehte a. 3 slozz a. herz a. daz fehlt a. 4 gedenkst dir a. weh bis grôz ez sei als hert und als grulich a. umb Aa. 5 sund a. sam] als a. ez fehlt a. machen a. als a. 6 sam als a. sagen a. sie gehuoten bis 7 sehent so teten sie ez selber nicht, sie sehen ez doch vor in a. gehuten 4. 7 wanne A. sehen A. 8 moht a. halt fehlt a. einen menschen immer a. verlorn lazzen a. 9 getan sund a. sagen a. sein a. 10 nuwen A nurt a. drei sunde a. dorumb a. selber hinter 11 tôt a. 11 dut A. der fehlt a. gemechit ertot a. und der a. 12 verredet A verret a. Jâ bis also] Ja leider ez get also nicht a. ein fehlt a. gemeine a. 13 minsten sund a. unter a. 14 merkent A. ez denn a. umb beidemale Aa. 15 swern a. Wa a. 16 weide a. nit A nichts a. dunde A tun a. 17 etliches a. nit A. bekumert haben a. 18 unkusch a. dunt A. wellent bis liute] meinen vil menschen a. 19 daz ez a. nit Aa. todsund a. siech A. sund a. 20 ring a. nit A. lazzen a. 21 hörn A horen a. selb sund a. getan a. 22 sund a. wanne nuwen (A) bis 23 dunt (A) fehlen a. ein A. 24 der guot (A) fehlen a. sand a. Johans a. ist spricht nachgetragen am Rande a. begriffet Aa. 25 dot A. on reuw und an bicht a. Hierauf du bist ewiclichen verlorn a. sprich aber a. on a. reuw allein a. 26 wanne A.

mocht a. betricket so a. 27 zît] frist a. bicht a. kumen A. mocht a. 28 danne fehlt a. war a. sô fehlt a. ez mag a. Darüber Wolfh art Also redd Augustinus d. xxvii] in puch von der puz a. 29 sprich a. einen fehlt a. sünd a. 30 on reuw a. dû fehlt a. gewesen fehlt a. sand a. 31 Johans a. so must du a. gein] in die a. varn umb (A) bis sünde fehlen a. 32 unde bis sîn] und bist immer ewiclichen verlorn a. Unde bis 35 engele] und daz allez himelischez her und alle welt für dich beten, so mochten sie dich doch von dannen nicht bringen a. beten A. 34 worden A. die fehlt a. 35 so mochten sie a. niemer mêr] doch a. 36 nicht bringen a. mit irm (A) gebete fehlt a. Darüber Wolfhart Als sand Augustin auch spricht a. siech A. minsten a. 37 sund a. Siech A wart a. danne] den geschehe a. umb (A) der grosten (A)] von den grozzen a. 38 eine geschehe bis 39 sünden fehlen a. 39 Und fehlt a. der zweimal a. dufel A.

569, 1 tusent mensch a. mit diesem (A) sl. fehlen a. sund a. dunkent a. 2 dû dir] sie in a. den] also a. gibst A geben a.

3 heizzet Aa. sund a. 4 den deinen a. sunden a. hab uff im a. 5 mere a. sünden fehlt a. danne] wann a. 6 der] und er a. Zur Bedeutung von wellen vgl. Haupt Ztschr. 13, 324. umb Aa. nit A. und fehlt a. halt fehlt a. 7 ich siehe (A) bis wol fehlen a. mere A. unrechts a. 8 guts a. wann a. und bis 9 wol als ich] ich sich in nichts wider geben a. 9 hört A. umb Aa. 10 gib a. denn a. des daz Aa. suln wol a. 11 leben bedorften a. solte bis kint solt ich meine kind nach dem almusen lazzen gen a. 12 wunderlich a. wil a. ander a. nit (A) bis unde fehlen a. 13 der bis ich] der wol mere hat wann ich a. hette A het a. 14 unrechts a. Darüber Wolfhart Lucas am xvin a. got liez in a. 15 sand a. Pauls a. gar fehlt a. durchechter a. 16 got liezz in a. darumb nit A fehlen a. Darüber Wolfhart am püch der xij potten a. 17 Daz bis billich fehlen a. Unde fehlt a. sand a. verleukent A verleugent a. 18 unde liez bis kumen (A)] er nam in wider zu huldin a. Darüber Wolfhart An allen ewangelisten stet daz gesriben a. unde sant fehlen a. 19 diu fehlt a. offne a. sunderin a. Darunter Wolfhart Lucas ewn. sreibt daz von ir a. sein a. allez a. 20 groz a. himelrich A -reich a. Wes bis 21 herre waz wolt er mich denn zeihen a. ziege A. 21 bekert a. swanne A wenn a. nu in a. 22 dunkt a. wanne A fehlt a. als beidemale a. Unde fehlt a. 23 mit A. ouch fehlt a. manig mensch a. daz bis 24 slozze fehlen a. 24 diesem A. dû] sie a. got Aa. seinen a. 25 nimmer a. getuost gesliezzen a. dû] sie a. recht a. solten a. unde] du a. 26 mere a. wann a. möhtest soltest a. 27 vil baz fehlen a. untrosten a. swanne wanne A wann so a. ie] ir a. mere a. 28 ze helle ist] in die helle kumt a. marter a. ze helle fehlt a. wanne (A) bis 29 lit ie mer man holcs an ein feur legt a. 29 dem einem A, warum geändert? fuwer beidemale A. feur a. grozzer Aa. 30 ouch dâ fehlen a. 31 marter a. grozzer Aa. Darüber Wolfhart Also spricht Augustinus, merch wol ez ist not a.

32 dritt a. hoffnung a. langs lebens a. Siech A. mit Aa. 33 mit manigem so A. sin A sein a. sinn a. 34 eht fehlt a. trostet a. noch langer a. im

also a. wil] owe a. solt a. 35 fruhe A fru a. froden a. ziechen a. tanz a. 36 unde] oder a. gezirde A gezierd a. 37 gut a. Und fehlt a. also a. gedenkt a. vil fehlt a. hundert fehlt a. mensch a. 38 schieben a. die fehlt a. bicht a. buzz a. hiuwer bis 39 kumt] vor so jar zu jar, und wenn ez denn also uff geslagen wirt a. sünden] sunder so a.

570, 1 ist] wirt a. dann a. aber fehlt a. zwir a. swer a. dar bis 2 ist fehlen a. Darüber Wolfhart Johannes eps. (wol Crisostomus) super Mattheum a. 2 Und fehlt a. schubst a. ie fehlt a. jar Aa. 3 begriffet Aa. unde bis 4 wirt] so bist du ewiclich verlorn a. 4 gedenken a. 5 liute fehlt a. wanne A fehlt a. die nu a. gar fehlt a. irn A iren a. kumen A. sein a. haben a. dannoch] auch a. 6 irrsal a. diesem A. sloz A slozz a. gedenkt Aa. wil fehlt a. 7 rehte ê fehlen a. ein Aa. sand a. Jacob Aa. 8 è fehlt a. bestatten a. werlt A welt a. so a. 9 sie fehlt a. setzen a. eht fehlt a. ez auch a. 10 bizz a. begrift a. mit bis 11 wirt] also werden sie auch verlorn a.

12 vierd a. mit Aa. dich vor der a. duvel a. verirret a. daz bis 14 sêle fehlen a. 13 nit A. 14 hoffnung a. barmherzikeit a. 15 daz bis gedenkest fehlen a. der fehlt a. sô als a. lat a. 16 niemans a. Unde fehlt a. Ueber Jeremias steht x capitulo a. 17 der der da a. die barmherzikeit gotes a. unde vor genedig (a) und mild (a) fehlen a. 19 niemans a. spricht Aa. 20 vind a. also a. lon Aa. Darüber Wolfhart Als Augustinus redd a. Vinde ich bis 21 nach fehlen a. leben A. 21 lon A, vind a, in ubelm leben A in sunden und in bosheit a, lon Aa, 22 ouch fehlt a. denn a. alsô drûf eht fehlen a. 23 daz bis verfeln (A) uff sein barmherzikeit, la dich nicht dran, wann du wirdest verlorn a. 24 funft a. daz fehlt a. schedlich a. damit verirret a. 25 mit A sein sinn mit a. gen a. 26 got a. nimmer a. recht a. solt a. 27 Unde fehlt a. selb a. heizzet a. bicht a. Darüber Wolfhart Im puch der puss stet das geschriben a. 28 manig mensche a. sein gut sinn a. diesem A. slozz a. 29 solt a. mein heimlich a. 30 mocht a. 31 schand a. immer a. gedenkst a. gar unrecht a. 32 joch endarft dû] du solt a. nit A. schemen a. wanne A. 33 sô fehlt a. schemst a. hab a. leicht a. 34 Wenst a. nie] ie kein a. mere getet a. umb Aa. 35 sust Aa. Wanne A wann und a. wer Aa. sund begangen het a. 36 wern Aa. sund a. mir fehlt a. allen andern a. beichtigern a. 37 getet Aa, sein uns a. schrift a. 38 nit A. sein a. werden a. got a. von zu a. 39 tag und zu tag a. darft solt a.

571, 1 nichtsnit a. grozez fehlt a. daz dû bis 2 sagene] daz du ein ding getun darft und getarst ez denn nicht sagen a. 2 dunde A. sagen A. 3 wer A welhez wer dir a. nuwen A nurt a. 4 wordest A. denn a. hie vor in a. dirr a. sein a. wer Aa. 5 verre] vil a. einigen a. wordest A. 6 danne bis stat fehlen a. wanne A. er bis 7 grôz] er getorst ez niemans sagen a. Darunter Wolfhart Wen ez verpietten die geistlichen recht, canones mit swerer puzz a. 7 clein A. Wordest A wurdest a. 8 volk a. 9 land a. mocht a. dir] ir a. 10 jungsten a. tag a. solteste A. Darüber Wolfhart Als Paulus spricht a. wanne A. 11 heizt A heizzt a. ouch fehlt a.

weltlich a. schand a. Wanne A. 12 beschirm a. 13 fur A. todlichen sunden a. weltlichen a. 14 schand beidemale a. weltlich a. 15 gar fehlt a. fleizzclichen a. fur A. segenen] huten und segen a. 16 uberhaben a. Wanne A. mensch a. 17 wurd a. diesem A. sein a. wer Aa. 18 weltliche a. schand a. heizt A heizzet a. nuwen fehlt a. lantschand a. 19 heizzet Aa, weltliche a. schand a. jungsten tag a. 20 der werlte menglich a. wanne A. alliu diul aber der a. sund a. 21 schemst a. alsô fehlt a. verswigst a. in bis 22 bihte fehlen a. 22 umb Aa. muost] wirdest a. weltlichen a. werden fehlt a. 23 jungsten tag a. welt a. dâ bie 25 ist] und vor allem himelischen her a. Darunter Wolfhart Als Navm der weissag spricht a. 25 ist fehlt A. sund a. kein a. 26 mensch a getet Aa. 27 bicht a. kumen A. niht] die a. buzz a. drumbe bis 28 der fehlen a. 28 sten a. tags a. fur (A) 29 aller d. werlte fehlen a. 29 schand a. 30 rehte bis hast als sie begangen ist a. sie die A. allererst a. weltlichen a. 31 nimmer a. mêre fehlt a. 32 daz bis bist fehlen a. iemer mer A. 33 siech A. denn a. verschemen mochtest a. 34 denn a, jungsten a, tag a, der fehlt a, welt a, 35 so scheme a. wanne A. kanst a. schemlicher a. 36 sund a. nit A. sie bis getân] ez haben vor mer leut getan a. daz dû bis 39 segenen fehlen a. 37 fur A. Wanne A.

572, 1 sechst a. daz fehlt a. vorcht a. buzz a. selb a. 2 mensch a. irn A irem a. sinn a. Hierauf daz sie also gedenken a. Wehl Owe wie a. 3 must a. 4 unde hôhvart fehlt a. und ander ding und unrecht gut a. 5 gar bis dinges fehlen a. dâ bis ist] wa mit mir denn wol ist a. mit A. unde bis 6 wîse] ich wil daz nicht tun a. 6 nit dun A. und fehlt a. geb a. buzz a. 7 volbringen mocht a. mit karrînen bis 8 verten] mit betten, mit kerrin, mit walverten a. 8 Unde bis gê] gee, wie ez welle a. kom a. 9 dekeine] die a. bicht a. nit A. must vor 10 verloben a. 10 gern tet a. und fehlt a. also must ich a. ein fehlt a. 11 bezwungenleich a. Daz bis 12 nit (A) fehlen a. dun A. 12 on bicht a. wanne (A) bis wol] ich han noch zeit genug a. Und fehlt a. 13 vorhtet a. mensch a. buoz a. daz bis wirt] da von wirt sein nimmer rat a. 14 behalt a. ir fehlt a. lieht a. 15 wann a. predigt a. alle samt] mit einander a. ein bischolf grawes a. vor] von a. 16 zîten] zitel a. ein bischoff A fehlt a. guter, heiliger man a. Eine rothe Hand und ein nota weist am Rande auf unsere Stelle, gereht und gewere fehlen a. 17 prodigt a. der fehlt a. bicht a. unde fehlt a. 18 reichen a. sein bicht a. 19 hort a. und er bis 20 hæte fehlen a. 20 dô fehlt a. bischolff a. der heil, man daz fehlen a. hort a. 21 unrechts guts a. hett a. der bischof er a. zuo bis 22 manne zu im a. 22 ge a. einre A. witwen A wittwen a. 23 deins korns a. gern a. 24 det A. alsô ez ouch a. seit daz a. heiligen fehlt a. 25 ich han bis hiezent (A)] herre waz ir mich geheizzen hant, daz han ich getan a. 26 wolt a. da mit aller seiner sund a. ab a. kumen A. 27 wer a. guote fehlt a. ge hin a. keuffe A kauff a. 28 von der] umb die a. dein pfenning a. 29 det A tet daz auch a. ouch fehlt a. 30 số vor tuo fehlt a. einz a. số und a. leg a. 31 sunderlichen in einen kasten a. dâ eht bis 32 zuo] und sluzz den vast zuo, daz nichts weder uzz noch ein müg a. nihts nit A. 32 det A. 33 kam er a. 34 nû hin balde] sô gee balde bin a. siech balde A. sehe a. 35 hab a. dein a. Und fehlt a. dut a. 36 niendert kein korn a. sô kleinez bis 38 under einander] ez wer zu einer natern oder zu einer krotten warden. und die natern und die krotten furen als gar grulichen durch ein ander a. 37 furn A. nit A fehlt a. gleich wart a. 39 unde fehlt a. gegen a. als ob a. hin bis zücken] frezzen wolten a.

573, 1 Dô fehlt a. er slug a. seit A sagt a. ez] daz a. wie im geschehen sei und wie grulichen sie furen a. 2 Nu siech A do a. 3 sich daz a. denn a. 4 gut a. unrecht a. 5 genad a. im denn a. dun A. 6 dun A gib a. 7 morgens a. sund a. wirst] bist a. 8 gern a. leg a. in ienen kasten a. 9 wormen mit e über dem o A. burg a. 10 als a. iezunt Aa. 11 sechst a. 12 wolt a. immer a. hell a. siech A. 13 guote fehlt a. danne fehlt a. wurm denn a. glutten a. sam] als a. 14 feur a. du fehlt a. daz denn a. dulden] leiden a. wer a. 15 ein nacht a. wann a. immer beidemale a. 16 des Aa. und er bis 17 vorhte] und von dir vorcht bleib er on buzz a. 17 er fehlt a. hell a. dar bis 18 sin fehlen a. Nû seht fehlen a. also a. umb Aa. vorht a. 19 buzz a. Darüber Wolfhart Ey nu merch durch got hut dich a.

20 siebende A sibent a. daz fehlt a. heizzet a. wenn a. mensch Aa. 21 mocht a. 22 immer a. ze] so gar a. getân fehlt a. sô] als a. 23 lei A lei sund a. nimmer a. mocht a. ist] slozz ist a. 24 daz bis samt] wann die andern mit einander a. wanne A. wer a. 25 daz bis wider] der hat gesundet in a. ein A. 26 der aller bis 27 mac] und daz ist die bost sunde, die alle welt ie getun mag a. Darüber Wolfhart Als Judas tet und Cain, darum verpeutz die gesrift in libro sententiarum a. 27 Als einer bis 30 sünde fehlen a. 29 het A. 30 nit A. Unde] wenn a. hett a. 31 mensch a. sund a. die vor menschen fehlt a. sît bis 32 begingen (A. ie getan haben a. 32 wil ez bis 33 sîn] hat ez war reuw und ist im leid von ganzem herzen a. ware A. 33 begieng a. 34 nimmer a. mêre fehlt a. Darüber Wolfhart im puch der puzz distinctione prima a. 35 jungsten tag a. Unde fehlt a. waz a. ir sust a. in bis 36 werlte fehlen a. 36 eht] nurt a. nit Aa.

37 des menschen sinn der tufel a. diesen A den siben a. 38 daz bis 39 geslozzen] daz leider unserm lieben herren von vil menschen sein tempel nicht geslozzen wirt a. nit A. 39 Unde fehlt a. recht a. als a. sand a. waint a.

574, 1 umb Aa. wanne (A) bis sünder] daz der sunder als vil ist a. viel A. 2 die sinn a. verirret hat a. diesen A den a. sieben A. 3 niemer] nicht a. dar zuo fehlt a. daz sie] und a. 4 nicht also uff sliezzen a. deheine] icht a. wonung a. dorinnen a. 5 mug a. lemlin a. erliden A geliten hat a. durch bis 6 menschen fehlen a. 6 sinn a. 7 geist a. daz iuch bis 8 dingen] daz er so vil genaden ein giezz, daz euch die slozz alle uff gepunden und uff geslozzen werden, daz er euch also erkennet werde, daz ir von dem lemlin nimmer gescheiden werdet a. 8 diesen sieben A. wanne A wenn a. daz lamp fehlt a. lieber herre a. Jêsus 9 Kristus fehlen a. 9 duvel A. 10 mit diesen (A)

slozzen fehlt a. nit A nicht mere a. verwerren a. dennoch a. bezit so erwigt a. 11 lieset A leset a. dax der bis 15 tufe! gee wider in dein haus, da du uzz gescheiden bist a. Darüber Wolfhart Lucas der evangelist spricht daz a. 12 hette A. 13 Swanne A. 14 spricht A. 15 raum a. niecht a. trew a. 16 urteil a. behalten a. Nû bis 17 herre] so spricht unser lieber herre, wie wilt du in behalten a. 17 spricht A. Dô] so a. spricht Aa. 18 wer a. gewer a. widersprach A. 19 oder hundert fehlen a. daz ez bis 20 mére] daz der daz furbazzer immer a. 20 daz urteil a. behabt Aa. 21 spricht A sprach a. herre so fehlen a. du woist wol a. 22 den] der a. in meiner gewalt gehabt han a. Dô fehlt a. unser herre sprach a. 23 des ist nicht a. ich wil bis 24 versprochen han ich wil dich des beweisen a. ich han der sunder alwegen a. 24 unde fehlt a. hân bis 25 patriarchen unde fehlen a. 26 botten a. unde mînen bis 33 wære] und vor der sie noch alle tag mit meiner lere und mit meinen grozzen botten daz ist die priesterschaft der sunder ist mein der tufel sprach ich han brieff und urkund, weun der sunder dein gebot uberget so ist er mein a. 27 han sie A. 30 dufel A. 31 Auf sprechen folgt waz hast du nu uf in zu sprechen A. vgl. 575, 2. 32 swanne A. 33 wer A. 34 nein fehlt a. hantveste ist brieff sein a. gelogen nit gerecht a. wanne (A) ich bie 575, 2 in sprechen] ich sprach zu dem menschen, wenn er daz gebott ubergieng, so sult er sterben. (Darüber Wolfhart Am puch der geseph am ersten capitell) so sprecht du, er sturb nichtsnit, dorumb bist du nicht gerecht mit deinen dingen. Do sprach der tufel ich han noch mere zu im zu clagen a. 35 hantvest A. swanne A. 37 mit A. 38 must A. 39 wanne A.

75, 1 sô fehlt a. 2 Dâ fehlt a. du weist a. 3 swanne (A) bis 5 mac] wenn ein mensche totlichen gesundet so mag er daz nicht gebuzzen, dorumb so ist er mein a. 4 umb A. 5 Het (A) ich bis 6 sîn Do sprach unser herre ich han swelichen so fur den menschen gebuzzet a. nit A. 6 Nû fehlt a. Leg a. cristenmenschen sund die sie ie begangen haben a. ein Aa. wag a. 7 alle bis gezîte (A) fehlen a. 8 leg a. bluotes bis 9 wagel tropfens nurt den minsten dorgegen a. 9 daz den a. den sünder des menschen willen a. unde bis 16 sünde welhez denne swerer sei, daz hab gewunnen. also wigt ein plutstropf fur aller menschen so (Darunter Wolfhart Als sand Bernhard spricht in sein betrachtung). Dorumb so sol niemans verzwiveln, wie groz sund er ie getan hat a. 11 behabt A. 12 wanne A. 13 menslich A. 14 must A. 15 nit A. wanne A. 16 umb A. der der almechtig got a. uns fehlt a. ein a. 17 hantvest a. niemer mêr nit a. 18 Ir wizzet bis 23 er wil Die hantvest, die man iezunt schreibt, die schreibt man uff kalbshut oder schaffhut. Unser lieber herre hat sein hantvest auf sein selbs haut geschriben. da geschach manig cleglich slag uff, man schreibt herticlichen mit geiseln und mit gerten a. 18 schribt A. 19 sin A. 24 dô fehlt A da a. zartiu fehlt a. wart was a. daz bis 25 hæte und fur den menschen gebuzzet hett ob der mensch selber wil a. 25 dô vor hôhe fehlt a. ûf fehlt a. 26 ein crutze a. sie die hantvest a. immer a. mêr fehlt a. sehen solten a. und aller bis 28 wunden] und die wart versigelt mit funf ingesigel, daz ist mit seinen heiligen funf wunden a. 27 hing A. 28 Und die a. hantvest a. 29 mêre fehlt a. stet a. Unde bis Jeremias] als Jeremias gesprochen hat a. 30 hantvest a. gehenkt Aa. ingesigeln a. 31 Daz bis sünder] daz ist unser lieber herre a. 31 üm A. 32 dâ von] dor umb a. er] ez a. nimmer a. unde fehlt a. 33 sein auch a. der s. hantveste fehlen a. nimmer a. mêr fehlt a.

# ZUM ZWEITEN BAND.

## XXXVII.

- 1, 1 Die xxviii predigt sagt von Davidis dreien buzzen. Memor est judeorum (Ueberschrift roth) a, das die Predigt allein überliefert. 1 genad. 2 ewig. 3 dunk. 4 ewig. 5 eins. dienen so stets ohne t die 3 Pl. gît] get. lon. 6 got. ewig. 7 dorumb. rat. tôtlîchen] ich habe in dieser und der nüchsten nur von a gebotenen Predigt, da die Handschrift nicht schwankt, die von ihr überlieferte unumgelautete Form gesetzt. In den folgenden Predigten schwankt jede einzelne Handschrift und da habe ich die so viel ich sehe in der Litteratur häusigere umgelautete Form durchgeführt, da aus dem Schwanken der Handschriften in diesem Falle nichts zu lernen ist. 8 wann stäts. nihts stäts. sint] sein stäts nur mit sin wechselnd. 10 wie so auch immer wer waz wa usw. 11 Lies Sie. 15 sin. 17 wienig. 18 wolt. 19 moht. 21 Lies tôtlich.
- 3 glaubens. 20 ampellen. 23 tod.
   37 ein fehlt. 38 gelernet. 39 büezen lazzen.
- 5 streitbers. 6 zweinen. 10 besihe. 13 erzürnen s. Lucae Ueber Bedeutung und Gebrauch der mhd. Verba auxiliaria 12 Gramm. IV, 184. 14. 21 Lies dû. 23 des] daz. 27 monad. 28 Kreig. 29 leutsterben. 38 alle. 39 monad.
- 4, 2 etwa. 3 bleib. 4 burg. genese. 5 wurd. 6 sund. buzz. 7 triffst. 10 rauch. 12 menye. 17 tuget. 19 diez. 21 leutsterben s. 3, 29. 22 belhen. 35 reingsten. 37 erfroet.
- 5, 2 diese. 8 nürt. 10 ist fehlt. 11 engestlich. 12 jemerlich. end. 13 gleicher. mal. 14 end. den. 15 den. 16 end. helf. almehtig. 17 Wann. 18 feur. stark. buoze fehlt. 20 hofnung. mugt. 21 bezeichen. sibenerlei. 22 den. 23 Wann stäts. 25 endlos. 29 derselb. daucht. 30 daucht. sauer. handig. 31 widerzem. 32 gehungert. 38 dirr. nimmer. 39 sie fehlt. habt.
- 6, 1 hett. 2 wert. dirr. 3 ewr. 4 gesagt. iezunt. 5 gehüt. 6 iezunt. cleglich. 8 bicht. tuset. 10 al. 11 bicht. solten. 13 da. 14 daz vil] lies nû daz 16 clein. dor. 18 den geben. 21 hungrig. 22 on.

- 23 marterer] marter. 26 vierd. 28 gehungert. 30 Hier steht statt wanne in der Handschrift das erste Mal wan, das andere Mal man. Da aber die Handschrift regelmässig wann bietet, so habe ich diese Form auch hier gesetzt. 31 an] als. 35 dunket] ducht. 36 bezzer] lies süezer.
- 7, 1 ir marter fehlen. 11 sie vor fürbaz fehlt. furbazzer. 12 ir] sie. 23 wann wenn. 25 nihts. 31 welt. 34 nurt. 38 Erec 874, wo Haupt freilich nun ändert. (H. Minnesinger 2, 177 b.) 39 dor uff.
- 1 schubt. 2 beste. 9 Wie. 13 nit. 15. 21 iezunt. 24 sin. 25 sitz.
   29 ewr. 30 engsten. 32 der fehlt. 39 iezunt.
- 9, 1 got. iezunt. 2 got. nurt. 3 uff zu. sihe. 9 keint. 15 welhez. 17 iezunt. 22 iezunt. sin. 26 nit. 31 noch. 32 nit.
- 10, 1 fegfuer. 2 niemans. nürt. 3 fegfuer. 4 ez fehlt. 8 fegfuer. 10 nit. monod. strit. 12 dorinnen. 13 lei. 19 dorinnen. 33 dich] sich. 35 nihts.
- 11, 3 nichts. 4 sêle fehlt. 11 lies sie sich. 15 kument fehlt. naurt. 17 neurt. 19 über] ob. 21 monad. 22 dreierlei. 24 sin. 34 nichts. 35 wie. 37 on beidemale. waz. 39 dorumb.
- 12, 1 drit. 2 erbarm. 3 aller erst. iemans. 10 monad. 18 nürt. 20 ditz.
   wer. 25 bestetig. 28 dem so. 34 Wie. 37 ablaz. 39 on.
- 13, 14 mocht. 18 Ich] Ir so. 22 ewer. 23 sin.

# XXXVIII.

- Die xxix. predigt sagt wie man vasten sol. Anima nostra (Ueberschrift roth) a, das die Predigt allein überliefert. 2 goltvasten. 4 sin. 6 monad.
   unfruchtber. 17 nurt. 22 ez vor ûf fehlt.
- 15, 1 furbazzer. 6 bazzer. 13 gefroet. 14 gefrowet. 32 dorum. 37 Dorum.
- 16, 1 durst. 4 bediet bezeit. 6 daz fehlt. 12 herre. 13 sin. selber. 17 an fehlt. 25 gefluhen verfluchten. 29 Lies mit beten, mit almuosen.
- 17, 1 verliehe. 4 beschirm uns die. 12 selkeit. 13 selber. 15 sin. 17 verbandeln. 18 dem. 20 lockspiss. 21 locken. 22 nichts. 24 ratt. griffen. 26 niemans. griffen. 27 heut. u. so stäts. etlich. 29 geriht. samstag. 30 urteilt. merteil jars. 31 sulle. ubel. gut. 32 unglaub. 33 frei. willkur. 34 Dorumb. unglaub. 35 niemans. Etlich. 36 sitzt. Thomastag. geriht. 38 unglaub. ketzerei. 39 heut.
- 18, 1 tag. grozz. todsund. dust. frei. bilkur. 4 eraht. 7 lebendick. 10 liugst.
   15 moht. 17 trugner. 19 l. aber noch. 20 tugenheit. 23 inn. 25 daz fehlt. 26 er fehlt. 27 leidiger. 29 unglaubs. 31 wir. 37 glaubig. unglaubig. 38 geriht. 39 sag.
- 19, 1 aubent. 2 hut. 3 schick. 4 muost] maht. 8 diest. 9 reihtet.
   10 zaungen. 11 swaz danne] daz daz. 15 sô hætet fehlen. 16 vernunftigs. end. 18 vernunftigs. 19 redlichs. end. 19 glauben. 20 biht. hoffnung. 23 ewerm. 24 ein gut. grundvest. 25 l. dester sicher. 26 ungebitter. glauben. 27 kunnen] komen. 27 latin. 30 gewint. gruntvest. 33 Do umb. 34 bekumert. 35 leicht glauben. hoffnung. 36 dorumb. unglauben. 39 moch.

- 1 gern. wolt. 2 best. glaub. 3 wert. siglos. wer. 4 wert. glaub. vest. 5 wolt. von] vol. glauben. 6 sein. 7 glauben. 8 den. 9 ieren. daran] dor. 10 hoffenung. 11 dir für dir vor. 13 hest. scherzen. 15 mugen als dir vor grusen und zu scherchen? 16 reihter. ewerm. 18 wienig. hauff. guttet. ubeltet. 21 guttet. ubeltett. 22 guttett. 23 vast. erbarm. 24 mund. gedenkt s. 20, 1. 25 hort. laut. 26 hort. gedacht. nürt. 27 tet. uff. l. daz. wolt. 28 gebert. furt. 29 wüchtent. 31 hauff. guttet. clein. 32 ubeltet. almehtig. plut. 33 dorzu. 34 hoffnung. 35 dorumb. sorg. uf. 36 gericht stets. 38 nürt. mund. 39 gehoer. himelrich.
- 1 gar schier. Da a das Wörtchen gar liebt und es oftmal setzt, wo es in A fehlt, habe ich es auch hier als entbehrlich gestrichen sieh 384, 37. 389, 12. 391, 1. 393, 37. 39. 400, 18. 401, 23. 403, 13. 21. 5 furt. 6 etlich. hiezzet. etlich. furt. 7 Babilonne. etlich. gleicher. 9 gehor. 10 ge masnat. 11 sund. 14 gewicht. gebuzz so. 15 niemans. 19 wurd. 21 gericht. gern. 23 clein. 25 furt. Mansnat. teglich. 26 sund. diul sie. 27 teglich. 30 doruber. furt. 31 ge masnat. 33 furt. 34 beschirm. almechtig. 37 bicht. 38 und als. 39 verdampnuss.
- 22, 3 dritt. 4 diesen. heut. 5 doruber. 6 bicht. buzz sieh 21, 38. 7 liecht. ringesten bosheit] begost bosh. 8 niemans. 9 mer. Ich setze in diesem Falle, in welchem auch die Handschrift A schwankt, meist mêre, da eine Verbindung mê'r râ't bei Hartmann und Wolfram, die ich zu dem Zwecke durchsah, unerhört ist. 10 niemans. nihts. 11 clein. bicht. got. 12 on. bicht. selb. 13 ander die leichte Aenderung nach v. d. H. Minnesinger I, 358 b Schenk von Landegg 65. mensch. 14 reu. gern. bicht. 15 tet. 16 solt. 17 die fehlt. todsund. wel. 18 gern. bezzer. wolt. 20 wer. rew. 21 gewisset. 22 spate reuw. 23 rew. bicht. verziechen. 24 verzienuss. bicht. schedlichst. 25 ertreich. dritt. gericht. 26 lîbe fehlt. jungsten. 27 tag. erst. gericht. 28 gericht. 30 dritt. gericht. 31 gericht. selb. 32 gericht. niemans. 34 unglaubigen. wald. 35 gericht. chomen. 37 urteil.
- 23, 1 daz dînen] dein. 4 almehtig. nicht. 7 frod. jubiliren. 10 unseglichen. 12 lîp] sele. 13 gleicher. 14 ûz] uff. tauw. 15 sliffen. 16 der] daz. gluendig. wer. 17 swer. hert. 18 jungsten. gericht. 20 Dorumb. 21 tauw. berc fehlt. erst. 22 must. Dorumb. 23 ewig. almechtig. 24 gnad. 25 spricht. 26 reich. 27 angeng.

#### XXXIX.

24, Die Ueberschrift, wie immer wenn sie eingeklammert ist, von mir zugesetzt. H 1 \* D 40 \* K 22 ° W 46 ° M 19 \* 1 herr. seinē D seinen M. einem fehlt D. 2 do H. funfen D. pfunten H fehlt D. Hierauf andere funfew D. zehnew DM zehene H zehen K. 3 reit H. Und dô bis reite] do chom er und sein herre zu raitte D fehlen KM. 4 dô] da M fehlt D. het. 5 Nun M. getrower H. getrwe H. 6 gut D. Nun M. al Kl. 7 bis K pis HM wis D. getriuwer kneht] und KM. ge DKM. di K. freid M. dines H. PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

8 pfuntes H. dann H. Und ez bis 9 ist fehlen KM. ouch jenes] eines D. 9 lant H. eines bis ist fehlen D. niht ein bis 10 schillingen] von sibenzehn schilling D. 10 zweinczich K zbainczig M tzwantzig H. schillingen K schilling die andern, lant H, eins eines D, 11 zehenen K zehne H zehn D zechen M. und oder H. 12 din dis M diseu KD. gleichnusse HM geleichnuss KD, an KD (niht an) M ain H, bedautung Kl. 13 ich fehlt H. Von disen bis sprechen fehlen KM. morgen als D. gester vor malen K. 14 unser herre got M fehlen Kl. geben KM, und bis 15 buoch fehlen H dafür die wir nutzen und gute dinch daran lern und er hat uns sunderleich zwey groze puch geben D. 15 ains beidemale K. und einez bis 16 ê fehlen D. 16 nwen H. Auf ê folgt wie vil puecher wir davon haben der ist an zal D wie vil wir davon puch haben die sint an zal H. Ich kann mich für die Streichung dieses Zusatzes weniger auf die in diesen Dingen geringe Autorität der andern Handschriften als auf die ungelenke Ausdrucksweise und darauf berufen, dass der Gedanke, den Berthold hier gar nicht ausnutzt, überflüssig, ja störend ist. Und fehlt KlM. 17 di Kl. erd D erden M. guoter ding und fehlen DKlM. 18 an lernen und an H lern und D fehlen KlM. Sô lange seint M und D. 19 puchern H. mocht H mächt D. sô bis 20 den himel] lerent an dem himel den wir da sehen KlM. 20 dem himel und an der erden. Ich main den himel den wir da sehen D. und] wan DKlM. mocht wir D. 21 werlt. Nû bis 23 erkantent] Nu wil ich ew ein letzen lern an dem himel die gar nutz ist D fehlen KlM. 23 Nun M. 24 chunnet Kl chunt DM. gestirn (gestiern D). holt D auch M. erd DKl. 25 do H. iu] nu H. der almechtig got HD got KlM. gar fehlt KlM. wunder D. 26 lest D. und bis 27 sêle fehlen KlM. lernt D. iu] nu H. leib HD. 27 sel HD. selber H selb D. lesen und fehlen KlM. lern D leren M. die fehlt DKlM.

25, 1 die daz DKlM, got ouch auch unser herre DKlM, ew selb D euch selb M. wie ir bis 3 leccien das zweite, fehlen KlM. 2 Ich] und D. lert H lernt D. gester fehlt D. lesen fehlt D. 3 letzen D. hiut H heut D. ein l. lernen lern lesen ein chlain stuckch D. ir sult leren (lernen M) KlM. 4 erde M erd D. und die bis 5 stücke fehlen D. die leezen M letz Kl. 4 erde Kl erd M. stuck KlM. 5 Unser bis 6 erde] Got nam ein chleines stukch Kl got nam ein erdtreich M. der nam D. chlain teil D. erd D. 6 macht. darumbe] davon KlM. so fehlt DKlM. lies müeze. mussen KlM. 7 wider fehlt D. erd D. Hæten bis 8 komen fehlen KlM. Und hetten H und hiet D. 8 waren D. erd D. 9 gar fehlt DKlM. chlainz stückchlein Kl. erd D erde M. mugt (müget Kl) ir DKl.M. 10 wo HD. erfullet H. erd D stäts wie erde M, was ich nicht mehr anmerke. 11 stuck HD. uns] von Kl. 12 selbe fehlt DKlM. gemachet hat DKlM. geschaffen hat DKl peschaffen hat M. 13 das erste und dritte danne fehlt M. wolfe bis 14 krêatiure] wolf und die vogel und andrew tier D vogel und di tier und ander creatur M. 14 an yeder hant fumf vinger D. 15 haben vinger fehlen KlM. lenken KlM. hant fehlt M. und auch Kl. an vedem D an ietwedern Kl. 16 fuzz DKl. fünf fehlt H. dîn daz DKl. stücken sinnen HD. dîniu die D. dîniu

17 ougen von f. st. fehlen KlM. 17 dîn] die (dew D) DKlM. swer D und so zu lesen, und wer M und swer Kl. 18 eins am H ein DKlM. erfullet H. siecht H. nas HD nassen M. 19 beinen stucken KlM. allez also H. 20 dich] ew D. 21 enpholhen Kl enpfolchen DM. wan des bie 23 sî fehlen KlM. es D. 22 ouch fehlt D. niempt D. kinden H. er D. den (dem M) reichen als den (dem M) armen, dem gelerten als dem ungelerten KlM. 23 muzz wir DKl. 24 raten Kl. an dem j. t. fehlen H. denn D den M fehlt H. 25 wol dem Kl den DM. 26 unser herre got KlM. 27 wenigez gut D. 28 Nû bis 29 kneht fehlen KlM. wir D. 29 ge D. Daz iu bis 36 sêle fehlen KlM. iu] uns D. 30 und fehlt D. des ersten an dem leib und darnach an der sel D. 31 guoten fehlt D. 32 Alexi D. 33 er got D. 34 als bis 35 erst als hiut was ist H allez heut D. 35 und bis 36 sele fehlen D. Meine Aenderung setzt voraus, dass an dem selben Tage bereits eine Predigt gehalten wurde, schwerlich aber von Berthold selbst, daher kaum zu lesen ich iu h. l. Zwei Predigten an einem Tage erklärten sich am leichtesten, wenn der Festtag des Alexius (17, Juli) in dem Jahre, da die Predigt gehalten ward, auf einen Sonntag gefallen wäre, siehe unten Anm. zu 33, 8. 36 då fehlt HD. 37 unser herre got KlM. bî fehlt D. enpholhen D enpholchen M. 38 dierne bis der fehlen KlM. dierne bis kneht fehlen D. 38 so | er. 39 müg Kl mug M. des daz HD siehe oben zu I 70, 32 und II 102, 26. des nicht uberich (ubrig M) werden KlM. muz DM muzz Kl. got bis 26, 3 sprach | die funf dinck (dinch Kl) got widerraiten KlM.

26, 1 jüngsten tag vor gericht D. ouch danne wider] also D. 2 alsô fehlt D.

4 uns si (sie M) DKlM. darumbe fehlt M. enpholhen DM. schullen gewinnen D sullen gewinnen Kl. got bis 5 gebreste fehlen KlM. 5 ich enbrest D. dar D, er bis 6 phunt] uns si unser herre geschriben D si got geschriben KlM. selber H selb DKlM. 6 und fehlt KlM. 7 niht] ich D ir icht Kl. 8 selber H selb KlM. ander hende Kl. 9 und fehlt DKlM. dem fuzz Kl. Swar bis 10 ist fehlen KlM. War H wo D. 10 und daz hat got DKl u. hat got daz M. allez fehlt KlM. 11 niemer mer M, das ist nicht nöthig niemer ist hier ,niemals' Lachmann zum Iwein 771. Und alsô bis 14 sêle fehlen KlM. 13 beschaffen D. 15 sein DKlM. enpholhen DM. 16 wider fehlt KlM.

17 erst ist HKlM. dâ] daz D. davon M. von] da D. wider fehlt Kl. süllen Kl. 18 selber HM selb D. ist fehlt KlM. 19 unserr M. ir fehlt DM. 21 yedem D. Nû bis samt fehlen KlM. alle samt] nu hort D. Hierauf Also sprich ich geistlich D. 22 erst ist HD. dâ bis daz fehlen KlM. daz wir got da wider raitten muzzen D. 25 selber H. von in selben (selber H) fehlen D. wider raitet von eu selben Kl. 26 zwivaltichleich D. Ir sult fehlen D. wider reiten fehlen D, von iu selben daz ist fehlen H. 27 innen uben D selben (selb M) uben KlM. üeben bis 28 sêle] got selb schullen uben D. sullen bis gên] an KlM. 28 dâ bis üeben fehlen KlM. sull wir D. alle und bis auf das Seile 30 fehlen KlM. 29 gedänken D gedenken Kl. dâ bis 31 sêle fehlen D. dâ bis 31 üeben fehlen Kl. dâ fehlt M. an fehlt M. 31 sêle fellen D. dâ bis 31 üeben fehlen Kl. dâ fehlt M. an fehlt M. 31 sêle fellen D. da fehlt D. Alexius DKlM. ander heiligen]

manig heilig (helig Kl) DKlM. 32 tâten fehlt DKlM. 33 oder niht fehlt M. freien chür Kl freien wal D freiem willen den M. 34 betwingen mag KlM.

Sô] Do H. von unserm leib zu dem andern mol D. von bis 36 wir uns fehlen H. 36 an uns fehlen DKlM. selb auzzen DKl. 37 an unsern gelidern fehlen KlM. liden D. 38 beschaffen D. geschaffen an uns H. 39 Unde fehlen DKlM. lider Kl.

27, 1 unseres herren] gotes KlM. dinst H. geposet D. 2 möhten H fehlt DKlM, werdet Kl werd D, sehen fellt DKlM, unserm herren] got KlM. und fehlt Kl M. 3 Francisce tet Kl. nachen D nahent M. petten DM beten Kl. 5 unnutzl. D unnutzleichen KlM. unsern herren] got so stäts KlM. 6 wan bis liep fehlen KlM. gar lieb D. lern D leren Kl. 7 und lesen DKlM, Lachmann über Singen und Sagen 1 f [105 f nun Kl. Schriften 1, 461 f. 8 sullen fehlt D. allez D als M. und bis 9 messe fehlen D. mit den oren fehlt KlM. gern M. hæren fehlt M. guote bis predige und fehlen Kl. und predige und fehlen M. Man merke den Parallelismus lernen (= lêren) guotiu dinc und hæren guote lêre, predigen lesen und predige hæren, singen und messe hæren. 10 nicht lazzen D. ez hore Kl er hær DM. ez bis 11 nôt fehlen KlM. ez] in D. 11 henden und auch H. werke H. 13 zu den a. D. zu (ze Kl) dem antlaz KlM. und bis 14 vallen und fehlen Kl. und bis 14 predige und fehlen M. 14 und vor venjen fehlt D. venien M venig D wenig H, und fehlt Kl.M. 15 sol euch der M sol ewer Kl. gar fehlt DM, l unseriu, diu fehlt DKl. sull wir D. 16 alsô fehlt Kl. davon H darumb DKlM. geseliged Kl. gesäligt D geselgt M. 17 Nû seht bis niht] Nu seht an ewern funf phunden D fehlen KlM. welt ir bis 18 pfunde fehlen D. 18 wert D werd KlM. fröleich DKl. gar frölichen M. 19 habt KlM fehlt D. gewinnen D. Diu bis 20 pfunde fehlen Kl. gehort in H gehort nu D. 21 müezen] mugen  $\hat{H}$  muzz DKl. 22 von fehlt H. hab DKlM. 23 selber HM selb DKl. wöllen H. wir h. a.] nür D. 24 unser h.] got KlM. Er wil daz der ain pfaff sey, er wil daz der ain ritter sei H, diese Ordnung hätten die geistlichen Schreiber gewiss nicht verkehrt. und der Kl. pfaff sei Kl. 25 daz der H. der ain richter sei, der ain chaufman sei M ainer richter ainer chaufman D. kauffman sey, daz der ain richter sei H. ainer ein pawer D. paur M. ainer ein smid D. 26 der ander ein schuster etc D. der ein snider fehlen Kl. 28 muzz DM müss Kl. haben DKl. aber fehlt KlM. du selb wild DKlM. wollen H. 29 sunder fehlt H. got KlM, wan fehlt KlM, gerne fehlt DKlM. 30 graff H. und bis sî Ez sein die ampt H. 31 muezz D alle doch D. wider fehlt M. 33 daz s. w. fehlen DKlM. prediger D. 34 trüllerin HDM. wurffler H würfler fehlt Kl. und die da mezzer slahent M fehlen Kl. und di winkellerer Kl. 35 und der ist gar vil fehlen Kl.M. und di habent ir ampt von dem tiefel Kl. 36 habent sein DKlM. sîn das zweite fehlt H. sein auch D. ouch fehlt Kl. 37 güeben] gewden H üben DKlM. ubent HDKlM. ez fehlt H. und der Kl. sol fehlt Kl. in auch D. 38 vil wol fehlen M. alle di da Kl. von du so Kl. sie die M ez Kl. ouch fehlt Kl. all die ampt die got an gehörent, die schult ir

durch got üben D. 39 We fehlt H. Awe D. we wes M. süllen dann ich KlM, schullen denn D, ich und fehlen D.

- 28, 1 so als M. 2 siech H nicht MKl. ir bis 3 niht fehlen KlM. von mehen H von män D fehlen KlM. 4 enem Kl von disem o. v. jenem fehlen D. gant M Weinh, Al, Gramm, 396, got KlM, gar fehlt DKlM. 5 ain schilling D. 6 halbs Kl. auch do nemen D. schilligen H. git bis 7 nemen fehlen KlM. 7 mer KlM mer, ich sprich ez laut D. man er D. 8 ze rehte fehlen DKlM. 9 er fehlt D. 10 dem almehtigen fehlen KlM. siech H. umb den lon fehlen D. 11 du scholt D. leide HKl. eht] ot Kl fehlt DM. 12 herre daz sei Kl. als D. 13 Dû bis 14 namen fehlen H. diren M. sprich of D. 15 ez] er Kl. jenez] jedez D. ditz oder ens D ditz oder gens M ditzer oder gener Kl. wann lont man ew heut hie nicht DM. lönet Kl. iu ez H. 16 ener DKl genner M. 17 ir priester fehlen DKIM. 18 ir herren ir ritter H ir herren und ritter D. ir ritter bis üeben fehlen Kl. ubet ewer ampt durch got D. ouch fehlt H. 19 von got fehlen KlM. ouch fehlt HKl. daz sult bis üeben fehlen D. 20 beschirmet DKlM. 21 unrechts gelt D unrecht ungelt Kl. 22 durch got ewer ampt uben DKl. ouch fellt M. mit Kl. 23 durch liebe] durch unrecht DKl. 24 schull wir D sullen wir KlM. von unsers herren ambt D. 26 sullen wir KlM. wir es uben mit trewen Kl. ane valsch fehlt Kl. an valsch treugen D. 27 pfui H. hantwere und trugnerin M antwereh und trugnerinne Kl. Phi bis hantwere fehlen D. zuo und trugner H. 28 geist du DKlM. einem H eines D. müttrein M mutriges Kl ross D. ein perget M pernyleisch D. mächt D. 29 so werstu an im schuldig D. 30 under wein Kl. untter den wein M. pfui HD. der fehlt D. 31 Sô leit bis 35 selbe] und also betriend (D. Wörterb. IV, 1, 1107 Heinzel, Geschäftssprache 351 liendeme Weinhold Mhd. Grammatik 189 Al. Grammatik 180) si di werlt Kl. 32 unten HM. auf den D. rügelt D rigelt M. daruber M. 33 ener D. holz] gerecht D. Pfui HDM. 34 den luft] dein posen list D. er] einer D. häwes D hey M. 35 dut H. allesamt fehlen KlM. 36 schirmen mit tr. DKlM. 37 noch prennen D nicht prennen KlM. noch stummeln bis 38 legen fehlen D. 38 unrecht Kl. Also auch ir richter D. auch fehlt KlM. ir sult bis 39 üeben fehlen D. 39 dur Kl. freunten D.
- 29, 1 gericht D recht M. chrumpen D chrumben Kl. krumbe] krummen H chrumb Kl chrump M. noch bis slihten fehlen D. reht fehlt D. 2 arm D. 2 dem fremeden bis 3 reht fehlen KlM. 4 üeben] füren Kl. armer läut DKlM. nider oder hoch (hohe Kl) DKlM. 6 treuleich D mit trewen KlM. untreuleich D. ungetriuwelichen bis 6 unwilliclichen] unbilligklichen wurken M unwirdichleichen dienen Kl. 7 noch unwilliclichen fehlen D. fraw noch herre D und sô bis sæhen fehlen KlM. 8 siecht HD. dien und würchen D. als so D. 9 der D. an der peicht DKlM. 10 swo D wo HM. in fehlt H. gächs D. sô sult bis 11 stên fehlen KlM. 11 mit triuwen fehlen DKlM.
  - 13 wider fehlt Kl. verraiten Kl. mussen M. 14 j. tag DKl. unserr M. die bis 15 dinc fehlt DKlM. daz muzz wir auch zwivalt widerraiten Kl. 15 ein] erst Kl. ist fehlt D. 16 nutzleich HD. mit tanzen D.

unnützen HKl. 17 âne] dann H. noch bis werden fehlen DKlM. 18 wil nicht die minst zeit D. minsten Kl. 19 unz D. zu der andern KlM. kumt] sleht D vgl. Ztschr. f. D. A. 15, 265. unz DKlM. 20 als w. so er DKl als w. als er M. chlainisten Kl chlainsten D minsten M. wie HDKlM. 21 ir herren alle Kl. alle samt fehlen D. durch got KlM. 22 nutzleich KlD. 23 Lies kômen. neuleichen M neuleich DKl nützlichen H. hin wider Kl. 24 unserr Kl. wider von unser zeit raiten D. 25 sullen lazzen Kl. von got bis 29 blîben] und nimmer durch chain (chainer slahte M) gut von gott (sullen Kl) schaiden KlM. 26 von got] den so D. wollen H fehlt D. 27 nicht D. 28 aller der werlt D. wann daz wir stät beleiben wellen bei got D.

30 pfunt daz uns got enpholhen hat D phunt hat uns got bevolhen (enpholhen M) KTM. 31 zwaier slaht ding Kl. da von wider raitten D daz wider raiten Kl. von dem selben pfunde fehlen DKlM. 32 daz selb phunt daz ist D. 33 haus frawn und (al M) ewer gesind DKlM, und bis 34 dâvon fehlen KlM. 34 wescht M. an vor gewande fehlt M. gwant D. 35 und bis gesinde fehlen DKlM. 36 noch durch güften noch durch loben fehlen KlM. 37 guffen D. loblachen D. cumpelvolk Kl gumplärn D. 38 niemant D. danne fehlt DKlM. 39 waz HDM. uns ew Kl euch M fehlt D. von ewerm gut über wirt Kl.

30. 1 ewer (eur M) n. KlM. dez gutz daz schullen wir D. sült (sult M) ir KlM. leichen D. armen läuten durch got D. 2 ew (euch M) an DKlM. daz ir bis 3 lîhet fehlen DKIM, 3 als vil M. 4 nimmer mer M. ze sicher mag gemachen DKlM. davon bis 5 nement fehlen KlM. ist daz D. 5 nempt D. und ir KIM. niht fehlt M. davon n. M. 6 chlainod M. noch ens noch ditz Kl fehlen D. 7 weder chlain D. noch klein n. gr. fehlen KlM, wann dann H wan den DKlM, 8 thor H, gots D, erwerven Kl. 9 allen kümmer Kl. und schaden und arbeit KlM. an allen schaden D. 10 erwerven Kl. an bis ungemach fehlen Kl.M. 11 niver wann H. leicht DKIM. und doch H. ir fehlt H. 12 werde H wert D. Ich hätte mich durch I 26. 25 nicht verleiten lassen sollen, von H abzuweichen und lese vielmehr und doch daz niemer deste mer werde. Spuren. wie die Handschriften Stellen nach A ändern, finden sich mehrere, s. zu 33, 8. 12 dem das erste daz D den Kl. der sunnen DKl. 13 ir fehlt D. swie vil bis 15 vor fehlen KlM. 14 dester HDKl. 15 alsô bis vor] als vor D. 16 bî dem bis 19 lîhet fehlen H. 17 sei Kl. 18 denn D dann Kl. iezuo Kl. 19 ein wênic bis naht fehlen Kl. pey der nach ein wenig D. 20 der almehtige fehlen DKlM. 21 leichent D. 22 Pfui H. rouber geittiger D. leichest du D. disen] den Kl. disen armen gots chindern  $\dot{\nu}$ den armen g. chinden M. diu bis sitzent fehlen Kl.M. diu bis ougen fehlen D. 23 Und bis dû fehlen KlM. dû gîtiger] rauber D. 24 raitest du wider DKlM. Lachmann Ueber ahd, Betonung 247, wenn es nach Herrn Trautmann noch erlaubt ist, diese Abhandlung zu citiren. 24 ds DKIM. 25 erfüllet II faulet D. 26 prechen KIM. so mantel so mantel, so rockel so rockel, so furspan so furspan M da mäntel, da rokch, da padlachen, da furspan D so mäntel, so rocklin, so furspan Kl. 28 das ist so vil das M daz ist als vil daz ez Kl des ist also vil daz si D.

etleich (ettleich M) DKlM etlichen H. 29 der] daz er D. reht fehlt KlM. 30 wöl H. wir ez DKlM. 31 an dem tode KlM. 32 gedürren H. anders fehlt D. dann D. 33 Vil wunderleich D fehlen KlM. hin fehlt HD. 34 ze rechter not DM ze rechten nöten Kl. sô bis 35 got fehlen D. hin fehlt H. umbe bis 35 got fehlen KlM. helffen H helfent ains H helfent eines M helfent ainen Kl. 36 der bis lihet fehlen H. im sie D. als der ims Kl als ob er im si D. 37 gab umb willen H. Dar umbe bis 39 sî fehlen KlM. herschaft all D. 38 und fehlt D. daz HD.

31, 1 wider fehlt Kl. 3 muzz wir DKl. solt du Kl. 4 deinem H. durch got liep haben D lieb haben durch got KlM. waz HDM. werde H wider var M. 5 er ez M. wenn HM dann Kl denn D. in ez M. 5 an niden H. 6 niht laides H icht leides D, reht lieb DKlM. 7 Hat bis 8 haben fehlen D. aber er dir KlM. 8 daz solt du im vergeben M. niemant H. 10 gote fehlt KlM. iu] im DKlM. 11 sein sünde] (sund DM) DKlM. wan fehlt Kl. wir muzzen Kl. von den fünf pfunden Kl. 12 als von bis 14 fünften fehlen H. 12 und bis 13 andern fehlt Kl. als wol als fehlen D. 14 finften M. funften von ainem als von dem andern D. ir herren alle Kl. 15 den almehtigen fehlt KlM, juwr H, enbenchristen Kl, durch bis 16 verdient fehlen KlM. 16 ob erz verdient hab durch dich D. Hab D. dir fehlt H. 17 dîner fehlt H. oder bis 18 entêret fehlen Kl. 18 niftel D. oder din h. fehlen D. oder bei deiner hausfrawn Kl. waz HDM. 19 hab D. im fehlt H. vergeben Kl. daz bis 20 vergebe fehlen DKlM. 20 so sult Kl. scholtu D. 21 deinen e. D. daz dem Kl. 22 deinen DKlM. dir fehlt D. tut HD. haz noch neit DKlM. 23 durch got fehlt KlM. und dem] noch dem als wenig D. dem] den Kl. und das letzte bis 26 willen] und hab si in got lieb, daz du nimmer todleiche sund durch sein willen tust D. 24 danne fehlt KlM. den in M di Kl. 25 nimer mer M. gehabest KlM. iemer mer M immer Kl fehlt Kl. mê ist im Texte zu tilgen. 26 durch seinen willen tust Kl. oder fehlt D. 27 nef D neff M. bruoder noch fehlen KlM. prüder oder öhaim D. noch oder D. als so DKlM. 28 lieb sein D. tust durch in DKl durch in tust M. durch bis 29 liebe fehlen KlM. 29 wann daz allez unrehtew lieb ist D. Wer HM. Es wäre leicht, durch Aenderung der Interpunction einen angemessenen Sinn zu erhalten Wan daz ist unrehtiu liebe, swer durch sînen friunt tætlîche sünde tuot als Judas, der wart gîtic durch sîner kinde willen: dâ hüete sich reht alliu diu werlt vor. Aber die Handschriften DKlM, die nicht durch willkürliches Auslassen von notwendigen Satzteilen entstanden sind, weisen auf eine andere Zusammengehörigkeit der Sätze, wie ich sie durch meine Interpunction bezeichnet habe, 31 reht fehlt DKlM, niem D. ze] so DKlM. 32 unrehts D unrehtez KlM. 33 noch durch D. chinder M fellt D. oder] weder D. weder mainswern D. 34 nieman] chain D. noch keiner bis 35 got fehlen KlM. 35 durch niemant tun D. iu] lies in. 36 getan hab Kl. ist tut M.

38 lerent Kl. ewer hend Kl. 39 an fehlt D. ewer fusse Kl. Wan bis

32, 3 pfunt] di ir got schuldig seit wider ze raitten D bis 2 tage fehlen KlM.
2 Leset fehlt H im Text zu tilgen, wie der Punct nach tage. seit zu widerraiten M seit wider ze raiten Kl. 4 wer HDM. diu] si Kl. rait M. eu

(si Kl) han für (für han Kl) geleit KlM. eu vor (do vor H) han gelert HD. dem den KlM. geschech H. gesach got KlM. 5 der fehlt Kl. der stêt frôliche] der statichlich und freuntleich ist D. 6 wer HDM. ouch niht] ew heut D. also niht M. 7 mer fehlt DKlM. Pfui H. 8 geraitest du Kl. enpristet M. dîner der DKlM. woltest KlM wolst D. 10 immer mer M. Ir bis samt fehlen KlM. samt fehlt D. nu seht alle KlM. 12 wal D euerm freien willen M. die] den M. bedwingen D. dan ir selbe fehlen DKIM. Und nu seht D. wo HDM. 13 do H fehlt DKlM, gesaumet DKlM. daz do H, wir uns also (also fehlt M) geubet haben DKlM. 14 unserm durch geführt DKlM. und an i. amte fehlen H. und fehlt D. 15 und bis zit fehlen D. 16 so und H. 18 hin für DM, unz DKIM, ower ent D. 19 und fehlt DKlM. 20 fünf fehlt DKlM, spricht DKlM, 21 gewesen fehlt D, 22 als D. 23 wir bis kneht fehlen Kl M. nu wis D. bis H. ging D ge Kl M. 24 chumt (chumpt M) or KlM, ewig Kl, do H, allez sambt D. 25 vogel] engel DKl. fleuget D. der bis 26 luft fehlen DKIM. 26 und hinder im und vor im und neben im und ob im und under im D. neben Kl M. 27 im lust ist DKlM, in fehlt DM, luft fehlt Kl. recht also D. 28 då bis freude fehlen D. do H. ez fehlt Kl. samt fehlt Kl. 29 swaz bis freude fehlen M. swaz (lies swar)] wo HD swa Kl. wo HDM. in dem HKl. do H. 30 siecht HD. ez bis genzlichen genzleichen allez freid ist M. daz bis genzlichen] freud genzleich D. ist fehlt H. 31 allez D. verleih H verleich DKl. uns] mir D. Amen fehlt D.

## XL.

33, H 6 \* D 47 \* K 26 \* W 52 c M 21 d m 92 b 1 und sant D es scheint aber nichts zu fehlen, etwa Kl etwo HDM etwann m. sie ez H. kotemper H chottember D quatuor tempora Kl. sô bis 3 goltvasten fehlen D. 3 man fehlt Kl mans H. etwo H stäts, etwann m. die fehlt H. golt vaste Kl. wol fehlt D. diu fehlt M. goltvast H goltvasten D. 4 goltz D. fumferlai HM fumf lay Kl fumf jar D. 5 in bis ane fehlen KlM. an H. die an di D. Etewâ bis 6 den als KlM. 6 montag HDM mæntag Kl. etewa fehlt HKIM, die mickten II den mitichen DKIM, ie bis 7 ist fehlen KIM. und site fehlen D. 7 Aber bis wir und sust gemainleich Kl und sunst gemainkleich M. aber gewonlichen und sust gemainchl. D. di freitag K. 8 tâlanc] daran HDKlM. dunrestage] durst HKlM chrawtz D. Was die Handschriften bieten, stimmt zu I, 61, 22 dar an er starp an dem durste. An unserer Stelle gibt zunächst daran keinen Sinn, es kann sich nicht auf frîtac beziehen. Die Besserung talanc war bald gefunden, die Aenderung erklärt sich leicht, da die Handschriften ja nicht sellen solche Beziehungen tilgen. Dann ist der Mauriciustag in dem Jahre der Predigt auf einen Freitag gefallen. Das trifft für die Wirksamkeit Bertholds (diese von der Mitte des Jahrhunderts gerechnet) in die Jahre 1251, 1256, 1262. Oben S. 563 ist wahrscheinlich gemacht worden, dass der Alexiustag im Jahre, da die vorhergehende Predigt gehalten ward, auf einen Sonntag fiel, der 17. Juli ist Sonntag in den Jahren 1250, 1261, 1267. Darunter empfehlen

XL, S. 33-34. 569

sich mit Rücksicht auf die Ueberlieferung für unsere Predigt namentlich die beiden ersten Jahre. Ich habe auch Anstand genommen an der Lesung durste. Man kann doch nicht sagen, ohne des Kreuzes zu gedenken, Christus starb am Durste. Die Lesung der Donaueschinger hätte nicht zu Aenderungen Anlass geben können. Bei dem Verhältniss der Handschriften, das eine directe gemeinsame Quelle für HKl M anzunehmen nicht gestattet, muss die Aenderung in darsto sich leicht geboten haben. Diese Bedingung erfüllt meine Annahme gewiss. Diese Conjectur führt aber auf ein Jahr, in welchem der Marcustag (I 322, 17) auf einen Donnerstag fiel, An diesen Umstand sich erinnernd, konnte der Prediger in Kürze von einem Donnerstag reden, an dem man die Kreuze trägt. Im Jahre 1262 ist aber auch der Marcustag ein Donnerstag. Siehe zu 71, 30. 9 vastet man D. schelm D (hinter bisez) Kl. 10 tôt] end K7 fehlt D. für den hunger D. und für bisez fehlen D. freysses H pisez Kl.M. der für H. 11 zwelif poten M. die bis 12 marter fehlen Kl.M. die und D. wir fehlt D. 12 hügnüss D. vierz KD. 13 die vasten bis 15 haben fehlen Kl. do H. zehenden M. 14 wan bis 15 haben fehlen HKl. 14 was beidemale II. was da D. wachset Kl wechst D. erden KlM. swaz wehset fehlen DKlM. 16 erden KlM. und eysen D. und vor vische fehlt Kl. wazzer] und traid D fehlen KlM. 17 muzz wir DKl. allez fehlt II. got fehlt IID. verzehenten muzzen D. 18 neine M nu D. mein lehen D. sind di sind D. zehen Kl. teil fehlt KlM. 19 sô fehlt DKIM, auch di zeit D. auch verz. KlM. 20 zwein und fehlen DKlM. die bis vasten fehlen Kl.M. 21 hab wir DKl. und fehlt D. vast wir DKl. 22 wan wa von Kl. 23 got M. hat got Kl. gemahet Kl gemacht D. 24 di (die M) sel KlM, von dreven stucken von dreven kreften H. sind D. 25 iezunt] nun M nu K7. 26 quatemper Kl quattember D. sein M. 27 tage fehlt II. din fehlt HKlM.

31. 1 die fehlt H. 2 ê fehlt D. dô fehlt D. vastet DM. ic ee H. monad Kl mond H moneid D mannaid M. 3 haben DM, wir si DKlM, on vierew D an vieren Kl. in dem jar geleit und getailt D getalet II. 4 wellen bis liute fehlen M, wollent DKl wollen wir H. 4 eteliche liute fehlen DKl. wenen etleich M. wän D. 5 chottember D quatempere Kl. an dem gerichte M. 6 richt DM. waz HM. unz DKlM. ander DM sieh Gramm. IV, 514, 515 u. 35, 18, 36, 37 Parz. 265, 3. 348, 18. 7 und swer DKl und wer M. des sein D. gegach M yach D. oder und D. der fehlt DKlM, sîn des M, noch wenet M noch gicht D, ez sein M, 8 es sein D. wann swenn der mensch stirbet, so richtet unser herre uber in D. wenn HM. der mensch Kl. 9 stirbt M. tage H. ander] tod D. zuo] dar zue Mm fehlt DKl, und bis 11 wænen fehlen Kl Mm. 10 so schol D. ez niempt D. reden bis nieman fehlen D. 11 und fehlt DKlMm. den] dez D. do H. jehen D. si DKl Mm. iu] ir H. 13 und H. muoter då fehlen Kl, Schluss der Zeile. 14 gelaubt in nicht KlMm. weder bis 16 und fehlen KlMm. den daz D. gelauben und in auch nicht geben D. durch bis 15 gelouben fehlen D. Ich weiss nicht, welches gelouben durch geben zu ersetzen ist. 15 wenn H. 16 si wöllent (wellent Klm) KlMm. wolten D. seu D. betrieget m triuget Kl treuget D. 17 wan bis 18 tiufel fehlen Kl Mm. wan fehlt D. der zweier D. daz bis 18 tiufel fehlen D. Wenn H swenn D.

570 XL, 8. 34-35.

wan er wer Mm swer Kl. iecht H gihet m gieht M. des fehlt DKlMm. 19 ze hell D zu helle H ze helle KlMm. 19 vater fehlt H. oder Uebergang vom Standpunkte des als redend eingeführten auf den des Erzählers, wie ich mir auch das in Zeile 20 erkläre, denn auf diese Form führt die Betrachtung der Handschriften. Vergl, den "Rückschritt von der Vergegenwärtigung zur Erzählung" Haupt Zischr. 7, 153 oder den von der Anschauung der vorgeführten Person zu der des Erzählers, wie Parz, 283, 30, wo es besser war, von Lachmann zu lernen, als ihn zu belehren. Zur Erzählung vgl. Rollwagenbüchlein, h. v. H. Kurz, Leipz. 1865, S. 179 und die weiteren Nachweise in den Anmerkungen. 20 im HKlm. wol fehlt HKl. stucken D. gelaub mir wer ze helle ist man hulf im mit allen stukken niht D. hülf Kl. im HKlMm. 21 nicht mit Klm. den fehlt Klm. die bis gewan fehlen Kl Mm. Ich bis 22 mere fehlen Kl Mm. 22 wer HMm. do H fehlt m. datz DKlM im] und H. 23 würden Kl. 24 alles blut M. heiligen karfreitag M. daz bis 25 im fehlen KlMm, von der helle M fehlen D. Nù seht bis 27 helle fehlen KIMm. 26 treuget D. 27 hulff D. stukchen D. 28 spriches m. Paulus D. an bie hiute fehlen Ki Mm. (Hebr. IX, 2.) 29 den fehlt KIMm. geslächten D. do H fehlt DKIMm. 30 habent disen Kl. habent D haben M. 31 Ioh] man KlMm. mach Kl. es Kl. allez niht DKlMm. geschriben Klm. 32 Daz gezelt fehlen D. da Klm fehlt DM. satt m. 33 den] daz HDKlm. wolt machen unserm herrn (got D) zu lob DKlMm. 34 wan er in zu einem chunig macht Kl. gedahte gelobt D. 35 unserm herren ein haus ze machen im ze lob Dein haus ze machen got KlMm. 36 sagen HDKlMm. Dô bis 37 sô fehlen D. zaiget m. got KlMm, er ez DMm er iz Kl. 37 sus und so fehlen m. 38 sun fehlt H. nu mach D. ein gut haus D. mach got ein haus Kl. got HDM. zaiget m. er ez KlDMm. 39 darumbe fehlt DKlMm. verspart D. het DKlMm.

35, 1 und fehlt m. stain DKlMm. und swaz bis 2 bedorfte fehlen KlMm. wez D. 2 Und also sein sun Salomon macht des ersten D. Salloman M. machet m machot Kl. 3 vor] vor den Kl. worn m worden M. 4 der t. DKlMm. gemacht D. man fehlt Kl. dar nie D. weder hakchenslag noch näger noch eysenslag do (so) auch stainslag nie gehort D hackenslag noch nebiger noch eysenslag noch stainslag nie gehort M aschenslag noch nebiger, noch eysenslag, noch stainslack nie gehort wart (so daz man do nie . . . g. w.) m haksenslag noch naebiger noch eysenslach noch stain slach gehort wart Kl. 5 negbor H. 5 sechet m, jemant M, also ein Dm. 6 also] sus m. rehte] recht allez samt D allez KlMm. 7 daz man bis mohte fehlen KiMm daz man bis 8 zwischen fehlen D. ersächen H. 8 mermelstain Klm marbelstein H marbelstainen M. do HM. und von D. von golt (golde m) KlMm. 9 ez fehlt M. 9 macht DM. er des H erz m. 10 ainest M ains D ainsten Mm. do H fehlt Kl. hette HM het DK macht HDM. machet Klm. ains DM fehlt H. 12 Und fehlt DKlMm. 13 chom DKlm cham M. voder DM. und bis 14 heilikeit fehlen H. 14 Do HM. tuvel M. Zum folgenden Zarncke Graltempel 523 u. Jenaer Litt. Zeit. 1877. S. 657. 15 dâ fehlt H. 16 stuend ein a. pey D. altar M alter pev Kl, wurz inn D, davon so m, so als ein M fehlt Kl.

XL, S. 35-36. 571

17 gesmack M. und bis smack fehlen Kl Mm. senfter Kl. 18 ander m. tür fehlen DKlMm. was da nichts D. waren fehlt DKlMm. 19 di waren als Kl. den] da m. vetach D. 20 danne] daz D. alhinhinder HKlm alz hin hinder D hin hinder M. 21 aimer H enber Kl emer M emmer Dzueber m. 22 regent DH regnet Mm regnet Kl, smachte m smackt HDKlsmeckt M. 23 paradiso Kl. waz ez bedaut Kl. 24 dem DKlm. choment Kl. 25 und das zweite fehlt H. 26 in der vodern D. 26 da chumpt Dm, michel tail läut in Kl michel tail in (ain m ein M) DMm. 27 und aber Kl. inren Kl. ein wenig DKlMm. freithove m. 28 küment Hkoment Dm chumpt M, in das letzte und in Kl. 29 vervarnt sind DKlm seind M. 30 als fehlt DKlMm, die in di D. da fehlt DH, prechent oder (und D) prennent (brennent Kl prennen m) DKlMm. und] oder KlMm. die fehlt MKl. 31 roubent fehlt Kl Mm. und alle die] oder Kl M alle die fehlen m. 31 slahent schadent Kl. oder våhent und die pfaffen slahent (schlachent M) oder vahent DM oder pfaffen vahent oder slahent (slachent m) Klm. 32 und alle fehlen KlMm. babst M. als die pf. fehlen KlMm. 33 alle fehlt M. die orden bis 35 ûz fehlen KlMm. den chlostern D. 34 hochen D. 35 kument] muzzen D. den] dem D. freithof buzzen D. buoze] nu D. 36 daz tempel Klm. Da D darein M. choment Klm chemen M. 38 stet DKlMm. wer HMm. in den D. darein M. 39 tempel fehlt Klm. mues m. hendte m. füeschs m. schoue fehlt m.

36. 1 niemant HKlMm niem D. müsz HMm muzz D müzz e Kl. 2 der DKlMm. Wir] wie m. kristenhait M. nû fehlt KlMm. sey wir D. wir fehlt KlMm. 3 in die bis kumen fehlen m. 4 innern DM inren Kl innen m nydern H. inrre Kl inner Dm. 5 und fehlt DKl Mm. lewt m. nimmer mer M. 6 niemant HDm. wan] den D. der fehlt DKl Mm. engel di ir DKlMm. genöz Kl. do fehlt DKlMm. sein M. 7 do H fehlt DKlMm. zu dem DKlMm, wenn m wen M swenn DKl. 8 vordern indern Mvodern m. in] durch H. innren Kl innern m inner D inderen heilligkait M. nidren H. 9 hangt D. heilichait, daz tuch bezaichent den tod. da müezz (müzze m muzzen KlM) wir all durch DKlMm. Hierauf gen e wir zu der innern heilichait D. 10 komen bis 11 komen, das zweite fehlen KlMm. 12 herren Kl. samt fehlt DKlMm. das wederin H datz welchem D ze welchem m zu welhem Kl zu welleichem M. hin in Dwelt gan Mm wellet gen Kl welt chomen D. 13 rehte fehlt Kl Mm. ander fehlt Kl Mm. mer dar Kl M e mer dar m. denn D. selben fehlt D Kl Mm. die gent bis 14 heilikeit fehlen Kl Mm. 14 vor christenläuten, vor der vordern christenhait, daz ist die voder heilichait D. 15 ze himel Kl Mm. snüere] sunne M. 16 ungeleich gar DMm. 17 lind und suzz DKlM. senfte linde und süzz D. als bis smac fehlen D. als pfeller und als M und als Klm. gesmac Kl. und sueze fehlen D. sueze fehlt Kl. honich Kl. 18 recht als gar D. und gar fehlt DKlMm. rehte] halt D. nihtesniht niht Kl Mm. 19 weder bis 21 genuocsame fehlen Kl Mm. 20 sibi fehlt D. geströut D. 21 ot nicht D. von suezzichait und von genuchtsam D. So ist der ander weg (wech Kl) der get auch DKlm. 22 zuo dem DKlMm. aber fehlt Kl Mm. 23 griulich] gar und gar M. scharepf H schraff m.

und bis herte fehlen Kl Mm. 24 ist gar fehlen Kl Mm. und vor unsenste fehlt m. unschemphte m. und bis rehte fehlen D. rehte fehlt M. 25 gemeheleich m gemaeleich Kl. gegen den D. 26 und ze bis sælde fehlen KlMm. 27 ist fehlt D. gar und gar fehlen D. und gar fehlen KlMm. wesse m waechs Kl. und scharpf fehlen KlMm. allesamt fehlt KlMm. 28 drahtet m. trahtent alle Kl. wedern wech (weg M) KlM wedern weg Dm. wer DMm. welcher H. 29 einen fehlt H. ain D. 30 denn D. ûz bis heilikeit fehlen Kl Mm. 31 Nu secht DKl Mm. ze wederm Klm zu wederm H zu welchem D zu welleichem M. hin in (ein m) HDKlm. vorder Kl. in und H. 32 indrew m. in den himel Kl.Mm. da bis 33 und fehlen Kl Mm. 33 allen fehlt D. ist sind D. welle wir Kl well wir Dm. 34 ze dem Klm zu dem M in daz D, muzz wir DKlm, ainez D ietweders Kl vdweders m itbeders M, seht wol DKlMm. 35 wo H was m. sein m. als Klm alweg D etbo M. zuo] in m. 36 Und] und ez Mm untz Klmez D. pei dem andern (so) turlein im dem vorgen tempel gar guter smakch als vor D. guter M. smach Kl. 37 und pei dem andern türlein Dander m. des fehlt D. nichts D. Dâ bî daz D. bezachnot H sind (sint Klsein M) bezaichent Kl Mm. unser herre die fehlen Kl Mm. uns unser D. pei di D. 38 ze himelreich Kl Mm zu dem D. was HDKl Mm. 39 erzaiget Kl. e an der läut leben D.

37, 1 Alsô bis ê fehlen HKl. andersamt m. 2 got KlMm. zîten fehlt Kl. 3 daz fehlt H. mer] und KlMm, mer das zweite fehlt D. wec und einen fehlen M. pitter m. 4 lies übeln. Als] und M. wuechs D wugsch M. 5 fur m. ein m fehlt M. 6 und bis 7 Dan fehlen Kl Mm. 7 Jord D. 9 Nû seht bis wellet fehlen Kl Mm. gen welt D. wan bis 10 einen] und swer ir einen niht get KlMm. swer bis 10 und fehlen D. wer H. 10 und des bis 12 alt fehlen Kl Mm. des] sein D. 11 rehte fehlt D. uber D. bis 15 kurzlichen fehlen KlMm. demortem so H. 13 chömt D. ob ir bis 14 wan fehlen D. 14 chomt D. ouch denn D. zu dem D. 15 himelreich, des helf mir got D. Nû bis kurzlichen fehlen D. 16 lies der süeze, der da D. aller] also Kl. dô fehlt Kl.Mm. besträt D. 17 innocentes fehlt DKlMm, betruebten m. und alle bis 20 sünden fehlen DKIMm. 20 Eya H Owe Klm obe M awe D. 21 gedrug m gepar M. wie bis 22 geborn fehlen KlMm. 22 chain todleich D. 23 got KlMm. 24 ir] die Kl Mm. aus der tauf D Kl Mm. 25 kiusche fehlt D. 26 unz KlMm uns D. ewer end D. main H. 27 unser herre fehlen Kl.Mm. 28 der bis teil fehlen DKlMm. 29 vil tausent D. heilig KlM. die sint DKIMm, selbigen m. ze himel DKIMm. 30 selber H. Wol] chompt D. 31 pfelle Kl pfell DM pflame m. 32 und ladet bis 33 wec fehlen Kl Mm. 33 der almehtige fehlt KlMm unser herre D. anderhalp ouch fehlen D auch anderhalb KlM. ouch fehlt m. den selben wec] ein andern weg D. 34 der bie genâden fehlen KlMm. sô] do D. 35 wes seligkeit auch M. und wie senfte fehlen KlMm. 86 sô vil fehlen D vil fehlt KlMm. vasten noch wachen noch petten DKlMm. 37 noch endürfen bis 38 tuon fehlen D. noch endürfen bis genemen fehlen KIMm, filat H. liuten m. 38 gent, des bedurffent (bedürffen m wedürffen M) si alles niht KIMm. enwollent H wellens DKlm wellen es M, dann anders Kl denn anders D.

573

selbe fehlt DKlMm. guot] gern DKlMm. was HMm und swaz D. si aber m. aber fehlt D. 39 tunt DM. samt fehlt M. ze minn und ze nutz D. get DKlMm. enem D jenen m enen Kl. newe H.

38, 1 ir sunde KlMm. erbarmunge m barmung Kl parmung DM. 2 dez Kl daz DMm. kind KlM. 3 und bie tôt fehlen KlMm beleiben wellent D. unz D. Owe Kl obe Mm o D. 4 nimmer Hm. du hetest ymmer selden vil D. daz fehlt D. 5 über m. wirdest M. dû bis genuoc fehlen D. 6 Darumbe bis 10 weerent fehlen Kl.Mm. Dâvît fehlt D. 9 her fehlt D. 10 liessen m. Ich bis 11 mir fehlen KlMm. 11 vor meinen augen D. den M. 12 er der vir vorcht nicht und ee so H. er ez D. 13 enem DKl. got KlMm. 14 hinz] untz D und KlMm. ze einem mal ein hausfrawn (an KlMm) such DKlMm. 15 als M. lieb DKlMm. gelach Kl. 16 mordet D. 17 got KlMm. ja] nu M fehlt D. 18 daz fehlt H. mêre fehlt Kl. Niht bis 19 tohter fehlen DKlMm. 19 unz DKlMm. ims Klm im ez DM. rehte fehlt DKlMm. 20 wann so D. 21 getut Kl hât fehlt D. niht bis 22 tohter fehlen DKlMm. 22 der alm. fehlen KlMm. dem sünder Kl Mm den sünden D. 23 e daz Kl Mm. 24 totsünde DM. mit ainer tötleichen sunden Kl mit tödleichen sunden m. chompt (chomet) DKlMm. 25 linden weg DKlMm. 26 herten weg m. Då fehlt M. ir fehlt Hm. in bis gên fehlen KlMm puezzen und in die puezze gen D. 27 noch fehlt KlMm. wan Kl. 28 immer (immer mer M) brinnen KlMm. då bis helle fehlen Kl.Mm. das H datz D. 29 wer HD.Mm sündet D.Klm. nach der tauf DKlMm. 30 welt oder enwelt DKlMm. 31 ymmer ewiclichen prinnen D immer prinnen Klm immer mer prinnen M. 32 buzzen nach recht oder (und m) nach genaden KlMm. 33 Nû seht bis büezen fehlen Kl.Mm. seht fehlt D. enzwain D. dem menschen nach recht und (fehlt m) got nach genaden Mm fehlen Klm. 34 Iu bis 36 sch. sît fehlen KlMm. Iu Ez D. ouch fehlt D. unser herre D. 36 dan bis sit fehlen D. wan fehlt Kl. 38 pruder Berchtolt hinter rehte M. für bis 39 sünde fehlen DKlMm. 39 was HDMm.

39, 1 nach recht puezzen scholtzt D du soltest puzzen Kl, ob bis 2 wilt fehlen DKlMm. 2 daz wann Mm swenn Kl. niur mir H. ze ainem mol ze une ain nach pey einem weib lagst D ze une ze ainem male (ein mall M) pei ainem weib geleist (leist M ligst m) KlMm. 8 unz DMKl. hulf vor unz D. hulffen M. 4 was HDMm. 5 nach recht nicht DKlMm. 6 mug wir daran selb D. da Adam und eva waren in dem paradeis Kldas Adam und Eva stalen in dem paradeis m do A. u. E. das obz azen in dem paradeis D. 7 Nû bis 8 aphel fehlen DKlMm. 8 daz bis stâlen fehlen KlMm. do fehlt D. Ist bis 9 begienc fehlen KlMm. 9 ein chlain sund als grozz D. niur] nu H. 10 was must D fehlt Kl. niun] nu H. 11 noch] und m. weder fleich noch prot D. dewederz fehlt DKlMm. in DKlMm. munt] leib K?. niht kom Mm nie chom K?. und vor buozte fehlt m. buzzten und wainten m. 12 und waint und waint H. und fehlt H. ermocht H mocht D KlMm mochten m. sie fehlt m. in niun] nu H. 13 jaren fehlt H. hulfen im KlMm. alle fehlt H. die dâ bis 15 waren] nach seiner zeit und pei seiner zeit H. die pei seinen zeiten waren lebentig D. 14 büezen fehlt D. die nach im chomen D, 15 waren fehlt M. Da ward allez die ain sünd (niht M 574 XL, S. 39-40.

nie Klm) gepuezzt DKlMm, mohte H. und sie mochten in doch nie gepuezzen  $\bar{D}$  und mochten si (sei Kl) nie gepuezzen KlMm. 16 funf tausent jaren an ain jar M fumzig hundert jaren an ain jar Kl funfzehnhundert jaren an ain jar Dm. siehe zu 72, 11 und Der Ackermann aus Böhmen, her. von J. Knieschek, S. 81 f. 17 zeit m. nie chain DKlMm. h. was chomen (noch enmacht D) DKl.Mm. allez bis 19 sünde fehlen KlMm. 19 in drew und dreissig D. 20 jar fehlt HKl, heiligen chrawtz D. 21 alerst m aller fehlt KlM. 22 als DKlMm. den sünden D der sunde KlMm. Hierauf wa von HD. 23 Daz bis 24 bist] warumb bist du got ungehorsam Kl.Mm. ymmer D. 25 dem bis machte fehlen Kl.Mm. herren, dem himel und erd ist undertan und daz gemacht hat D. 26 hoch so lanck m seit M. nû fehlt DKlMm. 27 recht auf Klm. aber stro Kl strohabern m. 28 got Kl.Mm. 29 nach rehte bis 30 ebenkristen fehlen D. 30 dînem bis 31 drîerleiel und chomt auf den herten weg, in die heiligen puezz und gbinnet alle ware rew umb allez, daz (da Klm) ir got ie mit besbart habt. Nun ist dreierlei gelten und wider geben Kl.Mm. 30 was HD. 31 drier leie bis 32 gelten fehlen D. 32 daz ist also DKlMm. 32 ob du ainem solt KlMm. 33 daz er dich des andern begeb D. 34 weiz bis und fehlen KlMm, ener D. mainst D. wan bis hefteshalp] und wilt albeg alweg (so) heftshalben haben D. gedenchest dir D. 35 ener Klm genner M. nichtz H nihtes D. gar nicht Kl. 36 Es nemens D. er ich m. 37 im D im sein KlMm. 38 als bis si fehlen M. als ob Kl. sein D. und fehlt D. du wilt prait riem sneiden aus ains fromden leder D, beraiten riemen H pintrieme Kl. aus fremder läut leder KlMm.

40, 1 chling mit einander geben Kl. zehen fehlt H. 2 ainem H. allez fehlt DM. genzleich niht KlMm. genzlichen fehlt D. 4 schilling bis 5 vierlinc] helbling für helbling unz an den jungsten vierling Kl.M. pfenninc bis 5 vierlinc untz an den jungsten vierling m. vierlinc bis 5 vierline] unz an den minsten vierling D. 5 sô] als DKlm und M. ez] im D fehlt Klm. und gîstû bis 10 gelten Also chumst du auf den hertten weg in die heiligen puezz und gewint all war rew und chompt ze lautrer peicht allez des da ir got ie mit beswärt habt. Tut als sand Peter und her David, die wainten grawleich, unz sich got uber si erparmt. Darumb sprichet got: gelt und gebt wider D. und fehlt Kl Mm. aber im aber m im wider Kl. 6 ganz und gar M. 7 Ich bis niht fehlen Kl Mm. 8 daz bis rehte fehlen HKlMm sieh I, 74, 21. ir] er H. Requiem omnium fehlen amen dico tibi fehlen KMm. 10 Ez nimpt D. dir fehlt KM weder Romvart ab, noch mervart, noch Achvart, noch Prawzzenvart D. weder puezz noch rew m. 11 noch bruchsenvart H fehlt KMm. 12 Ir müezent bis 13 widergeben fehlt KMm. 13 immer Km. ein fur KMm. ist fehlt D. 14 ist bis 15 flur fehlen KMm. ist als gar ein D. 15 als ein gluendes eisen aus der ess D als ein eisen KlMm. das in der esse (essen Kl) da (fehlt M) glüt KlM. gelinet H. 16 seind ez allez also ist D. wider geben also spricht got selb D. 18 lies vürwart. vürbaz DKlm. ie] albeg D. unz D unz daz KlMm. 19 Herre pruder perchtolt D. des fehlt m. das bis 21 geben fehlen Kl Mm. 21 seht bis 22 guot fehlt D. sie wil der

tiuffelheit H Besserung von Pfeiffer am Rande der Abschrift. sich welher Klm sy welleicher M. mit sinem gewalt H. den fehlt Kl. geben KlMm. 22 Sich des D. gewalt M. der fehlt H. 23 du must gelten und wider geben D. schierst Kl. alsô bis 24 geben fehlen Kl. genzleich zu dem ersten DMm. schier gelten u. w. D. und wider geben fehlen KlMm. mâle fehlt D. schiere drot wider ze geben D. 25 mâle fehlt D. frilich und frolich m. und rinclichen bis 26 gelten fehlen Kl. Mm. 16 wann mit wew hastu daz so recht und mit beu hat er daz verdient D. daz verdient M verdient Klm. 27 gelt D. Zuo dem bis 28 rinclîche fehlen D. solt du KlMm. 29 last KlMm und lat ein wenig gut rinchleich D. der dir D. hat geben D lassen hat gegeben m. 30 gewissent m gewissen DKlM. 31 liute fehlt KlMm. und bis liute] o unbesicht lawt läwt so D wenigen gut M. nu lest nur ein wenig gutes D nu loset mir ein wenich gutes Kl. teil guts M. ein bis 32 teil fehlt D. 32 nur ewer DKlMm. selbes fehlt DM. und bis 33 sele fehlen D. juwer bis 33 und fehlen KlMm. 33 alle sel m. 34 sie ez DKlMm. 35 die] nu D. 36 wan ew Kl. doch fehlt DKlMm. 37 des fehlt D, noch fehlt DKlMm. petracht nicht D. 38 Siech HD. sich bis betrahtet fehlen Kl. datz hell D. 39 als M.

41, 2 ich fehlt H. möcht m. 2 solt DKIMm. aber last du D. lazzetzt m Weinhold Bair. Grammatik 321. 3 doch dein KlM. doch fehlt Dm. 4 des fehlt m. sunst m. 5 daran fehlt Kl Mm. nicht han D. wann daz D. imer M immer mer m. werd KlM werde m. Då bis 7 gewünnest fehlen KlMm. du solt nicht an zweifel H. 6 mir bis 7 gewünnest fehlen D. 7 ander D fehlt KlMm. 8 wer HDMm. 9 sprech HKl sprach D. gern H wolt lieber sein D. an in Kl. 10 heizen ofen KlMm. nam m. 11 Ez ist bis 12 oven fehlen KlMm. Eu ist weger D. 12 ir herschaft all D fehlen KlMm. 13 stet ez setz H. iuch und umbe fehlen DKlMm. und umbe fehlen H. hie fehlt DKlMm. 14 ener DKl ir herschaft fehlen D. ir hêrschaft bis 15 got fehlen Kl.Mm. 15 so get D. weg der puzz Klm. 16 helig m. die hôch fehlen Kl Mm. der gar hoch D. sint ist HD fehlt Kl Mm. ze himel sint (seint. sein) KlMm. 17 den herten weg  $\hat{D}$ . dar fehlt D. 19 und ander bis 20 wege fehlen D. und ander m. heiligen fehlen Kl Mm. secht die Kl Mm. 21 freuntlichen H frumchlichen D fehlt KlMm. af bis wege fehlen KlMm. 22 alle fehlt DKlMm. ware puezz und rew M. da mit ir got ie (fehlt M) beswert habt KlMm. beswärt habt D. 24 gar pitterleich M alslang D. sie seu D sich Km. erparmet HKMm erparmt D. gewinget m. 25 enphåhent fehlt D. genåden fehlt H. Pfi bis 26 genåden fehlen D. Pfui H fehlt KMm. gîtiger fehlt Km. 26 sich bis genâden fehlen KMm. wederthalb D. 27 Ir bis 28 genåden fehlen D. ander M. 28 Gîtiger bis 29 genåden fehlen Km. Aber du geitiger D. zwîvalt] zbistich M. 29 dînem] ainem H. wern M. 30 zwaierlay DKMm. dû fehlt DKMm. 31 mensche fehlt DKMm. mêr fehlt DKMm. 32 nû wilt] chumst M. wild du K wilt DMm. niht auff M. Her zwiveler verzweifler KMm verzweifelt ir D. 33 an aller fehlt m aller fehlt KM, erbarmde m erbarmung M parmung DK, dein DKMm. werdent D. 34 andern fehlt KMm. verzwivelt bis 35 und fehlen KMm. verzwîvelt bis und fehlen D. die fehlt H. 35 noch auf M. lies sînt.

36 der fehlt DKMm, vindet DKm. market fehlt DKMm Parz. 358, 14 sît du gihst er sî ein koufman, er sol mîns lônes market hân vgl. I, 76, 14. 36 wan K. zu dem D. 37 puzz die für trag D da bis freude fehlen KMm. das ist nur frawd und frawd D. ouch fehlt M. 38 die dich furtrag KMm. zu himel und zu helle m. sein KMm. 39 in ir M. dâ fehlt D. ze helle fehlen KMm. Man vindet da sint KMm. da fehlt DKMm. und fehlt D. 42, 1 die bis helle fehlen KMm. datz helle D. iu] ir Mm. 2 ir fehlt D. 4 und den die h. DM, heligen M, erden D erd M, auf erd und in himel ist K. 5 dan allez daz fehlen Mm. ist fehlt Mm. in] mir DKMm. 6 ir hêrschaft a. samt fehlen KMm. 7 nutz die puzz ist DKm. Seht fehlt KMm. 8 zu dem himel D zu (ze) himel KMm. sust nimmer mer D. nimmer mer KM. wurd an die puzz D an puzz KMm. biz bis 9 buoze fehlen DKMm. 9 Diu] si KMm die puzz D. dem almehtigen fehlen KMm. 11 wer mir lieber die puzz KMm. mîn] nym so m ze K. vorsprechen m. 12 dan alle bis 13 vorsprechen fehlen D. alle die engel und heiligen KMm. 13 Ich bis 14 heiligen] und die KMm. 14 zwelif apostel K. oder und m und denn DKM. 15 und bis gewaltic fehlen H. gewaltig ist die puzz D. 16 sey D sind HMK ist m. 17 die puzz vor got KMm. vor gote fehlen D. dem fehlt DKMm. 18 der almehtige fehlen KMm. 19 dann D. Ist bis 21 dinc fehlen DKMm. 21 ein erst DKMm. der fehlt DKMm. 22 swer der DKMm. ist bis 23 mac fehlen KMm. 23 zeit, die er verloust (daz er di K) unnutzleich gelebt hat DKMm. 24 und bis leit fehlen KMm. 25 wider gewinnen DMm wider pringen K. 26 den bis gewinnen fchlen KMm. 28 totsunden DK. ez im DKm im daz M. nimmer mer m. chome m. 29 ist die bus H. enmach K. 30 getun K niht getun Mm. Doch D. wol noch Mm fehlt D. 31 ist ainez HD daz erst KMm. daz bis tuot fehlen KMm. 32 wol fehlt KMm. 33 port K. in KMm. von fehlt H. 34 totsunden D. 35 rehte fehlt K. port MK. ist hinter ander fehlt KMm. 36 die verlorn zeit DKMm. nimmer KM nimmer mer m. pringen DKMm, erwirfet K gewinnet D. daz fehlt DM. 37 då mit] daz HDKMm. 38 haust H. ist fehlt Km. siu H. daz si den magtum n. w. mac gew. D. 39 maitung m. hilfet gewinnet DKMm, dir fehlt DKMm,

43, 1 püzzet m. verlorn hast DKMm. 2 vierden m. ist fehlt DKMm. gewinnen mag D. 3 tetest m. 4 di guttet die du begingt D. begingt HK. e daz Mm. vild H vielt DKMm. 5 Nû bis 6 und fehlen KMm. 6 verzaget bis 7 riuwe und fehlen KMm. 7 wâre fehlt D. ze fehlt H. 8 sô lange] seit M. 9 sô bis 10 staten und fehlen KMm. die fehlt D. 10 parmherzekeit D. 11 nimmer mer K immer mer M. chain tötleich DKMm. wellet tun (getun K) KMm. und bis 12 himelrîche fehlen KMm. alle fehlt D. 12 stetz H. 13 wild auch du D. 14 immer mer M. mit dem teufel immer brinnen D. mit dem tiuvel fehlen KMm. Owê des fehlen KMm. 15 nu wol KMm. alle fehlt KMm. ze h. DKMm. himelreich mit sel und mit leib. Daz verleich uns der vater und der sun und der heilig geist amen. KMm. 16 dann am D. sel, daz uns daz allen widervar, des helf verleich uns der vater und der sun und der heilig geist D.

577

## XLI.

- 44. H 12b D 55 K 30 W 61b M 25 1 vie K. diu bis 2 buoch fehlen KM. haizz wir D. 2 slahte] lei DKM. 3 was ainer KM. und von S KM. der ander KM. 4 Die bis 5 Jerusalêm fehlen D. 5 der die H fehlt KM. drî gar bis wênic fehlen KM. 6 und nennet man si K und nennen si M. alle tag DM, alle da K, sô] als M, 7 generation is iesu D, 8 ist if DKM, ze helle KM. 9 got KM. siht] chert sich D. nach bis 10 bediutunge] noch an gaistleich läut D. 10 scholt D solt KM. 11 då an der] pei ander DKM. leben lieben H. 12 die künige von kunigen KM. Israhêl Jerusalem M. die warn KM. er all H. gar fehlt KM. Ezn bis 13 künige fehlen KM. Ezn bis 13 nie] Und ir was D. 13 Ochosias M Ezechias DKu. so Zeile 16. 14 palast D. p. von seiner wirtschaft D p. von seiner wirtschaft kautr H. er fehlt DKM. 15 abtgot H. Achiron D accorot K accarot M. ir bis Akers fehlen KM. acgers H aggers D. der daz M. 16 belzebukch D belczbub M belzabub K. 17 sust DK sunst M. 18 warsagern D. und h. z. wârsagerinnen fehlen KM. Alsô bis 21 helle] di sagent den läuten si varen gen helle KM. 19 sagt D. ouch fehlt D. warsagen D, an vetzund D, 20 waiz D, or di l. ietzund D, sait den l. vor D. 21 sei ze hell gewesen D. dar fehlt D. 22 vetter M fehlt D. ir friunden irer muter DK. und bis 24 helle fehlen KM. 23 wänt D. 24 aines D. der daz H. 25 mêr fehlt DKM. von fehlt KM. 27 als ob bis 45, 1 beete fehlen KM. ob] sam D.
- $\tilde{D}$ , 1 ener D ainer M. hin fellt  $\tilde{M}$ . belzabub K welzebub M Belzabukch D. 2 den a fehlen KM. ouch bis herren got M. 3 gar fehlt KM. kom DM. in fehlt D. 4 ain herre Helias D. 5 got KM. belzebub K belzabub M welzabukch D. 6 des tôdes fehlen KM. Und alsô] daz KM. ew ez D. 8 sait DK. er K. 9 webant M. ein rauch gurtel D ein rauhe g. K. 11 zehant] ye 88 DK. einen herren fehlen D. funfzik DKM und so auch unten in Uebereinstimmung mit IV Reg. 1, eine Aenderung von H halte ich nicht für nöthig. 12 einem hohen perch M. funden bis und fehlen KM. die poten D. 13 ruften im die poten DKM. also Helias K. 14 hin hintz K chomen ze DM, meinem DKM, 15 seind D, 17 ott D fehlt KM. Den bis 18 êrsten fehlen H. ainen herren D. 19 gar aber K. 20 Hellie M. vil nider auf die chnie D nider für in an (auf M) seine chnie KM. 22 verderbet KM. 23 hin fehlt DM. 24 Elîas fehlt KM. der er KM. Er cham dar Helyas D. Esechius M Ezechias DK u. so Zeile 27. uns. h.] got KM. hast gesant zu B. M sandest zu belzabuch D hinz belzebub sandest K. 26 des tôdes fehlt KM. Dâ bî daz H waz DKM. 27 bezaichent unser herre da pei D waz bezaichet im got da pei M. ab dem KM. 28 siechtum der sunden von der grozzen wirtschaft di wir haben so D. Daz bis 29 des sam D fehlen KM. 29 menschleich kunne DKM. 30 von bis paradîse] von ubriger wirtschaft verluren wir daz paradis D. Daz bis wirtschaft fehlen KM. 31 wir da KM. fluren K. wan bis 36. 37 grôzen siechtuom fehlen KM. wünne] genuhtsam D. 32 und m. h. g. inne fehlen D. 33 und do D. 34 gaz hiet er des nicht getan D. allesamt PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

noch fehlen D. mer fehlt D. 35 lenger] lieber D. boum das erste fehlt D. 36 des fehlt D. 37 mengen bis und fehlen DKM. siechen fehlt DKM. 38 an der sel KM. 39 Belzebub KM belsabuk D. ze got KM.

46, 1 oder bis 2 mügent fehlen M. sterben must K. 2 alle K nu D. wol fehlt DK, ob ir genesen mocht oder nicht an der sel D ob ir genesen mügt an der sel oder nicht K. 3 Nû bis allesamt fehlt KM. 4 Nû] und D. einer siech DKM, in bis siechtuome fehlen KM. 8 sich des fehlen H. 9 den des D daz K. im nimmer K. niemer im DM. Daz ander bis 10 mac fehlen D. Daz ander oder K. 10 er bis hât fehlen M. man im den nit g. mag M daz man im in g. mach K. dritt ist K. 11 Wan bis sterben fehlen KM. der siechtuom ainen KM. 12 noch] oder D. niemer fehlt D.M. gepuzzen chan K gepuezzen mag noch nimmer chan D. 13 sîn fehlt H. furnames] furbazz vor sîn K fehlt DM. 14 enruochet] der acht nit M underbindet sich aines D. er im ott D. eht fehlt KM. 15 sein pfenning D newr sein pf. KM. geit D. der bis 16 willen fehlen KM. 16 allesamt fehlt DKM, wise fehlt M. 17 der mensch D. In D am Rande von derselben Hand signa mortis. zu dem DKM. 18 im fehlt K. auf die D. ougbra DKM. rüerent K. 20 denn sein D, 21 auch ain KM. 22 daz bis 23 tôdes] er stirbet D. 23 Auf tôdes folgt Ist im ein swarzes vel in den augen, daz ist auch ain zaichen KM hat er vil swarzes in den ougen er stirbet D. 23 seines orsmerbs D. ez daz DKM. 24 in den munt fehlen DKM. an (auf D) die zungen nemen DKM. daz bis 25 vater fehlen KM. 25 Und ist daz orsmer dann D ist ez dann KM. daz bis 26 tôdes so stirbet ez KM. auch ain D. 26 und bis sin fehlen KM. So bis 33 kan fehlen KM. 27 pläst im die D. nas D. 29 daz nieman bis 31 und gar fehlen KM. 31 nieman chainem siechen D, versuchen schol D, 32 niempt D, der dazu chunn D. 35 wagent bis tôdes fehlen DKM. 36 zung D. daz bis tôdes] oder KM. 37 als bis oder fehlen KM. als mist D. oder fehlt D. alsam der D. gauss H gezzen M. 39 und swarz fehlen DKM. daz seint (sinde K) allez KM. ein fehlt M. des todes zaichen K.

47, ì niht fehlt DKM. geslaffen D. sô fehlt DKM. spricht dann der siech K spricht er M. 2 dan fehlt D. daz ist des todes zaichen DKM. Wurfft M. 3 scholten ligen DKM. 4 gehaben DKM. daz bis tôdes fehlen KM. 5 teu H. Hierauf er stirbet und ist sein atem chalt D und ist sein atem chalt KM. daz bis tôdes] daz sint allez des todes zaichen (z. d. t. M) KM er stirbet D.

6 Nû bis 9 tôdes fehlen DKM.

10 we deiner sel DKM. du horst gern nachred D. dir fehlt M. 11 und] du D. hörtest K. gar fehlt DKM. 12 hörst deinen nachtpawern gern nach reden D. 13 und bis loben] und daz man dich lob und dir selb gar wol red und deinen nachtpauren hörst du gern ubel reden D. Auf loben folgt von deinem nachtpauren da hörtest du gern von ubel reden und daz man dich lob und dir selben gar wol rede K horst du gern deinem nachpawern ubel reden und daz man dich lob und dir selb gar wol reden M. und schelleclich wort und schelclichiu wort M und schelcleichen und schelclichen wort M. 14 Die bis sêle

XLI, S. 47-49. 579

fehlen KM. 15 orden DKM, samt fehlt DKM, ein fehlt D. 16 ist in d. o. DKM.

17 an gesehen DKM. 18 die di KM. 20 rehtez fehlt DKM. rehte vor ab D fehlt KM. diu] deine DKM. 22 die puezz D.

24 walhent D. die di KM. 26 Du pist DKM. allezît fehlt KM. 27 zankken D. umbe bis 31 sêle fehlen KM. umb dich D. Ez sey fraw D. 28 schalkleichen worten D. 29 schamleichen dingen D. und bis dingen fehlen D. ubeln D. 30 übeliu fehlt D. 31 und fehlt D. den KM. 32 die lebs D der lebs KM. churzer wirt KM. churz an dem tod sind D. 32 die di gar KM die da gar D. 33 den mund und die (den K) lebs DKM ze gotes dienst KM. 34 sprechent p. n. K. pater bis Marîâ] petten M. 35 pet D. selten bis 36 stênt] nür vil schelten mit dem munt. du sprächst denn des morgens so du auf stest D. vil selten K gar selten M. niemer H fehlt KM. den munt KM. du sprichest KM. 36 als du d. m. auf stest KM. 37 hauptsunden M tötleichen s. K. wellent sie] wil du D wilt du KM. 38 gepettes haben M. halt etleichez D etleicher KM. des selben DKM. 39 mensche KM. alle tage fehlen DM. siben und sibenzic M vgl. Bd. 1, 467, 7.

48, 1 die recht tagzeit eins ygleichen cristenmenschen D. der bis 2 niht fehlen KM.

3 platern D. zung D. 4 die da K. 5 swerent DK. und unnützleichen K. 6 dîner] an der KM.

7 der vor mist zu tilgen, und bis 8 gâz fehlen KM, und] oder D. 8 gaz hat D. die vol neides steckent KM. 10 als (al K) vol neides und hazz DKM. 10 wolt gern K. 11 Daz bis 12 sêle fehlen KM.

13 Der da an dem tod switzt chaltez taw D. kalten sweiz switzet KM. 14 die da K. treg und chalt DM. uberwindling D.

17 gehaben DM. scholten ligen DM. 18 die die M. niemer fehlt DKM. mugen gehaben D. 19 von beidemale K. eht bis zabeln fehlen D. ett das ett zabeln H ott dar und dar zabeln M ot dar und zabeln K. und die da D. 20 hinz fehlt M. unz DK. 21 und der heiligen zwelfpoten tag D und swenn man veiern solt KM. so] sind D. auf markten D. mit fehlt H. 22 nu (nun M) mit wægen, so mit vihe treiben nu enez nu daz (nu daz nu genz M) KM so mit wegen und mit chorn und mit viech nu enz nu ditz D. 23 sô hin sô her fehlen D. eht fehlt DKM. 24 den bis soltest fehlen DKM. 25 Sich bis 28 sêle fehlen KM. Si D. 26 nu pist doch D. 27 zeichen deiner sel, daz die tod ist D.

28 vinger] hend DKM. hende] vinger DKM. chalt und swarz DKM. 29 gar fehlt D. 31 tuostû bis ungerne] pistu D. wan waz man D. den geitigen M. tun haist M haizzet tun K. 32 tuot KM. samt] gern D fehlt KM. 34 unrechts guts D. nu peicht nu peicht DM. du muost (daz M) unrecht gut wider geben KM. 35 Bruoder bis 37 geben fehlen D. 37 Br. B. fehlen KM. 38 Sich bis 39 frouwen fehlen DKM. 39 nû b. n. bîhte fehlen KM.

49, 1 sich sô fehlen DKM. du must KM du must ye D. wie lange bis
4 trîben fehlen KM. 2 mit vasten mit all und mit peicht D. 3 all D.
4 treiben mit dir D. 5 enmecht M macht D. dir dich KM. allez daz

vasten D. 6 noch bis Rômverte fehlen KM. niht gehelfen fehlen HDKM. 7 diu bis gewan] ie gewan H fehlen KM. nicht überhefen (überheben M) KM. dich fehlt KM mohten dich des niht uberheben D. 8 als bis 9 maht fehlen KM. 9 iemer fehlt M. mit bis tiuvel fehlen KM. 10 då fehlt K. ewiclichen ze helle prinnen M prinnen ze hell ewigleich D. êwiclichen fehlt K.

11 wie manig DKM. 12 mir bis 13 tôde fehlen KM. 13 möchte D. nu wolten DKM. mir fehlt D. nu volgen DKM. und fehlt M. 14 doch noch DKM. Ir bis 17 waz fehlen KM. 15 des tôdes fehlen D. 16 der ir D. wol] noch D. Nu was tut nu der weis arzt D. 17 So der weis maister siecht M so si der maister sicht K. 18 nicht genesen mag K. er unterwindet sich sein nicht DKM. 19 ouch] aber D. dez er D. niht] im D. mag und vast doch daran zweifelt D. 20 aber] alles D fehlt K. wan der siechtum ist auch etleicher KM. ouch fehlt D. daz chain maister nimmer mag gepuzzen D. 21 nimmer mer M. chan gepuzzen KM. die da DKM. ungeredet sein als (die M) stummen KM sind ungehörent und unsprechent, die sind gewesen als die stummen D. 22 daz bis 23 mac fehlen K. 23 die den DM. enbor] chaum M fehlt D. oder fehlt D. chan gebuzzen DM. 24 ist, fehlt DM. 25 der DM. die vallent KM. siechtum H. 26 noch der DM. noch miselsüchtich K. 27 noch dem DKM.

27 sogetaner siechtum DKM. chan KM den chan D. borwol] chaum DKM. 29 ouch fehlt KM. den sündern D dem sunder doch folgt die M. 30 enbor fehlt DKM. wol] gar D fehlt K. niemer fehlt DKM. 31 die D. all DM. 32 manigfaltigen D. Got KM. 33 bescherm K. då fehlt DKM. 34 in fehlt D. den worten bis 35 samt fehlen KM. pei den W. D. 36 alten H. ein fehlt K. ein sucht die M. nimmer mer DM. den nieman chan gepuzzen K. chan gep. M. 37 und lebete bis 50, 2 gepüezen fehlen KM. compocras H. 38 ärzt D. her fehlt D. 39 Gallienus D. Avicenna D. daz waren allez D.

50, 1 daz D. 3 einer der grozzten sund D der gräuleichisten KM. sünden M fehlt K. vor D. von bis 4 vor fehlen KM. 4 die ketzerei, wann swer si (die M) hat den KM. 5 drein D. 7 darf HK bedarf D des] er H. 8 an in fehlt DKM. wan bis 9 danne fehlen M. 9 ze fehlt K ze vil fehlen D. 11 sô] als D. iemer D. und sô bis 17 ketzer fehlen KM. ie bis heeret] her zu der predige gat und höret D. 12 Wann er her get D. 13 mir] verr D. 14 verchern D. 15 rungler D. dû fehlt D. 16 holt D. dennoch D. 17 teuvel bechert nimmer D. 18 noch fehlt D. 19 erz D. also daz M. ein fehlt H. aussetzig D aussetziger KM. 20 helfent DKM. 21 chaineu K. als wênic bis 22 zeichen fehlen KM. 22 zaichent D.

23 vallund D. zwainzek jar und funfe D. 24 näm D nimt KM. ouch fehlt DKM. nicht an D. er H er in DKM. 25 so ruret er KM so leit er und gaivert und rürt weder fuzz noch hend D. 26 im fehlt D. haupp D. 27 im ez DKM. gar verr her dan DKM. 28 gar gräuleich D. kumt bis 29 siechtuom fehlen KM. und chem D. in einen menschen D. 29 gewunn D. 30 geistlicher DKM. 31 dien DK. got KM. auch

XLI, s. 50-52. 581

ain DKM. chalt siechtum D. 32 lend D leme K. 33 nimmer mer D. tet M. 34 mensche nie D nie chain mensch K. wil ez ot D wil et ez H. sich fehlt DKM. 35 ir ez DKM. 36 enbor fehlt DKM, wol nieman K nieman wol M nieman D. 37 auch niempt D. wolt DKM. 38 nie D. 39 gahen K. zem gein M zu dem M wan M.

51, 2 in mag D. aber fehlt M. n. w. z. w. machen KM niempt ze wazzer wider machen D.

3 die verwazzen D. verwazzen sünd KM. diu fehlt KM. ein bis 6 sünde] die sünder, die gar selten gen himel choment KM, die sünder D. 4 ouch das erste fehlt D. 5 dritten fehlt D. sünd D. 6 verwazzet D. alle fehlt D. ander D. und bis 8 sünde fehlen D. 7 sunde vor allen allen (so den M) sunden KM. und bis 8 sünden fehlt K. hazzent sie M. 8 den fehlt D. 9 sie fehlt DKM. 10 von erst D. Ir bis 13 genez fehlen KM. 12 enz D. niur nu H. Nu secht in dem land da D. 13 genez daz D. 14 enwizzen nicht K. daz] do H. 15 daz fehlt M. wir si KM wir ez D. nu fehlt DKM. gerne fehlt D. wizzen DK. 16 es fehlt DKM. niht fehlt D. wir si M wir ez DK. 17 schachhaftiges K. vil wol DK. die selben H des selben D. 18 sol KM, weder fehlt DK, anrüeren noch fehlen M. an gerüren D angeraichen K. 19 trincken angreiffen M. 20 halt auch M. des fehlt DKM, niht fehlt D. iemer bie 21 solten fehlen KM. nimmer geraichen scholt D. 21 oder chroten K. Auf kroten folgt solt anrüren KM. 22 sündern KM die werden auch nimmer bekert DKM der werdent auch nimmer verkeret H. 24 sag uns die sunde K. die so (da so M) gar gräulich ist DKM. 25 ich bis trîben fehlen KM. von ew nicht D. 26 Doch D. nicht M. gar fehlt D. ir fehlt DKM. 27 der da bis 28 liebeste fehlen KM. verstet beidemale D. 28 verste D. herzenlieb D. 28 im fehlt KM. 29 iedleis M Weinhold mhd. Gramm. 200 Al. Gramm. 192 iegleicher K. mensche bis herzen fehlen KM. chain (ain M) sund ie begie KM chain sundele so beging D. 30 getorst KM. beichtigen M. 31 swaz daz ist fehlen D. waz des ist K. des du KM. vor scham nie (niht KM) durnachtichleich (fehlt KM) torst (getorst K) gepeichten (peichten M beichtigen K) DKM. 32 Vil bis 34 komen fehlen KM. niulichen fehlt D. 33 drinnen fehlt D.

36 solten ouch K. bechert werdent M b. werden K, muz DM must K. 37 hornstain H. gepuzzen DKM. und bis 39 reden fehlen KM. ouch fehlt D. 38 und snîden] umb sneiden HD. red D. 39 wir bis reden fehlen D.

52, 1 chan DKM. 2 Von bis 3 reden fehlen DKM. Auf guot folgt Ich wil mer reden D. 3 dar in neuleich K. dar in D. danne fehlt DM. 4 von bis guote] da von KM. 5 Pistu DKM. gelegen DK. danne fehlt M. 6 tuo bis 7 müge] chan dich nieman davon pringen KM. recht iemant D. 7 mag D. der fehlt D. aller siechtumb M alle siechhait K. alsô sanfte] allsampt M noch samfter K. 8 ie gewan] hat K. lem DK. der verwazzen sunde K. 9 daz mocht D dez mocht KM. alles HDKM. noch fehlt M. ê vor gebüezen] ie H fehlt KM. 10 siechtums der geitichait D. Die bis 11 hânt fehlen KM. 11 danne fehle D. habent D. 12 noch vor zeichen fehle M. noch zeichen M. 13 half fehlt M. selbs M selbs M.

14 und bis bezzer fehlen K. hæret bis ir fehlen M. 15 guote fehlt DK. und bis wol fehlen KM, ouch fehlt D, wol predigen D, 16 diel die M dise K diser D. geitiger sitzet D. 17 alsô wênic] nindert M. den geleich HM di geleich K. sich fehlt H. 18 von bis 19 gehalf fehlen KM. 19 ir bis 20 liute fehlen KM. 20 woltet ir ain erznei nemen KM. seht fehlt KM. 21 gar fehlt DKM, vor dem tiefel und vor d. e. t. K. Nû seht bis 24 genæten fehlen KM. 22 die vor mügen fehlt D. aus gepinden D. 23 in fehlt D, oder pösen D. 24 niemer genæten mit nicht geniezzen D, wan als leider so KM. wir bis 25 bieten fehlen K. die erznei M selben erznei D. 25 secht so greinent si und zannent der gegen und pellent der gegen als die hund D secht so greinent und pellent und zannent sy a. d. h. M so greinent si dagegen und pellent dargegen und zannent a. d. h. K. 26 sô bis bieten fehlen M. in si D in ez K. 27 und dar zu daz (waz M) KM. tetens D. samt gern K fehlt M. 28 der ainen DKM. lies überh. 29 Auf geben folgt Pfi geittiger und (ja KM) chan dich aber niem genotten, nu secht er wil e sterben des todes, e daz er well gelten (sterben so M) und widergeben DKM, versuochet bis 30 und fehlen KM. indert ein D. 30 alsô fehlt DKM. Br. B. fehlen KM. 31 mer fehlt DKM. 32 got inn DKM. 33 und wolt DKM. 34 ze Rome KM. gen sant J. M hinz s. J. D. Dû bis 35 wolte oder KM. 36 wolt darin geben wein, den man etewenn in dem jar hat K. 37 von mir da DM. ein licht von mir da prune d. d. j. M ein liecht da von pr. d. d. j. D ein lieht durch daz jar brünn K. 38 Siech H. 39 wie bis sagen fehlen KM. und fehlt DH. lå fehlt H. an chloster so H.

53, 1 sächst halt daz die z. hungerig wären u. säzen vor dir D ob du sehest die z. hungerig sitzen K daz du sehest d. z. h. vor dir sichzen so M. 2 frawn KM. 3 lau H la Mariam hungerig DKM. lå d. z. h. fehlen DKM. 4 ez das erste fehlt D. den den M. ez fehlt K. ze recht scholt DKM. möchten D. 5 überhefen K. noch alle prophêten bis 6 alle fehlen D. 6 noch bis 7 brinnen fehlen KM. wan du D. 8 und bis råt fehlen KM. raut H. 9 ze ainem mol tet DKM. der was an ainem prüstlein we D. 10 und fehlt DKM. ich han ersehen DKM. 12 und peichtet KM. 14 daz ir mugt wol genesen D. 15 Des bis 16 geist fehlen DKM.

## XLII.

54, H 17<sup>b</sup> D 62<sup>b</sup> K 33<sup>b</sup> W 61<sup>b</sup> M 27<sup>c</sup>. 1 grozzen DKM. 3 legt KM. laug H. 4 und bis 5 tiuvel fehlen KM. von der gnad unsers herren jhu x D. 5 wan der laget DKM. lauget H. der (die M) welt ze a. z. DKM. fruo bis 6 naht fehlen KM. 6 Sô] und KM. er fehlt KM. seinen sin DKM. allzeit dar an M. ze allen ziten fehlen K. 7 wie er uns d. s. gerat DKM. er trahtet KM. 8 noch umbe daz bis 10 sünden fehlen KM. weder umb himelreich D. 9 weder umb enz noch umb ditz D. wann si gevahen mächten mit d. s. D. 10 Uns] und D. thue M. 11 und also DKM. sprechent etleich und peichtent für den tiefel und sprechent also D. 12 und bis tiuvel fehlen DKM. peichtet H. 12 Si warumb DKM.

13 ob bis wolte fehlen KM. 14 wir bis 15 daz fehlen KM. wan wir all offenleich wol w. D. 15 er ist unser veint KM. offenliche fehlt DKM. 15 und bis 16 vînt fehlen KM. uns halt fehlen D. 16 und wolt immer dester gr. m. leiden KM. in den worten K darumb M. 17 d. e. uns all mit i. z. h. pracht D d. e. u. z. h. pracht K. Und bis 19 sêle fehlen KM. sô fehlt D. 18 also gern D. wan] daz D. über d. s. hat D. 19 Wan fehlt KM. hiet D. 20 den gewalt über di sele hat n. w. g. a. KM. 21 Der hat uns sinne verlihen KM. der hat uns auch D. 22 seinem rat D. raut H rett M. 23 ratend M. wol fehlt K. 24 und den w. bis 55, 1 tages fehlen KM. und den worten, daz wir uns vor in huetten, dar umb wil uns der almächtig got vor in warnen, wie wir uns vor in huten schüllen, daz sie D. 25 ich D. der da n. g. m. D. 26 wan ez mag der reich niemant gewonen H wann ez mag der hell recht n. gewonen D. 27 Swie lang ainer da gewesen ist im tut die helle recht als we als des ersten tages D.

2 nimmer mer M. mochten getun DKM. Daz ist gar bis 18 und] sunderleich di tievel lagen unser mit drein lagen KM. 3 und ew sein gar not D. wan wie sie ewer lagent D. 4 ainer wort nimmer gespricht D. 5 ist ir D. 6 si, wie sweiget ir so gar still D. 7 sprechet und ir mich doch vezund wol höret D. 9 ez D. 10 rätt D. so lätt er d. s. b. D. 11 Und darumbe fehlt D. 12 sô fehlt D. 13 als ews d. t. ratet D. 14 alweg veint D, unser als vleizzig sind D. 15 und also hagent so an manigen enden D. aber fehlt D. 16 an uns cristenlawt D. 17 und darumb wil ich ew warnen D. 18 waren D. 19 Des bis samt fehlen KM. got Amen und ew a. s. D. 20 arm bis ungeleret fehlen KM. 21 die selben DKM. drei an D. Ich sp. m. fehlen KM. 22 halt fehlt KM. Alsô bis 24 mêre fehlen KM. als gar D. 24 Auf mêre folgt si furten unserm herren der heiligisten man ainen hin in der selben huet, den unser herre da het D. halt] auch M fehlt D. selb mächten dahin haben pracht D. 25 Nû bis 26 tiuvel fehlen KM. 26 gar fehlt DKM. unser DKM. 28 got KM. puch DKM. 30 Gada D Saba HK. leit (legt M) ez KM. daz bis 31 vînden und striten mit in und daz volch daz vor der stat lag, daz chund nieman gesehen K. 31 lagen H. als heimleich lagen si vor ir veinden D. 32 stat waren KM. (iz) für KM. under sie fehlen KM, sie fehlt DKM. 33 von in DKM, sie fehlt D. 34 Aber die in der stat] die in der stat waren D. die] und DKM. 35 von in KM da von D. Durch meine Interpunction hoffe ich dem Sinne aufgeholfen zu haben. 35 Dô fehlt DKM. wie in die m. weren D. 37 stat waren DKM. 37 daz si all D si sei K. alle fehlt K. 38 zwar D. also wol D so wol K fehlen M. 39 des woren si palt da D des wurden si bald in M. Kunnlichen H kundicleich D.

56, 1 stat waren D stat do lagen KM. eht, das erste] ot DK fehlt M. die selben K. eht d. zweite fehlt DKM. 2 und do K. ir DKM. 3 daz ir wol sechs hundert erslugen frumer pidermann und entrunnen da von D. sie sei K sie die M. samt fehlt KM. 4 frumer man die fehlen KM. eines] aim D fehlt KM. 5 seint D sider K. und bis 6 erslagen fehlen KM. auch gevangen D. 6 hetens D. ist uns DK. di (daz D) drei 1. DKM.

7 und bis 11 vînder fehlen KM. leit] laget D. 8 totten D. 10 en die vor der stat lagen D. den wurden ir veint nie so veint D. 11 u. sei der teufel michels veint D.

12 lag D. då bis daz fehlen KM. da uns cristenlawt der teufel mit laget D.

13 an d. w. komen D. und bis varn fehlen KM. 14 unser DKM. m. z. lagen DKM. zuo bis 15 måle fehlen DKM. 16 hut legen M. hut so lagent si uns aber mit zwain lagen D. 17 Alsô bis 18 lågen fehlen D.

18 legent sie uns in igliche hut zwo lag M. und vor bis 20 sêle fehlen KM. 19 disen teuveln D.

21 ist fehlt HDKM. dise KM. legent si uns DKM. 22 dew erst vor

deiner (der KM) tauff, die ander nach deiner (der KM) tauff DKM. 23 In der KM. sô fehlt DKM. 24 ir fehlt K. dar an dar die an H. als] swenn D. 25 wendent KM gewendent D. 26 daz bis hant fehlen KM. daz si daz D. 27 sô fehlt KM. 28 wan bis 36 buoze fehlen KM. 31 ist D. dir fehlt D. des fehlt D. 32 so wirt D. vor got D. 34 luppeln D. 35 wellent über sin nicht D fehlen H. 36 grozz puezz D. Du vertuerinne KM. 37 Daz bis tiuvel fehlen KM. 38 Sô bis wirt fehlen DKM. Sieh I, 30, 31. Das ist post XL dies accepti seminis Wasserschleben Bussordnungen 199 (200. 225. 265. 713) wie nach den St. Pauler Predigten 107, 13. Zwanzig Wochen nach Wolfram Parz. 109, 2 diu frouwe hête getragn ein kint, daz in ir lîbe stiez, die man ân helfe ligen liez. ahzehen wochen hete gelebt des muoter mit dem tôde strebt. Darnach 112, 5 über den vierzehenden tae kommt das Kind zur Welt. 39 danne H fehlt DKM. 1 da verderben K. ee HDKM. 2 oder daz sie fehlen M. daz sie fehlt DK. 3 und oder DKM. ungebar DM ungewizzenlich K. oder bis 4 neige fehlen KM. 4 harte fehlt D. daz fehlt K. sei DK. Ir bis 10 niht fehlen KM. 6 der fehlt D. chinder D. selbers D. 7 vor schimpf, vor springen u. v. tanzen D. 8 halt] auch D. nutz D. 10 ist KM. 11 so chert DKM. allen fehlt DK. und bis sinne fehlen KM. 12 darumbe so fehlen KM. sô fehlt D. er fehlt KM. 13 die tauff DKM. sô bis êtouf durch das man vil gevatern (gevettget M) gewinne KM. gevätreid D gevätrid H. sô bis êtouf fehlen H. 14 Sô bis 24 irre fehlen K.M. pitten H paitten D. ot vil genätreit D. 15 sech D. an] ain H. genatreid D. 16 vil] genug D. wie fehlt D. 19 und ot ez behalt zu einer etauff D. ot D. und eht fehlt D. daz] ez D. 20 kint fehlt D. aber fehlt D. zu tauff D. 21 die tauff D. 22 ob der tauff D. und fehlt D. 23 flizicliche fehlt D. 24 die tiefel D. beswert da mit D. daz si in ich irren D. 25 als M. tauffen M ez tauffen D. 25 dannoch] so DKM. 26 icht D. daz eht bis 29 taufe fehlen KM. daz ot die chind D. 27 werden D. 27 alle fehlt D. also recht veint ist uns der teuvel D. 28 an legt D. 29 der tauff D.

30 der tauffe DKM. 31 werffent HDKM führen also auf werfent — werbent im Archetypus. 32 und rätt im D. ott K fehlt M. daz bis tuo fehlen DKM. er KM. 33 und ubelleichen DKM. 34 und bis 35 griffen fehlen KM. abeg slieff D. 36 doch fehlt D. dew chlain chind DKM. tötleich KM. 37 ez in M inz K. danne fehlt KM. der teuvel denn KM. also bis 38 sagen fehlen KM. 38 Hæret fehlt KM. der tiuvel er KM. daz sein die chint gewonent KM. in bis

- 58, 1 jugende fehlen KM. jungt D. wanne bis jugende fehlen D. 2 hangent D. vil gerne fehlen KM. mêre fehlt H. wanne bis 9 einez fehlen KM. 4 wol chunt D. ez sei D. sie H. ezzeich D. 5 holt sey D. 6 E nu D. darumbe fehlt D. 9 ainiu H ain lag D. 10 darumb leiden DK. darumbe fehlt M. 11 und bis spil fehlen KM, Sich fehlt DKM, 12 gar wol KM gar recht und wol D. 13 und bis 16 tuot fehlen KM. nimmer D. 17 daz] so KM. sündet D. gelaubt D. 18 Wan und D fehlt KM. daz und DKM. ist bis 19 und fehlen KM. einez fehlt H. 19 ouch fehlt D. einez fehlt HD ist im Text zu streichen. 20 Da von bis 24 meiste fehlen KM. Dâ von von den D. wizzen D. 21 und in D. 22 als und D. witze puezz  $\vec{D}$ . davon D. väter D. 24 enzeit D gezeit K. zu hochvart DK. 25 weisent] lernen M. und darzu M. 26 es] sein DM. volgent D. 27 durnächter K. daz] den DKM. 28 daz fehlt M. 29 mit einem bis 59, 5 für geleit wie fehlen KM. im fehlt D. 30 mit den stäben D. 31 noch nindert da ez D. iht fehlt D. 32 nur mit chlainen gerten D. 33 lernt D. 34 sîn der D. daz fehlt D. posen D. dinc fehlt D. und wo D. 35 umb antburten D. 36 und bie 37 priester fehlen D. 38 ja wil ez mir nicht volgen D. 39 siech D. wenne bis
- 59, 1 unschuldic fehlen D. 2 er fehlt D. selbs H. 3 helig D. spriche bis herren fehlt D. her Isaac D. 4 her David D. die waren auch heilig man D. 5 wie] wann D. Also sol man sich hüten KM. 6 an bis huote fehlen KM.

7 Nû sîn bis 8 hüeten fehlen KM. Nu sey wir all gewachsen lawt und durch D. 8 nôt] vor D. 9 In der andern hut so wir durch die welt varen so legen KM. andern lag D. Dâ bis huote] und die tievel huttent uns mit zwain lag D. als fehlt KM. huote] lag KM. 10 daz ist bis 19 varn fehlen KM. 11 dise fehlt D. nu christenlawt D. 12 lernen H. daz dir diser chlainisten ainer niht wirt D. 13 We D. dise fehlt D. 14 warnen wil D. 18 selben fehlt D. 19 sô bis varn fehlen D.

20 der haizzet aine unrechten vorcht, di ander unrechteu lieb und an den zwain hangen alle sünde KM. 21 mit der vorht vahet der tievel vil laut in der lag KM. da vahent die teuvel gar vil läut D. in mit D. diu bis 22 heizet fehlen D. 22 wann gar DKM. wan bis 23 vorhte fehlen KM. 23 sô fürhtet fehlen DKM. einer der ander KM. 24 so f. einer dro s. f. d. d. d. d.] so der dro, ener ditz, ener daz D der dritt dro, ainer daz, der ander diz K der tritt dro, ener daz M. Nû fehlt D. 26 seinen herren, ob er im nicht volget (volg KM) DKM. Und bis 29 vorhte, das erste, fehlen KM. 27 irn man D. muen so H. 28 verstet mich wol D. waz bis meine fehlen D. 29 Ir bis vorhte fehlen H. durch chainerlay D durch chain weis und vorht M. 30 den leib und daz gut KM. daz ist dir (eu K) vil pezzer KM. daz fehlt D. du läst dir D. 31 dich] eu K. 32 hin haben in der selben hut DKM. 33 het KM hiet D. stark rew nicht gehabt (gewunnen KM) DKM. 34 sie bis gezogen si hieten in hin in der selben hut D fehlen H. Alsô bis 35 vorhte fehlen KM. 35 all die welt D. vor der hut d. u. v. D.

36 an fehlt DKM. Då bis 37 hüeten fehlen KM. 37 in bis 38 heizet fehlen DKM, siehe oben Zeile 15. Sõ bis 39 heimlichen] und di ist

drivaltich und geschicht haimleich KM. Und si legent D. 39 drierleie bis heimlichen dreyer hand unrecht lieb an D. ir fehlt DKM.

60, 1 daz ir bis 4 unrehter liebe fehlen KM. minder H. 2 rehte fehlt D. 3 vil manig sel D. 4 mit bis liebe fehlen D.

of die erst ist KM. Dew erst unrecht lieb haizzet unrecht lieb des vl. D. in] ir H. 6 nåhen bis 7 wielt fehlen KM. nauhen H. zuo bis 7 wielt]. der aller weisheit weltig was D. 7 der er fehlen H. hern fehlt KM. der mer w. het KM. 8 und bis bråhte] gevangen, also daz er von KM. den] in D. unrehter lieb KM. 9 daz bis er fehlen KM. 9 geviel K. Ob er bis 13 då mite fehlen KM. ers H er ez D. 10 daz bis gote fehlen D. 11 so pflag D. darzuo fehlt D. 12 hut sich all die welt D. 13 habent D. då mite fehlen D. 14 Darumb lat nieht D. Da von lat dem vleisch nicht KM. allen fehlt DKM. oder] und D fehlt KM. 15 und mit une D. oder] und D fehlt KM. 16 nachen D. hæte er bis 22 tiuvel fehlen KM. 16 fruntlich H frümchleich D. 18 und hengent bis 20 fleisches fehlen D. 21 seht fehlt H. nu volgen D.

23 unrehtiu bis 24 der êren fehlen KM. 24 wil haben DM. 25 an friunden bis tiuvel fehlen KM. aber fehlt D. 26 habet ir] ist KM. ouch] ew D. der bis wirt fehlen KM. lies mêre nach 22, 9. 27 ir frawen DKM. wan die bis 32 êrlîn] die mit chlainen eren (erlinen M) aufmachet KM. 28 dan] nür D. tuchlein D. 29 ez] doch D. ew D. 31 sô] und D. ez] doch D. da mit ir D. 32 chlainew er D. 33 habe und ere KM. deste (dez D) baz gevallent fehlen KM. 34 iuch] ir so M. Nû fehlt D. 35 oder bis 36 schwener fehlen KM. 36 nieman] nain man D neinan K. nieman ist wol alte Conjectur; auf neinâ nein rathe ich deshalb nicht, weil es kaum zur Aenderung Anlass geben mochte, vielleicht steckt in der Lesart von D das richtige, vgl. die in der Gramm. III, 766 angezogene Stelle aus den Minnesingern. Man bis 37 lieber fehlen KM. Man fehlt H. torater D. 37 vil] nur D.

38 lieb töttet vil sele KM. då beschirme bis 61, 3 ist fehlen KM. alle fehlt D. 39 vater sun und auch d. h. g. D. alle samt D.

61, 1 grawleichen ainew D. 2 ie fehlt D. iemer mer fehlen D. 4 lag DKM. Pfî fehlt DKM. gar fehlt KM. daz bis 6 rât fehlen KM. 5 auch euwer D. lies mêre. 6 lâge fehlt M. die haizzet D. 7 trügenheit an fehlen K. 8 der mit trugenhait K. ain seinem chauffe D. 9 teubstal M depstal so K deuphait D. des unvolkes bis 11 guotes fehlen KM. und des D. 10 unrecht lieb hat zu d. g. D. 12 für fehlt K. der tiuvel fehlen KM. 13 gedacht im DKM. gegen got KM. 14 sel DK. mug gewinnen M mochte gewinnen K. 15 sel DK. der ain KM. 16 wolt da wenen D. wetruben so M. 17 hin bis herren fehlen KM. hin fehlt D. 18 al fehlt DKM. die lawt und die läwt und die chunichreich D. 19 got KM. 20 dû fehlt DM. Man sol mînen vater bis 22 mohte fehlen KM. 21 an meinen vater petten D. in læt] en laut H er log D. Meine Aenderung beruht zum Teile auf Matth. IV, 11, D hat willkührlich den später auszusprechenden Gedanken schon hier hereingetragen. daz er bis 22 mohte] Er mocht nicht ainen haller gelaisten D. 22 des fehlt M. 24 rehte fehlt M. armer dürstig DKM. 25 Pfi ir bie 62, 5 huote fehlen KM. und fehlt D.

- 26 gehaben D. chain sel engen D sieh zu 64, 33. 27 aber fehlt D. gar des teufels aigen D. 28 seinem willen D. du woltest D. 29 guts D. 30 daz u. guot] ez D. 31 verzweifelär D. parmung D. 32 hin fehlt D. 34 verleust D. an im niht D. 35 pfunt D. wan daz widerchern tut we D. er fehlt D. 36 niht fehlt D. 37 dreier lag D. 39 in der hut der ander D.
- 62, 1 enwege H ewichleichen D. der hell D. hellemarter D. 2 gewinnen D. 5 Und fehlt DKM. 6 lies tôde, alrest K aber erst M. uns hütten K. 7 aber fehlt D. got selben D. 8 Und bis wol fehlen KM. ez west D. vor vil D. 10 wolt DKM. morgent K. aber fehlt D. zu mir der fürst von der (fehlt D) hell DKM. 11 Er bis 12 mir fehlen KM. 12 und also D. des morgens fehlen KM. 13 ze g. selben fehlen KM. 14 Nû seht bis 20 mügen fehlen KM. 15 des fehlt D. als D. 17 über werden D. ân bis 18 kint hinter 18 arm D. 18 Sie So D. 19 mügen an gewinnen D. 20 Darüber als wir KM. dâ] so KM. 21 an] zu D darzu KM. und bis sinne fehlen KM. wann wie H wann swie D daz M fehlen K. zwo tugent KM. 22 an gewunnen D wenden M benemen K. an dem t. D. am tôde fehlen KM. 22 dannoch bis 31 engên fehlen KM. 24 Merttein D. 25 chan D. dem teuvel D. nimmer laider D. 26 in ze scham disen teufeln D. 29 wolten leiden D. prunnen D. 30 durch bis 31 willen fehlen D. 31 die ersten D. die bis 33 diu fehlen KM. 32 an gewunnen D. 33 heizet] ist KM. 34 prächt DM. Ir hêrschaft bis 63, 5 niht fehlen KM. 35 aller D. 38 e die er so mit opfer und mit anbetten D. 38 der christen gelaub D. 39 und davon D. namen D. 63, 3 geben mächt D. 4 mag nicht b. r. vinden D. 6 seinen rehten g. D. 7 an rehtem k. fehlen KM. 8 nach volgen D. Swer bis 64, 8 mite fehlen KM. 9 waiz D. 11 lange stêt] gar vest ist D. 12 gut gruntvest D. 13 gar vast D. 14 wint und regen D. 15 auf sande folgt chetzer dein gelaub ist die gruntvest von sant D. der teufel ist D. 16 lies wint mit D, endenchrist H anterchrist D. 17 beschaffen D. 18 und euch D. gar fehlt D. 19 auf gelouben folgt ob ew chetzer zu sleichen mit unrehtem gelauben D. 19 sô sie fehlen HD. So sehr es den Anschein hat als ob die Worte ob ew chetzer usw. in H ausgefallen wären, so bin ich auch diesmal von dieser verlässlichen Hds, nicht abgewichen. Im Gleichnis hatte der Ketzer keinen Platz, der Teufel ist der Wind, der Antichrist Regen und Guss. Schon oben Zeile 15 hat D den Ketzer hereingebracht. Das sie in Zeile 19 beziehe ich auf Teufel und Antichrist, die Sätze, welche mit 20 und so beginnen, widerholen nur im besondern die Thätigkeit der in sie Zeile 19 zusammengefassten Subjecte. willen H. 21 plan D. die wind D. ot vest D. 22 Anterchrist D. die regengüzz D. 23 daz ir wolt lazzen e totten D. 24 chämt D. wære ez ob D fehlt H. 25 daz fehlt DH. 26 pringen D. 28 sô fehlt D. 30 des morgens als D. und so ir euch des nachtes niderlegt D. 31 nur dawtsch D. 32 eht fehlt D. Und ir layen wenent D. 33 etelîche fehlen D. daz] wie H. durch stuppe gedacht D. 36 an dem DH. 37 aus D.
- 4, 4 daz in etleichen D. als ainer D. 5 allez daz daz D. für ez] dar D. 6 dester minner] daran icht D. mynder H. 7 eht fehlt D. 8 toret D.

9 ouch fehlt DKM. hüeten] sein und euch huten K. 10 lag da K einen fehlt M. den hohsten man hin K. 11 seht bis 12 was er fehlen KM. 12 rehte fehlt DKM. 13 und man bis 15 er fehlen KM. muss H muez D. 14 an gewunnen D. 15 do er K der da D. 16 grozze vorht D. vor fehlt D. Unser bis 18 brahten fehlen K.M. 17 ims D. 19 der geding M. Wê bis 20 mite fehlen KM. daz bis und fehlen D. also machten si da mit D. 21 verzagt D. und sprach ich han verchauft daz unschuldig plut D. 22 lief er hin DKM, 24 zuo fehlt beidemale DKM, fürent si DKM. 25 vergezzen s. fehlen DKM, wan fehlt D. sie die DKM. daz bis 26 wirt fehlen KM. 26 und legen si KM. alle fehlt KM. 27 und die angst D fehlen KM. den menschen also grauleich D. alsô bis 28 rehte] daz der mensch KM. 28 er D. verzweifelt D. 29 Wan bis 32 hüeten fehlen KM. 30 ist] wirt D. 31 Wan bis verzwîvelt fehlen D. 33 nû fehlt DKM. da chund (von künden) ich ew den pesten rat fur Dda (fehlt M) chundet (chund M) ich ew guten rat (da M) für geben KM. Wie hier das verbum kunnen nicht mehr als Begriffsverbum gefühlt ist und zu Aenderung Anlass gab, so oben 61, 26 mugen. 34 den diu bis 39 got fehlen KM. mêr fehlt D. 35 all pezzern D. 36 geben D. swartz munich D. 38 Nu secht alle samt ob ir wiederholt nach niht D. so merket. den worten D.

65, 1 welich] werleich DM. wie ein gut r. K. 2 mindern H. und schult DKM. ir fehlt D. iuch fehlt K. daz M. heut daz D. 3 daz bis 4 minnert mit wiu K fehlen M. 4 der ubeln tat D. und fehlt DM. 5 und nach bis 6 staten fehlen KM. 7 ubeln tat D. 8 ain wag D. also allez daz so D. 9 ersiht K. daz almusen D. 10 und gebet daz gebet D. und vasten fehlen DKM. maniger handel ander KM. tugent und guttät D. 12 halt] aber DKM. merre K. danne der guoltsete fehlen K. 13 dann H. wan fehlt D. also D. 14 s. rosenvarbez plut D. ouch fehlt DKM. wan bis 15 und fehlen KM. iuch] uns D. 15 und gewinnet D. ewer K. 16 so KM fehlt D. in der ersten bis dritten fehlen KM. 17 des teuvels D. Karol] Sarel K Sauel M Saul D. 18 in lagten D dem lag leiten K. am tôde fehlen D. 19 von beidemale DKM. ander guttet DK. 20 ûf hôher] uber al H. muosten fehlt D. selbe fehlt H. 21 Tripine D. dem guoten fehlen KM. quartino H. dem des DK die M. die tiufel M. 22 lagten M. an dem DKM. Dû] vil D. 23 vindest an mir niht KMvindest recht nichtes niht an mir D. ist] sey D. samt fehlt KM. gepuzzet des helf uns got daz (auch K) uns daz (auch M) widervar Amen KM. 24 wider var und allen menschen und mir D. einen menschen fehlen D. 25 allen samt] mir und ew und allen menschen D. unser bu Kristus fehlen D. Amen fehlt D.

# XLIII.

66, H 24<sup>b</sup> D 71<sup>a</sup> K 35<sup>b</sup> M 29<sup>b</sup>. 2 also M. erbietent] habt gearbait zu D M. 3 ir sy M. arbaiten zu D M. gotes dinst M. 4 sant fehlt M. mer ernst D M. zu gotes dinst M. 5 sünden] frawden D M. 6 zwaier hand D.

sünd DM. Der] dew M. ain haisset M. 7 fods. und — tegleich sund M. die ander M. haisset D fehlt M. die dât. s. h. d. heizent fehlen M. 8 darumb nicht D doch darumb nicht M. 9 alle tage] tägleich DM. Nû fehlt D. 10 als D so M. 11 als des staubes DM. sunn D. und dâ von bis 12 sünde ist fehlen M. 12 Ez bis 13 wære] davon mag niemant gar an sünd auf ertreich gesein M. 13 ertriech D. 14 u. her u. u. frowe M. und etleich DM. geistlich fehlt D. menschen M. 15 möhte bis behüete fehlen M. möhte] wil nicht D. etleich wil davor D. 16 der aber wenig ist M und ir ist aber wenig D. 17 gehutten D. Aber bis behüeten fehlt D. 18 und darumbe bis 21 gesîn fehlen M. 19 gesein D. 20 sô getâner fehlen D. 22 Jedoch bis 24 mac fehlen M. 23 ist gar gut D. 24 in die helle darumb D. Wan bis 26 und fehlen M. 25 nimmer ze hell D. 26 tet aber ich nur M. todsund M. darumbe fehlt M. 27 müeste ich] ich fur M. tætlîche] teglich HDM. sund oder welches sind todsünd D.

67, 2 wan DM. daz ich spræche fehlen M. 3 und daz einiu fehlen DM. Ich bis 4 alle fehlen M. mächts D. 5 alsô fehlt M. als bis 6 sî fehlen M. 6 noch nicht D. gesagen mag D. sagen fehlt H. Ich wil euch doch M. eu doch D. 7 gemeiniclichen fehlen M. aller fehlt M. 8 tuont] trait H. in bis und fehlen M. Die bis 9 werlte fehlen M. die uns tunt  $\vec{D}$ . 9 und haben M wan si manig t. s. ze hell habent pracht D. 10 in bis und fehlen M. und fehlt D. got wezaichent si M. 11 erzaiget H erzaigt auch D. an dem w. M. der hiez fehlen M. 12 wat D gebant M. Den bis 13 hin fehlen M. zu dem sprach u. h. D. 13 sprach er Da sprach got M fehlen D. und fehlt M. 14 an bis vor fehlen M. stiern D. 15 achsten H agsten M hakchen hakchen so D. 16 gên fehlt H. unser herre fehlt M. 17 zu in M. mir fehlt M. mein zaichen D meins zaichens M. 18 frouwen bis 20 tragent fehlen M. 19 nicht leben noch genesen D. 20 mein z. D. und fehlt M. 21 ez, sy erlugen vil leit M. hin in weizser w. D. und bis 22 mortexten fehlen M. 22 ir fehlt D. morthakehen D. 23 zaigent H. rehtel gar M. alle bis 25 machete fehlen M. 24 als D. all vol D. 25 die fehlt D. da fehlt D. 26 vil waren ermordet und da lagen D. 27 im DM. gar harte fehlen M. 28 gar laut DM. uf fehlt M. 29 sprach d. w. fehlen M. sein DM. ein niht fehlt M. so sprach D. 30 got M. slach bis alle] slag od dar, mort ze tod D schlacht mir si alle M. slach das zweite slacht H, es ist beidemale zu lesen slaht. 31 waz meinte bis 68, 2 tôde fehlen M. 33 gegen D. daz zaigt da D. 34 leben D, Wolf dietrich B 459, 4 d. 35 irm leben D. Dâ] daz H. Dâ bis 36 schaden] daz uns sechs morder grozzen schaden tunt D. 36 alsô fehlt D. 37 hab wir D. 38 werden D.

68, 2 Nû wer sint die] Da pey seind uns wezaichent sechs ander M. alsô] an der sel M allen D. Owê bis 7 niht fehlen M. 5 den worten] und D. 8 Der erst m. der erst ist H der erst m. ist D der erst ist M. Ir bis 10 disem morder fehlen M. 9 allesamt fehlt D. 10 wirst D. 11 under bis und fehlen M. 12 Grôziu h. fehlen DM. seht bis er fehlen M. 15 nû seht fehlen DM. 16 seind D. hie fehlt D. zem ê. tôde fehlen D. 17 und aber D. allermaist frauwen M. a. d. fr. D. 18 machentz D machen ett H.

wan ez bis 22 ermordet fehlen M. wan ez recht nicht wenn ein tuchlach so D. 19 Pfi fehlt D. 21 daz himelreich D. 22 allesamt] all D.

23 Der ander morder ist auch ein ubel morder DM. 24 ir wurdet DM. übrig DM. dann unrechtew v. g. D wer unrechtew v. nicht g. M. 25 in den kl. D. 26 und darumb ubersehent sy manigez M. 27 ir undert.] in D. 28 Sie f. in fehlen M. Jâ] und DM. sie] in M fehlt D. ja wer D und wer M. 29 es fehlt D. Daz bis vorhte fehlen M. Auf vorhte folgt nochmals Si furchtend und gedenkchent in wer ich in so wernt si mir D. 30 ewer herren DM. 31 Nû bis 32 vorhte fehlen M. tuetz D. 32 tuend D. 33 sô bis harter] Ir sullt den mer furchten M. harter] mer D. leib und sel geben hat u. genemen mag D. 34 den der DM. niur bis mac] leib und sel mit nichte enphüern mag noch D. und] da von M. 35 Wan bis ermordet fehlen M.

36 pfi fehlt DM. ouch fehlt DM. gar ein M ein gar D. 37 er D. und darumbe bis 69, 3 allen fehlen M. 38 rehte fehlt D.

69, 1 hat ein gar D. 2 vil mortl. exte vil mortleich hakchen vor allen D. Der tuot bis 3 allen fehlen M. 3 und der M. 4 då bis 5 tuot fehlen M. 5 Diu heizet fehlen D. unê fehlt H. ledig weib DM. 6 Da mit D. 6 und j. l. m. ermordet fehlen M. 7 Sô bis 8 schaden fehlen D. 10 mordhakchen D. und die bis 13 sîn fehlen M. Es darf nicht anders interpungiert werden, denn die sint ze hant in dem hôhen banne ist nur eine ganz nebensächliche Bestimmung in unserem Falle, wo es sich um die Aufzählung der mortexte handelt. 14 ouch fehlt DM. mordhakchen D. die yndert ist und die der m. y. hat D. 15 wan alliu bis 20 sêle fehlen M. 15 di hiet an deiner marter zu vil D. 17 wie ein gräulicher morder D. 18 und der ein so gar grozz morthakchen hat D. 19 alsô fehlt D. flieschen allsamt D. beschaffen D. 20 und bis sêle fehlen D. lies vor disem morder. disen morder H disen mordern allen M. 21 vor unkiusche bis fleisches fehlen M. 23 dennoch D.

24 Der v. m. hat uns auch m. t. s. ermordet D Der v. m. nimpt auch m. t. sele M. 25 dâ bis 27 mordern fehlen M. 26 ist recht der aller ungewärleichst morder D. 28 Der fehlt M. 29 eine haizzet M. 4 heizet fehlen M. 30 deuf D. ein (lies einiu) bedahter w. einiu o wuecher] ainew ainew wucher D. 31 rechrab H voraub M. 31 pfander dingesgeber fehlen M. dingesgeber] zinsgeber D. untriu] ungetrew zinser D. 32 seinem M. ist ieman bis 37 nähen fehlen M. disen morder D. 33 wol H well D. nû fehlt D. lies der almehtige got. der alm fehlen D. 34 lug D. wil D. doch fehlt D. 35 unz an ewer end D. 36 disem morder entrinnet D. under lebenten teil vil nahen ermorder D. 37 er ermordet M. 38 und fehlt DM. 39 aygenschaft D. in der chlostern D in kloster M. über] an M.

70, 1 niezen] mezzen H. 2 Symoniace D Symoniate M. proprietare D. 3 sacerleyer H sacerlegie M sacrileger D. bistû i. hie fehlen M. 4 hair chen D. Ir rouber fehlen M. abprecher DM. deup und deupinn D. 5 Weder bis 6 lân fehlen M. 6 Du must D. ie M. dem fehlt M. und w. dez D. 7 oder] und D. 8 sô] da D. die fehlt D. 9 ez] aber DM. 10 und

ir bis 12 schaden fehlen M. rechrauber H rauber D. 11 wie grozen schaden tut der morder D. 12 und bis

13 morder fehlen D. der mordet auch v. m. t. s. M. 14 ermordet hat D. und ie bis 16 mortexte fehlen M. ye mit sunder D. 15 gar ungleich vil mordhakchen D. 16 er fehlt D. morthakchen D. 17 heiden fehlt D. und fehlt M. Ketzerie fehlen HDM. 18 morthakehen beidemale D. anderthalb hundert morder M. 19 Ir] ez DM. slahte] ley D fehlt M. ketzerey M. poverley D. 20 Ringler H fehlt DM. gassars H gassers M Karzawn D. Syfrider M Seyfrider D. 21 affrian D. maniche DM. lies des. sein D. 22 unvolkes DM. haizzet D. gar fehlt M. 23 niht] mich H. in den w. bis 28 ketzerie ist fehlen M. 25 ein chlaines mordhakchlein D. 26 der fehlt D. 28 m. d. chlain mordhakchlein D. wol da D. 29 gäeläwt D. iuwer] ir D. gar vil DM. wan daz selbe extlîn] wer das ain mordheckel niht, das da haist ungelaub wan daz, daz M. wan d. s. hakchlein daz D. 30 a. die die M. l. zouber. 31 an wârsagerinne bis 32 pilwiz und lyppen und an nachtvaren und pilwis und an so gethan gespott M, und an w. D, und an nachfrawen D. 32 gespüc gespot D. geloubent bis 35 umbe fehlen M. 33 ûf an D. 34 sacht du die zeichen D. dâ bî fehlen D. und gent ot nur mit zauber umb D. 35 und wildu DM. man fehlt D. mit zauber so g. D mit zaubern g. D. 36 sie H sym D. torn H. dâ fehlt DM. ain kunig nicht bezauberst (zauberstest D) DM. 37 wurstu D wurdestu M. nur ein paurn sun M. nur sein (seinen M) k. DM. 38 bezauberst D zauberst M. Sô bis her fehlen M. dew tauffen M. 39 so taufft dew ain tottenpain D.

1, 1 bezaubern D zaubernt M. Dâ] so DM. den fehlt DM. chroten DM. diu das zweite fehlt M. 2 chrisem M chresem D. mit d. h. gotlichen namen H mit dem gottes leichnamen M. 3 tät DM. 4 Wie bis wan fehlen M. 5 den fehlt D. nem D. Sie zoubert fehlen D. sô] wen M. 6 zaubert hin und her D. 7 vor der t. DM. 7 Sie z. nach d. t. fehlen DM. 8 sich fehlt DM. gewinnest] verdienest M. dem chind D deinen chinden M. daz si i. d. a. mussen sein M. 9 von deinem zauber D. 10 wirt von zauber D. zaubern M. 11 ainen H. her aus D. seinen H. 12 ströeins DM. ein st. DM. Sich bis 17 genemest fehlen M, dafür umb den gelauben gebinnest du nimmer mer ein guts ende. Si dest D. borwol niemer chaum D. reht] gut D. 13 gelauben D. zauber D. 14 dornt Hdoner D. 15 dorn  $\hat{H}$  doner D. oder daz du icht verprennest D. 16 erge D. daz du chain rechtes ende gewinnest D. 17 Daz war daz sei so D. 18 dich M. der fehlt DM. als M. 19 siben D. was bis übel fehlen M. 20 den k. D. vertreib er aus d. l. M. 21 dô fehlt D. gein D. 23 gein D. Nû fehlt DM. der stach DM. 24 Do ruften DM. 25 got M. Saul fehlt M. 26 Darumbe bis der fehlen DM. 27 lies von der sünde. nihtes niht] wegen M. 28 nur den w. M. 29 ist im H ist in D ist den got M. den fehlt D. zauber D. 30 N. s. ir dorfläut DM. Absichtlich ist dieses Wort von H nicht getilgt worden, sieh 70, 28, ob es nun durch Nachlässigkeit ausgefallen oder in y sugesetst ist, lässt sich nicht entscheiden. Für den Ort, wo die Predigt gehalten ist, ergibt sich nichts; doch darf vielleicht aus dem Umstande, dass Dorfleute im Juli anwesend sein konnten,

4

hakchen D. der fehlt D.

geschlossen werden, dass die Predigt an einem Sonntag gehalten ist. Maria Magdalena fällt auf einen Sonntag 1257, 1263, 1268. Unter Beziehung auf das unter 33, 8 bemerkte werden wir wol an 1263 denken können, dann fallen die Predigten dieser Sammlung in die Jahre 1261-1263. In diesen drei Jahren aber predigt Berthold nach den Zeugnissen 22, 23, 24 in Oesterreich und Mähren, und die hier gehaltenen Predigten lägen also in unserer Sammlung vor. Auch die Erwähnung von Böhmen 186, 28 könnte in Betracht kommen, fliehent H. oder bis 31 ungelouben fehlen M. 32 an maniger s. fehlen M. 33 zehen morthakchen D. 34 sô heizet und DM. 35 sô heizet fehlt M. So haisset auch ainew smekchen D. aine M. mortaxt fehlt M. sô heizzet fehlt M. und ainew haisset D. 36 einiu vor lougenen fehlt D. liegen in der peicht D. und fehlt M. 37 und ain M. sein heillige muter M. einiu vor bæsen fehlt D. pös D. D hat oben richtig gezählt, es sind nur zehn mortexte aufgezählt statt der siebenzehn, wie H verspricht. Hier zeigt sich aber wieder, dass nicht immer die "bessere" Lesart die echte ist, denn glücklicher Weise hat D siben zehen gleich nachher bewahrt. 38 Der mortexte bis 72, 1 tuot fehlen M. mort-

- 72, 1 morder D. und seinen morthakchen D. als M. 2 mug entrinnen M. niemant M. dis M disen D. 5 gar grawleich D greilich M. 6 Owê bis sint fehlen M. hakchen D. 7 aber fehlt D. mag genesen D müg genesen M. Alsô bis 10 genesen fehlen D. 8 hin fehlt M. 9 Nû bis 10 owê fehlen M. 11 got M. slaht DM. si ot D. sht fehlt M. mir fehlt DM. samt fehlt DM. 12 des bis seht fehlen M. han ich fehlen D. iezund vor manige M. mir und fehlen D. 13 und m. o. bis erm. ist und fehlen M. 14 zuo bis wissage fehlen H. do ruft D. d. w. das ander awe also D. 15 niem D. wider fehlt M. Da M. 16 Nû bis alle samt fehlen M. dez bis 18 erslagen fehlen M. das D. 17 do vor sprach fehlt D. gar fehlt D. 18 unmügleich vil vil ermordet was und erslagen D. wan all gassen zu Jherusalem lagen all voll totten D. 19 und die vier bis 21 herre fehlen M. hern Salamon D. 21 ein gut wort D, sach daz D. das da floz ain w. a. a. chirchen M. 22 got M. 23 werden M. 24 all die das D wen daz M. dâ] die DM. 25 wenig H manig M manigew D. 26 alle fekt M. 27 selber HD selben M. daz ir bis 29 ermordet ist] und habt so getan rew, da mit ir eur sel wider pringt M. 27 morthakchen D. 28 daz ist fehlt D. mit so D. maniger hand D. sunden HD. da ewer s. mit erm. i. D. 29 den dem M. den tod D. 30 Auf traget (D) folgt Awe nu waint all den tod den ir da traget D. 31 und wert wider lebendig DM. durch den bis 38 tragent fehlen M. 32 nider sei g. D. ste D stend H. 38 so lang untz daz D. 35 nach gots genaden D. 36 das ir es nimmer mer getun welt D. 37 begiengd D. 38 tod D. mit augen D.
- 73, 1 wegiesst M. hunde] heut D. tiuvel fehlt D. Jâ bis 4 ougen fehlen M. 3 der ein schaden tun wil in einer chuchen D. mit ainem haizzen w. D. verprüe wir D. 4 und fehlt D. 5 sâ fehlt M. 6 nû fehlt D.M. und fehlt H. 7 tag D. Daz bis 8 var fehlen M. uns das allen D. 8 dez verleich mir und ew der vater und der sun und der heilig geist Amen D des hellf uns got Amen etc M.

#### XLIV.

- 74. H 29a D 76a K 37c W 83d M 30d 1 got M. hett M. 2 des meres griez M dem mer gries D. gemachet] gegeben M geben D. 3 dâ fehlt D. riet H ret D rett M. 5 sey D. man lonet bis 6 verre fehlen DM. 6 vor des jungesten tages ende D. 7 starken frawen lon wirt gar edel D. starken frouwen wirt fehlen M. der lon wirt M. 8 port M. zuo dem DM. Der Spruch ist aus Prov. XXXI, 10, 23. 9 die fehlt DM. got M. und sie ist genant sca. M. M. D. und sie ist sancta] an M. ist fehlt H. 10 wan do DM. 11 an der waren vor minne fehlen M. unsers bis 14 hete fehlen M. 12 verren und von fromd vor d. j. e. D. 14 si auch D. 15 mit fehlt H. übergrosse H. übergrozzen frawden D. Nû ist bis 20 gewan fehlen M. 18 des nicht a. n. D. 20 gewan] begie D. 21 obern fehlt M. ze fräuden D. 22 ob sy mir volgent M. ich bis hiute fehlen M. 23 daz daz D. ir sy M. 23 samt fehlt M. zu himel kemen M. da mag niem hin chomen DM. 24 ane bie kint fehlen M. 25 haben an im D. und bis dar fehlen M. auch dar D. 26 ir der M. chumpt auch nimmer dar D kumpt dar nicht M. ir fehlt DM. 27 zweier fehlt DM. auch nicht D kumpt der nicht dar M. Und bis
- 3 himelrîche fehlen M. 1 der ir drew und des vierden nicht hat D. 2 also nicht dar chomen D. ganz hat D. 3 gein himel D. nû fehlt DM. 4 nur vier DM. sô bis 5 himelrîche fehlen M. 5 etbo M. ir zechnew haben D. 6 zwelifew D. 7 Owê b. B. fehlen M. schold wir D. 8 Nû hæret fehlen M. weschiden M. Då fehlt M. rehte fehlt M. 9 ie fehlt DM. gesait han D gesacht habe M. allez fehlt DM, waz DM, unz her D unz nun M. und oder M. 10 all predig M. ir ie DM. gehoret M. gehæren sult] gehortet M. 11 von mir bis priester fehlen M. von dhainem pr. D. samt fehlt M. 12 số fehlt DM. und vart zu himel M. 13 ze himelreich D. Ich bis 32 behalten fehlen M. 14 hin für D. unz D. 17 legt si recht in ewer sel und en vollen in ewer herz D. 18 mêr fehlt D. 19 des himelreichs D. nimmer D. 20 noch nimmer predig gehorett D. Wan bis wart fehlen D. 21 wurd D. ze himel D. 22 samt fehlt D. 23 behalten D. diser D. 25 munt niempt D. von mit D. 26 sie fehlt D. sehen D. 28 in fehlt D. den worten fehlen D. 29 der ez unz her D. hab D. 31 sie ez D. hin für D. Und fehlt M. 32 ir aber M. 34 (er trug D) sein avgen purd und sein (avgen fehlt M) chräutz (trug er selb M) DM. Af im fehlt D. 35 dort bis stêt fehlt M. stet do H fehlen D. 36 die . . . . giengen DM. 37 dem alm. fehlen M. 38 als er auch D. die marter D. 39 im fehlt D. mit das zweite fehlt M.
- 16. 1 und der unserm herrn also nach gen wil ze himelreich D und der also gut (so) nach gen wil M. 2 der bis gân] der muez ain chrawtz haben DM. 3 Die in der Hds. nicht bezeichnete Lücke ist in D folgendermassen ausgefüllt (und swer auch nicht ein chrawtz hat) an dem jungsten tag, als got selb, der chumpt ze himelreich nicht. Wer aber ein chrawtz hat an dem jungsten tag, als got selber, der wirt behalten, wann man trait unsers herrn chrawtz für (an dem jungsten tag ze PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

gericht). In M (Und wer auch nicht ein chrewtz hat) an dem jungsten tag als got selb, der chumbt zu hymel nicht, wer auch ein chreiz hat der wirt wehalten, wan man tregt gotes chreiz für an dem jungsten tag. 4 gerihte bis für fehlen M. Nû seht fehlen M. 5 also liecht und schoen D. rehte fehlt DM. 6 und ist bis 9 kint fehlen M. 7 leichtet D. 8 er sei reich oder arm gelert oder ungelert D. 9 Auch hier haben wir, trotzdem HD sie nicht bezeichnen, eine Lücke anzunehmen.

11 Da M. yeder mensch D. von den vier ortern D. 12 die da DM. nutz M. 13 swer denn sein chrawtz hin (her M) fur trait und gepeiten (gepietten M) mag DM. 14 dem ergaz got] we dem D. 15 ward geporen DM.

17 daz ander bis 20 daz hôhe fehlen M. breiten Weinhold mhd. Gramm. S. 439 H prait. D. ist fehlt D. 18 ward gar tief in die stain gestozen D. 19 zu dem D. 20 auch sein höch der tugend D. 22 sind chomen DM. des selben ortes D. hat H. holt D fehlt M. 23 andern ort allew drew gar D. und gar fehlen DM. enhilfet DM. 23 werd D. verdampt ewigkleich M. 24 zuo der bis 25 sêle fehlen M. 26 ort fehlt D. l. gemartert. 27 gehengd D an gemacht M. an bis ort fehlen DM. 28 und diu bis 77, 3 gloube fehlen M. 29 do D. hant H. von dreien sprachen D. die selben drei sind die edlisten sprache die die w. h. D. 30 siben und sibenzik D. 31 edelist D. 32 latein ist davon die edelist D. 34 da von fehlen D. edlist D. 35 tauel D. 36 an daz christenort so D. 37 si muz D. 38 und bezeichent bis 77, 5 dinc] und bezeichent auch, das die tugent daz hochst dink ist, daz die welt ie gewan oder ymmer gewinnen schol und hat ain mensch der selben tugent nicht, ez chumt nimmer in den himel. die hoch des chrawtzes daz ist die hoch des gelaubens, wann christenleich gelaub ist gar hoch uber alle christending D.

77, 2 wan fehlt H. hôhe] hæht H. Vor Das ist steht Pey dem selben ort ist uns wezaichent die hoch des gelauben M. 4 und bis 5 dine, das erste, fehlen M. begreufent H. 5 mugen D. 6 weder gesehen mag noch geh. 7 niht hoch grüpeln D. ze vil fehlen M. gruppelen H gruppel M. in d. heiligen Kr. D. Ja dw scholt auch nicht D da solt du auch nicht M. 8 darinn graiffen D ein greiffen M. 9 und bis müge fehlen DM. 10 all abgewaschen mug DM. 11 recht darob spricht M. darobe doch D. 12 geornet D. 13 menschen M. einen menschen v. seinen s. e. m. D. 14 warer got und (warer D) mensch DM. 15 bedakchter D. ainem M. oblat DM. allem M fehlt D. 16 vil fehlt D. 16 gaun H. grupeln D. grübeln u. gr. fehlen M. 17 getun DM. 18 mac fehlt D. ouch fehlt M. vil gar DM. tun M. und mac bis 19 getuon fehlen D. halt auch M. 19 des] der D. 20 raut H. Davon sult ir es D. allez samt] recht D. samt durn. fehlen M. und niht bis 25 dar fehlen M. 21 grüpelen DH. 28 Sie fehlt D. 24 nu gar hoch D. Und fehlt D. der fehlt D. 25 des hohen g. D. 26 den alm. fehlen M. und fehlt D. 27 chain ler M. Swer bis 28 leren fehlen M. 28 lernen H. 29 heimlichen H. und fehlt M. das D. sult ir nicht gelauben H. 30 nicht hören D. und wellent bis 37 hoch ist fehlen M. 31 lernen H. daz ir chetzer von in werdet wan

ez sint auch selb chetzer D. 32 Ey nummer dumminamme D. lanc] laut H. so ir die läut D. 33 dann nicht an daz liecht D. 34 Dâ ist bis 35 löchern] Das ist ewer gelaub und darumb mugt ir den hochen glauben nicht gelernen, nur den hochen (so) gelauben in den wincheln und in den vinstern wincheln D. 36 der hoch gelaub und der liech D. und fehlt D. 37 wol und gern D. halten] haben D. hôch] stark D. 38 und ir schult D ir sult M. halt fehlt M. als M gar D. und stark fehlen DM. an cristen gelauben D an ewrem D. 39 e liesset DM. und ob halt D. entterkrist M anterchrist D.

- 78, 1 christem gelaubem D. 2 kæmet] chert M. und welt bis 9 selbe fehlen M. nû fehlt D. 3 wolt haben D. posleichs gleibleich D. 4 ob] und D. nû fehlt D. mêr fehlt D. 5 ain ort D. 6 wie ir ain ort des chrawtzes vil wol habt D. 7 dann auch D. 8 So hiett ir ez dann allew vierew, so habt ir ain chrawz als got selber D.
  - 10 daz ander ort ist daz prait, dez chrawtz hin und her, daz ist die prait D. Wan bis 11 breite fehlen M. 13 wer HM so er D. chumpt DM. 14 der alm. fehlt DM. zwai örter D. 15 Nû welhez bis 17 hân fehlen M. 16 orter D. so so recht ain ichleich D. 17 christen mensch D. daz das ain opfer ist das M. ein ieg. k.] du M. alle tage fehlen D. 18 gedenchen schol D gedenken solt M. iemer bis guotes | yndert oder ymmer was gedenchen gutes von got D ymmer etewas ged. g. v. g. M. Des bis 19 gedenken fehlen DM. 19 und vor des fehlt DM. das D. 20 biz] peicht so D. tu ez DM. nû immer mêr] aber doch M. 21 ir] er D. iemer fehlt M. gegen got zu dem ersten gut gedänkeh hab D. 22 zu got M. immer mer M. 23 zem êrsten bis 24 were fehlen M. gedank D. 24 an got D. mâle fehlt D. Da mit HM damit so D. 25 mite fehlt DM. dritten andern D. so fehlt M. mit wainen mit venjen hinter mit villat D. Bei der Uebereinstimmung von HM habe ich nicht geändert. Das Beweinen der Sünden neben beten, fasten, Almosen geben, Geiselung verlangt auch die Dichterinn des jüngsten Gerichtes, Fundgr. I, 201, 11. Diemer Gedichte 288, 18. 26 ie] ja H. 27 des mensch stat so H dez mensch stat hat D und so sollte es im Texte stehen, rehte fehlt DM. 28 gebt DM. dem alm. fehlen M. die D. 29 noch grozzeu guttat volbringen mag D und grozzer guttet ze tuen M. 31 gedenken an got M. 32 Der bis 34 himele fehlen M. Der] daz D. und fehlt D. 33 und hat ye mer frawden oben auf in dem h. D. 35 sylben (so) und sibenzig M. ieden D. 37 Vi H fehlt DM. machtn H. 38 oder der kneht DM. 39 doch ie M. reht bis gote fehlen M. durch den alm. g. D.
- 1 tuet DM. als vil M als vil und D. und bis 3 dienen fehlen M. 2 habet fehlt H hinter vîretage D. 4 sî fehlt D. ez fehlt D. tötleich sunde D. 5 tu D. davon D. Jâ] Si D und M. 6 n. mer M. sünde fehlt H. 7 nieman] dir nicht DM. Diu bis kint fehlen M. dann di D. vor fehlt D.
  - 8 Und fehlt D. daz got bis 9 wil fehlen M. 10 Do pracht man im M. 11 der mensch DM. Sô brâhte bis 13 geizhâr] der gold, der pfell, der kuppfer, etlich gaiszhar M so pracht der gold, der pfell, so pracht der kupfer und der rots lösch und etleich gaishar D. 13 Seht bis 16 daz

fehlen M. 14 ie darnach und ir volpringen möcht D. swie bis 15 bringen fehlen D. 16 der ditz D. nû fehlt DM. und ir müget fehlt H. der golt bis 18 bringe fehlen M. 19 ir . . . habt M. daz er an d. j. t. auch d. a. o. h. D. ort des chreuzes M. 20 die br. d. k. fehlen M. 21 aines z. d. rechten h. d. a. z. d. tenken (lenken M) h. DM. 22 Und ist D und M. danne fehlt D dem alm. fehlen M. 24 der breite fehlt D. alsô] so DM. 25 ouch das erste fehlt MD. 26 der e. k. fehlen M. 27 grozz gab M. 28 der chün. auch etwas D. Wan fehlt DM. 29 zu gericht M ze richt D. ouch fehlt DM. 30 der künic bis sint fehlen M. ist die k. D. 31 jungesten fehlt M. beide fehlt D. 32 unmugleich D. ob er D. 33 Darumbe sol M. ouch fehlt DM. dreu opfer altag M. zwei opfer H. alle tage fehlt D. 34 Sô habet bis 38 got fehlen M. ouch fehlt D. und daz D. niempt D. als wol fehlen D. 38 an dem alm. g. D. êrste fehlt H. 39 von ew haben wil D. daz ist daz ir sult ere erpieten M.

80, 1 pieten schult D. ist DM. 2 an ewer chnie DM. 3 diu fehlt DM. ouch fehlt D. ouch bis 4 gar fehlen M. 4 und durch iren willen almusen geben M. ir ir DM. 5 eren mugt getuen M. daz bis müget] ie nach euren staten M. und ir mugt D. 6 damit M. ouch fehlt D. eren D. 7 ouch daz fehlt D. ouch fehlt M. liebist D. daz bie 7 müget fehlen DM. 8 und ir kunnet D. unser bis 9 dinge fehlen M. halt fehlt D. 9 dinge fehlt D. nimmer DM. lieberz bis noch fehlen M. lieber D. sô bis 10 dinge fehlen M. sam D. 10 sey D. als M. todsund D. 11 lasset durch unser frawn willen D. Sô bis 12 gedienen fehlen M. ir H ir ir D. 12 ouch fehlt DM. 13 als si hoch ist D als si doch ist M. 14 himel M. 16 dritte fehlt HM. Daz dritte dannoch so schult ir zwai haben, daz dritt ort an dem chrewz D. Der gemeinsame Fehler von HM weist auf das skizzenhafte des Conceptes. 17 in ainen stain gestossen M. 18 vor nîde bis 19 gîtekeit fehlen D. und vor M. 19 und fehlt M. und vor g. M. under bis 20 sünden fehlen DM. 20 Nû bis 23 komen fehlen M. 21 sæligen fehlt D. 22 himelriche fehlt D. sullent fehlt D.

25 ouch fehlt DM. unmügelichen fehlt M. gar lieb und unmugleich lieb D. an dem chrewtz DM. 27 sô das erste fehlt DM. haben fehlt H. und hab D. 28 so so D. 29 zem êrsten fehlt DM. am kriuze fehlt M. 31 zwei o. p. alle tag tagleich D. 32 mêr fehlt D. iemer mêr fehlen M. tiefen fehlt D. sünden bis 36 habe] des helf uns got Amen M. vor todleich sunden und vor tieffen, als mainait D. 33 und fehlt D. 34 chauffen D. antwerk und stelen D. was ot D.

# XLV.

81, H33b D81b K39c W89b M32b 1 den genaden HD. 3 wan] an DM. got M. gar und gar D. 5 als genäd. bechert D. als s. Paulus fehlen M. wart bis 7 gote fehlen M. und fehlt D. 6 menschen fehlt D. 7 Gottes genäd M. an im M. 8 vil zu d. g. M. 9 wir haben bis 10 danken fehlen M. 10 gar vil genaden D. 11 verlorn warn D. 12 in dem par. fehlen M.

XLV, S. 81-85. 597

13 funfzehen D. niur bis sünde fehlen M. ain s. D. 14 den selben zeiten M. selben fehlt D. funfzehen D. die bis 15 varn fehlt M. 15 samt fehlt D. 16 sô bis 17 dar fehlen M. 17 doch dar D. Die ubel waren die furen in die pittern hell und miezzen nu ymmer D. die furen in die pittern helle und die M. 18 mêr fehlt D. t. sünde teten DM. 19 die vuren in d. v. M. unz daz M. 20 prunnen M. Sô bis 21 helle fehlen M. 21 an rueften M an gepoten und gerueften und gewainten D. 22 wainten M. 23 got M. der fehlt M. zurnat D. eht] alz D. funfzehen D. 24 ain DM. Sô] und M eht fehlt M. 25 ze himel DM. swie bis 26 niht fehlen M. E wi D. got geflegten, gepoten D. 26 daz halff allez nicht D. unz fehlt D. dô fehlt DM. 27 und fehlen D. auch den alm. fehlen M.

- 82. 1 und bis 2 biten fehlen M. pitten unsern herren gar fleizz. D. 2 erbund M. 3 số fehlt M. so chäwsch und so gar rain D. also volchomen D. 4 nymmer mer D. chund D. uf bis 5 erde fehlen M. 5 also fehlt M. also gar D. 6 der alm. fehlen M. da fehlt M. gerner DM. 7 dan bis 8 selbe fehlen M. fünfzehn D. jaren fehlt D. 8 der selb mensch was D daz was M. 9 als gar volk, an M. got D. 10 halt fehlt M. mensch gerucht von ir ze werden D. 11 Und die bie 14 danken fehlen M. 12 mêr fehlt D. sein gewesen D. 14 gar vil D. wer wir D. gar verlorn D. 15 er ez H. genaden DM. 17 machte bis und fehlen M. chostat D. 18 unmügel. fehlt D gar unm. fehlen M. Nu seht bis 22 brahte fehlen M. din vor koste fehlt D. chostat D. 19 denn all die güldein perg D. 20 allez daz vor silber fehlen D. 23 chostat D. sunn oder m. oder st. D. Sie bis 24 in und M. 24 diu s. erz. fehlen M. all die welt DM. 25 halt] aber D. er fehlt D. 26 gar fehlt M. Er bis 29 und fehlen M. 27 engele fehlt D, Schluss der Zeile. 28 yndert datz h. D. ober H obristen D. 29 nidristen D. Michachel D. und wer Gabrihel M. und Raph. DM. 30 cherubim u. seraphim D. noch all die n. M. alle samt bis 31 alle] zu einander M. 31 alle die D. über die erzney DM. 32 machtens D mochten si M. all als wol nicht D alle nicht M. als bis 36 not fehlen M. 33 hat fehlt D. drein D. 34 ouch fehlt D. warhait D. halt gar hart D. 35 Seht im wart alsô we darob vor hunger und vrost D. 36 und hinter froste fehlt D. und von maniger hand not D. hant H. im bis 37 obel disse erzney kom got als hart an M. 37 drob D. daz er bis 38 todes vor hunger und frost und er starb des pittern todes D. das er plutigen sbais switzt M. 38 halt auch M. hinz daz M. starb M. 39 Und bis
- 33, 3 kraft fehlen M. 1 sint fehlt M. genäsen D. 3 grozz D. und welchen christenmenschen M. die werdent mit recht M. daz bis 4 ob ez] der wirt M. 4 daz er D. nymmer M. werde D fehlt H. 5 Und swie bis 8 gebe fehlen M. 6 chostent got D. 7 sie fehlt D. 8 so schol D. 9 niht bis sus] umb sus geben M. und fehlt M. 10 got M. verlihen hat DM. den hat er ez umb sust geben DM. 11 daz bis geben fehlen D. daz bis 84, 8 nütze fehlen M. Und fehlt D. 12 noch bis 13 koufen fehlen D. 14 unmüglich ist daz D. 15 werd D. nihtes fehlt D. chan D. 17 daz himelreich D. 18 yeder D. geben D. 20 gelauben well D. 21 wil

- fehlt D. selbe fehlt D. hât fehlt H. gem. hat D. 23 niem D. 24 engeln D. himel D. 25 getraut si D. 26 hab D fehlt H. als ich bis 27 wil und fehlen HD. 29 mêr fehlt D. 30 niur fehlt D. siben] selb D. 31 haben D. habent D. 32 den fehlt D. 33 doch fehlt D. mêr fehlt D. 34 ouch] halt D. 36 er g. ez dann D. von fehlt HD. alle HD. 37 ir D. gar lieb D. 38 chain zweifel D. 39 der] ein D.
- 1 edelstain D. ain würz da die ärzt mit umbgent D. enhab D. hab oder die D. der arzt D. 2 grozz chraft D. 4 der gegen D. 5 behalten D. sag D. 6 denn ir chraft D. gar fl. D. 7 mêr fehlt D.
  - 9 die geit D. 11 begangen bis sünde fehlen D. ie geban oder beging M. und fehlt D. 12 als im die recht erzney zu dem ersten wirt D.M. im sind M dem sind D. vor got vergeben D. 13 wer D. 14 nû] ew D fehlt M. 14 euchs D euch die M. sie fehlt H. man si DM. 15 der fehlt D. die hat von got die chraft M. 16 melchen so H. nimmer M. mêr fehlt D. 17 siecher M. wider all sund und wider alle tufel M. wider all sünd und untugent D. 18 w. all teufel D. wider das fleisch und wider alles DM. 19 Die bis 20 und fehlen M. ander fehlt D. 20 ouch fehlt D. iegl. m. fehlen M. 21 drit D. wol fehlt M. 22 Din bis ofte fehlen M. dew wirt oft ainem menschen D. 23 gar oft gein bereiten D. und wirdiclichen bis 24 enphähen] mit andacht M. und wird. fehlen D. 25 diu dritte bis 28 ist fehlen M. 26 in an D. 27 gein der minn D. ey wie ein ertzney die ist D. 29 sô fehlt M. grozz tugent M. wie ein DM. die M die selb D. 30 sûr] swer D. den bis got fehlen D. den bis 31 obe fehlen M. 31 drob D. 32 daz bis 33 heete fehlen M. 33 af im hete begangen hiet D. 34 wurd ze recht DM, schulde und fehlen DM. 35 als oft vergeit im got a. s. s. D. ouch fehlt M. 36 sîn sünde fehlen M. swem] wenn H. 37 Die bis 38 dise f. erzenîe fehlen M. 38 die funft erzney D. und der M. bedurff wir D. 39 wol ze r. n. D. muezz D. und alle M.
- 85, 1 choment M. die s. und die DM. 2 die sol D. 3 mans D. Der bis 4 nement fehlen M. den der H. dem schol man si auch nicht geben D. 4 der fehlt D. 5 die funf DM. 6 habent bis 8 zweien fehlen M. eht fehlt D. 7 von recht D. darf D. 8 sie fehlt D. her fehlt M. sagen fehlt M. 9 wie man DM. Hætet bis 11 bant fehlen M. 10 bedorft D. ew se D. 12 erst erzney D. 13 die heilig t. DM. Und] wann DM. 14 himelischen fehlt D. und bis 15 wurzelîn fehlen M. und fehlt D. welches dir aines D. 15 die t. n. recht D. 16 da fehlt M. z. der t. u. etäte fem. DM. 17 da tut DM. dô fehlt M. 18 ein fehlt D. ainen juden M. da tauffet D. die vor schuoler fehlt H. 19 ein jud. fehlen DM. sie vor spr. fehlt DM. wir sullen den j. t. DM. 20 stozzent in D stozzent sie M. in bis niht fehlen DM. in ain wazzer in ainem gespött und sprechent also (anders M) nicht DM. 21 spriche bis er fehlt M. sult ir M. 22 der då bis 24 er toufet zu der tauffe M. daz er bis 23 sol Er schol ernst und andacht haben, der da tauffet D. 23 daz er im den christentum recht geb D. innen des fehlt D. 24 in M. tauffe H. 25 ainvalt sein von wazzer M. Man sol fehlt M. in fehlt M. tousen bis 26 sol ouch fehlen M. 26 niht noch M. sin bis âmeizhûfe fehlen M. ammaizhauffen D. 27 aschen

HDM. noch erde bis 27 wan fehlen M. 27 in aller welt D. wan fehlt D. 28 himelwurzel D. daz fehlt M daz ist fehlen D. mit nichte nicht D. 29 denn DM. mensch] chind ein mensch D chind M. Ez sol] und D fehlen M. sin fehlt DM. 30 ein wachs oder ein totenpain D. ein vor holz fehlt M. noch ein tôtez bis 32 mensche fehlen M. noch chain totez m. D. 31 in d. werlte fehlen D. wan] nur D. 32 chind D. 32. 33 Ein frosch] der M. 33 muzz doch M. ein holz muezz ein holz sein D. ein chrot muezz ein chrot sein DM. 34 Unflät bis 35 mensche fehlen M. aller welt D. nichtes D. dann D. 35 chind D. himelwurzel D. 36 der alm. fehlen D. 37 daz man bis 39 rehte fehlen M. der wort D. 38 selbe fehlt D. Auf gesetzt hat folgt die schol man recht sprechen, daz man der wort icht wandel, wann recht als si got darzu gesetzt hat. dew schol man recht sprechen, daz man der wort ich wandel, wann recht als si got darzu gesetzt hat. so D. 39 ouch fehlt D. sô] sol D. sprechen HD. in des M fehlen D. sô] und M.

6, 1 sprechen die D. diu wort fehlen D wort fehlt M. 2 vor sprechen M. vor dew e D. niht fehlt DM. 3 Rehte bis 6 lernen fehlen M. inner D. 5 wan diu] und daz D. und lernen fehlen D. 6 danne an fehlen D. 7 der] einer DM. alsô] denn DM. disen] den DM. 8 vaters H. sun H. 9 dich in fehlen H. in dem n. D. oder fehlt H. 10 oder bis namen fehlen DH. niur] wann D. 11 geschieht D. die vorht habt D. 13 ouch fehlt M. ouch alsô fehlen D. helfen also M. oder vor swen fehlt DM. 14 daz] ez D. fürchtet M furcht D. 15 daz ein chind sterb DM. 16 dan fehlt DM. 17 vor bis 18 rât] daz schadet nicht, ob sein vor unmuezz vergezzen wurd DM. 18 der fehlt DM. wol fehlt D. einen] namen das übrige fehlt M. vil fehlt D. hochen namen D. oben fehlt D. 19 himelreich D.

20 Alsô bis 21 toufe fehlen M. gehorent D. dis himelisch w. dew vierew D. 21 Swelhez] wenn M. einez fehlt DM. 22 die da DM. rehte fehlt DM. 23 oder] und D. die varent ze juden und ze haiden (u. z. h. fehlen M) und ze chetzerchinden DM. 25 vorhell D. 26 dann D. mêr fehlt M. Und bis 87, 4 würkent fehlen M. 27 wie vil] waz D. 30 unz D. 31 voller scharsach die sniten D. allez fehlt D. 32 versneiden D. si weren D. ob si D. 33 warn D. 34 So scholt D. in die hant fehlen D. 35 geben] pringen D. so mogen wir ir nicht gehaben D. dâ fehlt D. 36 herschaft alle sambt durch den alm. g. D. 37 verworlast D. kinde H. an d. toufe fehlen D. 38 nicht wol D. hôher fehlt D. 39 Auf toufe folgt vier himelisch würzel schullen an der tauff sein, als ich gesprochen han D.

87, 2 nichtes D. 3 die wort D. und] man sol die wort nür D. 5 andern H. daz fehlt DM. firmung DM. Daz] und D. 6 und fehlt M. 7 hât] hant H. 8 nû fehlt D. 9 vor fehlt D. er sol DM. 10 sich bis 11 welle] ez doch hin nach tue D. 12 und habe bis 13 welle fehlen M. danne ganzen fehlen D. 13 heiligen D. 14 firmung D. enphahet D. aller untugend M. iemer fehlt D. 16 lies sînt. und bis 17 bôsheit fehlen M. 17 wider alle p. D. 18 leichnamen D. 19 heilige wurz. fehlen DM. 20 ist daz d. m. sol gantz sein M. 22 drey ding D fehlen M. prot wazzer und wein D.

dhain ander slaht prote D kainer ander schlacht prot M. 23 denn D wan M. einvalt] einlötigez D fehlt M. weizenbrôt bis geslehte] waiczein M. 24 ainiger tropf H ainem tropfen DM. wazzer DM. Hierauf da ist sein immer genuch an DM. der] Ainiger tropfen wazzers D. erliutert] erglut HD vgl. 1, 301, 23. der erliutert bis 34 ertriche fehlen M. wol] vil D. 25 Owe D. auch gar D. 26 mit grozzer sorge D. 27 vorchten D. waschet D. 28 schimplikch D. nach dem wein D. 29 gar ze lang D. unz D. derfaule D. noch des bis 30 were fehlen D. 31 swaz D. und tr. sol fehlen D. 32 michels D. 33 rainichleichen D. get D. 34 all H fehlt D. 35 ander fehlt H. himelwurzelin DM. 37 der fehlt D. noch ez enmag ander niemant gesein D fehlen M. Hierauf denn ain rainer priester D. daz prot D. gesegen D gesengen M. 39 Des] ez DM. disz welt M. an ein rainer, geweichter priester D.

88, 1 Ir frouwen bis 8 getuon fehlen M. vor mir D. 2 laden langen HD. 3 Kathrein HD. und sant Laurenzen bis 4 Gêorjen fehlen D. 4 Gêorjen Gregorien H, aber Gregor war ja Priester, zudem vgl. 1, 302, 2. und segen und segent H. und senget hin und her D. 5 swo irz D. segent D. so ist ez D. 6 Secht daz mag ein rainer priester D. 7 getuon noch tun ez D. 8 halt] auch D. tun D. himelische w. D. daz sint D. 9 die heiligen wort D. diu hinter daz fehlt M. 10 der rain priester D. der alm. fehlen M. 11 der uns. DM. 12 verwandelt werde von worten DM. 13 Siech H Si du D. 14 alle stern DM. 15 all tropfen M. 16 gemachet hât fehlt M. sie H. mohte er] machet er auch DM. 17 wol geben fehlen DM, swenne D, der rain geweichte pr. D, dar obel dar Dda M. 18 Sich bis 19 nahtegaln. fehlen M. 18 grozzer D. 19 von der n. fehlen D. nachtegallen H. 20 daz also M. sant fehlt M. ex amorem H. 21 nachtegalle H. 22 hat fehlt HDM. siget H. die n. DM. nachtegall H. 22 unz DM. daz fehlt HD. aus dem ay D. Zur parallelen Stelle 1, 302, 36 hat schon Lexer im Handwörterbuch 2, 24 auf den jüngern Titurel Strophe 5150 und auf den "Schüler zu Paris" (GA 1, 281 ff.) Vers 751 hingewiesen, dessen Dichter in der Klage der Jungfrau um den todten Geliebten die Klage der Sigune aus dem j. Tit. benutzt. e ain D. 23 lebentiger DM. 24 sange D sanck M, daz die D den die M. eht fehlt DM. 25 also mag auch er einem rainem priester wol gegeben die chraft D a. mag er wol ainem priester die krafft geben M. 26 senget D. 27 gesetzet D. worden H wart D, in fleisch und in plut M fehlen H. 29 leichnamen D. daz der priester M daz der rain priester D. 30 wie gar die M. 31 wann man geit sie DM. 32 und die bis 33 vieren fehlen M. und als die andern D. man geit auch sei D. 33 wann (fehlt M) ier ist chain zal auf gesetzet DM. 34 sol D. als, das zweite, fehlt M. 35 wann nu M. 36 sol als die ersten M. Und swer auch D. 37 di ertzney DM. sich gar bis 89, 1 ofte sy wirdigkleich enphachen M. 38  $\hat{e}$  fehlt D. der gegen D. die sey  $\bar{D}$ . 39 sie vor ze fehlt D.

89, 1 wanner wirt M. der mensche fehlt M. stericher D. dester st. M. 2 die der bis 3 lichnam fehlen M. 3 secht die chraft hat die dritte erz. D. 4 in fehlt M. totten oder erhenken wil M. brosem HDM. 5 nicht M.

6 haizzet er im geben f. g. l. DM. 7 Gizzet (izzet M) er vil (fehlt M) protes oder vil (fehlt M) erde DM. daz er H. niur daz er D. niur fehlt DM. 8 swärer ist und dester swärer wirt und trait in anders nicht für DM. swerer wirt H. sô vil bis 9 lîchnam fehlen M. 9 ein prot ist e. p. D. leichnamen beidemale D.

10 und gar fehlen D. 11 man auch H. ouch fehlt DM. hât fehlt H. 12 daz] ob DM. begangen hiet DM. 13 und bis hæte fehlen M. sünde fehlt D. 14 lies vierden. pegreiffet es die erzney M. als er H. Auf sol folgt und als offt si der mensch enphahet (mit recht M) DM. 15 unser herre D. ouch fehlt DM. got die selb erzney wart M. 16 starib D. 17 der fehlt DM. 18 allez sin leben fehlen DM. und (fehlt M) wär er e. sch. o. e. m. gewesen DM. 19 lies vierden. Das Zalwort fehlt DM. ze rechte an DM. 20 buoze, das zweite fehlt M. ouch fehlt M. 21 und fehlt DM. hat auch DM. 22 der iemer bis 23 heilige fehlen M. müsat prinnen D. datz h. D. 23 gehornt DM. driu fehlt H. 24 ze der r. b. D fehlen M. ist fehlt D. die war rewe D. 27 ouch fehlt DM. als susz D. 28 und daran bis 31 vil fehlen DM. gar weisleichen D. 30 dester mer g. D. 31 gar fehlt D.

32 daz vor ist fehlt DM. die hailig olung H. 33 sô er fehlen M. lît fehlt M. 34 ist fehlt M. wirt] ist M. stericher D. 35 schier H. 36 Und darumbe bis 37 andæhtiolichen fehlen M. 38 jâ fehlt M. ich liez M. vil fehlt M. 39 schierr H.

- 90, 1 ain lüg M recht ain lüg D. und ein bis 4 und fehlen M. wirdest du D. 4 werck H weriche D. wann ez treibet M. 5 von den lüten M. und alsô bis 10 fürhtestû aber fehlen M. 6 diu fehlt D. 7 dier D. dîner fehlt D. 8 halt] aber D. 9 mich D. 10 furchtest HD. aber nu D. Da hör DSo hör M. sich fehlt M. 11 vbet H daz öll enphechet M. ob bis geniset fehlen M. der er D. er der M. sol D. barfuoz fürbaz H nimmer mer parfuzz DM. an auf M. 12 treten DM. sül fehlt M. kein fehlt D. kain flaisch nymmer M. ezzen DM. 13 gemächeide D gemahel M. ligen DM. und er bis 14 geben fehlen M. er fehlt D. nimmer mer auf daz leilachen D. 14 chömen D. hat auf geölet D. 15 Siech H fehlt M. ez ist allez ein lug M. ist fehlt M. Ez sint bis 91, 14 bedürfen fehlen M. 17 lebest D. 18 bî] mit D. 19 daz du recht e habest D. Unê] den so D. 20 barfuoz] fürbaz H. 22 leilachen D. Und wild du D. ouch noch] aber D. 24 mir mer D. 25 aber fehlt D. 26 in H. 27 der fehlt D. 28 öle D. Seht fehlt D. rehte fehlt D. 29 dhain D. 31 sibende D. sie vor umbe fehlt D. 32 Pfui D. satterlayer H sacrileger D. 33 geleben D. 34 die der alm. g. u. s. g. hat D. 35 umbsust D. 37 han D. 38 du ez aber D. 39 begern D.
- 91, 3 müsachst du D müsest H. 4 ener D. 6 nur ain D. 7 ier D. dar zuo fehlt D. 8 selbs H selben D. 9 ier D. und als an ewern staten sei D. 11 joch] aber D. 12 pittent si D. 14 der lazz si ligen umb unsern herren D der lazz sy got M. 15 Ez D. den er sie geit M. 16 endarf DM. ew der zwaier hailichait nicht nennen DM. 17 eht fehlt M. im nur M. 18 Wan fehlt M. mit recht M. 19 er] der D. ouch fehlt M. 20 nicht D. der chan nimmer (mer M) behalten werden DM. Und

swer bis 23 rât fehlen M. 21 enwil D. ahten] behalten D. der] und die D. 22 alsô fehlt D. versmächt D.

25 weiche D. Die bis kurzlichen fehlen M. 27 ouch fehlt D. da han ich iezund nicht davon zu reden M. 28 selben D. swer (wer M) sei zu recht nimt und wurcht (wirt M) DM. 29 mit fehlt DM. Swenne bis 31 gebunden fehlen M. 32 Ich spriche bis 92, 8 himele fehlen M. 38 und di herzogen und die kunige D. 34 Dannocht D. des rainen priester D. 35 fürbaz] verrer D. 36 gån] geraichen D. purge turne D.

- 92, 1 rainen geweichten priester D. 2 gar fehlt D. iuwer] ir D. ir rain geweichten priester D. 3 hinz fehlt D. 4 denne der kaiser und kunige g. D. 5 üf gesliezen] besliessent H besliezzent den getar dhain engel noch dhain hailige in den himel lazzen, und swem si den himel mit recht aufsliezzent den mag auch dhain hailig noch dhain engel ze recht ausgetreiben D. 6 die ertzneie die sechste D. 7 auf erdreich D.
  - 10 siben fehlt DM. uns] ez M. grôzer fehlt DM. 11 himelreich D zu himel M. von der e M. die zwelifpoten D. 12 pringent HD; M hat richtig gebessert. êrlîche fehlt DM. 14 koment fehlt M. zuo d. h. fehlen M. 15 von] und H. 18 darumbe fehlt D. 19 swenne D. 21 da selbe D. 22 ener D genner M. da tunt D. taten ez D. 23 nimmer mer D. getân bis 24 getæten] tetten noch niemer getan hieten M. und ouch] noch D. 24 getten so H. 25 musten allezeit als lang D. ze himel DM. 27 daz tunt die selbe D. daz auch jener tut M daz auch ener daz tut D. 28 oder sechzie jâr fehlen M. getut M. nymmer mer M. 29 sô] als M fehlt D. et si D. eht fehlt M. 30 zuo der ê] darzu DM. der zwai D zbair M. 31 als] ze M. sam bis 32 samt fehlen M. 33 und daz D. 34 ir fehlt D. von der unê] zu der e HDM. dâ bis lebent] daz ir also icht funden wert D. dâ bis 36 ê fehlen M. 37 So lanch daz du D seind du M. 38 nû fehlt DM. sô vor heilie fehlt H. seint D. ê fehlt DM.
- 93, 1 niht fehlt D. doch nicht D. ist] sei DM. 2 und witewen bis siben ist fehlen H. sibener D. ist] sey D. 3 daz dû fehlt H. sîst fehlt H. Sich] siechst H, wenn es nicht etwa aus sîst der Vorlage verlesen ist. 4 und mit d. u. fehlen M. gent D gand H. iemer mêr] ewigkleich M. 6 in der hell M. etc fehlt DM.

## XLVI.

94, H 41° D 91° K 40° Von dem gericht W 99° M 34° Am Rande... gericht unsers herren D. 1 der fehlt M. 2 alrersten D. vertampt M. 3 wiert D. 4 mit seinen jungern und allen heiligen engeln und mit seinen heiligen M mit seinen heiligen engeln und mit seinen heiligen D. 5 er fehlt DM. tausent sel DM. 5 Die Initiale in H wie sonst nur zu Anfang einer Predigt. Auch in D sind, wie sonst im Beginne einer neuen Predigt, die zwei ersten Zeilen eingerückt, was wie die am Rande stehende d darauf hindeutet, dass eine Initiale hingemalt werden sollte. Die Predigt gleichen Inhaltes in A (1, 182) beginnt auch mit diesem Ausspruche, der den Worten 1. Cor. 6, 2 nachgebildet ist. 6 die diet] die tüet M und dient D. 7 und in r. 1.

603

fehlen DM. 8 die werdent bis 9 hât fehlen M. 9 richtent D. 10 richtent M. und werdent bis 12 habent fehlen M. 11 richtent D. sie] sich D. 12 gerihte] tage M tage, an dem jungistem gerichte D. der alm. fehlen M. 13 wil vor den fehlt M. 14 und bis volleclichen fehlen M. lonen DM. 15 samt] tage so D fehlt M. an dem DM. mit dem almächtigen got, wann der chumt an dem jungisten von himel D mit got von himel M. mit allen seinen heiligen engeln D mit den choment alle engel und heiligen M. 16 ain engel noch chain heillig M. 17 des tages in dem himel (in den himeln M) beleibet DM. er bis 18 nider fehlen M. 18 sand DM. 19 und das erste fehlt D. und a. die heil. fehlen M. 20 dem fehlt M. 21 des selben M. dhain D. 22 getetten M. dierr D der M. 23 fromd H. bilgrem H pilgrom M pilgreime D. worden bis 95, 2 sin fehlen M. dafür ir ainer macht nicht pas hie M. 24 Jer D. heimat H haimät D. 26 rihtent D. 27 übeln] unrechten D. an dem D.

95, 1 sô] swie D. da haime D. 2 geriht sîn] gerihtent D. 3 vil gräuleich D gar greilleich M. richtende D richtend M. danne der D. Cleczianus H. 5 rechen selbe D. sô unser fehlen M. sô bis 6 kumt] seu underchumt so D. 6 sînen fehlt DM, und fehlt D, und bis 7 sint fehlen M. 7 himelreich D. sô] und H. alle die teufel D. 8 Und warumbe bis 17 ze sagen ist fehlen M. 9 also D. 10 schaident D. 11 lies êwigen. 12 irn octauen D. 13 ochten D. in hinter jungesten D. an dem D. 14 tage fehlt D. 15 immer werenden fräude D. die den D. 17 daz ez D. 18 gar fehlt DM. sorig D. 19 dô bis gên fehlen M. voricht D. 20 or fehlt DM. was daz D. wol fehlt D. dan fehlt D. er der D. 21 was wart D fehlt H. seint DM. 22 nie me läuten D. 23 geuorichten in DM. 24 Nû bis 25 haben fehlen M. halt fehlt D. sorig D. 25 enphor H vor D. 26 hab wir D ist uns M. gar fehlt M. 28 unsers herren fehlen M. der mensch M. in seinem sinne ietzu nemmen D in sein sin nemen M. 29 sult reht bis 38 kument] sol gedencken an das jungst gericht M. reht niht so D. 30 tag wär D. recht als D. 32 und haben bis 33 gerihte fehlen D. 33 so vil nicht gewis D. 34 nimmer D. dirr D. 35 Wan ez und D. 36 er müzze in antwurten weder ain tail sein so D. 37 den D. der vor die fehlt D. 38 swer D. der alm. fehlen M. 39 jungistem tag DM.

96, 1 und hêrschen fehlen M. 2 Wan swaz bis 4 dâ fehlen M. 4 do ander lewt lebten H. 6 her Jhus H hiez Josue M hiez Jebeseus D. her] herren D der so H. die waren gar schön DM. 8 dem alm. fehlen M. 9 d. selben siben DM. 10 mêr fehlt D. daz sie bis 11 lande fehlen M. 12 sie fehlt H. dô fehlt D. got M. Jhum H Jabeseum D. 13 Jhus H Jabeseus D. var mit fehlen D. deinen DM. 14 diu bis 15 habent fehlen M. do die D. 15 volk fehlt M. Cananes H. 16 volk fehlt DM. Évêus] ereus H Eliseus D. Phariseus D. 17 Jbuseus H Gebiseus D Gebeseus M. Amorseus D. 18 Diu] daz DM. rehte] gar M. samt fehlt M. Swaz bis 19 genesen fehlen M. 19 la recht ains D. 20 ez sî bis 21 alle samt fehlen M. 21 rehte] ir M. nindert D. 22 Jhus H Jebeseus D. dar] der H. 23 Har H. liute fehlen DM. 25 in dem lande DM. ubel] gräuleich DM. 26 state D. haizzet D. 27 vor dem h. bis 28 genesen möhten

fehlen DM. 29 und daz DM. nämen DM. schuchen D. und die b. sch. fehlen DM. die herte wärn und böse DM. 30 daz etelicher bis 31 sie fehlen M. 31 warens HD. der fehlt DM. ain M. 32 lageln D. daz sie bis 34 mohte fehlen DM. vil nach] gar D. 33 ein trophe nindert D. dar innen fehlen D. 34 hodern D. altez bis 35 kunden fehlen M. 36 hertez fehlt M. daz hert und schimlig was M. und herte fehlen D. 37 zu dem êrsten bis 39 hertez fehlen M. 38 lageln D. 39 hodern M. 97. 1 dem fehlt M. und språchen bis 2 herre fehlen M. u. sprachen waz volkches so D. 2 willechomen beidemale D. 3 do herr DM. 4 ew alle DM. 6 Do sprachen si DM. Vi fehlt DM. halt fehlt DM. als verre auf genade zu dir gevarn M. 7 iuwer fehlt D. 9 die habent bis 10 in fehlen M. 11 derslahen M. genadet M. 12 gewaten D. was DM. niues H nu weiz so D new M, es wird wol was niuwez zu lesen sein. 13 haimen H haimat D, schieden M, leglein M, lägelein D, und die büteriche fehlen M. und die oder D. putreiche D. 14 fure H. tekchte uns den so D. sit fehlt M. 15 gestrikchet D. 15 eht fehlt M. her heut D. chomen sein D. und daz bis 16 gebet fehlen M. Her Josue bis 18 heim fehlen H. 17 mêr fehlt D. 18 geteten D. von fehlt D. 19 diu fehlt H. auf die volkcher M. volkche D. 20 erslugen D. gar fehlt D. Sô sie bis 22 was fehlen M. So ist ye ain stat da gewunnen D. 21 gewinnen D. 22 got M. 23 volkche D. 24 und mir bis 27 vil fehlen M. mir fehlt H. töttet mirs D. 25 allen sibenen D. 25 Caneum, Etheum, Ebeum, Phäreseum, Jergeseum, Ammorreum D. 28 liezzen D. willechomen D willig komen M. 29 Herre bis 30 Niht fehlen M. 30 Niht sprachen si D. Ir sprachet  $\hat{e}r$  do sprachen sy M Ir sprachet wer seit ir. Do sprachen si so D. si wären von frömden landen DM. 32 an in DM. 33 totten daruber D. 34 sis D sie die M. wan herre bis 98, 2 gât fehlen M. 35 mainatt H. 37 daz allererst deu schal D das ist der aller erst schall H. 38 daz fehlt D. die süzzen cheren D. 39 den fehlt D. got nu D.

98. 1 als ez D.

3 Der fehlt H. då fehlt D. reichsent DM. 4 unsern herren fehlen M. 5 an dem DM, 6 daz allez DM, sibenerlay M, sunden H, dem alm. fehlen M. 7 habent D. in bis 8 lande fehlen M. 8 allez bis 9 tuont fehlen M. ein die fehlt H. 9 wann under allen sunden so (fehlt M) tunt uns chain als (so M) grozzen schaden in der heiligen cristenhait (i. d. h. c. fehlen M) so uns die selben sünde tunt (als die selben sünd M) DM. Hierauf wan si sint aller gemainist und tunt uns auch gemainichleichen den grozzen schaden D. 11 siben] selben H. 13 då bis ougen fehlen M. 14 Évêus] ereus H. phariseus D. und vor Jergesêus fehlt M. 15 dû fehlt H. waren D. und bis 16 für fehlen M. für dich D. 16 rehte fehlen DM. 17 ze der DM. 18 Si DM. und bis her fehlen M. here D. 19 heiligen fehlt DM. die bis samt fehlen M. 21 von heiligen D. Hierauf die chöre allesampt, der ist ve ainer schoner und grozzer und hat mer eren danne die andern D. ainvalt h. HD ainvaltig h. M. 22 Und diu bis 28 sprechen] und ist ie zine fur die ander schöner und grozzer M. 23 auch gar D. und gr. fehlen D. 24 mer eren danne di

erste und deu ander so D. und deu dritte D. ist fehlt D. 25 aber fehlt D. und d. a. bis 27 dritte fehlen D. 28 und die zwelft ist M. als M so D. 29 groz und hat unmugleichen vil eren D groz und hat vil ern M. und swie bis 31 sî fehlen M. und swie bis hât] wann swie schon und groz D. 30 so ist aineu doch schoner denne die ander D. 34 weder stahel noch eysen M weder esneyn noch stälein D. 35 über die siben läut sundere D. sibenerlay M. Alsô bis für fehlen M. 36 und do M. 37 grôz bis 99, 3 kæren fehlen M. chlain und groz D. dô] daz D. niht bedecket fehlen D. vor D. 39 aller der minnist D.

99, 3 dar] herab M fehlt D. 4 über die die da lagen und got versmächt hat (hant M) DM. 5 sie fehlt H. auf dem erdreich (der erden M) begangen habent DM. 6 auf erdreich D. richten über seu DM. 7 sus fehlt DM. 8 samt fehlt M. ie] ir H. 9 waz amptes igleicher habe (hat M) DM. nû fehlt DM. 10 ir fehlt DM. iegleich M. 11 j. tage DM. so pringent etteleiche der toten pain zesamme DM. 12 swâ ez bis 13 zesamen fehlen M. sô bis 13 zesamen fehlen D. 13 Sô habent fehlen D. aber fehlt M. Sô h. e. a. e. a. a. wiederholt H. 14 Sô h. etel. fehlen DM. und ein M. hæhers DM. ambet fehlt DM. 15 ygleich M. etelîche bis 20 suontage fehlen M. secht D. 16 rehte] als D. hat D. müzzen D. 17 müzzen D. so müzzen die D. 18 sô bis sîn] der marschalich sein ampt D. 19 gar fehlt D.

21 siben] selben D fehlt M. dô fehlt D. 22 wil] wirt M. Auf wil folgt der ist sibeneu DM. Daz ist fehlt M. Cananeus und Eteus HDM. Ereus H. Ebeseus und Phariseus D. Phreseus M. und Gergeseus und Jebeseus D. 23 diu dem bis 28 sêle fehlen M. 24 sm. pietent alle zeit und alle tage D. 25 und wirt D. und durchstrichen D. gar fehlt D. angestleichen D. 27 spitzig sint D. 28 alsô] wider die M. den fehlt DM. 29 ie fehlt D. grözzer denn di ander und schöner D. dan diu ander fehlen M. 30 hat mer DM. ir fehlt M. 31 die sint DM. 33 daz sint fehlen M. liten fehlt M. sie] sint so D. 34 hant M. waren M. die fehlt M. 35 gahen M. 36 mauricie M. und als M. 37 die nur enthaubt s. M. enthaupt M. andern M. schar fehlt M. 38 mit fehlt M. daz sint die grozzen marterer, di die grozzen und gräuleichen marter erliten habent M. d. s. die die grozzen marter gelitten haben M. 39 Bartholomeus etc M. aber] all M.

100, 2 schar, die sint aber grözzer und schöner und habent mer ern denne die ersten zwo DM. die sint H. zweier bis sint fehlen H. 3 die bis werlte fehlen M. nåch fehlt D. der fehlt M. 4 der fehlt DM. oder M. liebe DM. ander ding M. 7 tuont fehlt H. nû fehlt DM. 8 ab prechent DM. 8ô bis 11 wênic fehlen M. gebent D. in etewenne ir gut darumbe D. 10 mit plut. sw. z. h. D. 12 als bis Uolrich fehlen DM. 13 zweierleie fehlen H. zwaierlay läute D zbaierlay läut gaistlicher M. 14 die ersten gaistleich läute daz sint D. in chlostern habent DM. die in chlostern sint DM. 16 zwaier lay M. mit der e DM. habent gelebt D. 17 ê fehlt M. sunderleichen lebten DM. 18 Moyes etc DM. fünften] fursten so H. 20 Elaye D. 21 andern H. schar bis witwen fehlen DM. den m. DM. 22 mit der ê fehlen D. verlorn h. m. d. e M. als bis

23 âne ê fehlen D. Elisabeth etc M. Wan fehlt H. 23 magettuom mit d. e. u. a. e. verlorn habent M. 24 durch got M. 27 die ander ist M. vî fehlt D. 28 und hat v. m. e. DM. denne die ersten und denne die andern D. den die ander M. 29 und denne d. e. fehlen D. danne fehlt D. 30 s. v. mer eren DM. selben schar fehlen M. sô fehlt DM. 31 und wil auch an dem gericht sein M. 32 sitzen] sein D. lies megede, 33 in seiner hand H in der h. DM. 34 siben v. DM.

36 sibener l. M. 37 die uns bis 39 heizet fehlen M. 38 diu fehlt D. 39 siben lay s. D. der siben volkch haizzet der erst D. daz erst haizzet M.

- 101, 1 als vor ein fehlt H. 2 swaz D. 3 dhain vorichte D. waz D. 5 und zu gaistlichen dingen D fehlen M. 6 vaten so H. oder ze fehlen H. und] oder D. und ze bis 7 sie fehlen M. 7 då bis træge fehlen HD.
  - 8 daz ist DM. 9 pieter so D. 9 die di des neides D die da n. M. 10 und hazzes fehlen H. so vol steckent DM. 11 dann sy M.
  - 14 Der dritt M. der aller b. DM. 15 sie] die H. 16 winnich DM. Daz bis machen fehlen M.
  - 17 Der vierd M. als bis gesprochen fehlen DM. 18 saier H seier D seer M. 19 ich furcht es hab etleicher auf zwelf oder auf zbainzig ecker geseet M. 20 ich hân bis gesæt fehlen D. 21 dô fehlt M. 22 des bis 24 marter fehlen M. daz H.
  - 26 als ain esel oder ain schaf DM. des ob ainer chripp stet M oder ain chripp so D. 28 Pfi fehlt DM. 29 notdürfte D. die da tr. DM. 30 daz bis gêt fehlen M.
  - 32 paumen H. grôzer fehlt DM. 33 proget vor D. 34 und] so D. 35 und brogent und br. bis 37 rihten fehlen M. und progent nur einmal D. 36 si chöment D. dô fehlt D. 37 U. ir fr. mit den gelben tuchlachen (schlairen M) secht euch für DM.
- 102, 3 ez bis daz fehlen M. 4 besitzent D. so gewinnet D fehlen M. 6 satterlaie H saterlegie M. der mit sym. und der vor jedem folgenden Teile der Aufzählung D. unrehter fehlt M. 7 mit unrechtem zolle D. unrehten fehlt M. steur DM. mit unrehtem ung. bis 8 münze fehlen M. 8 unvolkes DM. 9 des niemant zu end chomen mag D daz sein n. ze ende chan chomen D. daz allez bis 10 habe fehlen M. 10 Ist ieman bis habe fehlen D. 11 wie siechstu da D fehlen M. 12 und fehlt M. 13 eigen fehlt DM. richtent DM. ez fehlt D. 14 über sein v. M. 15 wan ez bis 16 rehte fehlen M. 16 wan nach r. fehlen D. Zu den sieben Namen und ihrer Deutung vgl. R. Bartsch Erlösung XLI. 17 so gewis so D. 18 Und fehlt D.M. ietzunt euch M. 19 ob fehlt D. Er wart bis 20 ist fehlen M. 20 auch l. nie mer D. 21 gelegte D. 22 und ouch bis 23 freuden fehlen M. 23 die selben v. D. 24 Mensch nu tracht ob du M. acht D. 26 wollest M. übrig w. M. 28 Ist ieman bis 35 volgen fehlen M. 29 und der häzzig u. n. sei u. d. zornig und hochvertig ist D. 30 umbeget D. und sich überizzet und übertrinkchet D. 31 sint D. 32 gegen dem zornichleichem ger. D. 33 samt fehlt D. 34 nu schull wir uns da vor behutten D. welt ir icht nu volgen D. 35 ich wil M. rat geben DM. 36 scharpfen fehlt M. 37 den herrn Jhus HM. dem herr J. D. 38 dô fehlt M. 39 schuchen D. zerprostnen läglein D zeprochen legelein M.

103, 1 prot gebant und hertes so M. allez fehlt D. 2 da genasen ene mit von Gabo D. jene] si M. daz bis 5 vînden fehlen M. 4 daz si in D. geteten D. 5 von andern D. vor dem e. t. D. 8 inn D. 9 daz ir fehlen H. gewinnet DM. 10 in dem alten läglein DM. dâ fehlt M. belaib nie zaher chain (so) noch tropfe D. 10 ainer zaher H. niendert M. 12 ir D. 13 sô fehlt DM. hadrat M. daz a. hadern sei D. 14 altes gewant DM. daz bis 15 ist fehlen M. 15 sô blecket bis 16 dâ fehlen M. 16 genzlichen ew D euch genzleich M. 17 daz ir a. i. s. plekchen sechte D. 19 und hertes M. Alsô bis Gâbaôn fehlen M. 20 ermeolich und fehlen M. ärmeleich D. 21 ist auch DM. weiz] waz so H. sô fehlt M. 22 mit dem t. fehlen M. Und fehlt M. 23 sô fehlt DM. unser herre J. K. D. got M. 24 sînen fehlt H.

## XLVII.

- 104, H 47° D 99° K 45° W 106° M 37° 1 ez] ir H. daz] do D. an in fehlt DM. 2 volpracht werde DM. Und also D. got M. 3 was] ward M. 4 auch noch M. 5 alm. got] teufel D. gar fehlt DM. 6 tiuvel] almechtigen got D. 7 und drierleie bis 10 machent fehlen M. der mer D. 8 Und fehlt D. 9 zem fehlt D. 10 dreierlaie läute D. also D. 10 Daz ist D. 11 und von DM. 12 und vil fehlt DM. 13 die fehlt DM. sô fehlt DM. aller fröest M. daz bis 14 wirt fehlen M. nie von läuten so D. 15 die bis machent fehlen M. sô fehlt D. 16 så ze hant fehlen D. dem t. fräude gemacht D. 17 arm bis 18 der fehlen M. 18 eine fehlt DM. 19 Wovon DM. iezunt DM. waren M. 20 den fehlt DM. 21 auz gottes dienst M. 22 daz bis 23 machent fehlen M. 23 her teufel DM. wie vro euch dann d. a. m. DM. 24 fröer fehlt H. die machent in fehlen D. euch vil fröer M. 25 Swie bis 26 fröer fehlen M. sei fro D. doch von D. 27 sint] ligen M. wirt] ist M. gräuleich D.
- 105, 1 als daz D. gebonnet M. daz si im dann als vast an h. M. 2 haften H. da von DM. Daz bis 3 wol fehlen M. 3 vil fehlt D. 5 mer fehlt HD. ir bis 6 got fehlen M. 6 den vor t. fehlt DM. daz bis 7 werde fehlen M. 9 wert erhart M erwerfet D. lanc fehlt D. gar und gar M. von iu fehlen M. 10 Wan sin bis 13 ungewerlich fehlen M. freude trew D. nur lautter trugenhait D. 12 enzit D. 23 icht ze lange D. inne D. 14 gar u. g. fro DM. 15 wider die ersten u. d. a. M. vî bis 17 alsô frô fehlen M. vì fehlt D. 17 daz er von l. nie so fro wart D wan er von läuten ie so fro ward M. noch bis 18 wirt fehlen M. 19 alrest D. 21 allez hinter herren, hierauf alle die weil er lebet D. iemen] im in DM. 24 und fehlt M. doch so D fehlt M. so d. m. in sünden ligt und gevallen ist D so d. m. i. sunden ligt M. 25 und danne bis 26 lît fehlen M. froer D. den fehlt D. 26 dâ von danne fehlen M. danne fehlt D. der tiuvel fehlt D. 27 so er DM. danne fehlt DM. 28 des fehlt DM. fürchtet D. 30 pr. und von gottes marter M. 31 und sin gen. fehlen M. und von barmh. M. parmhertzichait D. 32 und ander bis 37 werdent fehlen M. von got auf erdreich D. 33 so fürchtet D. 34 so gewinnet D.

wider grosse fr. D. 35 Pfi fehlt D. 36 wirt da froer danne ir D. nimmer mer D. 37 benumen D.

38 Nu sind auch etlich die DM. got machent fro M. 39 hande leute DM.

- 106, 1 gar also fro D. und fehlt M. vil und fehlt M. 2 unmügleichen fro D aller fröest M. 4 und fehlt M. und mit vasten D. 5 villet M wachen D. haimlichin H haimleich DM, venige D venigen M vein H. 6 Darvon D. 7 got] er DM. 8 då gewinnet bis 10 Maria fehlen DM. 10 nimmer mer M. gedenken] vergezzen DM. 12 als got hat DM. 13 halt] auch M. grözzer fräude geben u. d. s. D. darumb geben M, gedenkchest du leicht M. 14 Wê fehlt DM. alsô grôzl. fehlen DM. 15 von mir fehlen H. Sê sie H sich DM du siehst wol D. 17 sei wir DM, alles M. 18 und fehlt D. darumb D. gar fehlt M. sô dû bis 23 frô ist fehlen M. 19 im ère biutest im erpiutest H yem ie mer eren erpeutest D. und mit gepet und mit andern guten dingen D. Als ofte bis 20 tuost fehlen D. 20 trosts H chrönst D. 21 als fehlt H. ofte fehlt D. des daz HD. 22 ist worden v. d. D. 23 Nû fehlt DM. 24 mit fehlt D. der fehlt D. 26 di wal D. und mit ir gunst bis 27 menschen fehlen M. und mit der aller gunst fehlen D. 27 einen guten armen menschen D. machten H. 30 lewten H. von juden bis 32 kristenliuten fehlen M. und von h. D. 33 mit warer peicht und mit puzz M. 34 Auf bihte folgt und ze warer puzze D. Und darumbe bis 107, 5 tôt fehlen M. 35 u. lat euchs in ewer s. v. D. 36 auz ewerm herzen chome D. tode D. 37 got von himel D. 38 und schult ainen pr. nr. D. 39 ere mit peten D.
- 3 scholt du D. 6 halt] auch DM. 7 selber H. 8 der mich also fräuet D. machet fehlt H. machet bis 11 krænen fehlen M. 9 er sol halt des gar fro sin D, also fro gemachen möcht D. 10 wan er wil eu gar fro machen D. 11 aber fehlt M. die da got gar vil fro machent D. 12 alle die di DM. 13 Vî fehlt DM. 14 gote fehlt H. ye mer eren erpietent D. 15 êre bis hande fehlen M. 16 von den andern bis 20 ûf setzent fehlen M. 17 stät an im sint und ye meniger er erpietent D. 18 und ye ofter und ve dikcher D. 19 got ve fröer machent D. 20 und in ie maniger hand chrönent D. 21 der sprichet fehlt DM. 22 kronen D kron umb got M. Daz bis 23 umbe sich fehlen M. 23 gar vil u. g. v. D. sich bis bezeichent fehlen HDM. 24 da mit M. chrönent DM. 25 Darumbe bis 27 freuden fehlen M. 26 mit irn g. w. D. 27 då fehlt DM. 28 strebent so D. und] we D fehlt M. 31 u. ist fräude an in volpracht D. Wan er bis 33 vollebraht fehlen M. 32 und daz mein D. 33 werd an eu D. 35 bræde] fräude so D. und die bis 36 werlte fehlen M. 36 an in v. DM. 37 ir fehlt D. 39 und d. r. fehlen H. got fehlt H. fr. m. und chrönent M.
- 108, 2 ouch fehlt D. 3 dô bis 4 daz er fehlen M. 5 hete fehlt M. her fehlt DM. zôch] sahe so D. 7 sô] wan M. selben haubtsunde H fehlen M. 8 den tiuvel] in M. 10 junc bis 11 ungelêret fehlen M. 11 siben s. M. 12 und sô bis 14 kroenent fehlen M. ye ofter und schälkolleicher D. 13 ie das letste fehlt D. 14 euch M. 15 Daz fünfte sint D die fünft ist M. 16 überezzen und übertrinchen M. sint fehlt D.

die sechst ist hochvart M. 17 daz sibenden so D die sibend ist geitigkeit M. 18 Alle die fehlen M. umbe gånt bis 20 Alsô fehlen M. und als D. 19 und die H. die bis krænende] ir iegleicheu als oft chrönent si den teufel D. iem zepreste D. 21 dem alm. fehlen M. 22 herzenlait DM. den manen und di sterne DM. 23 als M. sam] so DM. 24 der fehlt DM. 25 Daz DM. andreu D. 26 an nichteu D. laid H. 27 doch fehlt H. 28 mit siben fehlen H. 29 Die krænenten bis 38 umbe sach fehlen M. chrönent in D. 30 den fehlt D. 31 chrönet er aller nächste und allermaist D. 32 dem abgrunde D. hellen D. ich iuch warnen wil H. iuch fehlt D. 33 waren D. dem teufel D. gar fehlt D. ez wil so D. 34 daz einer hie sei D. enge D. so gehabt D. 35 merer D. 36 der s. nicht ab t. D. 37 gar überfro D.

- 109. 1 erste sunder DM. 2 fürst H veste D. 3 daz ist als lang sy M.

  4 Wan bis 6 gewonheit fehlen M. etlichen H. den fehlt D. was] ist DH.

  5 haben D. dervon D. 6 unz DM, ir] er HD. 7 Seit man M. niur fehlt M. wirt] ist DM. 8 und bis darumbe fehlen M. der denne DM.

  9 oder zweinzie bis 11 Owê des fehlen M. 10 predige] peicht H han leicht D. 11 sünden D. des] ain H dein D. 12 sitzestû] seit ez D. sitzestû bis 13 dâ fehlen M. 13 gezeln] gelessen M. 14 vierzig oder funfzig jar M vierzig jar oder fünfzig jar D. todsunden M. 15 gewesen bis 20 helle fehlen M. dar zuo nach gesündet D. 16 seint D. 17 dem fewer D. 18 haizzer und grözzer D. so man D. 19 ainen gauzen walt d. a. lait D. 20 umb dich und u. d. m. D.
  - 21 Elam quod interpretatur ascensus B. Pez, thes. 2, 1, 460. 22 überteure DM. superliminare fehlt DM. 22 grozzer H. 23 die] der M. u. a. sünde tunt und raichent D. die fehlt M. sô] gar M. 24 daz bis 25 erschreckent fehlen M. sich fehlt D. 25 erschrickent D. die] disz H fehlt D. dêst bis 26 gewan fehlen M. daz ist D. grozzen D. 26 haben M. 28 die vor kirchen fehlt DM. prechent M. 29 die sich bis 32 verliesent fehlen M. 29 mit ir handen tasteln lat D. 30 gewandelt hat D. 31 wie gar D. an dem D. 32 und die da D. die ir kint] und die i. k. D. 33 lieben H. leibe D. nimmer mer D nicht M. 34 tragent HDM. werdent bis 36 wie fehlen M. den gelust D. 35 haben fehlt D. owe an wie m. D. 36 obe dich wirt der teufel kronen M. an dem D. 37 hânt fehlt M. und die D. 38 leichnamen D. owê bis 39 vil fehlen M. 39 volkches D. ez sî] und M. und bis
- 10, 2 meiste fehlen M. sich so M. sie den bis 4 niht] dein marter ie greilleicher wirt und grosser M. 3 chrönent D. dich] si D. 4 Der bis niht fehlen D.
  - 6 ein jäger DM. Sieh oben zu 408, 20. fagent so M. der bis 7 wirt fehlen M. Die fr. M. zwaier hande jeger DM. under in M zwischen ew D. 8 und wir bis 10 korder fehlen M. jäger D. Ir bis 9 jegerinne fehlen D. 9 die sint D. 10 choder D torder H. etc fehlt DM. disen H die pösen h. DM. 11 den gr. H. und die ir sele M. Und fehlt M. 12 haben fehlt H.
  - 13 Då bis von fehlen M, bis anderswå fehlen D. 14 ouch nach tiuvel DM. aller fehlt M. lieb M. am grunde bis 18 håt fehlen M. an dem D. PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

- 15 gräuleichen D. 17 selbe sibende fehlen D. Er fehlt D. gechrönet D. entrinne DH. alles fiur H alles das fewer D, gebessert von Pfeiffer in seiner Abschrift von H.
- 19 Das sechste D die sechsten M. haissent M. pr. aquilonis DM. der fürste DM. Dâ von] von Aquilon D fehlt HM. 21 künige] fürsten M. 22 die sîn bis rîch fehlen M. arme D. reiche D. daz sint auch die sundäre D. 23 nieman] man M. wan fehlt M. Wan ir bis 24 helle fehlen D bis 25 daz selbe fehlen M. 25 lebent auch ir under ienem D. 26 ydumes eden D. daz bis gesprochen fehlen DM. 26 wan als DM. die egel DM.  $\hat{e}$ ] bis M. 28 gewinne D. 29 gerner vil hiete DM. Vi bis 31 sî fehlen M. 31 Sie H fehlt D.
- 32 der] daz D fehlt M. 33 floge D. das man es über den himel horte DM. 34 und r. a. dr. fehlen M. 35 alle fehlt DM. 36 verdampte D. ander bis gîtigen fehlen DM. 37 über die fehlen H. schreit DM schrie H. Er schrê fehlen H. schreiet DM. 38 daz ist fehlen DM. daz er s. v. sel m. im ze h. pringet DM. 39 wolt got M.
- 111, 1 eine dar keme D ain da hin kem M. wurden DM. sel D. 3 hundersten HDM. 4 uns. h.] tieffel M. gîtigen fehlt M. prust D. nicht ab seiner muter prust hin zart M. zarret D. 6 niht vor verlorn D. so wer s. m. s. nicht verlorn M. 7 Owê bis 10 sêle fehlen M. von êrste fehlen M. 8 do nicht D. 9 ennamt D. 10 frezzen D. sînem fehlt M. pösen g. D. 11 niht verlorn als M. apprecher D. 12 sit sin H. verdampte D. verdampt an leib und an sel M. 13 Pfui M. ir fehlt DM. 14 dem gestgeber so H. teure DM. uf d. naher bis 15 zit fehlen M. neher D. 15 verchauffe D. wê viermal D dreimal M. 16 und bist bis 25 în getrenket fehlen M. und bist du bist D. alles als H gar D. 17 engel tiuvel H. 18 gar fehlt  $\hat{D}$ . 20 dhain erparmunge nimmer mer  $\hat{D}$ . 22 selben D selber H. 23 schöns D. 25 sô fehlt DM. 26 man bis 27 niht | mit chainer bredig M. 27 d. hilfet alles D. 28 Er | und DM. 29 enhalf DM. nie fehlt D. 30 und alsô bis 31 verkoufte] und verkauffte got selb D. 32 der geitige spricht M. 33 dienen DM, und ich bis 34 heete daz ich hiete und ich nichtes nicht behielt DM. 34 ich wil n. v. M. predige bis 36 grunt fehlen M. er fehlt D. 35 Hære] nu D. 36 hie fehlt D. 37 ouch fehlt M. lazzen DM. 38 machte M. unser h. do D. got M. 39 lies in in.
- 112, 1 also t. d. g. wol daz du daz unrechte gut lazzen must D. unrechts gut M. 2 sô bis 4 oder fehlen M. und] so D. denne D. 4 must du M. in den gr. D. 5 wizzeichen so D. wissentlichen von dir M. Wan fehle M. 6 der bis der fehlen M. seinen n. D. 7 unrehtes g. gel. M. ich bis 9 geläzen fehlen M. 8 spr. halt noch mer oder vil minner törst ichs gereden D. ir] ich H. hetten H. ain ch. ie dem a. D. 10 sie ie] sich ir D. u. hieten es wissentlichen geerbet M. gearbait H. hinz ûf d. zw.] er und halt zbainzig nach jm ob si es westen M. 11 alle fehlt M. umb die DM. 12 Phui geit. du ged. dir M. Nû sich bis 13 Jâ fehlen M. 14 stark M. geit man mir D geit mir der pabst M. ieze fehlt M. f. alle mein s. M. von bis 15 und wil fehlen M. 15 da mit var ich über mer M. 16 Jå fehlt M. Sô fehlt M. 17 das kreuz von dem pabst M. nim dar suo

fehlen M. 18 guote fehlt DM. sant bis 19 kriuze, und fehlen M. 19 vor sant dwrchstrichen darzu H. sant P. und sant Andreas kreuz M. und daz bis 20 guotiu kriuze fehlen DM. 20 nim darzu D. da die menschait gots an starb M. 22 tatrer D tadtern M. 23 innen M. 24 heiligen D. 25 sein mutter s. M. M. heiligen vier e. D. 26 all zwelfpoten M. pei deinen haubten und fusszen M. 27 ze deinem haupt D. 28 neben dir] ob dier D fehlen M. 29 niur] mit D. pfenningen D. 30 dû vor weist fehlt D. sie] die M. mechtest M. möhtest duz D. 32 ir chömpt D. in fehlt HDM. 33 und sô bis geben fehlen M. gelten u. w. g. wil D. 35 dâ din bis 36 dir daz fehlen M. din] sein M. gevellet D. 36 ander H. sünder fehlt D. wie oft ir den t. gechr. h. M. gar oft gechrönet h. D. 37 daz lat euch reuen M. 38 Seht fehlt M. sô barmh. bis 39 dennoch fehlen M. sô das zweite fehlt D. parmherzig D. 39 getuont bis eht] euch und tuet es M. ir fehlt HD.

113. Lücke unbezeichnet. 1 wan ich bis 6 frô machent fehlen M. ich schaffe D. hân fehlt H. deheinen gewalt fehlen HD. 2 ichs D. 3 enzeit D. 4 daz si sich D. 6 und weleib M. 7 eht ofte fehlen DM. flîziclichen fehlt M. schaff M. 8 ez wol. also d. D. an dir M. 9 danne fehlt M. ze der e. freude D. Daz uns bis 10 geist fehlen M. 10 dez verleich uns allen D.

#### XLVIII.

- 114, H 52b Am Rand in swei durch den Buchbinder verstümmelten Zeilen nd Ulreich güt predige D 106° K 48° W 113° M 39° 1 weis und getrew k. M. 2 den er s. DM. 4 hab wir D. 5 des bis begêt fehlen M. der was ain guter chnecht und ein weiser ch. n. e. g. ch. unserm herren D d. w. ain guet knecht und ain weisser knecht, ein getreuer unsers herren M. 8 auch er D. ouch fehlt M. fleissichleichen und getrewleichen D. wislich und fehlen M. 9 unrechte st. M. unrecht z. M. noch unr. ung. fehlen M. 11 daz ez bis 13 guot fehlen M. 12 fleizzichleichen u. getrewleichen D. 13 auf guot folgt Er sprach auch nicht an seiner predige als sümleich pfaffen nu tunt Vindest du mich ze helle. du überwindest den tag nimmer mer wan er behutte sich selbe wol da vor helle, wan seineu wort und werch waren geistleich und rain und weis D. und also wär DM. 14 des alm. fehlen M. dem H. 15 enpfilhet M enpholihen hat D. daz bis 16 pflegen fehlen M. getr. u. fleizzichleichen D. 17 pebste M hailig pabste D. ein die fehlt DM. 18 und die bis 19 getriulichen fehlen M. 19 Wan bis 21 erarnet fehlen M. 21 auch iem ir D. ir ouch fehlen M. 24 an dem jung. t. fehlen M. 25 ir bie lône fehlen M. als] so M. 26 welle werden D wellen werden M. zu lernunge D fehlen M.
- 115, 1 oder] und M. 2 daz bis daz fehlen M. 3 dervon D. 3 fürbaz] fürnames D fehlt M. 5 sel DM. wurden M. 6 Nû seht bis 8 sint fehlen M. 7 grozzer w. not D. dem HD. 8 der d. s. a. ist D. 9 ein fehlt M. schönes DM. wider ander lewt M. Wan nieman ist M. 10 in d. w. fehlen M. in aller der w. D. er müzze arbait haben an die priester

alaine DM, and die aim H. 11 Richter DM, oft rais tuen und hervert reiten m. h. M. 12 sô bis 13 schirment fehlen M. sô sie bis 13 schirment fehlen D. 13 dick arbait h. M. daz sie bie 14 muoz fehlen M. 14 mude sind D, von arb, und von g. D, muzzen D, sorgen bis 15 neme und sorg jrs leibs haben M. 15 die pawrn M. 16 hantwerchläute DM. smide sneider DM. und sch. etc M. und halt bis 21 vogele fehlen M. 18 ier wiert D. hât] leit D. aber fehlt D. 19 niur fehlt D. unperde l. D. sich edel l. D. 20 sunst H. 22 daz all vogel frey sind M. alle die v. s. a. f. D. und bis 23 leben fehlen M. gar fehlt D. 23 doch alle D. alle fehlt M. und l. sch. fehlen M. 24 wan sie bis sorge fehlen M. freileichen unbetwungen D. sorgen D. 25 Secht fehlt DM. ouch fehlt D. 26 hant fehlt D. von singen gen. DM. 27 daz sie switzend werden (weren D) HD fehlen M. 28 daz fehlt D. dem alm. fehlen M. 29 der hat bis 31 lebent fehlen M. 30 noch dhain arbait D. 31 umb daz dez si lebent sint D. in fehlt D. got M. 32 trahte M. und a. i. arb. fehlen M. 33 legen daz s. w. w. M. Und daz bis 34 flîziclich fehlen M. 34 möchten D. und daz si wol lernen und fleizzichleichen D. 35 seit M. not ist w. M. den leib erzent D. 36 ve (ir M) dem m. n. DM. wisheit fehlt DM. der d. s. a. ist DM. 87 gew. fehlt M. wan wär D Und weren M. der rain priester nicht i. d. chr. D sy nicht in der chr. M. 38 pfui wie schiere denne (fehlt M) grozzer unflat wurde i. d. chr. DM. 39 von sunden und v. u. D.

116, 1 bewarn] undervaren DM. 2 erde M. Wan bis 3 leben fehlen M. 3 beschaffen  $\tilde{D}$ , nichten D, das ist der zechent tail alles guttes des uns wachset M. 4 w. auf erdreich D. des wil bis 8 nemen fehlen M. des] das D. daz zehent tail D. 7 in fehlt beidemale D. 8 gar wol hütten M. zehende D. daz ir bis 10 sinnen] den hat got den priestern peschaffen, davon sult ir euch davon nicht nemen M. 10 als verr so D. 11 sult fehlt M. da von nicht M. 12 durch vor êre fehlt D vor êre und miete fehlt M. der von D. 13 weder dirn noch knecht M. noch dem sniter bis 15 knehte fehlen M. 15 chnechten D. 16 anders nieman M. in a. d. w. n. geben fehlen M. 17 daz sî bis 22 rüeret fehlen M. 18 nichten D. 19 gebet danne v. d. näunen D. 20 snitern D. 21 daz him. D. ichtes icht D. 22 des alm. fehlen M. 23 ez den zehent M. wan im s. fehlen M. noch chaiser noch chunigen, noch grafen, noch ritter, noch gepawrn, noch chaufläuten noch pfaffen D. 24 pauren M. noch rittern bis 26 herren fehlen M. 29 seinen teil DM. da hinter teil D. ane leit fehlen M. und darumb D. 30 aller der gen. D. in dem par.] da M. 31 und wir bis 32 liden fehlen M. 32 darumbe D. die fehlt DM. guot got H. 33 dâ fehlt DM. gar bis 34 teile fehlen M. 34 euch got M. ieman fehlt M. 35 hie n. d. fehlen M. 36 nimmer mer M. Wan bis 37 aleine fehlen M. 37 Nû fehlt D. Sehet er hat in ainer hande läute verlihen D N. s. er hat in nieman wan priestern verlihen M. 38 die an bis 39 priester fehlen M. auf erdreich die auf seiner stat sint D. 39 rainen pr. D. enpholchen DM. 117, 3 wan M. 4 gersten habern pon oder arbaz M. Und fehlt M. 5 dreier laye DM. kunst | chraut so D. und dr. h. M. 6 Die sol bis 7 selbe wol

fehlen M. chunden D. 7 chünnen es wol D. 8 Wie man nu diseu drei

dinch und dreierley chunst sol chunnen D wie man die haben sol M. 9 chunftiger dinge DM. 10 an uns. s. fehlen M. 11 Alsô bis 12 suln fehlen M. 12 dreier ley chunst haben und chünnen D. 13 Ez stet M. an herren D. puchen D. 15 oder ob er und nam (namen M) denne war, wo der mensche DM. 16 an dem glatze vor am haubt H an dem haupte vorn an dem (der M) glatze DM, oder vor H. veile so D. aintweder HD fehlt M. 17 oder sibenzehen fehlen M. 18 an dem l. DM. nem H namen M. 19 rot wäre DM. 20 Sô Ez D, wern H. Auf gewande folgt etleich (fehlt M) an leineinem (leineim M) gewand und wollein (wolleim gebant M) und pelzein (pelzeim M) gewande DM. 21 an dem haus D. 22 den] in M im D. einen fehlt DM. ander DM. 23 Und half D. 25 daz bis wurde fehlen M. wurde etc D. an dem g. D. 26 daz hiez m. v. D. Was dann d. m. a. a. l. M. 27 ewar H ebart M. 28 daz h. alles D allez d. h. M. wäre DM. und nu D. 29 lebentiges D. wasser sprach er und opher D. Nach opfer ist etwas Raum gelassen in H.

- 31 jungen fehlt M. gar] auch M. 32 ley DM. 33 erste D. 34 daran secht euch für M. 35 fleizz. (so abgekürzt) versehen D. einen menschen D. 36 aus geprosten DM. und] das D. und m. j. fehlen M. 37 ez u. a. s. fr. gel. M. 38 aus geprosten DM. 39 l. daz. wär auch DM. wan] und DM.
- 118, 1 andern D. kunst ist die M. chunst, die er chunnen schol D. 2 wa er DM. danne fehlt M. barte] hare DM. 3 oder a. d. k. oder fehlen DM. keliin H. hâre] glazz DM. 4 oder an den h. fehlen M. den hiusern] dem hiern D. 5 gar fehlt M.
  - 7 Ze dem D. ausgeprosten DM. 8 und fehlt DM. die chunst DM. in der fehlen H. 9 an alle dreimale DM. 10 an der keliin H an der stiren M an dem glatze D. Hierauf oder an dem (dem fehlt M) leib DM. an gew. M. oder an h. bis 11 scheiden fehlen M. 11 ausgeprosten D. 12 Die aussetzicheit sind tötl. s. D. daz fehlt M. 13 aus geprosten DM. 14 ez gar bis 16 sünde] das alles wol erchennet M. 15 tödleich . . tägleich D. 16 wan e. euch gar u. wer M. 17 tödleich . . . tegleiche M tödleich beidemale D. saget D. ez fehlt D. 18 ez] er M. oder bis 19 lâzen fehlen DM. 19 die tegleich M. sünde fehlt DM. 21 und hat ez imz nicht gesait D. 22 gar ungew. M. todleiche s. M. tägleich s. zu ainer todleichen D. 23 der M. todleich sünde D. 24 sünde fehlt DM. ouch] iuch H. der fehlt H. 25 des gar fehlen M. irs D. gar fehlt DM. 27 tuon schaiden DM. 28 die sult DM. 29 weder bis 31 machen fehlen M. 30 libe nach siechem fehlt M. 31 noch n. d. t. fehlen D. 32 ze dem DM. gar wol fehlen M. 33 veile D. 34 machent M. swâl und D. eht fehlt D.
  - 35 barte] hare M. 36 und das erste fehlt M. main swernt M. swerenten D. 37 gar und gar fehlen M. sint u. d. b. M sint von dem parte D. 38 eht fehlt DM. die da M. 39 und meine bis 119, 4 anderswâ fehlen M.
- 19, 1 Auf michel teil folgt iuwer wurd ain michel tail ir leut datz dorff H ewer wurde vil behalten ir dorfläute D. 2 hat fehlt D. vrawen und

man nicht enwäre D. Die Stelle enthält gewiss echtes, das ich aber nicht herzustellen weiss.

5 veil D. 6 der alm. fehlt DM. 7 hat gegeben D h. geben M. selben DM. 8 danne sie bis her fehlen M. 9 ir antl. M. daz bis 10 machete fehlen M. 10 gemachet hat D. 11 gräuleich aussetzig DM. 12 jungen fehlt M. 13 an der glatzen D an dem glatz M. tuchlachen D tuchlein M. 14 gelwem grabem D. sô bis sô und mit M. graber sloyer D. pfaueshut D. 15 daz ist bis kelwîn fehlen M. geliin H. an dem glatze D. 16 alle fehlt DM. ir fehlt D. 17 die ir wîle] mit irr veyre so D. mer denn D. verliesent] an legent DM. 18 ez ot  $\tilde{D}$ , der mite fehlen DM. machen D. er H. 19 sam die D als die M. 20 die k. D. alsô doch Dfehlt M. 21 nichts nit M. ungelert priester M. auf ir k. DM. sie enr. bis 23 oder niht fehlen M. 22 daz er ot D. 23 Sie H. 24 an dem jungisten tag antwurten D. antwurten richten M. am j. ger. fehlen M. 25 ie dhain chirichen gesächt D ie ch. g. M. got D. wann d. w. ist got selbes M. 26 då fehlt DM. in fehlt HDM. 27 verlihen den D. phligent H pflegen sullen M pflegent und pflegen schullen D. Wie bis 30 giltet fehlen M. 28 dein auss. D. wan du D. 29 deiner platten D. u. schamest dich des nicht, des dir di chirichen giltet und neuzzest alle tage D. 31 die ist zwayerley M. 32 ûzsetzikeit fehlt M. diu das erste fehlt DM. 33 rôten rechten so H. 34 ez er H. 35 ir das erste fehlt M. 36 Und fehlt DM, gar selten M, als gener dem du es ab gepr. hast M. 37 sô fehlt M. unrehter fehlt M. 38 mit fehlt D. unrehtem fehlt beidemale D. und mit M. unrecht gew. D. unrehter bis 39 herren fehlen M. unrecht vogt D. 39 nu unrecht richter D. mit raub mit dieb M. sô fehlt M. lies fürkoufen. furkauffe DM. sô bis

120, 1 koufe fehlen M. 2 an dem gew. DM. 3 daz gew. M. traist (drest du M) ez denne DM. 4 offenleichen D. 5 aber niur] aller maist M. iuwerm fehlt M. ez chunnet D si kunnent M. nimmer mer M. 6 machen DM. wachen H. vehem nöten D wechen notten M. 7 kranch H trachen DM. etc] da den hierzzen D fehlt M. verleusest D. gar bis 8 scheene fehlen M. 8 also daz him. M. ir fr. fehlen D. ir bis tuochlach fehlen M. 9 ouch] ez doch D ez M. bürgen] progen DM. und auch D. 10 daz himelrîche fehlt DM.

11 So DM, ouch fehlt M. 12 an bis hiusern fehlen DM. den gewaltsen H. die da haissent pürg M. dâ bis 13 an fehlen DM. 14 daz sie stain und holz dar furen M. di wazzer und holz D. die ir bis 20 broger fehlen M. und ir gesinde D. 15 ir fehlt D. 16 not ze schaffen D. 17 eht fehlt D. gedultichleichen U. 20 sunst U. 19 ê an fehlen U. dise proger dise apprecher U. 20 sunst U. sust euch armen mit raub mit unr. st. abprechen mugen und mit anderm unrecht U. 21 unrechtem zolle U. und fehlt U. mit ungelt und mit andern unrechten dingen U. 22 hat U0 habent U0. etleich läute häuser U0. zw. ley U0. 23 die ez fehlen U0. mit fürchauffen U0. mit satz. fehlen U0. oder mit tr. U0. 24 daz mit unrecht U0. 25 Ist dîn bis 26 mac fehlen U0. Und ist U0. 26 mag ez auss. s. U0. So wirt auch d. h. U0. sîn bis 28 wîp fehlen U0. 27 hiuser fehlt U0. unr. gesinde U0. in iren h. habent U0. 28 behaltent bis 29 ver-

treist] so du darin behaltest hurren eprecher M. 30 sô ist bis 34 widerzæmer fehlen M. 31 an der peicht D. 33 widerzæme] wider D. dise aussetzig D. ist unserm D. 34 der in tods. ist D. noch] vil D. 35 Und fehlt M. sechz. oder sibenzehen auss. M. 36 ir priester M. Der hât bis 38 pfaffcheit wizzen fehlen M. 37 oder vil fehlen D. lutzel mer D.

- 121. 1 und ungew. fehlen M. Und soltet bis 5 sünden fehlen M. Davon schüllet ir wizzen, daz ir den menschen danne darnach g. m. ch. D. 4 einen teil D. ungewärleichen D. 5 diu fehlt DM. då von fehlen DM. 6 d. d. ch. wenet M. 7 rechten wege d. h. DM. in ainen wald D. und dem DM. 8 wurde H. und er bis 10 gienge fehlen M. 9 ie fehlt D. gewärleichen D. 10 ie paz und ie paz D. 11 daz bis gesæhen fehlen M. denne D. 12 rehte fehlt D. hende D. gieng und wurd erslagen M. 13 himel M. næher ieher so H nehenär D. wenet ze sein M. teuffer D. 14 Dâ bis sünde fehlen M. sünden D. 15 ander aussetzigkait M. ist dâ bie 16 bringet fehlen M. der der schedleichen D. vil läut D. 16 in fehlt H. sünden D. die pännigen läute D. die bis 17 sünde fehlen HD. 17 alle die DM. und oder M. 18 oder bis banne etc. H. oder und D. tr. mit in D. dritte aussetzikait M. 20 tut an leib und au sele M. den diu bis 25 ûzsetzikeit fehlen M. iendert fehlt D. 21 und fehlt D. man puste D. 22 der fehlt D. als dise fehlen D. 24 mer fehlt D. 25 und haisset M. Wan] und DM. an den andern D. die fehlt M. ander M. 26 machent H. 26 d. hilfet die geitigkait H d. h. an der geitichait D. daz er davon nymmer g. m. w. M. 28 ich bis sagen fehlen M. 29 ir bis sît fehlen M. lepso H aussetzig D. 30 haizzet geit. M. 31 noch enhabet bis und fehlen M. nie D. noch so vil fehlen D. 32 wolt H wellet D welt M. hiute fehlt DM. alle samt fehlen DM. gesunt an sel und leib D. 33 aussetzig sint an d. l. D. 34 sie mir M. in allen D. 35 daz iendert bis 36 verborgen fehlen M. d. i. an irm leib sei D. 36 sî fehlt D. so und M. 37 ez her D. und darzu D. ein vor lebendez fehlt DM. 38 ir fehlt M. inch] in DM. 39 Alsô bis ê fehlen M. sprich ich auch DM.
- 122, 1 den] en DM. alle sampt D fehlen M. lebendiges so meist M. 2 und allez bis 8 tôtez fehlen M. allem fehlt D. 8 dinc fehlt D. 4 geschaffen H. wie g. dir verschaffen ist D. 5 dise drei gab haben D. 7 der dreier D. lebendez bis 8 tôtez fehlen D. Hierauf pruder perichtolt wer gesach ie lebendez wazzer oder totez DM. 8 daz bis 9 sult fehlen D. secht daz ist HM. lebendig M. da ir von ges. w. sult M. 10 wider got ie DM. Daz sol bis 11 wazzer fehlen M. 11 wainet D. daz lebendige w. D. 13 daz eht bis 15 gîtekeit fehlen M. 15 daz aller aussetzikeit puzzet D. wan der geitigkait H wan der geitig D. Ich habe nicht gewagt, den Genetiv stehen zu lassen, die Beispiele Lachmann zur Not S. 245 u. im mhd. Wtb. 3, 482 scheinen mir anders. 16 ir a. s. fehlen M. ander D. ir s. daz har alles D i. s. allez daz h. daz M. 17 daz indert a. e. l. i. D daz an euch ist M. 18 stê] sei D. heimlich fehlt M. sô sult bis 19 her fehlen M. 19 daz pringet mir M. 20 daz ist so HDM. daz lebendez D. lebendigs M. 21 daz ist fehlen DM. zem êrsten fehlen DM. 23 alle D fehlt M. 24 sagt allez daz

ir sult M. daz ir bis 25 grôz fehlen M. 25 in ewerm herzen beleibe D. 26 halt fehlt DM. oder bis 27 herzen fehlen M. 27 verborgen] haimlichen H schämleichen D. 28 schult ir ain opfer bringen DM. Seht fehlt DM. die pusz daz ist daz M. ir fehlt D. immermer DM. 29 got vor imm. M. pezzern schult DM. Wan bis 31 bringet fehlen M. 31 und bis dinc fehlen D. wer dise drin ding bringet M. seinem ewarten DM. 32 der ist gesunt M. 34 sich fehlt DM. wie gr. ist dein a. M. 35 dich geitigen M dich morder alaine D. den morder fehlen D. den morder bis 123, 6 himelrîche ist fehlen M. 36 die chetzer D. 37 eto fehlt D. 39 hân nach driu fehlt D.

123, 2 du must D. 3 alle dein r. noch a. dein puzze D. 4 alle dein peichte nicht ab geh. D. 5 îmmer mer D. 6 im himel D. 7 gîtiger fehlt M. 8 als DM. 9 alle sund M. als vil DM. 10 alle disz welt M. sunden DM. 11 nû sich fehlen M. hiete auf im D. der wurde von in allen ledig M. 12 und reine fehlen M. 13 wider vert] wurde DM. dir] dich M. alliu driu fehlen M. 14 daz dîu bis 15 wider fehlen M. mêr fehlt D. 15 daz dem bis 16 daz fehlen M. 16 die hail. t. DM. 17 noch fehlt M. als a. d. w. als fehlen M. als die welt ie begie D. 18 als die getauft würden D wurd er getaufft M. sô] si D. so weren im all vergeben M. als ob bis 19 gedenken wil fehlen M. ob fehlt D. ir] sie D. 19 ged. wurde D. und fehlt D. 20 Aber] wann DM. 21 Pfi bis 25 tiuvel fehlen M. 23 nicht noch D. Auf wærest folgt die diu welt ye gewan H. 25 ouch fehlt M. das dem m. auch alle sein sünde D. 26 all sünde ab nympt M. die tauffe DM. 27 abentrunnich D. 28 im bis Âmen fehlen DM.

## XLIX.

124, H 58<sup>a</sup> Am Rande ain güt predige D 114<sup>b</sup> K 55<sup>b</sup> W 138<sup>a</sup> M 41<sup>c</sup> m 85<sup>b</sup> wer ein gut leben welle haben und ein senftes D wer ein gutes u. ein senftez leben w. h. M wer ein gutes leben u. senftes l. w. h. m. 2 daz besl. H. sein lebens lebsen m. 3 vor ubrigen w. m. 4 und ein s. l. fehlen Mm. 5 und bis kumt fehlen DMm. 6 då bis sprechen fehlen M. 7 Unser h. d. alm. fehlen M. 8 ein gew. D. gewaltig M. künic fehlt M. ob allen künigen DM. 9 ist fehlt M. ouch] gar DM. 10 und ein sch. k. fehlen M. oben fehlt M. daze h. D auf zu himel M. 11 die w. M. wider daz h. D wider den himel M. 12 und swie bis 13 sî fehlen M. 13 ist fehlt D, ain nadelsp. DM, 14 als weit DM, wider alle die erde und wider alle die werlt DM. 15 und also wit bis 19 freuden ist fehlen M. 16 so ist doch über allen den himel chain stat D. 17 wan deu allesampt freuden vol ist D. 18 gestupfen möchte D. 19 Wan nû bis 24 gesindes hât fehlen M. nû fehlt D. 20 so ein r. D. so ein reiches D. 21 gar fehlt M. 22 wunne D. ere D. 23 der fehlt D. 24 des ist er fro daz D. Seit nu got als ein r. M. 25 nu ein so r. D. und bis hat fehlen M. 27 in das h. D. in sîn künier, fehlen D. Wan bis

- 125, 1 ist fehlen M. gepot HD. pieten D. 2 da mit M. wan ein k. bis 8 kæmen fehlen M. 3 gepot H. wie er chünichleich geput und gepieten möchte D. 4 in sein reich D. 6 und do in D. 8 deste fehlt D. Nu hat uns d. a. g. gepotten M. 10 dâ] daz H. past H. gar fehlt DM. 11 dacht DM. 12 ains H. hieten getan DM. 13 nimmer mer M. und dâ bis 16 komen fehlen M. darumb D. 14 Als D. 15 were D. 18 dem fehlt M. fr. inne DM. als w. u. groz M. 20 doch alle tag gerne D all tag doch gern M. und dâ bis 22 tuot fehlen M. 21 gar wol D. se lench und wir ee gern tun D. 22 und das erste fehlt D. 23 awar.
  - gerne D all tag doch gern M. und dâ bis 22 tuot fehlen M. 21 gar wol D. so lanch und wir es gern tun D. 22 und das erste fehlt D. 23 swer DM. im in D. und ie o. t. fehlen M. freuden u. e. M. 24 in s. him. fehlen M. irs D. 25 oder niht fehlen M. selbe fehlt M. 26 daz wir bis komen fehlen M. ze dem himelreich D. 27 di visch D. 28 der wurme D. und eht fehlen M. 29 daz da lebt M. lebet auf erdreich D. samt fehlt M. 30 sein D. geleret od. ung. fehlen M. junge o. alt DM. 31 und fehlt M. halt auch M. 32 begern M. 33 und die DM. eht fehlt M. daz da l. M. auf der erde D fehlen M. daz begert dez dinges M. 34 daz uns bis 35 hât fehlen M. dô fehlt D. 35 Daz] und M. alsô fehlt M. behalten DM. 37 Seht nû fehlen M. euchs D. und rehte bis 126, 2 krêatiure und fehlen M. und fehlt D. 39 chunichreich D.
- 126, 1 nimmer mer D. seint daz D. 2 und] under D. und das zweite bis 4 krêatiure fehlen D. Ganz gleicher rhetorischer Mittel, der Spannung durch Vorbereitung und dann der Wiederholung des vorbereiteten Wortes bedient sich Berthold I, 95, 27 ff. 235, 38 ff. 3 Fride bis ez fehlen M. 5 und bis tuot fehlen M. tunt D. 6 daz tuot bis 7 fride fehlen M. Daz bis 7 fride fehlen D. 7 Zu tuo vergl. Haupt zu Erec 4968. 8 in im M. 9 izz et ich dar D. eht dar fehlen M. sol und M. ett ich D fehlen M. 10 niur mir DM. vor d. hunger M. 11 vichtet et D. 13 dem durst M. da haizzet D. daz fehlt D. 14 niur] mir DM. 15 vor dem frost M. daz da frost h. D. Hierauf So mir dann warn (warme D) ist so vicht mich aines au haizzet schem (scham DM) do (so DM) lege ich aber gewant an vor (fehlt DM) für die scham HDM. Diesen Gedanken traue ich Berthold nicht zu. 16 daz bis fride fehlen M. daz ist auch d. d. fr. D. daz wir ligen] daz wir schaf (durchstrichen) gen H dar wir gen D daz w. gen M. 17 eht fehlt M. tuon fehlt D. sehen D fehlt M. 18 daz er bis 21 fride fehlen M. daz si im ainen fr. machen D. 20 mache von seiner armut D. alles das lebt das beg. D. 21 wenne der fride nicht enwär D. 22 Und seht DM. uns fehlt M. mensch ie wart D. 24 deo bis 25 uoluntatis fehlen M. bone uol. fehlen D. 25 in erde D. 26 nymer in M. ir erstes wort wer M. immer mer D. daz bis 27 språchen fehlen M. 27 der fehlt DM. in fehlt DM. 28 zu seinen j. DM. 29 halt DM. 30 wie vor gar fehlt D. gar fehlt M. 31 wan uns hat in der almächtig got gemachet und gepoten D wan in hat got gepotten uns M. 32 in beh. DM. dâ mite bis 34 werlt fehlen M. daz wir damit zem h. chömen D. 33 Und fehlt D. disen frid D. 34 daz fehlt D. der D. und wolt uns damit ze h. pr. M. 35 Nach bringen ein Kreuz mit Punkten zwischen den Balken, am Rand dasselbe Zeichen in einen Kreis eingeschlossen D. daran gar w. H. 37 zu dem himelreich D. daz got bie 38 list fehlen M.

- dô fehlt D. 38 und funden das es nicht geschehe M. Auf funden folgt, ist aber durchstrichen So ist nindert ain mensch vor meinen augen D. 39 nicht ze himel D. Owê des fehlen DM.
- 127. 1 erdacht D gedachtet M. 2 sô ist bie 3 komen fehlen M. indert H. ez wære bis 3 komen ich wolt ez heut dem almächtigen got antwurten D fehlen H vgl. 1, 237, 39. 3 wauffen H. geschrin H. über bis 4 tiuvele fehlen M. 4 gedacht D gedachtet M. 5 got M. do gebôt fehlen M. 6 Als daz bis 12 fride fehlen M. 7 der welt so vil D. då mite fehlen D. zu dem h. D. 9 auf ein r. m. u. auf ein g. m. D. lautern D. 10 valsch HD. disz t. H. si die t. D. 11 und auf guten D. 12 und also da M. 13 alsô bis 14 rehten] slugen den unter den guten vrid M. habent D. 14 wider d. r. D. hat H. 15 ze helle D. der bis wirt fehlen M. mer fehlt D. und die D. 16 alle fehlt M. 16 ze himelr. M ze himel D. und hieten D. 17 fride list D. niht fehlt M. wider D. den guten M. Wan bis 20 hat fehlen M. 19 und alle D. behaltent D. richen rechten D. 20 der da D. 21 ich disen christenläuten weren vor d. v. fr. D nu wil ich euch sagen von dem v. fr. M. disen bis 28 teil fehlen M. 23 ez ist D. seht (so) als ainem valscher münsser ist D. 24 ainen v. H. 25 dem teufel D. waren D. 26 ir fehlt D. 27 tail läute D. sich vor irm valschen fride h. w. D. Jedoch laider so füricht ew teufel D. 28 doch fehlt D. der merer tail D.
  - 29 der erst fr. unter valschem fr. daz ist D der erst unter den falschen d. i. M. 30 ungeornter D. fleische] falsch so H. ungeordenter M. 31 dem m. HD. daz dr. ist fehlen D. ist fehle M. 32 die fehle D. hant m. d. fl. M. falsch H. 33 die fehle H. die di D. 34 und fehle beidemale D. lazzent DM lang so H. 35 fliehen H. ungeordenter M. 36 greiffen HDM. 37 daz ist bis 39 tôt fehlen M. 38 ungeornter D.
- 128, 1 sô] und M. diu s. fehlen M. 2 Jâ bis schuldic fehlen H. diu s. bis schuldic fehlen D. wan fehlt D. 3 sult ir DM. frum. fehlt M. 5 pfleget D. und auch DM. frumclich M. 6 und vor bis 7 gert fehlen H. und fehlt D. 7 des valschen fr. D. 8 eht fehlt DM. 9 und die ersten beiden fehlen M. venien] wainen D. und bis dingen fehlen H. 10 nach ziehen oder volgen M. durch sein liebe DM. 11 liebe] leibe H.
  - 12 Auf das erste fride folgt durchstrichen hat Der sint ain ob dir mit H. daz bis fride fehlen D. 14 ungeordent DHM. der andern H. 15 Und fehlt DM. vor fehlt H. flîziclichen fehlt M. 16 als liep bis 17 gevolget fehlen M. 17 mêr fehlt D. l. gevolgent. ungeordent HD. 19 keiner bis und fehlen M. und bis 20 ist fehlen D. 20 ist] tuet M. haltet] hat D. und des bis 21 hât fehlen M. im auch gar wol D. 22 varen herv. DM. 23 herre der D. 24 ich chäm DM. kom H. und fehlt H. 25 nimmer mer DM. daz du wild ungeordent frid mit dem herren han D du wild ungeordenten vride mit dem teuffel und mit deinem h. haben M. 26 aber dû fehlen DM. 27 schoene fehlt M. verwürichest DM. daz er bis 29 hâst fehlen M. 28 etzleich nütze D. 29 von mir so H. hâst] solt so D. 30 der ist ains D. ains neben d. D. andern] ain M. daz dritte D. 31 Daz ob dir D. 32 schönisten gelider D. edelisten D. sint bis ougen fehlen D. sint bis 33 sint fehlen M. 33 wan] und M. 34 edel

und schon M. dîniu ou. sint fehlen M. 35 von deinen augen M. 36 ze helle D. rehte fehlt M. 37 stechen M brechen oder stechen D. mit sinem augen DM. ze him. DM. 38 zuo den êw. fr. fehlen M. zwein] dem H und so zu lesen. 39 in d. ew. m. fehlen M. gelider M. da fehlt M. 129, 1 ze D. 2 Dir ist bis 8 helle ut supra M. mit ainer hant D. 3 mit den zwain gen helle D. 4 gelider sint dein fusz die seind under dir M. die füzze D. wellen dich dein fuzze D. 5 ein fuzz M. số bis 7 helle tue im als den ougen M. slach den ainen ab D. vil fehlt D. 6 mit ainem fuzz D. 7 zwain fuzzen ze h. D. 7 sô fehlt DM. iemant im selber D im selber iemen M. 8 die augen DM. und fuez M. 10 dann ob irs einem frömden tätt D dann ob er es ainem andern tete M. ein fehlt DM. 12 michels mer grözzer s. D michel mer s. M. ders im D. der im selber den tot tut m. w. M. 14 ich main prennen D. oder einen sp. fehlen M. verr. ainen M. 15 swaz ez ist bis 30 fride ander totleich sünt tuen, damit du dein sel ebigkleichen totten macht, da hiete dich vor M. 16 villeicht entpfurest ze une D oder ditze bis 17 jenez fehlen D. 17 dez D. 18 und solte bis sîn] und solt e allez daz tun e daz du daz gut und alle die ere an seist D. hin in H. 19 doch fehlt D. 20 doch durch D. 21 übergenoz D. 22 vorichten D. 24 oder swer · ob dir ist D. des herren D. 25 an den herren ze sein, daz du bei dem christenherren beleibest D. 27 mit dem herren D. 28 prünnest D. 29 mit hin D. 31 ungeordent DH. 31 magen D. 32 und ob D. er dich DM, main DM, swerns M, 33 steln gen M, 34 sprechest vil 1. H. er fehlt D. vil lîhte fehlen M. 35 mîner mirn H. 36 sô fehlt D. slahe D. ê fehlt DM. deinen fr. M deinem fr. D. 37 dein fr. M. als bis 38 ist] ze himel varn, dann mit dem freunt in die ewigen marter DM. 38 bezaichnet H.

130, 1 an muten D. mügest DM. 2 iht] waz ez sei DM. unrecht DM. 3 ungeordent HDM. ir fehlt D. 4 arbait DM. arme D. 5 ze helle DM. 6 slahe D. ê das erste fehlt DM. 7 thu H. 8 brunnen M prunnet D. Und alsô bis 13 fride fehlen M. 10 ungeordenten D. fleische] menschen D. 11 zu dem andern D. måle fehlt D. ungeordenten D. mit d. fleische D. ze dem D. 13 ungeornder D.

14 den teufeln M. 15 ist M. und die bis 16 tuot fehlen M. aller liebst selbst t. D. 16 der hat fr. mit im M. und dâ bis 22 sünden fehlen M. und fehlt D. 17 alle samt fehlen D. 18 past H. 19 alliu fehlt D. 21 mit dhainem fride, letzteres Wort durchstrichen, dafür am Rande sunde D. 22 der sind zbo die ain M. alle zeit M. 23 der ander H. swer DM. nimmer mer M. 24 so geleich M. an disen D. 25 Ir bis 26 wol fehlen M. 26 wan er hat ges. M. seit D seind M. daz bis 28 gesündet fehlen M. daz] do D. 27 ir erste von d. himelreich verstozzen wurt D. 28 alle zeit M. und a. w. fehlen M. 29 tac bis 30 tages fehlen M. 29 iu] iem D. 31 nimmer mer DM. ir tiuvele fehlen M. 33 aller peste und aller liebste D. und daz bis 35 gewinnen sol fehlen M. ouch fehlt D. fride] virde so D. 34 under allen dingen und sünden D. ie fehlt D. 35 gewan] hat D. Noch ist ainer hand sunden dem t. gar geleich M. 36 Wer i. d. S. der fehlen M. 37 die haissent die geitigen

- w. M. wutreich D. 38 daz dû bis 39 bist fehlen M. 39 alle zeit M. und bis
- 131, 1 alle wile fehlen M. paide t. u. n. M. Man singe bis 2 oder singe fehlen M. metten D. 2 preim D. singe oder lez D. und lazzest got M. geleist du D. gote ett D. 3 niemer fehlt M. m. deinen sunden DM. die gent allzeit für sich M die get ot ze allen zeiten f. s. D. 4 und so DM. fürchauffen et ze allen zeiten für sich in daz jar D. und swaz bie 6 jar fehlen M. 5 geriven so H. daz sint wuchrer D. 6 auf daz tewer DM. fürkoufer bis 7 und fehlen M. 7 verchauffet D du verchauffest M. So ist bis 8 ruowen fehlen M. 8 ruen lazzen D. in fehlt M. die zeit d. h. m. M. 9 die chlaine weil D. g. s. s. fehlen H. 10 und als u. v. fehlen M. 11 ander M. geriuen H. 12 so ir D. ir sie H. seit ir DM. doch ouch DM. etewenne bis 13 etewenne fehlen M. daz ir n. gesunden muget D. 13 tut ir auch D. ee etwas M. 14 daz ir n. sundet D fehlen M. die geit. M. dem alm. fehlen M. 15 got nicht rue weder an der weinachtnacht noch an dem heil. K. M. und an dem und an dem (so) heil. charfreitag D. 16 laide H. Sich fehlt M. so DM. 17 alle zeit M. sô als D fehlt M. 18 an dem beidemale DM. 19 etc] und ot alle wege Dallzeit in dem jar M. 19 Sô wirt bis 21 stât fehlen M. eht fehlt D. tage D. noch dhain nacht noch zeit noch weil D. 20 als verr als D. 21 verchauffer H geittiger D. hære bis 132, 16 wider geben fehlen M. spricht dar zu D. 22 daz ich also nicht wil sprechen vor disen läuten D. 23 Nach nennen Lücke bezeichnet in H. 24 sprichet gen dir D. 25 ez unrain den läuten iren oren swie ez doch got selber gesprochen hat D. 26 berleich D. 27 sprechen D. Nach liuten Lücke in H. 29 doch fehlt D. 32 brecht auch D. 33 dirr D. geittiger HD. sît fehlt D. 34 an fürk.] ainen fürk D. wuocher dinges geben und ettleicher an satzunge oder an wucher D. 35 helblinge H. iezuo fehlt D. nider her zu D. 36 bedarf D. 37 arme D. 39 dirr g. D.
- 132, 2 ouch fehlt D. 2 sit aber d. g. wollent k. fr. g. HD. 5 mite an D. 7 alle r. noch alles willen D. 8 bechern wellet D. Seht fehlt D. dirr D. geitiger HD. 9 noch aller der waren rewe chain D. 12 ende H. denne d. g. D. Vî fehlt D. 14 ewern wierte D. mir fehlt D. herter dann der stain und danne der teufel D. 17 alsô fehlt M. hinz DM. 18 ir ain ander kunig der hiez J. H ir man der chünich J. D. 19 selbe wan er fehlen DM. 20 den abgötter D d. abtgotter M. di het D. 21 und fehlt DM. daz furt si hinz Eliseo DM. hete lait DM. 22 sei D. erchant D. und die M. 23 nicht genesen D. gegen ir fehlen M. hærå herre H fehlt DM. 24 in fremden claidern M in frömden lant in frömdem gewande D. vil wol D gar wol M. 25 ez fehlt DM. 26 ez bis komen fehlen DM. Hierauf Lücke in H. Die Erzählung nach III Kön. 14, 2, der Name Elisäus steht aber wol nur in Folge einer unklaren Erinnerung an IV Kön, 4, 25 f. da? Andere Beispiele solcher Verstösse, die sich wol daraus erklären, dass der Wanderprediger die Bibel aus dem Gedäcktnisse citiert, bringt K. Schmidt in den theol. Studien Jahrg. 1864, S. 15. 28 alsô bis dir wiederholt D. zu dir M. wan alsô fehlen M. Wan fehlt D. 29 in fr. gew. fehlen M. frömden D. vil] gar M fehlt D. behulet HD.

- 31 dem armen läuten so D. gewinnen H. 32 soltz du D soltu H. gelten ze r. DM. 33 Ich bis müezest] und M. 34 aun suggnie H an sukkeney D an rock M. sitzen bis müezest] und M fehlen D. sloier D. vor bis 35 mêr fehlen M. vor mir fehlen D. 35 plib H. beleibet D. 36 Ich spriche bis 38 sitzest fehlen M. 37 plib H belibe D. halt daz har in d. h. niht D. 38 denne D. 39 jene] en DM.
- 133. 1 und dich bis gewande fehlen M. 3 daz von deinem unrechten güt daz chint verdampt wirt DM. 4 noch fehlt M. 5 seht fehlt DM. 7 ung DM. dreizehest so H. d. e. wissent und erbent M. 8 erbet D. 8 Pfi bis 16 habt fehlen M. parmung D. 9 soldest du D. denn daz D. 10 s. von deinen wegen, von dem unrechtem gute D. 11 wol mit letzteres durchstrichen H. 13 ouch sein D. vier pf. fehlen D. Vî fehlt D. 16 so vast m. d. t. fride habt D. Phui geitiger du möchst dich doch erparmen M. 17 deine chind M. daz d. nicht verlorn wurden M. 18 Seht bis niht fehlen M. 19 an in icht DM. schaffet DM. wan fehlt D. 20 allez fehlt M. 21 bil boy so H. in sînem herzen im sein D fehlen M. herzen fehlt H. ja hat M. noch fehlt DM. 22 wen ich M. und bis 23 fiz fehlen M. und zem D. 23 noch doch D. 24 an ewer wirte D. und helfent bis 27 dingen fehlen M. 26 ouch denne D. 27 wan kain dinkch ist M. 28 des fehlt M. erwaikchen D. mug als dieselben dreu dink M. 29 und dâ von bis 35 helfen fehlen M. an seu vers. D. 30 erweiken D. 32 hiute fehlt D. über sich erp. D. 33 also D. 34 der von D. hilffet D. 35 so wil auch euch nihtes niht helfen D. Und fehlt M. 36 daz haizzet D. Aster H Hester DM. s. o. Anm. zu I, 245, 29. 37 chaum von D nur von M. ret D rett M, niur nun M, von pfennigen DM, rett D ret M. 38 und von bürgen fehlen M.
- 134, 1 er] man H man von seinetwegen D. gebute HDM u. so zu lesen. 2 Ich bis 3 erweichet fehlen M. 3 noch aller sch. D. erwaikchet und betwinget D. es weren frawen M. 4 der fehlt M. sein leib D leib und sel M. durch s. fr. fehlen M. 6 manich D. u. tut manich ding M. ein man d. s. fr. fehlen M. 7 anders nieman M. 8 und fehlt DM. recht fehlt M. saz was DM. 10 und fehlt DM. als M. traurt daz tet auch er M. sô was bis 13 weere fehlen M. 11 aber denne D. ich fehlt D. rehte fehlt D. 13 Seit M. 14 die M. als DM. 15 an disen bis 16 versuochen fehlen M. 17 der fehlt D. allen den eren D. grôzen fehlt M. 18 Nû seht fehlen M. liute fehlt M. lat DM. daz unr. g. D. 19 der worten D darumb M, die fehlt DM, 20 und mit aller zierde D und gezierde M. mit bis 23 werdent fehlen M. 25 den fehlt M. in fehlt DM. ye geschenchen D. Jedoch bis 26 versuochen fehlen M. 26 diu fehlt D. 27 bewaichen D. 28 nû fehlt M. rechten k. D. 29 des bis 30 sîn fehlen M. der hat alle k. D. 30 der alm. fehlen M. got selber M. so ein M. 31 då fehlt M. 32 grossen k. DM. samt fehlt DM. 33 volles D voll M. 35 got er DM. 36 halt ouch D. u. d. mer DM. und vor helle fehlt D vor h und vegef, fehlt M. 37 daz bis undertan fehlen M. 39 geben welle D.
- 35, 1 himelreich DM. 2 hie fehlt M. hinz bis 5 tiuvel ist fehlen M. 3 geitiger zwaivelär D. aller der fehlen D. 6 waikchet D. geitigen DM.

daz fehlt DM. 7 unrechtes gute (gut M) DM. 8 und] oder DM. Wan sie bis 10 schoene fehlen M. 9 dann D. die heil. fehlen D. ir] lere so D. 11 ein fehlt H. 12 und ein kl. bis 13 halt fehlen M. über alle] und ain HD goldene Schmiede 1794. 13 wan es ist himelr. M. 14 ist bis ist fehlen M. und bis ist fehlen D. 16 doch nicht D. Ey des mocht M. Vi fehlt D. 18 mêr fehlt D. 19 wer so H werdet M. Ich bis 21 herte fehlen M. 20 sint erhertet D. 23 nu an D. lazzen DM. von bis 24 muotern fehlen DM. 24 vater D vatern M. 24 danne fehlt D. sie] ir D er M. 25 ertöttet D totte M. mit seinem u. g. DM. und iuwers bis 27 geschaffen fehlen M. 26 unz D.

29 got auf daz erdreich ch. DM. das wurd zu lang M. 30 số fehlt DM. dreierlay fride rechte halten D. 31 Ze dem D. swâ] wann M. 33 zwischen eur und got M. 34 mit dem a. DM. und hat D. ez fehlt H. 35 ir] iener D genner M. an in DM. 36 heiligen fehlt DM. umbel und H. den rechten fride den got da gepot DM. 38 ze dem D. 39 ziehen H. von] und so H.

136, 2 ze dem D. frid mit dem menschen M. 3 so lieb sei DM. 4 durch ez tust D d. sy tust M. halt] auch DM. 5 gunnen im daz vil wol im g. D. und bis Âmen fehlen M. 6 er] ez D.

## L.

- 137, H 64<sup>b</sup> W 305<sup>c</sup>. Lesarten aus H. 4 den e. freuden. 6 kom herer so. 7 do waren so. 8 kront.
- 138, 1 ligent. sie fehlt. 6 laund. 20 selbs. nicht tumben die do torn sint so. 25 geuogen so. 37 schedlichen.
- 139, 1 êrste fehlt. kom. 6 Job. 7 Er zuchet. der segen. 22 ungeschiht? 37 engel zem j.
- 140, 1 viech. 11 und damit daz daz. 15 behinge. 18 igliches. 21 wol zem ersten. 28 begerung. 29 sinket.
- 141, 2 sinez. 3 weltlichen. 34 veni. kirchgeng. 35 vigilig. lies sînt.
- 142, 7 hochvertig. 10 dritten. 11 löblich. löbe. 36 jungen frawen und leute. 38 sie.
- 143, 8 horines. 19 in zu tilgen.
- 144, 13 asine so. 15 fwn. dicz. 17 hauschrickel. 21 dicz. 22 leo. 23 geitigen.
  - 25 haur. 26 halsper. 32 ist das erste fehlt. 34 aptgot.

# LI.

145, H 68<sup>b</sup> Am Rande . . . gft . . . dige D 124<sup>b</sup> K 55<sup>b</sup> W 132<sup>c</sup> M 44<sup>a</sup>. Zum Anfang der Predigt vergl. Hraban zu Matth. IV, 25 (Grein, Die Quelles des Heliand, Cassel 1869, S. 73) Quadripartitam turbam quae dominum sequebatur in Evangelio noverimus: . . . . . . . quarta illorum erat, qui invidia ducti opus domini dehonestare volebant et ut eum in sermone comprehenderent et ita apud principes accusarent, ut eum morti

traderent. Die im Texte angezogene Bibelstelle ist Matth. XXII. 34, nach Anzeiger f. D. A. u. D. L. II, 231 für den neunzehnten Sonntag n. Pf. 1 predigte D. 3 sie g. i. nâch] nur M. in D. niht fehlt DM. dâ mite] daz DM. 4 und bis giengen fehlen M. nahen D. 5 ir fehlt DM. zu im M. sprach er fehlen DM grozzen D. 6 schrift D. 7 got D. dinem h. H. 8 und d. g. D. dinem g. H. 9 deinem beidemale H. næhsten dînen fehlen M. von bis 11 ê fehlen M. 11 schrift D. er fragt DM. seu D. 12 Alsô bis 14 sîn fehlen DM. laugenten H. lagten se D. 13 und wolten sein j. nicht sein D. 15 der fehlt M. ietweder DM. und s. g. fehlen M. 16 und fehlt DM. ain gebot geboten M ain pot gepot gepoten so D. 17 behalten DM. disz w. D. den zwain h. DM. 18 ir ietweder M. seinem diener DM, und bis 19 hüfender maze fehlen M, im D, 19 und bis mâze fehlen D. herre fehlt M. 20 ander herre D. 21 nu di D. lonnent M. 22 daz fehlt DM. der alm. fehlt M. got von hymel M. 23 Unser bis 25 alle samt fehlen H. 25 ewigen M. welhem D. 26 welt ir dienen M. weu D we M. 27 und mit M. weu D we M.

- 146, 1 nicht alles wol D. michels DM, 2 dient das erstemal, am Schluss der Zeile D. danne der D. dannel weder M. 3 dient wie oben D. dient man M. 4 Hinter triegen soll stärker interpungiert sein, sunder M. 5 då mite bis 7 dienern den wirt gelonet in der hell M. 6 flur fehlt D. 7 und bis er swem er marter geit er geit sei auch D. 8 guote fehlt M. und fehlt DM. 9 und vor mit diem. fehlt M. andern fehlt HDM. 10 ubergenden H. daz sie bis 13 liebeste fehlen M. 11 vor fr. D. Auf freuden folgt So lonet der teufel mit fewr und mit marter. so lonet unser herre mit den ewigen fräuden D. Ausfall dieser Worte in H durch Ueberspringen des Auges vom ersten freuden zum zweilen ist nicht notwendigerweise ansunehmen. 12 diente D. dient D. 13 diener die got dienent M. 14 in fehlt DM. den himel DM. 15 diener sunder DM. 16 marter in der helle M. 18 behalten DM. 19 es wird besser sein zu lesen tuo. Swie d. m. t. s. tuot, wer usw. tuot] tät D. 20 ir teufel DM. wanne bis 21 tuot fehlen M. 22 sprich sprich ich so H. zu unserm DM. 23 Seint der M. dienet H. 24 danne bie dienent fehlen D. got M. dienet H. 25 Gît bis 31 dienent fehlen M. und geit D. 26 behalten D. 27 die da D. Wan bis wol tuot fehlen D. 29 sunderleichen D. 31 kinde D. die da D. 32 alle samt fehlen M. 34 immer mer M. prinnen wil mit im M. im H. den worten bis 36 sünden fehlen M. 36 samt fehlt D. Nu secht D secht M. sunder D. 37 Auf wirste folgt Phi war da vor so denne der teufel. So ir ainen menschen dar zu pringet, daz er der sünden aineu tut. die aller sunden grost ist. und aller sunden wierst. D. då bis 38 vor fehlen M. 38 sündent fehlt H. Hierauf folgt Nu secht ob ier der ie dhainen gesehet Und welhes sint nu die sünde aller offenleichest und an underloz DM. 39 sô] da DM.
- 47, 1 Sô bis wirstiu fehlen D. deu sünd M. 2 ein ander D. deu sünde DM. und bis 3 sünden fehlen M. oder aller gröst D. grosten H. 3 aller s. fehlen D. 4 aller sünden wirst D. oder D. 5 alle samt fehlen M. davon m. chetzrei von auf st. D da von m. ch. auf st. M. 6 und bis gelêrten fehlen M. gelerten läut D. 7 halt fehlt M. gelerte l. D. da wer M.

wären D. daz bis 8 lerneten fehlen M. 8 wan ez scholt alle die werlt wizzen oder alle pfaffen wizzen D. 9 oder da von fehlen D. Nû hæret fehlen M. 11 gräulichest ist und ungewärleichste D greillichest ist M. und etleich D. da v. d. s. fehlen M. daz sie fehlen D. 12 schalkchliche D. ist fehlt M. 13 allem so s. widerzem D aller s. widerzem M. etelichiu bis 14 unreinestiu fehlen M. etleicheu allen D. 14 aller s. davon die wirste M. 15 meiste DM. man DM. 16 sunden D. und etl. bis 18 fro fehlen M. 17 der sünden eine tuot chaum oder nimmer da von chömen mag D. Hierauf phi ier teufel. wer mag sich denn davor behutten. swenn irs darzu pringet daz ain mensch der sünden aineu tut D. gar fehlt D. 18 waren D. 19 jezunt DM. 20 vor den sund aller wirst M. 22 allen sunden D. dise morder D. 23 dâ fehlt M. dise sp. D. sint sie fehlen DM. 24 mordär D. Hierauf da von daz die da got scheltent als dise spilär. nu warumbe morder so D. selben so M. sünde fehlt M. 25 sündet und zaubert DM. zaubert damit M. 26 chresme D krissem M. toden painen M. sô zoubert diu fehlen M. 27 und mit kr. M. 28 sind alle M. 29 mordet D. daz ist fehlen D M. aller sünden auch D. 30 Phi D Phui alle (all M) bökche DM, alle gaisz M. 31 daz dich daz allez fehlen DM. 32 ersatten möchten D ers. mügen M. dû habest bie 33 mohte fehlen H. du habest menschen fleisch gaz. und plut getrunchen. und das dich aller der wein und der met und allez daz wazzer noch alle die milich die di welt ie gewan, daz dich allez daz nicht ersatten möcht du habet menschen plut getrunchen D. 34 Und dise bis 37 sullen fehlen M. zaubern H zaubrärinne D. 35 daz dich got nicht gesatten möcht aller D. 39 Wer dô bis 148, 1 sehet fehlen M. wer do fröer do fror so D. Sô bis

- 148, 1 sehet fehlen D. sô des M. gar und fehlen M. 2 daz ist M. wer DM. mordet DM. 3 alle samt fehlen DM. 4 ie laid M ie dhain lait D. darumb M. 5 auch darumbe DM. 7 wan bis wirste fehlen DM. Ersleht bis 8 gevolten fehlen D. 8 sô fehlt M. rehte fehlt M. 9 samt fehlt M. lihte fehlt D. 12 nû fehlt DM. 14 an haftent DM. 15 nimmer mêr fehlen H. 16 als all M. wider fehlen DM. 18 Vî fehlt DM. 19 chirichen DM. beschorn sich hat D. hat fehlt M. Geloube mir fehlen D. 20 ich gelaub D. gar kr. M. 21 dannoch M dennoch D. 23 sünden HDM. 24 und als D, dise pf. D. 25 sünden aineu ist deu die werlt hat D. von der w. fehlen M. und der geit D. ie fehlt M. 26 hall. und pf. D. daz fehlt DM. er H. all wars DM. 27 hin fehlt M. 29 spricht er D. 30 valscher jäger D. last er get also nahent niht H chost er got so (als M) nahent nicht DM. Meine Conjectur hier muss ich fallen lassen, I. 207, 32. 31 Dû bist fehlen H. 32 du nimst DM. 33 sie bis 34 frouwelin fehlen M. 34 wan fehlt D. und fehlt DM. 36 ouch fehlt DM. eteliches t. fehlen M. und bis 87 ir fehlen M. 37 der nimmer rat M. ouch ie bis 149, 1 zweinzic fehlen M. und gebent auch die sel D. 38 eine fehlt D. 39 eine fehlt D.
- 149, 1 funfzig sel oder dreizzig oder zw. D. und treiben das M. 2 funf jar oder zehenew D funfzehen jar M. oder alle d. w. DM. und fekt M. 3 wie fro ir seit M. 4 wenn ir den menschen darzu pringet das er aller

sunden schedlichst tut M. 5 als auch der g. M. geittiger D. eht fehlt M.

ellenthalben H. 6 der ist euch auch lieb M. 7 eine fehlt D. die ir bis 8 hat fehlen M. 8 ewern dienern D. 9 als M. 10 sunden H. 11. 12 haftent H. 12 dich in D. daz er chaum oder nimmer mer bechert wirt M. 13 Pfî bis 17 vor fehlen M. Phie wer danne D. dâ fehlt D. 14 irs D. in sünde aller schedleichist D. 15 und auch chaum oder nimmer bechert mag werden D. 16 wie grözleiche D. 17 wol fehlt M. wâ von] wann D wenn M. 18 aller sünden sünde sch. D. geist du DM. 19 dich dem teufel M. selbe D. zem D. seine H. und chindes chint DM. 20 unz DM. und alle DM. unrehte fehlt M. 21 umb iegleich sünde und umb iegleiches pfenwert D. 23 darumbe DM. ist die sünde aller schedlichst M. aller sünden fehlt D. und aller bis 32 bringen fehlen M. 24 borwol] chaum D. 25 oder fehlt H. und auch als D. 26 då fehlt D. der sünde bis 27 geist fehlen D. 27 von disen D. 28 meniger D. 29 geb H ir gebt D. 30 mirs D. nähener D. 31 haber so H. recht zu in D. 32 als wênic bis 34 bringen fehlen D. als man M. 34 Pfi ir bis 35 ir ez fehlen M. 35 denn ir D. also habent euch die teuffel gemaistert als ir den geittigen unrechtes gut zu ain ander pr. M. 35 irs D. 36 Auf bringent folgt als ir den geitigen und unrechtes gut zu einander pringet D. seit ir DM. 37 kom H. mêr fehlt DM. 38 zu einander DM. heya DM. ir tinvele bis 150, 8 bringen fehlen M. 150, 1 ez daz D. 3 pringt M. wol von einander DM. 4 Des tuo bis 5 bringe fehlen M. alle werlt D. immer dhain m. D. 5 Der nû bis 6 von ein. bringe fehlen D. 6 iuch] die DM. 7 geitige wünd H geitiger dein wunden gehailet vil chaum oder nimmer mer M geittige wann du gehailest vil chaume oder nimmer D. 8 Nû bis 9 ist fehlen M. an euch selben lazzen D. 9 Ir vr. gelt ier für ewern wiert nicht die weil der man (er M) lebt DM. 10 Nû fehlt D. 11 gar als D so M. 12 himelreich M. 13 ze himelreich chem M. Pfi] Ey M fehlt D. gitiger] schoner DM. 14 daz unrecht g. DM. hab auch zwo hant D. 15 etelicher ainer DM. 16 Ey giench D Ey ge M. 17 ir hêrschaft fehlen M. 18 daz bis sehen fehlen M. er iezund M. halt nichts nicht D. 19 und im bis 20 liuget fehlen M. nicht umb D. 20 wan welher d. spricht M. dez g. D. unrechtz M. 21 hahen lazzen D. 22 eu iezund D. 23 vor allen dingen DM. diu bis 24 sol fehlen M. 24 erste ist DM. 25 leichnamen D. und d. peste DM, aller fehlt DM, 26 sei g. leichnamen DM. 27 s. er wil sein nicht lazzen DM. e immer an g. l. DM. 29 Nû lâz bis 30 sünden fehlen DM. 30 alle samt fehlen DM. diu weil H fehlen M. er e immer D er immer ee H er wil ee immer M. 31 âne] aim so H. 32 daz unrechte g. D. 33 ez ist M. 34 fräude so D. iemer mêr fehlen DM. 35 ee mit M. mit Lucifern D fehlen M. 36 e daz D. si DM. himelreich M. haben D. mit u. herren fehlen M. 37 eigen] tugende D. 38 vor mir hie M. aigneu sel D. ê fehlt DM. 39 obigkleichen M. prinnen lazzen D. unrechts guts M hie unrechts gut D.

51, 1 lazzen welle DM. daz DM. doch] dich so D. lange fehlt DM. behalten mag DM. Und bis 3 bringet fehlen M. 4 die die iuch H. genemet H, s. Anmerkung zu 524, 7. 5 ich eu DM. sünde] stunde H. PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

6 zwaier hant d. M. 7 der unr. M. vor M. 8 Ev M Und D. 9 irs D. ez] den menschen M. daz er M. 10 Sô sint bis 17 mac fehlen M. Seht fehlt D, hilfet D. 11 an all D. 13 dienern dingen D. 14 doch der D. 15 sünden D. 16 gewan o. i. m. gewinnen mag D. 18 als fro M. Seht bis 19 sie fehlen M. 19 Phui M. sunden DHM. sô g. fl. fehlen M. gar fehlt D. 20 hebet M haftet D. zem ersten mit den sünden (der s. M) an DM. 21 er sei M. knecht oder diern junch oder alt die hefent alle mit der une an D. 22 die fehlt M. zuo d. ê. fehlen M. 23 gar vil M. und vil w. u. w. fehlen M. vil u. v. und wunder wunder D. 24 zem êrsten fehlen M. 25 und iemer bis 27 sünde fehlen D bis 28 tiuvel fehlen M. 28 ir fräwet euch alle samt halt an dem jungistem tage der selben sünde D. Es ist zu interpungieren sünde an dem jungesten tage. So wirt usw. 29 der alm. fehlt M. hebent DM fehlt H. 30 hat getan DM. und spricht du hast M. 31 am j. t. D. 32 dû h. m. d. getân fehlen M. 33 verwaiset H. Nû bis 34 unkiusche fehlen M. Secht nu fräwet sich d. t. D. 34 der une fehlt D. so spricht d. t. zu got M. 36 und dannoch hat der mensch daz getan an der vinster D und dannoch mer M. 37 Nû sich bis 38 helle fehlen D. 38 der helle fehlen M. du must M sich du must D. 39 als tropfen DM.

- 152, 1 ir j. l. fehlen M. den selben sünden D. selben fehlt M. 2 doch fehlt D. dannocht D. 3 Durch den bis 9 freuwent fehlen M. 4 unrainst H unrainisten D. 5 gewezzet D. 6 daz er nu weiz D. 7 mêr fehlt D. dô fehlt D. 9 die auch sünden aller wirsist ist D die auch allerwirst ist M. 10 und a. s. u. fehlen M. diu werlt] der teufel D. oder bis 11 sol fehlen M. 11 alle samt fehlen M. wie unrain si sey M. 12 Got bis 13 unreine fehlen M. vor den s. sünden D. 13 wan manig teufel M. der selben D. 14 tar D. geraten tar M. Pi H fehlt DM. 16 die t. DM. nennen getorsten geben so M. getorsten D. 17 wil ich D. 18 wan bis unreinen fehlen M. ewern orn H. 19 und daz bis 20 kroten fehlen M. 20 vervluchten D. 22 verslicket D. 28 zem êrsten] inn D. Owê bis 24 sol fehlen M. 24 wie dich dein h. d. t. chrönen sol D. 25 Her t. D. iuwerm so H. bot haltent M. 26 då fehlt M. ouch] euch M. 27 von den unsers h. M. 28 wan ir bis 32 gote fehlen M. Meine Interpunction stützt sich auf 32. die hie fehlen D. 29 und bis sint fehlen D. 30 ouch fehlt D. wan ich des s. bin D. 31 noch niemant lieb sein D. 32 mit we M. 33 waz tust du gutes D. aller liebst DM. 34 sô fehlt M. wol et wol H ot wol und wol D. 34 trib H, ez ot lange D. Dîn bis 35 ein ende fehlen M. Ewer arbait D. sicher] schier D. 35 ein ende D. din fr. bis ende fehlen D. 36 ja west ich gerne DM. 37 weder fehlt DM. 38 noch niht D niht mer M.
- 153, 3 doch fehlt DM. 4 ab vor schiere M fehlt H. lieber D. 5 sîn fehlt H. 6 als daz du die sünde liest M. 7 und bis tuon fehlen H. 8 Und tuo bis 9 getuon fehlen M. tu dich ot D. 9 lieber D. 10 tut wol M. und wol bis tuon fehlen M. 11 groz lieb M aller liebest D. ich weste gerne DM. 12 aller peste diente DM. 13 gote das erste fehlt H. 15 und von bis 16 liebeste fehlen M. und auch D. 16 als] und M. lieb hat M. 17 lônet] lert so H. Lies er. Im dienet 18 iem diente D fehlen M. tauffer

M gotes tauffer D. der dienet im fehlen M. 19 lies jar. der fehlt DM. vil fehlt M. den fehlt M. 20 wen M. er fehlt H. ainem M. lonte D fehlt M. den fehlt M. 21 got M. erste M ernsten D. 23 lones fehlen DM. 24 dan bis zehen fehlen M. tut D. zehen jaren D. daz g. dienet fehlen D. wen daz M. 25 lanchsamen dienste D langem d. M und als D. 26 treeglich H tregleichen D. zum ernsten D. 27 und swie D. nû fehlen DM. dient DM. ie der m. M. 28 der sei DM. seinen tod DM. 29 Des bis got fehlen M. 30 da sein und her gewesen sint D. dâ her fehlen M. sein gew. M. 31 dien H dient DM. dem alm. fehlen M. dez lont er euch D. 32 hant bis 33 Daz uns fehlen M. 33 gehaufter hant und mazz D. 34 dez verleich D fehlen M. allen samt fehlen D. samt bis 35 geist fehlen M. 35 Amen etc H.

## LII.

- 154, H 73° W 309b. 2 gevangner. -15 sie.
- 155, 1 bergen fehlt. 5 wagen wege. wegene] wege. 9 lies gât. 12.29 wagenwege u. so meist. 35 greulichen. 36 sunde. 39 negbor.
- 156, 3 Nero. 7 wege. 14 töt. 15 wege:
- 157, 2 sunst. 3 werde. 33 lant.
- 158, 11 marter, das zweite/ m mit zwei Strichen darüber. 16 zu ew. w.
- 159, 13 riuw. 19 des. 28 laud. 34 sîn] dem. 38 last.
- 160, 5 dein m. 12 ende. 17 die gew. 24 Laut. 26 wert. 28 wirt nie] wie so. 31 niemer gr. niemer fehlt.
- 161, 1 Auf tac folgt quatila parten (?). 12 sechezig jarn. 30 gerauten. 32 wehset] wirt. 36 verstaud. 39 laut.
- 162, 12 der dir. 35 übele fehlt.
- 163, 35 last. 36 wil.
- 164, 8 welt.

## LIII.

165, H 78° Von dem höchsten gepot (am Rande) D 131° M 46° K 58° Von dem hochsten gepet W 123° 1 der fehlt DM. 2 er fehlt DM. gar sch. M. 4 mein H. 5 von allem dinem fehlen M. 7 gepot und daz gröste under allen den gepoten DM. deu DM. in d. alten und M. 9 Von bis 10 sprechen fehlen M. 10 got dienen DM. wan bis 11 geschaffen fehlen M. 11 Er bis minne fehlen D. 12 wenn M. 13 von minne M. durch dein liebe D. hast beschaffen DM. Unser bis 14 geschaffen fehlen D. bedorfft M. 14 beschaffen M. 15 sô bis geboten fehlen DM. engel und mensche DM. 16 wan er M. zwo fehlt DM. kr. nach im weschaffen und gemacht hat M. 18 bedarft D. ist fehlt M. 19 got bis iemer fehlen DM. ân vor aneg. fehlt H. 20 ich H. beschuffe DM. 21 Auf hât folgt ewichleichen und ie waz an anegenge und ist immer an ende D. so lang got D seit got M. 22 nu wo M. Ich hatte kaum Recht, eine Lücke

hier anzunehmen, 174, 11. er nu D. 23 und in im s. fehlen DM. 25 wan ez bis 27 minnen fehlen M. der ditz der ens, ez sei ains oder daz ander D. 26 sî fehlt H. 27 halt fehlt M.

- 166, 2 und minnte uns M. und bis 3 liep fehlen M. 3 daz fehlt M. 4 nimmer mer M. vergezzen wil D. in allen bis 9 niemer fehlen M. 6 lieben fehlt D. 7 und als D. er fehlt D. 8 mynder H nimmer so D. irs chindes. wan ein muter wirt oft als unmüzzig, daz si des chindes vergessen muez D. Wenn man auch einen Ausfall dieser Stelle in H dadurch rechtfertigen könnte, dass der Schreiber vom ersten chindes zum zweiten sprang, so kann die Lesart in H doch bestehen und wird durch die nicht allzu häufige Verwendung von müezen in der Bedeutung contingit zur Aenderung Anlass gegeben haben. 9 So v. ewer unser herre nimmer D. scholte wir D. zu allzeit M. ie bis 11 wære fehlen M. und unser state w. D. 11 an in ged. M. 12 fräuden D. Etleiche mensch gedenchent D. in dem tage hundert stunt DM. 13 etelichez fünf stunt fehlen M. etzleiches zehen stund an got etzleiches fünf stund D. 14 und ie der m. so D. der m. M. daz ir sein nymer mer vergest M. 15 ze allen z. bis oder fehlen M. eine fehlt D. swaz ir worhtet bis 17 gedenken] als der heilig herre sand Franciscus, der ze allen zeiten an sein grosses leiden und an sein heiligeu marter gedacht do mit er ze dem himel chom. wan waz er tet oder wa er waz, so er daz prot in dem munde het, so gedacht er an got D. 17 Owê bis hât Owe und wessät ir wie lieb er euch hat ir vergässet sein selten. Nu secht er hat uns als lieb D Nu secht er hat uns als lieb M. 19 ir so H. 20 an fehlt DM. lieben H. 21 er] so H. halt] auch M. an uns DM. maniger M. in bis 23 einez fehlt M. an seiner arbaitte D. 22 swenne bis gât fehlen D. 23 höret D. 24 des fehlt D. gotes antwort M. wort fehlt H. 26 darumbe bis 27 müge fehlen M. 27 noch fehlt M. gehailen lassen M. 28 sich M. unser DM. mecht M. 29 uns D. 30 beschuff DM. 31 an der liebe fehlen M. er wolte bis 32 liebe fehlen D. die marter durch uns l. M. 32 Daz bis liebe fehlen M. dannoch het er uns also lieb M. 33 daz er bis 34 vergæzel daz er an uns allzeit gedenket M. 34 unser D. darumbe D. 35 An der bis 36 an dennoch genugt in nicht aller seiner lieb M. då fehlt D. 36 an fehlt D. hab DM. 38 Alsô liep bis 167, 3 karfrîtage fehlen M. 39 mit d. f. mûren fehlen D. wan uns kr. D.
- 167, 2 in der maure nicht D. 3 wir H wir ir D. chorfreitag D. 4 funfz. m. fehlen M. 5 etzwa D. 6 Und alsô bis 8 die fehlen M. 8 von sechser ley heil. M von sechs hail. D. 9 in dem h. DM. 10 hoch martrer M. Daz bis müren fehlen M. 11 allzeit M. und bis williclichen fehlen M. tuent daz ze allen zeit gar und gar fleizz (so abgekürzt) D. 12 sin] des D fehlt M. nimmer mer M. 12 ouch fehlt DM. 13 ze himel DM. 14 war nach D warumb M. 16 peitent DM litent so H. dann wider w. DM. daz dan der M. 17 habe DM. für uns] mit uns für uns M mit uns D. ze allen bis 18 kristenheit fehlen M. 18 hailigenchait so ohristenhait D. 19 sunderleich DM. umb den m. D. 20 erpeutet DM. ir herschaft a. s. fehlen M. 21 gar euch der alm. got lieb hat D. 22 iu fehlt D. meir M. von den hail. D von heil M. 24 Deu endarf D. nennen

fehlt H. neuner M. 26 Michaheln D. dem fehlt M. als bis 27 ertriche fehlen DM. 28 den heiligen ir keinem den leib M den heiligen dhainen sein leib D. 29 unser herre D. 30 an dem dr. t. fehlen M. 31 tet DM. nie mêr fehlen DM. 33 aller fehlt M. 34 in ir lîp] niur hie so H. und darumbe D. 35 dester fleiseiglicher für uns pitten und huten M dester fleizzichleicher huten und umb euch pitten unsern herren D. 36 uns fehlt DM. auch gar gern DM. 37 freuden und ern M. und wunne fehlt M. Nû bis 39 hât fehlen M. 39 so gar D.

168, 1 solt D. huobe und huber D fehlen M. 2 der m. t. fehlen M. topeln öphel so D. 3 wan got M. nichtz lieber haben wan g. D. Den bis 5 alm. got fehlen M. 4 in aller der w. D. 5 als l. D. 6 manig lieb M. Daz dich bis 9 liebeste fehlen M. Daz bis hat fehlen D. 7 daz din fehlen H. allermeist an dich ged. D. aber selten D. 9 got fehlt M. gar l. M. 10 vil s. D gar s. M. daz ir in nicht lieb habt D. 13 einen engel M. seinen engel zu hutt D. geben M. Då bis 15 behüetet hat fehlen M. 14 da mit er euch hie D. 15 er hab euch dannoch umbmauret M. 16 Då bis 18 hüete fehlen M. 17 dennoch iegl. m. hat er einen engel gegeben D. 18 huote hiute H. samt fehlt DM. hie alltag M. selbe fehlen DM. 19 er fehlt DM. 20 sech wir D. Nû bis 21 got fehlen M. 22 erdreich D. Und bis 24 juden die christen seind M. 23 hie fehlt D. 24 noch und DM. pei den h. M. wir kristenl. fehlen M. 25 haben wir M. vil fehlt DM. 26 und also bie 27 liep fehlen M. lies uns also. uns fehlt D. 27 eht fehlt D. nu hört DM. 29 næten] huten DM. allen den angsten DM. 30 sprach er M. 31 not und sere die er M. smerzen den er D. 32 und marter bis 34 nœten fehlen M. und swie D. 33 lies dô. er vor unser fehlt H. 34 sprach er bei allen seinen nöten und bei meinen m. D. 35 teilen DM. und bis 36 kriuze fehlen DM. 36 Nû bis 37 wîngarte fehlen D. 37 weinbern H. daz ist D. 38 daz fehlt M. 39 der fehlt DM. tailen DM.

169, 1 weigarten so H. daz vor swer fehlt DM. 2 daz grözzest. D. den grösten t. M. als bis nimt fehlen D. 3 im selb daz pest D. der der DM. 4 villet M. u. gr. vaz fehlen M mit den trauben M mit den weinpern D. 5 gent denne D. 6 unbederbe] weinreb H. unbederbe ist D. und da D. korlein M. 7 weinper D. 8 vil fehlt DM. chaines D aine M. 8 iu] ir so H. grosten M. weinper D. 9 nu D nun M. virt M. mit euch zu der calcatur M mit eu gen der presse D. Auf då folgt die grossen trauben daz sint die gebachsen leut M die grozzen weinper daz sint gewachsen läute. Ir teufel da furt gegen der caltur gen der helle und martert seu da an leib und an sel. und an dem jungsten tag an leib und an sel. zu dem ersten an der sel, und ze dem lesten an dem leib und an der sel so D. 10 an libe bis seht fehlen M. wie] und so D. iu ir] im so D. 11 und h. und ch. D. samt fehlt DM. 13 der grösser M. der kr. bis 14 kint fehlen M. 14 dann engel D. die fehlt H. 15 da fehlt DM. ackert] chert D chört M. 16 der grossen trauben gar selten icht M der grozzen weinper selten chains D. 17 den bis keiner fehlen M. gar selten D. der grozzen weinper chainen D. 18 sô fehlt DM. hinder D. Alsô bis 22 weinte fehlen M. 19 selten der D. in wirt gar z. v. D.

20 ir fehlt D. 22 clagten H. und weinte bis herre fehlen M. Nu was clagt und waint got an dem heiligen chr. M. 23 in M. 24 wainen umb sein lieben muter D. 25 den j. den fehlt M. hete fehlt M. 26 sein junger D. und da in durste daz man M und daz in durste und daz man D. ezzeich D. zu trinchen gab DM. 27 und man. hande fehlen M. 28 möchte wol bewainen D. 29 in seinem weingarten tailen würden D. 30 wurden M. er fehlt DM. Auf das erste weinen folgt consolaem H. Ich wil das zweite bis 32 groeste fehlen M. Ich wil w. nur einmal D. 31 in meinem weingarten werdent tailen D. swer D. 32 grözzer D. wir westen des nicht DM. 33 noch daz D. tailen DM. 34 die kr. DM. 35 ew auch DM. ew werdent doch D. doch d. kl. k. fehlen M. 36 Seit daz sie DM. dem teufel DM. 37 m. w. seu tailen DM. nû fehlt DM. 38 der pr. M. uns hinter ê M. Dâ bis 39 buoche fehlen M. Daz D. 39 alsô fehlt D. der chom z. J. M. Ez chöme e. pr. D.

- 170, 2 da M. zu im M. ainer acker so M. 3 Jerobiam M. und was M. dez herrn D. 4 wechom M. 5 dâ fehlt D. und snait den mantel ze zwelif stukchen DM. Zu H vergl. Iw. 1017 A. 6 dem H. din fehlt M. Und fehlt DM. 7 in zwelf stuck DM, zu dem Jer. H zu disem J. D hincz J. M. 8 diu fehlt DM. und la DM. teil fehlt DM. 9 der pr. spr. dù fehlen M. zwelf offenbar alter Fehler für zehen. 10 der pei D. 13 hie gen ew chem so M. 14 aus disem a. M. Nu hat D. 16 Sie bis 17 gar fehlen DM. 17 Nû hật bis 20 gên mir fehlen M. 19 ouch dâ her] aus her D. 20 Jeroboas HDM. 21 daz sint bis 23 teilen fehlen DM. 23 die die DM. 24 då fehlt M. zu geh. M. Nû hæret bis 31 zehende fehlen M. 26 und merket es D. 27 wan ez ist gar aus d. sch. D. 28 der habent bis 32 habent in] der habet ew die zehen tail D. 31 Ir t. habet eu d. z. t. M. 32 ir mag eu nimer w. D. diser bis 33 ongen fehlen M. 33 dem alm. g. fehlen M. 34 andern H. des DM. 35 Ir hêrschaft bis 37 an gehærent fehlen M. 36 dienent und werdent denne D. der fehlt D. då fehlt D. 39 und wänstu D. so sere DM, ez er HDM.
- 171, 1 und ain so H. 2 die chr. M. 3 deiner chräutz M. 4 daz erst t. w. immer sächlich DM, 6 wil got nicht M. 7 er euch M. 8 arm bis 10 himelrîche fehlen M. und wie D. 11 als M. 12 got auch DM. 18 sô fehlt D. 14 die nides bis 15 steckent fehlen M. 15 mit aller g. D. 16 auch verp. DM. als d. ê fehlen M. 18 sint die tregen an g. d. M. sint die träg sint an g. d. D. und mit g. D. in der alter H. 19 und die also wachsent D. 20 und daz DM. 21 des pr. nr. D. enchan DM. den sol man D. 22 Nû seht bis 23 teiles fehlen M. 24 Ir tiufel herschaft so H fehlen D. der sult bis 25 sint fehlen M. 25 Ir tiufel und ir herschaft D. 26 tugent so H sach D, und die untugent haisset D. unminne unmazze DM. 27 ew ez DM. 28 die sl. DM. sünde so H. die dâ bis friunt fehlen M. 29 izzet M. 30 und seinen l. DM. heilig M. 33 ginnet M gienet D, ginolf genot H, also gienst du auch D, ginest du] nimest H. 34 gar ze vil D. 35 Pfi bis 36 haben fehlen M. 36 mit unstet u. g. mit une DM. 37 fr. o. m. fehlen M. die schult ir haimen DM. 39 euch auch M. ouch fehlt D.

- 172. 2 danne bis 4 tuont] vil dan die vorgenanten M. 3 ir fehlt D. 5 trügenheit bis 6 gîtikeit fehlen DM. 6 secht der D. der achten chumt DM. 7 vil selten oder nimmer dhainer DM. 8 Secht daz D. 9 daz sint j. h. k. D. juden h. k. fehlen M. 10 zauber DM. 11 zauber M zauber oder warsagen D. der bis 13 warsagerinne fehlen D. 12 gent M. luppen M. 13 oder bis 14 eigen fehlen M. vor] auch D. 15 daz sint pfaffenslaher oder vaher M. und fehlt M. die fehlt D. 16 oder M. und bis n. l. fehlen D. 17 die bis banne fehlen M. 18 Ir wirt ir eu nicht mer D Nun wirt euch ir nicht mer M. 19 wan ir D.M. Ich bis 20 geantwurt fehlen M. 21 gotes sun D. 22 und füeret bis 27 werden fehlen M. 24 Ir engele bis 27 werden fehlen D. 28 då fehlt M. die rehten fehlt M. unbewollen] unbetwungenleich D, vgl. unbetwungen mit got beliben Wack., Pred. XIII, 42, von den Engeln, ähnlich Anegenge 3, 21. 30 beschaffet D. 31 Auf wellent folgt 26 Owê bis 27 werden DM. 32 an geschr. M. 33 ander tail DM. 34 und das erste fehlt D. und u. d. andern bis 35 vierden fehlen M. 35 von M. in fehlt D. 36 beschaffen DM. 37 eu wirt d. gr. tr. g. z. v. M. eu wirt d. gr. weinper g. z. v. D. 38 Nû hât bis 178, 2 tiuvele fehlen M. di D.
- 173, 1 ir h. fehlen D. durch got D. 5 zwein fehlt D. 6 und ander e. m. t. M.

  7 daz ir der grozzen tr. s. g. w. bringet M. so lützel der gr. weinper D.

  8 Ir e. fehlen M. ouch fehlt M. 9 eins gr. tr. fehlen M. weinpers D. 10 der

  z. gesl. fehlen M. 11 und fehlt M. 12 und dem bis 15 predige fehlen M.

  13 gar harte erarnet D. hat er mich heute her gesant D. 14 etewen

  dem t. D. 15 disen cristenleuten HDM. 16 an fehlt DM. ir engel

  fehlen DM. 17 oder fehlt D. 18 zorn und haz D. oder neid M. durch

  got M. harte fehlt D. erarnet DM. 19 den w. bis 20 und fehlen M. der

  worten D. 20 aus d. t. g. chumpt D. der zw. geslehte M. 21 wol

  fehlt DM. 22 wider fehlt DM. 24 Cant. cant. VI, 12, Grieshaber 2, 77.

  25 geevert] tun welt M. Hierauf das verleich uns got (vater und der

  sun und der heilig geist D) Amen DM. Diese Predigt war die erste an

  einem Orte, das geht hervor aus 173, 8 u. 13, an welch letzterer Stelle

  namentlich die Hds. D, die noch das heute bewahrt, Rücksicht verdient.

## LIV.

74, H 82b Von den engeln (Ueberschrift roth) D 138b M 48c K 62c W 146d 2 und die D. 3 und gr. w. fehlen M. 4 durch ander nicht DM. 5 doch fehlt M. darumbe gern D. dar chomen M. 7 des fehlt D. wunders fehlt M. rehte fehlt M. wes M. got selbe D. heiligen fehlt M. 8 Wan DM. unsers h.] sein M. 9 in chriechisch D. 10 der het D. 11 von dem trone DM. 12 beschuf DM. 13 und mit i. s. fehlen M. er wolte bis 14 machen fehlen DM. 14 das sie M da si D. 15 fräuden DM. tailhaft DM. und daz si selben dester mer fräuden hieten DM. 16 gäbe DM. 17 selbe fehlt DM. rehte bis 19 niht fehlen M. 18 und swie D. 20 der engel u. d. m. M. 21 und fehlt DM. 22 Dô bis 23 hât fehlen M. gemacht D. er fehlt H. 23 daz er D. 24 tailhaft D. 25 Und bis got

fehlen M. 26 fräude solten haben D. gar bis 175, 1 lît gut das wäre M. 27 gar vil D. sälden und eren D.

- 175, 1 wern D. 2 achten DM. wolten, daz also gut und nutz was und da also vil salden an lag. so was der doch do di sein nicht wolten D. 3 von den e. fr. D. 5 fräuden und sint da immer mer gewesen und sint noch heut in den ewigen fräuden DM. wan si DM. 6 under bis 7 beste fehlen M. 7 hetens nicht H hieten si ez nicht DM hieten si sein nicht m. 8 die da DM. 11 wol verw. DM. 12 daz bis 13 ist fehlen M. 13 Und fehlt M. die bliben bis 15 beste fehlen M. 15 die hat er seijt gevestent M. Vgl. I. 97 Wack., Pred. XIII, 42 und Greg. Hom. in Exech. (Opp. ed. Migne II, 1280) Et natura angelica quando creata est liberum arbitrium accepit, utrum vellet in humilitate persistere et in omnipotentis Dei conspectu permanere, an ad superbiam laberetur et a beatitudine caderet, per similitudinem aqua fuit. Sed quia cadentibus aliis sancti angeli in sua beatitudine persisterunt atque hoc acceperunt in munere, ut jam cadere omnino non possint, in eis natura sua, quia iam duci mutabiliter non potest quasi in magnitudinem cristalli durata est. Vgl. auch MS. Denkm. zu XXXIV, 6, 7, S. 403, Klee, Dogmengeschichte I, 252 f. 19 hiute fehlt M. sant Michahels tag M. 20 Und bu engele fehlen DM. 21 die man nicht oft M, so bessert diese Hds. nicht übel den Fehler von v. den m beibehält. 23 so tet bis 24 wol daran fehlen M. 24 und so M. 25 oft in dem jar M. 27 ouch fehlt DM. als oft fehlt M. 29 prediget M. von d. h. engeln fehlen DM. 30 sô fehlt D. 31 aller nicht wärleich D. werleichen aller nit M. Er hat bis 33 wænen] und der wir wänen D fehlen M. 33 wan swer bis 34 war fehlen M. wan der D. 35 daz M. 36 und swer D. dinc fehlt DM. deu wir niht wizzen und wänen DM. 37 gar leicht M. und da von DM. niht fehlt DM. 38 dann D. 39 also zem ersten D.
- 176, 2 daz wizzen bis 3 wol fehlen M. Sô bis 3 wol fehlen D. 3 und daz DM. und daz bis 5 wol fehlen M. verliesen D. 5 Und wa von M. 7 Wâ von bis 14 marter sin fehlen M. ain engel H. fliehent] vielen D, dies ist wol die Besserung eines schon in der Vorlage verderbten Wortes, das ich aber nicht finde. 8 die andern D. 9 nimmer mer verwürken m. D. allez fehlt D, die beliben fehlen H, 11 und die D. 12 verstozzen D. 14 wa von daz D. die êwigen fehlt D. 15 und daz ist D. von dem einen d. DM. 18 engel und m. D. beschaffen D. 20 verwürichet D. 21 und do D. wider pracht und gewunnen M. 22 Ez ist bis 26 aber noch fehlen M. Und ez ist D. 24 behaltet ez D. der ist H fehlen D. 25 Und alle die ez nicht haben die gewinnens und behaltens daz siez ich verliesen D. haltent H. verliesent H. 26 gewunnen H. 27 Owe wolt ir es behalten M. der w. D. daz bis 28 woltet fehlen DH, sind zwar nicht nötig, doch schien M (und m) auf einen solchen Zusats zu führen. 28 wie ez haizzet M. 29 Nu (fehlt M) ez haizzet DM. Nach tugent ist ausgefallen ein nochmaliges Tugent, das alle Hds., m ausgenommen, bieten. 31 wer er M. 32 in die h. M. 33 Wan bis got was] der was untugenthaft M. 34 von himel M. 35 Nu (fehlt M) seht als gut DM. 36 Amate deum fehlt DM. 37 edelhait oder reichtum M.

- 38 aller bis tugent fehlen M. pest ist die t. D. 39 die fehlt D. oder chaiser M.
- 177, 3 also wil uns cristen die tugenhaft sein nach dem tode also vesten M. 6 als die engel bis 15 marter fehlen M. und so tugenthaft worden D. 8 nu nimmer D. 10 behaltent D. secht die D. 12 sint gewesen D. vallent daz si nicht tugenthaft sint und wider D. 15 nimmer m. d. e. m. entweichen D. 16 ir bis got fehlen M. 17 Man liset DM. 18 für edelkait und für reichait und für gute werk M. 20 Man lobet bis seht fehlen DM. 21 Vî fehlt DM. 22 pezzer DM. daz h. DM. 23 daz h. D. gar fehlt DM. dennoch M. 24 Als ich bis 27 richtuom fehlen M. und als ich ew sagen wil D. welchem tail D. 25 reichait D. 27 wan fehlt M. 28 alle die k. DM. und alle die h. D. 29 und auch D. allen den r. DM. 30 allen fehlt D. und ain D. 31 armen fehlt M. chnecht der ainen haller nicht hiet und nur tugenthaft were DM. 33 Ich sprich M. fürbaz fehlt M. 34 Bruoder bis 35 bezzer fehlen M. 35 so ist D. Und lauffet D. 36 oder ze s. J. DM. er bis her fehlen M. var verr M. 37 oder b. fehlen M. 38 oder zw. fehlen D. 39 denn waz D. hundert iar D.
- 178, 1 und der M. wære ist M mensch ein halben tag diente so H. und u. w. fehlen D. 2 daz bis ist fehlen M. vil wol D. 3 ain edler stain lieber D. als groz als D. daz ein DM. 4 smaragd DM. oder ein saf. fehlen M. 5 lihte fehlt DM. edel H. 5 vil lieber M. 6 Ir h. fehlen M. 11 daz h. DM. Seht bis 12 Seht fehlen M. schrift D. 14 die in dem himelreich sind DM. 15 pezzers D. andern manigen d. D. sis M si daz D. 16 Daz bis verliesen fehlen M. 17 pezzers D. und die heil. D. pezzer in dem h. M. 18 wirs DM. pezzers DM. 19 ain tugende DM. 20 so mugen w. alle tag gar gr. l. v. DM. 21 und swie D. 22 pezzers D.M. hat M. 23 Und er D. nicht gr. machen DM. 24 den DM denne m. er fehlt DM. 25 haus so D. und daz D. sähen si all gern D sähen si anch an in selber gern alle die z. h. s. D. 26 gein so H. Und ir D. wirt auch D. 27 so hab DM. 28 pezzers D. alle fehlt H. 29 hiut mugen hiut dennen gester so H wann (fehlt M) heute mugen wir mer verdienen d. g. DM, und morgen D. 30 und von w. D. 31 und von m. D. 32 lies ie græzer und ie græzer, und ie. gr. fehlen DM. 33 und mit t. so D. An bis 34 himelriche fehlen M. 34 und daz D. 36 swie gr. bis darumbe fehlen M. und swie groz ere si haben in himelreiche D. 37 Prüder Perichtolt welchez D. 38 Secht DM. 39 Manlichen bis 179, 5 tugenden dâ fehlen M. daz man manichveltichleich streite wider di untugent D.
- 179, 2 den dingen D. 5 da von tug. D. 6 nu sich so ainer D. 7 für in fehlen HD. haben DM fehlt H. an h. H fehlen M. 9 der mensch ist D er ist M. seht fehlt DM. rehte fehlt M. daz daz DM. 10 ein fehlt M. 11 mit ainem tüchlein so D. habest D fehlt M. sô bis 12 tüchelin fehlen M. 12 icht tr. so D. dein tüchlein D. varen DM. ich trinche wol an tüchlein D als du trinkest M. 13 loben daz er sich alle tag anneme D. 14 sol bis nemen fehlen M. 14 und wider siben u. D der sint siben M. 16 und wirt bis 17 verstiezen fehlen D. 18 ouch fehlt M. und

überstr. fehlen M. 20 und waz M. 22 der was tugenthaft M. 23 gar fehlt D. er wære D. 24 und wære bis 25 überwunden fehlen M.

26 heren D. der under siben herren erster di der Machabeus überwant D. 27 der hiez Ga fehlen M sich der haizzet und bezaichent D. 28 vertreiben M. recht als l. D. 30 Und ist D. 31 So dir HD Ja so dir M. halme D. ab dem w. wirt gelegt DM. scheltenz fluchentz u. so die andern D scheltest fluchest raufest slachest m. 32 lebent sie H lebentz D fehlt M. rehte als bis 37 etelicher fehlen M. 33 den untugenden D. 34 die andern untugent D. 35 sô das zweite] des D. 36 Nu wolt g. D. 37 Nu so D. sam er D recht als er M. 38 gar fehlt M. Pfi Gardian bis 180, 6 tugenthaft] streit wider und überwind die untugent an dem zorn. Sich wer das tut den sol man tugenthaft haissen M. Gardian fehlt D. 39 der unt. D. daz h. D. und so du recht iezu D.

180, 1 rehte fehlt D. seist D. 3 niht fehlt D. 4 tugenthaft D.

8 und] daz M. 9 da wider str. DM. 14 und ungern predigen h. M. 14 lies mit dienen. 16 und m. halt die chlainen w. ewer ettleiche D. 18 Aintweder ir wellet chauffen o. m. D er wolt chlaffen (slaffen so m) o. m. M. 19 Jâ müezet bis 21 geleben fehlen M. 22 sich der h. u. e. gemacht hat m. e. w. D.

24 der was fehlen DM. 25 der haizzet und bezaichent Dm. der h. und fehlen M. 26 gröziu fehlt DM. Die sult bis 28 wirt und fehlen M. 28 secht und haizzet D. Seht also bis 33 oder niht] Nu sult ir allen neyd und has aus ewrem herzen lassen M. 31 lant heut D. und den w. D. 34 ouch fehlt D auch Mm. 36 zu oder sieh oben die Anmerkung zu II, 34, 19. 37 Ei welch DM. 39 und manige bis 181, 2 gân fehlen D.

- 181, 1 versmech M. erbot M. Vî bis 2 selbe wol fehlen M. 2 stirbet er D. 3 der heizet und (auch m) fehlt M. 4 ouch fehlt D. und die D. 6 ew frauwen ein michel tail ewer sel an DM. 7 chumt ewer gar vil ze d. h. D choment ir gar v. z. h. M. 9 si DM se m. 10 dâ fehlt DM. bî bis 11 engeln fehlen M. 12 Ir t. h.] die M. alle fehlt DM. 13 pringent D. 14 iuwer] ir m fehlt M. mit ewerm gelben gepent D. 15 recht mit D. 16 Vî unfi. fehlen M. 17 Ir verd. bis 18 werden fehlen M. hie mit ewerm gelben gepende D. 19 also get ir recht DM. 20 Nu so D. alles fehlt D. 24 Und ir t. hiett ir D. Hochmuth ists wodurch die Engel fielen Schiller, Jungfrau v. O. I, Sc. 2. 27 Ir hêrschaft bis 30 kristenheit fehlen M. 28 disen fehlt D. 29 secht die D.
  - 31 und überstreit fehlen M. 32 haizzet DM. 33 mit tug. fehlen D. 34 in d. himelr. chomen w. M. 35 zuo den bis 36 an gesigt fehlen M. 36 den s. untugenden D. 37 der selben u. M den s. untugenden D. 88 Vî fehlt DM.
- 182, 1 lazzen an ges. DM. 2 Ir fürchtet D. 3 frezzer DM. und ir D. 4 si M. 6 verslickehet DM. allez daz DM. 11 verlorn] gemachet DM. Ach] Siech D. 12 anlecker DM. anleke und M lecke an und m fehlen D. 12 genz an in dich D. und daz du ez datz helle nur dester paz erleiden mügest DM.
  - 14 der haizzet und DM. 17 wan da M sich und da M. der bis 18 werden fehlen M. 18 rat wirt und chan werden D. 18 Und fehlt M.

- sie fehlt D. 20 ir deh. fehlen M. die M. umbgent M so D. wan der alm. g. der ist d. s. u. a. v. D wan ir ist got so veint M. 22 e zerbr. DM. 22 nimmer m immer DM. 23 Sich poshait so D. der selb DM. 24 stinket DM. 25 Ja fui D. streitest du M. wider di unt. DM. Owê bis 26 überwunden fehlen M.
- 28 von den untugenden DM. 29 wan fehlt M wa m. 31 ir hêrsch. bis 32 got fehlen M. 32 sô fehlt D. wettet ewer herz D. 34 niur fehlt D. von unt. M.
- 35 Und darumbe bis 183, 2 diu sehste fehlen Mm. den siben u. D. 37 mit an D. 39 da tut D.
- 183, 2 dew sibend untugend tut uns den grosten schaden Mm. den fehlt D. 3 wan und D fehlt M. Dâ bis 4 vor fehlen M. 5 du wild DM. 7 chauffe und an ewerm h. M. an ewerm h. D. Symonier DM. 8 satlajer H sacrileger DM. 8 unreinent] velschent DM. mit valscher m. DM mit ir v. m. m. 9 volkches DM, des fehlt DM. 11 tausent sel DM. der bis 12 untugent fehlen M. vil rat D. 12 dann H. meiden DM. 13 wan welt bis 16 siben wol fehlen M. ir die D. 15 Und welt D. 16 zem ersten zorn M. 20 Unser bis 23 wirste fehlen M. 22 überwindet und überstr. D. 23 Warumbe DM. 24 und unfr. und h. DM. und auch a. d. untugende D. 26 sälig die noch werden tugenthaft und die tugent behalten wellent unz an iren tod D. 27 die noch tugendhaft werden und die t. beh. w. unz au i. t. M. 29 Seht die bis 30 sælic Und alle die genad die wir haben die haben wir M. Secht die sälig und ist a. d. w. s. und von tugenthaften läuten haben wir fride und alle die genaden die wir haben die haben wir v. t. l. D. 30 und daz D. 31 wein und öl D. u. d. wir luft und fewer haben DM. 32 und wazzer] und daz uns die sunne anscheinet und daz wir vische haben in dem wazzer DM. 32 eht] ouch m fehlt M. lebent sint D. sich wild D. 33 die v. M und die v. D. 34 die l. DM. und allez bis 35 liuten hân fehlen M. 36 niemant mer lebt tugenthaftes auf erdreich D niemant mer tugenthaft lebt auf erde M. 37 sich so D. 38 daz bis mêr fehlen M. 39 Und also D.
- 184. 1 Unser bis 3 allez Got geb daz ir euch tugent annemet also daz ew lait sei M. ir] wir D. 2 sein D. daz D. 3 aber fehlt D. lait sein swaz D. 5 wider got getuen wellet mit todsunden M. 6 erparmung M parmunge D erparmen m. 7 alle ze h. D.M. Daz bis Ende fehlen M. uns allen D. 8 vater etc D.

#### LV.

85, H 87<sup>b</sup> Von sand Paul ain gut predige (Ueberschrift roth) D 146<sup>b</sup> M 51<sup>b</sup> K 66<sup>d</sup> W 154<sup>s</sup> 1 hiute fehlt DM. da (daz M) spr. d. g. s. P. also DM. 3 da ir gel. seit DM. Eph. IV, 1. 4 grôzen fehlt DM. 5 die] daz D. 6 da hat u. d. a. g. hin gel. DM. 8 in vil m. e. M. 8 als wol DM. der kristenh. als in dem obern DM. 11 himelrîche bis obern] mit gewalt D. niht fehlt HM. Hierauf Sich wir sehen in halt als wol in dem nidern in

der christenhait als in dem obern D. 12 Videbimus fehlt DM. Wir sehen in aber in der hailigen christenhait (anders M) bedakcht DM. 13 in der chr. in dem (nidern M) him. DM. 14 und so D. seit M. 15 als wol fehlt M. 19 und daz D. und bis 20 êren fehlen D. 20 er uns M. 21 ander gracia H. auz dem D. 23 ohne Latein DM. 24 dem himel D. 25 chom uns D. Man bis 26 rîche fehlen D. 26 und daz D. 1 Der alm. got wont als wol DM. 5 sich anders DM, hie in d. DM. möhten bis 6 ober fehlen M. 7 gar geliche] recht M. er] sich M. 10 Diu bis 11 ander fehlen M. 12 wan do sie M und do sie D. 14 in die bis 15 wurden fehlen M. Hier u. im ersten Bande 142, 5 setzt sich Berthold der populären Anschauung entgegen, wie er auch oben in der siebenten Predigt 1, 95, 15 u. in der dreiundfunfzigsten S. 165 einen andern Zweck der Menschenschöpfung angibt, als z. B. der Dichter des Titurel 6180, der hierin dem allgemeineren Glauben folgt, s. MS. Denkm. zu XXXIV, 7, 2. 15 nu ain DM. 16 und wie bis 17 sîn fehlen M. 17 davon D. iu] nu D fehlt M. 19 haizzet D. Sich daz D. alliu fehlt M. 19 krîsten  $\hat{D}$ . 20 und allez bis 22 gelouben fehlen M. 21 gelauben D. habent m. g. fehlen D. 22 ouch fehlt M. alle fehlt M. Sich aber D. 23 die chetzer habent nicht ainer sam der ander D. rehte fehlt M. ainer nicht M. 24 noch daz ain D und daz ain M. 25 P. g. daz gelaubet ein seifrider nicht DM. Secht der D nu secht der M. 29 daz gel. fehlen HD. man auch datz swaben und datz franchen und waz man ze franchen gelaubet daz gelaubt man auch ze Yspanien und in Franchreich und ze Engellant D. 30 Und bis 31 geloube fehlen M. ist ez D. 31 Nu secht D. christenhait ain gelaub des himelreichs D chr. ain gelaub daz nider himelreich M. 32 und die D fehlt M. 33 und der bis edelste sich dez ist ainez edler danne daz ander D u. d. sint auch ain edler dan die andern M.

36 sich daz D. 38 amptläute D. in D. Also habent auch  $\mathbf{r}$ . d. e. D. 39 alle nicht DM. Und ir D. vellet M. ouch fehlt DM. auz iegl. tail recht ain D.

187, 1 und auch als D. 2 nû] da M fehlt D. alle eläut M alle läute nicht behaltent. und ir vellet auz iegleichem tail auch ain michel tail der nimmer rat wirt. und auch als die engel. die do vielen die wir teufel haizzen. also werdent auch alle läute nicht behalten so D. 4 Doch bis 6 marter fehlen M. Sich doch D. vil man. D. der nascher D. 5 der fehlt D. Sich die D. hinabe fehlen D. 8 dô fehlt D. die da M. die edel waren aller edlisten D. 10 der kristenheit bis 14 liebeste fehlen M. 13 dreier hant läute D. gar lieb D. 14 Daz ain f. D.M. daz sint D. 15 witewen daz dritte maide D.M. 16 Daz bis meide fehlen D.M. 17 läute D. 19 da selben D. der sint D.M. 20 Gît mir bis 26 liep sint fehlen D. Und geit mir D. 21 ich ew D. 22 untz her D. hiute fehlt D.

25 meiden] e D. sagen fehlt D. 26 michels D. 28 oder unrehte get fehlen DM. 29 er fehlt DM. doch sev D. dannoch dhain D. 30 danne fehlt DM. 31 dem so liep D im lieb M. seit er sy doch nicht gemartern tar D. 34 vî die fehlen DM. gar und fehlen M. 35 veile wellent DM.

- 36 so an pfl. D. 37 so gen dem tanze D so mit tanzen M. 38 sein DM. verohauffet DM. stôzet bis 39 und fehlen DM. Man bindet rossen uff den schopf Ainen wisch mit strowe, darumb daz man schowe Daz man sy verkofen wil Liedersaal III, 544, 187.
- 1 irn m. D. 2 ze e D. und swie D. 3 und wirt D. 4 noch d. w. l. fehlen DM. Secht ir D. 5 und pezzert DM. 6 wan fehlt DM. 7 secht die D. gemartern und die ersten nicht D. 8 Des muget bis 13 unmugelichen liep fehlen M. Secht des D. geturret D. 11 lang lieber D. 13 liep und unmügleichen liep D. als gar liep DM. 14 halt fehlt M. 15 reine fehlt D. 16 an der heimleich D. 17 und als h. d. fehlen M. schämleichen d. D. halt auch M. 18 weiz ir herre der teufel wol M. 19 ir herre d. teufel D. wan bis mer fehlen M. so nahen bei ir D. 20 pist du DM. vil w. fehlen M. 21 teufel da ze helle DM. 22 sich wirstu D. Wan fehlt D. 23 Nû hân bis 25 ieglicher fehlen M. 24 verlihen so D. 25 Daz spr. bis ieglicher fehlen D.
  - 26 Nu hort welche w. D. Auf sint folgt die ersten witiben die dem teufel lieb sint DM. 27 ez sein D. 28 und petent M. 30 ir weile D. Als s. P. sprichet fehlen D. 31 Ir leben bis 32 unnütze fehlen M. Sich der l. D. halt fehlt D. 32 sei halt D. 34 sô bis stirbet fehlen DM. 35 Wan bis 37 andern fehlen M. unz seiner hausfrawn dreizzigiste fur chumt D. 39 aber fehlt DM. und die andern D. sint bis 189, 1 andern fehlen DM. in fehlt H. lieben H.
- 89, 2 selbs g. D. sie w. bis 3 genesche fehlen M. 5 ainer s. D. 6 niftel DM. 7 an fehlt DM. der den du die sünde antregst D. 9 vil fehlt D. die da s. M. d. die s. da t. D. 10 daz hat u. g. erzaiget in DM. 11 der sl. DM. do sie DM. 12 Pfi bis 17 schaffen fehlen M. leckerin] lügnerin D. 13 der stat] ew so D. 16 niftel D. 17 Hutet euch vor in wan si euch bringent mit warsagen mit zaubern l. u. tr. M. 18 lernet D. 19 Sich so D. 20 geben DM. 21 dir DM. 22 du-must DM. 23 Sich du D. 25 wonung DM. diern DM. 26 Secht die DM. Nû seht bis 29 sînt fehlen M. 27 ob ir D.
  - 30 der fehlt D. und welche D. 31 ober fehlt D. 33 als bis 34 predigete fehlen M, s. unten 192, 39. Dass die im ersten Bande stehende Predigt von der ê mit diesen Verweisungen nicht gemeint sein kann, zeigen die vielfachen Berührungen swischen beiden, die in rasch einander folgenden Predigten (und nur unter dieser Voraussetzung hat die Verweisung einen Sinn) unerträglich gewesen wären. 34 die an der e ungetrew sint an leibe D. 35 weib oder man D. 36 sich die D. 38 Und hastu D. 39 sich und must zwivaltige m. l. D. zbelferlay M.
- 90, 3 hausfrawn D. Buch der Richter XIX, 29. ze zwelf stükchen DM. 4 wurfens M. sich und ain st. D. ains in daz, daz ander st. in d. l. umb den grossen schaden und umb d. gr. m. M. 5 Nu secht D. 6 und d. fraw D. 8 herre DM. 9 und] du M. darumbe fehlt D. die zehen nicht a. s. DM. 10 solt du D. dorumbe an dem chorfreitag nicht ezzen DM. s. 1, 326, 14. 12 hieng M. mit den fuzzen M. 13 nicht für di augen stozzen D. schiltet DM. 15 der s. fehlen H. 16 Her teufel D. seht bis 17 guot] die sint ew aber lieber danne di ersten DM. 17 eleut

sint euch lieber denn die ersten und die andern sind M. 19 gesatzte D. Wan do er d. e. s.] Sich D. Qui am. fehlen DM. 20 behalten D. 21 leip D. 22 geparen schullen DM. alsô bis einander fehlen DM. 23 sch. h. sch. si chunnen weder zucht noch mazze D. wan] sich D. 24 nâch fehlt D. 25 lait D. 26 sich ein D. vil fehlt DM. 31 swie bis 32 marter fehlen M. eprecher D.

33 ich han ew gesait die die euch da l. s. D. 34 und bis werdent fehlen M. 36 und bis werdent fehlen M. iu liep da D.

37 ir habt DM. 38 und fehlt DM. ê fehlt D. 39 ain under in D.

- 191, 1 Sich die D. 2 got da lieb hat D. die di DM. habent DM. 3 wan zuht fehlen M. måze fehlt M. 5 ist zuht bis 6 steten fehlen DM. 6 Und då von bis 7 halte fehlen DM. 7 Und welche D. 8 behaltent D. 9 und sint si M sich und sind anders D. 10 werdent bis 11 maze fehlen M. 11 Und wellet D. übrig sein M über werden D. 12 då fehlt D. Sich ir D. 14 und dennoch das D. 15 getorste fehlt H. und] er M sich er D. 16 her fehlt D. 17 8ô bis 18 maze fehlen M. dritte und haltet z. u. m. D. 18 Daz dritte daz ander so M fehlt H. 19 Und daz D. junge nach husfr. H fehlt D. 21 im fehlt DM. ohluge so D blaug M. und get. DM. bist du DM. 23 mit dir in d. ê DM. 24 mal nimmer pei einander ligen D. 25 willen fehlt DM, wan swenne sein D. 26 enpern DM. Ey M fehlt D. 28 himelreich dar von DM. 29 ledig M. 30 so werdet ir behalten M. 32 gar fehlt DM. muget getragen DM. 33 Abr. u. Ys. DM. graben rokch D grab tuch M. 34 und daz ir doch nicht n. g. D. chomet DM. die da D. 35 vil m. M. 36 gar fehlt M. vil fehlt D. Und des D. 37 aber fehlt DM. wan ez bis 38 gerâten fehlen D. 38 halt fellt M. habent etleiche DM. 39 euchs D euch es M.
- 192, 1 d. ich sein von eu muten welle DM. iuw H s. 1, 552, 2. 2 Ez sint die (die M) da DM. ze ainander D. 3 ir r. D. mit ein ander fehlen DM. 4 nu seht D. sant fehlt DM. 5 und S. fehlen DM. 6 Ir bis got fehlen M.
  - 7 Und wil auch D. lieb sint und aller liebist D lieb sein M. 8 ouch fehlt D. 9 ie mit D. witiben die got lieb sint D. 10 daz s. a. fehlen D. die die M die da D. verloren habent DM. 11 mit der une D. Sich ez D. 12 daz h. DM. allez DM. 13 alle fehlt D. mit une D. nû fehlt DM. nicht mer DM. 14 vor fehlt D got nu D. pessern got M. 15 Wan got ist M. Wan so ist got so gut und so parmenhertzig D. 16 Sich und D. Und welt bis 19 an sêle fehlen M. 17 Und wolt D. 19 tage D. 20 so lat DM. vorder] wider D. 22 und s. Pelaye fehlen M. Sich die D. ouch fehlt D. 24 mit von DM, ze sich genomen D zu im g. M. 26 dannocht D. 27 ûf fehlt DM. 28 ordent scheident DM. 29 rehte fehlt DM. iem. d. t. DM. 30 etleicher a. sch. DM. vor mir M. in geb M. 31 auf umb D. af fehli M. Hierauf So hat auch ettleicher ein alten rumphen (einen alten rumpf M s. Schmeller, Fromm. 2, 101) DM. er gäb mir sie auf (auf umb M) dreu vingerlin DM. 32 paident halben DM. in ain chloster oder in ain chlasen var D. Sie bis 34 sint fehlen M. 34 hie auzzen wären D. 35 daz ainez nicht DM. und daz M daz daz D. 36 sey D. Zu 32 vgl. 1 Cor. 7. 4. 5. welche Stelle auch Augustinus in seinem Briefe an Ecdicia

citiert nach den Worten aa O. 850 Neque enim corporis tui debito fraudandus fuit, priusquam ad illud bonum quod superat pudicitiam coniugalem, tuae voluntati voluntas quoque eius accederet. Ferners an den comes Bonifacius 345 sed ut te ad istam vitam (ut in sanctitate continentiae viveres) non exhorter coniux impedimento est, sine cuius consencione continenter tibi non licet vivere. 36 nu ist eu M. 38 den witiben so D. 39 Wan ich bis 193, 6 vallent fehlen M.

193, 2 hinz ich unz an so D. 4 die fehlt D. 6 ewer stul umbe vallet D. 8 behalten DM. in HDM. 9 Paul daz si dreu capitel halten DM. ainem münich DM. 10 sein r. g. ist DM. 11 und hat bis haltent fehlen M. 12 Justa oratio DM. rehte fehlt M. 13 tag u. n. die z. w. M. gar fehlt DM. annemen D. 14 ir schult auch nicht m. g. DM. wâr mer DM. 15 nützlich H nicht nützlichen M nicht unnützleichen D. 16 hât bis 17 deum] ist M. daz haizzet patientia (am Rande) D. daz ir D. 19 d. ew des gar not ist D. ist M. 20 witewen das erste fehlt H. Und wellet ir D. warumb ir M. 21 Iu Vi H. witwee H wittibe D. 22 witwe wit wee H witib witibe D. seht a. h. ir fehlen M. davon DM. 23 éliute bis 24 hundertvalt fehlen M. Sich man D, das Vorsetzen von sich seht und in D führe ich nicht mehr an. 25 Daz DM. 26 gel. läute D. 27 tenken h. D. Nû bis 28 geleit fehlen M. 28 taum D. 30 wan daz D. daz daz DM. Vgl. 1, 331, 13 und Beda de loquela per gestum digitorum. Opp. ed. Migne 1, 691 Cum dicis quinquaginta pollicem exteriore artu instar Graecae litterae I curvatum ad palmam inclinabis. Cum dicis sexaginta pollicem (ut supra) curvatum indice circumflexo diligenter a fronte praecinges. Dazu Bridferti glossa 1, 695 Sexaginta ad fructum viduis sive continentibus debitum. 32 nement in DM. habent DM, so in die wirt sterbent DM, 33 ziehent sie in ab DM. 34 und hiezen bis 35 vînde fehlen M. 35 truckent M. 36 der mitter v. D die mittern v. M. 37 vor irs w. vor so D. nû fehlt DM. 39 augen fr. so H, ader D.

194, 1 gente H. damit M. 2 vil d. fehlen DM. enphangen seit got wilchöm niftel DM. 3 pirget DM. 5 ir fehlt D. eins DM. 6 l. ouch. doch H. 7 daz ist M. 8 zeucht DM. ouch fehlt DM. Ey M. spr. er H. 9 ungetrews D. daz w. D. 10 wendelzagelt M litschellachet D. 11 nicht mer DM. 13 Iwein 4814 daz kurn si daran daz der lewe bî im lac und anders sites niene pflac niuwan als ein ander schâf. 15 under den m. D. 16 soltest du DM. nû fehlt DM. rat geben M. 17 ir fehlt M. nämst du D. dem j. w. D. 18 ist iuch ist H. iu fehlt M. daz si D. 19 und ot D. Swaz bis 21 sîn fehlen M. Wan swaz D. 20 haben D. 21 gedult. sein D. Seit gedultic M. 23 haz noch neit DM. 24 sein DM. 25 Tuot ir bis unnütze fehlen D bis 28 verliesent fehlen M. 26 sô s. st. fehlen D. 27 ewer w. wol handeln sült D. 28 wan ir wizzet nicht D. 29 gepoten D. behalten DM, sult quiquaqu? H. 30 ir schult nicht zärtleicher speis leben und zartes gewant tragen (als sümleiche geswester tunt fehlen M) aber (wan M) zarte witibe an speise u. a. g. DM. 31 euch selben auch nicht D euch auch s. nicht M. 32 gewandeshalb DM. daz bis erfr. fehlen DM. 33 hochv. oder üppig D. nicht übel nicht zart

- D. 34 aber den n. D. 35 seit ir M so ir D. niftel DM. und DM. 36 danne fehlt DM. 37 haben DM. mir fehlt DM. 38 iern chnecht DM. 39 als] gar D.
- 195, 1 witiwe l. schull D. 2 helfen leben H. Die Klammern sind zu tilgen. 3 inne fehlt D. 6 mecht er M. 7 er tet ez M. 8 an leib H. tôt] dort D. faulet DM. 9 und vil bis 10 dû fehlen M. 11 sô bis wil fehlen D. 12 lernen H. 13 ew nicht paz DM. gelernen HDM. 14 sint DM. 15 sint den DM. wan daz M. eht fehlt M. dar fehlt D. 16 prinnent M. 17 da man d. s. mit h. s. DM. daz ist daz ir vil petten schult umb seu DM. 18 und daz ir mit gr. j. g. u. p. schult DM. 19 irn nöten DM. got die M. ringer m. DM. 20 umb seu D. erl. werdent DM. 21 ander ist D. 23 patten so D. zwischen so D. vein H wenig so D. 25 Daz dr. ist ir schult puzze für seu leiden oder laisten DM. 26 verhaizzen M. 28 füren mecht DM. 29 ir den vätern ir chind DM. 30 gar fehlt DM. gescheffedel schaffet DM. 31 daz hie hin daz da her D. da hie hin M. und swa sie ez hin g. h. D. 32 ûf] von ew DM. gelten D. und nicht D. lange fehlt DM. 33 saterlayer H. 34 sele DM. rechten fr. D. 35 f. ist D. gestatet DM. 36 beten gelten so H. 37 peste und swie si doch alle gut sein so ist dise der aller pesten aine (so ane M) gelten u. w. DM. 39 herrn da mit D.
- 196, 3 den fehlt D. Auf dingen folgt Und man möcht ainer sel als fleizz. gedenchen und helfen sich mit disen sechs dingen D. solten M. 4 einez bis 5 kûme fehlen D. 6 prinnet DM. 7 vil gar DM. 9 parmherziger DM. 10 vil paz D. 11 jar hin nach M.
  - 14 tuon und fehlen DM. 15 zuo dem bis 16 liden fehlen M.
  - 19 Ire läute D. 20 noch fehlt D. 21 Wan bis dierne fehlen M. die die rain. M die da r. D. 22 die si v. i. m. l. prachten DM. alles maide DM. 23 dr. lai DM. die ain D. ain ist M. 24 daz sint die DM. 25 und in ir kinthait tod M. 27 sünde beg. h. M. 28 behaltent DM. 31 Ey M fehlt D. und] secht DM. 33 auch als D. 34 gar fehlt D. kiusche bis sint alsô fehlen M. 35 überschöne DM. nymmermer so H. 36 kainer H. 37 ir fehlt DM. 39 Jes. Kr. u. m. fr. s. M. M.
- 197, 1 und] oder M. 2 sô fehlt DM. 3 ez fehlt H. got M. 4 mîn fr. s. fehlen M. 5 daz ist bis 6 gen. fehlen M. 6 d. him. chom. der fr. D. 7 darumbe s. w. d. m. a. r. fehlen M. allen fehlt DM. 8 uns (unser herre D) Jesus xpus Amen DM.

## LVI.

- 198, H 94 sieh die XIX. Predigt. 11 ff. vgl. j. Tit. 801. 802. 804 Die von Egypten lande haten ein merwunder... So siht man ouch die Kriechen in menschlicher houte an menschlicher wisheit siechen, si beten an daz vihe und an die loute und an manige tier die wilde loufent... Die von Babilone betent an die sunnen. 26 daz durch. 29 riwtag. 30 an.
- 199, 1 der herzen tag s. I, 272, 22. 5 habest solt. 29 lieb. 37 inch got fehlen. 48 s. I, 283, 30 u. Augustini de Mendacio Opp. Maur. VI, 435

Nam primum est evitandum capitale mendacium longeque fugiendum, quod fit in doctrina religionis: ad quod mendacium nulla conditione quisquam debet adduci. Secundum autem, ut aliquem laedat injuste: quod tale est, ut et nulli prosit et obsit alicui. Tertium quod ita prodest alteri ut obsit alteri, quamvis non ad immunditiam obsit corporalem. Quartum, quod fit sola mentiendi fallendique libidine, quod merum mendacium est. Quintum, quod fit placendi cupiditate de suaviloquio. His omnibus penitus evitatis atque rejectis sequitur sextum genus, quod et nulli obest et prodest alicui: velut si quispiam pecuniam alicujus injuste tollendam, sciens ubi sit, nescire se mentiatur, quocumque interrogante. Septimum quod et nulli obest, et prodest alicui: excepto si judex interrogat: velut si nolens hominem ad mortem quaesitum prodere, mentiatur; non solum justum atque innocentem, sed et reum; quia Christianae disciplinae sit, ut neque de cujusquam correctione desperetur, neque cuiquam paenitendi aditus intercludatur. De quibus duobus generibus, quae solent habere magnam controversiam, satis tractavimus, et quid nobis placeret ostendimus: ut suscipiendis incommoditatibus, quae honeste ac fortiter tolerantur haec quoque genera devitentur a fortibus et fidelibus et veracibus viris ac feminis. Octavum est genus mendacii, quod et nulli obest, et ad hoc prodest, ut ab immundicia corporali aliquem tueatur, dumtaxat ea quam superius commemoravimus. (Val. l. c. 430.)

100, 1 etwenn. 9 antlaussig. 11 etwenn. 12 dechtest. 13 dû fehlt. 17 vgl.
 1, 283, 31. 21 vgl. 1, 286, 3. 31 dîn fehlt, vgl. 1, 286, 30.

#### LVII.

- 101, H 95b Ohne Unterbrechung schliesst hier an die vorhergehende unsere Predigt mit den Worten 203, 5 Ich möhte in fünf predigen usw. Dass hier eine neue Predigt beginnt, hat bereits Pfeiffer, wie eine Bleistiftnotiz in seiner Abschrift von H lehrt, erkannt. Den in H fehlenden Anfang fand ich in M 61b, das die Predigt vollständig enthält und wo sie auf unsere LXV. folgt. 2 gevangner M. 5 sodleiche stäts M. 13 herbig M. 23 lernet M lernen stäts für lêren.
- 9 seint M. 10 migen M. 14 an dinek M. 16 tieb M. 17 schaden fehlt
   M. 22 und von ung. M. 24 die fehlt M. 33 gar daz M.
- 93, 2 lies behüeten. Sich kunde nieman vor tegelichen sünden behüeten wan g. 5 Secht des mecht ich M. welhez bis 6 wæren fehlen M. 7 des staubes M. gar fehlt M. 8 todleich oder lessleich sund M. 9 als in hart hungert M. 11 enzite fehlt HM, vgl. 1, 429, 24. 13 Ich bis 14 gesagen fehlen M. 15 ich fehlt M. 16 in die h. M. hundert M. 17 in die h. M. 18 enbaiz M. si] ist fehlt H. da habe M. 19 solt du M. 20 morgen daz ander M. 21 nutz wer u. g. M. 22 get der gern M der das letzte fehlt M. 24 nutz war an leib und an sel M. Unê fehlt M. 25 main sberen M. totleich s. M. Seit ich ir M. 26 ich euch doch M. 27 hutten M. 28 iedleiche M. 30 då bis 31 wil fehlen M. 31 über PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Begensburg Predigten II.

- daz fehlen M. 32 an leib und an sel M. 35 Diu nement bis 204, 1 tuont] Nun wil ich euch sagen waz euch an dem leib gut ist und dannoch an der sel. so huttet euch vor dissen zbain dingen und vor disen zbain sunden M. 38 libe] sele H.
- 204, 1 vor vor hüeten M. 3 alle die waren r. aus dem herzen sauget u. a. d. g. w. M. 4 und die andacht saugent M. 5 daz ir M. Dâ bis 7 sünde felden M.
  - 9 die liebsten d. M. 9 indert habt M. 11 euch sy M. Obe M. arme M. 12 nemet M. 13 die slücher an] etlicher so H die anlecker M. und die sbelcher und die trincker M. 14 daz er M. 15 hausfraw M. selten so H. Hierauf versbelchent M. ir ges. u. ir lancl. verliesent M. 16 W. ir fr. ir wist wol M. 17 stêt] ist M. sendet M. 19 und fehlt M. der h. M. gar recht M. sieden M. 21 daz fehlt M. 22 magen fehlt M. 23 und ist dester paz dem leib damit und zympt im wol d. sp. M. 24 und übertr. M. 25 nymermer M. 29 in dem magen unerdeuet weleibt M. so geleit im etbaz in dem magen M. 30 und gebinnent den ritten M. 31 der] oder M. tegl. riten M. 33 affer M. 34 Wan bis 36 munde fehlen M. 36 So danne der haffen uberget der mag M. 37 wan ez bis 38 übergêt fehlen M. 39 vil fehlt M.
- 205, 2 zu den o. M. 3 wol fehlt M. 4 gelidern M. 5 von uberfl. M von der uberfl. H. 7 du wirdest rucklem M rucklenig H. oder bis gem. fehlen M. 8 der adern M. 9 mag ez M. 10 von dem s. M. Ich spr. bis 11 wan | und M. 12 ymermer etbas M. 13 sucht oder tod oder müselkait oder viber oder waz ez M. 14 die du a. d. l. hast M. 15 dennoch M. 16 dir also g. u. e. und l. u. s. M. 17 und der selben sunde ist M. 18 die herren auf den purgen M. 19 die purger M. gar wenig M. 20 und habent doch schon leben und gut sp. M. und ges. fehlen M. 21 und was M. 22 gar wenig M. 23 in fehlt M. maistail M. ir ist so M. 25 und bis habent fehlen M. 26 ains herren chind M. zu vil M. 27 oder bis kinde fehlen M. wan wenn so M. 28 ezzen M. 29 und sein passe M. streichent M. 30 swester amm M. streichent M. nû daz bis 31 în fehlen M. 31 Nu chumt aber allererst M. 32 Ei M. 33 l. nihtes. nichts nit M. dan die von erst ein M. hoffelin M. 34 kleine das zweite fehlt M. und also M. 35 Sô bis 37 wæren fehlen M. 37 ir h. fehlen M. 38 chumt von der sünde allez M. 39 Und darumbe bis
- 206, 3 sêle fehlen M. 3 ir fehlt H.
  - 4 greulichen H. 5 über fehlt M. Zu interpungieren über daz . . . sêle, sô nimt usw, verdamment H. 6 auch dem m. M. 7 an dem l. hat M. 8 den alm. fehlen M. 9 sie fehlt M. 10 sind m. e. sind so M. 11 û. von M. e. h. û. u. rückenl. fehlen M. Wan als bis 14 tuot fehlen M. 14 wan als M. 15 verwurffest H. deines leibs ain tail an dem gesunt M. 18 sunst M. vil M. worn M. 19 durch got nicht wehalten M. 23 Und auch dannoch als M. 24 ie seltener fehlen M. 25 sô fehlt M. 26 smecket] stinchet M. 27 aber du selbe M. niur bis 28 wol fehlen M. 29 smeckest M. 30 so vil M.
  - 31 all davor M. 32 diu bis tuot fehlen M. und auch M. 33 die auch all gar gr. M. 34 alle guote fehlen M. 35 des fehlt M. ein tropf M.

darin weleibt M. 36 gar fl. M. 37 gebinent so M. Nicht des H secht des M. 38 sund aine M. 39 chaum o. nymer mer rew gebinnen M. Dâ bis 207. 2 vor fehlen M. 3 erst ist M. an in M. 4 nymer mer M. 5 daz ich ieman unsers herren genad versagen wil und sein parmherzikait M. 7 all sunt M. eht fehlt M. 10 meister deübint M sieh Schmeller Fromm. 1, 477. 11 geist M. 12 becher M. 14 vattern M. sunn etleich an den heiligen geist M. 15 doch ist ez allez ain chlain dink M. wider die M. 16 wider bis 17 und fehlen M. 17 Judas was in ainer Ein Phariseus was in ainer andern M. 18 Kavm M. 19 davon wil ich nicht mer davon reden M. 22 imer mer M. 23 hat der chetzer mut M. 24 Pfui M. 25 jener wære] imer mer so M. 27 secht HM. wan bis 28 tet fehlen M. 28 darumbe leichten so gelauben den hochen christen gelauben den stetten den alten den rainen den heilligen hat so du verlassen M. 31 den unrainen gelauben M. und valsche M. 32 wantest M. 33 sechst H. secht M. 34 und patrin M. monache H und maniche etc M. daz juden und haiden unrecht haben und du nicht und daz d. r. h. M. 35 Ja traun M. 37 Ringler HM. 38 der fehlt M. als suesz red M. oder bie 39 tete] als der Sporer M. hietest du M.

208, 1 z. secht du von im M. 2 nymer mer M. 2 Vî fehlt M. 3 churchen M. 5 Ich bis 7 vor fehlen M.

8 diss welt M. 9 und alle andacht u. w. r. aus dem herzen M. 10 Secht die M. 11 disse M. 12 noch das zweite fehlt in den Hds. und ist zu streichen. Es ist zu lesen Vor dem tôde sô wil er usw. sô fehlt M. 14 gespot M. sô fehlt M. 16 müsten M. 17 des] sein M. So pist du verloren M. 18 und wirt dein nymer mer rat M. Nyn laz ez an got M. 19 weschaiden M. 20 zu dem unbegeren M. 21 Obe des daz M. 26 gerechen etc. M. 27 blinden bis 29 sûr fehlen M. touben] omen so H. 29 Judas M. 30 war HM. zu der zw. ainem ainen g. M. 31 Und wâ von bis 32 gîtigen fehlen M. 32 rehten? 33 Sy H Nû warumbe bis 36 gîtigen; fehlen M. 34 Sy H. 35 sy H. 36 dâ bis Seht fehlen M. 37 got M. 38 wer M. lies wæren, als der geittig M. wan er vers. M. 39 allez nicht M.

209. 1 got M. mein gelück noch paz an im M. 2 tet da M. 3 så fehlt M. wie siech er was M. und hiez bis 4 niht fehlen M. 5 Nun M. nû zeichen bis 6 welle fehlen M. 6 nymer mer meine chind nicht l. v. M. 10 tiebsackel M. eht fehlt M. 11 dannoch s. g. M. 12 herren fehlt M. 13 geche M. 14 got M. 15 da sprang er M. 16 geche M. ûf fehlt M. gehört M. 17 Judas M. unz in die s. wochen M. 18 selben fehlt M. 19 Sich g. M. gîtiger bis 21 sint fehlen M. 21 iuwern wirt H. Diese Stelle zusammengehalten mit 115, 7 führen auf die Vermutung einer thüringischen Vorlage von H, welche die für der setst, sieh Einleitung. Wenn die für der in Wolfram auf "Irrtumern und Misverständnissen" beruht, so bleibt zu erklären, wie derlei "Irrtumer" sich nicht auch auf den Accusativ ausdehnen, Sich g. M. 22 verzagt M. parmung M. 24 daz unr. g. M. 26 west ich wol wes er leben solt und was ich essen solt M. 27 und hietest du M. 28 und fehlt M. 29 Nun sech M. 30 geitigen M. 32 der vor hât fehlt M. 33 Nû predigete bis 38 eine niht fehlen M. predig H. 36 bekerten etwas so H.

210, 1 wan bis riuwe fehlen M. 2 nechen M. 3 nû fehlt M. 5 und enphacht M. nach den gen. g. und nach euren staten, so chempt ir denoch zu der wirtschaft daz uns das widervar des verleich uns der vatter und der sun und der hailig geist Amen M.

# LVIII.

- 211, H 99<sup>b</sup> W 298<sup>a</sup> Lesarten von H. 8 sünden ligent fehlen. 15 dem. aun. 22 cristen. 23 daz da ist.
- 212, 14 gereiden. 19 baz daz. 20 dem fehlt.
- 213, 9 des p. sint. 15 sint] sult. 19 dinge. 21 pantlose. 22 manigen. 37 nu sage fehlen.
- 214, 30 iul im.
- 215, 5 huten. 34 sunder ein namen. 30 V. Mos. 27, 12. 35 Raum auch in der Handschrift.
- 216, 2 prime mit Strich darüber. 3 ariane. 7 die den. 14 non erat.
- 217, 2 mezzen. 23 ad rem.
- 218, 17 lies stât. 22 slaufet. 27 des] der. 29 ist fehlt.
- 219, 9 iuch noch hie. noch dort fehlt. 27 ermordet. 31 den.
- 220, 1 valscher beidemale. 14 sünden.

# LIX.

- 221, D 1 K 1 M 1 M 1 M 1 L. 1 Stipendia es ist ain riter der wol gestriten hat, jüngere Hand D. 2 heiligen fehlt K. 4 in däwtsch D. 5 swenne, das s getilgt und darüber dz ist D. 6 geit man den lon M. aber fehlt D. streitet DM. 7 soltrihter so K. 8 dem M. 9 aller der w. D. 10 solt D. 11 soltrittern DM. dise w. M. 14 Nû] und D fehlt M. 15 daz er gelobt wird oben auf dem himel und ir gesäligt wert an leib und an sel. darumb so sprech ewer igleichs ein pr. n. und aue Maria der daz chan D.
  - 16 der teufel oder der pös veint der aller welt rätt und drei rät geit ze allen zeiten D. 18 darumbe M fehlt D. alsô fehlt M. gebüezet fehlt D. 22 marter l. dester grösser M. 23 da v. D. 24 hat M. den andern räten u. den dritten M den andern sünden und räten D. 27 tun so wellent si damit haben gepuzzet D. 28 wennot M. darumb M. 29 hab M. Nein M. sô fehlt DM. 30 zw. sl. m. e. st. slueg (schleeg so M) DM. und fehlt DM. 31 wolt ich DM. 33 wan die rechte puezze D.
- 222, 1 daz ain ist de arbait der puezz daz ander ist w. r. daz dritte ist l. p. D. 3 an dem hertzen an dem mund so D. den vor worten fehlt DM. den fehlt D. 4 den selben DM. 5 mit warer DM. mit l. D. 6 den selben DM. 9 chomen welt D.
  - 10 Man hat ew vil gesait von hauptsünden, von tägleichen sünden wie ir ew davor hüeten schült nu D. 11 an der waren puezz, dez helf mir der almechtig got Nu lernet allesampt wann ich wolt daz ewer vil hie

wär. wann ez wär ew gar nutz. An der waren rew irret ew der teufel mit D. 13 pitters D. die s. M. dein schand D. Wann swenn du scharphe pein hast umb dein sund so ist D. 14 umb bis 15 sîn fehlt M. 15 sunder umb alle dein sund D. oder ain DM. 16 du pist gew. D du gewesen pist M. sint dier M. zwo sund DM. 17 oder vier D. mit ainer sund DM. 18 d. d. leicht wilt u. g. h. D. liep fehlt M. 19 trincher oder sust ain nascher oder nascherin mit der une wilt sein D. 20 sind DM. der marter D. 21 ist du solt ganzen willen haben D. 22 kein fehlt D. du scholt D. D. du scholt D. D.

24 hast die zu der waren rew gehörent D. dich fehlt D. 25 irrt D. ouch M. d. d. fehlen D. an drein d. M. 26 Daz eine bis 27 bihte fehlen D. 27 des alm. g. M der gut got D. 28 die entredung der sich entrett in der peicht D. etleiches entredet sich M Ein igleichs entret sich D. 29 peicht D. mächtz D. 30 für dich gepeichten D. sich fehlt D. M. 33 oder fehlt D. 34 sust hiet ich ez nie g. D. 35 twang D. 28 Ir morder fehlen D. proges] prenner D. 39 sp. mit allen helmparten D. niemer fehlt D. sünden D. 40 notzogat D. 41 eht] ez D ot sy M. ez wert sich wol D. 42 wie ain chlains fr. D. 43 scholt D. 47 niur] halt ir D fehlt M. ein marter D.

223, 1 die puez DM. 2 erst fro D. mirz M fehlt D. 3 Nu wie D. rueffatz tu D ruffeczt du M. aber daz D. 6 peichtet D. sich fehlt DM. die sprechent herre D. 7 mir riet ez d. t. DM. der was M do wast D. sein ie gevolgest D. ie fehlt M. volgest M. 8 ie dein t. und gerätt dir nimmer chain guts D. sich fehlt DM. 9 H. mir het ez g. peschaffen M Awe mir hat ez recht got erachtet D. recht ain l. D. ie chain sunde beschuf M ye chaim chain sund erachtet der nie noch nimmer sund eracht D. 10 lest M leist D. denn so sund D. 11 not noch so M. not und angst von gehabt D. seind M. von A. z. unz an den i. tag M. 12 not und angst davon haben D. 12 sterben DM. 13 0 D. nöten und in disen angsten D. 14 in manigen noten M. chumer daz ich nicht genennen makch D. und enwizzen DM. weder ob D. chran M. 15 ainem ding M ainem da so D. 16 daz obez az D, in d. paradeis D. 19 Vgl. Wiener Genesis 21, 35. Auf weren folgt Und darumb durch den almächtigen got so huett ew vor dem wort entredung in der peicht. Daz ist daz erst da ew der teufel an irret der lautern peicht D. Sô bis 20 verswiget fehlen D. 21 und treug und spott gern ich var gern ze turnei D. also hin umb und oben überhin ain w. D als hin und o. ü. a. w. M. 22 daz gezaiget uns got an dem chunig Saul D. 24 lebentz D. 26 die vaisten an d. c. D. 30 von dem himelischen chunigreich D. 31 daz grozz versw. in d. p. DM. Hierauf die di grozz sund D. d. dinc fehlen DM, da ew D da auch so M. 32 Auf irret folgt Wan ich han ettleichs vor meinen augen ez sei fraw oder man daz in fumf jaren nie recht gepeichtet oder leicht dannoch lenger ob ez aber ez peichtet, so sagt ez oben uberhin ein wenig D. 33 als ez geschach und wenn ez geschach D als ez geschach und wie und wo und wenn ez geschach M. 34 ob ez an den heiligen steten oder in den heiligen zeiten geschach und wie es geschehen ist D. an das zweite fehlt M. geschech M.

35 alle die kr. u. a. d. natern und alle die spinn D. 36 gernor K. 38 gar gr. D. wes schamst du dich si wes die letzten zwei Worte durchstrichen D. Si wes M. Nu schamtest D Nu schamezt so K. doch nicht D. 39 Auf tæte folgt Awe pruder Perchtolt nu scham ich mich D. si so D. michel harter M nicht michel harter D. 40 got und D. 41 ain wenig D. erlait der almechtige got D. durch deinen willen ain michel schame D. vil scham M. 42 nu scham ich mich D. au fehlt D. dus D. 44 döldes D. peicht ez D. 45 scholt D. 46 m. gehaben D.

4, 2 Darumb so D. nicht in der peicht D. 3 gar] durnachtichleichen und lautterleichen, ez haizzet darumb lautter peichte und durnächte daz man sich nicht entreden schol noch nichts versweigen D. 3 schament sich auch D. sie fehlt D. 4 daz es in M in sein D. nich M. ich D. 5 rehte fehlt DM. einem gar s. M. Auf sagen folgt Wellestu ez einem andern gerner sagen dann deinem pfarrer dem solt du ez auch gar sagen D. 7 niht fehlt D. irret lauterer peicht wan im ist gar lait so sich der mensch peichtet, davon hüett ew an dem dritten als wol als an den zwain, daz haizzet rüm in der peicht D. 9 Ich bin fehlt D. und waiz wes D. 10 ich muz D. 11 wann ich D. 12 zehent gerne D. 14 darumbe DM. umb puzz geben im zerinne dann alles des fewers. daz er indert hat D. 15 der minsten D. 18 dingen in der peicht zu dem ersten ir schult ew nicht als Adam so daz ander nichts v. a. S. daz drit nicht v. a. P. D.

20 Nu han ich gesait wie der teufel irret der warn rew mit drein dingen nu wil ich ew sagen wie er ew irret der rechten puzz auch mit dr. d. D. 21 Swer recht und redleich puzzen welle daz in der teuvel nicht irre der schol dr. h. D. p. l. durn. fehlt D. 22 D. ê. g. fehlt D. U. h. got s. spricht D. 23 tu D. getust D. den fehlt D. 24 der (dêr) aber welle D. 26 g. und durnächtichleich D. 27 von recht g. scholt D. 28 gäb d. pr. d. s. puzz n. r. D. 29 gebe er fehlt D. 30 in die sünd D. 32 Gäb D. man fehlt D. 33 So wolt ich daz du daran icht verzagest darumb schol D. 34 nach g. und nach parmherzichait p. g. D. fumf jar in d. v. D. 37 ain sund D. 38 die alten chunnen und wizzens wol. Nu ist ez ze lanch worden D. 39 demüetichait D. 40 und unch. lewten auch vil ze vasten u. z. venigen D. 41 gebt mir D. 42 dem vor der fehlt D. 43 hab D. 44 well D. geb wir D. nur nach der p. D. 45 chain puzz g. D. 46 noch nach parmherzichait noch durch dhainer slacht dink wan nach recht D, weder pharrer noch pruder DM, 47 anders nich puzz g. D.

225, 1 wan nach recht, secht der mag nichtes geniezzen in aller welt, er müzz nach recht puzzen. Daz ist der geittig D. 2 wider a. d. w. wider chetzer wider allz unvolkch D. 3 Ir andern sundern so man schol ew allen puezz geben nach genaden von den geitigen allen so D. 4 die du dir s. n. D. daz im niempt chain p. s. möcht gen. D. 6 nach der parmherzikait D. 8 dir etwas mer tust D. und mit D. 9 mit fehlt D. Aw staten folgt Da scholt du etwaz mer dann dir der priester geit D. Etwenn siechstu wol D. 10 ener] ainer D. kouf] gekauft M fehlt D. 12 ew selben so getan puzz nemen, petvert, daz schulle nür die man tun die

frawen furnams nicht D. 13 ze Rom D. 14 recht als D. 16 und brâhte bis 17 brâhte fehlen D. 17 datz sant P. m. D. 18 Man die schulle auz varen, frawn die schulle dahaim sitzen spinnen, daz ist ir recht D.

19 Daz ir ew nu also hüttet wo ir ew daher versaumet hapt an der waren D. und an der lautern p. D. 20 an rechter p. D. und vor allen pösen räten des teufels daz ir D. 21 sein soltr. D. 23 Nach den solt schullen wir werben, der ist so genäm und als vol aller gnaden und aller sälichait daz niemer niempt volsagen chan. Daz wir nu den ewigen solt erberben daz verleich uns alle samt mir mit ew und ew mit mir unser herr jesus christus der magd sun marie der mit dem vater und mit dem heiligen geist lebt und reichset an end und anegeng Amen.

# LX.

- 226, D 6b K 4a M 3b W 7b m 77b lawt nicht D. 2 und v. und w. und viech und als umb D. 3 mit sambt D. 8 Des D. 9 wellent (Schmeller Fromm. 2, 895. Gramm. 3, 218) wir wellen D. 10 Wan bis 11 frouwe fehlen D. 11 enerd D. dô was fehlt D. doch fehlt D. 14 t. der welt D. 15 nu got selb g. h. D. 17 ich hiet ir paider D. 18 gehorent D. 20 stet als verre ich chan und mir got so wann die weil wir leben so mug wir wol die ewigen frawd erberben oder die ewigen marter D. 21 erberben di zu der ewig frawd den ist allen wol D Wan etleich D. 22 wirden D. und unserm herren lieber und näher sind DMm. sind denn der andern D. 23 Auch der heiligen der sind auch etleich hoher und lieber unserm herren und habent mer fräwden und wirden und eren D. 25 die aller minst D. 26 vol sagen als sand Pauls spricht und ist doch ainem vil paz dann dem andern daz selb sprich ich den verdampten ze hell D. herrn D.
- 27, 1 herrn Kay so 229, 16, 239, 44 D. und ist albeg dem ainen unmugleich we vil wirs denne d. a. D. 2 etleich DM. ja ist D. 3 weschaffen M erahtet m. 4 dannoch D. 5 recht ein l. D. 6 k. swer ez immer raett man schol so getan dinkch nicht nach wan reden noch predigen man schol auz der geschrift predigen D, wie wol den datz hell ist D, 7 dem allerpesten ist recht DM. 8 als al die welt D, alle w. m. ist fehlt D. 9 vil fehlt D. ist dem da D. 10 aller pest ist datz h. D. 10 Und daz D. 11 denn ein ander D. und bis 12 marter fehlen D. Warumbe daz unser herr hab getan zu erganzen, sind ausgefallen. 13 sin und fehlen DM. 14 ew s. DM. 15 verdampter D. gr. m. z. h. D. z. h. fehlen M. mer marter M. 16 läwt D. in a. der w. M. 17 fraw edel oder unedel gelerter oder ungelerter geistleich oder weltleich D. 18 welches ew paz behag D weders euch paz fug M weders ir paz behaltet m. 19 so l. und D seit M. 20 So bedenkch D. 21 welle wan daz muzz sein und mag sein niem übrig gesein D. 22 zu den e. fräuden D. 23 oben Km fehlt D.M. ze himel D auf d. h. Mm. 25 die höhern D, derne hohern m der hohen M. 26 lon fehlt D. 26 vil mer fräuden und ern der ist auch ein michel

tail D. 28 übergrozzer D. und zier u. sch. daz nimmer munt vol sagen chan und der ist gar vil D. 30 daz dr. hand ze h. sint D daz ist dr. h. z. h. M. 31 also s. D. da wir alle samt in ir ainez müzzen. Nu sech ieder mensch in welchem tail er beleiben well D. 33 ich fehlt D. 33 ste D. zter D. 35 worden sint M. 36 ez sî bis kristen kint fehlen M. judenchint D. haidenchint D. christenlawt chinder D. oder bis 37 sint fehlen DM. 37 varent alle sampt an ein stat die haizzet d. v. D. 38 nür ein D. 39 vrost D.

2 vetwis D itweize M. noch daz in wol oder we sei D. 2 ewiclich und darnach ewichleichen habent si daz selbig leben D. 3 si habent marter des schaden D. 4 Auf beschouwent folgt daz ist ir marter daz si den schaden vmmer ewichleichen muzzen haben D. 6 daz hiet im D. genomen ob es wer getauft waren D lies genomen. Und. 7 si unschuldig sind an den sunden (der sunde M) DM. 8 versinnent darüber der grozzen wunn die si verlorn habent D. 9 versinnen M. wan chunden si sich versinnen wie schon der amplikch unsers herren ist D. 10 glüender M. 11 und fehlt M, steht m. aller voller sneidenter und glüender scharsach w. D. 12 Ich sprich mer ir igleichs wolt gern als m. D. 13 ie marter erliten habent K u. so zu lesen, fehlen DM. Ich sprich mer si wolten ir igleichs D. 14 die fehlt D. 15 we sei anders noch nicht ander m. h. M. noch ander m. D. 16 doch die marter D. daz si zu den ewigen frawden chämen mochten D. 17 Awe secht D. erberben oder erwerfen so M. erw. mit leichten dingen D. 18 daz ir niht so grozz marter leidet (litt DM) KDM. Hierauf Nu sult ir iezuo gedenken. wol mich wart, daz ich die (grozzen D) fräwd verdienen mak KDM. Hierauf und scholt mit allen ewern sinnen darnach werben tag und nacht D. Was soll hier der an sich nicht üble Gedanke: \_das könntet ihr, Christen, mühelos erwerben, dass ihr dieser Marter entgeht". habe daher ir geändert in inwor kint und sehe in jenem Fehler die Veranlassung der in den Hds. folgenden Sätze. 18 Ir fr. durch den almächtigen got so huet ew wo ir mugt D. 19 tauf, daz ir in die grozzer icht verliest. Als si geporn werden und ir secht daz ez zu priesters henden nicht chomen müg und ir vorcht habt daz ez e sterb e daz ez zu priesters henden chöm wer ez dann tauf D. 20 ez sei fraw oder man. chnecht oder diern daz ist gar gut D. 21 Ir schult aber ernst dapei haben und nicht mit sch. u. mit gogel D. 22 gogel KDM und so zu lesen, ich hätte mich nicht sollen durch I, 298, 9 beirren lassen. 22 ob fehlt D. judel D. 23 den juden DM. 25 wil der schol also gedenchen ich wil mit dir tun des die christenläwt pflegent ze tun daz sol er mit ernst und mit andacht gedenchen und sol die wort ze recht sprechen D. daz die ich verwandelt werden DM. 26 in dem namen gots noch in dem namen der eren DM. eren K. Zu meiner Besserung vgl. H. Klee, Lehrb. d. Dogmengeschichte II, 149 f. 27 weder fehlt D. nicht anders D. 29 und vergäzz man des namens D, es geit im M. 30 ein guten namen D. daz ir daz secht i. fr. D. 31 daz i. s. fehlen M. 32 doch daz haupplein D. an tauff sterb den worten daz ir im die grozze fräwd icht verliest, wann ez wer noch schöner dann die sunn wann ez ze rechter

tauff chäm D. 33 Daz bis lieht] da scholt man im die sunn geben so hab wir ir nieht D vgl. I, 299, 31.

35 die si dann l. DM. die marter ist den andern ungleich D. 37 vor DM. des teufels D. amblick D. und von D und vor M. ir fehlt D. ictwis D. 39 und vor trinker fehlt M. truckner (?) M.

- 229, 1 hochverter D, morder der ist mer denn ich ir genennen chan D. 5 vil marter umb hundert als vil ie nach den sunden die marter und darumb durch den almechtigen got die der sunden nicht lazzen wellen die sunden doch dester m. D. 6 auch dir dein m. m. daz der marter M. in fehlt D. doch D. 7 scholtz du D. 8 in die h. M. und grozzere marter M. 10 aber das erste oder so D. 11 als swer ist d. m. D. gliden gebessert aus liden D geliden M. an dem leiden so m. 12 glid wie vorhin D gelid M. ez ist Dm. 13 sunder DM. 14 da fehlt D. 15 der vint den andern D. 16 vil wol D. Kay ohne Spur eines Querstriches s. oben 227, 1 D. 17 lamelh D lambech M. funde fehlt M. vunden hant DM. 18 auch gr. DM. Auf swære folgt davon ist ir marter also groz wider die in der vordern hell sind wann die sind nür umb frömd sünd da wann si tatens willichleich D. denne fehlt D. 19 den die willichleich sünden gelaub mir der sach ist mer denn ainew der unwillichleich sündet so D. 20 sand A. D. 21 raub und pr. M prenn und raub D. 22 Sich fehlt M. 23 verderbt mir die chind u. h. D verderbt mir weib und kindt M. 24 haizzet tun DM. 25 sünd sei D. dus D. 26 dein obrister herr der dir leib und sel gab der nimpt dir auch l. u. s. u. g. D. 27 wedern D weder m. 28 furchtest D fürchtest und fürchten wellest m. weder du scholt durch vorcht D. 29 leiden M. noch durch miet D.M. diu fehlt M. 31 sund tue D.
  - 32 leident daz sind die ze untrist D. 33 a. d. gr. in der hell o. b. d. gr. sind D. 34 doch fehlt M. 35 darumbe fehlt D. 36 aber t. DMm. tausentvaltig M tausentvalter m. 37 sünder die nicht daran genugt daz si sich selb ermordent und verdament zu der ewigen marter und si morder si pringent dannoch manig tausent sel da mit in Awe dez D. daz ez D. 39 ein mördleich hakchen D.
- 30. 2 und der funft D. sechst die slugen unzäleich vil D. 3 die sehs fehlen D.M. 4 ermordent uns vil m. D. 5 morder tut grozzen schaden daz sind D. sind D.M. 6 ze pann vor chirchmenig tut D. 7 der fehlt D. chirchenmenige M. 8 den fr. D. 9 die chlosterläwt D. oder kl. M. 10 und oder D.M. die k. D. ûf fehlt D.M. wer der ding aines tut der ist zehant in dem hochen pann D. 13 wolt mess hören und halt mit im nicht rette M. wizzenlaich mess wolt hörn ob halt die chirchen weit wer und er ainen ort so und ich an dem anderm und nicht anders mit im schueff noch ret nur daz ich mit im wizzenleich ein mess wolt hörn D. zehen jar an mess D.M. 14 ersterben Km ee sterben M sterben D. 15 mit dem teufel an dem grunt d. h. D. 16 grozzer wirt D.M. 17 davon D. si fehlt D. und habent mit im niht ze schaffen chlain noch grozz wann d. z. w. D. 18 Jeorius D. 19 morder daz sind k. M morder sind chetzer gar ein ubel morder D. mag D.M. mag zu dem ewigen tod so duncht im daz im ye paz sey durch den almachtigen got da gesegent

ew allew vor und huett ew vor in D. 21 erchennen M. ir nicht D. die des jehen D die daz jehen m die sprechen M. 22 dem winchel Dm. 23 dir vor red D. redt M. 24 so haiz dir ez vor den läwten sagen an dem liecht nicht in dem winchel D. 25 auch nicht D. auch manig D. 26 ze hell mit im D. gen h. m in die h. M. 26 unrecht läwt als unrecht lanth. m. und unrecht lanth. KM u. so zu lesen. 27 kloster K. 28 probst oder techent und alle den D. allen Km. die den den m. daz ges. D. 29 ze rehte das erste fellt D. 30 und der D. 31 seins leib m. D. 32 alle mit d. z. h. DM. 33 zungen D. als die morder die morderin so D. m. all der welt M. 34 trüllerin aller der werlt D. dâ fellt D. und dem D. 35 hausfrawn daz zehn nicht geschaffen mügen daz schaffent si in drein tagen und dis morder D. 36 zung D. 38 mengert D. sel und rechter büze Mm. und morder der rechten puezz D. rat gebent und erm. D. 39 oder fellt K.

1 da m. s. von verl. wart D. Daz so K. 3 vor fehlt D.M. kein fehlt D. 4 sæhen s. v. i. niht fehlen D. 5 ir nicht D. seins nachtpaurn vich D. 6 im si g. D. 7 abaers so D abars M aborse m. 8 prünn D. 9 sich der fehlt M. sund D.M. dekchen D. 10 an ir selber s. D. 11 und die D. 12 unserm h. im D. chauft hat M. chauft mit seinem plute D. Hierauf Also wirft man dich offner sünder an den grunt der hell und alle die D. 14 prinnen D. 15 abars DM. 16 sind geitig D. 18 mit sambt im verl. D. 20 hat fehlt D. 21 wer mordet so er tot ist D.M. 22 mordaht D. 24 gesament D. 25 säulen K seylen m. 26 alle sambt D. 27 du ir D. 28 deinem chind und deines chindes chind D d. chind und des chindes chind m d. ch. u. des chind M. 29 an fehlt K, unz zu dem M, zehenden M zehendest m. 30 und unz D, an daz DMm, 32 ieze rehte fehlen D. 34 gewesen fehlt D.M. und der D.M. 35 weder ezzen noch trinchen half nicht D. 36 so man Dm und man M. 37 wann als daz palt fuder chom m so aber daz fur chom M als nur daz fur chom D. 38 Do (so m) sant er DMm. 39 seines ophers D.

232. 2 der spricht DM. 3 aber sein sel in abgrunt der helle füren D. 4 Auf wider folgt sust wil unser herr deiner opher nicht D. 5 der wort D der wortten M. icht D. noch wider g. M. So wil D. 6 deiner opher D. 7 wer im D.M. 8 dem du ez z. r. sch. D. 9 der dem ez da gelten solt so D. tut aber D. 10 ein weil wol ein wenig dester sampfter D. so er herphen h. D. 11 Also ist der geitig nür ein weil gutz willen D. 12 solte fehlt K. 13 für chumt Dm ein end hat M. 14 iezund suzz herphen DM. 16 nant er in D. 17 Nû bis engele fehlen M. lat heut D lazz heut m. daz fehlt Dm. Auf engel folgt der worten daz du aller der frawdn und ern tailhäftig werdest die si ze himel habent D. 18 in den g. nicht get D. 19 unrechtes gutes M. sie fehlt D. da vor D. deste baz fehlen D, dafür Nu solt ich von der ewigen frawd haben gesagt nu ist ez ze lankch worden. Ir andern sunder gewinnet allsambt worew rew und chomt zu lautterer peicht und ze puezz nach gots erperd so und nach ewern staten so wert ir der ewigen marter ubrig und besitzet die ewig vrawd, daz uns daz allen wider var daz verleich mir und ew unser herre iesus xps des lebendigen gots sun amen.

# LXI.

- 233, D 12<sup>b</sup> K 7<sup>d</sup> M 6<sup>a</sup> W 13<sup>c</sup> Von den siben planeten m 83<sup>b</sup> hat DM, gar vil DM. 2 lêre] dinc DM, grozzew p. D. 4 daz fehlt DM, ist fehlt M, newe DM. 5 sehen] lesen D. 6 chunnet an unsern puchen D, unser herre DM. 7 erlesen D. 8 not wer DM. Hierauf folgt wann ew hat unser herr als hart erarnet als uns und ist ew himelreich als not als so D. 10 als e da man sprach DM. 11 so D. lernt ez D. des ertr. fehlen DM. 12 an der erd DM. 13 allessamt DM. 14 zu dem l. D. Auf sêle folgt daz hat ew an zwaier hand nutz an ewern puchen an himel und an erd so D. 15 da sunn und mon und die stern an stent D. 16 ist und die heiligen D. 21 und über wurz DM. und über visch und über vogel und über luft wazzer und über allez D. 23 chain D. chainerlay schlächte m. über fehlt D. 24 noch heiligen noch in aller welt hat niemant chain g. darüber D. 25 freie wal D freier wille M fr. kür m. 26 gaeb D. die gap fehlt D. 27 dem fehlt D. kür] Ew so D.
- 234, 1 du selber DM die selb m. Hierauf unser herre taet ez wol nu hat ers an ew verlan D. 2 sawer und suezz feur u. w. D. daz hat er ew allen (alles M) z. e. g. DM. er so D. von fehlt D. a. seiner g. D. 4 all s. g. mit D. Hierauf nu helf mir der almächtig got daz ir daz waegr nempt D. 5 S. nu stet ez an ew au ewerer vreien wal D. niur fehlt M. in ewerm freien willen M in ewerer freien chur m. 6 ew z. g. d. ch. m. 7 an dir selber D.M. 8 habent d. erste fehlt D, Schluss der Seite. vreve chur D. Hierauf wann unser herr hat den stern grozz chraft geben uber allez daz daz under dem himel ist und die chraft alle geleich geben D. 10 stains so D. in dem h. indert ist D. 11 ist und nür ains minner so ist dew ernmazz so (so ist die ebenmazze M so ist etewenne die masse m) D Mm. irre D M. chreft D. 12 ez fehlt D M. an a. den dingen DM. 13 daz wachset auf der erd D. an seine chraft DM. Hierauf und an seine frucht und an seinen sam D. 14 und fehlt D. 15 vische würm DM. allez ansampt an seinem leben der natur m. lebenden fehlt D. dester pöser und ungesunder und swelher D. 16 swacher und dester pöser M. 16 ab D. gepräst des minsten der an dem himel ist so stuend ez enhalb mers und dishalb mers dester wiers an allen dingen und swie grozz chraft si all mit einander haben so sint doch siben st. D. sint doch M. 17 von den a. DM. 18 irresterne D. 20 ze leibe DM. 21 der mensch D. und] auch D. zu grozzem nutz der sel D. 22 grozzer tugende siben D. 23 ir auch D. ir fehlt M. 24 der mag nimmer behalten werden D. Und davon s. irz gar wol erchennen D. 25 die selben tugent D. 27 mag ot D. bedwingen wan wir selb D. 28 Statt Man binde bis zum Schluss des Absatzes Man dwingt den menschen wol und wirfet in in einen turn dennoch ist sein will vrey und gedenchet im waz er will. der mich vieng mein will wer dannoch ungevangen, ich hiet dennoch güten willen oder ubln. und dovon durch den almechtigen got so twingt ewern freyn willen und lernt hewt di letzen an ewerm puch dem himel pei disen siben stern.

die da sundrew chraft habent und sunderleich namen vor andern stern und sind halt all tag darin genennet, die wir haben, in latein und welchet (so, wol welsche), darumb wenn ieder tag chumpt, der nach seinem stern ist genant, daz man schol an die selben tugent gedenchen. die der stern bezaichent, und da von wolt (so) daz ein iegleich mensch die selben stern erchant, swenn ir si sächt daz ir gedächt Awe daz ich hiet die tugent des sternes oder swenn iegleich dag chumpt, daz ir des sternes tugent begeret, wan darumb sint siben tag in der wochen nach den siben stern gehaizzen in lateinischer sprach und in walhischer und in tawtscher sprach und hie in däwtscher (so) und nür etwa nicht gar D. 35 erste sterne D. 37 die nu ze h. ie chomen, unser vrawe und all heiligen die ze himel sind, wan ez chan nimmer mensch ze himel chomen an die selben tugent under den gewachsen lawten an die chlain chint D. der l. ch. der rechte christen gelaub D. 38 alle dinkch. christenleich, nicht der vaul gelaub. Chetzer gelaub nicht, der ist fauls als ein fauls holz D. 39 ein fauls holz D. an bis

235, 1 holz als man ez dann an daz liecht chiimpt so so ist ist so ein fauls holz D. faul und stinkchet D. Hierauf Unsäliger chetzer müchst da her an daz liecht gen predigen. durch den almächtigen got ir ainvaltigen läwt lernt von nieman D. 3 Auf vinster folgt Swer also sprech er well ew gütew ding lern in der vinster und in den winkcheln und er ew nei den lawten an dem liecht nicht lern wil den sult ir ausmärn wann er ist ein chetzer. Sagt ez dem pharrer oder andern weisen läwten. Etleicher spricht er well ew lern in drein tagen daz got mit dir red, ez ist gelogen, er lert dich daz du ein chetzer wirst und davon hütt ew vor irer ler und haltet ew D. 4 ez ist nicht liecht M. 5 vast M ze vast D. 6 in die sunn D.M. 7 oder er derplindet gar D. 8 in die sunn ze vast D. in den h so M in den heiligen D. gelouben fehlt D. 9 ain so D. 11 in ainer chlain obl. D. in eins so kleinen oblat m under einem oblat M. 12 der selb s. hab D. 13 von seinen s. D. 14 werden hiez D.M. alliu bis hât] und in chraft gab D. 15 wol fehlt D. er D. sî fehlt D. 16 gedenkch nür wie du die selb tugent gewinnest, so chümpt du zu dem himelreich, daz du ez alz mit augen siecht D.

19 auch ain t. DM. 20 sol mit diemütichait D. 21 der indert DM. 22 diemütigen, so wirt man gehöcht. Als ob man dich ladet zu einer wirtschaft, so setz dich nicht selbst ze höche, wann hat der wiert lieber gest, so haist man dich dann gen, so wirstu ze laster vor aller werkt. Setzestu dich an ain nidrew stat, so spricht der wiert ir schult da nicht sitzen und fuertt dich denn durch die läwt schon und erleich. so spricht man wer ist der den der wirt so schon setzet. Also will der almächtige got all die setzen, die sich diemüttigent in seinem namen. Ir hochverter, ir hochverterinn, ainer auf den andern, ir habt der tugent nicht. des chumpt ir nimmer ze himelreich, püzz nim ich allzeit aus. Ir pruder so und ir gewaltiger und ir vrawn, die mit hochvart umb so so mit gelbem gepent, so mit tüchlach, so wil di vor der andern ze opher gen. dew vor der daz pent so nemen, dew daz, dew daz. Awe vraw wer wänst der du seist? Ja was unser vraw gar diemütig und was vil edler und

höher denn du und der andern heiligen ain michel tail, die mit der diemüt ze himel sint chömen D.

23 tagstern D. mars mars quasi mus? D. 24 nach dem stern h. D. latein und in welhisch und als in franchischer sprach. hie ze Bayrn haizzent si den eritag, nämens nür ain M darzu, so hiezz er nach dem stern mertag D. martag m merstag M. 25 ir daz ir so D. 26 streitet und urleuget D. 27 ist got D. danne ob er M denn der D. 28 dawider durch den almechtigen got awe D. und ir DM. 29 und ir DM. und ir trinkcherinn D. und ir geitigen DM. rehte fehlt D. 30 an ewerm streit DM. Hierauf all die nicht verzagen welle die streiten wider D. 31 m. oder swelcherlay sunden ez wär D. streitet DM. 32 vaste fehlt D. wider si M. 33 aber die D. D. streitet DM. 34 Auf staten folgt got ist so güt, er gehebt ewchs nimmer auf, ewer zaghait. Ir chunnet got nimmer lieber getun, so daz ir die tugent habt, die da haizzet streiten wider die sünd D.

36 mitach D. er DM. der mitter st. DM. 39 leib M.

2 zu im v. wolt DM. 3 von himel aber D. 4 morder und trüllerin M. '36, m. und trüller und trullerin, wie stet ez umb disen frid, du machest valschen vrid als dein herre der teufel, des sol er dir vil wol lonen, im zerinne denn alles des fewers, des er indert hab, und allen den die des teuvels frid habent D.

6 tac] vater DM. donerstag oder pfinztag D. 7 sei fremde D. 10 patrem KDMm. Jupiter haizzet D. 11 anainander D. dem scholtu helfen, der D. 12 milt und D. 13 dû bis kinden hilft disen armen got chindern D. 14 Ez ist etleicher vor meinen augen er solt D. 15 dreizehn D. 16 und z. v. und z. m. D. vil manigen swaiz geswitzt D. 17 daz er pilleich vetzund solt haben D. hundert ph. bis 18 nihts niht und zechne oder fünfe allez daz er gearbait hat, pei dem allem izzet er nicht vil paz, wenn nur sam sein viech D. 18 nu wa von D. 19 der unsalig geitig D. nû d. v. bis 20 nû der fürkoufer der unrecht vogt und hie der scherg und dort der herre, der mit raub, der mit untrew. der mit dingsgeben ins jar, umb stewer. Wann in dis abprecher genotigt habent, so chauft er umb aines, das nicht aines halben wert wer, daz er im ein weil peit D. 20 Awe zinsgeber furchauffer D. 23 und ezzet so gar ubel und ir doch so gar vil wurchet D. 24 alles von den g. D. 26 wan der stern die ebenmazz gab D. 27 nicht nicht deste D. noch D. 28 Alsô bis 30 hæten] Der het auch allez daz gemezzen, daz die werlt hat, daz ebenmazz und ebengenüg wer. Wavon haben die arm läwt so wenig? Da leicht ain geitiger uber den andern so, da zwainzik oder hundert genüg an hieten. Davon schreibet uns sand Ambrosius. Wavon hab wir alls genug nicht, als die vogel, die arbaitent noch wurchent nicht und habent allsampt recht genüg. Daz ist davon, als ainer gizzet, daz er genüg hat, so lät er ainen andern auch ezzen. daz er genüg gewinnet. Aber der geittig chan nimmer gnug gewinnen, noch vol werden, er lät ez e faulen ob einander, e daz er ainem hulf, daz er verrer chan. Und diser frawn hat ettleichew gewandes, daz ez ir faulet oder di schaben ezzent. So hat ettleichs dawider ein muntel, daz nicht

vier pfenning wert ist und chaum sein scham bedekchet. Durch den almachtigen got, nempt ew der tugent an, die da haizzet miltichait, wann der almachtig got wil sunderleich an dem jungsten tag mit miltichait lonen D.

32 venertag D verntag Mm veritag K. wenigez D. 33 du scholt geminnesam sein gein deinem nächsten D du solt geminnet sein wider deinen ebenchristen M. 31 veint noch gehazz sein M feint oder häzzig sein m und scholt deinem nächsten weder veint noch gehaz sein D. 35 hab D. oder ob er ist D. 37 Auf vergeben folgt Ja vergab unser fraw den die ir chint vor irn augen totten D.

237, 1 Saturnus Saturnus sat der jar DM. Bridef. Ram. glossa zu des Beda le natura rerum (Migne 1,211): Vel Saturnus appellatur quod saturetur annis. 2 träg stern D. Hierauf der stät DM. er chumpt DM. dreizehen m. 3 aines D. umbe fehlt D. haizzet der sibent tag D. 4 diu fehlt D. stät an gutem leben, an guten werchen, und an allen guten dingen D. 6 allez sambt DM. 9 dise fehlt D. frumchleich aus lauffet DM. 10 mit diem. DM. 11 wider all t. s. D. 13 daz sibent tugent DM. dew s. t. m. und daz M. 14 Auf tôt folgt swo ir der vor nicht chunt habt, daz ir si vleizzichleich lernt und eben von hinnen furet die tugent nach ewern staten D. 16 puzz nach genaden Jesu Christi unsers herren und nach ewern staten, daz ir die ewig frawd mit ewern tugenten verdient und mit andern guten dingen, des helf uns got D.

# LXII.

238, D 17b K 10a M 7d W 19d 2 Als fehlt K was M swo D. 3 Auf werde folgt Also geleichet unser herre den menschen, der verchauffet allez sein gut und chauffet den akcher, daz im der haimleich schatz wurd D. 4 der r. D. 5 ein himelrîche bis kristenheit fehlen D. 6 auch die sel M. 7 sie siecht niemant noch hört niemant DM. 8 in D. 9 unmazzen lieb D. umb M. 10 leib D. darumb daz im d. sch. wurd D. 11 ewer a. nur umb D. umb M. und umb pfenning und als ir den chauffet so lat ir nur ewer chnecht darzuo D. chnecht M. 12 daz bis bûwen fehlen K. ew p. DM. 13 chaiser aller ch. DM. der hat D. 14 gehabt DM. 15 von eysen und v. h. D. Hierauf des genuget in dennoch nicht, er hat in auch selber getungt D. 16 sein selbes D. zäwnatt D. zäwndlein D. 18 umbfuer D. vesten fehlt D. Auf muren folgt Awe habt got lieb und secht wie lieb er ew gehabt hat. daz schol man oft sprechen in dem sermon, wann er hat den akcher umbmauret mit drein vesten mauren, mit einer eysnein mawer D. 19 ist s. D. Hierauf die sint zeche M wan seiden sind gar zach D. ist ein himelischew m. D. sind DM. ob die veint die ainen (stainein M) mawer durchprechen DM. 21 Nu welchez sind die drei mawer? die e. D. 22 enpholchen D.M. 23 und vor m. vor raubern und vor prennären und v. a. u. l. D. 23 und h. D. 24 beidiu fehlt D. als d. kr. fehlen D. 25 des nicht D. immer icht D. 26 gereden D. wider dhein christenmenschen o. u. h. D.

christen läwt D. mit in r. DM. 27 irm g. DM. von der geschrift der mit in reden wil D. Ez sol bis ezzen] si scholten auch weder chnecht noch maid haben, die christen wären, daz si weder tag noch nacht pei in scholten sein und ir prot ezzen D. 29 ungewalt D. tut an ir leib und gut D. ob es eines kr. w. D. 30 über raichen D. 31 denn die chünig, die habent den gewalt von im, daz veleicher richt in seinem land. So mugen die chunig auch allenthalben nicht gesein, darumb sind dann h. und gr. und fr. dienstman vogt richter D. Warumbe bis 239, 3 dort swo ir des nicht tut ewer igleicher in seinem land, als verr irs erwern mügt, all die sel die ir dem almächtigem got verlieset, die müst ir im vil hoch gelten, wann er hat si gechauffet mit seinem plut, er hat ew er und gut darumb verlihen. Ez scholt nur schachzabel sein und vederspil, jait und ander ewer tagalt, daz ir im sein christenhait schirmet und richtet. Herre, was hat er der pfenning? Wann waz er getan hat so get daz gericht nur uber den pfenning 1) sieh zu 239. 44. 32 leit und land gut und er hab verl. M.

239, 1 sult sch. M. vor M mhd. Wtb. II<sup>2</sup> 162<sup>b</sup>, 44, Griesh., Pred. II, 102, Z. 2 v. w.

4 diu fehlt M. 6 alsô bis bâbeste fehlen DM. 8 probsten, techant DM. pharrern prüdern DM. schullen D. 9 und vor zinsgebern und vor f. D und vor den d. und vor f. M. und vor m. M. vor fehlt DM. und fehlt D. 10 vor fehlt M. vor sipprechen D. und von des unvolches des nu so vil ist D. 11 ob gaistleichez gericht recht richtät D. 12 So musten uns die rauber morder prenner und all unrecht leit an not lan M So müst uns dieb rauber und morder prenner und schacher und unrecht gewaltiger und velscher und unrecht zolner und unrecht ungelter die müsten uns all an not lan D. 14 oder mit der wag oder m. d. m. oder welcher hant trugenhait ez sei da die christenhait von geposert wirt D. verloren daz ir nimmer mer rat wirt D. 15 enden DM. zu gaistleichem gericht DM. 16 und epr. und n. D. 17 genennet han D genant hab M. musten uns an not lan D die m. u. all an not l. M. und da ir gaistleichen richter D. 18 werdent als so ez ew an get daz ir ez wenden solt und mocht da D. 19 umb DM.

20 ist gar ein himelischew mawer D. irdischen M. 21 die uns da behütten und beschirmen schullen, so si entslaffent, wann si e. et. D. 22 geben und gesetzet D. die nimmer entslaffent t. n. naht D. wan unser veint, die unser totveint sind, die varent uns tag und nacht nach, dovon hat er uns umbwert so mit der himelischen mawer, als die irdischen entslaffent, daz die englischen nimmer entslaffent. Welhez ist nu die himelisch mawer? daz sind D. 24 hat hüttent so D. ein h. und ein fürst ist über die werltleichen rihter D. 26 ein fehlt D. 27 chünig hat oder ein herzogen oder graven uber die gegent oder richter oder vogt in einer igleichen stat oder purkch D. 28 chunichreich ie ein engel furst u. h. D. 29 in ieder D. 30 g. sunderleich ein engel furst und herr in igleichem d. D. 31 gehabt fehlt DM. Hierauf er hat ew pedacht, wie ein horre sein akcher gar lieb het ob er an igleichz ort ein hutter satzt. Satzt er aber zu einem ygleichen pettstrang ein huetter

so wer er im gar lieb, der aber zu einem igleichen zaun einen stekchen satzt, so wer im vil lieber, der denn zu eim igleichen akcher sunderleich ein hütter satzt, so wer im unmugleich lieb, als er wol erzaigt hat, wann in genügt nicht, daz er uns sant Micheln gab ze herren und ze pfleger, er sant dannoch igleichem lant, sunderleich igleichem pistum, gegentlein, hauptstat, kloster, purg idleichem sunderleich seinen engel. Do genugt in nicht an er hab holt igleichem menschen D. gesatzt DM. 33 Awe daz, secht nu sind die veint chommen D Obe des, secht nun die veint seind chomen M. 34 als man liset in dem ewangelie Da D. 35 laz uns ez DM, unser h. D. 36 siel mirs D fehlt M. 37 puschen D. und lat ez verprinnen D. Hierauf nu waz maint daz daz so D. 38 so vil D. 39 mit dienen solt DM, die mit t. s. umbgent DM, 40 ze allen zeiten K. låz bis 41 brechen fehlen M. 41 aus werfen D. den s. D. 42 den sündern und als zornig sint si auf sew und ruffent allzeit: lazz sew uns von der christenhait nemen, lazz si uns toten, lazz uns d. a. i. r. D. 43 mir si DM. 44 so wirf si in daz fewer, lazz si verprinnen D. Zwischen zîtic werden und so wirf hat aber D folgenden Einschub, der hier an den unrechten Platz geraten ist. Warumb wänt ir herren an als daz ew der almächtig got lawt und lant und so grozz er und gut und so schön leben hab verlihen? Secht durch nichte, wann daz ir im sein christenhait schult schermen, frewntleich und tewerleich und durnächtichleich, als verr als ez an ew gesten mag, als man ew daz swert segent, so wert ir richter, daz ir witiben und waisen schirmt vor unrechtem gewalt, vor unrechten lawten. da schult ir uber richten den pfaffen als den laien, dem armen als dem reichen, dem pawern als dem richter und schult niemant richten in aller der werlt weder durch lieb noch durch laid, weder durch vorcht nur nach recht. Tut ir daz so tragt ir chron hie und in ener welt, tut ir des nicht, wann ez ew enpfolhen ist, ir herren, chaiser und chunig, herzogen, grafen, frei und dienstman Die Stelle entspricht offenbar 238, 31 u. findet ihre Fortsetzung in den Worten D swo ir des nicht tut usw., sieh oben. Unser Einschub hat in der Hds. 16 Zeilen, zwischen ihm und 238, 31 graven frien liegen 96 (6mal 16) Zeilen. Wäre die Vorlage von D kleinsten Formats gewesen, so dass 16 Zeilen von D ein Blatt füllten, so war unser Einschub (a) das erste Blatt einer Quaternio, Das ihm entsprechende Blatt war dann h. Dieses äussere Doppelblatt (ah) löste sich von der Lage und wurde neben die nun ihres äusseren Doppelblattes beraubte Quaternio gelegt, so dass jetzt die Blätter folgten b c d e f g a h. Nu wüchs mit ein ander her Kay D. Caim M. Ez wuchs mit einander her Sem und her Cham, ez wuechs mit einander her Ysmahel u. h. J. D. 45 Isserhell M. 46 Es wüechs mit einander her J. u. h. E. D.

240, 1 Ez wuechs mit einander der morder und der unschuldig, ez wuechs mit einander der spotter und der suener D. der sp. K. und her F. fehlen K. funder so M. der recht und der unrecht D. rechter M. und fehlt K. unrehter M. 2 der hochvertig und der diemütig D. tumuet & M. Hierauf der rewser und der zweiveler der gehorsam und der abentrunn so D. 3 Nu warumb D. 4 under dem gerechten D. 5 und

sprechent auch (also M) die engel (also D) DM. 6 so ungrecht D. 7 daz ist ein wunder an dir, secht des wil ich ew beschaiden warumb si got lät wachsen mit einander, den rechten und den ungerechten D. 8 gar gut M. ubergüt D. so parmh. D. So wil er daz er seiner gut und seiner parmherzichait auch so vil geniezz wann er d. s. D. 9 alsô wol fehlt M. beschaffen M geschaffet D. 10 Auf marter folgt Des wil er den sunder lan geniezzen und lät in ein weil leben, wann er prinnet unz übrigez ze vil datz hell D. daz ander daz M. dew ander sach, da er den sunder auch umb wachsen lät, daz tut er darumb daz si die gerechten weitzigen und in ir vegfewer hin füren und in irn l. m. ob auf in dem himel D. 11 ringern M. Ir saligen lawt ob ew vemant chain lait tät, wann des zeit chämt ir zu dem himelreich. Leidestu ez gütleich. ez ist dir gar nutz, swie du sein nicht waist der mit unrechtem gewalt D. 12 guttleich M. als M. 13 und mit sch. M. dew mit fluechen, der mit schelten, der mit abprechen dein guet, in welcher acht si dich disew unsäld, not und angst an legen, daz leid gutleich, ez ist dir gar nutz, wann er dir daz vegfewer damit ab mynnert und chrönet dich gar hoch in den ewigen frawden D. 14 well widercheren, wann er hat in als hart erarnet, daz er in ungern verlorn lät werden. Revertere, revertere! Awe ir sunder, wolt ir mir volgen, ich wolt ew heut dem almachtigen got antburten, daz ir heut cheret von den sünden, mit warer rew, mit lauterer peicht, mit puezz nach genaden und nach ewern staten, so ist got so gut und so parmherzig, daz er ew all ewer sund vergeit D. 15 got heut M. der almachtig got D. 17 andern mal M. 18 ew ruffet der almachtig got durch mein mund D. not und angst M. 19 und durch die angst die er D. 22 die der almachtig got het a. d. a. D. 24 parmichleich D. 25 und geitwizzet und geslagen auf die chel und an der säwl an gespeit D. 27 cher und so man im sein not gar fürgelait D. ist dein herz gar erstainet, daz dir die not und die angst nicht erp, daz du von sunden wollest lazzen D. 28 la dier M dich doch D. 29 und smerzen D. armiu fehlt M. 30 Iz ist bis 31 barmherzikeit] Nu habent etleich lebenherz, di sind als hert, daz ich si nicht erwaichken mag. Awe, geittiger, der pistu du ainer, du pist herter denn der teuvel, so ist, ob got wil, der auch ein michel tail vor mir sitzent, die umb ir sünd warew rew gewinnent und gotz chinder werdent und ettleich, die chaum halb als vil sund habent, die sind erstainet, daz allew warew rew in ir herz nicht mag D. 31 Nu herre, pruder perchtold, wes schuld ist daz D. 32 denn ot von deinen uns. D. 33 Auf kür folgt siech da sitzet etleich, daz nie todleiche und begie und waint daz sein augen und sein wängel sind begozzen, die furchtent daz vegfewer harter, denn du die pittern hell, und darumb durch den almächtigen got, die noch nicht todleich sünd haben, die hutten sich davor, die sund ist pezzer ze lazzen, denn ze puezzen, die güt sind die werdent pezzer, die rechter so sind die werdent rechter, die heilig sind, die werdent heiliger. Ir saligen gots chinder, lat ew der arbait nicht betragen, ewer arbait hat schier ein end, ewer lon in dem himelreich und ewer frawd in dem himel gewinnet nymer end. Ir sunder, ew ladet der almächtig got noch,

daz ir heut wider chert durch alle die fräwd, die in dem himelreich ist, wann der ist als vil, daz ez nimmer mer munt volsagen mag, als der güt sand Paulus spricht. Und wer ez doch gar nutz, der von wunn und von gezierd und von der grozzen schonhait suezleichen sprechen chund, die ze himelreich ist, ez wer leicht etwer, den darnach jamert, daz er dester gerner nach gots huld wurb, wann ettleich sind so hertt, daz si nicht so herter erschrickent, noch daz si niemant erwaikchen chan, weder gots marter, noch die anget, noch di not, die ze hell ist, wann etlich sind das so muts, daz man in zerren must D. 33 von der grozzen uberschonhait D. 34 diu bis ist fehlen D. daz wer der grosten torhait aine, die di werlt ie gewan D. 36 noch D. scheenheit fehlt D. 37 der indert DM. ist fehlt D. 38 noch den m. n. nicht DM. 39 iendert fehlt D. 40 gemacht fehlt D. und hat noch d. m. v. nicht g. DM. 41 der an dem minsten heiligen ist DM. 43 Daz man frag so D. 44 daz daz D. daz man bis möhte fehlen D. so moch doch all die werlt so vil puch in ir gehaben (nicht behalten M) DM. 45 da ez an gestund (stund M) DM. 46 daz er gicht waz d. f. b. h. D daz er dich begriffen hat was d. f. b. h. M. daz ir bis 47 hât fehlen D. 47 geswigen D.

241, 1 secht M. 2 der sprach D. und alle w. fr. M und alle die w. fr. D. und reichait und sch. DM. 3 und wollust den die werlt ie gewan und a. ch. h. D. im D. 5 ir gedenkeht nicht, wie gar lieb ew der almächtig got hat gehabt und wie er ew geminnet hat do er den akcher als tewer chauft und mit so manigem smerzen pitterleich gepawn, swaiz switzt, daz er den phlug habt unz daz er eines pittern D. 5 manigem pitterm sm. D. 7 daz mein vraw sand Maria het D. 8 so la dich doch dein selbes sel erparmen und nim heut in d. h. D. 9 der pittern h. D. 10 sünden, zu dem ersten an der sel und an dem leib, und ob dich daz allez nicht erwaikchen chan, so cher wider durch die übergrozzen er D. 11 dâ fehlt DM. 12 der chor der nawn engel D. dâ fehlt D. swenn sich der sünder becheret D. 13 antlitz und durch den wunnchleichen amplikch des almächtigen gots D.

# LXIII.

242, Ein gut predige von unsers herren parmherzichait (roth) D 156<sup>b</sup> K 72<sup>d</sup>
M 55<sup>b</sup> W 164<sup>b</sup> In allen Hds. mit dem folgenden Predigibruchstücke verbunden. 2 unser herre D. 4 unser h. D. 5 wan bis ist fehlen D. 6 sich die sind gar uberladen D. und sint gar in grozzer arbait D. 7 sich so chöment ettleiche in d. h. gar sanfte D. 8 in die h. D. die helle ettleichen D. 9 Und wie D. 10 und ob D. 11 Sich daz D. 12 leident si an d. l. grozze a. D. 13 Nu ir secht wol D. 14 sich sie D. ofte fehlt D. dicke grozzen fr. D. 15 lies alle zit des l. f. ze allen zeiten D. wann D, lies wä. vahe oder hahe D. 16 zuoman] man DM. 17 such vil arbait und mer D. entuot und ein erbären hausfraw ist D. gauget beidemale M züchtig beidemale D. 20 inne D. 21 Nu secht ir herschaft D. Auf arbeit folgt Und tet unser herre gar weisleich, daz er di sünde

gemachet hat. So han ich derfür, man tut ir doch ze vil, si gent also durch ein chlainz honich auf scharffen dorn (I, 216, 35), wann ez sind recht dorn und arbait, swer mit todleichen sünden umbe get. Ez sey ainem vil paz D. 23 sich den D. 24 ist gen seinem ebenchristen daz ist allez arbait D. 26 vil grozzen a. D. di die D. 27 umb trait D. ir fehlt D. dar an fehlen D.

- 243, 1 an ir g. und an ir sloier D, lies ir sleir, alles sünde D. 2 Sim wie D. gesein D. wan fehlt D. 3 sich du D. 6 nu siech umb ein chlaine fräwde D. 7 als lang in der pittern h. D. 8 der almächtige got D. 9 ist ot D. 10 und sy wellent auch wänen in sey wol dew wermut tr. D. 11 wirt gar D. Sich also D. 12 sprag M. 13 Und so D. 14 so daz sy ein D. 15 gependlein D. der tr. D. 17 sich und ist in D. 18 unser herr D. hiute fehlt D Matth. XI, 28. 20 Sy wa D. 22 sei von reichtum und von fr. D. 23 alle D. Sich ich D. 24 sämleichen D. enhalbs mer D. 27 sich und D. ymer nicht so D. 28 lies und daz er. darin hat uns der almächtig got alle sand gel. D. 29 sich ich main halt D. 30 immer mêr fehlen D. Unser herre helfe mir daz wir alle dar chomen D. Unser herre nam D. 31 selben D. 32 und ob D. 33 und sich D. sach sey so D. diu fehlt D. 34 Und die D. hahe, a hat der Schreiber dieses Teiles oft in dem Worte D. von edelm gestaine und von lauterm gold D. sich und D. 35 waren daz fehlen D. 36 sich und w. a. sampt D. 37 waz D. 38 und als l. und als dich D. 39 smaragde D. Sich und D. gezierdes D.
  - 14, 1 sich des D. übergr. wirtschaft D. 2 Auf wider folgt si giezent ez hin, si giezent ez her oder swie si im tunt, so hat ez nür newn hande gesmach, die wirtschaft die unser choche hie machen chunnen. Welche die sein da darf ich eu nicht von sagen D. 5 secht die D. smache so stäts D. 7 sich du D. 8 halt nie D. nach gesach nie mensch D. 9 smach D. 10 smach D. 13 smachen D. 15 chämen des helf uns der almächtig got D. sich du D. 16 so lanch D. 17 smach hat edeln D. und die D. 18 daz ich euch alles D. 23 si hat D. 24 sich darumb D. 26 und als D. aines D. nymmer so D. 27 junch und alter D junger als alter M. 28 nû fehlt D. 29 so mocht D. mêr fehlt D. 30 mocht werden D. 31 und als D. 33 secht dew D. nymmer so D. 35 doch fehlt D. 36 secht vil mer D. sechzehenhundert so D. sich und D. 39 sich fürpaz D.
- 245, 1 so lebestu lebendich D. Nu secht ir herschaft wie edel der smach sei D. Nu secht D. 2 die D. 4 gern hinter komen D.
  - 6 dew D. 7 sich fürpaz D. Auf schande folgt Owe secht daz ist gar ein edel wirtschaft, wann ich hab manigen hie vor mir, der nach halt ze schanden wirt in der peichte, ob sein anders nicht geschicht D. 8 sich als D. die de D.
  - 12 sich fürpaz D. allez daz in dem himel ist und dich ert allez daz ob dir D. 13 Auf ist folgt sich dich eret allez, daz vor dir und hinder dir und neben dir ist. Nu sich, wie ein reicher chaiser etwen geeret sei, nach michels mer wirst du geeret, sich von alle dem, daz im himel ist ez sei engel D. 14 daz ez halt D. 15 mag oren so D, nicht ges. D.

16 sich als manich D. 17 ze himelreich Jerusalem D. Auf wirtschaft folgt ich möcht euchs unz an den suntag nicht volsagen. Wann sine de wil ich euch noch sagen und danne wie man zu der wirtschaft chomen sol D. Das unpassende des letzten Gedankens ist zu deutlich, als dass man mehr in ihm sehen dürfte als den Versuch, von diesem Predigtbruchstücke auf das folgende hinüberzuleiten.

19 sich fürpaz D. 20 obe Owe D.

# LXIV.

- 246, Sieh d. vor. Predigibruchstück. 1 Sich ez D. 3 enteten D. 5 Secht also D. und auch D. 6 sich daz D. secht die D. 7 alle enp. D. 7 die t. DM. 8 Und tut D. 9 ir] es D. 11 de guttete D. de werlt D. 12 wirt gewarfn von seinem geslechte, daz ist dew heiligeu christenhait. sich do wirt er von geworfen von seinem geslechte, daz ist de heilig christenhait, sich da wirt er von gebarfen in die ewigen marter da er immer prinnen muz D. nû fehlt D. 13 Secht daz D. 14 ze h. D. auch namen die h. s. an D. 15 und wie si solten zelen D. weil DM. 17 sunne D. und denne fürpaz unz an Mars D. 18 sant fehlt D. 19 fürpaz unz an c. stelle und denne fürpaz u. a. c. christallinum u. d. fürpaz D. 21 nû fehlt D. 22 secht si D. 23 Nu secht D. 24 der almächtig g. hat. Secht daz euch des aines fuzzes nicht ab get, weder minner noch mer D. 25 dar fehlt D. 26 dar (ab M) er ge auch die zwo DM. swer ouch bis
- 247, 1 dar fehlen D.M. swer] der D fehlt M. aber] ouch M fehlt D. 2 und der auch d. dr. g. M der die dr. g. D. 3 Auf niht folgt Nu hat eu got enpoten und allen fürsten von Jerusalem, daz ir die drey tagweit get gen der heiligen stat. Secht und tut ir des nicht so nimpt man eu allez daz ir habt und wirfet euch von allem ewrm geslechte der heiligen christenhait in die ewigen marter D. 4 und swer D. 5 zem h. D. u. d. durch den almächtigen got D. 6 drey t. D. 7 wann dar D. des den t. D. 8 recht für euch D. 9 weg und wirt euch gar vast irende D. 9 der fehlt D. haizzet D. 10 teuffer so M. Sich der D. stunt auch den andern so weg D. 11 sich da giengen D. wa D wo M. 13 Entrewen D. 14 irrende D. und streitet ot w. D. 15 niur fehlt D. 16 daz helf mir got D.
  - 17 christenglaube D. secht also D. 18 Secht als D. 20 u. wolt euch von dem weg dringen D. 21 da für behüten D. Secht da D. 22 haimleiche D. welle D. 23 chetzereye u. u. l. D. Hierauf Secht wann euch getar nieman offenleich chain ungelouben leren, wann der anderchrist, so strechet auch daz haubt e dar, e daz ir von rechten christengelouben chomet D. 25 Sich ja D. Nicht man D. 27 vil fehlt D ist fehlt D. 28 siehe Anm. zu I, 124, 27. Sich waz D. 29 sich so D.
  - 31 etwa offnunge, etwa zueversicht D. 32 und haizzet D. 33 ir fehlt D. 34 secht des D. 35 zweier dingel Ir christenläut, ir sult got zwair

- dinge getrawen D. ob wir wol tun daz wir D. 36 chomen D. 37 geeffern M. getain D.
- 2 gar gern D. mochtens D. 3 Secht ir ist gar vil ze helle, die gern 248. warew rew hieten umb daz D. der mit bis 4 Und fehlen D. 5 Secht darumb so g. alle D. und di w. D. so lat D. 6 secht und D, wainet recht daz ir die hende mit den zehern gewaschen mochte und leschet daz hellisch fewre D. 7 daz ir da selbe D. 8 Secht so D. d. almächtig got D. nie begie so D und daz D. 9 hat fehlt D. dienet bis 10 wirtschaft fehlen D. 11 du im D. der g. D. 12 er fehlt D. 13 und möchtes der g. unsers herren D. trawen D. daz si D. 14 ain tr. D. sich an D. chauffer so D. 16 nicht getr. D. 18 sich daz D. 19 auch zu D. 20 sein so und so guet D. 21 si war umbe D. denne des nicht D. 22 und daz D. 23 in diser w. D. 24 Sich davon hastu verzweivelt du chumst auf die tagwait nymmer mit unrechtem guet, du chumst nimmer zem himelreich, wann dir gepristet der ander tagwait, du hast verzweivelt D. 26 zem himelreich D. 27 Sich da D. 29 Sich und D. 30 die tattrer D. und so lang du u. D. 31 st. du D. 32 furtz D. 33 prachtens D. 34 waren ain grozz vihe D. 35 ros ochsen D. dew andern D. dew dritten D. 36 und fehlt D. die dreier hande vogl D. secht daz D. 37 türteltauben D. unser herre D.
- 1 got pringen D. 2 tattrer D. 3 ewer als wol enhalb mers als hie dis-249, halb D. 4 nu awer g. D. sich da D. 5 unserm herren D. 6 sein chewsch D. 8 verslichten mit d. ebenchristen und m. d. nächsten D. 10 gaizzeins opfer sich daz ist d. a. D. Sich fehlt D. 11 von erd D. 12 dich nicht D. 14 ophern täwblein pringen D. 15 und mit D. 17 sich wann D, die sind D, wil dich D. 18 und wild ain ainsidel werden und wild g. d. u. a. dein tot D. 19 und mit D. 21 zu ainer chirchen z. D. 22 spärlinch D. sperlinch D. 23 prinnen mit dem teuvel. Sich daz mag dich allez daz opher nicht uberheben, daz du getun möcht mit (fewr durchstrichen) viech oder mit vogel D. 24 so h. D. 27 sein D. 29 sich dem vil l. i. D. 30 hæte fehlt D. Secht die D. 31 zum andern m. D. 32 die sullen gedingen an got haben daz si D. 34 minnen D. 35 Und swer D. 36 Ez ist unserm herren lange, stäte minne gar lieb, sich in minnet D. 38 mer danne dreizig jar, denne ainer in newn h. j. sich u. m. got doch p. D.
- 250, 2 durnächtichleichen glauben D. 3 Secht und habt D. 4 und zu der D. nu zu dem e. D. 5 suntag D. dez D. 6 geyst Amen D.

# LXV.

251, Von sand Jeronimum ein guet predige, und wie man got lieb und aller liebst tue (schwarz) D 165° Von sente Jeronimo dem lerer K 77° M 58° W 171° 1 des gueten sand Jeronimum so D. 2 sich die nennet D. 5 mêr fehlt D. Secht daz D. 7 daz aine chlaine in dem himele ist, so sint danne die andern chlainer und wa von sich ain habent grozer m. D. 8 und daz ainem wirser ist in der helle danne dem andern D. 9 sich

- daz D. 13 so sint D. 14 secht ir ist aber D. 17 Und der D. sich der D. 18 alliu] gar D. 20 unser herre D. sich so D. 21 laider D. 22 Man tuet im auch sunderleichen an ainem lieber den an dem andern, wann im ist D. sich halt die D. 23 und also spr. D. 25 die er noch nie lie h. k. D. 26 sich etleich D. 27 die daz D. doch fehlt D.
- 252, 1 sich also D. doch so ist D. 4 sich davon hat er alle ding gemachet im selber ze eren und hatz auch alle z. n. g. D. Ez] uns so D. 5 sich da man im D. 8 an bis 9 leidest fehlen D. 9 an s. d. aller laidist D. 10 daz wer D. wären D. 12 man mit D. aber bis 13 lôn fehlen D. 13 Und an D. 14 sich da D. 16 sich der D. 18 dem almächtigen g. D. 19 dingen der varn so D. der sechs dingen und der gr. m. D. 20 uber D. euchs D. der worten daz D. 23 Auf ist folgt und geit mir got nu die gnad, so sag ich von sechs dingen da man got aller liebist an tutt. Sich im tuent awer lutzel lieb dran, si habent awer grozzew er in dem himelreich, also habent dise grozze marter in der hell sich die got da laid tuent an disen sechs dingen D.
  - 24 des ersten D. an den D. 25 recht alle werlt D. 26 da sünd D. 27 und vor ze fehlt D. 29 sich swo (aus so gebessert) D. halt fehlt D. 31 sich daz D. und vor in fehlt D. swaz D. 32 sich daz D. 33 Und swa D. oder bis 34 erzeiget fehlt D. 34 in ch. nicht D. 35 der fehlt D. 37 noch m. cl. fehlen D. 38 von harvlachse D. vleisch so M. 38 sich da D. 39 hochverten oder mit unnutzer red D.
- 253, 3 môre fehlt D. mit s. s. hant D. Sich daz D. den marcht D. 4 da vail D. 5 sich da D. 10 mentag so stäts D.
  - 13 recht alle die w. D. 14 secht daz D. an hailigen steten und an hailigen zeiten D. 18 Und habt irs D. 19 Auf verlorn folgt Und seit ir hochvertig an dem mentag getan so ir seit drum verlorn. Und seit ir hochv. D. 21 sich und D. 23 täge D. 24 sich so D. 25 auf merche D. 26 mochstu doch des vreitages D. 27 welt so ir daz wir D. schelm haben D. 28 und auch ander ungenad wavon wir daz haben D. 29 Und daz D. 31 und] secht D. weib D. 32 gevangen und gef. wurden D. 33 vreytages D. Sich da D. 34 ertreich D. geruen D. 35 sibenzehen D. 35 Sich du horrestus so D. 36 vreitag D. 37 gewinnest, daz du des vreitages nicht schonest? Sich du gewinnest dran, swaz du den vreitag erzabelst daz dir daz D. 39 etwenne D. allez sambt D. rechtere so D.
- 254, 1 gewalt, ubl herren oder ubel siechtum D. 5 secht des D. 6 rede ich ez niht fehlen D. 8 ier ier seu D. lâzen fehlt D. wan ir seit doch darumbe verlorn, wan ez wirt a. euch w. g. D. 10 sich daz in w. w. D. möcht D. 11 geruwen D. 12 lies alten ê. in wuechs D. 13 gesneiden D. Hierauf durch den almächtigen got schonet der heiligen zeit, wan welt ir des nicht tun, sich so wil got ewer leibes noch ewr sele nicht schonen D.
  - 14 dem almechtigen got auch alle l. D. 15 der almechtig g. D. 16 under himel D. 17 sich da D. an] auch so D. 18 sich so D. 19 mêr fehlt D. 20 lait doch D. geh. sich man tuet im lait doch an erparmherzichait und an cheusch u. a. a. t. D. 21 sich der D.

22 allesampt die zwo und vierzich tugende als auch ir geslechtes D.
23 zwen DM, an dem e. D. 26 de haizzet D, christengelauben D.
27 Sich daz D. Patrin und Manache D. 28 hüemleicher so D, haben D. 29 offenleich predige D, secht da D, mêr fehlt D. 30 ouch] halt D.
31 christengelauben D. 32 lasters D. 33 gestet D. 34 der almechtig got D, allen fehlt D.

35 virde ist so DM, sich daz D. 36 an hailigen leuten u. a. g. l. D. gote fehlt D. 37 Secht da h. e. recht a. vor D. 38 vihla D offenbar Rest einer Bertholdischen Bildung vihelach, und fehlt D. 39 sich da mag man got an D.

255, 1 chrewtz näm D. 2 und in ein hare wurfe und traet ez drin D. 3 Sich man D. laider D. 4 sich also D. ouch fehlt D. 6 in dem gueten menschen D. 7 sich als D. 8 unser herr D. warumb ächtest du meins volches und warumb ächtest du mein und sprach wann waz so D. 10 sich daz D secht davon ir frawen D. 11 handelt nür D. wa so D. 12 mêr fehlt D. 13 an sel und a. l. D. sich daz D. 14 David D. 15 ain arich D. 16 sich daz D. 17 Secht daz D. 18 er gieng D. 19 salm D. sich und D. den fehlt D. 20 Mykol D Michel M. 21 hurpekcher M hurlpeker D. Berthold erzählt wieder frei nach II Reg. 6, 16 ff. An ein Compositum von huore ist bei Berth, nicht zu denken; zu meiner Vermutung ist zu vergleichen Gramm. II, 961. und als D. 22 Secht da D. 23 unsern herren D. 24 hern Davides und awer D. 25 Sich h. D. ir wirten D. 27 dein wirt D. 28 wil im nymmer mit ubel ab chomen D. 29 Sich gedenkch D. hausfrawn D. 30 sich daz D. 32 icht laides D. 34 hande l. fehlen D. die pr. D. Und] secht D. 35 alle dew welt D. 36 wan de D. wan fellt D. 37 swer dan D. sa ze hant D. 38 pannen D. vor allen engeln D.

256, 1 ouch fehlt D. 2 Gorien D. alle daz nicht g. D. 3 Owe ir fr. D. 4 vernicht D. schamflekch D. 6 sich daz D. die fehlt D. Auf ligent folgt Ir herschaft daz ew got lan, eret guete leute und sunderleichen die guet priester, die got so hoch geeret hat D. 8 sich daz D. 9 tuet an dem fünften tuet so D. 10 die werlt D. 11 yeman D. sich und D. 12 tuet D. 13 und der awer mir laid tät D. 14 heute an meinem vele D. lies hiute. awer vil D. Secht also D. 15 und fehlt D. aber fehlt D. 17 do sprichet D. recht sam D. 20 die nur einmal D. 21 oder die in unwirdichleichen handelnt D. 22 Mit getuon schliesst D. 35 gelast M. 36 wol liecht M.

# LXVI—LXXI.

258, E 64\*—90\* Hie heuet sich an pruder perchtoldes predig (Ueberschr. roth) e 86<sup>d</sup>—92<sup>b</sup> W 284<sup>c</sup>—292<sup>b</sup> 1 Simile bis etc fehlen eW. 2 gelichen e. 3 Diu êrste bis 13 maget ist] die fumf törin (tumph W) sint die mit totlichen sunden umbe gent, ez si mit gedanchen oder mit willen oder mit werchen E W. 5 vörcht e. bezzrät e. 10 dar m. e. 11 Daz v. e.

14 Als einem chaiser E. ein fehlt EW. 15 ern e. herz. hat in sinem hove E. h. daz ist in seinem reich W. a. ist daz got E. 16 hoher hiligen E. 17 in seiner e. Ee. leben E. 18 ie ged. e. 21 got e. 22 lies wisen m. 24 hüte E. 25 täglichen E. 26 müg W. mugen Ee. ziehent E. tötlich e. 259, 1 schade] ist EW. Aus cod. Mon. germ. 100 Bl. 175 notiert Pfeiffer folgende Stelle, die ich in seiner Herstellung mitteile:

#### Bruoder Bertolt der minner bruoder.

Der kristenmensche sol loufen mit zwein füezen zuo dem himelriche: gotes minne unde des ebenkristen. Nû wellent etlîche selbe niht loufen und irrent ouch ander mit ir bæsem 1) bilde und ergernt si. Hie von sprichet unser herre: "der mir einen ergert von minen minnesten, im wære bezzer daz man in versenkte in daz mer. "2) Man vindet in der alten ê daz geboten was, der eine gruoben machte 3) und viel dar în sîns nâchgebûres vihe, daz muoste er im gelten. Alsô muoz er gote für sîne sêle antwürten der den andern ergert. Salomôn sprichet: \_habe diu ougen vor dînen füezen unde sich, 4) welhen wec 5) dû gêst. Etlîche gênt den breiten wec, der krumbet 6) und ist lanc. Ander begrifent den smalen wec, der rihtet sêre und ist kurz. Die liute7) die den breiten wec gênt, daz sint die sich niur hüetent 8) vor houbetsünden unde hüetent sich lützel vor kleinen sünden. Si hüetent sich vor grözer hôhvart, si nement aber êre swâ si in werden mac. Si hüetent sich vor grôzem zorne, und mac man si aber kûme 9) gerüeren, si werden gemuot. Si redent gerne unnütze, si sint 10) træge ze gotes dienst, ir gebete ist kalt, über zwô wochen weinent si lihte einen zaher.

Die aber den stîc begrîfent daz sint die mit heizer gerunge gote dienent unde si allez ze lützel dunket swaz si ze guote tuont oder daz, daz si 11) ungemaches lîdent, unde sint 12) gedultic unde flîzent sich ze gehôrsam 13) unde hüetent sich mêr vor einer kleinen sünde denne jene vor einer vil grôzen sünde. Die überloufent die vor in sint kumen ze geistlîchem leben zehen jâr oder lîhte zweinzic. Aber den trægen liuten 14) wirt ir wec gekrümbet unde werdent gesendet in daz vegesiwer, ob in got gehilfet, daz si der helle über werdent, sô die andern froelîchen in daz himelrîche varent.

Die Stelle findet sich auch in A 167° und in der St. Galler Handschrift 955. Dass diese Berthold zugeschriebenes enthalte, entdeckte Herr P. Baeth cke aus Neustadt Eberswalde, der auch so freundlich war, mir Mittheilungen zu machen. Die erhaltenen Stücke finden sich teils im Anhange zu Aa, teils stimmen sie in der Form der Ueberlieferung so zu diesen, dass ich mir näheres für den Ort aufbehalte, an dem ich diesen Anhang veröffentlichen werde. 4 irret E. 6 an fehlt E. 8 vlechoht E. 9 meil E. 11 an ges. E. 12 ungetaufft E. 13 Wan umb E. 15 nieht t. w. mer E. der mensch muz EeW. 16 leiden umb ein tägleich sunde E. din hundert stunden und fünf und sechczick stunden e. 17 hie fehlt E. 19 zaichent e. zetlichen so E.

bôsen.
 mêre.
 mâcht.
 sihe.
 wege.
 krummet.
 lûte.
 niûr hût.
 kûme.
 sin.
 dier.
 sin.
 sin.
 jan.
 sin.
 jan.
 sin.
 jan.
 <l

sünden fehlt E. Glicher wis so mensch E. 20 nachgriezes W. so vil legen E. 21 allez bis und fehlen E. 22 griezzen so e. mülstainein E. Hierauf folgt so behalt doch niwan ein wort daz sprichet wis gedultich durich den got der den tot durich dich erliden hat EW. mach EW. in fehlt E. 23 selbes bis 24 wære] unde gedultich einen tach darinne buzzet er mer dar umbe er ein ganz jar müst brinnen. ez sprach der wissage diem pro anno etc E. 26 då fehlt E. ouch] vil EW. 27 ern erbarmde so e. swert E. als ungedultich an dem zehenden jar als an dem jungisten, (ersten tag W) du bist als EW. gedultich als E fehlen W. 29 und fehlt E. danne fehlt E. 30 nicht weiz E. 32 gein dem den EW. tuot, alz gedultic du denne bist lies mit e. 33 pist e bistu E. erlid E. 34 nicht des E. 35 si bis bestån fehlen E. 36 siben zehen oder wie vil iwer ist, war iwer nu vin so hundert E. niur e. 37 wirs E. ist fehlt E. wil iuch E, lies wol leren. 38 daz bis 39 küniginne] ez sei schôn, ir sint kuniginn e er si unde schon ir si stet EW. 39 chuneges chint E. Hierauf daz ander waz wil des. daz dritte dem sol also sin E. 39 mich fehlt EW.

- 260, 1 Sich bis 3 hât fehlen EW. 3 daz etlich mensche wol hoch chome in d. h. EW. 5 gesellen E. 6 tribe in den himel E. 7 hiligen E. 8 ieglicher E. hat E. 9 gebraten d. dich ich pin geschindet unde gerostet durich dich E. 10 da E. zeichen] versmähe EW. 11 gedultic e. 14 mir] mit so e. an min h. bis 15 stein fehlen e. 16 dich E. fliz bis 17 sist fehlen EW. 18 endanch wär EW.
  - 20 gezierde so e. 21 uf diu EW. 22 gegruntfestet EW. willig a. E. daz ist geh. e.
  - 23 daz wir E. 24 andächtich E. 25 der chan choum oder immer E. 28 arbait für uns so pit wir ew W. 30 mensch E. selbe fehlt E. tuot Ee. 31 ouch gelonet a. E.
  - 32 der frowen oder der lute E. 33 wir verdurben E. 34 erden E.
  - 35 gew. ist gewisheit des himelriches EW. hinz] ganz e. 36 niden E. so ie lauter dort oben, ie grozzer gewizzen hie niden ie grozzer sald dort oben E, lies obenan. 38 Anterchrist Ee. er bis arm fehlen E. er (mag mit Punkten darunter) war e.
- (mag mit Punkten darunter) war e.

  261, 1 dû fehlt E. 3 briolin sein e prior haben E. In sein, das in E gebessert ward, steckt vielleicht sim oder sih oder sê es fehlt auch W. 4 mach dich nichtes niht geirret so e.
- 262, LXVII. daz ist div ander predig (Ueberschr. roth) e 1 d. per vias etc E Sap. XVI, 10. 2 trät e. d. a. treit E. 3 obristen E. den nidern wech der gebot u. h. der ist also l. E. 5 weg vor rat e. den andern wech irret so (den riet W) unser herre EW. 6 geb. get. E, lies gebieten, er hat in niur geråten. 7 herze als gütlich E. niur ze beh. e. 9 niur] wan E. und då von fehlen E. 10 ez swindelt E. 11 selben E. hiligen E. 12 ew. mit iu suln haben E.
  - 14 hande unk. und geloben dreier hand cheusch EW. w. verl. bis 15 und fehlen W. allerhand uncheusch des libes unde der sinne unde geloben ganz cheusch des libes unde der sinne unde versprechen alle uncheusch E. 15 gelauben e. 16 ander e. gelauben e. 17 mit sehen und fehlen E. 18 mit den funf sinnen E. Ir geistlich lute E. 19 tüteln lazzen sin mit

den mannen EW. 21 chorzlichen und laut EW. 22 mit d. fr. reden E. 23 wirt und ist w. E. fleisch u. pl. E. fläsch e. 24 fl. minn e. 25 worden ist E. 26 der gedanche unde der sinne unde des w. E. allis e fehlt E. 263. 1 und fehlt E. als E. niur] wan E. 2 der ist fehlt EW. 3 an. i. f. fehlen EW. und der EW. den fehlt e. 5 ern E. an daz ende E. 7 sô fehlt E. dar nach wie dem unde dem si EW. und wie die lote tun und wie si mochten tun E. 8 mit gel. damit uber get E. 9 ein fehlt E. mortsunde e worts. W. 10 so du b. habest v. u. E. Diese Hds. hat die Worte von 8 und swenne an in dieser Folge und swenne der mensch [da hüte dich vlizzichen vor. als lieb dir [mit gelust der mit über get so ist ez totsünde daz himelrich si und allermeist so du b. h. v. u. Die Stelle befindet sich am Schlusse einer Seite, [ ] und [ ] haben die Plätze getauscht. 12 Z. d. a. m. so verlob wir vier hand (dreierlay W) ungehorsam EW. und gel. dr. h. g. E. 13 vravelich nimmer E. 15 wæn fehlt E. wæn daz er uns div ougen sulln eW. 17 ist ez E. 19 daz wir schalchlichen nimmer ungehorsam werden E. 20 des lazzent si sich leiht uberreden, daz si aber ungern tunt, da v. s. m. l. z. daz si sin uberich werden, si tunt e ein luglein dar zu E. 21 Z. d. dr. mal verloben wir, daz wir immer also uz gebeizzen wellen man getürr uns heizzen tun E. 23 geturr e. Berhtolt fehlt Ee. gaer swar so E. daz man fehlt E. 24 geh. sin E. Nû fehlt E. 25 hinz E. 26 schantlich E. 27 bî d. z. fehlen E. des selben t. get. E. 29 erwariger d. E. 31 lies Nû sich, im fehlt e. hie im horsam E. 32 ein e. er wil dir fehlen e. 33 ouch fehlt E. in dem h. E. 35 Daz erst ist daz wir nicht wellen haben wider unser gewissen noch wider unser maisterschaft willen noch wizzen E. 36 ander ist E. 37 haben E. daz wider got sei E. 38 d. dritte ist E.

264, 1 und] ob E. Wir geistliche bis 13 wert fehlen EW. 4 dem leib so e. 8 hiet e. 10 micken e. 12 helbling e. 13 minnet e. 14 enmitten in dem ertrich, da daz e. E. 15 schimpfigst so e. wan E. 17 nicht E. 18 irresal] urteil EW.

265, LXVIII. Von dreyerlay geistlicher laüt div klain vor got sind (am Schluss der vorigen Predigt) daz ist, div drit predig (Ueberschr. roth) e 2 die sint fehlen E. daz fehlt E. 3 wan E. vor etlichen s. E. die E. 5 groz E. 6 sam E. leit E. 8 mir fehlt E. hoher br. E. 9 daz sint fehlt E. 10 als chr. und als machtich nicht E. noch als menl. fehlen E. 11 sô zu tilgen. 12 gernt E. 13 chreste E. sis E. 15 ged. wider sich wie l. E. 16 lacherin e lacherinne sein und enlasferinne E. daz an E. 18 in fehlt E. wellent fehlt E. 19 ez fehlt E. doch] ot E. 21 sich so e. sin zil s. E. 22 daz bis mac fehlen E. 23 daz din ist E. 25 wan E. 26 hinz der einen selben E. sprechen e sprichet E. 27 mach sin niht E. so spricht div maisterschaft ez chumt nieman als reht darzuo danne tu E. küm e. 28 dû fehlt E. 29 stinchundem E. üsel e.

266, 1 mocht ez e. 2 Die geistl. bis 4 lône] Die zehent daz sint die die driv dinch behaltent div machent den menschen volchomen hie an d. l. u. d. a. d. l. E. hôch] doch e. daz sint die die fellen e. div beh. e. 5 daz er hazze daz got hazze daz glustlichen (glustleich sei W) EW. 7 so E. 8 daz sant Gregorio in dem himelreich also h. w. a. e. E.

- 12 im seiner kanzen baz e. arme fehlt E. eren mit E. verst. fehlt E. 14 ainem m. e den m. E. dû bis 15 gote fehlen E. 15 swenne got E. sichtum unde trupsal E. 17 als er sant Franciscum tet E. 18 uzbrach E. 20 swachet E. 22 sich fehlt E. 24 des v. fehlen E. 27 Dîu bis minnen fehlen E. 28 minnen e. rehter minnaer E. 29 unde wild got E. tu diner minne E. 30 manz E. 31 verrunt E. Also E. 32 einen fehlt E. 33 schon menschen E. 34 den oren uz von uppichait horen so verrun ir den wech wird echt sein E W. unde so E. üpigenklichen E. 37 alsô fehlen Ee. 38 hab ain ganz lant uf E. lant fehlt e. einer ist E. 39 die doch got alle liep sint E.
- 267, LXIX. daz ist div iiij predig (Ueberschr. roth) e Tit. II, 11. 3 des E. 5 nimmer voldauchen E. 7 der groz got E. 9 sin E. daz ein groz gewalt E. 10 daz choum als ein voust ist E. in] lies mit. 13 Deus] ist E. 14 hiligen E. in ertrich E. 15 also daz got ouch sich besliuzzet in ein oblaten E. sint] sich e. Du so E. 16 drier hand, so lute die g. lichnamen niht enphahen suln E. 18 oesterlamp e. die e. waren die geste. die andern sint vremden. die dritten die unb. d. v. d. m. E. 19 die vor unb. fehlt e. 21 sünden E. 22 in E. 23 druf E. unde ins E. 24 gepezzern e. 25 lies Die selben, swie. sei in e. 27 verswige E.
- 268, 1 der fehlt E. 2 näm niht die stat z. J. E. noch bis 3 stêt fehlen E. 3 stêt fehlt E. 4 rehticheit E. si fehlt E. 5 Wære bis 6 sagen fehlen E. 7 umbehalten E umbehaltem e. 9 Ich bis 11 vil fehlen E. 11 die sint wan zw. i. u. g. gut E. 12 so si aber E. vallent Ee. 13 schier mit ir worten Ee. sich E. gar g. e. ungern E. und bis 14 klôsterliuten fehlen E. 15 genaden E.
  - 16 d. g. daz sint die vintschaft, unvrid, ungedulticheit niht wellent lazzen E. 17 vîntschaft] geaigenschaft E. 18 denne bis nement] den gotes lichnam wellent nemen E. 20 die bis 21 nemen fehlen e. 21 dar] der e da E. 22 wider stent E. wider fehlt e. streitet e. 23 kahtent und riubent E.
  - 24 als gut in im E. 25 in im] immer E. möhte fehlt E. 26 schribent E. nie E. 27 gemahte haben E. was fehlt E. 28 doch ze E. schanden e. 29 den die E. enpha e. ze glicher wis E. 31 schad und der tot E. 32 so ist ez doch schad E. doch so ist dem schade e. den saugendem kinden e dem sougendem chinde E. 33 erwürgen E. 34 singe wir E. dicke fehlt E. 35 Quesumus] deus E. 36 die nach Et. fehlen E. 37 gewinnet E. oder d. qu. fehlen E. die fehlt E. serben so unde sochen in in selben unde sterbent E. 38 als den E. 39 hochtzilich E.
- 269, 1 und warf in die vinstern witze E. 2 Die w. gebunden die hende E. die fehlt E. 3 danne bis w\u00e4ren fehlen E. 4 gebunden die sunde nicht mer mugen enphliehen denne vor E.
  - 6 Der in wirdichlichen wil e. 7 sam E. 8 scheiden welle E. vesten unde rehten E. 9 enphahe E. got unde m. E. 10 zesm e. 11 hiligen E. möhten ez E. 12 aller ir dienst E. 12 liezze einen tach in d. h. E. 14 menslich n. E. daz vor wirs fehlt E. 16 der gelaube E. alle div s. E. 17 ein fehlt E. 18 d. m. sprichet E. ein fehlt E. 20 gerewe e. hie fehlt E.
  - 21 auch im dort ewichlich E. dort der so im e. 24 in ertrich E. Ez

- mag auch d. m. danne ged. E. 26 herre fehlt E. 27 got unde ze E. 28 die d. pr. a. t. in der m. sprichet E. 30 P. n. fehlen E. vaterlichen e vaterlicher E. 31 ze dem himelreiche E, lies êwigem. 32 reichen c. 34 lies sô wil ich daz. furbar so E. hiliger E. 37 immer nahe si E. Etlich mohte E.
- 270, 1 daz dir so E. 2 imer E. Panem n. I. t. etc fehlen E. 3 inducas in etc. E. 4 dû] ich so e. 5 ê fehlt e. allen so E. 6 Herre erlose uns niht E. 10 da E. 11 lauterchait des herzen unde nach d. m. E. 12 unde nach E. 13 sô fehlt E. 14 manne der Carpus E. nimer E. 15 ern E. Leyser, Pred. 67, 19.
  - 16 zaiget sich got niht a. e. i. E. 17 rohez e rochez E. flaesch e. geezzen E. 18 und E, lies ein rôez. Unde wer E. 19 sein houbt abgepeizzen oder sin handen so oder sin so oder fuzzelin E. Auf sæhe folgt er solt sin niht war nemen unz daz er sich wider verwandelt in die oblaten E kaum der richtige Gedanke. er solt sich niht bewarn vor drein dingen die uns irrnt, daz wir niht fürnemen e daz er sich verwandelt in die oblaten e. Die Verwirrung entstand durch die Vermischung des auch von E gebotenen Gedankens mit dem Titel zur folgenden Predigt. Titel in E am Schlusse der vorhergehenden Predigt, sieh auch zu 265.
- 271, LXX div fünft Regel (Ueberschr. roth) e 2 uf nemen E. 3 Uns gen. uns des ob wir e wol zu lesen Uns genüeget des, ob wir. 4 u. uns niht unmär sein e und daz uns niht leit si E. 5 des hab wir deheinen vleiz E. 6 wir] er uns so e. a. daz wir den minnen erpieten die uns lait tunt E. 7 habe wir E. 8 kain ahtmuote e dehein huote E. 10 für fehlt Ee. dir war auch liep E. liep dir e. ouch fehlt E. 11 ein E. zuo gespräch e. 12 nu welle got E. daz laet si etewenne wol an e. 14 doch fehlt E. 15 iht irrest und ergest so E. 16 über dich iht E. 17 irre die niht E. 18 vor das erste fehlt e. spotte n. v. i. z. niht vor in fehlen E. 21 darinne E. 22 er wirt darinne Petrus E. derinne e. 23 touben E. ez w. d. in ein toube E. habet man bis 24 inne fehlen E. 25 ze dem E. rîten fehlt e. 26 ûz ê fehlen E. 27 doch fehlt E. e der erst E.
- 272, 1 den die sich niht alein huten vor totlichen sunden, si hutent sich halt vor t. E. 2 stent E. 3 denne dis in vil jaren, die sich wan vor totlichen sunden hutent E. die fehlt e. 5 vil fehlt E. irret daz ist daz wir uns uz giezzen u. u. d. E irret daz wirt uns gerizzen auf auzzriu d. e. 6 Der bis 11 niht fehlen E. gehorsam e. 7 niht fehlt e. 11 Daz drite daz uns irret ist daz wir unser hüten als eins sidenwurmelin E. 12 lies daz wir uns. seideins wurlein so e, lies sint die, fehlen E. 13 mans E. straffet E. 14 eins betr. h. E. 15 nimer E. 17 Swer gar verdorben war E. 18 solt E. an im fehlen Ee. 19 erist e êrist? dann fehlt ebenfalls ist, ist fehlt E. gierd E. Berhtolt fehlt e. 20 lies gerunge. girde E. 21 do fehlt E. Herre fehlt E. sêle fehlt e. gert e. 22 wirdicheit E. Alle zit mache ein wurmelin so E. mag e. 23 mag in seinem herzen e fehlen E. gedencken an d. s. e. sunde unde an dinen g. E. 24 an fehlt E. 25 ze lezt E. als E. brinnen E. 26 unde swaz E. 27 des alles E. 28 und fehlt E. menl. fehlt e. Zwicke bis 29 liute] unde pinig den lip mit hiliger arbeit E. 29 gerinc' gench e. ist div minne, tuo E. 30 dem edeln boum E. dem E fehlt e.

- 31 nidern astel E. ungedeutes so E. 33 verwandelt E. 33 in div varbe e. in daz vewer e. 34 gebet E. 36 Que pr. d. fehlen E.
- 273, LXXI. div vj. predig e 1 Ap. b. fehlen e. 2 der übelt. E. div wir da heizzen t. E. 3 Wiltu bis tegelîchen fehlen E. 4 nu nimmer in groz totsünde E. 5 dines libes E. fläsches e. 7 des E. verzeihent e. lies und. u. verl. fehlen E. 8 daz ist werltlichiu E. girde Ee. W. g. l. wir suln der werlt tot sin E. 10 der ü. uf gelit daz ist der weil oder div gugel ü. d. ou. gez. E. gezohgen e. 11 Daz wolt E. wol e. daz nimmer werltlichiu mar under die geistlichen lut chamen E. 12 Nôtdurft bis 13 lân fehlen E. 13 daz wir leben mazlichen an ezzen u. a. tr. E. 15 und daz bis 16 liute fehlen E. 16 wan darumbe e, durch wan wird der Gedanke schief. 17 an werchen und an worten E. 18 und erwarich und notdurftich E. git E geit e. 20 got E. der trag e. 21 Er bis kriuze fehlen E. ieder fehlt E. 23 vierd ist E. daz ist daz e. 24 den die ob uns sint gehorsam sin an gotes stat E. 25 als ob ez E. 26 eht] uns E. tun einez daz ist sunde E. 27 hinz den E.
- 274. 1 meistern E. daz edel von den so swachen E. 2 daz sol also sin als ez ouz einem so mund gienge E. 3 als man ez so e. Daz fumft ist daz wir suln leben E. 4 unserm E. vil minnechlich vil fridlichen reht als sich habent div lider an dem libe gein ein ander E. 5 reht bis lider fehlen e. Snîdet bis 6 niht fehlen E. 6 sneident e. stozzent sich der fuoz daz ouge darumbe biz niht hin engegen so E. 8 welle ir h. E. chülen E. hirten so e. 11 für ze bieten habe E. gein got gar gütlichen leben. von erst swaz wir E. 13 tuon unde l. E. daz ez E fehlt e. 14 ez daz E fehlt e. und fehlt e. 17 eine brinnet] erprinnet e. 18 ouch fehlt E. und nu E. 20 dich fehlt e. wan E. 21 lies dirz. ez allez E. 22 Auf vergeben folgt Unser herre vergibt nicht zeinem mal oder zwier, er vergibt siben stunt unde sibentz stunt. daz ist swie vil der mensch sunden hat getan. unde chert er wider, got vergibt imz ez so gantzlichen, unde mutet niht grozzer ding an in. wan daz er sin biht tu. unde ein chlein buzze enphahest. unde ez nimer mer getust. unser herre hat dem priester gegeben gewalt. daz er dem so menschen zelosen mach von allen sunden. wan uber ein sund hat er im deheinen gewalt gegeben, daz ist unrehtez gut dem ist er so vint. daz er niemen deheinen gewalt daruber wolt geben noch dem past so. wan gelten oder widergeben oder iwer sel wirt nimmer rat den vierlinch untz an den iungisten tach. helblinch oder pfenninch ob erz mach gehaben unde ob er den menschen erchennet. wil du daz dir unser herre din sund vergeb, so soltu einen so ieglichen menschen vergeben, swaz er dir hat getan, hiet er dir muter oder vater erslagen. du must im ez vergeben oder got vergibet dir nimmer din sund. da von biten wir an dem pater noster. daz uns got vergeb unser sunde als wir tun suln unsern schuldigærn, wir sprechen niht: herre vergib uns unser sult so. wan wir vasten. wir varen uber mer. wir venigen vil. wan daz hulf uns niht die wil wir niht vergeben von ganzem herzen unde ob man dem menschen icht hat getan an eren unde an gut. daz sol man wider tun, als vil man mach unde stat hat Esich Anhang B I. ob unser herre uns E. liep unde minne erbot daz

wir in hin wider minnen E. 24 Kainer so e. 25 an iwerm heimlichen gebet E. 26 Daz er iuch g. hât fehlen E. 28 War wan E. 29 sîn fehlt E. der fehlt E. 30 in hiet lazzen verlorn werden E. hiet lan verlorn e auch dies kann das echte sein. sol ein iegl. m. im E. 31 wan E.

# ANHANG A.

# I.

(Die hofvart.) Den erst sünd hohvart. ir este sint ere, ruomen guoter ding oder übeler und itwizzen den nechsten, übermazz an kleidern oder an chost, new funde an gewant oder an ezzen, gelichsenheit, versmehe deines armen freundes oder deines nechsten, scham guter 5 werch, missevallen deiner gestalt, di dir got gegeben hat. (Der neid und di.) Darnach der stam des neides und sein este sint nachrede, haimleich oder offenleich, minnerung des guten leumdes oder guoten werches oder anders gefuores deines nechsten, merung fromder sünde, fräud von dem leit deines nechsten, leit von dem gelück deines nechsten 10 übel wünschen, bösen rat auf deinen nechsten, aufvahen seineu wort und werch, helf und rat im versagen, liegen und tihten auf in, arquanen und spoten. (zorn.) Der dritt stam ist zorn. Dez est sind chrieg, zürnen, slahen, fluochen, schelten got oder seineu seineu werch oder sein heiligen oder sein heilicheit in der cristenheit, langer haz, rach, mit 15 übel gelten daz guot, von zoren prechen deu vaz oder ander dinch hin wörfen in zoren, mit zoren di läut raitzen an schuld, ungehorsam von zoren, di chumt etwenn von hohvart. (Tracheit.) Darnach der stam trachait. Des este sint slewechait, swenn du dich lazzest vinden in den sünden, di du doch wol waist, muezzichait, slaffen von træg, trachait 20 guoter ding, traurichait des antlützes vor trachait, betrübung des nechsten vor trachait, unnütz werch, an spil, swelcher lai spil oder von upicheit geben. (Von der geitikeit.) Darnach der stam der geiticheit, des este sint gesuoch, dief, raub, untrew, mainswere und lüg umb guot, archait, undanknem, missetrawen dem du wol getrawen möchtest, ver-25 pösen, daz dir enpholhen ist, nicht gelten daz dir gelihen ist, übel und unrecht begerunt nach guot und nach eren, opheren und durch got geben pös phenning, vasten umb guot, unparmherzichait über di armen, hertichait über die di in not sint, chaufen daz geraubt oder gestoln ist, durch nütz ampt haben, deu schedleich sint oder dienen den herren die 30 unrechts guot haben. (Von vrazheit.) Der sechst sunde stam ist vrazhait, des est sint ê zeit ezzen, edeleu ezzen, chostleicheu ezzen machen, ze vil ezzen, geittleichen ezzen, neu ezzen machen und gelustleichen löterrede und loterfur nach wirtscheften, ungefuogeu gemeleich oder

schimpf, unmäzzich gelechter, vergezzerung gotes und des todes, spil mitwürfel, pretspil, schachzagel und sölheu spil, verstoln ezzen, vasttag an notdurft an notdürft prechen. (Unkausch.) Der sibenden sund stam daz ist unchäusch, der este ist lediges hur, notnunft, sünden mit deinem niftelein oder mit deiner gesweien, maid berauben ires magtuomes, 5 unfuor mit unchäusch, sunden wider di natur, swelhen weis daz geschehe, begerung mit unchäusch, gelusticheit, gunst mit unchäusch, niht schönen heiliger zeit, heiliger stêt, heiliger läut, unchäusch gedenk, slaffend sunden; geschiht von trunchenhait oder von übermazz des ezzens oder von bösen gedenken, so ist si tötleich sünde. (Von den 10 heiligkeiten.) Darnach sagent von den sacramenten, von der reinicheit der tauf, von dem gelauben aller heilichait, von der peicht, von der saumicheit der pfizz, von der firmung, von unsers herren leichnam, ob du den wirdichleich enphangen hast oder wi lang du in gelazzen hast umb di sund, oder wie lützel du dich behalten hast durch sein minne, 15 ob du di pfaffen oder geistleich läut beswert hast mit worten oder mit werchen oder mit smeleichen dingen. (Von den zehen geboten.) Darnach von den zehen geboten, ob du iht ander hast gelaubt, dann christen süllent, von zaubern, von luppen, von warsagen, ob du gotes namen ie unnützleich genant hast mit mainswern, mit schozaiden, mit 20 liegen, mit triegen, wie du gotes veire behalten hast, ob du deinen vater oder dein muter gelaidiget hast, mit worten oder mit werchen, umb ledigeu unkäusch, ob du icht verstolen hast, ob du valscher gezeug pist gewesen, ob du deines næchsten chon begert hast, oder ihtes, daz sein ist, daz dich nicht bestund. (Von dem fumf sinnen.) Darnach von 25 deinen fumf sinnen, von den augen, von den oren, von dem munde, von den henden, von den füzzen, von allen deinen lidern, waz du mit igleichem gesundet hast, besunder mit dir selber oder mit andern läuten, und wi opht du da mit ander läute hast geergert und poser gemacht mit posem pilde. Darnach von den sechs werchen der parmherzicheit, 30 wi venik (so) und wi selten di du getan hast. Du hast nicht gespeiset den hungerigen, du hast nicht getrenket den durstigen, du hast gewendet den plozzen (so), nicht geherbegt den ellenden, niht getrostet den sichen noch den gevangen. Darnach sag wi saumât du seist gewesen an allen gûten dingen, an allen tugenden, als diemût, gehorsam, 35 minne, gåt gelauben, geding, semphtikait, snell an gåten dingen, milt, mazz, chäusch, vasten, sterk, barmherzikeit, lancmût an gotes dienst, grozzmůtikeit, steticheit, getrew, nůtz an gotes lob, zuht, gotes minne und von andern tugenden als du ir gedenken maht und wie vil du mit so getaner saumung alle läute gepösert hast, als vil du der gedenken 40 maht. Darnach ob icht gehaizzen oder gesworen hast, des du niht hast gelaistet. Darnach von taegleichen sunden, als du dich versten maht. Der chan man aller niht genennen, wan ir ist vil, und versmeht man si ze peihten und ze büzzen ob man si wol waiz, so werdent si der sele gar swer. Wan vil griez oder sandes ist als swer, als ein grozzer 45 stain und da von sol man si peichten und püzzen, so erchennet man si dester paz. (des herzen.) Daz sint di sund des herzen, boser gedank.

gelust, gunst, gird, böseu berch, böser wille, ungelaub an andehtikeit, frevel verzagnůzz, bőseu vorht, bőseu lieb, arkwan, zorn, haz, fräud von dem übel deines næchsten, versmehe der armen oder sunder, di reichen oder machtigen lieber haben, dann di armen, untrew, fleischleich 5 lieb gen den freunden, ungefüg fraud, werltleich trauricheit, ungedulticheit, geiticheit, hohvart, irretům, erhertikeit, überdruzz gûter ding, tracheit, unstetikait, riwe der puzz und der güten werch, leit darumb daz er niht mer übels getan hat, geleichsenheit, gern wol gevallen, forht übel gevallens, scham güter werch, besundereu minne, 10 besunder sin, gerung hoher ampt und ern, etleicheu ere von irdischem gůt oder von naturleicher gab, daz ist sterch oder stêhtikeit (so) oder von geistleichen genaden, scham der armen freund, versmehe guter manung, unerbarmherzicheit. (Di sunde des mundes.) Daz sint di sunde von dem munde, emptziges sweren, mainaid, schelten di heiligen, gotes 15 namen unnützleich nennen, widertreiben di warheit, got lern wittern oder andereu dinch, murmeln wider got, unandehtikleichn peten, unerleich nachreden, smehen, liegen, schelten, flüchen, greinen, anvehten di warhait, wizzenlich anvehten brüderleichen minne, missehelung machen, verraten, falscher gezeug, bős rede, gespőtt, wider reden di 20 gehorsam, verchern güten werch, taidingen in der kirchen. zornich machen, refsen um etwaz, daz du selb tůst, unnûtzez geklefe, vil reden, muzzige wort durch lop, beredung der sunden, ruffen, golen, gespottlachen, chahitzen, smehleicheu red, weib erwerben, singen werltleichen lieder, lesen tautsche puch, di valsch sint und unnütz, die stimm tril-25 beren, so man singen sol gotes lob, versprechn an ainer unrechten sach, loben daz übel ist. Daz sint di sunt der werch. Frazheit, unchausch, trunkenheit, sacrilei, symonei, loz werfen oder liezzen, unern heilig tag, unwirdichleich enphahen gotes leichnam, bennigen läuten mit reden wizzenleich, zebrechen di anthaiz, ungeratenhait, ergerung an gotes 30 dienst, laidigen oder seren etwen an seinem leib, an seinem gåt oder an seinen eren, diub, raub, gesüch, betriegen, spiln, verchauffen di rehtikeit, zole, mautt ze unreht, lusen pöseu dink, den spillauten geben, dir selben abprechn, daz du ze not bedarft, ubrigen zerung, underwinden ichtes, daz dir unnützleich ist, gewonheit der sunde, geleich-35 nusse, ampt haben da du niht nutz zu pist oder daran sundest, raien, tanzen, neu fund vinden, dienen neur den tiurern, deinen minren verdrucken, sunden mit hören, mit sehen, mit smeken, mit küssen, mit raunen, mit greiffen, mit ringen, mit winchen, mit chosten, mit lugen, mit schriben. Di sunde swer machn. sunden an heiliger zeit, an maz, gar zů vil an heiligen oder mit heiligen låuten wizzenleich sunden, lang sunden, in dem alter sunden, e sunden vor der becherung, dich selben raitzen zû den sûnden, daz allez machet die sûnde swer und raitzet gotes zoren. Daz sint di sund der sawmung: niht gedenken an got, got niht furhten oder minnen, got niht danken umb sein gåttæt, niht 45 cheren hinz got deineu werch, sam du si von dir selben habest, niht oder lutzel sorgen oder chlagen umb dein sunde, niht beraiten dich zu der gotes genad, daz du di enphahest und ob dirz got hat gegeben, daz

du si niht nutzest und niht behaltest, daz du dich nicht rihtest nach gotes manung, daz du deinen willen fremdest von gotes willen, also daz du mer oder minre oder anders wild, dann er wil an dir, daz du niht andaht hast zû deinem gebet, daz du underwegen last dein gesatztez gebet, daz du gehaizzen hast mit andaht oder dez du got schuldich pist. 5 von seinem gepot oder von deinem ampt, ob du daz lazzest underwegen oder versaumest, ob du ze minsten ze einem mal in dem jar niht dein beiht tust, noch unsern herren nimest, ob du deinen vater und dein mûter niht erest, ob du dich selb niht erchennest, ob du dein gewizzen icht versaumest, ob du di kirchen fliechest oder di prediger, ob du niht 10 widerstest deiner becherung, ob du dein půzz saumleich tůst, ob du auf schübest daz du zehant soldest tun, ob du niht fro bist mit deinem nehsten umb swaz im gûtes geschiht, ob du vergeist den di dir leit hant getan, ob du deinem nehsten iht trew laistest, ob du im iht lonest, swaz er dir ze gut hat getan, ob du di niht zuchtigest, di do missetund, als 15 verr als du solt, ob du di krieg niht verslihtest al du maht, ob du niht tröstes, die gechestiget sint, ob du niht volgest getrewer ler und gåter manung.

K 12a D 22b M 9c m 90a W 25b.

# II.

Daz geistleich niht gar güt werdent, daz ist von drin dingen. Daz erst ist so si geistleich werdent, daz si niht begird hant darnach. 20 daz si grozz heilig werden, si gedenken in: 'Wird ich niht der grozzen ainer, so wird ich aber der chleinen heiligen ainer und lazzent ez also in einer leichticheit. Daz ander ist, daz si sich mit werltleichem geschefte ser bechummert (so). Daz drit, daz si ir leib ze zart und ze lieb wellen haben. Ir geistleichen laut horent ainez, daz cheinen so alten 25 geistleichen menschen getrawet höher ze bringen an dem lon eines füzstaphen, ich getrewet e becheren einen morder oder einen rauber. treibenz lang oder churz. Do wirt niht eren auz. Ez ervert ainer in zehen jaren, der got gedienet mit andehtigem mut, ainen der got auzzerleich hat gedient fumfzig jar. Ez spricht sant Johans: 'Als vil ein 30 engel schöner ist, dann ein irdischer mensch, als so vil sei daz grözzer, daz ein geistleich man gevalle in totleich sunde, dann ein werltleicher. Nu sint dreu dink di bringent kranch geistleich leut wider, daz si güt werdent. Daz erst, daz si grozz begird darnach sullen haben, daz si gut gaistleich laut werden. Daz ander, daz si stark sullen werden und 35 sein. Di sterk in zwein weisen, daz si staet widersten sullen der alten gewonheit der sünden, diu ander ist daz si gütleich vertragen süllen waz man in tût. Daz drit daz si alle ir minne an got sûlln leben. Behaltet ir di dreu, so mugt ir grozz heiligen werden.

K 14  $^{\rm b}$  D 26  $^{\rm a}$  M 11  $^{\rm o}$  W 30  $^{\rm a}$ . Hierarf ohne Unterbrechung das folgende Stück.

#### TIT.

Swer dise siben dink hat, der chumt zů den beihtigern hoh in daz himelreich. Daz erst ist lauter minne zu got und nach got und se deinem nechsten. Di sol also sein daz si iht gemischet sei mit dem tiefel. Daz merket man auf fumf dinch. Daz erst daz man in dem gebet 5 an solich lieb nicht gedenken sol. Daz ander, ob im leit were, daz ieman west, daz er im so lieb were. Daz dritt, daz si des niht erleiden mag, ob im ein ander lieber ist dann si. Daz vierd, so si auz einander chomen, so reden si von lieb und von freuntschaft. Daz fumft ist, dez si hend werden drukent. Daz ander ist weisheit: man sol di sele 10 haben nach ir wirde, den leib nach seiner wirde, und alle dinch nach ir wirde. Daz dritt ist diemuticheit. Der mensch sol so erwinden, er dunk sich also diemütik, als der ermisti mensch, der auf erde sei. Daz vierd ist, daz wir uns also hart sullen schamen, als wir wider got iht getün, sam wir vor aller werlt nachat stünden. Daz fumft ist maz an 15 ezzen und an trinken, als wir ze vil haben, so süllen wir uns nemen di mazz. Daz sechst ist chausch an dem leib und an der sele. Daz sibend ist drivalt. Daz erst man sol sich hüten von den dingen, davon herze oder sele unchausch werden müg und ob ein mensch di sunde durch got niht wil lazzen, so lazz si vor scham vor den lauten. Nu müget ir 20 vragen, warumb got di helle hab geschaffen? Daz di sele gereiniget werden, di mit sunden gemailigt sind. Nu sint dreier hand marter in der helle. Di minst marter ist di alle chint leident, die an tauf von hinnen sint verscheiden. Di der grozzen marter leident, daz sint alle die, di von der werlt scheident an puzz und an peicht. Di der über-25 grozzen marter leident, daz sint di geitigen. Nu hat got drei fråud in dem himel. Di minst fraud besitzent alle di chint, di mit rehter tauf von hinnen scheident. Di selb fråud ist also groz, der alle di marter ein mensch an leit, di man erdenken chunt, di lit er darumb, daz er di frawd het gesehen. Die grozzer frawd besitzent, daz sint all die, di in 30 den sunden sint gewesen und cheren davon mit püzz und mit andacht und werdent also funden und die frawt ist also vil grozzer, dann di erst, daz di chint alle di marter wolten leiden hinz an den jungisten tag, daz si di selben frawd heten. Di der übergrözzn frawd besitzent, daz sint alle di mit rehter gedult funden werden, di daz allez liten durch 85 got, daz in widerwertig was.

# IV.

Newn hand weis so gewinnet alle dise werlt güt auf disem ertreich. Di ersten von vater und von müter, di ander gewinnent güt mit arbeit, di dritten mit chauff, di vierden mit gesüch, di fumften mit raub, di sechsten mit steln, di sibenden mit bitten, den achten gibt man ex 40 wider under ir dank, di neunden di vindentz. Daz himelreich newr

Anhang A. 675

10

15

erbet unsern herren. Di andern sein di zwelfpoten und ander heiligen, di daz himelreich mit arbait besezzen habent. Di vierden sint di armen läuten helfent und niht da von nement, wan daz si ez durch got tünt: den wil got in himelreich gesuch geben. Di fumften sind di ires leibes gelüst widerstend an ezzen, an trinken und swaz der leib gernder ist. 5 Di sechsten sint die, di taugenleichen ir gebet tünt und ander dink unserm herren ze eren und durch chain ere. Di sibenden sint, di mit andaht ir zeit und irs gebetes fleizzich sint. Di achten sint alle, di mit gedult leiden ir siechtüm und ir armüt. Di nevnden sint di chint di under siben jaren mit rehter tauf hinnen schaident.

K 15\* D 27b M 12b W 31d.

#### $\mathbf{v}$ .

Ez sein siben hande låvt auf ertreich, di deu werlt versmehent. Di ersten sind arm låut, di andern sint sichen, di dritten ungestalt låut, di vierden ainvaltig låwt, di mit der werlt niht chunnen, di fumften sint leihter gepurt, di sehten (so) sint di ellenden di versmeht man gern, di sibenden, daz sint di alten.

K 15b D 28a M 12c W 32a.

# VI.

Selige christenheit, wir haben zwaier büch, von der alten e und ainz von der newen e. So habet ir laien vil puch, ir kunnent aber übel lesen daran. Ir habet doch zwai püch, den himel und di erde. Ir sprechet, waz eu widervert, ez sei von got geschaffen. Nu wil ich eu hiute leren, daz ir got nimmer mer chain schuld gebet, swaz eu wider- 20 vert. Wan da got alle dink geschuf, daz tet er mit worten, an den menschen, daz tet er mit der hant und pildet in nach seinem antlutz und gab dem menschen vreien willen ze tun übel und gut. 'Nu wil ich siben stern setzen an den himel und den gewalt geben über di cristenhait' und di siben tach in der wochen sint nach in genant. Der suntag 25 ist genant nach der sunne. Nu mag chain vogel sehen in di sunnen. wan der adelar. Daz bezaichent, daz chain lai in di augen unsers herren sol sehen wan di pfaffen, die bezaichent den adelar, di sehent und lesent di schrift, diu laien nicht. Nu ist neur ain sunne in der werlt, also sol neur ain gelaub und ain tauf in der cristenheit sein. Nu liset man, daz 30 des ungelauben zwainzig und hundert sein. Der man ist der ander steren und ist der niderst und bezaichent di diemutikait, swenn du den sehest, hast du chain hohvart in dem herzen, so solt du gedenken: nu hat dir got ein zaichen an dem manen gegeben 'daz ich mich diemütigen sol', wan wer sich hie nidert, der wirt dort gehöhet. Der dritt 35 stern ist der eritag, den nennet di schrift strittat, daz ist ein urchund daz wir widersten sullen allen untugenden di uns an vehtent. Der vierd

stern ist diu mitiche, den haizzet di schrift vridetag, wan unser herre hat drei stund vrid von himel gepoten hat (so) auf daz ertreich an dem tag. Wer ich so gut und wer beslozzen in einer chamer und mir het got einen engel gesant mit einer potschaft und ich west vor der chamer 5 zwen mit veintschaft und unfridleich mit ein ander, unsers herren potschaft wolt ich auf schieben und wolt mit den paiden einen vrid machen, wan ich unserm herren nicht lieber mocht getün. Man liset daz got von himel her ab zaiget hat auf den menschen mit seinem vinger, der vrid gemachet hat und sprach: 'Der ist mein chint'. Di ander drei stern bezaichent den phinztag und den freitag und den samztag. Dabei sint bezaichent dreu leben, di got gesetzet hat in der christenhat: chausch und e und witibentôm.

K 15<sup>b</sup> D 28<sup>a</sup> M 12<sup>c</sup> woran sich ohne Unterbrechung bis 19<sup>a</sup> die folgenden Stücke bis XVIII incl. schliessen. m 91<sup>c</sup> W 32<sup>b</sup>.

#### VII.

Man liset von dem vreitag, der bezaichet di marter unsers herren und liset daz, daz der chrauz driu wern, di bezaichent dreier lai laute. 15 Nu hat igleich chrauz vier ort. Nu hangent ainer lai laut mit dem schacher, der zû der helle fûr. Und als daz chrauz vier ort hat, also habent di sunder grozzer marter vier: Daz erst ist, e si zu den sunden chomen. Der dieb hat mangen gedank, e erz gût verstele, di ebrecher habent manik sorg, di geitigen gewinnent nimmer rå noch genad von 20 den sûnden und nach der sund als rauber, aprecher. Als di sunde den geschiht, so mischet sich ungemach dar zu. Etwenne wirt der dieb gevangen und erhangen, etwenn wirt di fraw swanger von den sunden, daz ez allen lauten offen wirt: also ist immer etwaz, daz ungemach da von bechûmet. Di ander ist als der sunder an dem jungisten tag für got 25 chumt, daz er alle di sunde auf seinen has (so) muz tragen, di er ie begie, vor allen den, di do sint, an di der er ze pûzz und ze beicht ist chomen. Di dritt ist daz des menschen gewizzen wirt zu einem wurmen. Di selb peinigt in umb ein igleich sunde und sprichet: 'Ich widerriet dir die sünde, und du woltest mir niht volgen, nu wil ich dich martern mit allen 30 tiefeln' und der wurme der gewizzen tût dem sûnder wirser, denne alles daz fiur, daz in der helle ist. Daz ander chrauz hat auch vier ort, des andern schachers, der zu himel chom. Do hangent alle di an, di så dem himelreich gehörent, di habent auch grozzer arbait vier. Di erst ist ware rewe, di ander scham in der beicht, di dritt püzze got nach 35 genaden, di vierd vergeben allen den, di in ie chain lait getaten. Daz dritt chrauz ist unsers herren, daz hat auch vier ort und bezaichent vier hand laut, di mit unserm herren hangen an dem chrauz. Di ersten, di in prinnender minne in lieb haben, di andern sint di grozzer begerung begernt, wi si vil låut ze gnaden bringen mit ler und mit rede. 40 Di dritten sint die, den anderr laut lait als leid ist, als irs selbers lait

30

und allen lauten ir laid gern hulfen tragen. Die vierden sint di di ir veint also minnent als sam ir freunt.

K 15d D 29a M W 33a.

# VIII.

Wir lesen an der heiligen schrift, daz drei sund vor allen sunden got grozzen schaden tuen, daz ist hohvart, unchausch, geitikeit. Unsern herren nie chain sunde so ser erzürnet, so unchäusch, wan der tiefel 5 fumf lai keten hat, da mit er fumf lai laut mit der unchausch zü im ziuhet in di helle. Di ersten hangent an dem minsten vinger, bistu lediger man mit ledigen weiben. Di ist di minst und swer daran funden wirt, der ist verlorn. Der ander vinger ist di ander cheten, daz ist der einer maid iren magtum nimet oder einem degen seinen degentuom. 10 Der dritt vinger ist, da hangent alle di an di ir e brechen. Der vierd vinger, da di vierden keten an leit, ist der bei geweihten priestern leit oder bei geistleichen läuten, di orden habent. Di fumft sund und ir keten ist also verflücht, daz man si haizzet verstumten sunde.

K 16b D 29b M. m 85b W 34a.

# TX.

(Man list von den chreiztagen, die haisset man die tag der rew. 15 Nun ist sechserlev rew. Die erst haist ein rechte reu, daz ist, wenn der mensch so grosse rew hat und des ganzen willen hat, daz er nymermer well sunden, dem wil got dreir schlacht gab geben. Die erst, daz im got gar und genzleich sein sund vergeit, daz er ir nymermer gedencken wil. Daz ander, daz im unser herr daz leben wil lengern. Daz dritte, 20 daz sein er in dem himel all tag wechset und zu nimpt. Die ander rew haisset ain valsche rew, daz ein mensch rew hat umb sein sundt und wil ir dannoch nit lassen. Die drit ist ein betwungne rew, daz ist daz man reut an dem tod oder in vancknus oder in notten. Die vird rew haizzet ain unrehte rew, die habent chetzer juden und haiden, die 25 haben iren orden stet und waz si tund, daz ist got ungenem. Die funft haisset ein verfluchte rew, die habent alle die in der hell sind, wann waz die rew habent, die ist verlorn. Die sechst rew haisset ein heilige rew, die habent all heiligen in dem hymel, di reut, daz sy nicht vleisigkleichen dinten, da sy auf erd warden.)

Fehlt K. D 30a M. m 85a W 34d.

# X.

Nu wil ich urlaup von in nemen und di werlt tailen in fumfzehen tail. Nu chomt her, her tievel und nemet alle di, die euch

an gehoren. Ich wil im ze dem ersten geben grozzer schar drei, daz sint juden, ketzer, haiden. Darzů wil ich im geben aus christen zehen her. Daz erst ist alle di in hofart funden werden an beiht und an rew. Di andern alle zornig laut, wan di verdienent in ainen churzen zorn, 5 daz si immer genûch ze pûzzen habent. Daz dritt alle di neidich sint. Zů dem vierden mal nemet alle di da træg sint an gotes dienest. Zů dem fumften mal nemet alle, di da triegen ir ewenchristen wizzenleich. Zå dem sehsten nemet alle, di mit untrew umb gent. Ze dem sibenden male di geitigen nach dem unrehten gåt. Ze dem ahten mal alle, di 10 ander laut behalten zu den sunden. Ze dem newnden mal nemet alle, di in dem hohen panne erfunden werdent. Daz zehent alle, di ir reht herren verratent. Nu chômt her, ir engel, und nemet di eu zû gehôrent, der ist laider wenich. Nemet di sich gehütet habent vor sünden von der tauf unz an ir ende, der ist laider wenik. Nemet di andern alle, di 15 sunde getan habent, und ez si gerawen hat und si puzzen wellent unz an ir ende. Nu mag nimer werden.

K 16 ° D 30b M. W 35b.

# XI.

Ich wil eu vier wort fürlegen, di sult ir wol behalten. Daz erst ist: mensch tü niht tötleich sünde. Daz ander: diene got alle daz du vermügest. Daz drit, daz du niht redest mit dem mund, ez sei dir dann 20 umb daz herze. Daz vierd bis warhaft.

K 164 D 314.

#### XII.

Wir lesen in der alten e, daz sechs weis man redent von dem tode. Der erst was Salomon, der lobt den tod umb di gerehticheit, daz er iegleichem ding sein reht geit. Er geit der werlt daz gåt und den wurmen di formen des leibes und swem der leib gedienet hat, got oder dem 25 tievel, dem wirt di sele. Der ander sant Pauls, der schalt den tod und sprach ez ist nieman, der durch den tode (so) sunde welle lazzen. Swer bechennet und siht die grözz iamercheit, di an dem tod leit und alle zeit daz bechant, di selben hütent sich vor sunde. Der dritt der was Helias. Der floch den tod drei tag, unz er nimer moht. Do slief er 30 under einer chranwidstauden und chom ein engel und praht im ein wenik ze ezzen und sprach: 'Wol auf, du must noch verr gen'. Diu chranwidstaud, di ist gar wechse, also ist di ungetriwe werlt. Swer ds mit get umb, der mach wol verseret werden. Der vierd wünschte des todes. Daz sint alle gût laut an sûnde. Der fumft was Johannes, der 35 sprach: 'Selich sint alle di in got sterbent, daz di mit der rehtikeit erfunden werdent'.

K 16d D 31a M. W 36a.

#### XIII.

Seligeu christenheit, do sich di orden in der christenheit erhüben, do gepot unser herre fumf ding ze lazzen und fumf ding ze behalten. Daz erst daz si nicht weines solten trinchen, noch chain trank, davon man mocht trunken werden: daz ist daz dhain geistlicher mensche über sein notdurft niht haben sol. Daz ander ist, daz si niht ezzich nutzen 5 sullen: daz ist des leibes wollust, daz si des niht suchen sullen. Daz dritt, daz si niht weinber nützen sullen: daz bezaichent, daz chain geistleich mensch icht lobes ger umb sein güteu werch. Daz vierd capitel, ez sol chain scharsach auf dein haubt komen: daz bezaichent. da du mit chainen verdachten worten noch glosen niht reden solt. Daz 10 fumft ist. daz du zû cheinem toten menschen chomen solt: daz bezaichent, swer in totleichen sünden ist, daz chein geistleich mensch niht gemeinschaft sol haben mit im. Und swer in der alten e der capitel ainz zerbrach, swenn man in danne vragt, wie lang er geistleich wer gewesen, so antwurten si so: 'Wir heben alrerst an'. Die ander fumf 15 capitel, di der mensch sol han. Daz erst ist, du solt got bringen ein iærigez lamp: daz bezaichent, daz man ein lauter herze sol haben an alle mail. Daz ander ist, du solt bringen eins lambes mûter, wan waz an dem schaff ist, daz ist allez nutz. Daz bezaichent, swaz ein geistleicher mensch tut, daz sol ein pezzerung sein werltleicher laut. Daz 20 dritt ist, man sol bringen einen wider, der gar stark sei: daz bezaichent, daz man gar stark sol sein und widersten aller bechorung an gedænken, an worten, an werchen. Daz vierd capitel ist, du solt pringen ein lampen mit oli di schon brinne: daz bedåut, daz du snel seiest an allen dingen, daz dir niht geschehe als den fumf maiden, di da vor der tur 25 versperret waren. Daz fumft capitel ist, daz man got sol pringen ein chorblein mit brot: daz bezaichent geistleich bechorung an der anvehtung an dem gelauben oder an dem gebot. Selig christenhait, warumb got di geistleichen laut untz an daz ende der werlt hab gespart, da mit het er gedaht, daz im der sele vil dester mer solt werden. 30 Wan im ab get an aller der werlt, an pabst, an pischofen, an gelerten, an ungelerten, an jungen, an alten, daz di aller maistleich füren in di helle. Nu solten geistleich läut reht ain spiegel und ain pild aller der werlt sein mit ir ler, mit ir worten und mit ir werchen, und ir tun solt ain bezzerung sein'. 35

K 17\* D 31b M. W 36c.

#### XIV.

Selige christenheit, ez gent siben weg in daz himelreich und siben in di helle. Der erst wech, der in di helle get, daz ist hohvart. Swer irdisch hofart hat an dem leib, an dem gewant, an dem güt, an worten, an werchen, der vert in die helle. Der ander wech haizzet di

tievelisch hofart. Daz ist, swer sich der sunde rumet und dem wol da so ist, di varent auch gen helle. Der ander wech ist grimmer zoren. Der erst zoren ist, swer zornich ist gegen seinen ebenchristen und vil zurnet mit den lauten, di varent ze helle. Di andern, di got zürnent 5 und fluchent, di varnt vil tiefer in di helle. Daz ist, swenne ainem sein dinch niht wol get, daz der danne got zurnet. Der dritt wech ist neid und haz, daz sint di ebenchristen neident und hazzent, ob in ir dink baz get, dann in, an gût, an ern, an freunden. Di ander sint alle di ir freunt neident und hazzent, di varent vil tiefer in di helle. Der vierd 10 wech ist trachait an gotes dienest. Di ersten, di træg sint an ir taggeit und an allen dingen, der si schuldich sein ze tun, und daz lazzent. Di andern di ir anthaizz niht volbringen, die varent viel tiefer in di helle, wan si des selben nieman gar ledich mug gesagen. Der fumft wech ist geiticheit. Di erst, swer geitichleich sein güt behelt und daz mit armen 15 lauten niht tailet, di varent in di helle. Di andern sint di geitich sint nach anderr laut gut oder eren. Der sechst wech ist unkausch. Swer mit der unchausch wirt erfunden, der vert in di helle, der ander, swer mit ungewonlicher unchäusch wirt erfunden, der vert vil tiefer in di helle. Der sibent wech ist uberezzen und übertrinchen. Swer daran 20 funden wirt an rew und an peiht, der vert in di helle. Der ander, swer menschen plut izzet oder trinchet, daz ist, swer seinem næsten nach redet oder im sein er benimet oder schadet an leib und an gåt, di varnt vil tiefer in di helle. Sant Bnº sprichet: 'Swer von den untugenden seiner unbescheidenheit also vastet und wachet und betet, 25 daz er von grozzer brodicheit seines mûtes und seines leibes wirt an geistleichen tugende (so) becheret (so) oder benimt dem leib di macht an gûten werchen. Seinen ebenchristen mag er niht gûtes bildes vor tragen, got mag er chain er erbieten. Der ist ein verdampter mensch an allen werchen: di von seinen schulden werdent erlazzen der muz er 30 vor got schuldich sein'. Tullius sprichet: 'Swer tump ist (so) ein kneht und swer weis ist, der ist ein frei'. Der kaiser, der ain gepieter haizzet, sol niht wænen daz er des namen wirdich sei, so er den sunden ist undertan. Wi mag er von reht den lauten gebieten, der seiner geitikait von anderr boshait niht gebieten mach?

K 17° D 32° M.

## XV.

## (Räthselfragen.)

1. Waz gie erst auz gotes mund? Daz tet daz wort werde licht.
2. Waz lichtes was vor der sunnen und vor dem manen? Der engel licht was vor dem anegenge. 3. Wer starp ungeporner? Adam. 4. Wie alt was Adam? Neunhundert jar und dreizzich. 5. Wer meiligot sein ane? Kaym di erd, wan er was Adams sun. 6 Wer praht got daz erst 40 opher? Daz tet Abel, dar umb slüg in sein brüder. 7. Wi slüg er in? Mit den zenden paiz er in und grub in in di erd zwelif füzz tief.

Anhang A. 681

8. Wer ist ze ainem mal geporn und zwir tod? Lazarus. 9. Wer ist ze einem mal tod und zwir geporen? Der hane, ze ainem mal ze av. ze dem andern ze hune. 10. Wer lebt begrabn des grab auch lebendich was? Jonas in des visches pauch. 11. Wer gesach got ie? Abraham. 12. Wer gebot der sunnen, daz si gestund? Josue. 13. Wer tot den 5 lewen an waffen und an holz? Sampson. 14. Wer erslüch den traken an waffen? Daniel. 15. Wes grab wart nie funden? Moisi. 16. Auf welhem gepirg regent ez niht? Auf Gelboe. 17. Wer was der erst kunig? Saul. 18. Wer was der erst kaiser? Julius. 19 Wie wart Adam getauft? Do got ze helle für, do sprach Adam 'ich sich di hant, di mich 10 geschaffen hat,' do nam er in under sein üchsen und von dem plüt und von den wazzer, daz auz seiner seiten ran, wart Adam getauffet. 20. Wer wart in ein ander lant gefüret, daz er weder himel noch erd rûrt? Abaccuch. 21. Wie manig geslehte gend ist in der erde? Hundert und fumfzehen. 22. Wie manik gesleht ist erslagen? Dreu und dreizzik. 15 23. Wie manik gesleht ist der vische? Sechs und dreizzig. 24. Wie manic gesleht ist der vogel? Drei und fumfzig. 25. Wer gab igleichem ding namen? Adam. 26. Wie manich mensch stirbet tægleich? Zwelif tausent und als wirt geporen und aines mer. 27. Wer wart redenter ein stumme und wart darnach sprechent? Zacharias. 28. Wer was der 20 erst paffe? Petrus. 29. Wer was der erst dyaconus? Sant Stephan. 30. Wer ist geborn und niht tot? Elvas und Enoch. 31. Waz ist daz. daz man mag zieren und daz man niht siht? Daz ist diu sele. 32. Waz ist gût und ubel? Die urstend. 33. War auf saz got, do er himel und erde geschuf? Auf den vederen der winde. 25

K 18\* D 33\* M. W 37° Vgl. Bethmann in Naumanns Scrapeum 1845, S. 29. Wilmans in d. Zischr. f. deutsches Alterthum 15, 166.

### XVI.

Diseu geschrift wart chunt getan Esdre und den chinden von Israel. Swenn der erst tag des Jenner chumt an den suntag so wir (so) ein warmer winter und ein nazzer langst, ein winteriger herbst, güt chorn, genuhtsam des vihes und genüch honich und gut winmot und genüch smalsat und gartenfruht und di jungen sterbent und wirt grözz 30 geveht, man hort etwaz von den chunigen. Swenn er chûmet an den montag so wirt winter und sumer getempert und wirt grozz ungewiter und groz sichtûm und herren urleug, verwandelnüs der fürsten und vil chonen werdent an der clag sitzend und wirt genüch wein und pern sterbent. An dem eritag wirt der winter groz und vallent grozze sne. ein nazzer sumer und ain truckener herbst und wirt lützel chorn und wirt sweinsterb und wirt grozz ungeluch den scheffen, honik und har genük und werdent vil prunst und wirt genuch smalsat und öle und sterbent di weib und di chunig und wirt ein arbeitsam winmôt. An dem mitichen wirt güt chorn und gut winmot und wenich öphel, alles ge- 40 scheftes genüch und wirt der manne sterb, ein warmer winter und ain

gåt herbst und grozz manne sleg und in igleichem land wirt grozz hunger, ein gåt sumer. An dem phinztag wirt wenich choren, öphel genåk, lutzel hönik, ein getemperter winter, in dem langest wæt ez vil, ein gåt sumer und sweinsterb und vil regen und genuk öle, smalsalt 5 (so) wider ze paider mazze. An dem vreitag wirt ein getempert winter und ain ubel såmer und truchner herbst, wenich choren, ein gåt winmot und sichtum an den augen, di jungen chind sterbend, öle genuch, schaf und pein sterbent. An dem samztag so wirt ein wænder winter, ein pos langes und ein ubel sumer, ein truchener herbest und 10 wenich choren und fleisch, daz dreitagleich vieber wirt gemain, di alten sterbent.

K 18° D 34° M. W 38°.

## XVII.

Got hat uns allen daz geben, daz er hat auf ertreich und in himelreich an neun dinch. Nie chain mensch wart im ie so lieb, næm er im ainz, er wont er wolt im daz himelreich nemen. Dreu sint des tievels, dreu 15 des næchsten, dreu gehorent got an. Daz erst, daz wir dem tievel sollen lazzen, daz sint totsunde, wan er vant si von erst und sint getriben von anegenge. Daz ander ist untrew, daz drit ist raten und schunden zu den sunden. Daz tût der tievel, daz sullen wir im lazzen und chain gemain an disen drein dingen mit im haben. Dreu dinch sullen wir auch dem 20 næohsten lazzen. Daz erst, daz wir im chainen schaden tun an seinem leib, weder mit slegen noch mit stozzen, noch mit chainen andern dingen, wan got selber spricht: 'Daz ir ainem meinem minsten habt getan, daz habt ir mir selben getan'. Daz ander, daz wir im iht schaden tun an der selle (so). Daz ist, daz wir im niht mit posen pilden in sunde vellen. 25 Wizz, du mûst got für in antwurten, des hastu urchund in der alten e. Do was also gepoten, swer ein prunnen het, bedacht er in nicht, viel eines andern rind oder esel darin, er was im ez schuldich ze gelten. Daz dritt, daz wir dem næchsten nicht sein ere benemen, wan daz machtu nimmer gepüzzen, swie vil du gevastest, gewachest, gebeihtest, 30 swie vil du saelter lisest, daz hilfet allez niht, du gebest im sein ere wider und sprechest offenleich: 'Ich han den menschen an gelogen'. Wir süllen auch dreu dinch lazzen unserm herren. Daz erst daz geriht, wan got also sprichet: 'Ir sult niht rihten, so wert ir auch niht gerihtet'. Wir geistleich laut, wir sullen mit got rihten an dem jungsten 35 tag. Got spricht: 'Ich bin alain der herre, der des herzen grunt erchennet und ersuchet'. Ez sint etleich dinch offenleich übel in selben. daz uns von got wol erlaubt ist, daz wir mugen gedenchen, daz ez ubel sei. Als wir von etleichen güten läuten vernomen haben, di sprachen, sehen si ainen ze tod slahen, si wollen, si wolten im ander niht ertailen, 40 wan daz er unschuldich were. Nu vertailest du in und sprichest: 'Si singent darumb, daz man si hôre'. Sag an, waz waistu in meinem herzen, wan got sprichet: 'Des menschen herz ist gruntlos, wer möhtez

Anhang A. 683

ergrunden, wan ich herre?' Das ander daz wir got lazzen sullen, daz ist lob und guttæte. Swenne dez mensch gåteu werch tåt, so leit got und der mensch zesammen, so wil got, daz der nutz und der lon dem menschen werde und im lob und ere. Du macht also geren werltleich lob umb dein gåttete enphahen, daz du nimer chain lon enphahest von 5 got. Daz dritt, daz wir got lazzen sullen, daz ist di rach. Nu sprichest du oder gedenkest: 'Hat er mir getan, ich gilt imz hin wider, so ich nu mag'. Daz dir got lon, la got di rach, gelaub mir er rihtet dich.

K 19a D 34b M. m 95a W 39c.

### XVIII.

#### Von der messe.

Daz erst zeichen der messe, daz sint di glocken. Di bezaichent 10 in der alten e di busaunen, di man blies, so daz volch zesammen solt chomen und bezaichent auch daz wir uns süllen beraiten zu der chirchen. Und so wir in di chirchen treten, so sulln wir hie vor lan beleiben alle unser unnütz gedenke und anders niht tun wan beten und unserm herren dienen und in loben mit andaht und mit rewigem herzen 15 umb unser sunde. Wir sullen auch mit nieman niht reden, ez sei danne notdürft und mit churzen worten, wan di chirich überall ist vol heiligen und engel. Wir sullen auch sant Marien biten und alle heiligen und di engel, di da gegenbûrtich sint. Ez sol auch nieman in dem chor sein, wan der gotes dienst hilft tun, di weil man di heiligen messe singet, 20 wan si ist gar heilich. Der mit rehter rew und andaht und gütem gelauben bei der messe ist, der enphahet zehen genad. Di ain, daz im got sein sunde vergeit, diu ander, daz er den heiligen geist enphahet. daz drit, daz got des menschen genet dester gerner erhoret, daz vierd, daz got den priester uber in erhöret, daz fumft, daz der mensch sicher 25 wirt an seinem ende, daz sechst, daz vegfiur dester minner wirt an seinem ende, daz sibend, daz di engel dester gerner bei den menschen sint, di achtet, daz der mensch gestætiget wirt an rehtem gelauben, diu neund. daz er in beschirmet vor allen vraisen an leib und an sele, daz zehent, daz sich unser herre gegen dem menschen fråwet. So der 30 priester sich beraitet zů der messe, so leit er auf daz haubt daz umbrâl. Daz bezaichent, daz unser herre sein heilige gothait bedacht mit der menscheit. So leit er dann di alben an, daz ist weit und lanch. Di bezaichent daz lauter und daz rein leben, daz got het auf ertreich. Der gürtel mit den zwain orten vor nider bezaichent daz got chausch was 35 und sein raineu mûter. Der hantvan an der lenken hant bezaichent di diemutichait unsers herren. Di stole ist lanch und hat oben ein ohrauz, di bezaichent di lanch marter und arbait di got het auf ertreich. Deu kasel ist umb und umb ganz und ist geschaffen als ein glok und als der himel und so si der priester auf di arm leit, so ist vor so geschaffen als ein schilt und hinden als ein schilt und bezeihent di grozzen minne und lieb, di got zů dem menschen hat. Die heilig messe singet man in

vier slaht sprach, di ain heizzet latin, di ander chriechisch, daz ist kyrieleison, di dritt haizzet ebraisch, daz ist amen, daz vierd haizzet himelisch und ist daz alleluia. So vahent di chorherren an di messe und singent ze dem ersten den introitum. Daz bezaichent in der alten e 5 di begird, di di alten vatter heten, Jeremias und Esayas und di propheten, nach unserm herren, di da ruften: 'Herre chum her nider und wird geporen, herre zbrich den himel und chum herab, wan di westen wol, daz si niht anders elost (so) mohten werden. Daz gloria patri, daz man darnach singet, bezaichent ein lob dem vater, dem sun und dem 10 heiligen geist. So get denn der priester her für, daz bezaichent, daz unser herre von himel uf daz ertreich chom. So singet man Kyriel. xpeleison, kul, der werdent newniu und bezaichent di neun chor der engel in himelreich und denn sullen wir unsern herren piten, daz er uns helf in di geselleschaft der neun chor. Darnach daz gloria in ex-15 celsis, daz bezaichent, daz der engel den hirten chundet, daz got geporen was und gloria in excelsis deo, lob sei dir herre in der hohe und frid sei den lauten auf der erde und bezaichent, daz so vil schar der engel chomen und sungen gloria in excelsis deo. Di zwei licht, di suf dem alter sint, di bezaichent di zwen stern, di do erlauchten über die 20 chrippen, ainer den juden, der ander den haiden, daz waren di drei chunig, di got ir opher prahten. So sich der priester umb chert, so 'sprichet er dominus vo, so bitet er daz got mit uns sei, und sprechen wir et cum spiritu tuo und piten daz got mit im sei. Daz bezaichent, daz got gemainleich durch uns alle geborn wart. Der nach di collect, di 25 bezaichent, daz got auf ertreich und sein muter betten habent. Darnsh liset er die epistel, diu bedûte, daz sant Johans baptista got predigete und chunte, daz er also lauterleichen von im tete, daz si sprachen: 'Bistu selbe xc?' Do sprach er 'Nain ich, er chumt schiere'. Darnsch daz gradual und daz alleluia, daz bedaute allez samt, daz do unser herr 30 her für gie, do sprach sand Johannes: 'er ist itzů under eu und ir erchennet sein nicht' und sprach und zaigt auf in: 'Daz ist daz lamp. daz aller der werlt sûnde trait'. Darnach liset man daz evangeli, daz bezaigent, daz do unser herre selbe prediget und denne sol man sten mit grozzen zühten und di staeb von den henden werffen und di maentel 35 abziehen und di hûtlein ab dem haupt nemen. Di staeb bezaichent den frid, den der mensch sol haben in dem herzen. Di maentel bezaichent, swaz der mensch überflüzziger ding habe von der werlt, daz sol der mensch von im tun. Di hütlein bezaichent di üppigen und die unnützen gedenche, die der mensch lazzen sol. Got der predigt, daz im vil laut 40 nach volgten. Darnach singt man credo in unum, daz bezaichent, daz di laut gelaubich wurden von gotes predig. So chert sich der priester denn herumb und sprichet Dominus vo, daz bezaichent, daz do unser herre entwaich. Darnach singet man daz offertorium, daz bezaichent, daz de unser herre di siechen gesunt macht und di blinden gesehent und di tauben gehörent und vil anderr zaichen. Darnach beraitet man den tisch auf den alter. Darnach opfernt di laut, daz bedeutet, daz di laut got iren rehten gelauben opfern süllen. Darnach, so der priester stille

\_5=E

10

ಲು ಇಚ€ £:.-e. \_ THE THE ! ::.. <del>-</del> :. 11. t. :-1 411 مي 12° <del>.</del> すだ・1 二 r: ~: . **18** 2 . . エッシ・エ Dat wan men-cur: ZBICHET UE gúrie. Re 🚾 👵 und our news. diemina di bassa kø

15 u ١Z tar neiger 20 der t erriester en den in heut 25 fur den auget er · ier ding an dem r uns sich 30 Daz dritt, .er marter. ichent, daz ad darnach AZ bedåute, 35 auch denn -ter darnach sprichet per n krautz. So ng laut schrei 40 ···nde' und so nent, daz got ten. Do wart . daz ertreich er stille liset, 45 on und daz er in der selbe

stille so tailt der priester di oblaten in dreu tail: ain tail leit er in den chelich, in daz blåt, daz bezaichent, daz unser herre sich da ophert für di menschen, die in dem blût sint, daz sint di lebenden. Den andern tail lait er an der truchen auf di paten, daz bezaichent, daz sich got 5 ophert da für di sele in dem vegfiur. Den dritten tail den leit er auch auf di paten, daz bezaichent, daz (so) sich ophert seinem vater ze lob und ze ern und allen menschen ze frawden. Darnach singet man drei stund agnus dei, daz bezaichent, daz got an dem dritten tag erstund von dem tod, warer mensch und warer got und daz er sein lieb müter ze 10 dem ersten erfrewt und erzaiget sich Marien Magdalenen und seinen jungern do. Darnach geit man daz pêtze, daz bezaichent auch daz got zu seinen jungern sprach, do er in erschain: 'frid sei mit ew' und bezaichent, daz alle laut frid sullen haben mit ein ander. Darnach in der stille so neuzzet der briester unserm herren, daz bezaichent, daz got 15 az und tranch nach seiner urstend mit seinen jungern. Und alle, di mit rehter rew und mit rehtem gelauben in der kirchen sint, di werdent alle gespeiset mit got, da mit daz in der priester neuzzet. Reht als ein mensch, der ein speis izzet mit dem mund, der mund wirt niht alain da gespeiset, di augen werdent auch da gespeiset und daz haubt, halt aller 20 der leib, also wirt der priester niht allain gespeiset mit got, sunder alle, di mit rehter rew in der kirchen sint. Und ist auch an dem menschen ein glid grozzer den daz ander, daz enphahet auch mer speis, dann daz chlain. Also ist auch umb eines igleichen herz gestellet. Hat der mensch grozz rewe an seinem herzen, er enphahet dester grozzer genad, hat er 25 chlain er enphahet alain (so). Dem priester geschiht auch als einem menschen, der ein speis izzet, tund im di zend we und sint im di piler faul, so tût im daz ezzen we und ist im vil hert und gar saur, kûmet aber di speis in den leib, si tût dem leib vil wol. Also geschiht auch dem priester, ist er mit haubtsünden, so tund im die zend vil we und 30 sint im di piler faul, so nimet er zu einer verdampnus peiden leibs und sel, aber di weil im sein ambt niht verboten ist, alle di laut, di sein messe horent, di werdent grozz und stark und gesunt an irr sele. Und darnach singet man den communionem, daz bezaihent daz got von der erde ze himel für. Darnach liset er di collecten, di bezaichent daz got seinen 35 vater für den menschen bat und tüt daz unz an den jungsten tag. Darnach cheret sich der priester umb und zerdenet sein hend und sprichet Dominus vo., daz bezaichent, daz got an dem jungsten tag her wider chumt und sprichet: 'Sieh, mensche, waz ich durch dich erliten han, waz hastu durch mich erliten?' und er allen den danket, di seinen 40 willen hant getan. Und darnach so spricht er Ite missa est, daz bezaichent, daz di messe ist gesungen und darnach geit er den segen. Daz bezaichent daz got an dem jungsten tag den segen geit und spricht: 'Koment mein gesegenteu chint in daz reich meines vaters, daz eu beraitet ist von anegenge der werlt'. Er spricht aber zu den übeln: 'Get 45 in daz hellefiur, daz eu beraitet ist. Ez ist auch ainer hand läut, den wirt der messe nicht oder gar ein wenik. Daz sint di auz der kirchen gent, so man das ewangelium gelesen hat. Di sint dann da niht, so di

687

wirtschaft beraitet wirt und der priester got neuzzet, da mit dann di wirtschaft getailet wirt allen menschen di da gegenwertik sint mit rehter andaht. Ez sint vier hant låut, den wirt der messe niht. Di ersten, di in der kirchen raunent und ungezogen sint. Di andern, di in der kirchen sint und in gotes dienst verboten ist. Di dritten, di unsers 5 herren leichnam unwirdikleich enphagent und handelnt. Di vierden, di offenleich in totsunden sint.

K 19° D 36° M. m 79° Ain predig W 40°. Vgl. ferners Adrians Mitteilungen 442. Mone, Schauspiele des MA 2, 351. Wackernagel, Altdeutsche Predigten 69 ff. 262 f.

# ANHANG B.

I.

Ecce dies venient etc. sustinabo etc. Gerechtigkait ist ein tugent, von der die heilligen vil gesprochen habent vnd mugen sy doch nit ergründen. Wan alle wasser fliessent in das mer. Also fliessent all tugent 10 in die gerechtigkait vnd nymant mag an sy wehalden werden, wann all heiligen von ir geheilligt sind. Was aber gerechtigkait sev oder wie man sy erchennen mig, das hat vnsser herr wezaichent in der alten ee. Da stet geschriben, das got dem isserhellischen volck het gehaissen ein lant, das flos von millich vud von henige. Aber sy chamen nicht all 15 dar. Etleich die chamen zu der ersten wanunge, etleich zu der andern, Etleich zu der tritten, aber es chom niemant gar jn das land, wann zben herren, der ain hiesz josue der ander Caleph. Die zben herren weczaichent zben herren den man das recht geben sol, der ain haist der herr von hymel, der ander von dem erdtreich. Der ain hat lechen 20 von dem andern. Der herr von dem hymel ist got, der herr von der erd das ist der mensch. Dem herren vom hymel sol man geben sein recht, der sind trew vnd dem menschen trew. Das erst, das man vnsserm herren sol, das ist was man jm gehaist, das sol man jm laisten. Der weltleich mensch, was er got gehaist, das sol er im laisten, das 25 sind die czechen gepot, die mus er jm auch wider geben . . . . das sind die (so) dinck keusch vnd gehorsam vnd an aigenschaft sein. Die hat got nicht gepotten, er hat sy aber geratten. Wer aber sich willigkleich dar zu pindet vnd sy gelobt zu wehalden, der ist jr furbas jmer mer gepunden zu wehalden vor got. Das ander, das man sol dem herren 30 von hymel, das ist, was man wider jn getan hat, das sol man jm pessern vnd püssen, wann got ist genedig. Er ist nicht als die herren in der werlt sind, so die jren chnechten finfstund oder zechenstund vergebent, des genuget sy wol, aber vosser herr vergeit nicht zu ainem mall oder

zbir, er vergeit halt syben vnd sibenezig stund. Das ist, wie vil der mensch sund hat getan, vnd chert er wider, got vergeit im sy vnd muttet nicht grosser ding von im. nur das er sein peicht tue einem menschen, der es furbas niemant gesagen tar vnd ain chlaine puesz 5 enpfache, vnd er es nymer mer getue. Unsser herr hat dem priester den gebalt geben, das er den menschen erlassen mag von allen sunden, wann vber ain sunde hat er im chainen gebalt geben, das ist vnrecht gut. Dem ist er so veint, das er niemant gebalt hat dar uber geben, weder dem pabst, noch dem püscholf, noch nyman, wan gelten vnd 10 wider geben oder seiner sel wirt nymer mer rat. Wan er mus gelten pis an den jungsten virling, ob er es gehaben mag, oder ob er den menschen erchennet. Daz trit, das man vnsserm herren sol, das ist. das man in loben vnd eren sol vmb alles das gut, das er dem menschen hat getan vnd tut, wann es ist nyemant, jm hab got vil gucz getan. Dem 15 herren von der erd, dem menschen, sol man auch drew. Das erst, man sol jn übel erlassen vnd sol jm guttes gunnen. Das ander, man sol jm vergeben. Hiete dir ain mensch deinen vatter vnd dein mutter erslagen, du müst im vergeben, oder got vergeit dir nymer mer dein schuld. Darumb pitten wir an dem patter noster, das vns vnsser herr vergeb 20 vnsser schuld, als wir vergeben vnssern schuldnern. Wir sprechen nicht, herr, vergib vns vnsser schuld, wan wir vasten vil, wir varen über mer vnd venigen vil, wann das hilffet vns alles nicht, die weil wir dem menschen nicht vergeben von ganczem herczen. Das trit ist, ob man dem menschen icht laides hab getan an eren oder an gut das sol 25 man jm wider tuen als vil man mag vnd stat mag gehaben.

M 64b K 86c W 187d.

### II.

Nouit dominus qui sunt eius etc. unsser herr erchennet wol die seinen, spricht sand pauls, den got gelert het in der hochen schul, jn dem triten hymel. 'Nieman chumt jn den hymel, den der darczu geordent ist'. Nach der red mag ein iedleich mensch leben, wie er wil, 30 sol ot er wehalden werden, so wirt ot er wehalden. Nain, es ist also nicht. Das ist der wirsten checzerey aine, die haist predestinacio. Da vasser herre den ersten menschen weschuff, da sach er dem jungsten under die augen. Got wais wol wer verlorn sol werden oder wehalden. Darumb wirt aber nieman verloren, das es got wol wais. Zu geleicher 35 weis, man furt ainen hyn vnd wil jn hahen, das sich ich wol, das man jn hachen wil, darumb hachet man jn nicht, das ich wais, man hachet jn darumb das er es verdient hat. Also ist unssers herren gebissen daran unschuldig, ob der mensch verloren wirt, wan got weschert nie chainen menschen die hell. Wer mag des icht, got leit es an seinen 40 willen, er hat im gegeben einen freien willen, das er tun mag gut oder übel. 'Möcht man aber nymer mer chainen menschen erchennen, der geordent sey zu dem hymel?' Ja wol. Vnsser herr hat vns geozaiget jn

der alten ee wie man den menschen erchennen mag, der zu dem hymellreich geordent ist. Es het vasser herr im ein volck erbelt aus aller der welt, mit dem er alle wunder wegie, und das selb volck hies er im mercken, das man sy wekant jn aller der welt pey vir dingen. Das ist das sy solten haben vir sem an jren menteln. 1) Der mantel 5 weczaichent die mynne, die vir endt oder die saum an dem manttel weczaichent vir ding an dem alle myin (so) leit. Ein iedleich mensch mynnet vir ding, er sey ubel oder gut. Das ein iedleich mensch minnet. das ist got. Wann also spricht ein haiden: 'Alles, das got weschaffen hat, das minnet in'. Der gut mensch minnet in, der ubel mensch. Er 10 mynt in aber ungeleich. Der gut mensch mynnet got vor allen dingen und was im lieb ist, das tut er und was im laid ist, das let er gern. Der ubel mensch mynnet auch got, er get etbenn hincz churchen vnd geit etbo almussen, in ist unsser herr lieb, er ist in aber als lieb nicht, das er todleich sunt well lassen durch seinen willen. Wann die weil er in 15 todleichen sunden ist, so mynnet er got nicht werleichen und ist nicht geordent zu dem hymellreich. Das ander, das ein iedleich mensch mynnet, er sey gut oder ubel, das ist sich selb. Aber ungeleich. Der gut mensch hat sein sel lieber, den den leib und tut dem leib wee durch der sel willen, er mus aufsten, wie vngeren er es tut, er mus vasten 20 und arbaiten, das die sel hail werd. Der übel mensch mynnet auch sich selb, aber er mynt den leib mer, dann die sel, er leget seiner sarg vil auf den leib und let im seinen willen. Wem der leib lieber ist, dann die sell, der ist auch nicht geordent zu dem hymellreich. Das drit, das auch ein iedleich mensch mynnet, er sey übel oder gut, das ist seinen negsten. Aber der übel mynnet den, der im da wol tut, auch (lies als) ein hunt, der erchennet auch den wol, der im getrew ist. Er sey übler oder wirser, er mynnet den wol, der im wol tut, das tut auch ein jud vnd ein checzer. Der nur den minnet, der jm wol tut, der hat ein judusche trew vnd mynne, der ist auch nicht geordent zu dem hymelreich. Der den mynnet, der im laid tut, und tut gut wider übel, der ist geordent zu dem hymelreich. Das vird, das der gut vnd der übel mynnet, das ist die welt. Der gut mensch minnt die welt nur als vil. als er sein notdurft nympt von ir. Aber der übel mensch minnet die welt durch zergenckleiche freid und üpige er. Der selb mensch, der 35 tas tut, ist auch nicht geordent zu dem hymelreich etc.

M 64d K 860 W 189b.

#### III.

Unser herr weyset die lewt den rechten weg vnd erzaiget jn das reich gotes und leret si die chünst der heyligen. So sprechent sümelich lewt: 'Was sol ich zue der predig gen? Ich wais was was ich tun oder lassen sol. Tuen ich das pest und las das ergist, ich wirt behalten'. 40

<sup>1)</sup> Numeri 15, 38. Anhang C II.
PFEIFFER-STROBL. Berth. v. Regensburg Predigten II.

Da bei sag ich euch ein peispil. Ein man wolt hincz s. Jacob gen, do

chümt ein man, den fraget er: 'Wo ge ich recht hincz sand jacob?' Er sprach: 'La den unrechten weg und get den rechten'. So ist er nit wol berichtet. Wir vindent in den püecher (so), das etwenn sechs weg in den himel gent, etwenn zehen, etwenn zwelf, etwenn vierzehen, der sint also aller zwen und vierczech. Wer die nicht all hat, der chümpt nicht in das himelreich. Welche sint die wege? Du mensch, du da sprichest, du wissest wol was du tuen oder lazzen soldest. Pey disen wegen sint uns bedewten (so) zwo vnd vierzick tügent. Welcher mensch 10 der aller nicht enhat, der kumpt nicht in das himelreich. Nu secht, ich wil euch ein tugent weisen, wer die hat, der hat die andern allsampt. Geleicher wevs als alle wazzer fliessen in ein wazzer, also fliessent all die tugent in ein tugent. Der die ain hat, der hat sy all, die haisset gerechtigk. Wie die sol sein, das liget an vier stucken. Du solt dem 15 sein recht tuen, der ob dir ist, zwen neben dir, und ainen under dir. Das aine ob dir, das ist got, den solt du lieb haben, dann dein weib und kindt und irdisches gut und denne dein selbes leib. So hat du recht getan. Das ain, das neben dir ist, das ist dein engel, dem solt du auch dein recht tuen. Das ist, du solt nicht tödlich sünden, so ist er an allen 20 steten pey dir. Das ist sein recht von dir. Das dritte neben dir, das ist der mensch, den solt du mynnen, als dich selben, so hastu im vergolten. Das vierde, das under dir ist, das ist das irdisch gut, das sol du versmächen, so hastu im sein recht getan. Tuestu des nicht, so pist du verloren. Sich, mensch, also hastu die gerechtigkait erfollet. Got hat 25 uns alle gelat, vnd sprich ich doch, das merer tail sein verloren. Geleicher weis als ein man, der seinen weingarten het gelesen, und chomet ein ander man und lese hin nach, also tuet got, der leset hin nach. Nu höre mensch, unser wär ydlicher gern ein künigk jm himelreiche. Nu wil ich sagen wer ein künig sol werden. In der alten ee, 30 do moyses das volk leite in das lant, das in got gelobt het, das da fleutz (80) von honig, do si dar chomen, do wart ir so vil, das si zwelf landt besazzen. Do waren si an herren, da wolten si einen künig haben. Do was do ein prophet, der hies samuel. Den paten si, das er jn einen kunig gäb. Do chom ein stym von himel vnd sprach: 'Samuel, 35 du solt jn einen künig geben. Du solt auf gen perck gan. Wer dir da begegent, der sol künig werden'. Da bechom jm ein man, der het einen esel verlorn, den chunt er nyndert finden und fraget jn: 'Herre sahet jr meinen esel indert?' Do sprach samuel: 'Got hat dich da zu erwelt, du solt künig werden uber alle dise landt'. Er sprach: 'Herre, lat mich an 40 ewer gespotte. Ich pin gar ein unedeles geslechte'. Er sprach: 'Got wil das du künig seist. Du sol gan auf gegen dem perge, so bechumet dir ein man, der springet über drey gruben. Widerfert das zaichen so solt du künig sein. So du fürbas gest, so bechumet dir ein man, der tregt logel vols weins, so hastu der zaichen zway. So chümet dann ein man, 45 der tregt lebentige kiczlein, und den ainer der tregt die (so) brot, der gipt er dir zway. So hastu der zaichen vierde. Als du sein dann fürbas gest, so hörstu süzze videlen und harpffen. Vindestu die fünf zaichen,

30

so solt du künig werden, und solt morgen früe her wider chömen. Do besampt samuel, der prophet, das volk. Do wer gern ainer für den andern chunig warden. Do chom der man, da het nvemant acht auf. Do sait samuel dem volk, das in got den man hiet zu einem künige geben. Do si die mere hörten, da würden si alle fro, und kuren in 5 alle ze einem künig. Da wart er gewaltig über all die lewt. Der künig bezaichent einen ydleichen menschen, der chünig wil werden in himelreich. Der sol dise zaichen haben. Das erst ist, das er über drey graben springe. Da bei ist uns bezaichent ein willig mensch. der über alle tödliche sünd springet. Sich, mensch, hast du das ze 10 recht, das ist ain zaichen, das du künig solt werden im himelreich. Der ander, der das lögel vol weines trueg, da bei ist uns bewevset miltigkait vnd minne. Hast du die an dir, so hastu der zaichen zway an dir, das du chünig im himelreich solt werden. Bei dem man, der die lebentige chiczelein trueg, da bei ist uns bezaichent das lebentige opffer, 15 das der mensch got sol dienen mit gueten werchen. Nu sich mensch, hastu dicze zaichen an dir, so hastu der zaichen drew, das du ein chünig solt werden im himelreich. Bei dem man, der dye brot trueg. der gab jm zway vnd behielt jm selbe ains . . . . Pei dem prot ist bezaichent, das wir unsern feinten vergeben süllen, bei dem andern prot 20 das almosen, das ain mensch miltigklich geben sol. Nu sich, mensch, hastu hie (so) zaichen an dir, so hastu der zaichen viere, das du ein chünig solt werden im himelreich. Bei dem saitenspil ist uns bezaichent volchomen minne gen got. Hastu die an deinem herczen, so hastu der zaichen fünfe. Nu wil ich dir sagen die grozzen liebe, die auf erdreich 25 ist. Das ist, das ein fraw ein schöne tochter hat, das ist nicht wider die lieb, die ein man und ein weib mit rechter liebe an einander habent. Das ist nicht wider die lieb, die sele vnd leib zue ein ander habent. Vor aller lieb ist nicht so grosz, als die got hat zue dem volchomen menschen.

m 81c.

## ANHANG C.

I.

Salich sint die daz himelrich besitzent, die habent fumf er ob den engeln. Daz erst ist si sint an lip, wir haben sel unde lip. Daz ander ist ir aller herre ist unser bruder. Din dritte er ist, si habent einen under in, sant Mychahel, der ir aller fürst ist. So hab wir unser 5 vrowen sant Marien, diu ist unser swester unde ist aller engel vrowe. Diu vierde ist, durich uns machet got diu sunne sibenstunt schoner unde manen als diu sunne, diu vier elementa schoner umbe daz si uns gedienet habent. Diu erde wirt als die christallen. Diu fumft ere ist, daz unser schar grozzer ist, danne diu ir. Ein hilig sprichet also, 10 daz ir doch als vil si, sahe ein mensch allez sin leben unde spræche niwan tousent tousent er monte si niht gezelen, ez war ein niht. So sprichet ein ander hilige, unser sei als vil, alz aller engel unde aller tvevel. So sprechent die meister, unser chom ze dem himelrich wan magde, als aller engel unde aller tievel si, unde der andern als vil, daz 15 si nieman erzelen mach. Als Johannes da sprichet in apocalipsis. tonc vidi tvrbam insta quam nemo dinvmerare poterat. Und die vier und zweintzich altherren, die sand johannes sach umbe dem trone, daz sint die zwelifboten unde sint die zwelif wissagen die hohsten unde die vier tier vier evangelisten.

E 56b.

#### II.

20 Hev mihi qui non sum ibi ubi parvi et magni sunt etc. Der wissage sprichet, owe daz ich da bi niht bin, da die grozzen unde die chleinen sint, da der chneht vri ist von sinem herren. Also chlaget der wissage vil piterlichen. Alle hohzit nement ab, aber aller hilligen hochzit nimt uf von iar ze iar, biz an den iungisten tag. Daz himelrich ist gelichet 25 der archen in der alten e. Diu waz niden wit unde oben eng. Als ist in dem himelriche: ie hoher hinuf, ie minner hiligen, unde ie mer frouden, ie baz herab, ie mer hiligen unde ie minner frowden, als in diser werlt, so ie hoher lute, so ir ie minner ist. Der frien ist minner, denne der diestman, so ist der graven minner, denne der vrien, so ist 30 der fursten minner, denne der graven. So ist denne einer uber si alle, daz ist der cheiser. Unde der ist bezeichent bie unserm herren. Reht als gewaltich ein cheiser unde ein chunich ist ze gebieten einem siner graven, swaz er wil, als gewaltichlich gebietent die hohen hiligen den nidren, swaz si wellent, wan si sint reht fursten uber si, unde ist in 35 doch allen gar wol. Unde war elliu werltlichiu froude, die alle chunige unde alle cheiser unde alle menschen ie gewunnen, bei einauder, daz war niht als ein punht wider die freude, die ein geistleich mensch hat

in dirre werlt, der rehten geistlichen trost hat. Unde war denne alliu freude unde aller der geistlich trost, den alle gut lut unde alle hiligen in dirre werlt ie gewunnen, bei einander, daz war niht als ein trop (so) wider die minnisten himelischen freude, die diu nideriste sel hat, diu in dem himelrich ist. Unde die freude alle, die alle gut lut unde die nider 5 engel habent, daz ist als ein tropfe wider die freude, die die hohsten hiligen habent, wan die sint reht fursten uber die andern. Unde darumbe hat unser herre geistlicher lute gedaht, daz si fursten werden in dem himel, wan des povelvolches wirt vil. der fursten wenich. Wie moht man einen menschen erchennen, der ein furst wolt werden in dem 10 himel? Gar wol bi vier dingen. Unser herre het vierlay volch in der alten e, die hiezzen fursten mit got, den het er geboten, swa si riten oder furen, daz si hieten vier vasen. Daz waren himelvasen. Bi den sint bezeichent vierlai dinch, da bi man sol erchennen die fursten wolden werden mit got. Daz erst ist, daz si sich niht alain huoten vor 15 totlichen sunden, si hutent sich halt vor tæglichen sunden. Des tet daz povelvolch niht, daz hutet sich wan vor totlichen sunden, der tæglichen ahtent si niht. Vierlai schaden tunt die tæglichen sunden. Der ein ist daz got des menschen gutiu werch niht so wol gevallent als sust. Der ander schat ist, daz er niht als bald mach chomen ze dem himelrich. 20 ze glicher weis als der einen santigen wech get, irretez in niht gar, so soumet er in doch vil. Der dritte schad ist, daz diu sel hin ab muoz in daz fegviwer, unde verdienet doch nimmer deheinen lon da unde wirt nimmer dester baz enpfangen in dem himel, so si hundert iar gebrinnet. Der vierde schad ist, so man der tæglichen sunden ze vil tut, so ver- 25 henget got dester e uber den menschen, daz er in todsunde gevellet. Swie doch die tæglichen sunde niht mugen ze totsunden werden, so ziehent si doch ze totlichen sunden. Ze gleicher wis, die weil daz wazzer in daz schef get unden ze den chleinen löchlin, so ertrinchent die lüte niht, ist aber daz manz nicht uz schepfet, so werdent die ünden oben 30 hin in slahen. Daz ander himelyas (so) ist, bei dem man die fursten erchennet mit got, daz ist, daz si sich niht alein an guten werchen uben, si ubent sich ouch an tugenden. Des tuont dis niht, die ubent sich wan an uzzern guten werchen, si wachent, si vastent unde getaniu dinch (so) aber minne unde gedulticheit unde diemuticheit des ahtent si 35 niht, unde ist doch geschriben, daz der reht unde der gewisse (so) der in himel gegeben wirt, der haizzet der tugent unde des ist ein tropf bezzer, denne ditz ein fuder. Wan swaz lones gegeben wirt umb uzzer arbeit, daz heizzet wan ein zugab. Passus sprichet ich han mer gearbeitet, denne si alle. Nach der so hiet (so) mer lones, den si alle. 40 Nain, er hat mer zugab. Hat aber ein ander mer tugenden, der hat ouch des rehten lones mer. Der dritte himelyas daz ist, ob man in ein ampt enpfilhet, des pflegent si gar wol unde ergebent sich im doch niht gar. Si habent etlich heimlich mit got. Des tunt dis niht, eintweder si versoument daz ampt, oder si ergebent sich im gar, daz si unsers herren 45 gar vergezzent unde danne so ist der tievel gevrout. Anni nostri etc. Der tievel tuot sam diu spinne. Diu leget ir arbeit vil dar an. daz si

gewrche ein weppe, da si die fliegen inne vahe. So sis danne gevahet. so izzet si weder houpt, noch fuoz, noch niht, des an dir ist, niwan ein feizt hat si under hertzen, daz souget si ir uz so ist si tot. Also tuot der tievel. Alle die striche, die er vns gelegen mach, daz ist niwan 5 darumb, daz er uns dri fron veizt von dem hertzen nem. Daz ist diu andaht, diu minne unde die lieb, die wir zu got haben suln. So dunchet in, wier wol uns hab angesiget unde lat uns denne wol uzzer arbeit tuon, des aht er niht vil, swenne wir ez von gantzer minne niht tuon. Wan swaz wir denne anders tuon daz ist chranch. Der vierd himelyas 10 ist, daz si gar diemuetige sint unde gar vil gebetent unde ir zeit fleizzichlichen huetent, unde so in got ie mer gnaden git, so si ie diemuetiger sint. Unde also erwindent si niht, untz si gevahent den grunt der diemueticheit. Daz ist, daz si sich aller menschen böst habent, wan got sprach, als du ze der wirtschaft geladen werdest, so sitz an die 15 iungisten stat. Er sprach niht, sitz bi dem iungsten, er sprach, sitz ze dem aller jungesten. Sant Franciscus der het sich an der jungesten stat. Do ez sinem bruder einem erzeiget wart, wie hoch er in dem himelrich war, do hort er ein stime sprechen: 'Diu stat unde diu ere ist des diemutigen Francisse', unde diu stat unde er waz so hoch, daz ich ez nie 20 menschen getorst gesagen. Dar nach fraget er in sant Francissen, fur weu er sich het. Do sprach (so) 'Fur den aller bosten menschen, der in aller der werlt ist'. Do sprach (so) 'Francisce daz ist vngeloublich, du weist wol, daz manich grozzer sundar ist, denne du'. Do sprach sant Franciscus: 'Ich weiz wol, hiet got den selben sundarn als groz genad 25 getan, als mir, si waren vil tiwerr, danne ich'. Da von was niht ein schimpf daz er alle creature swester unde bruoder hiez; wan er het sich niht hoher denne ir deheines.

E 56°. 26. Vgl. Lamprecht v. Regensburg, Leben d. h. Franciscus in Pfeiffer's alld. Übungsbuche 69, 27.

## REGISTER ZU DEN ANMERKUNGEN.

(Die Anmerkungen zum zweilen Bande sind durch 11 bezeichnet.)

allzuhin 474, 8 Antiphasis 24, 12 άπὸ χοινοῦ 332, 10 Artikel gespart 143, 20 Assur Elam etc. 204, 16 Augustinus (Briefe) 529, 18; II 192, 32; (de mendacio) II 199, 43 Auslassung beim Übergang auf andere Zeilen 14: 4 Aussehen des Teufels so gräulich, dass man vor ihm in ein Feuer flöhe 413, 12 Beda II 193, 30 bedürfen mit Accusativ 4, 25 bekomen II 7, 38 Betrüger, der aus der Hölle zurückzukehren vorgibt II 34, 19 Beweinen der Sünden II 78, 25 Constanz als Ort einer Predigt 251, 4 die = der II 209, 21Die drei stärksten Dingen 245, 29 Ehegatte darf den andern ohne dessen Zustimmung nicht verlassen II 192, 32 Elam II 109, 21 Enclisis des Pronomens 43, 10 Engel nach dem Fall gefestigt 142, 12; II 175, 15 Engel schöner als die Sonne 124, 27 Entfernung des Himmels 179, 16 erdenken mit Accusativ oder Genetiv 167, 16 valschez nîgen 286, 37

Acht Lügen II 199, 43

varn lân 321, 8 Verbum mit dem blossen Casus und der Casus nebst Präposition verbunden 167, 35 Verstösse gegen die Bibel II 132, 26 Flexion der weiblichen Substantiva 107, 35 Flexionsloser Genetiv 15, 5 Freidank (46, 23) 217, 16 fride sw. 110, 17 für 366, 14 g ausgefallen II 28, 31 gerne lieber 321, 8 gevenknuss 371, 19 glockespîse 76, 9 Gregorius (Hom. in Ezech.) II 175, 15 Grieshaber's Prediger 204, 16 Hoffart, Sünde der gefallenen Engel II 181, 24 Hrabanus Maurus (zu Matth. IV, 25) II 145, 1 hurrebecke II 255, 21 Hyperbeln 138, 15 Ineinandersliessen von directer und indirecter Rede 151, 20 kristen f. 475, 19 Lebendigwerden des Kindes im Mutterleibe II 56, 38 lêger 408, 20 Liebe zu Gott, empfohlen durch das Gleichnis vom irdischen Retter eines Menschen 273, 19 lobelach 54, 7

Lohn darf den Dienstboten nicht vorenthalten werden 90, 34 Menschenschöpfung II 186, 14 mêr rât II 22, 9 mertac 54, 18 Mimik des Redners 124, 27 muoz contingit II 166, 8 Nachtigall macht ihre Jungen durch Singen lebendig II 88, 22 ngn für gn 397, 11 niemer niemals II 26, 11 phantrecht 217, 2 2 plur. nasaliert 69, 7 Präpositionen wechseln 167, 35 Predigtheftchen 294, 16 Psychologischer Grund eines Schreibversehens 392, 9 Saturnus II 237, 1 schirmen von, vor II 239, 1 Schlag der Augenbrauen als Zeitbestimmung II 29, 19 Die sieben Völker und die Todsünden II 102, 16 Spannung durch Vorbereitung und Wiederholung des vorbereiteten Wortes II 126, 4 sterne sw. st. 391, 27 Stilistisches 35, 15; 36, 15; 39, 30; 85, 4; 108, 3 St. Pauler Predigten (107, 13) II 56, 38 Strohwisch wird den Pferden aufgebunden als Zeichen dass sie feil stehen II 187, 38

Subjectpronomen gespart 223, 37 Synonyma 204, 16 Taufformel II 228, 26 j. Titurel II 198, 1 tuo 1. Präs. II 126, 7 Übergang von directer in indirecte Rede 59. 10 Übergany von 2. Person in 3. 93, 11 Übergang vom Standpunkt des als redend eingeführten auf den des Erzählers II 34, 19 über werden 70, 32 unbetwungenleich bei Gott bleiben von den gefestigten Engeln II 172, 29 Unkeuschheit stinkt 434, 24 wan mit Genetiv II 122, 15 widerreiten II 30, 24 Witwe II 193, 30 wellen 569, 6 Weltlicher Anschauung entgegengesetzt 26, 1 willichen 2, 8 Wolfram Partival (109, 2; 112, 5); II 56, 38; (283, 10) II 34, 19 zadel zâdel 254, 32 Zählen an den Fingern II 193, 30 Zeitrechnung seit Erschaffung der Welt 72, 11; II 39, 16 Zeitbestimmung der Predigten II 25, 35: 33, 8 (doch sieh II, X VII); 71, 30; 145, 1; 173, 25 zunge st. 159, 12

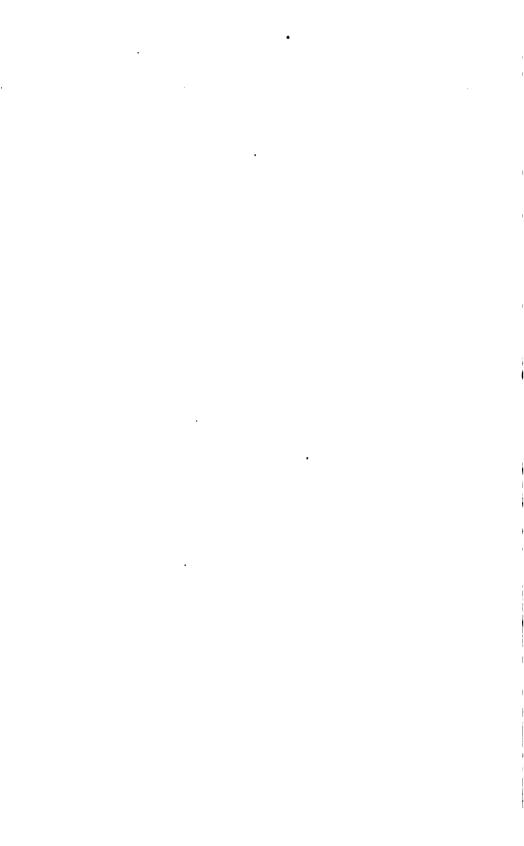

.

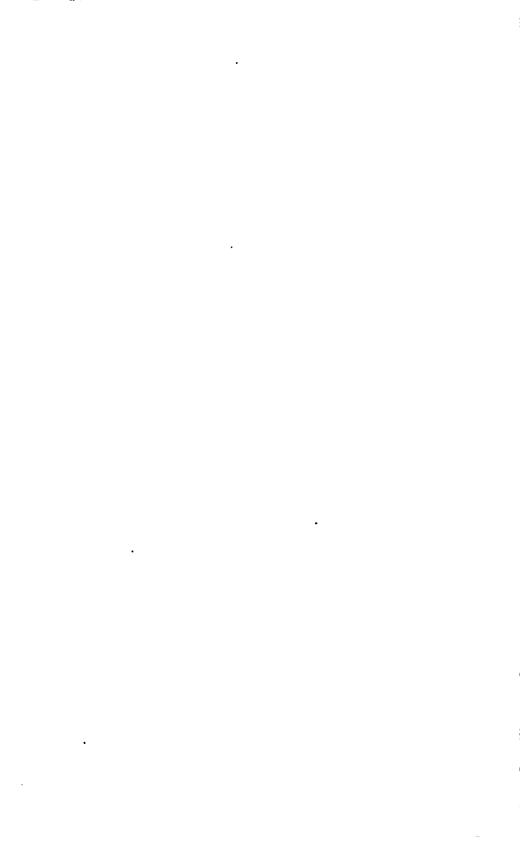

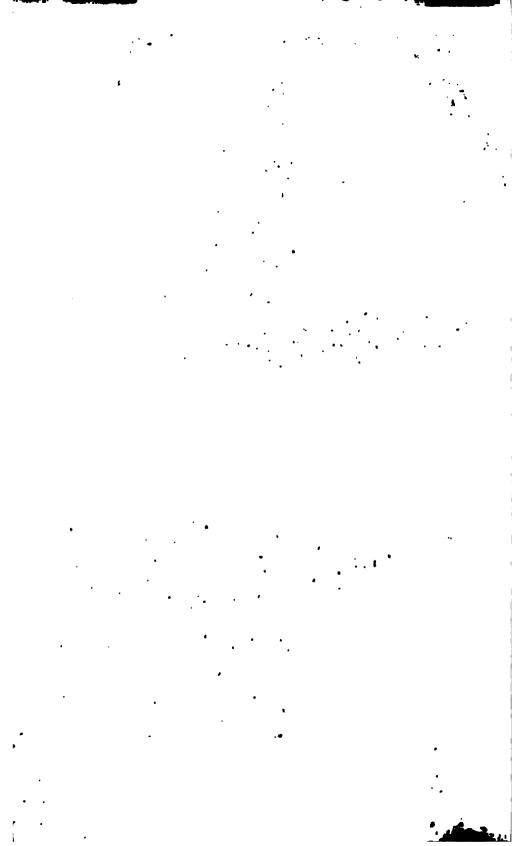

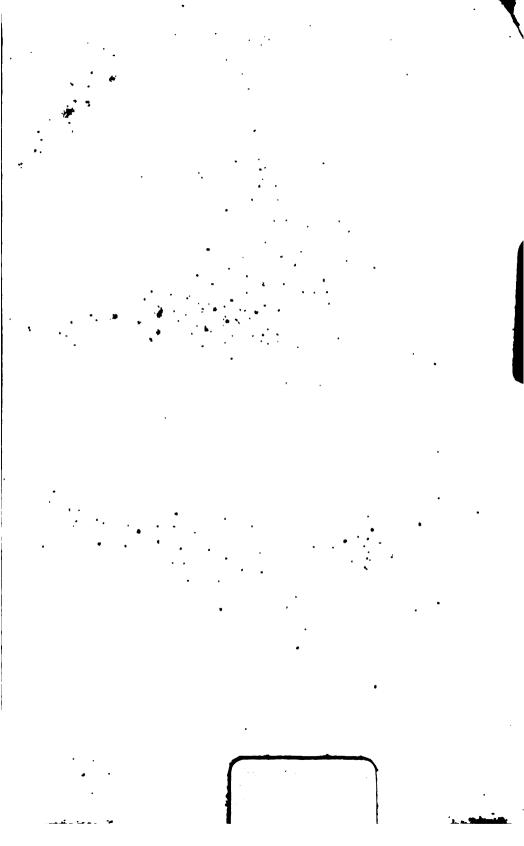

